

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



100 m

13300





Staats-Lexikon.

# Meyers Facy-Lexika.

Bequemftes Rachichlagen — ausgiebigfte Belehrung im engsten Raum — fachmännische Bearbeitung — einheitliche Durchführung aller Fächer — gemeinverständliche Haltung aller Urtikel — Drud und Format aller Bucher übereinstimmend — jedes Fach in einem Band.

Allgemeine Geldichte, von Dr. R. hermann Alte Geldrichte, von Dr. Seinr, Beter. Deutsche Geldichte, von Dr. S. Brofien. Whilosophie, von Brof. Dr. Rob. Zimmermann. Dadagoaik, von Regierunge= und Schulrat &. Sanber. Theologie u. Airchenwelen, von Brof. Soltmann u. Böpffel. Geographie, von Dr. S. Brofien. Beilen und Entdeckungen, von Dr. &. Embacher. Deutschie Litteratur, von Brof. Dr. A. Stern. Allgemeine Litteratur (außerbeutsche), von Dr. G. Bornhak. Achriftltellerlexikon (Beitgenoffen), Reb. von Bornmüller. Altertumskunde (flaffifde), von Dr. D. Sepffert. Bildende Künfte, von Dr. S. A. Müller. Aunftgewerbe, von Bruno Buder. Künstlerlextkon (Zeitgenossen), von Dr. 5. A. Müller. Mufik, von Dr. S. Riemann. Theater, von 3. Rürichner. Gefundheitspflege, von Dr. Gfell-Rels. Boologie, von Dr. D. Reinhardt. Botanik, von Dr. Chr. Luerffen. Mineralogie und Geologie, von Prof. Dr. Fr. Nics. Whylik und Meteorologie, von Brof. Dr. E. Lommel. Altronomie, von Brof. Dr. S. Gretichel. Angewandte Chemie, von Dr. D. Dammer. Chemildie Tedinologie, von Dr. D. Dammer. Medianische Tedmologie, von G. Bresow. Grfindungen, bon Brof. Dr. S. Gretichel. Landwirtlchaft, von Dr. Eugen Werner. Gartenbaun. Blumennudit, von Univerfitätsgärtner Berring. Cierheilkunde, von Dt. Berndt. Mand, von Oberförfter D. von Riefenthal. Staatslexikon, von Dr. R. Baumbad. Strafredit und Strafprozeff, von Dr. R. Baumbach. Militärlexikon, von Sauptmann 3. Cafiner. Handels- und Gewerberecht, von Dr. A. Löbner. Wolkswirtschaft, von Brof. Dr. R. Birnbaum. Handelsgeographie, von Dr. R. E. Jung. Handelswillenschaft. - Börlenpapiere.

# Staats-Lexikon

T. SCHMIDT-WARTENRERG

uon

Dr. jur. Karl Baumbach.

# Handbuch für jeden Staatsbürger

zur Renntnis bes öffentlichen Rechts und bes Staatslebens aller Lanber, insbesonbere bes Deutschen Reichs.



Berlag bes Bibliographifden Inftituts

1882.

E.H.

Bur Rechts. und Staatskunde enthält vorliegende Sammlung, im Anschluß an das "Staatskerikon":

Lexikon des Pirafrechts und Firafprozestes (Handbuch für Schöffen, Geschworne 2c.), von Dr. jur. A. Baumbach.

Lexikon des Handels- und Gewerberechts, von Dr. jur. A. Löbner.

Lexikon der Polkswirtsdaftslehre, von Prosessor. Dr. A. Birnbaum.

### 107347



Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

# Borwort.

Nachdem in Deutschland an die Stelle eines Zustands politischer Lethargie nach und nach ein immer lebhaster pulsierendes politisches Leben getreten ist, und nachdem mit der Konstituierung eines deutschen Bundesstaats durch die Einsührung des allgemeinen Stimmrechts auch die breiten Massen des Bolts zur Teilnahme an dem öffentlichen Leben herangezogen worden sind, tritt an die einzelnen Boltsgenossen ohne Kücksicht auf ihre bürgerliche Berufsstellung immer mehr die Notwendigteit heran, sich mit den Normen des öffentlichen Kechts und mit denjenigen Grundsähen und Regeln, welche das öffentliche Leben mehr oder weniger beherrschen, wenigstens einigermaßen vertraut zu machen.

Wahlmänner und Wähler, Mitglieber parlamentarischer Körpersschaften, der Gemeindebehörden und der kommunalen Vertretungen sür die Einzelgemeinden wie für die Kommunalverbände, die zum Schöffensund Geschwornendienst Berusenen, Kirchens und Schulvorstände, Mitglieder der Militärersatz, Steuereinschätzungs und der Gewerbekommissionen, und wie all die zahlreichen Zweige der Selbstverwaltung, zu deren Dienste der einzelne Staatsdürger herangezogen wird, heißen mögen, — endlich alle diesenigen, welche im Bereins und Genossenschaftswesen thätig sind, können sich dieser Verpslichtung kaum entziehen. In mehr oder weniger fühlbarer Weise besteht aber auch für jeden Zeitungsleser und für jeden Gebildeten überhaupt das Bedürsnis nach politischer Vildung und Schulung, da die Zahl dersenigen, welche die Beschäftigung mit diesen Dingen zu einer Lebensausgabe machen oder sich dem Studium der Staatswissenschaften in eingehender Weise widmen können, eine berhältnismäßig geringe ist.

Das vorliegende Buch soll diesem Bedürfnis entgegenkommen. In der Form eines kurzgesaßten Wörterbuchs will es über die wichtigsten Fragen des öffentlichen Rechts und des öffentlichen Lebens orientieren, indem es aus dem Gebiet der allgemeinen Staatskehre, aus dem Bersassungs und Berwaltungsrecht der einzelnen Staatskörper und aus dem Bereich des Kirchenrechts, des Strafrechts und des Prozeßerechts die notwendigsten Mitteilungen bringt. Ebenso sind Bölterrecht und Politik, Handel und Berkehr, Volkswirtschaft und Statistik, Milletär und Marine, Bereinse und Genossenschaftswesen berücksichtigt, endelich auch zahlreiche technische Ausdrücke und Namen erläutert, welche im öffentlichen Leben vorzukommen pslegen. Daß hierbei das Deutsche Reich ganz besonders in den Vordergrund tritt, wird keiner Rechtefertigung bedürfen.

Daß das vorliegende Buch schon jetzt als etwas in seiner Art Bollendetes kaum bezeichnet werden kann, dürsten die Neuheit und Schwierigkeit der Aufgabe, welche der Herausgeber dem Versaffer stellte, erklärlich erscheinen lassen. Für Mitteilungen über etwaige Mängel des Buches werden beide dankbar sein.

Schließlich fei allen benen, welche ben Berfaffer mit Material unterstützten, insbesondere bem Bibliothekar bes beutschen Reichstags, Herrn Dr. Potthaft, auch an dieser Stelle aufrichtigster Dank gesagt.

Berlin, 14. Juni 1881.

Dr. Baumbad,

Mitglieb bes Reichstags.

rungsantrage, Umenbements), biejenigen Antrage, welche in Bersammlun= gen und bei ben Berhandlungen gewiffer, namentlich parlamentarischer, Rorperichaften jum Zwed ber teilweisen Unberung einer Borlage ober eines Untrags gestellt werben. Go befigen bie Rammern regelmäßig ben Gefetesvorlagen ber Regierung gegenüber bas Recht ber 21 men = bierung. Chenjo fteht bies Amendie= rungsrecht ben Mitgliebern bes beutichen Reichstags ben Borlagen bes Bunbesrate und ben aus ber Mitte bes Reichs= tags felbit bervorgegangenen Untragen gegenüber zu. Rach ber Gefchaftsordnung bes Reichstags (§ 49) fonnen berartige A. ju jeder Beit bor bem Golug ber Berhandlungen über einen bestimmten Begenftand geftellt werben. Diefelben müffen aber mit ber Sauptfrage in wefentlicher Berbindung fteben. Gie find bem Prafibenten ichriftlich zu übergeben. über 21., welche bem Reichstag noch nicht gebruckt vorgelegen haben, muß, fofern fie angenommen werben, in ber nachften Gigung, nachbem fie gebrudt und an bie Mitglieber bes Saufes verteilt worden find, nochmals ohne Distuffion abgestimmt werben (Beichaftsorbnung, § 50). Dabei ift aber noch folgenbes hervorzuheben: Borlagen bes Bunbesrats und Untrage von Reichstags= mitgliebern, welche Gefetentwürfe entbalten, bedürfen nach ber Beschäftsorb= nung einer breimaligen Beratung ober Lefung, und zwar ift bie erfte biefer Lefungen auf eine allgemeine Diskuffion über die Grundfage bes Entwurfs befdrantt. Daber ift es benn auch vor Schluß biefer erften Beratung nicht ge-

Abanderungsvorichlage (Berbeffe= | felbft beziehen, einzubringen. In ber zweiten Beratung wird bann über jeben einzelnen Artifel ber Borlage und zwar in ber Regel ber Reibenfolge nach bie Distuffion eröffnet und gefchloffen und bie Abstimmung berbeigeführt. Nunmehr fonnen in ber Zwischenzeit und im Lauf ber Berhandlung A. eingebracht werben. Diefelben bebürfen in ber zweiten Lejung feiner Unterftützung. Rommt es gur britten Beratung, fo fonnen gwar eben= falls M. eingebracht werben, allein fie bebürfen ber Unterftützung von 30 Mitgliebern. Um Schluß ber Beratung wird über bie Unnahme ober Ablehnung bes Gefegentwurfs felbft abgestimmt. Sind M. angenommen worden, fo wird bie Schlugabstimmung ausgesett, bis bas Büreau biefe Befchluffe gufammengeftellt hat. Antrage ber Reichstagsabgeordneten, welche feine Gesetzentwürfe enthalten, bebürfen im Reichstag nur einer einmali= gen Beratung und Abstimmung. A. bier= bei muffen ebenfalls von 30 Mitgliebern unterstützt fein (§§ 18 ff., § 23 ber Geichaftsorbnung). Wirb zu einem bereits gestellten Amenbement ein weiterer Ber= befferungsantrag gefiellt, fobezeichnet man ben lettern als Unteramenbement.

Abbate (ital.), Titel ber jungen Geift= lichen in Stalien.

Abbe (frang.), Abt (f. b.); auch Titel von Weltgeiftlichen ohne geiftliches Umt.

Abdantung (Abditation, Thron: entfagung), ber freiwillige Bergicht bes bisherigen Couverans auf bie fernere Regierung. hierburch wird bie Thronfolge gang in berfelben Beife wie bei bem Tobe bes Monarchen eröffnet, inbem ber nachfte Succeffionsberechtigte gur Rach= flattet, A., welche fich auf die Borlage | folge berufen wird. Der Abbankenbe, in fagung liegt, bie aber nicht gurudgenom= men werben fann, behält regelmäßig ben

bisher geführten Titel bei.

Abdizieren (lat.), abbanten; Abbi= fation, Abbanfung; Abbifations = afte, Abbifationsurfunbe, bieje= nige Urfunde, in welcher ein Monarch die Rieberlegung ber Regierungsgewalt erflart (f. 21 bbantung).

Aberacht, f. Acht.

Abgeordnete, Bertreter einer größern Angabl von Genoffen, namentlich Bolts: genoffen, d. h. die Bolfsvertreter ber mobernen Staats = Reprafentativverfaffung

(f. Bolfsvertretung).

Ablaß (Inbulgeng), Rachlaß einer firchlichen Buge, welcher auch gegen Gelb bewilligt wird. Der Al. wird in der fatholi= ichen Rirche be matifch burch bie Lehre von den überichüffigen Berbienften Chrifti und ber Beiligen begründet, worüber die Rirche

ein Berfügungerecht babe.

Ablojung, die Aufbebung ber auf bem Grund und Boden laftenben Abgaben und Leiftungen gegen Entichabigung bes Berechtigten. Aus politischen und volfswirt-Schaftlichen Gründen für notwendig er= fannt, ift bie 2. ber Grundlaften in ben meiften beutschen Staaten im wefent= lichen burchgeführt ober die Durchführung boch im Gang, fo bag ber Grundbesit von ben gablreichen Laften, welche ibn feit bem Mittelalter bebrückten, Behnten, Grundgin= fen u. bgl., mehr und mehr befreit und entlaftet wirb. Die Entschäbigung erfolgt entweder durch Berwandlung der Grundlaft in eine jährliche Belbrente ober burch Rapitalifierung bes jährlichen Reiner= trage, und zwar wird biefe in ben 216= löfungogefeten ber einzelnen Staaten verschieben bestimmt, bie Gesetgebung variiert zwischen bem 10-22 fachen Betrag bes jährlichen Reinertrage. Die Behörden, welche die Ablofungsfachen zu bearbeiten haben, find in manchen Staaten die orbentlichen Berwaltungsbehörben ober bie orbentlichen Berichte, mabrend in andern Ländern befondere Museinanderjegungsbeborben (Ablo: jungstommiffionen) eingefest finb, jo in Ofterreich, Altereußen, Gadfen, Raifer fich ben Gelbfibeberricher aller

beffen freiem Entidluß bie Thronent- | Olbenburg, Braunichweig und ben meiften thüringischen Staaten. Das beutsche Berichtsverfaffungsgefet (§ 14) hat biefe besondern Berichte aufrecht erhalten. Bgl. Friedlieb, Rechtstheorie ber Reallaften (1860); Dandelmann, A. und Regelung ber Balbgrundgerechtigfeiten (1880).

Abmufterung, f. Seuer. Abolition (lat.), Rieberfchlagung einer ftrafrechtlichenllnterfuchung vor gefälltem Strafurteil (f. Begnabigung).

Abidied, im frühern Deutschen Reich diejenige Urfunde, in welcher bie auf einem Reichstag gefaßten Beschluffe gu= fammengefaßt und verfündet wurden. Der Rame (Reichsabichieb, Recessus imperii) erflart fich baraus, bag biefe Publitation am Schlug bes Reichstags erfolgte. Geitbem ber Reichstag permanent in Regensburg tagte, fam biefe Ginrichtung in Wegfall. Der lette Reichsab= ichieb, ber fogen. jungfte Reichsabs dieb (Recessus imperii novissimus), batiert von 1654. Die Ginrichtung eines folden Abidiebs ift von ben Gingelland tagen verschiedener beutscher Staaten abop= tiert und in manchen bis auf die Begen= wart beibehalten worden, wenigstens infofern, als am Schluß einer Lanbtagsfeffion ein Landtagsabichied publigiert wird, welcher eine Zusammenstellung ber mit dem Landtag vereinbarten ( »verabschiede= ten«) Gefete und ben Staatshaushalts= etat enthält, fo g. B. in Braunfdweig.

Abichog, ehebem eine Abgabe, welche bann zu entrichten war, wenn ein Ber= mogen außer Landes gebracht wurde, nas mentlich burch Erbgang, baber bie Bezeichnung Gabella hereditaria. Gine ähnliche Abgabe war bie fogen. Nachfteuer

(f. b.). Bgl. Freigugigfeit. Abjolutismus (lat.), diejenige Regie= rungsform, bei welcher ber Staatsbeberr= icher völlig unumschränfter Bebieter ift. Den Gegenfat zu ber absoluten Monarchie bildet bie tonstitutionell = monarchische Staatsverfaffung, welche ben Staatsbeherricher bei ben wichtigften Regierungs= handlungen an die Zustimmung der Bolfsvertreter binbet. Das absolute Regiment ift namentlich in Rugland, beffen Reugen nennt, ausgebilbet. Gewöhnlich untericheibet man aber noch zwijchen Mu= tofratie und A., indem man unter ber erstern Bezeichnung bie völlig unum= fdräntte Regierungsgewalt veritebt, mabrend ber Musbrud M. mehr mit ber Bebeutung eines Borwurfs migbrauchlicher Anwendung berartiger Machtvolltommenheit, baber oft gleichbebeutend mit Des= potismus, gebraucht wird. Die Unbanger eines folden Spftems werben Abfolutiften genannt, baber Al. auch biejenige politische Parteirichtung bezeichnet, welche für eine möglichst große Musbehnung ber monarchischen Gewalt ein= tritt und jeber Neuerung, welche eine Abschwächung ber Herrschergewalt berbeiführen fonnte, mit Entichiebenbeit miberftrebt. In biefem Ginn fann ber A. als eine Ausartung bes Konfervativismus bezeichnet werben.

Absolvieren (lat.), von etwas ablösen, freisprechen (auch beendigen); Absolution, Freisprechung; namentlich Lossprechung von firchlichen und göttlichen Stras

fen nach abgelegter Beichte.

Abfonderung, im Konfursverfahren bie befondere Befriedigung einzelner Glaubiger; baber Abfonberungsglaubi= ger, bie bevorzugten Gläubiger bes Bemeinschuloners, welche eine vorzugsweise Befriedigung ihrer Forberungen bean= fpruchen tonnen, im Gegenfat gu ben übrigen Konfureglaubigern. Dabin gehören namentlich biejenigen Gläubiger, welchen ein Pfanbrecht an ben Grund: finden ober ein Fauftpfanbrecht an beitimmten Mobilien bes Kribars gufteht; ferner bie Reichstaffe, bie Staatstaffen und die Gemeinden sowie die Umts=, Rreis- und Provingialverbanbe megen öffentlicher Abgaben; ferner bie Berpachter megen bes laufenben und bes rudftanbigen Binfes fowie wegen anbrer Forberungen aus dem Bachtverhältnis in Unfehung ber Früchte bes Grunbftuds und ber eingebrachten Sachen, fofern bie Früchte ober Sachen fich noch auf bem Grundftud befinden; bann biejenigen, welche burch Pfandung ein Pfanbrecht an ben verpfänbeten Gachen erlangt haben, zc. Bgl. Deutsche Ronfursordnung, SS 39 ff.

Abftimmung, bie Willenserflärung ber Mitglieber einer Berfammlung ober eines Rollegiums über eine bestimmte Frage. Diefelbe erfolgt regelmäßig nach Schlug ber gepflogenen Beratung in einer geschäftsordnungsmäßig festgestellten Form. Bu einem gultigen Beschluß ift junachft Be= ich lugfahigfeit, b. h. bie Unwesenheit ber vorschriftsmäßigen Angahl von Mitgliebern, und je nach bem einzelnen Fallund nach ben beftebenben Borichriften Stimmeneinhelligfeit ober Stimmenmehrheit erforderlich. In letterer Beziehung wird entweber eine bestimmte Dehrheit, 3.B. zwei Drittel ber Mitglieder, ober abfolute Majoritat (eine Stimme über bie Salfte fämtlicher Stimmen), ober nur relative Dajoritat erforbert. Lettere liegt bann bor, wenn fich für eine Meinung nur mehr Stimmen erflaren als für jebe ein= zelne fonftige Meinung. Die Al. erfolgt ent= weber öffentlich burch Sanbaufbeben, Aufstehen von den Siten, Auseinandertreten, Buruf (Afflamation) ober gebeim burch Stimmzettel, Stimmtafelden ober ichwarze und weiße Rugeln (Ballotage). Gine weitere Urt ber öffentlichen 2. ift die burch Ramensaufruf, bei welchem mit "Ja" ober "Rein" geantwortet wirb. Lettere Urt und Weise rechtfertigt fich aber für größere Berfammlungen nur burch bie besondere Bedeutung bes Falles; fie fann leicht gur Berichleppung von Begenfländen und gur Parteiintrige gemigbraucht werben. Rach ber Weichafts= ordnung bes beutschen Reichstags find bie Fragen, bie gur M. tommen, fo gu ftellen, baß fie einfach burch Ja ober Rein beantwortet werben fonnen. Unmittelbar por ber A. ift die Frage zu verlefen. Ift vor einer A. infolge einer dariiber gemachten Bemerkung ber Prafibent ober einer ber fungierenben Schriftführer zweifelhaft, ob eine beschlußfähige Angahl von Mitgliebern anwesend fet, jo erfolgt ber Ramen Saufruf. Erffart bagegen auf bie erhobene Bemerfung ober einen biesbezüglichen Untrag auf Auszählung bes Saufes ber Prafibent, bag fein Mitglieb des Büreaus über die Anwesenheit ber beschlußfähigen Angahl von Mitgliebern (199) zweifelhaft fei, fo find bamit Be-

geschieht nach absoluter Debrheit burch Aufstehen ober Sitenbleiben. Ift bas Er-gebnis nach ber Anficht bes Prafibenten ober eines ber fungierenben Schriftfüh= rer zweifelhaft, fo wird bie Wegenprobe gemacht. Liefert auch biefe noch fein ficheres Ergebnis, jo erfolgt die Bablung bes Saufes, und zwar, nach englis ichem Mufter, in folgenber Beife (fogen. Sammelfprung): Der Prafibent forbert bie Mitglieber auf, ben Gaal zu ber= laffen. Gobalb bies geschehen, find bie Thuren zu schließen, mit Ausnahme einer Thir an ber Dit- und einer an ber Beftfeite. Un jeber biefer beiben Thuren ftellen fich je zwei Schriftführer auf. Auf ein bom Brafidenten mit ber Glode gegebenes Beichen treten nun biejenigen Mitglieber, welche mit »3a« stimmen wollen, burch bie Thur an ber Offfeite, rechts bom Bureau, biejenigen aber, welche mit "Rein« stimmen wollen, burch bie Thur an ber Beftfeite, links vom Büreau, in ben Gaal wieber ein. Die an jeder der beiben Thii= ren ftebenben Schriftführer gablen laut bie eintretenden Mitglieder. Demnächft gibt ber Prafibent ein Zeichen mit ber Glode, fcliegt die A. und läßt bie Thuren bes Saals öffnen. Jebe nachträgliche M. ift ausgeschloffen, nur ber Brafibent und bie bienitthuenben Schriftführer geben ihre Stimmen nachträglich ab, worauf ber Präfibent bas Refultat ber Zählung bes Saufes verfündet. Auf namentliche A. fann beim Schluß ber Beratung vor ber Aufforderung zur Al. angetragen werben; ein folder Antrag muß aber wenigstens von 50 Mitgliebern unterftütt werben. Der Prafident erffart bie A. für gefchloffen, nachbem ber namentliche Aufruf famtlicher Mitglieber bes Reichstags erfolgt und nach Beenbigung besfelben burch Wieberholung bes Alphabets Gelegenheit zur etwaigen nachträglichen A. gegeben worben ift. Bei allen nicht burch Ramensaufruf erfolgten Abstimmungen bat jebes Mitglieb bes Reichstags bas Recht, feine von bem Beschluß ber Mehrheit abweichende A., fury motiviert, ichriftlich bem Bureau gu übergeben und beren Muf-

merfung und Antrag erlebigt. Die A. ohne porgangige Berlefung im Reichstag, ju verlangen. - Für bie Al. in ben Rich= terfollegien hat bas beutsche Berichts= verfaffungsgeset (§§ 198 ff.) besonbere Borfdriften gegeben. Biernach foll bie Entfcheibung ber Regel nach auf Grund abfoluter Majoritat ber Stimmen erfolgen. Bilben fich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiben ift, mehr als zwei Meinungen, beren feine bie Dehr= beit für fich bat, fo werben bie für bie größte Summe abgegebenen Stimmen ben für bie gunächst geringere abgegebenen jo lange hinzugerechnet, bis fich eine Dehr= beit ergibt. Bilben fich in einer Straf= fache, von ber Schulbfrage abgesehen, mehr als zwei Meinungen, beren feine bie Mehrheit für fich bat, fo werben bie bem Beschulbigten nachteiligften Stimmen ben gunächst minber nachteiligen fo lange binjugerechnet, bis fich eine Mehrheit ergibt. Die Reibenfolge bei ber Al. richtet fich nach bem Dien ftalter, bei ben Schöffengerich= ten und in ben Rammern für Sanbelsfaden nach bem Lebensalter: ber Bingfte ftimmt zuerft, ber Borfigenbe gulegt. Benn ein Berichterftatter ernannt ift, fo gibt biefer feine Stimme zuerft ab. Bei ber 21. ber Geschwornen richtet fich bie M. nach ber Reihenfolge ber Auslofung. Der Dbmann ftimmt gulett. Bgl. Bade, über Beichlußfaffung in Berfammlungen und Rollegien (1876); Trenbelenburg, über bas Berfahren bei Abstimmungen (» Rleine Schriften«, Bb. 2, 1870).

Abt (v. dalb. Abba, »Bater«), Bor= fteber eines Klofters, teilweise mit bischöf= lichen Rechten; gefürfteter A., A., beffen Abtei als Fürstentum betrachtet wurde; Abtiffin, die Borffeherin eines Non-nenklofters höhern Ranges; Gatular= abt, f. v. w. Abbe; infulierter A., M. von bem Rang eines Bifchofs.

Abteilungen bes Reichstags, f.

Reichstag.

Abtreibung ber Leibesfrucht, die vorjätlich und rechtswidrig bewirfte vorzei= tige Musftogung eines unreifen Rinbes aus bem Mutterleib. Das beutsche Reichs= ftrafgesetbuch (§§ 218 ff.) bestraft bie Schwangere, welche ihre Frucht vorfatnahme in die ftenographischen Berichte, lich abtreibt ober im Mutterleib totet, mit

Buchthaus bis zu 5 Jahren und, wenn welche insbesondere wegen Landfriebens: milbernbe Umftanbe vorhanden, mit Gefängnisstrafe nicht unter 6 Monaten. Diefelben Strafvorschriften finden auch auf benjenigen Unwendung, welcher mit Ginwilligung ber Schwangern bie Mittel ju der Abtreibung ober Tötung ber Frucht bei ber erstern angewendet ober berfelben beigebracht bat. Wurden biefe Mittel ber Schwangern gegen Entgelt verschafft, bei ihr angewendet ober ber Schwangern bei= gebracht, so tritt Buchthausstrafe bis zu 10 Jahren ein. Burbe ferner bie Lei-besfrucht einer Schwangern ohne beren Biffen und Billen vorfählich abgetrieben ober getotet, fo tritt Buchthausftrafe bon 2-15 Jahren ein, und wurde endlich burch bie handlung ber Tob ber Schwan= gern verursacht, so soll Buchthausstrafe nicht unter 10 Jahren ober lebenstängliche Buchthausftrafe eintreten. Much ift ber Berfuch bes Berbrechens ber Abtreibung ftrafbar.

Acceptieren (lat.), annehmen; Accep= tation, Annahme, 3. B. bie Annahme eines Borfchlags ber Regierung feitens

ber Rammer u. bgl.

Accession (lat.), bas Singutreten, ber Bumacis; im Bölferrecht ber Beitritt einer Staatsregierung zu einem bereits befiebenben Bertragsverhaltnis, bann ber Unichluß einer Staatsverwaltung an biejenige eines andern Staats. Go hat ins: besondere bas Fürstentum Balbed burch einen Acceffion svertragvom 18. Juli 1867 die Berwaltung bes Landes ber Krone Breugen übertragen.

Accife (lat.), Abgabe, namentlich ftad= tifche Abgabe von Berbrauchsgegenftanben, insbesondere von Lebensmitteln, welche bon auswärts eingeführt werden. Der Betrag einer folden 21. wird burch bie 21 c= cifeordnung bestimmt. Go ift g. B. bie Bleischaccife, welche von bem gum öffent= lichen Berfauf bestimmten Schlachtvieb und von bem importierten Fleisch erhoben wird, in vielen Städten Rechtens.

Unt (v. altbeutschen echt, b. b. Bund ober Gefet), Ausstogung aus bem burgerlichen Rechtsverband unter Ent-Im Mittelalter war bies eine Strafe, fouveranen Fürstenhäuser und ber mebia-

bruche verhängt warb. Man unterschieb babei zwei Grabe. Muf breimalige Borlabung erfolgte nämlich gegen ben unge-horsamen Angeklagten bie Unteracht, woburch bas Bermögen bes »Geachteten« mit Befchlag belegt, und wodurch ber Un= fläger ermächtigt wurde, ben erstern au ergreifen und vor Gericht zu ftellen. Blieb biefe Magregel wirfungelos, fo erfolgte bie Oberacht (Aberacht), die Bogel= freierflärung bes Beachteten. Die vom Raifer erlaffene U. bief Reichsacht.

Act (engl., ipr. att), in ber englischen und nordamerifanischen Rechtsfprache Befchluß einer Beborbe ober einer flanbi= ichen Körperichaft, z. B. A. of parliament, ein vom Parlament gefaßter Beidluß. Dahin gehört g. B. die Schiffahrtsafte (Navigation a.) von 1651. A. of sett-Iement heißt bie wichtige Barlamentsafte, wodurch die britische Thronfolgeord: nung festgestellt ward, speziell aber bie Succeffionsafte, Die Wilhelm III. furg vor feinem Tob noch fanktionierte, und burch welche bas Haus Braunschweig= Lüneburg = Sannover auf ben britischen Thron berufen wurde.

Acta (lat.), Aften, Dieberfchriften über öffentliche Berhandlungen (f. Aften). Acte (frang., fpr. att), Urfunde, na-mentlich Staatsurfunde (f. Afte).

Actuarius, f. Aftuar.

Ad acta (lat., » zu ben Aften«), eine Defretur, welche andeutet, daß bie betreffende Sache gurudgelegt und nicht weiter bearbeitet werden foll.

Additional (lat.), erganzend, zufählich; baber Abditionalatte, bie Bufagafte

gu einem Staatsvertrag.

Mdel (v. altd. od, odal, fachf. edel, b. h. Landgut, auf ben Bufammenhang bes Abels in Deutschland mit dem Grundbefit hindeutend), ein gesetlich bevorzugter Stand, welcher fich mit Musnahme Morwegens und ber Türkei in allen europäi= ichen Ländern findet. In Deutschland ift die Bebeutung bes Abels eine febr berschiebene, je nachbem es sich um boben ober um niebern M. handelt. Der bobe siehung bes ftaatlichen Rechtsschutes. 2. umfaßt die Familienangeborigen ber

lien, welche fich jur Beit bes vormaligen Deutschen Reiche im Befit reicheunnrittel= barer Territorien befanden und Reichsftanbfchaft, b. b. Sit und Stimme auf bem Reichstag, hatten. Den lettern find verschiedene Borrechte, wie Befreiung bom Militarbienft, Gbenburtigfeit mit ben lanbesherrlichen Familien, Deitgliedschaft in ber Erften Rammer, eingeräumt (f. De= diatifieren). Derniedere (landfäffige) A. ging aus ber ehemaligen Ritterschaft und aus benen hervor, welchen ber Al. vom Raifer ober vom Landesberrn ausbriidlich verlieben ward. Zum niedern A. ift insbesondere auch bie ebemalige reiche= freie Ritterschaft zu rechnen (f. Reichs= ritterschaft). Bei bem niebern A. wird zwischen altem und neuem A. unterschieden, je nachdem berfelbe schon durch eine Reibe von Generationen bindurch beftanden hat ober neuern Datums ift. Bründet fich ber 21. auf unvordenfliche Berjährung, so wird er als Urabel bezeichnet. Der auf Berleihung beruhenbe U. wird Brief-, Bullen-, Diplomen-abel genannt. Bom Geburtsadel verichieben ift ber perfonliche A., welcher nicht auf die Rachfommen übergebt. Diefer ift zumeist mit gewissen Orben ober mit besondern Umtern (Berbienftabel) verfnüpft. Bur Beit bes frühern Deutichen Reichs hatten bie geiftlichen Fürsten ben hohen, bie Doftoren bes Rechts ben niebern perfonlichen A. Was bie Borrechte bes niebern Abels anbetrifft, fo fonnen bier bie Befähigung gu gewiffen Sofamtern und bas Recht ber Aufnahmefähigkeit in gemiffe Stifter kaum als eigentliches Recht in Unbetracht fommen. Das fogen. »Wappenrecht« ift fein aus= fchliegliches Recht bes Abels und ebenfowenig bas Recht, bem Familiennamen ein »von« vorseten zu bürfen; benn es gibt auch bürgerliche Familien, welche bies Wörtchen mit ihrem Ramen verbinden, und adlige Familien, welche es nicht gebrauchen. Dagegen fonnen nach banri= ichem Bartifularrecht nur adlige Berfonen Kamilienfibeitommiffe errichten. Der nie= bere A. wird jest erworben burch Geburt vifions= und Infpettionsabju-und burch landesherrliche Berleihung. In tanten find in ber Regel hauptleute,

tifierten Familien, b. b. berjenigen Fami- | ersterer Sinficht ift bie Abstammung von einem ehelichen abligen Bater erforberlich, ber Stand ber Mutter ift gleichgültig; auch ist die nachträgliche Legitimation eines unehelichen Rindes ftatthaft, mahrend ber bobe M. allein burch Abstam= mung aus ftanbesmäßiger Che nach bem Rechte ber Gbenbürtigfeit erworben wird. In England ftuft fich ber bobe A. ab in Bergoge, Marquis, Grafen (Garls), Biscounts und Barone. Die Saupter ber betreffenden Familien find Mitglieber bes Dberhauses. Der niebere M. (Gentrh) umfaßt bie Baronets, Knights und GB= quires. In Schweben und Danemart gibt es feinen boben M. In Franfreich, wofelbft ber Unterschied zwischen hohem und nieberm A. früher ebenfalls bestand, wurde ber A. burch die Revolution über= haupt abgeschafft, von Rapoleon I. aber wieberhergestellt (prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier, seigneur de). In Spanien bilben die Granden den hoben, die Hidalgos den niedern A. Anch in Italien, Böhmen, Ungarn, Bolen und Rufland wird gwiichen hohem und nieberm A. unterschie= ben, mabrend ben orientalischen Bolferschaften ber A. überhaupt fremb ift. Bgl. Beffter, Sonderrechte ber jouveranen und ber mebiatifierten Baufer Deutschlands (1871); Strant, Geschichte bes beutschen Abels (2. Aufl. 1851, 3 Bbe.); Gneift, M. und Ritterschaft in England (1853).

Abjoint (frang., fpr. sicong, A b = junft), Amtsgehilfe, namentlich bes Maires (f. b.).

Abjudigieren (lat.), gerichtlich gufprechen, guichlagen, übereignen; Abin= bifation, gerichtliche Bufprechung, befonders bei einem Teilungsprozen und

bei einer Berfteigerung.

Mdjutant (lat.), ber einem bobern Befehlshaber gur Bollgiehung feiner Befeble beigegebene Offigier; Beneral-, Flügeladjutant, ein ber Perfon bes Monarchen, eines Pringen ober Ober= befehlshabers zu perfonlichem Dienft bei= gegebener 21.; erfterer ift Beneral, letsterer Stabsoffizier. Die Rorps=, Di=

die Brigabes und Regimentsabjus zirksverwaltungsgerichte) und in tanten Bremierleutnants, die Batail= long: und Abteilungsabjutanten Sefonbeleutnants. Abjutantur, Korps von Offizieren, welche ben Chefs als Abju-

tanten beigegeben werben.

Udlerorden, 1) Schwarzer, 1701 vom König Friedrich I. von Preußen geftiftet; bochfter Orben bes preugischen Staate, nur eine Rlaffe; Devife: »Suum enique« (»Jebembas Seine«); 2) Roter, 1705 vom Erbprinzen Georg Wilhelm von Bairenth geftiftet, 1792 jum zweiten Orben ber preufischen Monarchie erhoben, vier Rlaffen; Devife: Sincere et constanter« ( »Aufrichtig und ftanbhaft«); 3) Beiger, ruffifder (urfprünglich polnifcher) Orben, 1326 von Bladislaw I. von Bolen geftiftet, 1815 an Rugland übergegangen; Devise: »Pro fide, rege et lege« (» wir Glauben, Ronig und Gefete).

Administration (lat.), Berwaltung, namentlich die Staatsverwaltung im Begenfat zur Befetgebung und zur Rechtspflege (f. Berwaltung); Abminiftra= tipfachen, Berwaltungsfachen, welche von ben Berwaltungsbehörden (Abmi= niftrativbeborben) im Abminiftra= tipverfahren zu erledigen find. Ab= minifirativjuftig, Enticheibung von Rechtsfragen aus bem Bebiet bes öffent= lichen Rechts fowie von folchen Privatrechtsftreitigfeiten, welche aus Bwed-mäßigfeitsgrunden ausbrudlich ben Berichten entzogen und ben Bermaltungs= behörben jur Entscheidung überwiesen find, wie Gefindestreitigfeiten, Gewerbeangelegenbeiten 2c. (abminiftrativ= fontentibje Gachen). In manchen Staaten, wie in Baben, Beffen, Breugen und Württemberg, ift aber, um auch ber Berwaltungerechtspflege bie Garantien einer unabhängigen richterlichen Sandbabung ju ichaffen, eine befonbere Berwaltungsgerichtsbarfeit geschaffen worden, indem die Enticheidung reiner Berwaltungsfachen im Inftangengug ber Abmini= ftrativbehörben erfolgt, mabrenb für Berwaltungsftreitsachen befondere Bermal=

britter und letter Inftang (Dberver= maltungsgericht) entscheiben. Much in Ofterreich ift burch Gefet vom 22. Oft. 1875 ein Bermaltungegerichtebof ins Leben gerufen. Abminifirieren, vermalten.

Admiral (v. arab. Amir al ma, »Be= jehlshaber bes Wafferse), ber Oberbefeblsbaber einer Flotte, indem ber A. bas Groß berfelben befehligt, während bie Borbut bem Bigeabmiral, bie Rachbut bem Ronterabmiral unterftellt ift.

Admiralität, bie mit ber Berwaltung ber Marineangelegenheiten betraute Beborbe; Ubmiralitätsgericht, Berichtsbehörde für Brifenangelegenheiten, Aburteilung ber Konterbande ac. 3m Deutichen Reich ift bie faiferliche Abmis ralität die oberfte Rommando= und zugleich bie oberfte Bermaltungsbeborbe (Marineministerium) ber faiferlichen Ma= rine. Gie hat einen Chef jum Bor-ftanb, welcher ben Oberbefehl nach ben Unordnungen bes Raifers und bie Berwaltung unter ber Berantwortlichfeit bes Reichstanglers führt, auch bie bobere Berichtsbarteit und Disziplinarftrafgewalt ausübt. Dem Chef ber Abmiralität ift gunächst eine Bentralabteilung ber lettern unterfiellt. Im übrigen werben bie Beichafte ber Abmiralität, bie alle Angelegenheiten umfaffen, welche bie Ginrichtung, Erhaltung, Entwidelung und Berwendung ber Rriegsmarine betreffen, in Degernaten bearbeitet. Die militar. Dezernate find in ber militarifchen 216= teilung, die technischen in bem Marinebepartement, die bybrographisch= wissen= schaftlichen und fartographischen in bem Sydrographijden Umt zusammengefaßt. Letteres bat insbesonbere bie bybrogra= phifden Angelegenheiten, Bermeffungen, nautische Geographie und Kartographie fowie die Untersuchung und Beschaffung ber für die Ravigierung und die miffen= icaftlichen Beobachtungen auf ben Schiffen erforberlichen Instrumente, Karten und Bücher wahrzunehmen. Bon ber tungegerichte eingerichtet find, welche faiferlichen Abmiralität reffortieren auch entweber in letter Inftang ober, wie in bas Generalaubitoriat ber faifer-Breugen, in ber mittlern Infiang (Be= lichen Marine und ber Generalargt ber lettern. Außerbem besteht unter bem | ten und bei beffen etwaiger Berhinderung Chef ber Abmiralität als Borfigendem ein Abmiralitätsrat, welchem bie Löfung fdwieriger Fragen organisatorischer und technischer Natur obliegt, und ber fich aus ben bom Chef bezeichneten Mitgliebern ber Abmiralität und ben bagu berufenen Secoffizieren, Beamten und Tednifern gufammenfett. Die gefamte Rriegemarine ift bem Chef ber Abmiralität unterftellt.

Aboptieren (lat.), an Rinbesftatt an= nehmen; Adoption, Annahme an Kin-besstatt. Die Aboption bewirft im öffentlichen Recht insofern nicht bie völlige Bleichstellung bes adoptierten Rinbes mit dem ebelichen, als die Abobtivfinder eines Fürsten nicht successionsberechtigt find. Manche Sausgesete haben fogar ben Mitgliebern bes fürftlichen Saufes die Aboption ganglich unterfaat.

Moreffe (frang.), im öffentlichen Leben bie ichriftliche Außerung über eine gewiffe Ungelegenheit, welche von einer Berjammlung, einer Korporation und namentlich von einer ftanbijden Korpericaft an bie Staatsregierung ober an eine bestimmte Staatsbehörbe ober an ein fonftiges of= fentliches Organ gerichtet wirb. Weben berartige Unsprachen von Privaten aus, fo werden dieselben gewöhnlich als Beti= tionen (f. b.) bezeichnet, während man unter 21. borzugsweise bie von einer Bolfsvertretung an bie Regierung gerich= tete Rundgebung ber politischen Gefin= nung, ber Stimmung und Meinung, ber Freude ober bes Dants, ber Ungufrieden= beit ober einer Difbilligung verfteht. Insbesondere wird bie fogen. Thronrede nicht felten burch eine A. beantwortet, und mande Berfaffungeurfunden räumen ben Rammern ein foldes Abregrecht aus: brudlich ein. Die beutsche Reichsverfaffung entbalt bierüber feine ausbrudlichen Befilmmungen, boch wird bas Abregrecht thatfachlich vom Reichstag ausgeübt. Rach ber Geschäftsordnung bes lettern (SS 67 f.) wirb ber Antrag, eine A. an ben Raifer zu richten, wie ein anbrer Un= trag behandelt. Beschließt ber Reichstag, bie Borberatung bes vorgelegten Abreg-

bem Bigepräsidenten des Reichstags als Borfitenbem und 21 von ben Abteilungen bes Reichstags zu mahlenben Mitgliebern gebilbet. Liegt ein Entwurf gu einer M. nicht vor, fo ift biefer von einer in gleis der Beife zufammengufebenben Kommif= fion zu fertigen und bem Reichstag zu überreichen. Goll die Al. burch eine Deputation überreicht werben, fo bestimmt ber Reichstag auf Borfchlag bes Prafibenten bie Bahl ber Mitglieber, welch lettere alsbann burch bas Los gewählt werben. Der Prafident ift jedesmal Mit: glieb ber Abregbeputation und führt allein bas Wort.

Abnofat (lat.). Rechtsbeiftanb: abvo= gieren, bas Gefchäft eines Rechtsanwalts (bie Abvotatur) betreiben (f. Rechts=

anwalt).

Agents provocateurs (frang., ipr. afdang prowofatohr), Rame von Gehilfen ber gebeimen Polizei, welche politisch ber= bachtige Personen, fich in beren Bertrauen einschleichenb, zur Offenbarung ihrer Befinnung, auch wohl zur Begehung ftraf= barer Sandlungen veranlaffen, nachher aber ins Duntel gurudtreten und ber ftraf= rechtlichen Berfolgung mit Silfe ihrer einflugreichen Auftraggeber entgeben. Die Berwenbung von A. p. ift im Intereffe ber öffentlichen Moral unbedingt zu verwerfen.

Mgio (ital., fpr. abidio), Aufgelb, ber Betrag, um ben ein Wertzeichen (Münge, Effetten) im Berfehr ben Nominalwert überschreitet, gewöhnlich nach Prozenten angegeben; Gegenfat: Di Bagio, Berluft beim Gintaufden einer Gelbforte gegen

eine anbre.

Agitieren (lat.), für etwas thatig fein, bie Menge für etwas zu erwärmen und zu gewinnen fuchen; Agitation, Aufregung ber Maffe, Anregung gur Teil= nahme an einer gewiffen Bewegung, ins= besondere zur Teilnahme an einer Wahl (Bahlagitation); Agitator, berjenige, welcher auf einem Bebiet geiftiger Thatigfeit, namentlich auf politischem Gebiet, eine Bewegung ins Leben ju rufen, entwurfs einer Rommiffion ju über- ju erhalten und ju forbern bemubt ift. weisen, fo wird diese aus bem Prafiben- Gine Bahlagitation insbesonbere wird reeinen und Berfammlungen, burch bie Breife, namentlich durch Klugblatter, burch bie Berteilung von Bablgetteln u. bal, in

Ggene gefeßt.

Agnaten (lat.), mannliche Blutevermandte, die in mannlicher Linie von einem gemeinsamen Stammvater abstammen, im Gegenfat zu ben Rognaten, die von biefem in weiblicher Linie abstammen. In ber altbeutschen Rechtssprache wurden jene Schwertmagen (Bermanbte von ber Seite bes Schwerts), biefe Spillmagen genannt.

Agrargejeggebung, Bezeichnung für bie Wefetgebung, insoweit fie fich auf bie Landwirtschaft bezieht; babin gehören befonbers die Rormen über Ablöfung ber Grundlaften, Separationen, Bafferungs-

angelegenheiten ac.

Agrarier (b. lat. ager, »Ader«, Steuer= und Birtichaftereformer), politische Partei in Deutschland, welche für bie Berufsintereffen ber Landwirte im politischen Leben eintritt. Bahrend fich nun gegen eine berartige Intereffenbertretung in Bereinen und in ben bagu be= rufenen Rorperschaften, wie 3. B. im beutiden Landwirtschafterat, ficherlich nichts einwenden läßt, ericheint es auf ber anbern Seite als ein Rudidritt, wenn man die frühere einseitige Bertretung des Bolfs nach Stänben in ber modernen Bolfsber= tretung wieber aufleben laffen will, in welcher ja boch ber Abgeordnete Bertreter bes Bolfs in feiner Gefamtheit und nicht blog Bertreter eines einzelnen Stanbes fein foll. Die Unregung ju einer agraris ichen Bereinigung wurde von DR. A. Rien= borf (geft. 1878) und Elener v. Gronow im Mai 1869 gelegentlich ber Breglauer Banberversammlung beutscher Land- und Forftwirte gegeben. Damals murbe bas Organ ber Bereinigung, bie nachher von Riendorf redigierte, inzwischen aber wieber eingegangene » Deutsche Landeszeitunge, gegründet, und ber Rongreg norddeutscher, bater beutscher Landwirte war ber Saupt= fammelpunft ber agrarifden Befinnunges genoffen. In ben Tagen vom 22.-24. Berlin eine fonfituierende Berfammlung ber beutschen Agupter), Turfen, Regern und Juben.

gelmäßig burch öffentliche Rebe in Ber- Steuer= und Birtichaftereformer ftatt, welche zur Aufftellung eines ausführlichen Brogramme ber Bereinigung ber M. führte. beren Borfitenber bermalen ber Reichs= tagsabgeordnete Freiherr v. Dirbach ift. Das Brogamm bezeichnet namentlich bie Befeitigung ber Grund -, Gebaube - und Gewerbesteuer als ein Ziel ber Bereini: gung. Es bewegt fich aber noch auf bem Boben des Freihandels, mabrend bie Bartei bemnächft, fobald die ichutzöllnerischen Plane bes Reichsfanglers gu Tage traten und diefer fich in einem Brief an ben Freiberrn b. Thungen zu ben Grundiagen ber Steuer- und Birtichaftereformer befannt hatte, in bas Lager ber Schutzöllner überging und namentlich für bie Betreibezölle eintrat. Die M. haben fich im Parlament der beutschkonservativen Bartei angeichloffen. Gie befaffen fich übrigens neuer= bings nicht blog mit ber Intereffenvertretung ber Landwirtschaft, sondern geben ibr Botum auch in Fragen ab, welche mit biefer wenigstens nicht in unmittelbarem Zusammenhang fteben. Go iprach fich 3. B. bie Bereinigung ber beutichen Steuer= und Wirtschaftereformer für bie obligatorifden Innungen aus, indem überhaupt in ber Partei ber A. bas reaftionare Glement mehr und mehr in ben Borbergrund trat. Bal. Bilmanns, Die golone Internationale (1876).

> Agrifulturftaat, ein Staat, beffen Bolfs = und Nationalreichtum borguglich und wefentlich auf bem Aderbau beruht, im Begenfat ju Sanbelsftaaten.

> Agnpten, Bigefonigreich unter türfifcher Oberhoheit im DD. Afrifas, zwischen ber Libnichen Bufte und bem Arabifchen Meerbufen. Sauptftabte: Rairo mit 327,462 und Merandrien mit 165,752 Einw. Das eigentliche M. hatte 1877 auf 1,021,354 qkm 5,586,280 Ginw., baneben 68,653 Fremde (879 Deutsche). Dazu fommen noch Rubien mit 864,500 gkm und etwa 1 Dill, Ginw. fowie Gudan mit Dar fur und ben Aguatorialprovingen mit 1,001,062 qkm unb 10,800,000 Ginw. Die eingeborne Bevölferung besteht gu= meift aus Kellahs, Arabern (Bebuinen), Ropten (Chriften, Rachfommen ber alten

Land wird in Unter=, Ober= und Mittelagupten eingeteilt. Der Bige-·fonig, welcher feit 1867 ben Titel » Soheit« und »Chebive« führt, ift abfoluter Beberr= fcher bes Landes, jeboch ber Sohen Pforte tributpflichtig. Die Armee befteht aus ben regularen Truppen und ben Rabres für die irregulare Armee. Die regulare Armee fest fich aus 18 Regimentern Infanterie, 4 Jägerbataillonen, 4 Kavallerieregimentern, 2 Regimentern Artillerie gu 6 Batterien à 6 Geschüte, 10 Rompanien Reger und 2 Regimentern Beduinen gu= fammen. Die Friedensprafengftarte foll nach dem Ferman vom 6. Aug. 1879 18,000 Mann nicht übersteigen; nur im Fall einer Bebrohung bes Gebiets ber Soben Pforte fann biefelbe erhöht werben. Die irregularen Truppen find in fieben berittenen Korps zu je 4000 Mann formiert. Die Rriegeflotte gablte 1873: 14 Dampfer, barunter 2 Fregatten und 4 Schraubenkanonenboote. Die Staatseinnahme betrug 1878: 7,432,982 Pfund Sterling, welchen nicht weniger benn 10,873,548 Pfb. Sterl. Ausgaben gegen= überftanben, fo baß fich bas foloffale Defigit von 3,440,566 Pfb. Sterl, ergab. Gin Generalfonfulat bes Deutschen Reiche beftebt in Alexandrien, außerbem find in Rairo, Guez, Luror, Damiette und an einigen andern Orten beutsche Konfulate errichtet. Bur Entideibung bon Prozeffen zwischen Ginheimischen und Fremden wurben 28. Juni 1875 infolge von Berträgen mit verschiedenen Machten, namentlich mit Ruchicht auf ben burch ben Guegfanal hervorgerufenen Bertebr, befondere Berichtshöfe eingerichtet, in beren Rich= terfollegien die auswärtigen Staaten mit vertreten find, nämlich in Merandrien, Rairo und Manfura; ein Appellhof befin= bet fich in Mleranbrien. Bgl. Stephan, Das beutige M. (1872); Lüttfe, Agyptens neue Beit (1873, 2 Bbc.); »Essai de statistique général de l'Egypte« (1879).

Ahnen, Boreltern, Borfahren, nament= lich folde von Abel; Abnenprobe, ber Nachweis abliger Abstammung. Derfelbe ber zu einer bestimmten Angelegenheit, gerfällt in die jogen. Filiationsprobe, 3. B. einer Rechtsfache, geborigen Schrift= b. b. ben Rachweis, bag man nebst den Bor- ftude und Urfunden. Regelmäßig find

Die Landesreligion ift ber Jolam. Das eltern aus rechtmäßiger Che ftamme, und bie Ritterprobe, b. h. ben Radweis ber Ritterbürtigfeit aller auf ber Ahnentafel ober bem Stammbaum verzeichneter M. Gegenwärtig ift biefelbe nur noch für ben Eintritt in gemiffe ablige Stifter und in ben Johanniterorben von Bedeutung.

Migen, f. Gichen.

Atademie (griech.), Bezeichnung für Belehrtenvereine, Universitäten und höhere Fachschulen (Berg=, Forft=, Banbels=, Runft =, Landwirtichafts =, Maler =, Ging=

afademien).

Attord (frang.), Bertrag, Bergleich; beim Konfursverfahren Nachlagvertrag, bas übereinfommen bes Schulbners mit feinen Gläubigern, woburch er bie Rechtsnachteile bes Ronfurfes abwenbet; auch ber Bertrag, bem zufolge ein Unternehmer bie Arbeiten gegen eine vereinbarte Summe einem andern zur Ausführung überträgt; bei ber Arbeitemiete bie vertragemäßige Feststellung bes Breifes für die Leiftungs: einheit (Affordlobn), im Gegenfat jum

Beitlobn.

Affreditieren (frang.), jemand beglaubigen ober burch ein Bollmachtidreis ben die Gewährleiftung für die von einer bestimmten Person innerhalb ber Grengen ihrer Sendung ober ihres Auftrags zu pollziehenden Sandlungen übernehmen. So affreditiert bie Staatsregierung bi= plomatische Personen zum Behuf der Aus= richtung allgemein biplomatischer Funttionen ober bestimmter Auftrage bei auswartigen Sofen und Regierungen. Die bamit Betrauten, Botfchafter, Gefchafts-trager, Gefandte, bevollmächtigte Minifter 2c., pflegen die besfallfigen Beglaubigungeschreiben (Affrebitive) bem aus= martigen Staatsoberhaupt in ber erften feierlichen Audienz (Antrittsaudienz) perfonlich zu überreichen.

Attujatippringip, f. Anflage=

Afte (lat.), bas über einen besonders wichtigen Borgang aufgenommene Schriftftud, namentlich eine Staatsurfunde. Un= ter Aften verfteht man bie Sammlung

mit Blatt- ober mit Geitenzahlen verfeben. Je nach ihrem Inhalt ift bie Bezeichnung ber Aften eine febr berichiebene. Go merben bie öffentlichen Aften einer Beborbe ben Privat= (Manual=, Sanb=) Aften, namentlich benjenigen eines Un= walts, entgegengesett. Der Unterschied zwischen Beneral= und Spezialaften begiebt fich auf ben Afteninhalt, je nachbem er allgemeine Angelegenheiten ober fpezielle Falle anbetrifft; Berfonalat: ten find die einen bestimmten Beamten ober eine fonftige bestimmte Perfon betreffenben Aften. Aftenmäßig nennt man einen in ben Aften beurfundeten Borgang. Das ältere Prozegverfahren legte auf bie Aften gang besondern Wert, indem es ben Richter verpflichtete, nur aftenmäßiges Material bei feiner Enticheidung zu berücksichtigen (»Quod non est in actis, non est in mundo«), cin Grundfat, mit welchem die moberne Brozegtheorie mit ihrem mundlichen Berfahren im wesentlichen gebrochen bat (f. 3i= vilprozeB).

Aftiengefellichaft (anonyme Befellichaft), biejenige Sanbelsgesellichaft, bei welcher bie famtlichen Gefellichafter nur mit Ginlagen beteiligt finb, ohne per= fonlich für die Berbindlichkeiten ber Wefellichaft zu haften. Der einzelne Gefellichafter wird Aftionar, feine Ginlage Aftie (frang. action, engl. share) ges nannt. Die Aftien find entweber auf jeden ( au porteur « ) ober auf einen bestimmten inhaber ( » Rominativaftien«) ausgestellt. Sie muffen nach bem beutschen Sanbels= gefetbuch im lettern Fall auf minbeftens 150 Mf., im erstern auf minbestens 300 Mf. lauten. Bei Berficherungegefellichaf= ten muffen auch folde Aftien und Aftienanteile, welche auf Ramen lauten, auf einen Betrag von minbestens 300 Det. geftellt werben. Der Gewinn bes Aftien= unternehmens, welcher alljährlich unter bie Aftionare verteilt wird, ift bie Divi= benbe. Berben von einer A. Schulb= icheine auf ben Inhaber ausgegeben, welche biefem por bem eigentlichen Aftionar ein Borgugerecht einräumen, fo fpricht man von Brioritaten (Brioritatsobli= fuhr und Ginfuhr vorwiegend mit eignen

biefe Aften chronologisch geordnet, auch | gationen, Prioritätsaftien). Es liegt eben bann eine Anleihe bor, welche in einzelne Schulbscheine auf ben Inhaber gerlegt und begeben wirb. Dem Inhaber wird ein feft bestimmter jahrlicher Binsbetrag zugesichert, indem zugleich die Berficherung gegeben wirb, bag biefe Darlebnsforderung nebft Binfen dem Grund= fapital ber A. und bem Unipruch ber Aftionare auf Dividende vorangeht. 3m Gegenfat ju biefen Schulbicheinen merben bie eigentlichen Aftien Stammat= tien (actions de capital, actions originairement émises; ordinary shares, original shares) genannt. Dagegen ift ber Musbrud Brioritätsaftien unrichtig, benn beren Inhaber find feine Aftionare, fonbern Gläubiger ber A.; fie baben feis nen Unteil am Gewinn und Berluft ber lettern, aber auf ber anbern Seite auch fein Stimmrecht in ber Generalversamm= lung; fie beziehen nicht, wie die Aftionare, eine Dividende aus bem etwaigen Rein= ertrag, fondern einen ein für allemal be= ftimmten Binsbetrag, und fie rangieren im Ronfurs mit unter ben Gläubigern, welchen bie A. als Schuldnerin gegenüber= fteht. Rur dann läßt fich gegen ben Aus-brud »Prioritätsattien« nichts einwenben, wenn beren Inhaber nicht Gläubi=ger, fonbern wirkliche Aktionare ber Befellschaft, jeboch ausgestattet mit einem Borzugerecht vor bem Aftiengrundfapital, find; boch ift bierfür jest ber Musbruck Brioritätsftammaftien (Stamm= prioritaten, Stammprioritate= aftien) gebräuchlich. Bgl. Allgemeines beutsches Sandelsgesetbuch, Art. 207 ff., abgeandert burch Bunbes = (Reichs =) Gefet vom 11. Juni 1870 (Reichsgesets-blatt, S. 375 ff.); Renaud, Das Recht ber Aftiengesellschaften (2. Aufl. 1875); Rengner, Die Aftiengesellschaften (1873); v. Strombed, über Brioritätsfammaf= tien (1876); De eili, Die Lehre ber Prio= ritätsaftien (1877).

Aftiv (lat.), thatig, handelnd, wirffam; Aftivität, Thatigfeit, Birffamfeit. Aftivhanbel, früher f. v. w. Ausfuhrhandel im Gegensat jum Paffiv - ober Einfuhrhandel; jest Betreibung ber Aus-

beim Paffinhandel Ausfuhr und Ginfuhr einer politischen Gemeinde, des Borfigenin ben Sanden Frember finb. Aftiva, bie positiven Beftanbteile (Aftipvermogen) eines Bermogens, im Wegenfas ju ben Paffiva (Baffivvermogen), ben Schulben. Im Konfurs berfteht man unter ber Aftivmaffe bie Befamtheit ber Mugenftande und ber positiven Bermögensbestände überhaupt, welche bie Ronfuremaffe aufzuweisen bat, im Begenfat jur Paffibmaffe, ber Befant heit ber Schulben bes Rribars. Aftiv= ftand, ber wirkliche Beftand eines Beers. eines Bermögens 2c.

Mituar (lat. Actuarius), Beamter, ber über die gerichtlichen Borgange glaubhafte Rieberichriften, bie fogen. Brotofolle, anfertigt. Die beutschen Juftiggefete haben bafür bie beutsche Bezeichnung Gerichts= ichreiber wieder angenommen; auch Gefretar einer Beborbe, 3. B. Poligeis

aftuar.

Alabamafrage, wichtiger Bolferrechts= fall, welcher 1872 burch ein in Genf gufammengetretenes Schiedsgericht zu Bunften ber Bereinigten Staaten von Rord= amerifa entschieden ward. Lettere hatten nämlich von England um beswillen Schabenersat verlangt, weil bas sübstaatliche Raperichiff Mabama, fo benannt nach bem nordamerifanifchen Freiftaat biefes Da= mens, in England erbaut und ausgerüftet worden war und während bes Burgerfriegs ber Unionsflotte großen Schaben jugefügt batte, bis es vor bem Safen von Cherbourg von einem unionistischen Schiff in ben Grund gebobrt marb.

A la suite (frang., fpr. -ffwit), im Gefolge; Difiziere à la s. des Generalftabs. eines Regimente zc. tragen bie Uniform bes Truppenforpere, in bem fie à la s. fteben, befinden fich aber in etatemäßigen Dienfiftellen außerhalb beffen Bereich, 3.B. als Lehrer in Militaranftalten, bei ber Artilleriepriifungstommission 2c.

Albertinifde Linie Des Saufes Cachfen (Albertiner), f. Gadfen.

Albinagii jus (lat., Albinagium, franz. Droit d'aubaine), Beimfallsrecht - (f. Frembenrecht).

Micalde (jpan., v. arab. algadi, »Rich= (Territoire de commandement), und

Rapitalien und Arbeitsfraften, wogegen | tere), in Spanien Titel bes Borftanbs ben bes Anuntamiento (Gemeinberats), ber von ber Gemeinbe aus ben Mitgliebern bes lettern auf ein Jahr gewählt und von ber Regierung bestätigt wirb, zugleich Friebensrichter ift, in Bagatellfachen enb= gultig entscheibet und in Rriminalfällen

Die Boruntersuchung leitet.

Alberman (fpr. ablb'rman, stiltefter«), im Angelfächfischen (aldorman) Borfteber einer Genoffenschaft, besonders aber Titel ber Oberbeamten ber Rreife ober Graf= ichaften (shires) und ber Altesten (senatores) bes Reichs, die, anfangs von ben Rönigen ernannt, bann von ben Freis gutsbesigern erwählt, in ben Bolfever= fammlungen (witenagemot) ftimmten und in Kriegszeiten die Miliz ihrer Graf: ichaften zu führen pflegten. Rach ber banischen Eroberung wurde ber Rame burch ben ber banischen Jarls (earls) ver= brangt. Best bilben in Großbritannien und zum Teil auch in ben Bereinigten Staaten von Norbamerita bie Alber= men ben Stabtrat, an beffen Spite ber Mapor (in London Lord-Mapor) ftebt, ber aus ben Albermen auf ein Jahr gewählt wird, mahrend diefe felbft von ben Bablberechtigten eines jeden Stabtviertels (ward) gewählt werben. Ihre Funftionen befteben vornehmlich in ber polizeilichen Oberauf= ficht über ben Diftritt, ben fie reprafentieren. Die brei alteften unter ihnen fo= wie bie, welche bereits die Wirbe bes Mayore befleidet baben, fungieren zugleich als Friedensrichter.

Algerien, vormals türf. Bafallenftaat, feit 1830 frangöfische Rolonie, auf ber Rordfufte Afrifas zwifchen Marotto und Tunis; 318,334 qkm mit (1877) 2,867,626 Ginw. Das Land gerfällt in die brei Departements Algier, Dran und Ronftan= tine mit ben brei gleichnamigen Saupt= ftäbten, von benen Mgier 52,702, Dran 40,674 und Konstantine 39,823 Gimb. bat. Man unterscheibet ben Teil bes Landes mit vollständig geordneten flaatlichen Berhältniffen als »Territoire civil« von bem übrigen Teil bes Landes, welcher eben= falls unter frangofischer Oberhobeit fiebt faffige gahlt. Un ber Spite ber Lanbes: verwaltung fieht ein Zivilgeneralgouverneur, bem ein Regierungefonfeil beigegeben ift, in welchem er ben Borfit führt. Der fatholifche Rlerus ift burch zwei Bi= schöfe vertreten. Bgl. die offizielle »Statistique générale de l'Algérie« (1877) und »Statistique de la France« (1878); Bifre, L'Algerie (1878); Rouffet, La conquête d'Alger (1879); Bieffe, Itinéraire d'Algérie (1879).

Mithi (fat.), anberemo; ber Beweis be & M., b. h. in Straffachen ber Rachweis, baß ber Angeschulbigte sich zur Zeit ber That nicht am Orte berfelben, fonbern sanberswoe befunden babe, fonftatiert

feine Unidulb.

Mlimente (lat.), Ernährungsmittel (-Roften); Mlimentation, Berabreidung berfelben. Gegenseitige Mimentationspflicht legt bas Gefet ben Chegatten fowie den Eltern und Großeltern im Berbaltnis zu ben ebelichen Kindern und Enfeln auf. Unebelichen Rindern fteht nach bem gemeinen Recht und nach beutichen Partifulargeseben, nicht aber nach bem romifchen und frangofischen Recht eine Mlimentenforderung an den lebenden Bater gu. Auf ber anbern Seite find auch bie ehelichen Rinder ben Eltern, uneheliche ber Mutter gegenüber für ben Fall bes Bedürfniffes alimentationspflichtig.

Allegiance (engl., fpr. allihbidins), Se= borfam, Unterthanentreue; baber Oath of a., ber Unterthaneneib, ben bie Englanber bem Ronig als weltlichem Oberhaupt leiften muffen, im Gegenfat jum Oath of supremacy, ber bem König als Dberbaupt ber anglikanischen Rirche geleiftet

wird.

Alleinherrichaft, f. Monarchie. Allergetrenefter Cohn ber Rirde (Allergetreuefte Majeftat, lat. Rex fidelissimus, įranį. Sa Majestė trės-fidėlė), Titel der Könige von Portugal, den Johann V. 1748 vom Papst Bene-ditt XIV. erhielt.

Allgemeines Stimmrecht, bie einem jeben Staatsangehörigen, welcher fich im Bollgenuß ber itaatsbiirgerlichen Rechte befindet, eingeräumte Befugnis, jum Bwed und in einer Angahl beuticher Rleinftaa-

ber 1,514,795 Romaben und 36,314 An- | ber Mitwirfung bei ber Gesetgebung und bei ber höhern Staatsverwaltung mit= ftimmen zu burfen. Gine folche unmittel= bare Mitmirfung bes Bolfe bei ber Befetgebung und bei ber Staatsverwaltung ift jeboch nur in gang fleinen Staatsforpern möglich, wie es 3. B. in Uthen ber Fall war und in einzelnen Bergfantonen ber Schweig noch heutzutage ber Fall ift. Größere Staatewefen mit monardifder ober republifanischer Berfaffung fonnen ber Besamtheit bes Bolfs nur mittelbar ein Mitwirfungsrecht bei ber Befetgebung und Bermaltung bes Staats einraumen, b. h. burch gemählte Bertreter (Bolfsver= treter), welche bie Intereffen ihrer Babler und bes Bolfs überhaupt mabrzunehmen haben. Wird nun bas Recht, an biefen Bablen ber Bolfsvertreter teilzunehmen (aftives Wahlrecht), ben Staatsbürgern unmittelbar eingeräumt, ohne Unterschied und ohne Rudficht auf ihre burgerliche Stellung und ohne Rudficht auf den Betrag ber Abgaben, welche fie gur Erhal= tung bes Staatsmefens entrichten, fo fpricht man bon einem allgemeinen Babl= recht (suffrage universel), genauer von einem allgemeinen, unmittelbaren unb gleichen Bahlrecht, ju beffen Bezeichnung

aber auch ber Ausbrud a. G. üblich ift. Dabei find aber zwei Momente befonbers hervorzuheben, gunächst ber Unterschied awischen direfter (unmittelbarer) und inbirefter (mittelbarer) Bahl. Rach bem lettern Suftem besteht nämlich gwi= ichen ben Bablern (Urwählern) und ben Abgeordneten ein Zwischen= und Mittelglieb, bie Ginrichtung ber Bahl= manner. Lettere werben von ben Ur= wählern gewählt, und bie Wahlmanner baben bann ben Abgeordneten felbft gu mablen. Das allgemeine Stimmrecht bagegen beseitigt jene Bwischenftufe; bie Abgeordneten werben bireft von ben mahl= berechtigten Bürgern gewählt. Dies letetere Suftem ift in England, Norbamerifa, Franfreich, Belgien, Stalien, in ben meiften Schweizer Kantonen und für bie Bablen jum beutschen Reichstag ange= nommen, mabrend bas Spftem ber inbi= reften Wahlen in Breußen, Babern, Baben

Ofterreich, haben ein gemischtes Suftem.

Das zweite charafteriftifche Unterfchei= bungsmerkmal bes allgemeinen Bahlrechts ift folgendes: bie meiften Berfaf= fungen unfrer mobernen fonftitutionellen Monarchien haben ben Grundfat fanttio= niert, daß nur berjenige bie politischen Bablrechte bes Staatsbürgers ausüben fonne, welcher ju ben Laften bes Staats einen verhältnismäßigen Beitrag liefere. hiernach wird in ben betreffenden Berfaffungsurfunden bie Musübung bes Bahl= rechts außer von bem Bollgenuß bes Staats= bürgerrechts, wobei männliches Geschlecht ber Babler vorausgesett ift, von ber Gelb= fländigfeit und besonders babon abbangig gemacht, bag ber Babler einen gewiffen, wenn auch ben niedrigften Steuerfat entrichte, fo nach bem preußischen Wahlgefet vom 30. Mai 1849. Dabei werben Böchfibefteuerte und Groggrundbefiter nach manchen Berfaffungsurfunden und Wahlgeseten besonders berücksichtigt. In England ift in ben Grafichaften ben bauernben Grundbefigern bei einem Bins= wert von 5 Pfb. Sterl, und ben übrigen Befigern eines Grundftude von 12 Bib. Sterl. Bert, in ben Stäbten u. Buraffeden aber allen »haushaltern« bas Stimm= recht verlieben. Gelbft bie aus ber erften Revolution bervorgegangene frangofi= iche Berfassungeurfunde vom 3. Gept. 1791 hatte bie aftive Bablfabigfeit nur bemjenigen zugeftanben, welcher zum min= besten eine bem Werte breitägiger Arbeit entsprechenbe birefte Kontribution entrichte. Das allgemeine Bahlrecht, welches im Begenfat zu jenem Bahlmobus feinen Steuerzenfus erforbert, wurde erft infolge ber Revolution von 1848 in Frankreich ein= geführt. Roch mabrend bes Beftebens ber Republif aber und zwar gerabe beshalb, weil man ben Umfturg berfelben burch bas allgemeine Bahlrecht fürchtete, wurde es wieberum abgeschafft, bis bann Louis Ra-poleon basselbe burch Plebiszit vom 2. Dez. 1852 wieberherstellen ließ, um, barauf geftütt, bie Republit felbft gu fturgen.

Much bie Frankfurter fonftituierenbe Nationalversammlung hatte burch Gefet

ten maggebend ift. Ginige Staaten, g. B. | Ien ber Abgeordneten gum Bolfshaus, bas allgemeine Stimmrecht einzuführen gesucht, indem fie das diesbezügliche Wahlrecht jedem unbescholtenen Deutschen, welcher bas 25. Lebensjahr gurudgelegt habe, einräumte, also ohne Rudficht auf ben Steuerzensus. Freilich ward biefem Gefet bie prattifche Berwirklichung nicht beschieben; es blieb jeboch bas Berlangen nach Ginberufung einer beutschen Befamt= volksvertretung auf der Grundlage bes allgemeinen Stimmrechts, und es war ein fühner Griff Bismards, als er nach ben Erfolgen bes Jahrs 1866 bem Liberalis= mus bie Aufnahme bes allgemeinen Stimmrechts in bie norbbeutsche Bunbes= verfaffung jugeftand. Ebenfo erflärt bie nunmehrige beutiche Reicheverfaffung (Art. 20), daß ber Reichstag aus allgemei= nen und bireften Bablen bervorzugeben habe, und bas nunmehr auch auf die fübbeutsche Staatengruppe ausgebehnte u. gum Reichsgeset erhobene norbbeutiche Bablgesets vom 31. Mai 1869 enthält im § 1 bie jenem Frantfurter Wahlgeset analoge Bestimmung, baß jeber (Nord=) Deutsche, welcher bas 25. Lebensjahr zurückgelegt, in bem Bunbesftaat, in welchem er feinen Bohnfit babe, Babler für ben Reichstag fei. Gine Musnahme finbet nur ftatt für biejenigen, über beren Bermögen Ronfur8= ober Fallitzustand erffart worben ift, für bie unter Bormundschaft ober Kuratel ftebenben Berjonen, für folche, bie eine Armenunterftütung beziehen ober in bem letten ber Wahl vorhergegangenen Jahr bezogen haben, und endlich auch für biejenigen, welchen infolge rechtsfraftigen Erfenntniffes ber Bollgenuß ber ftaats= bürgerlichen Rechte entzogen ift, lauter Ausnahmen, welche auch bereits in bem Babigeset ber Frankfurter Nationalverfammlung enthalten waren. Dagegen be= fteht eine Abweichung von bem lettern barin, bag nach bem Bahlgefet vom 31. Mai 1869 für Berfonen bes Golbatenftands, bes Beers und ber Marine die aftive Wahlberechtigung fo lange ruht, als fich biefelben bei ben Fahnen befinden, eine Befdranfung, welche bas Franffurter Bablgefet nicht enthielt, indem es vielmebr vom 12. April 1849, betreffend die Wab- (§ 11) bas aftive Wahlrecht für Golbaten

tuierte. Auch ift bier noch barauf binguweisen, bag ale Wegengewicht für bas allgemeine Bablrecht bie Diatenlofigfeit ber Reichstagsabgeordneten von feiten berbeutichen Bunbesregierungen festgehalten wirb.

Bas ichließlich ben innern Bert bes allgemeinen Stimmrechts anbetrifft, fo find gerabe über diefen Puntt die Unfichten febr geteilt und fteben fich noch immer giemlich ichroff gegenüber. Lamartine bezeichnete bas allgemeine Stimmrecht als einen Abelsbrief, welchen bie frangöfische Nation unter ben Trummern bes Throns gefunden habe. Anbre verwerfen es, weil ce bie Quantitat über bie Qualitat ber Bahler fete und geeignet fei, ber roben und ungebilbeten Maffe über bie bobern Rlaffen ber Gefellichaft Dlacht zu verleiben und baburch bie Intereffen ber Rultur und Bilbung und insonderheit biejenigen ber befigenden Rlaffe zu gefährben. Richt gang unbegrunbet ift auch ber Ginwand, bag bie geographische Lage mancher Wahlfreise bas indirefte Bahlverfahren um beswillen als bas beffere ericheinen laffe, weil es burch bie Wahlmanner eine gehörige Berftanbigung und eine Bermittelung zwischen ben Intereffen ber Bablerichaften ermögliche. Dagegen bat bas allgemeine Stimm= recht ben Borgug, bag es unmittelbare Beziehungen zwischen bem Abgeordneten und feinen Wahlern anfnupft, und bag es bas Intereffe ber Babler an ber Babl und an bem politischen Leben überhaupt in ungleich höherm Dag in Unspruch nimmt und rege erhalt. Auch hat die Er= fahrung gezeigt, bag bie Maffe fich bem Ginflug ber Intelligeng in ber Preffe wie in der Bablerversammlung nicht entziehen fann, wenngleich wieber biergegen geltenb gemacht wird, daß die Wahlausschüffe und Bablfomitees leicht zu großen Ginfluß auf ble Babler erhalten, fo bag bas Babl= ergebnis zuweilen nur von wenigen beflimmt und berbeigeführt wird. Allein im großen und gangen haben fich boch bie Befürchtungen, welche fich an bas allgemeine Stimmrecht fnüpften, nur wenig bewahrheitet, und man wird mit gutem Bewiffen behaupten fonnen, bag es bereits

und Militarperfonen ausbrudlich fa- eingebrungen ift, bag einem jeben Staatsburger als foldem bas Recht zufteben muffe, gur Ditwirfung bei ber Befet= gebung und bei ber Berwaltung bes Staats feine Stimme mit abzugeben, und baß nur burch bas allgemeine Stimmrecht jenes Mitwirfungsrecht zur Bahrheit werben und gur vollwirtfamen Geltung gelangen fonne. Bgl. Babl.

Allgemeine Wehrpflicht, f. 2Bebr=

pflicht.

Mulianz (franz. Alliance, fpr. -angf), Bunbnis; volferrechtlicher Bertrag awi= fchen zwei ober mehreren Dachten, gu einem beftimmten 3wed abgefchloffen. 3m Gegenfat zu ben fogen. Ronfoberationen und Unionen, welche bauernde und feste faatliche Berbindungen bezweden, bat bie M. regelmäßig einen nur vorübergebenben Charafter (f. Staat). Die verbunbeten Mächte werden Alliierte genannt; ihre politische Gelbständigkeit bleibt gewahrt. Je nach bem 3wed ber Al. ift bie Bezeich= nung berfelben eine verschiebene. Bur 216= wehr ungerechter Angriffe werben De= fenfivalliangen, gur Durchfetung gerechter Ansprüche im Weg bes Kriegs Offenfivalliangen, auch Offenfiv= und Defenfivalliangen (Schut= und Trutbunbniffe) abgefchloffen. Much pflegt man zwischen allgemeinen und befondern Alliangen gu unterfcheiben, je nachdem fie für jeden ober nur für einen bestimmten Fall bes Bebürfniffes abgeschloffen find. Silfs=(Auriliar=) MIliangen find Freundschaftsbundniffe, wobei bie Berbunbeten fich wechfelfeitig ju gemiffen Silfeleiftungen verpflichten. In ber jogen. Beiligen IL. gaben fich nach dem Borgang Ruglands, Ofterreichs und Preugens (ju Paris 26. Sept. 1815) fast famtliche driftlichen Monarchen Guropas das Wort, fich und ihre Staaten als Glieber einer großen driftlichen Familie betrachten zu wollen. Bu ben Mlian= gen find auch die Anerkennungsver= träge gurechnen, wodurch Beränderungen von Staatsgebieten und neu fonstituierte Staaten von anbern Staatsregierungen als zu Recht bestehend anerkannt werben. Much bie Garantieverträge tief in bas Rechtsbewußtfein bes Boll's geboren bierber, burch welche ein Staat

baltung feines Staatsgebiets ober feiner Reutralität verfpricht. Ferner ift bier ber fogen. Gubfibientraftate zugebenten. vermöge beren eine Staatsregierung einer friegführenben Macht gewiffe Truppenteile ober Gelbmittel gur Berfügung ftellt. Micht felten wird bie Benennung einer A. auch von der An zahl der kontrahierenden Mächte entlehnt, jo in Ansehung ber zwisichen ben brei Mächten England, Schwes ben und Solland 23, Jan. 1668 gegen Lubwig XIV, von Franfreich abgeschloffenen Tripelalliang, ber 15. Juli 1840 zwischen England, Rugland, Ofterreich und Breugen gur Pacifigierung bes Drients abgeschloffenen Quabrupelalliang. Doch ift für Allianzen einer größern Ungahl von Mächten ber Ausbruck Roali= tion gebräuchlicher.

Allmande (Milmenbe, Milmenb= aut, Gemeinbegut), berjenige Teil bes Gemeinbegrundvermögens, ber nicht unmittelbar im Intereffe ber gefamten politischen Gemeinbe gur Berwendung fommt, fonbern ber einer gewissen bevor= jugten Rlaffe vollberechtigter Gemeinde-angehörigen (Realgemeinbe, Altgemeinbe, Rachbargemeinbe) gur ausidlieglichen Rugung oberaud zum Gigen= tum gufteht. Das Rechteverhaltnis ift in ben verschiedenen Ländern und in den ein= zelnen Gemeinden verschiedenartig gestaltet. Die neuere Zeit hat vielfach eine Aufhebung besfelben berbeigeführt, inbem burch fogen. Gemeinheitsteilungen eine Berteilung ber betreffenben Grund: ftiide unter bie Intereffenten berbeigeführt wurde. Bgl. Stein, Berwaltungelehre, Teil 7, S. 253 ff. (1868).

Allob (Allobium, v. altbeutichen od, Eigentum, und all, sgange), freies Grundeigentum, im Gegensche aum bloften Rubungseigentum ober Leben (f.b.), Heubum; im weitern Sinn (Allobialvermögen) bie gesamte freie, nicht im Lehnsenerus befindliche Habe. Allobial, lehnserei, erblich; Allobifikation, Berwandlung des Lehnsguts in freies Sigentum.

Altenteil (Ausgebinge, Auszug, jenigen Kalenderjahrs beginnt, in welseibzucht), die Rechte und Einklinfte, chem der Wehrpslichtige das 20. Lebenswelche sich ein bäuerlicher Gutsbesiger jahr vollendet, sowie bei der Befugnis zur

dem andern die Mitfürsorge für die Er- beim Überlassen seines Guts an seine haltung seines Staatsgebiets ober seiner Kinder zu seinem Lebensunterhalt aus-Neutralität verspricht. Ferner ist bier der bebingt.

Alter. Der Ginfluß, welchen bas Lebensalter auf bie forperlichen und geiftigen Kähigfeiten bes Menschen ausübt, wird nicht nur im Privatrecht, fonbern auch im öffentlichen Recht anerkannt. Doch wird gur Musiibung ber politifchen Rechte, namentlich der aftiven und paffiven Wahl= rechte, gur Fabigfeit jum Umt eines Beichwornen ober Schöffen zc. vielfach ein boberes A. erforbert als bas ber burger= lichen Großjährigfeit ober Boll= jabrigfeit. Lettere, ber Enbtermin ber Minberjährigfeit (Minorennitat) und ber Gintritt voller Sandlungefähig= feit, ift für ben gangen Umfang bes Deut= ichen Reichs munmehr burch Reichsgefet vom 17. Febr. 1875 (Reichsgesetblatt, G. 71) auf das vollendete 21. Lebensjahr fest= gefett. Es fann jedoch durch landesberr= liches Reffript auch vor erreichtem Bolljährigkeitsalter eine Majorennifie= rung ober Großjährigfeitserflä= rung (Jahrgebung, Venia aetatis) aus besonbere triftigen Gründen erfolgen. Richt berührt werben übrigens burch jene reichsgesehliche Bestimmung biejenigen bausverfaffungemäßigen unblandesgefetslichen Bestimmungen, welche ben Beginn ber Großiährigfeit (und bamit ber Regierungsfähigfeit) ber Lanbesberren und ber Mitglieber ber lanbesberrlichen Tamilien fowie ber fürftlichen Familie Soben= gollern bestimmen. 218 folde ift a. B. in Babern, Braunfdweig, Olbenburg, Preugen, Gachfen und Burttemberg bas vollenbete 18., in Medlenburg bas voll= endete 19. Lebensjahr bestimmt. Aber auch fonft nimmt bie Besetgebung vielfach auf bas A. Rudficht, fo in Ansehung ber Rabigfeit, einen Gib gu leiften (Gi= besmunbigfeit), bie nach ben neuen beutschen Juftiggesetzen bei Minberjähri= gen mit bem vollenbeten 16. Lebensjahr eintreten foll, ferner bei ber Berpflichtung jum Rriegsbienft, welche im Deutschen Reich in ber Regel mit 1. Jan. bes jenigen Kalenberjahrs beginnt, in welchem ber Wehrpflichtige bas 20. Lebens=

und gur Ablehnung von Bormunbichaften, welche in ber Regel 60jährigen Berfonen Bufteht 2c. Much im Strafrecht ift bas M. von besonberer Bebeutung. Bier gilt namentlich die Jugend als ein Strafmilberungsgrund, ja es fann fogar gegen Rinder unter gwölf Jahren nach ben meiften Strafgesetzgebungen ein ftrafrechtli= des Berfahren gar nicht ftattfinben. Rach bem beutschen Strafgesetbuch (§55) fann jeboch ein noch nicht zwölfjähriger Ber= brecher in eine Erziehungs= ober fonftige Befferungeanftalt untergebracht, auch fonnen gegen ibn fonftige gur Befferung und Beauffichtigung geeignete Magregeln er= griffen werben. Berbrecher, welche gwar bas 12., nicht aber bas 18. Lebensjabr jur Beit ber That vollendet batten (jugenbliche Berbrecher), finb freigufpre= den, wenn fie bei Begehung ber ftrafbaren Banblung bie jur Erfenntnis ihrer Strafbarfeit erforberliche Ginficht nicht befagen. Much foll gegen jugenbliche Berbrecher nie auf Tobesftrafe ober Buchthausftrafe und überhaupt ftets auf eine geringere Strafart und Strafbauer als Erwachfenen gegenüber erfannt werben. Gbenfowenig barf bas Erfenntnis auf Berluft ber burgerlichen Chrenrechte ober auf Bolizeiaufficht lauten. In befonbers leichten Fallen fann bei Bergeben und übertretungen jugenblicher Berfonen bas Urteil fogar nur auf Berweis lauten. Bal. Deutsches Strafgesetbuch, SS 56 f

Alternieren (lat.), bas wechselfeitige Ablofen von zweien ober mehreren in irgend einem Geschäft. Alternät (neu-lat.), diplomatischer Gebrauch, wonach im Range gleichstehende Mächte in Ber-trägen 2c. in abwechselnder Reihenfolge

aufgeführt werben.

Alterspräfident, bas altefte Mitglied einer Körperichaft, welches, folange bie Wahl bes Prafidiums noch nicht erfolgt ift, ingwischen bie Leitung ber Geschäfte wahrzunehmen bat. Go treten insbefonbere nach ber Weichaftsorbnung bes beutiden Reichstags (§ 1) beim Gintritt in eine neue Legislaturperiobe nach Eröff=

Ablehnung gewiffer öffentlicher Umter | Mitgliebs gusammen. Das Umt biefes Alterspräfibenten fann bon bem bagu Berufenen auf bas im Lebensalter ihm am nächsten ftebenbe Mitglied übertragen werben. Für jebe fernere Geffion berfelben Legislaturperiobe bagegen feten bie Brafibenten ber vorangegangenen Geffion bis gur vollendeten Bahl bes Brafibenten ihre Funftionen fort. Alfo nur bei bem Beginn einer neuen Legislaturperiobe bes Reichetage ift ein 21. gu mablen.

Altersberforgungstaffe, f. Anbali=

ben.

Altesse (frang., fpr. -ajj'), Sobeit, Ehrenprädifat für fürftliche Berfonen. A. imperiale, Raiferliche Sobeit, für ben Kronpringen bes Deutschen Reichs, bie öfterreichischen Erzbergoge und ruffischen Großfürften; A.royale, Ronigliche Sobeit, für die foniglichen Bringen und Großber= zöge; A. sérénissime, Durchlaucht.

Alttatholiten, Diejenigen Ratholifen, welche nach ber Berfundigung bes Dog= mas bon ber Unfehlbarfeit (f. b.) bes Papites auf bem vatifanischen Kongil 18. Ruli 1870 fich nach bem Borgang Dol= lingers gegen jenes Dogma erflärten unb baburch in Opposition zu bem papstlichen Stuhl und feinen Unbangern gerieten. In Deutschland wurde Professor Reintens in Bonn jum Bifchof ber A. erwählt unb als folder von ber preußischen Staatere= gierung anerfannt, mabrend man in ber Schweig ben Professor Bergog gum altfatholischen Bischof erwählte. Außer in biefen beiben Ländern hat ber Altfatholi= gismus bisber nur wenige Unbanger gefunden, und auch hier hat bie altfatholifche Bewegung nicht ben Umfang und bie Bebeutung erlangt, welche man an= fangs erwarten zu fonnen glaubte.

Alfliberal, f. Liberal.

Ambaffade (frang., ipr. angbaffahd), Befandtichaft; Ambaffabeur (ipr. -bohr), Befandter erften Ranges, Botichafter (f. Gefandte).

Amendement(frang., fpr. amangd'mang), ein Abanderungs = ober Berbefferungs= antrag, welder namentlich im Schon einer parlamentarifchen Rörperfchaft zu einem ming bes Reichstags bie Mitglieber bes bereits vorliegenden Untrag ober zu einer lettern unter bem Borfit ihres alteften Regierungsvorlage, insbesonbere zu einem Wefegentwurf, geftelltwird. Wird queinem | feit für öffentliche Zwede infolge besfallfolden 21. wiederum ein weiterer Berbefferungeantrag eingebracht, fo fpricht man bon einem Unteramenbement. Amenbieren, einen Berbefferungean= trag ftellen; Amendierungerecht, Recht ber Mmenbierung, die Befugnis fländischer Rorperschaften, zu ben Regierungsvorlagen Abanderungsvorschläge (f. b.) zu maden.

Mmmann, f. v. w. Amtmann, eine in ber Schweig noch gebrauchliche Bezeich= nung für Bollziehungsbeamte verfchiebener Urt, in mehreren Rantonen (Uri, Unterwalden, Schwhy, Glarus, Bug, So-Iothurn, Appenzell, St. Gallen, Margau) bas Saupt ber vollziehenden Gewalt, in einigen berfelben zugleich ber Prafibent ber Landesgemeinbe ober bes Großen Rats. In mehreren Rantonen gibt es außerbem auch Begirte ., Stabt = und Gemeinbeam=

männer.

Umneflie (griech., »bas Bergeffen«), allgemeine Begnabigung in Bezug auf eine gange Rlaffe von Berbrechen ober von Berbrechern; amneftieren, eine M. er=

laffen (vgl. Begnabigung).

Amortifation (frang., v. lat. mors, Mortififation), bie gerichtliche Rraft= loserflärung von Urfunden. Go fonnen insbesondere verloren gegangene ober entwendete Bedifel ober fonftige Bertpapiere amortifierte werben. Rach ber beutichen Bivilprozefordnung (\$\$ 837 ff.) erfolgt bie A. nach vorgängigem Aufgebotever= fabren, in welchem ber Inhaber ber Ilrfunde burch öffentliches Aufgebot (Gbiftallabung) aufgeforbert wirb, in einem min= beftens um feche Monate hinauszuruden= ben Termin bei Bermeidung ber A. ber Urfunde die lettere vorzulegen und feine angeblichen Rechte baran anzumelben (f. Mufgebot). Früher wurde mit A. auch bie Erwerbung eines Befittums für bie Rirche (»zur toten Sand«) bezeichnet.

Amt, im allgemeinen jebe berufsmäßige Thatigfeit, im engern und eigentlichen Sinn aber nur biejenige, welche auf Grreidung allgemeiner und öffentlicher Bwede gerichtet ift. Man berfteht bann insbefon-

figer Unftellung, im objektiven Ginn aber ben bestimmten Rreis ber Thatigfeit, gu welder ber Ungestellte verpflichtet ift. nach ber besondern Art diefer Thatigfeit und ber erfolgten Unftellung gerfallen bie Umter felbft wieberum in Sof=, Staats=, Rirchen= und Gemeinbeamter ober =Stellen und bie angestellten Berfonen bem entsprechend in Sof-, Staats-, Rirden = und Gemeinbebeamte. Regel= mäßig ift mit biefen Umtern ein bestimmtes Behalt ober eine Befoldung verbunden, beren Betrag ber amtlichen Stellung, bem Dienstalter und ben Leiftungen ber Beam= ten entsprechen foll. Doch ift bies ein für ben Begriff bes Umtes und namentlich bes Staatsamts an und für fich feineswegs notwendiges Requifit; im Gegenteil würde bie unbesolbete Bermaltung ber Staats= amter bas 3beal bes Staatsbienftes fein, wie bies zur Zeit ber altrömischen Republit ber Fall mar, bie ebenbeshalb für Ehre und für Staatsamt nur bas eine Wort »honor« fannte. Auch beutzutage pflegt man bie unbesolbeten Umter regelmäßig als fogen. Chrenamter zu bezeichnen. In diefer Beziehung waren namentlich gur Beit bes frühern Deutschen Reichs bie logen. Ergamter und Erbamter bemerfenswert. Der Beamte nun, welcher ein öffentliches und namentlich ein Staatsamt befleibet, erscheint in biefer feiner amtlichen Stellung nicht mehr als Privat= mann, fondern als eine öffentliche Berion. Der Staatsbeamte ober Staatsbiener ift ein Glied bes ftaatlichen Organismus, beffen Funftionen er in feinem Umtsbereich ausübt. Siernach muß fich auch die Achtung, welche ber einzelne Staatsbürger bem Staat als foldem schulbet, auf bie Beamten bes Staats mit erftreden, ebenfo wie bas Unfeben, welches bas Regenten= baus, bie Bemeinde, die Rirche als folche genießen, auch bie einzelnen Beamten berfelben beben und anszeichnen muß. Go fommt es benn, bag mit bem 21. eine gewife Umtsehre verbunden ift, welche wie bie Autorität, von welcher bas A. felbit ausgeht, respettiert werben muß. Mus bere in subjettiver Beziehung unter A. die biefem Grund werden Berletjungen jener Berpflichtung gur berufsmäßigen Thätig- amtlichen Chre ftrenger beftraft als bie gebeleibigung); auch hangt bamit bie in manden Staaten bestebenbe Ginrichtung jufammen, wonach mit ben bochften Staateamtern ber perfonliche Abel (2 mt8 = ober Dienftabel) verbunden ift. Ebenfo haben verschiebene Staatsverfassungen bie höbern Amter baburch ausgezeichnet, bag ihre Inhaber bei ber Zusammensetung ber Bolfevertretung besonders berücksichtigt werden, inbem bie boben Staatsbeamten und bie Mitglieber ber hoben Beiftlichfeit Git und (1880). Stimme in ber Erften Rammer haben. Muf ber anbern Seite legt aber bas berliebene M. bem Beamten auch bobere Pflichten auf, welche über bie allgemeine ftaateburgerliche Pflicht zum Beborfam gegen bas Wefet binausgeben, und barumerscheint es auch als gerechtsertigt, wenn Berbrechen und Bergeben, welche ber Beamte in feiner amtlichen Stellung begebt, besonbers ftreng geahnbet werden (f. Umtsverbrechen). Auch fann nur eine burchans unbescholtene Berfon ein öffentliches 21. befleiben, und barum gieben ber im ftrafrechtlichen Berfahren ausgesprochene Berluft ber burgerlichen Chrenrechte fowie eine erfannte Buchthausstrafe bie Unfähigfeit zur Befleibung öffentlicher Umter von felbit nach fich, so namentlich nach bem neuen beutiden Reichaftrafgesetbuch (SS 31, 34), welches babei noch ausbrücklich erflärt, bag unter öffentlichen Umtern im Sinn biefes Strafgefetes bie Abvotatur, die Anwaltschaft, bas Notariat sowie ber Geschwornen = und Schöffenbienft mitbe= griffen feien. Bgl. Ranngieger, Das Recht ber beutschen Reichsbeamten (1874).

Amtmann, ber Berwalter eines Umtes, baber früber berjenige Beamte, welcher in einem bestimmten Umtsbezirf bie Rechtspflege und bie Berwaltung wahrzunehmen hatte. Rach ber Trennung ber Juftig von ber Berwaltung wurde ber Titel A. in einzelnen Staaten für ben Gingelrichter (Buftigamtmann), entfprechend bem jetigen Amterichter, beibehalten. In an-bern Staaten war und ift es noch jest ber Titel ber Berwaltungsbeamten erfter Inwelchem bie Gebung ber Amtsgefälle an- bierher, wonach es eines Untrags auf Be-

wöhnlichen Ghrenfrankungen (f. Umts= vertraut ift, in manden Staaten ebenbiefen Titel, j. B. ber Rentamtmann in Bayern. In Preugen ift ber Titel eines Amtmanns ober Oberamtmanns auf ben Pachter eines Rammerguts übergegangen.

AmtBanwalt, berjenige Beamte, melder das Umt ber Staatsamvaltichaft (f.b.) bei ben Umtsgerichten und bei ben Schöffengerichten mabraunehmen bat. Bal. Deut= iches Gerichtsverfassungsgeset, SS 143, 146; Chuchul, Die Amtsanwaltschaft

Amtsausidus, f. Amtsvorfteber. Amtsbeleidigung (Amtsehrenbeleibigung, Umtsehrentranfung, Beamtenbeleibigung), die Beleidi= gung, welche einem öffentlichen Beamten bei Musübung feines Amtes ober in Begiebung auf basfelbe zugefügt wirb. Da nämlich ber Beamte in feiner amtlichen Stellung nicht als Privatperfon, fonbern als Repräsentant ber öffentlichen Autori= tat ericeint, fo gebührt ibm auch insoweit eine besondere bobere Achtung, und infofern ericheint ber von ber Rechtemiffen= fchaft aufgestellte Begriff einer fogen. vor= juglichen burgerlichen Ehre im Gegenfat gur gemeinen burgerlichen Gbre als ge= rechtfertigt. Gine Berletzung biefer amt: lichen Ehre aber ift von der modernen Gefetgebung regelmäßig burch ein böberes Strafmaß ausgezeichnet, in einigen Straf= gefetbüchern fogar als ein befonberes Ber= geben behandelt worden. Das beutiche Strafgesethuch hat fich jedoch biefem Spftem nicht angeschloffen, und bie 21. erscheint hiernach nur als ein besonbers idwerer und barum ftrenger zu beftrafen= ber Kall ber Beleibigung überhaupt. Rur insofern ift bie M. besonbere ausgezeichnet, als im \$ 196 bes beutiden Strafgefetbuchs bestimmtwird, bag, wenn eine Beleidigung gegen eine Beborbe, einen Beamten, einen Religionsbiener ober ein Mitglied ber bewaffneten Macht, während fie in ber Musübung ihres Berufs begriffen find, ober in Beziehung auf ihren Beruf begangen wird, fowohl die unmittelbar beleidigte Berfon wie auch beren amtliche Borgefette flang, wie g. B. ber Begirtsamtmann | bas Recht haben, ben Strafantrag zu ftellen. in Bapern. Auch führt berjenige Beamte, Auch die Bestimmung bes § 197 gebort

2\*

Beleidigung gegen eine gesetgebende Ber= fammlung bes Reichs ober eines Bunbes= flaats ober gegen eine andre politische Rörperschaft begangen worden ift. Diefelbe barf jeboch nur mit Ermächtigung von feiten ber beleidigten Rorperschaft ver=

folgt werden.

Amtsbezirf, ber räumlich abgegrengte Rompetengfreis einer Beborbe; nach ber preußischen Rreisordnung vom 13. Dez. 1872 eine Unterabteilung des Rreifes (f. d.). Dit Musichlug ber Städte ift nämlich biernach jeber Rreis bebufs Berwaltung ber Polizei und Bahrnehmung anbrer öffentlicher Ungelegenheiten in Umtsbe= girfe eingeteilt. Die Organe ber Amtsverwaltung in biefen Umtsbegirfen find ber Amtsausschuß und ber Amtsvorfteber (f. b.). Die Große und Ginwohnergabl ber Umtebegirfe ift bergeftalt gu bemeffen, bak fowohl die Erfüllung ber burch bas Amteverbrechen. Gefet ber Amteverwaltung auferlegten Aufgaben gesichert, als auch die Unmittel= barfeit und bie ehrenamtliche Ausübung ber örtlichen Berwaltung nicht erschwert werben. Daber find insbesonbere Gemein= ben und Gutsbegirfe zu einem A. bereinigt, welche eine örtlich verbundene Lage haben. Ramentlich follen hierbei die innerhalb ber Rreife bestehenden Rirchen=, Schul= und fonftigen Berbande nicht gerriffen werben. Es fonnen aber auch einzelne Bemeinden. welche eine Amtsverwaltung aus eignen Rräften berguftellen vermögen, und einzelne Butsbezirfe von abgesonderter Lage, welche ohne wesentliche Unterbrechung ein räum: lich zusammenhängendes Gebiet von erbeblichem Flächeninhalt umfaffen, jeweilig einen befondern 21. bilben.

Amisbelitt, f. Umtsverbrechen. Amtsehrenbeleidigung, f. Umtebe:

Teibigung.

Amtseid (Dienfteib), Gib, ber bon einem Beamten bei übernahme bes ihm übertragenen Umtes geleiftet wird und die gewiffenhafte Erfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen von feiten bes Schwören= ben verbürgen foll. Gewöhnlich werben in bie Formel bes Amtseibs bie wichtigften

ftrafung überall nicht bedarf, wenn bie beim Gintritt in ein neues Umt entweber nochmale ichwören, ober boch wenigstens, wie bies auch häufig geschiebt, erklären, bak er fich bei übernahme bes neuen Amtes burch ben gubor abgeleifteten Al. für alle feine neuen Amtsverhaltniffe eiblich ver= pflichtet erachte. Der A. ift ein auf pflicht= mäßiges Berhalten gerichteter promifforis icher Gib; baber wird auch bie von bem Beamten nach geleistetem M. verschulbete Pflichtverletzung nicht als Meineid ober Eibesbruch, sondern nur hinsichtlich bes baburch begangenen Amtsverbrechens beftraft, wobei bie Rückficht auf ben geleifte= ten Gib ftraferhöhenb wirft.

Umtbergeß, f. Ergeß. Umtsgerichte, nach ber neuen beutichen Gerichtsorganisation bie mit Gingelrich= tern (Umterichtern) bejetten Untergerichte (f. Gericht).

Amtsgewalt, Digbrauch ber, f.

Amtshauptmann, Titel eines Berwaltungsbeamten; im Ronigreich Gachfen noch jett ber Amtstitel bes Bermaltungs= chefs eines Bezirfs, ber banach Umts= hauptmannichaft genannt wird. G. Sachien.

Umtsfleidung, f. Umtszeichen. Amtsmigbraud. f Amtsverbre= den.

Amisperfonal, f. Berfonal. Amtericter, f. Bericht. Amtsfäffig, f. Schriftfäffig.

Amtsberbrechen (Amtebelift, Dienftvergeben), im weitern Ginn jebe Pflichtverletzung eines Beamten, im engern Ginn und in ber juriftifchen Bebeutung bes Worts aber nur bie friminell ftrafbare Berletung ber befondern Umtepflicht eines folden. Abgesehen von ben allgemeinen Berpflichtungen eines jeben Staatsbürgers, liegen nämlich bem öffentlichen Beamten noch besondere Berpflichtungen ob, welche eben burch feine amtliche Stellung begründet und bebingt find. Gine Berletung und Bernachläffigung biefer befondern Umtepflichten fann Disziplinar= untersuchung und Disziplinar= ober Orb= nungeftrafe nach fich ziehen, lettere fann Umtspflichten bes Schwörenben aufge- entweder in einem Berweis, einer Gelbnommen, und ein Beamter muß baber ober Arrefiftrafe ober auch in vorläufiger

Sufpenfion bom Umt besteben. Diefe Dis: giplinarftrafgewalt bes Staats und feiner Oberbehörben, welche mit bem staatlichen Dberauffichterecht und mit ber Umtebobeit bes Souverans zusammenbangt, wird besonders bei blogen Umtsordnungs= wibrigfeiten, bei Rachläffigfeit im Dienft, Ungehorfam gegen ben amtlichen Borge= festen, Ausschreitungen bei Ausübung ber Umtsbefugniffe, unorbentlichem Lebenswandel, Berletung ber Amtsverichwiegenbeit u. bal. zur Unwendung gebracht. Das hierbei zu beobachtenbe Berfabren ift aber regelmäßig burch besondere Gefebe normiert, welche ben Beamten-ftanb gegen Billfürlichfeiten fchüben unb namentlich auch oas Recht ber Beschwerbe gegen berartige Disziplinarftraferfennt= niffe im geordneten Inftangengug einräumen. Steigert fich aber bie Berletung ber Umtspflicht zu einer wirflichen Ber-Tebung ber faatlichen Rechtsorbnung über= baupt, fo reicht eine im Berwaltungeweg ju verhängende Disziplinarftrafe nicht aus, fonbern die ftrafrechtliche Berfolgung und die burch bas Strafgefet normierte öffentliche Strafemuffen Blaggreifen, und berartige Falle werben eben als 21. im eigentlichen Ginn bezeichnet. Dabei ift jedoch zu beachten, daß nicht jebes Berbrechen, welches ein Beamter begeht, auch ein M. ift. Gin foldes liegt vielmehr nur bann por, wenn bas Berbrechen gerabe eine Berletung ber besonbern Amtspflicht bes Beamten (einerlei übrigens, ob ber= felbe ein Juftig= ober Berwaltungs=, ein Finang= ober fonftiger Beamter ift) in= volviert. Rur bat bie moberne Gefetgebung vielfach auch bei gemeinen Berbrechen bie Beamtenqualität bes Berbrechers als einen Straferhöhungsgrund hervorgehoben; auch finbet zwischen bem von einem Beamten begangenen gemeinen Berbrechen und feinem Umtsverhaltnis infofern ein Bujammenhang ftatt, als ein folches Berbrechen regelmäßig bie Unfahigfeit gu öffentlichen Amtern und ben Berluft berfelben nach fich giebt. Ruweilen bezeichnet auch bie Strafgefetgebung ein an und für

sondere Strafe fest; so 3. B. bas beutsche Reichsstrafgesethuch (§§ 340, 342, 350) in Unfebung ber von einem Beamten in Ausübung ober in Beranlaffung ber Ausübung feines Umtes vorfätlich begangenen Rorperverletung, eines unter gleichen Ber= hältniffen begangenen Sausfriebensbruchs und einer Unterschlagung bon Gelbern und andern Sachen, welche ein Beamter in amtlicher Gigenschaft empfangen ober

im Gewahrfam bat.

Im übrigen find aber von ben »Ber= brechen und Bergehen im Amt«, wie fie bas beutsche Strafgesethuch (§ 331 ff.) Bufammenftellt, folgende hervorzuheben, welche mit ben nachbenannten Strafen belegt find: Unnahme von Beidenfen von feiten eines Beamten für eine in fein Umt einschlagenbe an fich nicht pflicht= wibrige Sandlung: Gelbftrafe bis gu 300 Mt. ober Gefängnis bis zu 6 Monaten. Beftechlichkeit: Buchthaus bis gu 5 Jahren (f. Beftechung); Beftechlichfeit ober paffive Beftechung eines Richters, Schiebs= richters, Befdwornen ober Schöffen : Buchthaus bis gu 15 Jahren. Parteilichfeit bei Leitung ober Enticheibung einer Rechtsfache: Buchthaus bis ju 5 Jahren. Borfatliche Berbangung einer Untersuchung über Unichulbige: Buchthaus bis gu 5 Jahren. Gleiche Strafe trifft ben Beamten, welcher vorfätlich eine ungerechte Strafe vollftreden läßt, während eine fahrläffige Sanblungsweise in biefer Beziehung mit Gefängnisftrafe ober Festungshaft bis gu einem Jahr ober Gelbftrafe bis ju 900 Mf. geabnbet wird. Much bie vorfätliche Pflicht= verletung burch Nichtausübung ber Strafgewalt ift mit Strafe (Buchthaus bis ju 5 Jahren) bebroht. Faliche Be= urfundung ober Bernichtung bon Urfunben burch einen Beamten gieht Gefängnisftrafe bis ju 5 Jahren und, wenn es in gewinnsüchtiger Abficht ge= ichah, Buchthaus bis ju 10 Jahren nach fich. Unterichlagung burch Beamte in Unfebung von Gelbern und anbern Gaden, welche man in amtlicher Eigenschaft empfangen, wirb mit Befängnis bis gu nich gemeines Berbrechen ausbrücklich als 5 Jahren und nicht unter 3 Monaten ein A., wenn es von einem Beamten bes geahndet und, wenn eine Fälschung amtsgangen wurde, und setzt dafür eine bes licher Urkunden bazu kommt, mit Zuchts

allen biefen gallen eine Berabfepung ber Strafe nachgelaffen, wenn milbernbe Umftanbe vorliegen. Endlich tritt als fogen. Aushilfsverbrechen ber Digbrauch ber Amtegewalt an und für fich bingu, inbem ber Beamte, welcher burch Migbrauch ber Amtogewalt ober burch Androhung eines bestimmten Difbranche berfelben jemand zu einer Sandlung, Dulbung ober Unterlaffung wiberrechtlich nötigt, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft werden foll, wofern fich das Berbrechen nicht noch als ein ftrenger zu bestrafenbes charafterifieren follte. Endlich find noch eine Reibe von Strafbestimmungen für besondere Berufeflaffen und beren M. gegeben, fo für bie Dffnung und Unter= brudung bon Briefen von feiten eines Postbeamten (Gefängnisftrafe nicht unter 3 Monaten), Berfälfdung, Unterbrüdung, Offenbarung von Depefchen feitens eines Telegraphenbeamten (bicfelbe Strafe), Pravarifation (f. b.) eines Abvofaten ober fonftigen Rechtsbeiftanbs und pflichtwi= brige Cheschliegung burch Weiftliche. End= lich ift auch noch bes jogen. Arnim= Baragraphen (§ 353a bes Strafgefets= buchs) ju gebenfen, ber jener befannten Affaire bes Fürften Bismard mit bem bormaligen Botichafter bes Deutschen Reichs in Baris, bem Grafen Barry von Arnim, feine Entstehung verbanft, welch letterm um beswillen ber Prozef gemacht wurde, weil er gewiffe Aftenftude aus bem Botschaftsarchiv an fich genommen hatte. hiernach foll nämlich ein Beamter im Dienfte des auswärtigen Umtes bes Deutichen Reiche, ber die Amteverschwiegenbeit baburch verlett, bag er ihm amtlich an-vertraute ober zugängliche Schriftftude ober eine ihm von feinem Borgefetten erteilte Unweifung ober beren Inhalt anbern wiberrechtlich mitteilt, mit Gefängnis bis ju 5 Jahren ober mit Gelbstrafe bis ju 5000 Det. bestraft werben. Gleiche Strafe trifft ben mit einer auswärtigen Miffion betrauten ober bei einer folden beschäftigten Beamten, welcher ben ibm burch seinen Borgesetten amtlich erteilten

haus bis zu 10 Jahren; boch ift fast in beffen amtlichen Sandlungen irre zu leis ten, bemfelben erbichtete ober entstellte Thatfachen berichtet.

Amtsvorfieher, nach ber preußischen Rreisordnung vom 13. Dez. 1872 ber Bolizeibeamte, welcher über einen Umts= begirt, die Unterabteilung bes Rreifes (f. b.), gefett ift. Dem A., welchem bie Siderbeits-, Oronungs-, Sitten-, Gefund-beits-, Gefinde-, Armen-, Bege-, Baffer-, Feld-, Forft-, Fifderei-, Gewerbe-, Landund Feuerpolizei, foweit fie nicht bem Land= rat ober besondern Beamten übertragen find, obliegt, ftebt ein Umtsausichuß jur Geite. Diefer fett fich aus Bertretern famtlicher gum Umtsbegirt (f. b.) ge= böriger Gemeinden ober felbständiger Gutsbezirke zusammen. Befteht ber Amisbegirf aber nur aus Giner Gemeinde, fo nimmt die Lotalgemeinbevertretung auch bie Beschäfte bes Umtsausschuffes mahr. Indenjenigen Umtebegirfen endlich, welche nur aus einem einzigen Gutsbezirf befteben, fällt ber Amtsausichuß gang bin= weg. Dem Umtsausschuß fteben die Rontrolle fämtlicher und die Bewilligung ber= jenigen Musgaben ber Amtsverwaltung gu, welche vom Amtebegirf aufgebracht werben, ferner bie Beichlugfaffung über biejenigen Boligeiverordnungen, welche ber M. unter Mitwirfung bes Amtsausfcuffes zu erlaffen befugt ift, bie Mugerung über eine etwaige Abanderung bes Umtsbezirfs, bie Bestellung und Bahl besonderer Rommiffionen ober Rommif= fare gur Borbereitung und Ausführung von Beschlüffen bes Amtsausschuffes und enblich auch die Beschluffaffung über fonftige Angelegenheiten, welche ber A. aus bem Rreife feiner Amtsbefugniffe bem Umtsausichuß zu ebendiesem 3wed unterbreitet. Die Gemeinbe= und Gutevorflande aber find bem M. infofern unterftellt, als fie feinen Anweisungen und Aufträgen innerhalb feiner gefetlichen Funftionen nachzutommen haben. Der A. wird auf Borichlag bes Kreistags je auf fechs Jahre vom Oberpräfidenten er-nannt und bom Landrat vereibigt. In benjenigen Amtsbezirken, welche nur aus Unweifungen vorfählich zuwiderhandelt Giner Gemeinde ober aus Ginem felbftan: ober in ber Abficht, feinen Borgesetten in bigen Butsbegirt besteben ift ber Gemeinde= ober Gutsvorsteber qualeich A. Die Aufficht über die Beichafteführung bes Umtevorftebers, welcher übrigens eine Umtsunfostenentschäbigung beauspruchen fann, führt ber Lanbrat als Borfitenber

bes Kreisausichuffes.

Umtezeichen, ein bestimmtes außeres Merfmal, burch welches bie amtliche Gigen= idaft ber bamit verfebenen Berfon angebeutet wird, also namentlich eine voridriftemäßige Umtefleibung, eine Ilni: form, ein Dienstichilb u. bgl. Das 21. barf nur von bem Beamten, für welden es bestimmt ift, getragen werben, unb bas unbefugte Tragen eines folden ift mit Strafe bebrobt, welche nach bem beutiden Reichsftrafgefegbuch in Gelbftrafe bis gu 150 Det. ober entsprechenber Saft beitchen foll.

Unalphabeten (griech.), die des Lefens und Gebreibens untundigen Berjonen.

Anarchie (griech., » Herrschaftslofig= feite), Buftand bes Staats, in welchem es an einer Staateregierung völlig fehlt, ober in dem es boch ber rechtmäßigen Regierung unmöglich ift, fich Geltung zu verschaffen und ihre Funftionen auszuüben; anar= difd, rechtlos, im Buftand ber Wefetlofigfeit befindlich; Anarchift, berjenige, welcher einen anardischen Buftanbanftrebt.

Anciennitat (frang. Ancienneté), bas Dienit -, Umts - ober Rangalter. Militärifch wird bie 2. nach bem Tag ber letten Beforberung, bei Offigieren nach bem Batent berechnet. Im Gefecht maßgebend für bie übernahme bes Kommanbos, wenn ber Kommanbeur einer Truppe gefallen ift.

Andorra, Miniaturrepublit am Gub= abhang ber öftlichen Byrenaen, gwifchen Franfreich und Spanien gelegen, 495 gkm mit 12-18,000 Gint. Die Republit ftebt unter ber Oberherrichaft Frankreichs und bes Bifchofs von Urgel und wird burch einen Generalrat von 24 Mitgliedern regiert. Prafibent biefes Rats ift ein erfter Synbifus, ber zugleich mit ber Grefutive betraut ift und bom Generalrat auf je vier Jahre erwählt wirb. Die Republif zerfällt in feche Gemeinben, zu welchen ber Samptort M. gehört.

und Berichwägerten auf- und absteigender Linie, Aboptiv= und Pflegeeltern und -Rinber, Chegatten, Geschwifter und beren Chegatten und Berlobte.

Angeflagter (Ungeidulbigter), f.

Unflage.

Anglitanifde Rirde (bifchöfliche Rirche, Epistopal= ober Sochfirche), bie protestantifche Staatsfirche Englands. Un ihrer Spige fteht ber Ergbifchof von Canterbury als Primas und erfter Beer bes Reichs. Die fibrigen Bifcofe find ebenfalls Mitglieber bes Dberhaufes, und zwar werben beren 21 gegablt. Dem Erg= bifchof von Canterbury, welcher ben Ronig front, fieht ber Erzbischof von Yort gu-nachst mit fieben Bistumern. Das Befenntnis, welches fich bem ber reformierten Rirche Calvins nabert, ift in ben fogen. 39 Artifeln enthalten, bie 1571 festgestellt wurden. Die Gelbständigfeit ber engli= ichen Sochfirche batiert aus ber Beit Bein= riche VIII., welcher fich 1534 infolge feines Cheftreits vom Bapft losfagte und fich felbit zum Oberhaupt ber Rirche erflärte. Bgl. Beber, Beschichte ber Rirchenreformation in Großbritannien (neue Ausg. 1856, 2 Bbe.).

Angloamerifaner, von England ab-

fammende Umerifaner.

Angloindifdes Reid, Gefamtbezeich nung für bie Befitungen Englands in Oftindien (f. Großbritannien).

Unglomanie (lat.), übertriebene Borliebe für England und englisches Wefen.

Unhalt, Bergogtum und Bunbesftaat bes Deutschen Reiche, 2347 gkm mit 232,747 meift evangel. Ginwohnern; Saupt = und Refidengftabt: Deffau mit 23,266 Ginm. Rach bem Aussterben ber Linie I. = Rothen 1847 und ber Linie II.= Bernburg 1863 wurden die bis babin felbftanbigen Bergogtumer U.=Röthen und M.=Bernburg mit bem Bergogtum M.= Deffau vereinigt. Die Berfaffung von M. ift bie einer fonstitutionellen Erbmon= archie, an beren Spite ber Bergog (Bo= beit) aus bem Saus Asfanien fteht. Die Bolfsvertretung ift nach dem Ginkammer= inftem organifiert (Gefete vom 18. Juli Angeharige, im Ginn bes beutschen und 31. Mug. 1859, 15. Juli 1871, 19. Febr. Strafgefebbuchs (§ 52) die Bermandten 1872, 4. Febr. 1874 und 15. Juli 1875).

bie Dauer ber Lanbichaftsperiode ernann= ten, 8 von ben bochitbeftenerten Grundbefibern, 2 von ben meiftbesteuerten Sanbelund Gewerbtreibenben, 14 von den übri= gen Wahlberechtigten ber Stabte und 10 von ben übrigen Bablberechtigten bes platten Lanbes in indireften Wahlen gewählten Mitgliebern. Die Legislaturpe=

riobe ift eine fechsjährige.

Un ber Spige ber Staatsvermal= tung ftebt bas Staatsminifterium in Deffau, welches burch Berordnung vom 28. April 1870 einbeitlich organisiert und bem Staatsminifter unterftellt ift. Bon biefem reffortieren bie Regierung mit Abteilungen bes Innern, für Schulwefen unb für die Finangen, das Konfistorium für die evangelischen Rirchenangelegenheiten und bas statistische Büreau, sämtliche Behör-ben in Dessau, ferner bas Oberbergamt in Bernburg und die Generalkommiffion für Ablöfungs = und Separationsange= legenheiten zu Röthen. Für bas Staats= ichulbenwesen bes Bergogtums beftebt eine gemeinfame Schulbenverwaltung, beren Mitglieder gur Balfte vom Bergog und gur anbern Sälfte von bem Lanbtag ernannt werben. Bum Bwed ber innern Lan= besverwaltung zerfällt bas Bergogtum in die funf Rreife: Deffau, Rothen, Berbit, Bernburg und Ballenftedt, an beren Spite Rreisbireftionen fteben, unter beren Unfficht die Ortspolizei burch bie Gemeindevorstände und burch die Eigentümer ber felbitanbigen Ritterguter verwaltet wird; boch steben die Ortspolizeiverwalfungen in ben vier größern Stäbten unmittelbar unter ber Regierung. - Rechtspflege. Bufolge eines Staatsvertrage mit Breugen vom 9. Oft. 1878 fungiert bas fonigliche Dberlandesgericht zu Raumburg zugleich als foldes für bie anhaltischen Lande. Gin Landgericht für bas gange Bergogtum ift in Deffau errichtet, welches bie elf Umtenerichtsbezirfe Ballenftedt, Bernburg, Deffau, Barggerobe, Jegnit, Rothen, Roswig, Dranienbaum, Roglau, Sonbersleben und Berbft umfaßt. - Laut Militarfonvention mit Breugen vom 16. Gept. 1873, welche an Stelle ber 28. Juni 1867 abge= Schloffenen Konvention trat, ift bas Kon- guleiten und schlieflich bas Urteil zu fpre-

Der Lanblag befieht aus 2 vom Bergog für | tingent bes Bergogtums in ben preußischen Militarverband mit aufgenommen, inbem es bas anhaltische Infanterieregiment Dr. 93 bilbet, welches zur 7. Divifion bes 4. Armeeforps (Magbeburg) gehört. - Fi= nangen. Die Staatseinnahmen waren nach bem Sauptfinangetat für 1880-81 auf 16,029,000 Det. veranschlagt, ein= ichlieflich 7,624,000 Mt. an indireften Steuern für bas Reich, bie Musgaben auf 16,017,400 Mt., so bag ein überschuß von 11,600 Mt. verblieb. Die Staatsfculb betrug 30. Juni 1880: 4,521,730,75 Mf., welcher 6,972,399,19 Mf. Aftiven gegenüberftanben. - Das Landesmappen ift ein zweimal gespaltener und breimal quer geteilter Schild, welcher alfo zwölf Relber enthält. Das zweite Reld in ber zweiten Reihe zeigt bas anhaltische Stamm= mappen. Letteres enthält in ber vorbern filbernen Salfte einen aus ber Teilungs= linie hervorgehenden halben roten Abler (Brandenburg), während bie bintere Salfte bes Mittelfchilds fdwarz und gol= ben gehnmal quer geftreift ift, mit einem fchrägrechts barüber gezogenen grunen Rautenfrang (Sadfen). Die Landesfar= ben find Rot, Griin und Beiß, gewöhnlich aber nur Brun und Beig; bie Dili= tartofarben find nur grun. - Für ben beutschen Bunbegrat ernennt M. einen Bevollmächtigten und entfenbet zum Reichs= tag zwei Abgeordnete. Bgl. Giebigt, Das Bergogtum A., historisch, geogra= phisch und ftatistisch bargestellt (1867).

Antlageprozeß (Anflageverfah= ren), biejenige Art bes ftrafrechtlichen Berfahrens, bei welchem bas Bericht nicht von Umte wegen bie ftrafrechtliche Berfolgung eintreten läßt, fondern ber Regel nach nur auf besonbern Untrag und auf ausbrüdliches Betreiben einer außerhalb bes Berichts ftebenden Perfon einschreitet, fei es eines öffentlichen Unflägers ober eines Privatanflagers. Das Unflage= pringip (Affusatippringip) ift ein Sauptunterscheibungsmertmal bes mober= nen Strafprozeffes von bem frühern Un= tersuchungs - ober Inquisitions = prozes, in welchem ber Richter von Umts wegen einzuschreiten, biellntersuchung ein=

gegen bat in bem Staatsanwalt einen öffentlichen Unfläger geschaffen, beifen Uuf= gabe es ift, ben burch bas Berbrechen verletten Staat zu vertreten. Rad ber beutichen Strafprozegordnung insbefondere ift bie Eröffnung einer gerichtlichen Unterfuchung burch die Erhebung einer Rlage bebingt. Diefe Rlage ift regelmäßig eine öffentliche, welche von ber Staatsan= waltichaft erhoben und vertreten wird. Rur ausnahmsweise tritt ber Berlette felbst mit ber Rlage (Brivatflage) vor Bericht auf. Dies ift ber Fall bei Beleidigungen und bei Körperverlegungen, foweit beren Berfolgung nur auf Untrag eintritt. Außerdem und alfo auch bei ben übrigen fogen. Untragsverbrechen (f. b.) geht bie Staatsanwaltschaft mit ber bf= fentlichen Rlage vor. Gie ift, foweit nicht gefetlich ein andres bestimmt, verpflichetet, wegen aller gerichtlich ftrafbarer und berfolgbarer Sandlungen einzuschreis ten, fofern gureichenbe thatfachliche Un= haltspunfte vorliegen. Die öffentliche Rlage fann nicht zurückgenommen werden. Derjenige Beschuldigte, gegen welchen fie erhoben ift, wird in ber beutschen Strafprozefordnung als Angeschulbigter bezeichnet. Beantragt bie Staatsanwaltichaft im Berfolg ber Untersuchung die Eröffnung bes Sauptverfahrens, fo ift von ibr eine Unflageschrift einzureichen, welche bie bem Angeschuldigten gur Laft gelegte That unter hervorhebung ihrer gesetlichen Mertmale und bes anguwenbenben Strafgesetes zu bezeichnen sowie bie Beweismittel und bas Gericht, vor welchem die Sauptverhandlung ftattfinden joll, anzugeben hat. In ben bor bem Reichs= gericht, ben Schwurgerichten ober ben Landgerichten zu verhandelnden Gachen find außerdem die wesentlichen Ergebniffe ber ftattgehabten Ermittelungen in die Un= flageschrift mit aufzunehmen. Der Un= geichuldigte, welchem die Anklageichrift mitzuteilen ist, hat sich alsbann zu er-klaren, ob er noch die Bornahme einzelner Beweiserhebungen ober, wenn eine Bor= untersuchung nicht ftattgefunden, eine folde beantragen, ober ob er Einwen= bungen gegen bie Eröffnung bes Saupt: geben (f. Staatspapiere).

den hatte. Die moberne Gefetgebung ba- verfahrens vorbringen will. Sieran ichließt fich bann ber Gerichtsbeschluß, bag bas hauptverfahren zu eröffnen, ober baß es nicht zu eröffnen, ober bag es vorläufig einzuftellen fei. Der Befchulbigte, gegen welchen bie Eröffnung bes Sauptverfah= rens beichloffen, ift bamit in ben Un= flagestand verset und wird von ber beutschen Strafprozegordnung als Unge= tlagter bezeichnet. Bgl. Deutsche Straf-prozesiorbnung, SS 151 ff., 414 ff. Unleihe, Gelbaufnahme seitens bes

Staats ober einer anbern öffentlichen Rorperschaft, 3. B. einer Gemeinbe, gur Beftreitung außerorbentlicher Musgaben. Benbet fich babei ber Staat ober bie fonftige Korporation, welche bie 21. auf= nimmt, an ben Bemeinfinn ber Ungehörigen ber betreffenben Körperschaft ober überhaupt an biejenigen, welche gu bie= fem 3wed Beld hergeben wollen, fo fpricht man von einer freiwilligen 2. im Gegenfat jur fogen. Bwangean= leihe, welche ber Staat zwangsweise von feinen Angehörigen erhebt, indem die ein= gelnen Betrage gleich einer Steuer umgelegt werben. Weiter unterscheibet man gwi= fchen verginslicher und unvergins= licher A., je nachbem ber Staat gingtra-gende Obligationen ober Papiergelb ausgibt, welches aber an ben Staatsfaffen bar eingelöft wird, wofern ber Staat nicht, wie in Ofterreich, Rugland, Italien und Nordamerifa, die Papierwährung ein= geführt hat, fo baß bas Papiergelb gegen Metallgelb im Wert gurudfteht. Die Staatsanleiben werben regelmäßig ent= weber burch Subffription ober burch Submiffion aufgebracht. 3m erften Fall erläßt bie Staatsregierung felbft und birett eine Aufforderung an- bie Rapita= liften, fich bei ber 21. ju beteiligen, unter Befanntgabe ber Subffriptionsbedingun= gen, während im andern Rall von Banthäufern Offerten barüber eingeholt werben, ju welchen Bedingungen biefe bie A. über= nehmen wollen, fo bag alsbann basjenige Banthaus, welches die M. negogiierte, bie Bermittelung zwischen bem Staat und ben Rapitaliften übernimmt. Die Unleiben felbst werben in verschiebenen Formen beUnmufterung, f. Sener.

Annalen (lat.), Jahrbuder, welche ge-ichichtliche Ereignisse in chronologischer Reihenfolge enthalten; bann Titel von Beitschriften, g. B. bie al. bes Norbbeut= iden Bunbes und bes nunmehrigen Deutiden Reiche«, welche von Sirth (1868 ff., 1872 ff.) berausgegeben werben, und ein "Sahrbuch bes Norbbeutschen Bunbes und bes Deutschen Reiche in politischer, gefetgeberifcher und vollswirtschaftlicher Sin= ficht bilben.

Unnaten (lat.), Abgabe, welche bei Berleihung gewiffer Rirchenpfrunden beim Umtsantritt an ben papftlichen Stuhl gu

entrichten ift.

Unnettieren (lat., sanfnipfena), ein beftimmtes Gebiet bem eignen Staatsgebiet einverleiben, baber Unneftierung (Unnerion), die unfreiwillige Ginverleibung eines Staatsgebiets ober eines Teils besfelben in ein anbres Staatsge= biet; Unnerionift, Unbanger ber Unnerionspolitif; jemand, ber fich mit Un= nerionsgefüsten trägt. Der Ausbruck rührt namentlich aus ber Zeit Napoleons III. her, welcher 3. B. Savopen annektierte, indem er Sarbinien zu beffen Abtretung nötigte als Wegenleiftung für die im italienisch-öfterreichischen Kriege geleifteten Dienste, und indem er gum Schein unter Unwendung des Nationalitätspringips eine Bolfsabstimmung veranstalten ließ. Die nach bem Krieg von 1866 burch Preugen porgenommene Unneftierung von Schleswig-Solftein, Sannover, Rurheffen, Raf-fau und Frankfurt a. Dt. ftuste fich auf ben völferrechtlichen Titel ber Eroberung und warb unter Buftimmung ber preußi= fchen Rammern burch befonbere Befete (vom 20. Gept. und 24. Dez. 1866) fanttioniert.

Annonce (frang., fpr. =nongg), öffent= liche Bekanntmachung, namentlich burch Insertion in eine Beitung; Unnoncen-bureau, ein Institut, welches bem Bublifum bie Benutung ber Zeitungen gu öffentlichen Unfundigungen erleichtert, wie » Saafenstein u. Bogler « (Bamburg) und »Rubolf Moffe« (Berlin) mit ibren gabl= reichen Kilialen und Agenturen.

jum Zwed ber Abtragung ober ber Berginfung einer Schulb. Diefelben fommen nicht nur im Privatleben, fonbern auch im öffentlichen Berfehr ber Staatsfrebit institute und jum 3wed ber Negogiierung von Staatsanleihen vor. Go gibt es A. in Form einer gleichbleibenben Bergin= fung eines eifernen Rapitals (immer= mabrende Rente). Undre charafteris fieren fich als ftudweise Abtragung einer unverginglichen Schuld, ober fie bienen augleich zur Berginfung und zur fucceffiven Tilgung (Tilgung erente) ber Schulb, ober fie werben fo lange gezahlt, als ber Gläubiger ober berjenige, auf beffen Leben bie Mente verfichert ift, lebt (Leibrente).

Anonyme Gefellichaft, f. Aftien=

gefellichaft.

Anftandsbrief, f. Moratorium.

Anflifter, berjenige, welcher einen anbern zu einer ftrafbaren Sanblung vorfäglich bestimmt, sei es burch Weschenke ober Berfprechen, burch Drohung, burch Migbrauch bes Unfebens ober ber Bewalt, burch abfichtliche Berbeiführung ober Beforberung eines Frrtums ober burch anbre Mittel. Der A. (mittelbarer, in: tellektueller, psychischer, moralischer Ilr= heber) wird nach bem beutschen Strafge= fetbuch (§ 48) gleich bem Thater beftraft. Much ber Berfuch ber Unstiftung ift bier (§ 49a) für ftrafbar erffart, wofern es fich um ein Berbrechen (f. b.) im engern Sinn hanbelt, gut welchem ber M. einen andern aufforderte (Aufforberung jum Berbrechen). Es wird jeboch bas lediglich mündlich ausgebrückte Auffordern nur bann bestraft, wenn bie Aufforderung an die Gewährung von Borteilen irgend welcher Art gefnüpft war. Auch die Annahme einer folden Aufforberung ift ftrafbar.

Anti - Cornlaw - League (engl., fpr. annti-tornfah-ligh), ein Berein in England, welcher 1831 von Richard Cobben gestiftet ward und (1849) bie Aufhebung bes Betreibezolls burchfette. Bur Gründungeiner beutschen A. ift infolge bes 1879 eingeführten Getreibeschutzolle wiederholt in ber Breife aufgeforbert worben.

Antifonfitutionell, fonfitutionewis Annuitaten (lat.), jabrliche Bablungen brig, ber Konftitution entgegen, mit ben unbereinbar, g. B. antifonstitutionelles Berfahren, antifonftitutionelle Befin-

Antisemitenliga, eine 1880 in Berlin gegründete Berbindung zur Unterbrüdung bes Judentums, welche insbesondere burch ben Führer ber fogen, driftlich fogialen Partei, Sofprediger Stoder in Berlin, unterftütt ward und 1881 in dem Ober= lehrer henrici u. a. leibenschaftliche Ber= treter fand. Die A. folportierte inabefon= bere eine Untisemitenpetition an ben Reichstangler, fuchte in verschiebenen Boltsversammlungen bas Bolf gegen bie Juden aufzureigen und erregte burch die Maglofigfeit ihres Auftretens gerechte Ent= ruftung und Wiberwillen. Bgl. Juben.

Untrag, im Rechteleben und im öffent= lichen Leben überhaupt die an eine Behörde ober fonftige öffentliche Stelle gerichtete formelle Aufforderung, nach bestimmter Richtung bin eine fpeziell bezeichnete Thas tigfeit eintreten zu laffen. Dergleichen Un= trage werben entweder mundlich gestellt, fo 3. B. in einer Gerichtsverhandlung von feiten bes Staatsanwalts ober bes Ber= teidigers des Ungeschuldigten, ober in einer Repräsentativversammlung von ben Dit= gliedern ber betreffenben Rorpericaft, ober fie werben ichriftlich in befondern Gingaben und Wesuchen eingereicht. In beiben Fallen ift aber eine gehörige Begründung bes Untrags beigugeben, von beren Rlarbeit und Stichhaltigfeit die Annahme und bie Gewährung bes Antrags zumeift abbangen. Dies fann aber entweber fo gefcheben, baß in erfter Linie ber A. geftellt und bann beffen Begründung angefügt wirb, ober je, bag junachft bas thatfachliche Material vorgetragen, die nötigen Rechtsausfiih= rungen beigefügt werben und endlich als logische Schlußfolgerung bes Bangen ber bestimmt formulierte 21. (3. B. auf Freiprechung ober auf Berurteilung eines Ungeschuldigten) gestellt wird, wie bies namentlich in ben Gerichtsverhandlungen ju geschehen pflegt.

Antragsverbrechen (Mntragsbe= lifte), biejenigen ftrafbaren Sandlungen,

Bringipien ber fonflitutionellen Monarchie | letten ober feines gefehlichen Bertreters eintritt, mabrend ber Regel nach ber Staat burch feine Organe von Amte wegen gegen ben Berbrecher einschreitet. Derartige 21. find g. B. Beleibigung, leichte Rorperverlettung, Chebruch, Bebrohungen ac. Die Rovelle jum beutschen Strafgesetbuch (§ 64 in feiner nunmehrigen Faffung) geftattet aber bie Burudnahme bes einmal gestellten Untrags nur noch ausnahms-weise in ben im Geseth ausbrudlich bestimm: ten Fällen. Diefe Fälle finben fich in ben SS 102-104 (feinbliche Sandlungen gegen befreundete Staaten), 194 (Beleidi= gung), 232 (leichte vorfätliche und fahrläffige Körperverletungen, gegen Angehö= rige [f. b.] verübt), 247 (Saus- und Ber-wandtenbiebstahl oder Unterschlagung biefer Art), 263 (Betrug, gegen Angehörige, Bormunber ober Erzieher begangen), 292 (Wildbiebftahl, verübt von einem Ungehörigen bes Jagbberechtigten), 303 (Gad)= beschädigung, einem Angehörigen gegenüber begangen) und 370 bes Strafgejet= buche (Entwendung von Nahrungsmitteln jum alsbalbigen Berbrauch ober 2Begnahme von Biebfutter, um bas eigne Bieb bes Bestohlenen damit zu füttern). Aber auch in biefen gallen ift bie Burudnahme bes Antrags nur bis gur Berfündigung eines auf Strafe lautenben Urteils gulaffig. Bgl. Bergenhahn, Das Antragerecht im beutichen Strafrecht (1878).

Anwalt, Rechtsbeiftand einer Berfon (f. Rechtsanwalt); Unwaltsprozeß, bas Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten bor ben Landgerichten, einschließlich ber Sandelsfammern, in erfter fowie in bem Berfahren vor ben Berichten in zweiter und britter Inftang (f. Bericht). Für bies Berfahren besteht nämlich ber fogen. Unwaltszwang, b.b. jebe Bartei, auch eine rechtefundige, muß fich in diefem Berfahren burch einen bei bem Prozefigericht zugelaffenen Rechtsanwalt vertreten laffen. Rur ein bei bem Brogefgericht gugelaffener Rechtsanwalt fann fich als Bartei felbft vertreten. Den Wegenfat gum Unwaltsprozeg bilbet ber fogen. Bartei= progeg vor bem Umtegericht, in welchem bei welchen eine ftrafrechtliche Berfolgung Die Partei felbft ober burch einen Brogegnur auf ausbrudlichen Antrag bes Ber- bevollmächtigten, ber fein M. gu fein

Unmufterung, f. Seuer.

Unnalen (lat.), Jahrbücher, welche ge-ichichtliche Ereigniffe in chronologischer Reihenfolge enthalten; bann Titel von Beitschriften, g. B. bie au. bes Norbbeut= schen Bunbes und bes nunmehrigen Deutfchen Reichs«, welche von Sirth (1868 ff., 1872 ff.) herausgegeben werben, und ein > Sahrbuch bes Nordbeutschen Bunbes und bes Deutschen Reichs in politischer, gefetgeberifcher und vollswirtschaftlicher Sin= ficht bilben.

Annaten (lat.), Abgabe, welche bei Berleihung gewiffer Rirchenpfründen beim Umtsantritt an ben papftlichen Stubl gu

entrichten ift.

Unnettieren (lat., sanfnipfen«), ein bestimmtes Gebiet bem eignen Staatsge= biet einberleiben, baber Unnettierung (Unnexion), die unfreiwillige Ginverleibung eines Staatsgebiets ober eines Teils besselben in ein andres Staatsge= biet; Unnerionift, Unbanger ber Un= nerionspolitif; jemand, ber fich mit Un= nerionsgefüsten trägt. Der Ausbruck rührt namentlich aus ber Zeit Napoleons III. her, welcher 3. B. Savopen annektierte, indem er Gardinien zu beffen Abtretung nötigte als Wegenleiftung für die im italienisch-öfterreichischen Rriege geleifteten Dienste, und indem er jum Schein unter Anwendung bes Pationalitätspringips eine Bolfsabstimmung veranstalten ließ. Die nach bem Krieg von 1866 burch Preugen porgenommene Unneftierung von Schleswig-Solftein, Sannover, Kurheffen, Raf-fau und Frankfurt a. Dt. ftuste fich auf ben völferrechtlichen Titel ber Eroberung und ward unter Buftimmung ber preußis ichen Kammern burch befonbere Befete (vom 20. Sept. und 24. Dez. 1866) fant: tioniert.

Annonce (frang., fpr. anongg), öffent= liche Befanntmachung, namentlich burch Infertion in eine Zeitung; Unnoncen-bureau, ein Infitut, welches bem Bublifum bie Benutung ber Zeitungen gu öffentlichen Unfundigungen erleichtert, wie » Haafenstein u. Bogler« (Hamburg) und »Rubolf Moffe« (Berlin) mit ihren gabl= reichen Kilialen und Agenturen.

jum Zwed ber Abtragung ober ber Berginfung einer Schulb. Diefelben fommen nicht nur im Privatleben, fonbern auch im öffentlichen Berfehr ber Staatsfrebitinstitute und jum 3wed ber Regogiierung von Staatsanleihen vor. Go gibt es M. in Form einer gleichbleibenben Bergin= fung eines eifernen Rapitals (immer= mabrende Rente). Unbre charafteris fieren fich ale ftudweife Abtragung einer unverzinslichen Schuld, ober fie bienen jugleich jur Berginfung und gur fucceffiben Tilgung (Tilgung ber Schulb, ober fie werben fo lange gezahlt, als ber Gläubiger ober berjenige, auf beffen Leben die Rente verfichert ift, lebt (Leibrente).

Anonyme Gefellichaft, f. Aftiens

gefellichaft.

Anftandsbrief, f. Moratorium.

Anftifter, berjenige, welcher einen anbern zu einer ftrafbaren Sanblung vorfätlich bestimmt, fei es burch Weschenke ober Beriprechen, burch Drohung, burch Migbrauch bes Ansehens ober ber Bewalt, burch abfichtliche Berbeiführung ober Beförberung eines Jertums ober burch andre Mittel. Der A. (mittelbarer, in: telleftueller, pinchischer, moralischer Ilrbeber) wird nach bem beutschen Strafge= fetbuch (§ 48) gleich bem Thater bestraft. Much ber Berfuch ber Anstiftung ift bier (§ 49a) für ftrafbar erklärt, wofern es fich um ein Berbrechen (f. b.) im engern Sinn handelt, ju welchem ber M. einen anbern aufforberte (Aufforberung jum Berbrechen). Es wird jeboch bas lediglich munblich ausgebrüdte Aufforbern nur bann bestraft, wenn bie Aufforberung an bie Gewährung von Borteilen irgend welcher Art gefnüpft war. Auch bie Un= nahme einer folden Aufforberung ift ftrafbar.

Anti- Cornlaw - League (engl., for. annti-forntah-ligh), ein Berein in England, welcher 1831 von Richard Cobben geftiftet ward und (1849) die Aufhebung des Getreidezolls burchfette. Bur Gründungeiner beutschen A. ift infolge bes 1879 eingeführten Betreibeschutzolle wiederholt in ber Breife aufgeforbert worden.

Untifonflitutionell, fonftitutionewis Annuitaten (lat.), jahrliche Bahlungen brig, ber Konflitution entgegen, mit ben unvereinbar, g. B. antifonstitutionelles Berfahren, antifonftitutionelle Gefin-

Antisemitenliga, eine 1880 in Berlin gegründete Berbindung zur Unterbrüdung bes Jubentums, welche insbesondere burch ben Filhrer ber fogen, drifflich fogialen Partei, Sofprediger Stoder in Berlin, unterftütt ward und 1881 in bem Ober: lebrer Henrici u. a. leibenschaftliche Ber= treter fand. Die U. folportierte insbeson-bere eine Untisemitenpetition an ben Reichstangler, fuchte in verschiebenen Boltsversammlungen bas Bolf gegen bie Juben aufzureigen und erregte burch bie Maglofigfeit ihres Auftretens gerechte Ent= rüftung und Biberwillen. Bgl. Juben.

Untrag, im Rechteleben und im öffentlichen Leben überhaubt die an eine Beborbe ober fonftige öffentliche Stelle gerichtete formelle Aufforderung, nach bestimmter Richtung bin eine fpeziell bezeichnete Thatigfeit eintreten zu laffen. Dergleichen Un= trage werben entweber munblich geftellt, fo g. B. in einer Berichtsverhandlung von feiten bes Staatsanwalts ober bes Ber= teidigers bes Ungeschuldigten, ober in einer Repräsentativversammlung von den Dit= gliebern ber betreffenben Rorperichaft, ober fie werben ichriftlich in befonbern Gingaben und Gefuchen eingereicht. In beiben Fal-len ift aber eine gehörige Begrünbung bes Antrage beizugeben, von beren Rlarheit und Stichhaltigfeit die Annahme und bie Bewährung bes Antrags zumeift abhangen. Dies tann aber entweber fo gefcheben, baß in erfter Linie ber A. geftellt und bann beffen Begrunbung angefügt wirb, ober je, bag gunachft bas thatfachliche Material vorgetragen, die nötigen Rechtsausfüh-rungen beigefügt werden und endlich als logische Schlußfolgerung bes Ganzen ber bestimmt formulierte A. (3. B. auf Freifprechung ober auf Berurteilung eines Ungeschulbigten) gestellt wird, wie bies namentlich in ben Gerichteverhandlungen au geicheben pflegt.

Antragsverbrechen (Antragsbe= Titte), biejenigen ftrafbaren Sandlungen, bei welchen eine ftrafrechtliche Berfolgung

Pringipien der fonftitutionellen Monarchie | letten ober feines gefestichen Bertreters eintritt, mabrend ber Regel nach ber Staat burch feine Organe von Amts wegen gegen ben Berbrecher einschreitet. Derartige Al. find 3. B. Beleibigung, leichte Rorperver= letung, Chebruch, Bebrohungen ac. Die Robelle jum beutschen Strafgesetbuch (§ 64 in feiner nunmehrigen Faffung) geftattet aber bie Burudnahme bes einmal gestellten Untrags nur noch ausnahms= meife in ben im Wefet ausbrücklich bestimm= ten Fallen. Diefe Falle finden fich in ben SS 102-104 (feindliche Sandlungen gegen befreundete Staaten), 194 (Beleibi= gung), 232 (leichte vorfähliche und fahr= läffige Körperverletungen, gegen Ungeborige [f. b.] verübt), 247 (Saus- und Bermandtendiebstahl ober Unterschlagung biefer Art), 263 (Betrug, gegen Angeborige, Bormunder ober Erzieher begangen), 292 (Wildbiebstahl, verübt von einem Angehörigen bes Jagbberechtigten), 303 (Gachbefchäbigung, einem Angehörigen gegen-über begangen) und 370 bes Strafgeieb= buche (Entwendung von Rahrungemitteln jum alsbalbigen Berbrauch ober 2Begnahme von Biebfutter, um bas eigne Bieb bes Bestohlenen bamit zu füttern). Aber auch in biefen källen ift bie Burücknahme des Untrage nur bis gur Berfündigung eines auf Strafe lautenben Urteile julaffig. Bgl. Bergenhahn, Das Antragerecht im beutichen Strafrecht (1878).

Unwalt, Rechtsbeiftand einer Berfon (f. Rechtsanwalt); Unwaltsprozeg, bas Berfahren in burgerlichen Rechtsftrei= tigkeiten vor den Landgerichten, einschließ= lich ber Sandelstammern, in erfter fowie in bem Berfahren bor ben Berichten in gwei= ter und britter Inftang (f. Bericht). Für bies Berfahren besteht nämlich ber fogen. Unwaltszwang, b. h. jebe Bartei, auch eine rechtsfundige, muß fich in biefem Berfahren burch einen bei bem Brogefigericht zugelaffenen Rechtsanwalt vertreten laffen. Dur ein bei bem Brogefgericht gugelaffener Rechtsanwalt fann fich als Partei felbft bertreten. Den Wegenfat gum Umvaltsprozeg bilbet ber fogen. Partei= projeg por bem Umtegericht, in welchem bie Partei felbft ober burch einen Brogeg= nur auf ausbrudlichen Untrag bes Ber- bevollmächtigten, ber fein M. ju fein

Deutsche Bivilprozegordnung, §§ 74 ff. übrigens wird ber Ausbrud A. auch gur Bezeichnung bes fonftigen Bertreters einer Perfon ober einer Rorpericaft gebraucht, 3. B. ber A. ber beutschen Genoffenschaften. Der burch bas Berbrechen verlete Staat wird burch ben Staatsanwalt (f. b.) pertreten.

Anzeige, im Strafprozeg bie Mittei= lung, welche einer Behörbe von einer beabsichtigten ober von einer begangenen ftrafbaren Sandlung jum 3wed ihrer Berbutung ober ihrer Bestrafung gemacht wird. Gine Berpflichtung gur Erftattung einer folden al. (Ungeigepflicht) liegt gunachft nur ben biergu berufenen Organen ber öffentlichen Gicherheit und benjenigen Beamten ob, welche bei Ausübung ber Strafgewalt mitzuwirfen baben. Allein manche Berbrechen enthalten einen fo ge= fährlichen Gingriff in bie allgemeine Rechts= ordnung und Rechtsficherheit, bag es als eine allgemeine Bürgerpflicht erachtet wird, gur Berbutung einer folden ftrafbaren Sandlung burch rechtzeitige M. mit beigutragen. Das öfterreichische Strafgefetbuch nimmt biefe Unzeigepflicht in Bezug auf alle bevorftebenden Berbrechen (im engern Sinn), bas beutsche Strafgesetbuch (§ 139) bagegen nur in Unfehung ber Ber= brechen bes Sochverrats, Landesverrats, Müngverbrechens, Mordes, Raubes, Menichenraubs ober eines gemeingefährlichen Berbrechens an. Es bebroht benjenigen, welcher von einem folden Berbrechen gu einer Beit, in welcher bie Berbütung bes= felben möglich ift, glaubhafte Renntnis erhalt und es gleichwohl unterläßt, bier= bon ber Behörde ober ber burch bas Ber= brechen bedrobten Berfon zur rechten Beit M. gu machen, mit Gefängnis bis gu 5 Jahren, wofern bas Berbrechen ober ein ftrafbarer Berfuch eines folden wirklich begangen worden ift. Ift jedoch die U. mit einer Gefahr für Leib ober Leben bes Unzeigepflichtigen ober eines Angehörigen (f. d.) von ihm verfnüpft, fo ift bie Unter= laffung ber 21. nicht ftrafbar (beutsches Strafgesetbuch, SS 52, 54). 2Bas aber anbetrifft, fo wird die Unterlaffung ber- Primogenitur im Busammenbang, wo-

braucht, vor Bericht auftreten fann. Bal. I felben nach bem beutiden Strafgefeibuch (§ 346) nur bann bestraft, wenn fie gus gleich als Unterlaffung einer besonbern Umtspflicht erscheint. Gin Beamter, welcher vermoge feines Umtes bei Ausübung ber Strafgewalt ober bei Bollftredung ber Strafe mitzuwirfen bat, wird nämlich mit Buchthaus bis gu 5 Jahren belegt, wenn er in ber Abficht, jemand ber gefetlichen Strafe rechtswidrig ju entziehen, die Ber= folgung einer ftrafbaren Sandlung unter= lagt. Gind milbernbe Umffanbe vorhan= ben, fo tritt Befängnisftrafe nicht unter einem Monat ein. Sat eine folche Abficht auf seiten bes anzeigepflichtigen Beamten nicht vorgelegen, fo wird berfelbe fich gleich= wohl einer Disziplinaruntersuchung aus= feben. Anzeigen ftrafbarer Sanblungen ober Anträge auf Strafverfolgung fonnen nach ber beutschen Strafprozefordnung (§ 156) bei ber Staatsanwaltschaft, bei ben Behörben und Beamten bes Polizeis und Sicherheitsbienftes und bei ben Umts= gerichten mündlich ober schriftlich angebracht werben. Die münbliche A. ift gu beurfunben. Gind Unhaltspunfte bafür porhanden, baß jemand eines nicht naturlichen Todes gestorben, ober wird ber Leich= nam eines Unbefannten gefunden, fo find bie Boligei= und Gemeinbebehörben gur fofortigen 21. an bie Staatsanwaltichaft ober an ben Umterichter verpflichtet. Die Beerdigung barf nur auf Grund fdrift= licher Genehmigung ber Staatsanwalt= fchaft ober bes Umterichters erfolgen (beutsche Strafprozegordnung, § 157). übrigens wird ber Ausbrud A. im ftraf= prozeffualifchen Ginn auch als gleichbes beutend mit Inbig gebraucht, worunter man ein Moment verftebt, beffen Bewißbeit auf die Bahricheinlichkeit ber Schuld ober Unidulb eines Angeschulbigten schließen läßt. Wird ber Beweis ber Schulb bes Angeklagten ohne beffen Ge= ftanbnis lediglich burch Indigien erbracht, fo fpricht man bon Indigienbeweis.

Apanage (frang., for. =nahich), die gum ftanbesgemäßen Unterhalt nicht regierender Mitglieber eines fürfilichen Saufes bestimmte Dotation. Das Rechtsinftis bie 21. eines begangenen Berbrechens tut ber M. ftebt mit bem Grunbfat ber

nach immer ber Erftgeborne und beifen ! Linie gur Regierungenachfolge berufen werben. Sierdurch entsteht bei ber Unteil= barfeit bes Lanbes bie Notwendigfeit, bie nachgebornen Bringen und Pringeffinnen ju berforgen. Dies geschah in alterer Beit bielfach burch fogen. Baragien, b. h. burch bie überweisung bestimmter Büter und ihrer Ginfunfte. Die jest übliche Form ber Berforgung ift aber bie ber 21., b. h. jährlicher Rentengablung. Die Sobe biefer Renten ift regelmäßig burch Saus = ober Staatsgefet festgestellt, und zwar fommen in biefer Sinficht zwei Gufteme vor. Rach bem einen Suftem werben die Linien, nach bem anbern bie einzelnen Familienglieber ausgestattet. Rach bem lettern Suftem er= haltenbie Mitglieder besfürftlichen Saufes jumeift mit bem Beitpunft ber Bolliah= rigfeit ihre A.; diese fallt mit bem Tobe bes sapanagiertene Pringen beim. Rach bem erftern Suftem bagegen, welches in Sachfen, Bayern und Bürttemberg befteht, fommt die A. in Erbgang, bis bie Linic ausgestorben ift. Auch die Nachfom= men bes regierenben herrn, namentlich auch ber Thronfolger, also nicht nur bie Seitenverwandten, haben in manchen ganbern Unspruch auf A., während fie in anbern Staaten bei Lebzeiten bes Baters bon biefem mit unterhalten werben müffen. Die Pringeffinnen bes Saufes werben, fo= lange fie unbermählt find, entweder aus ber Il, ber Linie mit erhalten, ober fie em= pfangen eine besondere A., für welche auch ber Ausbrud Suftentation vorfommt. 3m Fall ber Berheiratung haben fie Un= ipruch auf Aussteuer (Bringeffinnen= fteuer, Frauleinfteuer). Die Witme bes Monarchen und bie Witwen ber Pringen bes fürftlichen Saufes haben ein Wittum zu beanspruchen. Der Fonds, aus welchem A., Aussteuer und Wittum gu entrichten, ift in ben einzelnen Staaten ein verschiebener, nämlich bie Staatsfaffe, bie Bivillifte, bas Rammer- ober Domanen= bermögen ober bas fürftliche Familienfibeifommiggut. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Staatsrechts Beffter, Die Gonberrechte ber fouveranen und mediatifierten Baufer Deutschlands (1871).

von einer Bartei ober von einer Barteian= ficht, auch von einer Religionspartei, na= mentlich von der driftlichen Religion; ba-

her Apostat, f. v. w. Abtrünniger. Apostolischer König (Rex apostolicus), Ehrentitel ber Konige von Ungarn, welcher von bem Papft Splvefter II. bem Ronig Stephan von Ungarn verlieben unb 1758 von Clemens XIII, für Maria

Therefia erneuert wurde.

Apotheter. Die beutsche Gewerbeord= nung hat bas Apothefergemerbe nicht freigegeben, fie verlangt vielmehr für 2. bie flaatliche Approbation, welche auf Grund eines Rachweises ber Befähigung erteilt wird (§ 29). Das Rähere über bie Brufung ber A. (pharmagentifche Brufung), b. h. über bie Brufung ber= jenigen, welche ben Betrieb einer Apothete im Gebiet bes Deutschen Reichs felb= ftanbig betreiben wollen, ift auf Grund eines Bundesratsbeschluffes burch Befanntmachung bes Reichstanglers vom 5. Marg 1875 (Reichszentralblatt 1875, G. 167 ff.) bestimmt und über bie Prüfung ber Apothefergehilfen burch Befanntma= dung vom 13. Nov. 1875 (Reichszen= tralblatt, S. 761 ff.). Auf Die Errich= tung und Berlegung von Apothefen finbet die Gewerbeordnung und also auch die barin ausgesprochene Gewerbefreiheit feine Unwendung. Sier ift vielmehr bas Rongeffionssyftem ber Gingelftaaten, fei es Realprivilegium, fei es perfonliche Ron= zeffion, beibehalten, trot einer Agitation von Apothefergehilfen und fonftigen In= tereffenten, welche eine reichsgesepliche Regelung biefer Ungelegenheit und eine Freigabe bes Apothetergewerbes anftrebte. über die Bubereitung ber Medifamente erteilten früher bie Arzneibiider (pharmacopoeae) ber einzelnen Staaten bie nötigen Borfdriften, bis burch Befannt= madung bes Reichsfanglers vom 1. Juni 1872 (Reichsgesetblatt, G. 172) ein all: gemeines beutsches Arzneibuch (»Pharmacopoea germanica«) an beren Stelle trat. Bgl. Gulenberg, Das preugifche Apotheferwesen (1874).

Appel comme d'abus (frang., fpr. appell fomm babiib), bas Rechtsmittel ber Apoftafie (gried.), Abjall, namentlich Befdwerte wegen Digbrauchs ber geiftlichen Gewalt, welches an bie Staatsgewalt gerichtet wirb (f. Recursus ab abusu).

Appellation (lat.), das Rechtsmittel der Berufung (f. d.); appellieren, das Rechtsmittel der Berufung gegen ein Exferntnis einlegen, durch welches man fich beschwert sühlt. Appellationsgericht, Gericht zweiter Instanz, eine Bezeichnung, welche in die deutschen Justiggesete nicht aufgenommen worden ist (f. Gericht).

Approbieren (lat.), billigen, genehmigen; Approbation, Billigung, Genehmigung, namentlich die Genehmigung zum Betrieb gewisser Gewerbe, welche auf Erund eines Befähigungsnachweises erteilt wird (f. Gewerbegesetzgebung).

#quitat (lat.), Billigfeit; Aquitatsrüd sichten, Rüdsichtnahme auf die Forberungen der Billigfeit gegenüber den Borichriften des fitrengen Nechts, welch letteres, wenn es auf die Spitze getrieben wird, zum Unrecht werden kann (Summum jus summa injuria).

Ar (franz. Are, ital. Ara, fran. Area, v. tat. area, »Hächers), bie Einheit bes metrischen Hächermaßes; 100 Ar = 1 ha; 1 Ar = 100 qm, = 10 Deziar, 100 gentiar, 1000 Milliar; 100 ha = 1 qkm.

Arar (lat.), Staatskaffe, Kaffe bes Fiskus (Staatskarar); auch Bezeichnung für bestimmte einzelne Staatskaffen, 3. B. Zollarar; zuweilen werben auch kommunale Kaffen und diejenigen von Brivatkorporationen so genannt.

Arbeitergilden, f. Gewertvereine. Arbeiterpartei, Bezeichnung ber fozialbemofratischen Partei Deutschlands

(f. Gozialbemofratie).

Arbeitsbud, die gewerbliche Legitimation des Arbeiters. Dieselbe ist nach der deutschen Gewerberdnung für Gesellen und Gehilfen selbständiger Gewerbericht, doch hat die Novelle zur Gewerberdnung vom 17. Juli 1878 wenigstens für die Arbeiter unter 21. Jahren die Bereflichtung zur Führung von Arsbeitsbüchern wieder eingeführt. Das A. muß den Kamen des Arbeiters, Ort, Jahr und Eag seiner Gedurt sowie einsellung der durch Errufsersläumen vor ander deiche Mittel hindert oder zu bindern unter Edwirft enthalten. Die Aussitellung des Buches, ohne welches ein Arbeiter unter

21 Jahren nicht beschäftigt werben bart, erfolgt unter bem Giegel und ber Unteridrift ber guftanbigen Behörbe. Werner ift bie Beschäftigung eines Rinbes in einer Fabrit nicht gestattet, wenn bem Arbeit= geber nicht zuvor eine Arbeitsfarte für basselbe eingehandigt wurde. Neben ber Arbeitstarte braucht ein A. nicht geführt gu werden. Die Beschäftigung von Rinbern unter 12 Jahren in Fabrifen ift unterfagt. Die Arbeitsfarten muffen Da= men, Tag und Jahr ber Geburt, Stand und letten Wohnort bes Baters ober Bor= munde und außerdem die jur Erfüllung ber gefetlichen Schulpflicht getroffenen Ginrichtungen angeben. Bgl. Reichsgefet vom 17. Juli 1878, betreffend bie Abanberung ber Gewerbeordnung (Reichoge= fetblatt, S. 199 ff.), SS 107-114, 137.

Arbeitseinftellung (engl. Strike, fpr. ftreit), die gemeinschaftliche Unterbrechung eines Arbeitsverhältniffes burch bie Arbeitnehmer gur Berbeiführung gunftigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen. Während bas frühere Recht berartige Berabrebun= gen ber Arbeiter mit Strafe bebrobte unb ganglich unterfagte, und mabrend biefer Standpunkt noch jest von bem frangofi= fden Recht feftgehalten wird, hat bas englische Recht (Gefet vom 13. April 1859) bie volle Roalitionsfreiheit eingeführt, wonach berartige Berabrebungen nicht unguläffig und nicht ftrafbar find. Dasfelbe Suftem ift in ber Schweiz und in ben Bereinigten Staaten von Rord= amerifa in Geltung, und auch bie beutsche Bewerbeordnung hat basselbe aboptiert. Sie balt jeboch einem jeben Teilnehmer ben Rudtritt von folden Bereinigungen und Berabrebungen offen; auch findet aus biefen weber eine Rlage noch eine Ginrebe ftatt (§ 152). Strafbar ift es bagegen, wenn man andre burch Unwendung forperlichen Zwanges, burch Drobungen, burch Chrverletung ober burch Berrufserflärung bestimmt ober zu bestimmen fucht, an berartigen Berabrebungen teilzunehmen ober ihnen Folge zu leiften, ober andre burch gleiche Mittel hindert ober gu binbern fucht, von folden Berabrebungen gurudgutreten. Die Gewerbeordnung (§ 153)

bis ju 3 Monaten an, fofern nicht nach bem Strafgesetbuch eine hartere Strafe eintritt. Da übrigens die Arbeitseinftellungen nicht felten mit einem Bruch ber Arbeitsvertrage Sand in Sand geben, fo fommen bier auch die gegen ben fogen. Rontraftbruch gerichteten Bestimmungen ber Rovelle zur Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 mit in Betracht, nament-lich biejenige (§ 125 ber Gewerbeorb-nung), wonach ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen ober Behilfen verleitet, vor rechtmäßiger Beenbigung bes Arbeits= verhältniffes die Arbeit zu verlaffen, bem frühern Arbeitgeber für ben baburch entftebenden Schaben als Gelbstichuldner haftet. In gleicher Beife haftet ein Urbeitgeber, welcher einen Gefellen ober Gebilfen annimmt ober behält, von bem er weiß, bag berfelbe einem anbern Arbeitgeber gur Arbeit noch verpflichtet ift.

Arbeitshaus, in bem Strafeninftem ber frühern beutschen Partifularftrafgefetbucher eine Strafart, welche zwischen ber Buchthaus = und ber Befängnisftrafe in ber Mitte fant, bem babrifchen und bem preußischen Strafgesegbuch jeboch fremb war. Das beutiche Strafgefegbuch folgt in biefer Sinficht bem preugischen; es fennt jeboch bie Arbeitshausstrafe als eine Debenftrafe, nämlich als forrettionelle Rachhaft in folden Fällen, in benen bie geringe übertretungsftrafe nicht als genügenbe Reaftion gegen ben gewohnbeitomäßigen wiberrechtlichen Willen ericheint. Dieje Kalle find: Lanbftreicherei, Betteln, Erwerbslofigfeit, welche burch Spiel, Trunt ober Denginggang verurfacht, Ungucht von Weibspersonen, welche gewerbemäßig und polizeilichen Anordnungen zuwider getrieben wurde, Arbeitofchen ber aus öffentlichen Mitteln unterftütten Almofenempfänger und verschuldete Dbbachlofigfeit. In biefen Fallen fann bas Bericht babin erfennen, bag bie verurteilte Berion nach verbüßter Strafe ber Lanbespolizeibehörbe gu überweifen fei. Diefe erhalt baburch bie Befugnis, bie verur=

Arbeitsfarte, f. Arbeitsbuch. Arbiter (lat.), Schiebsrichter.

Ardi..., griech. Borfilbe gur Bezeichnung bes Erften, Dberften. Gine Rachbilbung ift bas beutsche »Erg= ... \*, 3. B. Erzbergog (archidux).

Armidiatonus (griech.), firchliche Burbe; in ber lutherifchen Rirche Titel bes erften Diatonus und Stellvertreters bes Oberpfarrers an Stabtfirden; in ber fatholifden Rirche ehebem ber Stellvertreter eines Bifchofe und Borfteber eines Sprengels ber Didgefe (Archibia fonat).

Ardib (griech.), Sammlung ichrift= licher Urfunden von rechtlicher ober ge= Schichtlicher Bebeutung; Archivar, Ar= divbeamter; Ardivwiffenfchaft, fy= ftematifche Darftellung ber für bie Ginrichtung und Berwaltung ber Archive maßgebenben Grunbfabe. Bgl. Brand, Archivwiffenschaft (1854).

Arcopag (griech., » Sügel des Ares«), in Athen ein urafter Gerichtshof, fo benannt nach feinem Berfammlungsort. Reuerbings ift ber Rame gur Bezeichnung bes oberften Gerichtshofs für Griechen= land in Athen wieber aufgenommen morben. Auch wird ber Ausbrud juweilen angewendet, um ein völferrechtliches Schiebsgericht zu bezeichnen, inbem man 3. B. davon fpricht, bag eine Sache vor ben 21. ber Großmächte zu bringen fei.

Argentinische Republik (Republica Arjentina, Argentinien, Bereinigte Staaten von La Blata, La Blata = Staaten), fübamerifan. Staa= tenbund, welcher fich aus 14 Freiftaaten jufammenfest, nämlich: Buenos Apres, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, Corboba, San Luis, Santiago, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta und Jujun. Sierzu fommen bie abhängigen Territorien Gran-Chaco, Miffiones und Bampas Argentinas, im gangen 2,080,506 qkm mit (1869) 1,877,490 Ginm. Dazu fommt ferner bas gewaltige Bebiet von Patagonien, welches freilich auf 971,200 qkm nur 24,000 teilte Berfon bis zu zwei Jahren in einem Ginw. gahlt. Die Sauptftadt ift Buenos A unterzubringen ober zu gemeinnütigen Apres mit (1878) 200,000 Gint. Die Arbeiten zu verwenden. Bgl. Deutsches Einwohner find zum überwiegenden Teil Strafgesebuch, §§ 361, Biff. 3-8; 362. Indianer, Rreolen, Mestigen und Mulatten; boch ift bie europäische Einwandes | welche einen Stab mit ber Freiheitsmute rung neuerbings eine bebeutenbe. Die offizielle Sprache ift bie fpanische. Die Republit ift aus ben füblichen Teilen bes ebemaligen franischen Bigefönigreichs Buenos Apres gebildet. Um 9. Juli 1819 erfolgte bie Unabhängigfeitserflärung ber Bereinigten Staaten von La Plata, bis endlich nach langen Kämpfen und Wirren neben ben Staaten Paraguan unbliruguan bie nunmehrige Republit Argentinien gegrundet warb, beren Berfaffungeurfunbe pom 1. Mai 1853 batiert und nach der Bie= bervereinigung mit Buenos Apres 6. Juni 1860 reformiert warb. Gie ift im wefentlichen ber Konstitution ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa nachgebilbet. Die gesetgebenbe Gewalt ift bem Rongreß übertragen, welcher aus zwei Rammern, einer aus ben Deputierten ber Nation (von 86 Mitgliebern) und einer aus Genatoren (von 28 Mitgliedern) gebilbeten, bestebt. Die vollziehende Gewalt liegt in ber Sand bes Brafibenten, welchem ein Bigeprafibent gur Geite fteht. Beibe werden jeweilig auf fech3 Jahre gewählt. Unter bem Brafiben= ten fteben bie Ministerfefretare bes Innern, bes Mugern, ber Finangen, ber Juftig und bes Rriegs. Der oberfte Gerichtshof bes Bunbes bat feinen Git in Buenos Apres. Die Einnahmen ber Republif waren pro 1878-79 auf 16,869,129, die Musgaben auf 17,311,613 Befos (1 Befo = 4,1 Mt.) beranschlagt. Die Staats-schuld betrug 1. Jan. 1878: 60,744,109 Befos. Jeber Einzelstaat hat außerbem noch sein besonberes Bubget. Das Bun= besmilitär besteht aus 7506 Mann obne bie Nationalgarde, welche ber Leitung ber Provingialregierungen unterftellt ift und 236,000 Mann und 68,000 Mann Referve betragen foll. Ronfulate bes Deutfchen Reichs bestehen in Buenos Upres, Corboba, Gualeguanchu, Rofario, Salta und San Juan. Gin beutscher Minifter= refibent für bie M. R. und für bie Freiftaa= ten Paraguan und Uruguan hat in Buenos Myres feinen Git. Die Flagge ber Republit ift blau = weiß = blau geftreift. Das Wappen bilbet ein in zwei Kelber geteiltes Schilb, barüber bie aufgebenbe Conne : im Altertum vielfach vertreten war. Wie im untern Felb zwei verschlungene Sanbe. | namentlich in Griedenland Athen als bas

balten. Bgl. Rapp, Die A. R. (1876). Arghrofratie (griech.), f. v. w. Pluto-

Arifiotratie (griech., » Berrichaft ber Beften«), in bem ftaatsphilosophischen Spftem bes Ariftoteles diejenige Staats= beberrichungsform, nach welcher eine gewiffe bevorzugte Rlaffe ber Staatsange= borigen im Befit ber Staatsgewalt ift. Bis auf bie neueste Zeit ift nämlich jene Dreiteilung bes Ariftoteles beibehalten worben, welcher bie Staatsbeherrichungs= formen in bas Königtum (Monarchie), bie 21. und bie Demofratie einteilte, je nachbem bie Staatsgewalt in ber Sand eines Einzelnen fich befinbe, ober je nachbem fie einer gewissen bevorzugten Rlaffe ober endlich ber Wefamtheit bes Bolfs gut= ftebe. Die Musartungen jener brei Regierungsformen aber find nach Ariftoteles die Tyrannis, die Dligarchie und die Ochlofratie. In ber erften Ausartungs-form ift ber bespotische Ginzelwille bes Staatsbeherrichers unbedingt maßgebenb, während in ber Oligarchie nur eine geringe Angabl von Mannern zu eignem Borteil bie Regierungsgewalt ausübt und ausbentet, und mabrend in ber Ochlofratie endlich die robe Maffe des Böbels fich der Berrichaft bemächtigt bat. Mit Rudficht auf bie mobernen Staateverhaltniffe aber pflegt man jest zumeift nur zwei Grund= formen ber Staatsverfaffung gu untericheiben, bie monarchische u. Die repu= blifanische, je nachbem bie Staatsge-walt einem Gingelnen ober je nachbem fie ber Besamtheit ber Staatsangeborigen guftebt. In Unfehung ber Republit wird bann allerdings wieder zwischen 21. und Demofratie unterschieben, infofern nam= lich entweber eine gewiffe Rlaffe von Staatsbürgern bie Gubrerfchaft ber übri= gen und bie Bügel bes Staats in Sanben hat, ober die Gefamtheit bes Bolfs ohne Stanbesuntericied als ber Converan ericheint. Dem ariftofratifchen Guftem aber ift bie Rengeit nicht gunftig. Reine ber bermalen bestehenden Republifen bat eine ariftofratische Staatsform, mabrend biefe

icheint, fo wurde bie M. gang befonders burd Sparta reprasentiert. Much bie alt= römische Republit mit ihrer Batrigier= berrichaft war recht eigentlich eine 21. Gbenfo hat man bas frühere Deutsche Reich in ber Zeit bes Berfalls, als bie faiferliche Autorität lediglich ein Schattenbild und die Regierungsgewalt in ben einzelnen Territorien in ben Banben einer großen Angahl von Rurfürften, Fürften, Grafen, weltlichen und geiftlichen Berren war, nicht mit Unrecht als eine M. bezeich= net. Much in bem Freiftaat Benedig hat fich lange Zeit hindurch bie ariftofratische Staatsform erhalten. Wenn aber auch ber Begriff ber 2. heutzutage als Staats= beberrichungsform nicht mehr bon prattifder Bebeutung ift, fo fpricht man boch noch von Al. in bem Ginn, bag man barunter eine bevorzugte Rlaffe ber Staats= angehörigen verfteht, und zwar ift es gumeift bie Beburts= (Stanbes=, Erb=) Ariftofratie, welche man babei im Muge hat, alfo ber Abel (f. b.). Aber auch von einer Beamten= und von einer Gelb= ariftofratie (Blutofratie) wird in ebenbiefem Sinn gesprochen, wie ja auch Rebe ift, welcher ein besonderer Grab von bestimmungen ber Einzelstaaten geregelt. Bilbung eine bevorzugte Stellung ein= räumt. Ariftofrat wird ber Bugeborige ober ber Anbanger ber A., namentlich ber Geburtsariftofratie, genannt; Arifto= fratismus ift bie ausgesprochene Bor= liebe für ariftofratische Borrechte und Gebrauche. Ariftofratifierend nennt man eine Staatsverfaffung, welche zwar nicht die A. als Staatsbeherrichungsform aufweist, aber gleichwohl einen gewissen ariftofratischen Bug und Charafter erfennen läßt, wie bies namentlich bei ber englifden Staatsverfaffung ber Fall ift.

Armateur (fr., fpr. - öhr), f. b. w. Raper. Armatur (lat.), bie Musriftung eines Schiffs, einer Festung ober eines einzel= nen Golbaten.

Urmee (frang.), Rriegsbeer; bie gefamte Truppenmacht eines Staats; bann auch eine größere Truppenmaffe, welche unter einem Oberbefehlshaber auf einem bestimmten Rriegeschauplat in Thatigfeit Rechtsanwaltsorbnung, SS 34, 37.

Mufterbilb ber antifen Demofratie er: | tritt, teils nach bem 3wed (3, B. Offupations, Observationsarmee), teils nach bem Schauplat ihrer Thatigfeit (1. B. Mainarmee, Loirearmee, Norbarmee 2c.) benannt. Armeeforps, eine aus Trup= penförpern von allen Waffengattungen au= fammengefette Beeresabteilung, groß ge-

nug, um felbständig operieren zu fonnen. Armenpflege. Babrend im Mittelalter bie M. jumeift in ben Sanben ber Rirche war, bat in neuerer Zeit ber Staat biefelbe mehr und mehr in bie Sand ge= nommen und namentlich bie Gemeinden gur öffentlichen Unterftützung bilfsbedürf= tiger Berfonen berangezogen. Die Ur= menpolizei ift ein wichtiger Teil ber öffentlichen Berwaltung, namentlich in ben größern Stäbten jumeift befonbern Körperschaften (Armendeputationen, Armenpflegichafteraten ac.) übertragen; auch ift die Privatwohlthätigkeit burch gabl= reiche Bereine einigermaßen organifiert worden. Für bas Deutsche Reich, mit Musnahme von Bavern und Elfaß : Lo: thringen, find bie Bedingungen, unter welchen die öffentliche Unterftütung ju ge= mabren ift, burch bas Bunbesgefet über den Unterftützungswohnfit (f. b.) vom nicht felten von einer M. bes Geiftes bie 6. Juni 1870 und burch bie Ausführungs-

Armenrecht, bas Recht einstweiliger Befreiung von ben Roften eines burger= lichen Rechtsftreits, welches nach ber beutichen Zivilprozegordnung biejenige Partei für sich in Unspruch nehmen fann, welche außer Stanbe ift, ohne Beeintrachtigung bes für fie und für ihre Familie notwenbigen Lebensunterhalts bie Roften bes Prozesses zu beftreiten. Das Gefuch um Berwilligung bes Armenrechts muß von einem obrigfeitlichen Zeugnis begleitet fein, in welchem unter Angabe bes Stanbes ober Gewerbes, ber Bermögens = und Familienverhaltniffe ber Partei fowie bes Betrags ber von biefer zu entrichtenben bireften Staatsfleuern bas Unvermögen jur Beftreitung ber Prozeffoften ausbrudlich bezeugt wird. Giner folden Bar= tei fann bas Gericht von Amts wegen einen Rechtsanwalt beiordnen. Bal. Deutsche Bivilprozegordnung, SS 106 ff.; Deutsche

welchen bie öffentliche Unterftützung bilfsbedürftiger Berjonen obliegt. Das nord-beutsche Bunbesgeset vom 6. Juni 1870 über ben Unterstützungswohnsit (f. b.) unterscheibet in biefer Beziehung amischen Orts: und Landarmenverbanden. Die Ortsarmenverbande bestehen in ber Regel aus einzelnen Gemeinben. Der Silfsbeburftigfeit befindet, muß ihn vorläufig und vorbehaltlich bes Unipruche auf Erstattung ber Roften und auf übernahme bes Silfsbebürftigen gegen ben biergu verpflichteten Armenverband unterftüten. Bur Erftattung und übernahme verpflichtet ift aber ber Ortsarmenverband, in welchem ber Unterftütte feinen Unterftütungewohnsit bat. Wenn jeboch Berfonen, welche im Gefindebienft fteben, Befellen, Gewerbsgehilfen ober Lehrlinge an bem Ort ihres Dienftverhältniffes erfranfen, fo hat ber Ortsarmenverband bes Dienftorts die Berpflichtung, ben Erfrantten die erforberliche Rur und Berpflegung ju gewähren. Gin Unipruch auf Erftat= tung ber Roften erwächft in folden Källen nur bann, wenn die Rranfenpflege länger als fechs Wochen fortgefest wurde, und nur für ben über biefe Frift binausgebenben Zeitraum. Sat ber Unterftitte feinen Unterstützungswohnsit, fo muß ber Landarmenverband eintreten, in bef= fen Begirt er fich bei bem Gintritt ber Bilfsbebürftigfeit befand, ober, falls er im hilfsbedürftigen Buftand aus einer Straf =, Rranten =, Bewahr = ober Seilan= stalt entlassen wurde, berjenige Landar= menverband, aus welchem feine Ginliefe= rung in bie Anftalt erfolgt ift.

Arnim = Paragraph, f. Umtsver=

brechen.

Arreft (lat., Saft, Berfumme= rung, Beichlagnahme), bie amtlich verfügte Festhaltung eines Menschen (Berfonalarreft) ober einer Sache (binglicher M., Realarreft). Der Musbrud M. wird vielfach als gleichbebeugend mit Saft (f. b.) gebraucht; im Stra= fenfuftem des beutschen Dilitar-Strafgefetbuchs (SS 16 ff.) aber verfteht man bar- nung, SS 796 ff.

Armenverbande. Gemeindeverbande, unter eine bestimmte Art ber militärischen Freiheitsftrafen, und zwar zerfällt bier ber A. in Stubenarreft (Sausarreft), welcher nur gegen Offiziere, gelinben M., welcher gegen Unteroffiziere und Bemeine, mittlern A., ber gegen Unter= offiziere ohne Portepee und gegen Bemeine gur Unwendung fommt. Der Stubenarreft wird von bem Berurteilten in Ortsarmenverband, in welchem fich ein seiner Wohnung verbuft; bieser barf mat-hilfsbeburftiger bei bem Eintritt ber rend ber Dauer besselben bie Wohnung nicht verlaffen, auch Besuche nicht anneb= men. Begen Sauptleute, Rittmeifter und Subalternoffiziere fann burch Richter= fpruch bie Strafvollstredung in einem befondern Offizierarreftzimmer angeordnet werben (gefcarfter Stubenarreft). Belinder, mittler und ftrenger A. find in Gingelhaft zu verbüßen. Der zu Dit= telarreft Berurteilte erhalt eine barte Lagerftatte und als Nahrung Baffer und Brot; boch fommen biefe Scharfungen am 4., 8., 12. und bemnachft an jebem 3. Tag in Wegfall. Der ftrenge U., beffen Sochstbetrag 4 Wochen ift, wirb in einer bunfeln Belle, fonft aber wie ber Mittelarreft und unter hinwegfall ber Schärfungen am 4., 8. und bemnächft an jedem 3. Tag vollstredt.

> In bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten fommt ber Berfonalarreft nach bem Sinwegfall ber Wechselhaft in ben meiften Ländern und insbesondere nach ber beutichen Zivilprozegordnung (§§ 798 ff.) nur noch ausnahmsweise vor, wenn er erfor= berlich ift, um die gefährdete Zwangsvollftredung in bas Bermögen bes Schulb= ners zu fichern. Der bingliche Al. findet ftatt, wenn zu beforgen ift, bag ohne beffen Berhängung die Bollstredung bes Urteils vereitelt ober wesentlich erschwert werben würbe. Diefer A. charafterifiert fich als ein Gicherheitsarreft, welcher auf Grund eines ichleunigen Prozegverfahrens (Arreftprozeg) gegen ben Schulbner (Arreftat) verfügt wirb, im Wegenfat jum fogen. Bollftredungearreft, ber Beichlagnahme von Sachen ober Forberungen jum 3wed ber zwangeweifen Berwirklichung eines Anspruchs ber Rlag-partei. Bgl. Deutsche Zivilprozegord-

Arretieren (frang.), im Lauf anhalten, feitnehmen; verhaften; mit Beichlag be-

legen (vgl. Mrreft).

Arrondieren (lat.), abrunden; Ar= rondierung, Abrundung, baber Ar= rondierung spolitit, biejenige Politit, welche ein Staatsgebiet auf Roften bes Rachbarn abzurunden und mit beffern Grengen gu berfeben bemüht ift. Much wird ber Ausbrud Arrondierung gleichbebeutend mit Zusammenlegung ber Grundftude einer Feldmart (Geparation) gebraucht.

Arrondiffement (frang. , fpr. arrongbiff's mang), in Frankreich Unterabteilung eines Departements, entiprechend bem preußiichen Rreis (f. b.). Das A. ftebt unter einem Unterpräfeften (sous-prefet). Jebes De= partement (f. b.) zerfällt in 3-7 Arron= biffements. Die fommunalen Befamt= intereffen bes Arrondiffements werben burch ein Conseil d'arrondissement, einen Bezirferat, entsprechend bem preußis ichen Rreistag, vertreten.

Artifel (lat., » Glieba), Teil eines Gan= gen, insbesondere bie einzelnen Teile und Bestimmungen eines Befetes ober eines Bertrags. Die Rriegsartifel (f. b.) ftellen die Pflichtenlehre bes Golbaten bar.

Artillerie (frang.), Inbegriff berjeni-gen Feuerwaffen, welche mehr ale einen Mann jur Bebienung brauchen, auch Bezeichnung für bas zugehörige Perfonal (Belagerunge-, Felb-, Feftunge-, Ruften-

und Schiffahrtsartillerie).

Mrgt. Die beutsche Gewerbeorbnung vom 21. Juni 1869 hat zwar die ärztliche Praris völlig freigegeben, allein fie befilmmt (§ 29), daß diejenigen, welche fich ale Argte (Bunbargte, Augenärgte, Beburtebelfer, Bahnargte und Tierargte) ober mit gleichbebeutenben Titeln bezeich= nen ober feitens bes Staats ober einer Gemeinde als folde anerfannt ober mit amtlichen Kunftionen betraut werben follen, einer flaatlichen Approbation auf Brund eines Rachweifes ber Befähigung bebürfen. Diejenigen, welche bie Approbation erlangt haben, find innerhalb bes Reichsgebiets in ber Wahl bes Dris, wo fie ibr Bewerbe betreiben wollen, unbefdrantt. Die Bezahlung ber approbierten fanb; Affervation, Aufbewahrung.

Mrate bleibt ber Bereinbarung überlaffen, boch fann als Norm für ftreitige Falle im Mangel einer Bereinbarung eine Tare von ben Bentralbehörben festgestellt mer= ben. Die Brufung ber Argte und Babnärzte richtet fich in Deutschland nunmehr nach ben Beschlüffen bes Bunbesrats, wie folde in ben Befanntmachungen bes Bunbestanglers vom 26. Sept. 1869 (Bunbes= gesetblatt, G. 635 ff.) und vom 9. Dez. 1869 (Bunbesgefetblatt, G. 687) enthalten find. Bgl. and bie Befannts machung, betreffend bie Brufung ber Tier= ärzte, bom 27. März 1878 (Reichsgefetsblatt, S. 10; Zentralblatt bes Deutschen Reichs 1878, S. 160 ff.).

Mipirant (lat.), einer, ber fich um etwas bewirbt, namentlich um ein Umt, um eine

Stelle; 3. B. Offiziersafpirant.

Affeturieren (lat.), verfichern; Uffe= furant (Mffefurateur, Berficherer), ber= jenige, welcher gegen bas Berfprechen einer bestimmten Summe (Bramie) eine gewiffe Befahr übernimmt; Affefurat (Mifekurierter, Berficherter), berjenige, welcher fich burch Bahlung ber Pramie einer Gefahr gegenüber ficherftellt (vgl. Berficherungswefen).

Assemblee (frang., fpr. sfangbleb), Ber= fammlung; in Franfreich Bezeichnung für bie Bolfsvertretung, 3. B. A. nationale constituante, die fonftituierende Nationalversammlung von 1789; A. nationale wird in ber frangofischen Berfaffung von 1875 bie Bereinigung ber Deputierten= fammer (Chambre des députés) unb bes

Genats genannt.

Mffentieren (lat.), beipflichten; für tauglich erffaren, 3. B. für ben Militar= bienft; baber (in Ofterreich) Affentie= rung, f. b. w. Refrutenaushebung.

Afferieren (lat.), mit Bestimmtheit ausfagen, behaupten; baber affertori= icher Gib, die eibliche Beftarfung einer Musfage, im Wegenfat jum promiffo= rifden Gib, ber eiblichen Beftarfung einer Bufage (f. Gib).

Affervieren (lat.), aufbewahren, na= mentlich in beborbliche Berwahrung neb= men, baber Affervanbum, ein bon einer Beborbe aufzubewahrenber WegenAffeffor (lat.), Beifiger, Mitglieb einer Behörbe, und zwar unterscheitet man je nach ber Berschiebenheit ber lettern zwisschen Umts-, Gerichts-, Webizinal-, Instendantur-, Regierungs- 2c. Affessoren.

Affiento (span.), Bertrag, namentlich Bezeichnung für biejenigen Berträge, welche ehebem von der spanischen Regierung mit andern Nationen abgeschlossen wurden, und wodurch diese auf eine bestimmte Jahl von Jahren und gegen eine gewisse Abgabe das Necht eingeräumt ershielten, mit ihren Schissen in die spanischen Solonien einzusühren und mit ihnen Holonien (Assier) zu treiben.

Affifen (frang.), ursprünglich jebe feierliche Situng, bann besondere Gerichte in Frankreich; jest Bezeichnung für bie

Schwurgerichte (f. b.).

Affifieren (lat.), beifiehen, helfen; baber Affiftent, f. v. w. Gehilfe, bejontbers im Berwaltungswesen; Affifteng, Beihilfe, Unterftütung; 3.B. Affiftengargt, ber Gehilfe eines Argtes 2c.

Affoziation (neulat.), allgemeine Bezzeichnung für Bereinigungen, Genossenzichaften, Gesellschaften, namentlich für freie Bereinigungen zur Erreichung eines

bauernben 3weds (f. Berein).

Mini (gried.), Freiftatte, ein Gout gewährender Ort; Minfrecht, ber Inbegriff ber rechtlichen Bestimmungen über Bufluchtsftätten und ber Rechtsgrundfäte über bie Auslieferung von Berbrechern; bann auch ber Rechtsschut, welcher bem ein A. Auffuchenden gewährt und bezüg= lich von diesem beansprucht wird. Im Altertum galten Tempel und Götterbilber als folde Bufluchtsftätten, an beren Stelle fpater driftliche Rirchen, Rlöfter u. bgl. traten. Das moberne Staats= und Bolferrecht erfennt jeboch bas Afplrecht in bem frühern Umfang nicht mehr an; na= mentlich gelten bie Wohnungen ber Befandten, obgleich beren Erterritorialität (f. b.) anerkannt wird, nicht als Afple. Es find in biefer Sinficht heutzutage bie völkerrechtlichen Bertrage über bie Muslieferung (f. b.) maggebend.

Alfzendenten (lat.), Berwandte in auf-

fteigenber Linie.

Attache (jrang., fpr. -jcheh), beigeordeneter Gehilse bei einem Geschäft, Amt ober bei einer Mission; vorzugsweise Begleiter eines Gesandten, der entweder nur zur Vermehrung des Glanzes der Gesandtschaft dient, oder die diplomatische Laufbahn beginnen soll; auch eine Militärperson, die einer Gesandtschaft mit Rücksicht auf die militärischen Interessen (\*attachiert«) ift (Militärattache).

Attentat (lat.), Bersuch eines rechtswibrigen Angriffs, namentlich auf bas Leben einer bervorragenden Bersönlichkeit.

Atteft (lat., Atteftat), schriftliches, namentlich von einer Behörde ausgestelltes Zeugnis; attestieren, beschingen, bezeugen; 3. B. eine Rechnung attestieren, bie Richtigkeit derselben beschienen ober beglanbigen.

Attorneh (engl., fpr. attörni), in England Bezeichnung für eine gewisse Klasse won Rechtsgelehrten. Es sind dies die jenigen Nechtsgelehrten. Es sind dies die jenigen Nechtsgelehrten. Es sind dies die jenigen Nechtsgelehrten, welche bei den Gerichtsverhandlungen nicht selbst plaidieren, sondern wielmehr den eigentlichen Sachwalter (Barrister) instruieren, den unmittelbaren Berkehr mit dem Klienten übernehmen und sir diesen Borftellungen und Prozessichristen einreichen. Attornen general (Kronanwalt) ist der Titel des Nechtsanwalts, welcher die Krone zu vertreten bat.

Attribut (lat.), das äußere Zeichen (Symbol), wodurch die Bedeutung einer Berfon ober einer Sache angezeigt werden foll; so ift z. B. das Zepter das A. der Könige.

Aubaine, droit d' (frang., fpr. broa bobagn), heimfallsrecht (f. Fremben-recht).

Auburniches Shiftem (fpr. obb'rn-), 1.

Befängnismefen.

Audiätur et altera pars (man höre auch ben andern Teil\*), Nechtsiprichmort, welches darauf hinweilt, daß niemand ungehört oder boch nicht verurteilt werde, ohne daß man ihm Gelegenheit gab, sich über die gegen ihn erhobene Klage oder Beschwerde bören zu lassen.

Andienz (lat.), Gebor, Borlaffung bei Fürften und fonftigen bochgestellten Ber-

fonen, baber » M. erhalten«. In ber frübern Berichtsfprache verftand man barunter eine Berichtsfigung, insbesonbere bei bem beutschen Reichsfammergericht und ben frangofifden Barlamenten, fowie auch ein Berbor, einen Borbefdeib ober eine münbliche Berhandlung. Auch in ber mo: bernen Gerichtsfprache wird ein öffentlicher Berbanblungstermin zuweilen noch als Audienztermin bezeichnet.

Muditeur (frang., fpr. obitobr), berjenige rechtsverftanbige Militarbeamte, welcher bei Untersuchungen bas Technische bes Rechtsgangs leitet und die Rechtsfrage begutachtet, ohne bag ihm jeboch eine rich= terliche Gewalt und Stimme guftanbe. Auditoriat, die Behörde und öffentliche Stelle, welche burch ben U. reprafentiert

Mufbringen, ein feindliches Schiff wegnehmen (f. Brife).

Aufforderung jum Berbrechen, f.

Unftifter.

Aufgebot, öffentliche Befanntmachung, öffentlicher Aufruf, baber man insbefonbere bon bem 21. aller wehrhaften Manner jum Schut bes Baterlands in Beiten ber Befahr und namentlich auch von einem M. bes Lanbfturms (f. b.) fpricht. 3m Rirchenrecht berfteht man unter M (Bro= flamation) bie Befanntmachung einer beabsichtigten ehelichen Berbindung por versammelter Rirchengemeinde. Dies 21. foll nach bem Tribentiner Kongil burch bie beiberfeitigen Pfarrer bes Domigils ber Berlobten an drei aufeinander folgen= ben Geft=, refp. Conntagen öffentlich mab= rend bes Gottesbienftes erfolgen. Gine Richtigfeit ber Che bat jeboch die Unterlaffung bes Mufgebots nicht gur Folge. Much die evangelische Rirche adoptierte bie Borfdriften bes fanonischen Rechts über bas M. Dagegen ift burch die Ginführung bes Instituts ber Rivilebe in biefer Sin= nicht eine wesentliche Anderung hervorge= rufen worben. Das Al. hat nunmehr burch ben Stanbesbeamten gu erfolgen. Dasfelbe foll die Berfonalien der Berlob= ten und ihrer Eltern enthalten und ift burch zweiwöchigen Ausbang befannt gu geben und zwar in ber Gemeinde ober in ben Gemeinden, in welchen die Berlobten rung (Amortifation) abhanden ge-

ihren Wohnfit haben. Wenn einer ber Berlobten feinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb feines gegenwärtigen Wohn= fites hat, fo muß das A. auch in der Bemeinbe feines jegigen Aufenthalts erfol= gen und, wenn einer ber Berlobten feinen Wohnsit innerhalb ber letten feche Donate gewechfelt bat, auch in ber Bemeinbe feines frübern Bobnorts. Das 21. ift nach vorgängiger Brufung ber Statthaftigfeit ber Che, welche bie Berlobten eingeben wollen, von bem auftanbigen Stanbesbeamten zu erlaffen und zu veranlaffen. Es verliert feine Rraft, wenn feit beffen Bollziehung feche Monate verftrichen find, ohne bag bie Che geschloffen worben ift. Bon bem A. fann nur bie guftanbige Staatsbehörbe bispenfieren. Wird jeboch eine lebensgefährliche Rrantbeit, bie ben Muffdub ber Chefdliegung nicht gestattet, ärztlich bescheinigt, so kann ber Standes-beamte auch ohne A. die Sheschließung vornehmen. Wenn übrigens die Kirche biefem ftaatlichen 21. gegeniiber gleichwohl auch an bem firchlichen A. festhält, fo fann basselbe lediglich nur als eine Aufforberung gur Murbitte für bie Berlobten aufgefaßt werben. Die evangelischen Lanbestirchen Deutschlands haben zudem bas M. ber Rirche meiftens auf eine einmalige Proflamierung beschränft.

Enblich gebraucht bie beutsche Bivil-prozegordnung ben Ausbrud A. und Aufgeboteverfahren für bie öffent= liche gerichtliche Anfforderung zur Un= melbung von Anspriichen ober Rechten mit ber Wirfung, bag die Unterlaffung ber Unmelbung einen Rechtsnachteil gur Folge hat (Chiftallabung, Gbifta= lien). Diefer Rechtsnachteil befteht regelmäßig in bem Musichluß bes betreffenben Rechts ober bes Unfpruche, um welchen es fich handelt. Das Aufgebotsver= fahren gebort gur Buftanbigfeit ber Umts= gerichte. Für bie einzelnen Falle, in welchen es ftattfinden fann, ift bie Lanbesgesetigebung maßgebend, mahrend bas Berfahren burch bie beutsche Bivilprozeßordnung geregelt ift. Befonbere Borfchriften find bier namentlich in Anfebung bes Berfahrens jum Zwed ber Kraftlosertläfaufmännischer Waren = und Dispost: tionspapiere getroffen. In folden Fällen ift für bas Aufgebotsverfahren bas Ge= richt bes Orts zuständig, welchen bie Ur= funde ale ben Erfüllungeort bezeichnet. Enthalt bie Urfunde eine folche Bezeich= nung nicht, fo ift bas Gericht guftanbig, bei welchem ber Mussteller feinen allgemeinen Berichtoftand bat, und in Ermangelung eines folden Berichts basjenige, bei welchem der Aussteller gur Beit ber Ausstellung seinen allgemeinen Berichtestand gehabt bat. 3ft ber Un= ipruch, über welchen bie Urfunde ausgeftellt ift, in einem Grund = und Spootbes fenbuch eingetragen, fo ift bas Gericht ber belegenen Sache ausschließlich auffanbig. Bur Untragsiellung ift ber aus ber Ur-tunbe Berechtigte, bei Inhaberpapieren und ben mit Blankoinboffament versehenen, begebbaren Papieren ber lette Inhaber befugt. Der Aufgebotstermin ift in folden Källen auf minbestens feche Deo= nate hinaus zu bestimmen. In bem 2. ift ber Inhaber ber Urfunde aufzuforbern, fpateftens im Aufgebotstermin feine Rechte bei Gericht anzumelben und bie Urfunde vorzulegen. 218 Rechtsnachteil ift angubroben, bag bie Rraftlogerflarung ber Urfunde erfolgen werbe. Die öffent: liche Befanntmachung bes Aufgebots erfolgt burch Unbeftung an bie Berichtstafel und in bem Lofal ber Borfe, wenn eine folde am Sit bes Aufgebotsgerichts besteht, fowie burch breimalige Ginrudung in bffentliche Blätter. Das nach frucht-lofem Ablauf ber Aufgebotsfrift ju erlaffende Urteil, welches ben Gintritt bes angebrobten Rechtsnachteils ausspricht, wird Musichlugurteil genannt. Bgl. Reichsgeset vom 6. Febr. 1875 über bie Beurfundung bes Personenstands und bie Cheichließung, SS 44 ff; Deutsche Bi= vilprozegordnung, SS 823 ff.; Blum = ft engl, Die Trauung im evangelischen Deutschland (1879).

Auflaffung, die gerichtliche Erffarung richtlichen Einweisung bes neuen Erwer- troffen, welche fraft erblichen Rechts ober

tommener ober vernichteter Wechfel und | bers, welche im altern beutichen Rechte burch bie A. eingeleitet wurde, bat bas moberne Recht ben Gintrag in bie öffent= liden Bücher (Grundbilder) gefest.

Auflauf, im ftrafrechtlichen Ginn bas rechtswidrige Busammenlaufen und Bufammenbleiben einer Boltomenge an einem öffentlichen Orte. Das beutsche Reichsftrafgefetbuch (§ 116) verlangt jum Thatbeftand bes Auflaufs, baß fich eine Denichen= menge auf öffentlichen Wegen, Stragen ober Blagen versammelt, bag biefelbe von einem guftandigen Bivil = ober Militar= beamten jum Auseinanbergeben aufgeforbert worben, und bag eine breimalige berartige Aufforberung erfolgloß gemefen ift. Als Strafe wird Wefangnis bis gu 3 Monaten ober Gelbstrafe bis zu 1500 Dtf. angebroht. Ift jeboch babei gegen bie Beamten ober gegen bie bewaffnete Dacht mit vereinten Kräften thätlich Wiberftanb geleiftet ober Gewalt verübt worben, fo wird bas Bergehen als Mufruhr (j. b.)

betrachtet und bestraft.

Auflösung ber Rammer, bie vor 216= lauf ber gefetlichen Legislaturperiobe burch ben Billen bes Monarchen herbeigeführte Beendigung eines Landtags. Das Recht bes Monarchen gur Bornahme einer folden Magregel ift in ben modernen Berfaffungsgefegen ausbrudlich anerkannt. Die A., welche bie Bornahme von Reumablen gur Folge hat, ift im Grund eine Aufforderung ber Krone an das Bolf, fich burch eigne Brufung bavon zu überzeu= gen, ob eine bislang bestehenbe Disbarmonie zwischen bem Staatsminifterium und ber Bolfsvertretung bem erftern gur Laft zu legen fei, und burch bie Reuwahlen barguthun, ob es bas bisherige ablebnende Berhalten ber oppositionellen Rammer= majorität gutheiße ober migbillige. Der Couveran wird nämlich regelmäßig nur bann gur A. fchreiten, wenn er annehmen zu fonnen glaubt, bag bie bermalige Bolfevertretung in ihrer Debrheit nicht ben wirflichen Bolfswillen barftelle; bie Deuwablen follen mithin in diefer Sinficht Ab= bes Grunbeigentilmers, bag er fein Eigens bilfe verschaffen. Durch bie M. werben tumsrecht auf einen gewiffen neuen Er- baber auch nur bie gewählten Mitgliewerber übertrage. An bie Stelle ber ge- ber bes Landtags und nicht biejenigen geauf Grund einer Ernennung auf Lebenszeit ber Erften Rammer eines Lanbtags angeboren. Die II., welche ben alsbal= bigen Schluß ber Geffion bewirft, erfolat burch Berordnung bes Monarchen, und zwar ift regelmäßig in ben Berfaffungs= urtunden eine bestimmte Frift vorgefeben, binnen beren bie Reuwahlen ftattfinden milffen, fowie eine weitere Frift, innerbalb welcher ber neue Landtag zu verfam= meln ift. Go muffen 3. B. in Preugen binnen 60 Tagen bie Wahler und in 90 Tagen muß ber neue Landtag versammelt fein. Diefe lettere Bestimmung ift auch in bie beutsche Reichsverfaffung (Art. 25) übergegangen. Die Auflöjung bes beutiden Reichstags fest aber einen besfall-Buftimmung bes Raifers voraus (Reichs= verfaffung, Art. 24). Die Reuwahlen er= folgen wieberum auf eine volle Legislatur= veriobe. Mur ausnahmsweise (in Olben= burg und in Sachfen-Roburg-Gotha) finbet fich bie Beftimmung, bag bie an Stelle ber aufgelöften Rammer tretenbe parlamentarifche Rorperichaft blog in bie Legislaturperiobe ber aufgelöften Stänbever= fammlung eintreten foll.

Aufruhr (Aufftand, Emporung, Tumult), im weitern Ginn jebe öffentliche Auflebnung gegen bie Obrigfeit; in ber eigentlichen ftrafrechtlichen Bedeutung bes Worts aber eine bei öffentlicher Bufammenrottung mit vereinten Rraften gegen bie Obrigfeit verübte Mötigung ober Biberfebung. Das beutsche Reichsftraf= gesetbuch insbesondere (§§ 113 ff.) hebt bei Reftitellung bes Begriffe biefer ftrafbaren Sandlung ausbrücklich bie beiben Källe bervor, bag entweber bei ber öffent= liden Bufammenrottung einem Beamten in ber rechtmäßigen Ausübung feines Amtes mit Gewalt ober mit vereinten Rraften Biberftand geleiftet ober auf benfelben ein thatlicher Angriff erfolgt ift, ober aber, bag babei versucht wurde, eine Behörde ober einen Beamten burch Gewalt ober Drobung gur Vornahme ober Unterlaffung einer Amtehandlung gu nötigen. Gine Musführung ober ein Belingen biefes Unternehmens ift also für ben Thatbe-

bie Strafe anbetrifft, fo foll nach bem beut= iden Strafgesetbuch für ichen Teilnehmer Befängnisftrafe von 6 Monaten bis gu 5 Sahren, für bie Rabelsführer und für biejenigen Aufrührer aber, welche bie eigentliche Wiberfetungs: und Nötigungsbanb= lung felbft verübten, Buchthausftrafe bis gu 10 Jahren eintreten, wofern nicht etwa milbernbe Umftanbe vorliegen follten. Much fann neben ber Buchthausstrafe auf Bulaffigfeit ber Polizeiaufficht erfannt werben.

Aufruhratte (engl. Riot act), ein burch Barlamentebeichluß 1817 in England guftanbe gefommenes Gefet, welches, fobalb eine Berfammlung einen aufrühre= rifchen Charafter annimmt, ben Tumultuanten, wenigstens teilweise, vorgelesen werben muß und bie Berwarnung enthält, daß alle Berfammelten bei Tobesftrafe ru= big außeinanber gebenfollen. Sabenfiebie= fest nach Berlauf einer Stunde nicht getban, fo fann bie bewaffnete Macht einschreiten.

Aufficht, polizeiliche, f. Polizei=

aufficht.

Auffichtsrat (Berwaltungerat, Musichus), bei Aftiengefellichaften, Aftienfommanbitgefellichaften und Erwerbs= und Wirtschaftsgenoffenschaften basjenige Organ, welchem die fortlaufenbe überwachung ber Weichaftsführung ber Wefellichaft ober ber Genoffenschaft und inebefondere bie Rontrolle bes Borftande obliegt. Bei Aftiengesellichaften und Aftienfontmanditgefellichaften ift bas Borhandenfein eines Auffichtsrats ein notwenbiges Requifit. Der A. ift bier ein Rollegium von mindeftens brei Aftionaren, refp. Rom= manbitiften, welches von ber Generalverfammlung auf Zeit und zwar bas erfte Mal nicht länger als auf ein Jahr und fpater nicht langer ale auf funf Jahre gemablt wird; fo nach ber Novelle gum deut= ichen Sanbelsgefegbuch (Bunbes- [Reichs-] Befet bom 11. Juni 1870). Gur bie eingetragenen Erwerbs= und Wirtichaftege= noffenfchaften bagegen ift bas Borbanben= fein eines Auffichterate nicht unbebingt erforberlich. Die Gefetgebung fett aber, wofern ftatutenmäßig ein M. beftebt, bie Rechte und Pflichten besfelben im allge= meinen feft. Bgl, Renaub, Das Recht ftand bes Aufruhre nicht erforberlich. Was ber Aftiengesellschaften (2. Aufl. 1875); b. Sicherer, Die Benoffenfchaftsgefet= gebung in Deutschland (1872); Deutsches Sanbelegefetbuch, Art. 175, 177, 185— 187, 191—195, 204, 225 f., 231; Deutiches Genoffenichaftsgesetz vom 4. Juli

1868, §§ 28 ff.

Mugenichein (lat. Inspectio ocularis), bie von einer Beborbe in amtlicher Gigen= fchaft vorgenommene Befichtigung eines Wegenstands, und zwar ift insbesondere bie richterliche Augenicheinseinnahme als Beweismittel von großer Bichtigfeit. Inburgerlichen Rechtsfireitigfeiten fonnen bie Parteien barauf antragen, boch fann ber Richter auch von Amts wegen bie Gin= nahme bes Mugenicheins veranlaffen, unter Buziehung ber Parteien und nach Befin= ben auch unter Bugiehung von Sachver= ftanbigen. Findet im ftrafrechtlichen Berfahren eine Befichtigung ftatt, 3. B. bie Be= fichtigung einer Branbftatte, einer Leiche, bes Schauplates eines Berbrechens, ber Berfzenge, womit ein foldes verübt warb, u. bgl., fo ift nach ber beutichen Straf= prozegordnung ber vorgefundene Gachbefland im Protofoll feftguftellen und barüber Ausfunft zu geben, welche Spuren und Merfmale, beren Borbandenfein nach ber Beschaffenheit bes Falles vermutet wer= ben fonnte, gefehlt haben. Bon besonderer Wichtigfeit ift die richterliche Totenschau. Bgl. Deutsche Zivilprozegordnung, SS 336 f.; Deutsche Strafprozegordnung, §§ 86 ff., 191 ff., 224, 248; Ofterreichische Strafprozegordnung, §§ 116 ff.

Auguftiner, f. Orben. Auftion (lat.), öffentliche Berfteige= rung, fei es eine gerichtliche ober eine außer= gerichtliche. Die Berfteigerung ber im Beg der Zwangsvollftredung gepfänbeten Gaden, welche burch ben Gerichtsvollzieher erfolgt, ift burch bie beutsche Bivilprozeß= ordnung (\$\$716-728) geregelt. Die beut= sche Gewerbeordnung (§ 36) hat das Ge-werbe der öffentlichen Berfteigerer (Auf: tionatoren) zwar freigegeben, jedoch ben Staats und Kommunalbeborben bie Berechtigung vorbehalten, Berfonen, welche bies Gewerbe betreiben wollen, auf bie Beobachtung ber bestehenden Borschriften ju beeidigen und öffentlich anguftellen. Reuerbings will man jeboch bies Gewerbe M. feit 20. Gept. 1868.

mannigfachen Beschränfungen unterwor= fen, auch Warenauftionen im Umber= gieben ganglich verboten wiffen.

Au porteur (frang., fpr. o portor, sauf ben Inhaber«), ein Musbrud, welcher gur Bezeichnung von Gelbpapieren (Inha= berpapieren) üblich ift, bie bemjenigen Gläubiger verginft und ausbezahlt werden. ber fie in Sanben bat, im Begenfat gu ben auf ben Ramen lautenben Schulbbriefen.

Ausfuhr (Erport, Erportation), bas Berfenben von Waren aus einem Staat in bas Musland, auch Bezeichnung für bie Befamtheit ber Büter, welche ein Staat ober ein gewiffer Begirf an bas Musland abjett. Während man nun nach bem frühern Merfantilfpftem (f. b.) bie M. burch fogen. Musfuhrverbote, 3. B. in Unfebung von Gbelmetallen, vielfach zu erschweren suchte ober boch wenigstens Ausfubrabile (Ausgangszölle) auf gewiffe Artifel, namentlich auf Robstoffe, legte, beren bie beimische Industrie beburfte, fo fand ein entgegengefettes Ber= fahren in manden Ländern infofern ftatt, als man burd Ausfuhrprämien (Gr= portbonififationen) bie Al. gu heben fuchte. Dahin geboren auch bie fogen. Rudgolle, welche in Deutschland noch bei ber Al. von Tabat und Tabaffabritaten, Rübenzucker, Bier und Branntwein gewährt werben. Sier werben nämlich bie für bie Probuftion und Fabrifation ber ausgeführten Artifel erhobenen inbireften Steuern rudvergütet. Mus politifchen Gründen fommen übrigens Musfuhrverbote namentlich zu Rriegszeiten und bei brobendem Rrieg vor; fie beziehen fich gumeift auf die M. von Baffen, Munition, Proviant und Pferben.

Ausgangszoll, f. Ausfuhr.

Musgedinge, f. v. w. Altenteil (f. b.). Musgleich, in Ofterreich : Ungarn Bezeichnung für biejenigen bret Befete, welche bas finangielle Berhaltnis zwifchen Ofterreich und Ungarn regeln. Der erfte M. fam 24. Dez. 1867 auf zehn Jahre gu= ftanbe und ward nach breifahrigen Berbanblungen 28. Juni 1878 wieberum auf gebn Jahre erneuert. Auch zwischen Ungarn und Rroatien besteht ein folder

Mushebung, f. Erfatwefen. Musland, im ftaaterechtlichen Ginn und mit Rudficht auf bas Gebiet eines gegebenen Staats ober auf bas Gebiet mebrerer zu einem Bunbesftaat vereinigter Staaten jebes nicht zu biefem Bebiet (Inland) gehörige Territorium. Bas bas Berhaltnis gwifchen Inland und 21. und bas zwischen ben beiberseitigen Ungeborigen berfelben, ben Inlandern und ben Muslanbern, anbelangt, fo liegt es junachft in ber Ratur ber Sache, baß fich Die inländische Staatsgewalt nur auf bas ibr unterworfene Staatsgebiet, alfo nur auf bas Inland, beziehen fann, und bag folgeweise ber Ausländer, eben weil er jener nicht unterworfen ift, auch an und für fich beren Autorität nicht zu refpef= tieren braucht. Muf ber anbern Geite fann aber auch ber Muslanber im Inland nicht bie flaatsbürgerlichen und politischen Rechte eines inländischen Staatsangeborigen beanspruchen, weil ja feine ftaatsrecht-liche Perfonlichteit einem anbern Staatswesen angehört. Beides hat jedoch im beutigen Bolferleben, in welchem bie einzel= nen Rationen in politischer, fogialer, geifti= ger und merfantiler Begiehung burch fo manche Banbe miteinander verfnüpft find, in verschiedener Sinficht und namentlich völferrechtliche Staatsvertrage, welche zwischen ben einzelnen Staaten abgefchloffen find, Beranderungen erfahren. Daber wird bie Autorität befreundeter ausländischer Staaten auch im Juland geachtet, und es ift in biefer Begiebung namentlich an bas beutige Gefandtichafts= recht, an die Erterritorialität bes Wefandtichaftspersonale, an die Gerichtsbarfeit ber Ronfuln und an die sonftigen wichtigen Befugniffe ber Befanbten und Ronfuln jur Wahrung ber Intereffen ihrer Staatsangehörigen im 21. zu erinnern. Es wird ferner auch im Inland bie Rechtsorbnung bes Muslands infofern anerfannt, als ber Ausländer, welcher gegen fie gefrevelt bat, in ben fcweren, friminell ftrafbaren fallen regelmäßig an bie ausländische Regierung ausgeliefert wird (f. Musliefe= rung). Endlich geboren auch bie ftraf-

gegen befreundete ausländische Staaten gegeben find. Auf ber anbern Geite ift aber auch ber Ausländer im Inland nicht mehr, wie früber im Altertum, rechtlos; er genießt vielmehr ben Schut bes Staats und wird regelmäßig auch jur Ausübung aller berjenigen Rechte zugelaffen, bie nicht ftaatsrechtlicher Ratur find, und beren Benuß nicht burch bie Staatsangeborigfeit bes Berechtigten bedingt ift. Umgefehrt ftebt aber auch ber Muslanber im Inland unter ber inländischen Staatsbobeit und Befetgebung. Deshalb ift er bei Gingebung von Rechtsgeschäften, wenigstens in Unfebung ber Form, an die inländische Befetgebung gebunden (locus regitactum); biefelbe ift für ihn in Unfehung bes Er= werbe und bes Berluftes von Rechten im Inland maggebend, und ebenfo ift ber Muslanber wegen etwaiger im Inland be: gangener ftrafbarer Sandlungen nach ber Rechtsorbnung bes Inlands, welche er baburch verlett bat, zu behandeln und zu beftrafen. Was bagegen bie im Al. verübten Berbrechen anbelangt, fo ift beren Behandlungsweise in ber Theorie wie in ber Befetgebung eine verschiebene. Das beutsche Reichsftrafgesetbuch nabert fich bem fogen. Territorialitätspringip (vgl. §§ 3 ff.). Es bestraft nämlich bie im A. begangenen Berbrechen ber Regel nach nicht, boch wird 1) ein Ausländer bestraft, welcher im A. eine bodverraterische Sandlung gegen bas Deutsche Reich ober gegen einen einzelnen Bunbesftaat ober ein Dlünzverbrechen begangen bat; 2) ein Inlander, welcher im A. eine hochverräterische ober landesverraterische Sandlung gegen bas Deutsche Reich ober einen Bundesstaat, eine Belei= bigung gegen einen Bundesfürften ober ein Müngverbrechen begangen bat; 3) ein Deutscher, ber im A. eine nach ben Befegen bes Deutschen Reichs als Berbrechen ober Bergeben (also nicht bei blogen übertretungen) zu bestrafende Sandlung verübt bat, wofern nur biefe Sandlung auch nach ben Wefeten, welche am Orte ber That gel= ten, mit Strafe gu belegen ift. 21. im Sinn bes beutichen Strafgefenbuchs ift aber jebes nicht zum Deutschen Reiche gerechtlichen Bestimmungen hierher, welche borige Gebiet, wie es benn überhaupt einer in betreff ber feinblichen Sanblungen ber größten Fortidritte auf ber Bahn

unfrer nationalen Entwidelung ift, bag | langt wirb, welche nicht bemjenigen Staat feit ber Gründung bes Morbbeutschen Bundes und bes nunmehrigen Deutschen Reichs die Ungehörigen ber einzelnen beut= ichen Staaten im Berbaltnis zu einanber nicht mehr als Ausländer erscheinen, inbem Urt. 3 ber Reichsverfaffung vom 16. April 1871 ausbrücklich bestimmt, bag jeber Ungehörige eines jeben Bunbesftaats in jebem anbern Bunbesftaat als Inlan= ber und namentlich in Begiehung auf Rechtsichut und Rechtsverfolgung bemfelben gleich zu behandeln ift (vgl. Bun= besindigenat).

Auslegung ber Gefete, f. Inter=

pretieren.

Anslieferung eines Beidulbigten, bie Berabfolgung bes einer verbrecherischen handlung Beidulbigten von bem Gericht des Aufenthaltsorts an ein andres Gericht zum Zweck ftrafrechtlicher Verfolgung ober jum Zwedber Strafvollftredung. Behören beibe Gerichte, das ersuchende sowohl wie bas ersuchte, ein und bemfelben Staat an, fo bietet bie Gache regelmäßig feine Schwierigfeiten bar, ba bie Berichte eines Staats einander gur Rechtshilfe und ingbefondere gur Muslieferung verpflichtet find. Mötig ift nur, bagbas ersuchende Bericht in ber fraglichen Untersuchungsfache zuftanbig ift, und ebendiese Buftandigfeit bestimmt fich nach ben bestehenden strafprozessuali= ichen Bestimmungen. Unter mehreren qu= ftanbigen Berichten gebührt bem pravenierenden, b. h. bemjenigen ber Borgug, welches bie Untersuchung querft eröffnet hat. Go ift nach ber beutschen Strafpro-zegordnung (§§ 7 ff.) ber Gerichtsftand regelmäßig bei bemjenigen Bericht begrun= bet, in beffen Begirt bie ftrafbare Sanb: lung begangen wurde. Daneben beftebt aber auch ber Gerichtsftand bes Wohnorts, welcher bei bemjenigen Gericht begründet ift, in beffen Begirt ber Angeschulbigte gur Beit ber Erhebung ber Rlage feinen Wohnfit hat. In bem gegebenen Fall ift alfo bas Gericht zuständig, welches zuerft die Unterfuchung eröffnete, und ebenbiefes Gericht würde von einem andern Gericht besielben Staats die Auslieferung verlangen fonnen. Anbers verhält es fich aber, wenn bie Aus-

angehört, in welchem fich berauszuliefernbe bermalen befindet. Sier gilt gunächft bie Regel, baf Ungeborige bes eignen Staats an frembe Staaten nicht ausgeliefert werben, auch nicht wegen Berbrechen, welche fie im Musland begangen haben; fo nach ber Gefetgebung ber meiften Staaten und namentlich nach bem Strafgefegbuch bes Deutschen Reichs (§ 9), welches ausbrudlich erflärt: »Ein Deutscher barfeiner ausländischen Regierung gur Berfolgung ober Beftrafung nicht überliefert werben«. Es ift bamit ja feineswegs gefagt, bag ber Inlander megen Berbrechen, die er im Ausland beging, ftraflos fein foll. 3m Gegenteil fann 3. B. nach bem beutschen Strafgesetbuch ein Deutscher nach ben Strafgeseten bes Deutschen Reichs wegen Berbrechen und Bergeben, bie er im Ausland verübte, regelmäßig gur Strafe ge= zogen werden, wofern nur die That nicht nur nach beutschem Strafrecht, fonbern auch nach den Weseten bes Orts, an weldem fie begangen wurbe, mit Strafe bebrobt ift; aber ausgeliefert, ber fremben Regierung zum 3med ftrafrechtlicher Berfolgung übergeben, werben barf ber Deutiche ichlechterbings nicht. Diefer Grundfat, welcher, wie gefagt, nach ber Gefetgebung ber meiften Staaten Rechtens ift, finbet fich jeboch im englischen Recht ebensowenig wie in ber Gesetgebung von Nordamerita anerfannt. Ebenfo wird nach ber Gefetgebung ber meiften Staaten ber Muslanber, welcher im Inland eine ftrafbare Sandlung beging, im Inland beftraft und nicht etwa gur Beftrafung an bie betreffenbe ausländische Staatsregierung ausgeliefert. Dagegen fonnen Ausländer, welche im Musland ein Berbrechen begingen, auf Berlangen ber ausländischen Regierung ausgeliefert werben, und bie Berpflichtung bierguiftingablreichen Muslieferungs= berträgen, welche bie einzelnen Staaten miteinanber abgeschloffen haben, ausbrud= lich anerkannt. So wurde 16, Juni 1852 zwischen Preußen und einigen beutschen Bunbesftaaten einerfeits und ben Bereinig: ten Staaten von Norbamerifa anberfeits ein Auslieferungsvertrag abgeschloffen, lieferung von einer Gerichtsbehörbe ver- welcher burch Bertrag vom 22, Febr. 1868

(Bunbesgesetblatt, G. 228ff.) auf alle gum | bamaligen Norbbeutschen Bund gebörigen Staaten ausgebehnt warb. Auch zwischen ben fübbeutschen Staaten und Rordamerita besteben berartige Berträge. Das Deutiche Reich aber bat Muslieferungs= verträge abgeschloffen mit Italien 31. Oft. 1871, England 14. Mai 1872, mit ber Schweiz 24. Jan. 1874, mit Belgien 24. Des. 1874, mit Luremburg 9. Mars 1876, mit Brafilien 17. Sept. 1877, mit Schweben und Norwegen 19. Jan. 1878 und mit Spanien 2. Mai 1878. Auch in biesen Bertragen fehrt regelmäßig die Beftim= mung wieder, bag feiner ber fontrabieren= ben Teile verpflichtet fei, seine eignen Bürger ober Unterthanen auszuliefern. Regelmäßig find aber ferner in diefen Bertragen bie einzelnen Berbrechen bezeichnet, wegen beren bie Auslieferung beanfprucht werben fann. Go werben in bem obener= wähnten Bertrag mit Norbamerifa folgenbe Berbrechen aufgegablt: Mord, Angriff in mörberischer Absicht, Seeraub, Branbstifs tung, Raub, Kälichung, Ausgabe falicher Dofumente, Berfertigung ober Berbreis tung falfden Gelbes und Unterschlagung öffentlicher Gelber. Die neueren Staateverträge baben jeboch bie Babl ber Mus= lieferungsverbrechen bebeutenb vermehrt, fo bag zu benfelben faft alle Saupt= gattungen ber Berbrechen, mit Musnahme ber politischen und religiofen Berbrechen, gerechnet werben. Der Auslieferungsantrag ift auf biplomatifchem Weg zu beichaftigen. Bas aber bas Berhaltnis ber einzelnen beutiden Staaten untereinander anbetrifft, fo war den zum vormaligen Teutiden Bund gehörigen Staaten bereits burch Bundesbeschluß vom 18. Aug. 1836 bie wechfelseitige Auslieferung von politi= ichen Berbrechern gur Pflicht gemacht worben. Gin Bunbesbeichluß vom 26. Jan. 1854, welcher, soweit er die öfterreichische Monarchie mit betrifft, noch jest praftischen Bert bat, begründete bann eine allgemeine wechselseitige Auslieferungspflicht für die beutiden Bunbesftaaten. Die nunmebrige beutsche Reichsverfassung aber lägt bie einzelnen beutiden Staaten im Berhältnis ju einander nicht mehr als Ausland er-

brachte ein besonderes Wefet über die Bewährung ber Rechtsbilfe vom 21. Juni 1869 (Bunbesgefenblatt, G. 305 ff.), welches auch auf bie fübbeutichen Staaten aus: gebehnt ward und welches die Auslieferung besonders behandelte und flatuierte, Allerbinge murbe bier die A. für ben Rall eines politischen Berbrechens ober Bergebens fowie für ben Fall eines Bregvergebens suspendiert bis jum Erlaß eines gemein= famen Strafgefetbuchs, ein Borbehalt, ber fich aber ingwischen burch bie Bublifation bes norbbeutschen Strafgesetbuchs und nunmehrigen Reichsftrafgefetbuchs erledigt hat. Rach bem beutschen Berichts= verfassungsgeset (§ 157) haben sich bie beutiden Berichte in Straffachen überhaupt Reditshilfe zu leiften, alfo auch bie Muslieferung auf Berlangen und unter ber Boraussetzung ber Buftandigfeit zu bewirken. Bgl.Bulmerincg, Das Ujplrecht (1853); Billot, Traité de l'extradition (1874); Clarfe, Treatise upon the law of extradition (2. Mufl. 1874); » Deutsche Muslieferungeverträge«, berausgegeben vom auswärtigen Amt (1875); Ruiticht, Die Muslieferungsvertrage bes Deutschen Reiche, in v. Solbendorffe » Jahrbuch für Gefetgebung im Deutschen Reich« (1877, S. 651 ff.); v. Solbendorff, Die A. der Berbrecher und bas Ainfrecht (1881).

Anslobung, die öffentliche Aufforde: rung zu einer bestimmten Leiftung mit bem Berfprechen einer gewiffen Begenleiftung.

Ausnahmegejes, biejenige Gefekespor= fcbrift, welche nicht für die Gefamtheit ber Staatsangeborigen, fonbern nur für eine bestimmte Rlaffe berfelben erlaffen wirb. Den Wegenfat bilbet bas allgemeine ober gemeinsame Recht, welches, bem Grund: fat ber Rechtsgleichbeit entfprechend, für alle Staatsbürger bie gleiche Bebeutung hat und alle in gleicher und gleichmäßiger Beife trifft. Das M. charafterifiert fich alfo als eine Abweichung von bem im Rechtsftaat geltenben Pringip ber Bleich: beit, und ebenbarum ericeint ber Erlak eines folden nur ausnahmsweise aus befonbers triftigen und bringenben Grunden als gerechtfertigt. Auch wird ein Al. guideinen. Schon ber Rorbbeutiche Bund weilen nur auf eine bestimmte Beit erdie allgemeine Rechtsordnung gemacht wird, möglichft bald wieder befeitigen gu fonnen. Gin foldes M., über beffen innere Berechtigung viel gestritten wurde, ift bas beutiche Gogialiftengefet (Reichsgefet vom 21. Ott. 1878, verlängert burch Reichs: gefets vom 31. Mai 1880), welches gegen fozialbemofratische, fozialiftische und fom= muniftische Bestrebungen gerichtet ift, bie den Umfturg ber beftebenden Staats= ober Befellichaftsordnung bezweden. Auch bas beutsche Reichsgeset vom 4. Juli 1872, betreffend ben Orden ber Gefellichaft Jefu, ift ein A., auf Grund beffen ben Angehörigen diefes Ordens der Aufenthalt in bestimmten Begirfen ober an bestimmten Orien unterfagt werben fann. 218 21. bezeichnet man aber auch biejenige Rorm, welche nicht auf bem regelmäßigen gefet= lichen und verfaffungemäßigen Weg qu= ftande fommt, fondern bie in fonstitutio= nell-monarchischen Staaten einseitig von ber Regierung erlaffen wird. Gin foldes M. fann aber nur in befondern Kallen und nur bann, wenn ber Regierung gu bem Erlag eines folden befondere Bollmacht erteilt ift, als rechtsverbindlich angeseben werben. In England fann g. B. burch Sufpenfion ber Sabeasforpusafte (f. b.) ein folder Ausnahmezuftand berbeigeführt werben, wodurch die Regierung zu außer= orbentlichen Magregeln und insbesondere zur Bornahme von Berhaftungen ermäch= tigt wirb. Muf ber andern Geite gebort aber auch die fogen. Bill of attainder (Strafbill) hierher, wodurch bas Parla= ment in einzelnen Källen die Befugnis er= balt, eine bestimmte Berfon obne gericht= liches Berfahren felbft gur Unterfuchung ju gieben und gu beftrafen. Derartige Musnahmegefete haben aber immer einen bedenflichen und nicht felten einen gehäffi= gen Charafter, und nur in besonbern Mällen des fogen. Staatsnotrechts fann ber Erlag eines folden Befetes als ge= rechtfertigt erscheinen.

Muspfandung, f. Pfanbung.

Ausichus, ein aus einer größern Bereinigung von Personen gewählter und mit
besondern Funktionen betrauter engerer
(Austrägalgericht)bringensollte. Das
Kreis von Mitgliedern, so 3. B. in manBersahren war durch die Bundesaus-

lassen, um ben Bruch, welcher badurch in den Ländern Bezeichnung für das Gebie allgemeine Rechtsordnung gemacht wird, möglichst dals wieder beseitigen zu können. Ein solches A., über dessen innere Berechtigung viel gestritten wurde, ist das dentsche Sozialistengesehlenden gestehlen Bundesrats insbesondere seinsche Bundesrats seinsche Bundesrats seinsche Bundesrats seinsche Bundesratsche Bezeichnung für das Gemeinderaussen weinderatskollegium (Gemeindeaussen weinden von der Gemeindeaussen weinderatskollegium (Gemeindeaussen weinderatskollegium (Gemeindeaussen weindeaussen wei

Auger Rurs feben, f. Borfe.

Aussehung, bas Bergeben besjenigen, welcher eine wegen jugendlichen Alters, Bebrechlichfeit ober Rrantbeit bilflofe Berfon aussett ober eine folche Berfon, wenn fie unter feiner Dbbut ftebt, ober wenn er für ihre Unterbringung, Fort= schaffung ober Aufnahme zu forgen bat, in bilflojer Lage vorfatlich verlägt. Das beutsche Strafgesetbuch (§ 221) brobt in einem folden Fall Gefängnisftrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren an. Burbe bie Sandlung von leiblichen Eltern gegen ihr Rind begangen, fo foll bas Di-nimum ber Gefängnisftrafe 6 Monate betragen. Ift aber burch die handlung eine ichwere Rorperverletung ber ausge= fetten ober verlaffenen Berfon verurfacht worden, fo foll Buchthausstrafe bis gu 10 Jahren und, wenn burch die Sand= lung ber Tob verurfacht worben ift, Bucht= bausstrafe nicht unter 3 Jahren und bis ju 15 Jahren eintreten. Bgl. Blat, Beichichte bes Berbrechens ber A. (1876).

Aussonderung, im Konfursversahren die Ausscheidung von Gegenständen, welche dem Genieinschuldner nichtgebören, aus der Konfursmasse, sei es auf Grund eines dinglichen oder eines persönlichen Rechts. Bal. Dentsche Konfursordnung,

SS 9, 35 ff.

Austräge, schiedsrichterliche Entscheidungen; auch Bezeichnung für die zur Erzteilung berartiger Entscheidungen berurtenen Schiedsgerichte. So sollten nach der Berfassungdes vormaligen Deutschen Bundes die Bundesglieder sich unter keinem Borwand befriegen oder ihre Streitigkeiten mit Gewalt verfolgen. Lehtere sollten wielmehr bei der Bundesversammlung angebracht werden, welche dieselben nötigenfalls zur gerichtlichen Entscheidung durch eine wohlgeordnete Austrägalinstans (Austrägalericht)

und burch einen Bunbesbeschluß vom 3. Aug. 1820 über bas bei ber Aufstellung ber Bundesausträgalinftang gu beobach= tende Berfahren geregelt. Die beutsche Reichsverfassung (Art. 76) schreibt bagegen bor, baß Streitigfeiten gwischen beridiebenen Bundesftaaten, fofern biefelben nicht privatrechtlicher Natur und baber bon ben tompetenten Berichtsbehörben gu enticheiben find, auf Unrufen bes einen Teils von bem Bunbesrat erlebigt werben follen. Bgl. Leonharb, Das Mustragalverfahren bes Deutschen Bunbes (1838-1845, 2 Bbe.).

Auftralifde Rolonien, f. Großbri=

tannien.

Auswanderung, bas Aufgeben berbisberigen Staatsangeboriafeit gum 3med ber bauernben Rieberlaffung im Musland. Bahrend bie frühere Befetgebung ben Staatsangeborigen die M. vielfach in ber engberzigsten Weise erschwerte, haben bie neuern Berfaffungeurfunden regelmäßig ben Grunbfat ber Musmanberungs= für das Deutsche Reich in bem Bunbes= (Reiches) Gefet vom 1. Juni 1870 über bie Erwerbung und ben Berluft ber Bun= bes- und Reichsangehörigfeit ausbrüdlich anerfannt. Dabei ift aber zu beachten, baß bie einzelnen Staaten, welche gu bem nunmehrigen Deutschen Reiche geboren, im Berbaltnis zu einander nicht mehr als Ausland erscheinen, und ebenbarum ift bie Entlassung aus bem bisberigen Un= terthanenverband jedem Staatsangeboris gen ohne weiteres zu erteilen, welcher nachweift, bag er in einem anbern Bunbesflaat die Staatsangeborigfeit erworben habe. Man pflegt jest biefen übertritt aus bem einen beutichen Bunbesftaat in ben andern als überwanderung gu bezeich= nen, im Wegenfat zu bem Musicheiben aus bem beutschen Reichsverband überhaupt als ber eigentlichen A., welche gum Zwed ber Erwerbung ber Staatsangeborigfeit ober boch jum Zwed ber Rieberlaffung im Mustand erfolgt. Much bier befteht bas Pringip ber Auswanderungsfreiheit, wie bort basjenige ber Freigligigfeit (f. b.)

tragalordnung vom 16. Juni 1817 | wife Ginichranfungen, welche burch bie befondern Pflichten bes Beamtendienftes und burch bie Unterthanenvervflichtung jum Rriegebienft begründet find. Dach beutschem Reichsrecht muß nämlich bie Entlaffung ben aftiven Militarperfonen unbedingt verfagt werben, zu welchen auch bie jum Dienft einberufenen Referviften, Land: und Geewehrleute zu rechnen finb. besgleichen Beamten, bevor man fie aus bem Dienft entlaffen bat. Anbern Berfonen, welche zwar nicht im aftiven Militärbienft fteben, bie aber boch noch einer Wehrpflicht bem Reiche gegenüber gu ge= nugen haben, fann bie Entlaffung nur unter gemiffen Borausfegungen erteilt werden. Insbesondere besteht die Borfdrift, bag Wehrpflichtigen, welche fich im Alter vom vollenbeten 17. bis gum voll= enbeten 25. Lebensjahr befinden, die Entlaffungeurfunde nicht eber erteilt werben barf, bebor fie ein Zeugnis ber Rreiser-fatfommiffion barüber beigebracht haben, baß fie bie Entlaffung nicht bloß in ber Absicht nachsuchen, um fich ber Dienftfreiheit fanttioniert; auch ift berfelbe pflicht im fiebenben Beer ober in ber Flotte zu entziehen. Gewiffe Rlaffen bes Beurlaubtenstands bedürfen ferner gur 21. ber Genehmigung ber Militarbeborbe, eben= fo Mannichaften ber Referve, ber Land= wehr und ber Geewehr, auch wenn fie nicht gum Dienft einberufen find. übri= gens fann ber Raifer für Zeiten bes Rriege ober ber Rriegsgefahr auch noch weitere Beschränfungen ber Muswanberungefrei= beit anordnen. Die Entlaffungsurfunde bewirft aber mit dem Zeitpunkt der Mushandigung ben Berluft ber Staatsange= borigfeit. Die Entlaffung wird unwirffam, wenn ber Entlaffene nicht binnen 6 Monaten vom Tag ber Aushändigung ber Entlassungaurfunde an feinen Bobn= fit außerhalb bes Reichsgebiets verlegt ober bie Staatsangeborigfeit in einem an= bern Bunbesftaat erwirbt. Der formlichen A. wird es übrigens gleich geachtet, wenn ein Reichsangeböriger bas Reichsgebiet verläßt und fich 10 Jahre lang un= unterbrochen im Musland aufhalt, es fei benn, bag ber Betreffenbe fich im Befit eines Reisepaffes ober eines Beimatscheins anerkannt ift; allein es besteben bier ge- befindet, ober bag er in die Matrifel eines

fremben Macht bient. Für Deutsche, welche fich in einem Staate bes Muslands min= beftens 5 Jahre lang ununterbrochen aufhalten und in bemfelben zugleich bie Staatsangehörigfeit erwerben, fann burch Staatsvertrag bie gebnjährige Frift auf eine fünfiährige vermindert werden, ohne Unterschied, ob bie Beteiligten fich im Befit eines Reisepapiers ober eines Beimat= icheins befinden. Gin berartiger Bertrag ift bereits 22. Rebr. 1868 gwifchen bem Nordbeutschen Bund und ben Bereinigten Staaten von Norbamerifa abgefchloffen worden, zu welchem bann analoge Bertrage (fogen. Bancroft=Bertrage, fo benannt nach bem bamaligen nordamerita= nifden Gefanbten Bancroft in Berlin) mit ben fübbeutichen Staaten bingutamen. Rach biefen Berträgen, welche namentlich um deswillen vereinbart wurden, um Ron= flifte binfichtlich ber Militarpflicht ber beiberfeitigen Unterthanen zu vermeiben, follen Ungehörige bes einen Teils, welche 5 Jahre lang im Gebiet bes anbern Teils zugebracht und bafelbit bie Staats: angehörigfeit erworben haben, als beffen Angehörige betrachtet und behandelt merben. Läft fich ber Naturalifierte wieber in seinem Seimatland nieber ohne bie Abficht, in fein Aboptivvaterland gurud= zukehren, so wird von ihm angenommen, baß er auf feine bortige Naturalisation Bergicht leifte. Diefer Bergicht fann als porbanden angenommen werden, wenn ber Naturalifierte bes einen Teils fich langer als 2 Jahre wieberum in bem Gebiet bes anbern Teils aufgehalten hat. Wer fich baburch, bag er ohne Erlaubnis bas Reichsgebiet verlägt ober fich nach er= reichtem militärpflichtigen Alter außerhalb bes Reichsgebiets aufhalt, bem Gin= tritt in fein Wehrverhaltnis zu entziehen fucht, hat nach bem beutiden Strafgefet: buch (§ 140) Gelbitrafe von 150-3000 Dit. ober Wefängnisftrafe von einem Mo= nat bis zu einem Jahr und Beschlagnahme feines Bermögens zu gewärtigen. Gin beurlaubter Refervift ober Behrmann ber Land: und Seewehr aber, welcher ohne Erlaubnis auswandert, wird in bem Reichs- Leriton« 1880).

Reichstonsuls eingetragen ift, ober bag er ftrafgesethuch (§ 361, Rr. 3) mit Gelb-mit Erlaubnis seiner Regierung bei einer ftrafe bis zu 150 MR. ober mit haft bis au 6 Wochen bebroht. Die gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher als Erfahrefervist erster Klasse auswandert, ohne von seiner bevorstehenden A. ber Militarbehörbe Anzeige erstattet zu haben. Auch bie Bestimmung bes § 144 bes beutichen Strafgesetbuchs gebort bierber, wonach berjenige, welcher es fich jum Geschäft macht, Deutsche unter Borfpiegelung falicher Thatfachen ober miffentlich mit un= begrundeten Angaben ober burch anbre auf Täuschung berechnete Mittel gur M. zu verleiten, mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 2 Jahren bestraft werben foll. Im übrigen bat bie beutsche Reichsverfaffung (Art. 4) bie M. nach außerbeutichen Länbern awar in ben Rom= petengfreis ber Reichsgesetzgebung gezo: gen, es ift jeboch eine Regelung des Mus= wanberungswefens, bes Gewerbes ber Auswanderungsagenten und ber Auswanderungsunternehmer von Reiche wegen noch nicht erfolgt, vielmehr find in Unfehung ber Auswanderungspoli= gei bie Gefete und Berordnungen ber Einzelstaaten noch maßgebend; boch ift eine besondere Reichsbehörde, ber Deich &= fommiffarius für bas Muswan= berungsmefen (in Samburg), bestellt, um bie Ausführung ber von bem Bunbesrat und ben betreffenben Bunbesftaas ten erlaffenen Borichriften über bas Muswanderungswefen in ben beutschen Safen Bal, bie Tabelle auf au überwachen. S. 47. Bgl. Reichsmilitärftrafgefetbuch. SS 6, 65-80; Reichsmilitärgefet vom 2. Mai 1874 (Reichsgesethlatt, S. 45 ff.), SS 34, 52, 56, 60 f., 69; Deutsche Behr-ordnung vom 28. Gept. 1875; Lammers, Die beutsche M. unter Bundesichut (1869); Rofcher, Rolonien, Kolonial-politif und A. (2. Aufl. 1856); Kapp, Beidichte ber beutschen Ginwanderung in benBereinigten Staaten (1869); Miller, Muswandererbuch für Deutsche nach ben Bereinigten Staaten (1873); Duval, Histoire de l'émigration européenne etc. (1862); Baffe, A. und Rolonifation (im "Jahres = Supplement zu Meyers Ronv.=

## Aberfict über die beutiche überfeeifde Musmanberung.

Mus beutiden Safen murben Musmanberer ! überhaupt (beutiche und frembe) beforbert:

| in ben Jahren |         | bavon<br>nach den<br>Berein.<br>Staaten<br>d. RA. |       | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | babon<br>nach ben<br>Berein.<br>Staaten<br>v. NA. |  |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 1847          | 41 310  | 32 287                                            | 1863  | 42856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 230                                            |  |
| 1848          | 36 532  | 33 559                                            | 1864  | 52 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44118                                             |  |
| 1849          | 34 249  | 32 120                                            | 8019  | 1930000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |
| 1850          | 33 206  | 31402                                             | 1865  | 87549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 554                                            |  |
| 1851          | 49 772  | 44 531                                            | 1866  | 106 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 907                                            |  |
| 1852          | 87586   | 70 934                                            | 1867  | 116 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 966                                           |  |
|               |         |                                                   | 1868  | 116483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 933                                           |  |
| 1853          | 87760   | 71 646                                            | 1869  | 110813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 023                                           |  |
| 1854          | 127 694 | 96847                                             | 1870  | 79 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71341                                             |  |
| 1855          | 50 202  | 38471                                             | 1871  | 102 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99057                                             |  |
| 1856          | 62 720  | 52530                                             | 00595 | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |  |
| 1857          | 81 014  | 69071                                             | 1872  | 154824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147 267                                           |  |
| 1858          | 42976   | 33 015                                            | 1873  | 132417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123 882                                           |  |
|               | 100000  |                                                   | 1874  | 75 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69525                                             |  |
| 1859          | 35 253  | 30 229                                            | 1875  | 56.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50497                                             |  |
| 1860          | 46 511  | 42359                                             | 1876  | 50802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 267                                            |  |
| 1861          | 30 939  | 25 508                                            | 1877  | 41824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33464                                             |  |
| 1862          | 35 264  | 29 015                                            | 1878  | 46371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 793                                            |  |

In beutiden bafen und in Untwerben wurben überfeeische Muswanderer aus dem Deutschen Reich registriert:

| 1871: | 75 912  | Ausw. | 1875: | 30 773 | Ausw. |
|-------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 1872: | 125 650 | 2     | 1876: | 28368  |       |
| 1873: | 103638  | 2     | 1877: | 21 964 | 12    |
| 1874: | 45112   |       | 1878: | 24217  |       |

Bon ben Auswanderern 1878 waren männlichen Beichlechts: 14409 weiblichen

nigen Staatogeschäfte, welche von ber Staatsgewalt in ihren Begiehungen gu anbern Staaten zu erlebigen find. Man pflegt bie Staatsgewalt, insoweit fie fich mit ber Bertretung bes Staats fremben Mächten gegenüber zu befaffen bat, als Repräsentativgewalt zu bezeichnen, und zwar find es namentlich bas Bundnisrecht, bas Wefandtichafterecht und bas Rriegsrecht bes Staats, welche hierbei in Frage fommen. Die auswärtigen Staate= geichäfte werben, wenigstens in ben größern

Diefelben murben expediert auf 712 Auswanberericbiffen, bon benen 44 (= 6,2 Bros.) Segelichiffe, bie übrigen Dampfichiffe maren.

| Bon den Auswanderer    | n 1878 gingen nach: |
|------------------------|---------------------|
| b. Ber. Staaten b.     | Peru 82             |
| Nordamerita . 20373    |                     |
| Br Nordamerifa 89      |                     |
| Bentralamerifa u.      | fan. Staaten . 72   |
| Merito 22              | Afrika 394          |
| Westindien 74          | Affen 50            |
| Brafilien 1048         | Auftralien 1718     |
| b. Argent. Staaten 201 | Angele a water      |

Die Auswanderer 1878 tamen aus folgenben Staaten, beziehentlich Landesteilen:

| The state of the s |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dit. u.Weftpreugen 2072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MedlenbSchwerin 422    |
| Brandenburg 1635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sachfen-Beimar . 189   |
| Bommern 2536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medlenb Strelig. 38    |
| Bojen 1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Olbenburg 385          |
| Schleffen 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Braunfchtveig 181      |
| Sachfen 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S Meiningen 65         |
| Schleswig-Bolftein 1684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. = Altenburg 42      |
| Sannover 2638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.= Roburg = Botha 47  |
| Westfalen 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anhalt 61              |
| Beffen = Raffau . 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SchwarzbRubolft. 23    |
| ber Rheinproving . 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwarzb. Sonbereh. 14 |
| Sobengollern 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2Balbed 68             |
| Preugen ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reuf altere Linie 13   |
| nähere Angabe. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reug jung. Linie . 29  |
| Preugen überh. 16141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schaumburg-Lippe 24    |
| Bayern rechts bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lippe 70               |
| Rheins 1404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biibed 24              |
| ber Rheinpfalg 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bremen 255             |
| Sachfen 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Samburg 680            |
| Württemberg 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elfaß - Lothringen 60  |
| Baben 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deutschland ohne       |
| Seffen 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nahere Angabe 28       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

Auswärtige Angelegenheiten, biejes tung ber auswärtigen (außern, boben)

Politif (f. b.) bes Staats liegt. Auswärtiges Amt Des Deutschen Reichs (in Berlin), eine aus bem prengi= ichen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten bervorgegangene Reichsbehörde jur Beforgung ber Beichafte ber auswar= tigen Politit bes Reiche. Dasfelbe zerfällt in zwei Abteilungen, von welchen fich bie erfte, aus zwei Unterabteilungen bestebend, mit folgenden Angelegenheiten beschäftigt: Abteilung IA mit ben Angelegenheiten ber bebern Politit, Abteilung IB mit ben Staaten, regelmäßig bon einem bejondern Berfonalien, Beneralien, Beremonialien, Minister (f. b.) bes Auswärtigen ober bes | Orbensfachen, Gtats- und Raffenfachen, Außern geleitet, in beffen Sand die Lei- Angelegenheiten ber Runft und BiffenDie Abteilung II ift für die Bearbeitung ber Ungelegenheiten bes Sanbels und Berfehrs, bes Ronfulatewefens, ber Staats= und zivilrechtlichen Angelegenheiten, ber Privatangelegenheiten ber Deutschen im Ausland und ber Wegenstände, welche bas Juftig=, Polizei= und Poftmefen, die Mus= wanderung, bie Schiffsangelegenbeiten, bie Grengfachen und Ausgleichungen mit fremben Staaten ac. betreffen, bestimmt. MIS ftanbiger Bertreter bes Reichstang= fers in ber Leitung biefer wichtigen Beborbe fungiert ber Staatsfefretar bes auswartigen Umtes, zugleich Chef ber Abteilung IA; bie Abteilung II ift bem Direftor bes auswärtigen Umtes unterftellt, mahrend als Dirigent ber 216teilung IB einer ber ältern Rate fungiert. Bon bem auswärtigen Umt reffortieren: die Botschaften bes Deutschen Reichs für Frantreich, Großbritannien, Italien, Ofterreich : Ungarn, Rugland und bie Türkei; bie Gesanbtschaften für Belgien, Brafilien, China, Danemart, Griechen-land, bie Niederlande, Portugal, Ru-manien, Schweben und Norwegen, bie Schweig, Spanien und bie Bereinigten Staaten von Mordamerifa; die Ministerresibenturen für Bentralamerifa, Chile, Columbia, Japan, Maroffo, Merifo, Beru, die La Plata=Staaten, Serbien und Benezuela; endlich auch die beutschen Ronfulate im Musland.

Ausweifung (Landesverweifung), bie Magregel, woburch jemand amtlich angewiesen und nötigenfalls gezwungen wird, bas Gebiet eines gewiffen Staats ober eines gewiffen Orts ju meiben. Für bie Beantwortung ber Frage, unter welden Borausfetungen eine Staats = ober Bemeindebehörbe befugt fei, gegen eine beftimmte Berfon die 21. ju verfügen, ift aber als oberftes Pringip ber völfer : unb ftaaterechtliche Grundfat zu bezeichnen, bag nur ber Ungehörige eines Staats ein eigentliches Recht barauf bat, fich in= nerhalb bes Staatsgebiets aufzuhalten. Das Wohn = und Aufenthaltsrecht bes Staatsbürgers ift eins ber Grunbrechte

icaft, mit firdliden Angelegenbeiten 2c. | lieferung (f. b.) an eine frembe Staats= regierung julaffig. Dagegen wird bem Fremben, welcher fich im Inland auf= halt, nach mobernem Bolferrecht (f. Frembenrecht) ber Aufenthalt zwar teineswegs verfagt, und auch er fiebt, wie der Inlander, unter bem Schut ber Staatsgesetgebung. Es ift aber bas un= bestrittene Recht bes Staats, einem Frem= ben ben Aufenthalt im Inland gu ber= fagen, wenn es bie Rudfichtnahme auf bas Gemeinwohl erheischt. Wird g. B. auf Grund bes beutschen Strafgesetbuchs gegen einen Auslander auf Bulaffigfeit ber Polizeiaufficht erfannt, fo ift die bobere Landespolizeibehörbe befugt, benfelben aus bem Reichsgebiet auszuweisen (Reichs= ftrafgefetbuch, § 39). In gewiffen Fallen fann ferner nach bem beutschen Straf= gefesbuch (§§ 361, Mr. 3 -8; 362) auf überweisung bes Berurteilten an bie Landespolizeibehörde erfannt werben, fo gegen Landftreicher, Bettler 2c. 3ft nun gegen einen Ausländer auf Aberweisung an die Landespolizeibehörde er= fannt, fo fann bie M. aus bem Reichsge= bieterfolgen. Endlich beftimmt das Reichs= ftrafgesetbuch (§ 284), daß ein Auslan= ber, ber wegen verbotenen Gludsfpiels verurteilt wurde, bes Reichs verwiesen werben fann. Die Rudfehr eines Musgewiesenen aber wird nach § 361 bes Strafgesehbuchs mit haft bis zu feche Bochen bestraft. Aber abgesehen von folden fpeziell im Gefet vorgefebenen Fallen, in welchen bie M. mehr ben Charaf= ter einer Strafe trägt, fann biefelbe auch als polizeiliche Magregel, namentlich mit Rüdficht auf die öffentliche Sicherheit, gur Unwendung fommen. Freilich wirb fich eine Staateregierung, bie bier in engher= giger und inhumaner Beife vorgeht, ge= rechtem Tabel aussehen und möglicher= weise ein Ginschreiten berjenigen Staats= regierung veranlaffen, beren Unterthan burch biefe Dagregel betroffen warb. Go war es z. B. nicht zu rechtfertigen, wenn Franfreich im beutich = frangofischen Rrieg von 1870/71 famtliche Deutsche, einerlei, ob bem Bivil = ober Militarftand angebes Unterthanen, und ebenbeshalb ift borig, aus bem frangofischen Gebiet ver-gegen ihn weber eine M. noch eine Aus- wies. Die hierburch verursachte Schäftellung ber von Franfreich zu gablenben Rriegsfoften berückfichtigt, und ein Reichsgefet bom 14. Juni 1871 bestimmte ausbrudlich, bag jur Bewährung von Beibilfen an bie mabrend bes Rriege aus= gewiesenen Deutschen außer ben für diefen Rwed in Franfreich erhobenen besonbern Kontributionen bie Summe von 6 Mill. Det. aus ber von Frankreich zu gablen= ben Rriegsentichabigung zu verwenben fet. Muf ber anbern Geite aber fonnen febr wohl Ralle vorfommen, in benen bie Al. eines Muslänbers als geboten erscheinen muß; fo namentlich bann, wenn ein Huslanber ber öffentlichen Armenpflege anbeimfällt, benn ber Staat ift nicht verpflichtet, fremden Perfonen auf bie Dauer öffentliche Unterftützung ju gewähren.

Dabei ift aber gu beachten, bag bie eingelnen Staaten, welche jest gum Deutichen Reiche geboren, vermoge bes gemein= jomen Bunbesindigenats (f. b.) im Berhaltnis zu einander nicht mehr als Musland ericheinen; vielmehr ift jeder Un= geborige eines jeben Bunbesftaats in jebem anbern Bunbesftaat als ein Inlanber gu betrachten, und bas nunmehrige Reichs= gefet über bie Freigugigfeit (f. b.) erflart ausbrudlich: »Die polizeiliche A. Bunbesangeböriger aus bem Ortibres bauern= ben ober vorübergebenben Aufenthalts in andern als in ben burch biefes Befet vor= gesehenen Fallen ift ungulaffige. Bas aber biese Falle im einzelnen anbelangt, fo fann namentlich folden Berfonen, welche in einem Bunbesftaat innerhalb ber letten zwölf Monate megen wieber= holten Bettelns ober wegen wieberholter Aufenthalt in jebem anbern Bunbesftaat verweigert werben. Much ift bie Gemeinbe befugt, einen neu Angiebenben, welcher an feinem neuen Aufenthaltsort ben Un= terftütungswohnsit noch nicht erworben bat, auszuweisen, wenn fich nach bem Un= jug bie Rotwendigfeit einer öffentlichen Unterstützung offenbart, die nicht blog wegen einer vorübergebenben Arbeiteun= fabigfeit nötig war. Ginb in einem folden Ausweifungsfall mehrere Staaten beteiligt, fo richtet fich bas Berfahren nach | ftaat bie Staatsangehörigfeit von neuem

bigung wurde aber nachmals bei Feft- | bem fogen. Gothaer Bertrag, welcher unterm 15. Juli 1851 von ben beutschen Staaten abgeschloffen und burch bie Gife= nacher Ronvention vom 11. Juli 1853 naber ausgeführt worden ift (abgebrudt in Births Munalen bes Norbbeutschen Bunbes«, Bb.1, G. 478 ff., 1868). Muger= bem ift hier bas norbbeutiche Bunbesgefet über ben Unterftütungewohnfit (f. b.) maßgebend, welches aber in Bayern und Glfaß - Lothringen feine Gultigfeit bat. MI3 Strafmittel fommt die A., wie oben ausgeführt, im mobernen Strafrecht nur noch gegen Muslanber vor, und fo ftatuiert benn auch bas Reichsgeset vom 4. Juli 1872 (Reichsgesethlatt, S. 253), betreffenb ben Orben ber Gesellschaft Jesu, bie M. von Jesuiten aus bem Bunbesgebiet nur bann, wenn fie Ausländer find. Dagegen Scheint bas Reichsgeset vom 4. Mai 1874, betreffend bie Berbinberung der unbefugten Ausübung von Rirchenämtern (Reichsgesetblatt, G. 43 f.), aller= bings gegen ben an die Gpipe biefes Ur= tifels gestellten Grunbfat zu verftogen. Denn nach ebenbiefem Bejet fann auch ein in landifcher Beiftlicher ober ein anbrer Religionsbiener, welcher burch gerichtliches Urteil aus feinem Umt entlaffen ift und fich gleichwohl dies Amt an= maßt ober basselbe thatfächlich ausübt, aus bem Bunbesgebiet ausgewiesen merben. Allein biefer Berftog ift boch nur ein Scheinbarer, benn es ift in biefem Befet ausbrudlich bestimmt, bag ein folder Beiftlicher burch Berfügung ber Kontroll= behorbe feines Beimatftaats ber Staatsangehörigfeit verluftig erflärt und bann erft ausgewiesen werben fann. Die A. Lanbftreiderei bestraft worben find, ber trifft alfo auch in biefem Sall feinen Staats = ober Reichsangeborigen, ba bie Bunbes- ober Reichsangehörigfeit mit ber Staatsangeborigfeit erworben und verloren wird und bas in Frage ftebenbe Reichsgeset ausbrudlich erflart: »Ber= jonen, welche nach ben Borfdriften biefes Gefetes ihrer Staatsangeborigfeit in einem Bunbesftaat verluftig erflart finb, verlieren bieselbe auch in jedem andern Bundesstaat und fonnen ohne Genebmi= gung bes Bunbegrate in feinem Bunbeserwerben . Auch auf Grund bes fogen. | biet bes Brivatrechts ein besonberes Recht Sozialiftengesetes (Reichsgeset vom 21. Dft. 1878) fann eine Al. nicht aus bem Reichsgebiet, fonbern nur aus einzelnen Bezirken oder Ortschaften, für welche ber fogen. fleine Belagerungezuftand proflas miert worben ift, erfolgen (f. Gogial: bemofratie).

Musjug, f. v. w. Alltenteil (f. b.). In ber Schweig verfteht man unter A. ben einen Sauptteil bes Bunbesheers, nams lich bie Mannschaften von 20-32 3ab= ren , im Gegenfat jur Landwehr.

Autard (gried).), f. v. w. Autofrat, Gelbitherricher; Antarchie, Gelbftberr-

ichaft.

Muthentifde Interpretation, f. 3n=

terpretieren.

Autofratie (griech. » Gelbft: ober Mlein: berrichafta), biejenige monarchische Staatsform, bei welcher ber Staatsbeherricher pollig unumidrantt, wahrend er in ber fonstitutionellen Monarchie bei ben wichtigften Regierungsbandlungen an bie Buftimmung ber Bolfevertreter gebunben ift; Mutofrat, Gelbftberricher, unumidrantter Gebieter. Go führt ber Raifer von Rufland ben Titel eines Gelbftberrichers aller Reugen. Autofratismus, Begeichnung für ein berartiges Regierungeipfiem und fur die auf Berbeiführung eines folden gerichteten Bestrebungen. Ubrigens wird auch zuweilen die unmittelbare Demofratie als autofratische Demofratie bezeichnet (f. Demofratie).

Autonomie (griech., »Gelbftgefenge= bunge), bie Bejugnis gewiffer Rorperichaften und gewiffer Stante, gur Regelung ibrer innern Angelegenbeiten Beflimmungen mit rechtsverbindlicher Rraft au erlaffen. Der Umftanb, bag bie ftaat: liche Autorität im Mittelalter nur wenig entwidelt, und daß ber moderne Grundfas ber Bentralifation auf bem Bebiet ber Befebaebung noch nicht gu einer tonfequenten Mus- und Durchführung gelangt mar, mußte ber autonomijden Rechtebil:

fcufen, fo bag bier neben ben burch Bewobnbeiterecht entfiandenen Rormen gang befonbers die A. für jene Zeiten als Rechtsquelle zu bezeichnen ift. Wie aber bas Gewohnheitsrecht heutzutage fast aufgebort bat, eine fliegende Quelle bes Rechts ju fein, fo ift auch bie 21. ber Bemeinben bon ber mobernen Gesetgebung mehr und mehr absorbiert worden. Gleichwohl beftebt auch noch beutzutage bas Recht ber M. ber Bemeinden und andrer Rommunal= verbanbe (Provingen, Kreife, Begirfe), wenngleich in beschränftem Umfang und mit bem Charafter einer von ber itaatlichen Wefetgebung abgeleiteten Befugnis. Diefe Berbanbe haben nämlich regelmäßig bas Recht, innere Ungelegenheiten burch rechteberbindliche Statuten gu orbnen. Go bestimmt 3. B. bie beutiche Gewerbeordnung (§ 142), baß bie burch bas Bejet bezeichneten gewerblichen Wegenstänbe burch Ortsflatuten, welche auf Grund eines Gemeinbebeichluffes nach Anborung beteiligter Gewerbtreibenben erlaffen werben, mit verbindlicher Rraft geordnet werben fonnen. Derartige Statuten bebur= fen jedoch ber Genebmigung ber bobern Bermaltungebeborbe; auch ift bie Bentral= beborbe bejugt, Ortoftatuten, welche mit ben Gefeten im Biberfpruch fteben, außer Rraft gu feben. Bon praftifder Bebeutung ift ferner auch noch bie Il. bes boben Abels (f. b.). Die beutiche Bunbesatte (Art. 14) ficherte nämlich ben 1806 und feitdem mittelbar gewordenen ebemaligen Reichöffanden und Reichbangeborigen gu, bag ibre noch beftebenben Kamilienvertrage aufrecht erhalten werben follten, und daß ibnen bie Befugnis gufteben folle, über ibre Buter-umb Ramilien= verbaltniffe verbindliche Berfügungen gu treffen, welche jeboch bem Couveran borgulegen und bei ben bodiften Canbesftellen gur allgemeinen Renntnis und Radade tung ju bringen feien. Nach manchen Staatogefeben (Baben, Babern, Breugen) bung im Mittelalter gang befonbere gun- muffen übrigens berartige Sausgefebe flig fein, Besonders maren es in Dentich- bem Couveran nicht nur gur Renntnis-land bie Stadte, welche fich ibr eignes nahme, sondern jur Beftatigung unter-Stadtrecht und ihre eignen Statuten breitet werben. Ubrigens fieht bies Recht gaben und fich fo namentlich auf bem Ge: ber M. auch ben regierenben Saufern und

ihren Oberhäuptern gu. Auch bie Rirche | lichfeit (f. b.) übergeht, friminell ftrafbar. hat ein gewiffes Recht ber M., fofern es fich um innere firchliche Berhaltniffe, 3. B. um Liturgie und Rirchenbisgiplin, ban= belt, unbeschabet bes ftaatlichen Dberauf= fichterechte, welches in einzelnen Staaten, 2. B. in Babern, baburch zum besondern Musbrud gebracht ift, bag ju folden autonomen Satungen ber Rirche bas lanbes= berrliche Placet eingeholt werben muß. Enblich baben auch bie Geschäftsorbnun= gen ber parlamentarifden Rörpericaf= ten gewiffermagen ben Charafter autono: mer Gabungen (f. Gefchäftsorbnung). Bgl. Beffter, Sonderrechte ber fouverä= nen und der mediatifierten Saufer Deutsch= lands (1871); Schulze, Die Sausgefebe ber regierenben bentichen Fürften= baufer (1862-78, Bb. 1 u. 2).

Autonomiften (griech.), Bezeichnung einer politifchen Partei in Gliaf-Lothringen, welche im Wegenfat gur fogen. Pro= tefipartei bie Unnerion bes Lanbes als eine völferrechtliche Thatfache betrachtet, aber, wie es in bem Stragburger Brogramm pom 16. April 1871 beißt, bem Staat Gliaß = Lothringen Deine möglichft ausgebehnte Autonomie«, b. h. eine mög= lichft felbständige Berfaffung, gewährt wiffen will. Die autonomistische Partei icharte fich zumeift um bas selfäffer Journale (ben frühern » Rieberrheinischen Kuriere) und hat nach langem Ringen und namentlich burch ben im Reichstag gefiellten Untrag ber Reichstagsabgeord= neten Schneegans, Rorth, Rad und Lorette eine felbständige, im Land befindliche Regierung erlangt (f. Glfaß=Lo= thringen).

Antopfie (griech.), Befichtigung, Mu-genicheinseinnahme (f. Augenichein). Autorifieren (lat.), ermächtigen, bevollmächtigen; Autorifation, Ermäch: tigung, Erteilung einer Befugnis ober einer Bollmacht.

Autorität (lat.), Anfeben, Macht; un= ter öffentlicher M. insbesonbere werben bas Anfeben und bie öffentliche Achtung verstanden, welche die Staatsgewalt und ibre Organe für fich in Unfpruch nehmen tonnen und muffen. Gine Auflehnung gegen biefe A. ift, wenn fie in Biberfet | ben Ausgaben bes Reichs burch Bablung

Denn bas Befen bes Staats besteht in ber Unterordnung ber Gefamtheit ber Regierten unter die Staatsregierung, welch lettere bie ihr hiermit verliehene M. aufrecht zu erhalten bat, will fie die Griftenz bes Staats felbft nicht in Frage ftellen. Die Macht ber Regierung, Die Staatsge= walt, grundet fich aber entweber auf bie eigne Machtvollkommenheit ober auf bas Bringip ber Majoritat, und in diefem Sinn fpricht man von bem Wegenfat bes Autoritatspringips gum Majori= tatspringip. Go formulierte befannt= lich Stahl ben Grundgebanten bes fogen. »Ronigtums von Gottes Gnaben« babin: »A., nicht Majorität«. Das Autoritäts= pringip nimmt nämlich bie Staatsgewalt für ben Monarchen fraft göttlichen Rechts in Unfpruch, unabbangig von bem Willen bes Bolfs, aus eigner Machtvollfommenbeit. Das Autoritätspringip ift baber basjenige ber absoluten Monarchie. Das Majoritätspringip bagegen ift ber Grund= fat ber Republifen, in welchen bie Gouveränität ber Besamtbeit ber Staatebürger zusteht, inbem fich ber einzelne Staatsangehörige ber ihm gegenüber= ftebenben Debrheit unterordnen muß. Gine Berichmeljung beiber Gufteme bietet und bie moderne fonftitutionelle Monar= die bar, welche bie 21. bes Ginzelherrichers mit bem Willen ber Dehrheit bes Bolfs in Berbindung bringt, welch letterer in ber Bolfevertretung (f. b.) feinen Musbrud finbet.

Autorrecht, f. Urheberrecht.

Avancieren (frang., fpr. awangfi=), fort= fdreiten, vorruden, aufruden; Avance= ment (fpr. -ffmang), bas Aufrüden in eine höhere Stelle im Bivil- ober Militarbienft.

Moarie (frang.), f. Savarie.

Averjum (lat., Aversionalquan= tum, Aberfionalfumme), Baufch= fumme. Go wird g. B. von verschiebenen beutschen Gingelftaaten an bie Reichspoft= verwaltung für bie portofreie Beforberung ber Staatsbienftfachen ein 21. be= gabit. Ebenfo baben biejenigen Bebiete bes Deutschen Reichs, welche außerhalb ber gemeinschaftlichen Bollgrenze liegen, gu

fionierung, biefeftfetung einer Baufch= fumme an Stelle ber Erhebung von Gin=

zelbeiträgen.

Avocatorium (lat., Literae avocatoriae, franz. Décret de rappel), 216= berufungeidreiben, eine von ber Staats= gewalt erlaffene öffentliche Befanntma= dung, burch welche ihre im Ausland fich aufhaltenben Angehörigen gur Rüdfehr in die Beimat aufgeforbert werben. Golde Apofatorien fommen noch infofern bor, beborbe.

eines Aversums mit beizutragen. Aver= als zuweilen bei bevorftebenbem Friebens= bruch bie Regierung ihre in Feinbestanb lebenden Unterthanen auf die Schublofig= feit, welcher fie bort preisgegeben find, burch Avofatorien aufmertfam zu machen fich verpflichtet halt, wie bies 3. B. bie öfter= reichische Regierung im italienischen Feld= jug von 1859 ihren in der Lombarbei leben= ben Unterthanen gegenüber gethan bat.

Ayuntamiento, in Gpanien bie ftabtifche Munizipalgewalt und Munizipal-

B.

Baben, Großbergogtum und Bunbes- | ftaat bes Deutschen Reichs, 15,084 gkm mit 1,570,189 Ginw. Saupt = und Refi bengstadt: Rarlerube mit (1880) 50,122 Ginw. Der überwiegenbe Teil ber Bevolferung gehört ber fatholifden Ronfession an. Arealu. Bevölkerung (1. Dez. 1880) Die Begirte find bie Rreife ber Lanbestommiffion.

1)RreisRonftang 131373 2) . Billingen 70614 3) . Waldshut 80313 Begirt Ronftang 282 300 4) Kreis Freiburg 206 626 5) Lörrach . 92 408 6) Offenburg . 155 068

Ginw. 7) Baben 134 562 8) Rarlsruhe 272536 Bes. Rarlsrube 407 098 9) Mannheim 124113 10) Seibelberg 143377 11) Mosbach. 159 199 Bes. Mannheim 426 689 Beg. Freiburg 454 102 | Bufammen: 1570 189

Un ber Spige bes Staats fleht ber Großbergog (Ronigliche Sobeit), welcher fich zur evangelischen Konfession befennt. Gein vollständiger Titel ift: »Bon Gottes Gnaben Großbergog von B., Bergog von Babringen«. Die Bivillifte beträgt mit ben fonftigen Ausgaben für bas groß: berzogliche haus jährlich 1,788,350 Mf. Das regierende Saus gehört ber Linie B .= Durlach an. Der Reichsbeputationshaupt= schluß vom 25. Juni 1803 brachte bem Markgrafen von B. zur Entschäbigung für seine Berluste auf bem linken Rheinufer bie Rurfürstenwürbe, während im übrigen bie Entschäbigung burch fatulari= fierte geiftliche und mediatifierte weltliche Bentungen erfolgte. Durch ben Unichluft an Rapoleon I, erhielt ber Rurfürft Rarl fenbet es 14 Abgeordnete.

Friedrich bie Bürbe eines Großbergogs und die volle Couveranität.

Die Staatsform ift nach ber Berfaf= fungeurfunde vom 22. Aug. 1818 bie einer erblichen fonstitutionellen Monarchie (Abänderungegesete vom 5. Aug. 1841, 17. Febr. 1849, 17. Juni 1862, 21. Oft. 1867. 21. Dez. 1869 unb 16. April 1870). Es befteht bas Zweifammerinftem. Die Erfte Rammer fest fich aus ben Bringen bes großberzoglichen Saufes, ben Sauptern ber ftandesherrlichen Familien, bem Landesbischof und 1 vom Großberzog ernannten protestantischen Pralaten, 8 Abgeordneten bes grundherrlichen Abels, 2Mbgeordneten ber Landesuniversitäten und böchstens 8 vom Großherzog ernannten Mitgliebern gufammen. Die Zweite Rammer befteht aus 22 Abgeordneten bestimmter Stabte und 41 der Amter, welche in indirekten Bahlen auf vier Jahre gewählt werben. Durch Staatsvertrag mit bem Rorbbeut= ichen Bund vom 15. Nov. 1870 trat B. bem nunmehrigen Deutschen Reich bei, und zwar murbe, mabrend Babern und Bürttemberg verschiedene Reservatrechte erhielten, für B. nur ber eine Borbebalt gemacht, daß für biesen Staat bie Be-fteuerung bes inlänbischen Branntweins und bes inländischen Biere ber Lanbesgesetzgebung vorbehalten bleibe (Art. 35 ber beutschen Reichsverfaffung). 3m Bunbeerat führt bas Großberzogtum brei Stimmen; in ben beutschen Reichstag ent-

Staatsverwaltung. Die oberfte pollziehende Beborbe bes Landes ift bas Staatsministerium, welches unter einem Ministerpräsidenten fteht und sich aus ben Chefs ber einzelnen Ministerialbepartemente und verschiedenen Raten gufam= menfett. Ihm fteht bie Oberrechnungs= fammer jur Geite, welche bas gefamte Rechnungswesen leitet und mit ber Gu= perrevision ber Staats-, Provingial= und anbrer Raffen betraut ift. Im übrigen bestehen vier Departements bes Staatsministeriums, nämlich : bas Ministerium bes großherzoglichen hauses und ber Juftig, bas Dinifterium bes Innern, bas Sanbelsminifterium und bas Minifterium ber Finangen.

Justizorganisation. Das Oberlanbesgericht bes Großherzogtums ift in Karlsruhe errichtet. Es bestehen folgenbe

fieben Landgerichte:

 Landgericht Kon ft ang (mit den Amtsgerichten: Donauefchingen, Engen, Konftang, Meßfirch, Pfullendorf, Radolfsjell, Stodach, überlingen, Billingen);

2) BalbBhut (Bonnborf, Sadingen, St. Bla-

fien, Walbshut);

3) Freiburg (Breifach, Emmendingen, Ettenheim, Freiburg, Kenzingen, Vorrach, Müllheim, Reuftabt, Schönau, Schopfheim, Staufen, Waldbirch);

4) Offenburg (Achern, Buhl, Rorf, Lahr, Oberfirch, Offenburg, Triberg, Molfach);

5) Karlsruhe (Baben Baben, Bretten, Bruchfal, Durlad, Eppingen, Ettlingen, Gernsbach, Karlsruhe, Pforzheim, Rajtatt);

6) Mannheim (Geidelberg, Mannheim, Schwehingen, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch);
7) Mosbach (Abelsheim, Borberg, Buchen, Eber-

bach. Mosbach, Tauberbifchofsheim, Wallbürn, Wertheim).

Berwaltung. Zum Zwed ber innern Berwaltung zerfiel bas Staatsgebiet früher in bie vier Kreife: Mittele, Obere, Untertheinfreis und Seekreis. Seit 1864 ift basselbe aber in 11 Berwaltungsfreife mit folgenden 52 Amtsbezirken (Bezirksämtern) eingeteilt:

1) Rreis Ronftang mit 6 Begirtsämtern gu Engen, Ronftang, Megtirch, Bfullendorf,

Stodad, überlingen;

2) Areis Billingen (3): Donaueschingen, Eriberg, Billingen;

3) Rreis Balbshut (4): Bonnborf, Cadingen, St. Blaffen, Balbshut; 4) Kreis Freiburg (7): Breifach, Emmenbingen, Ettenheim, Freiburg, Reuftabt, Staufen, Balbfirch;

5) Rreis Lorrach (4): Lorrach, Millheim, Schonau. Schopfheim;

6) Areis Offenburg (5): Rort, Lahr, Oberfirch, Offenburg, Wolfach;

7) Rreis Baben (4): Adern, Baben, Buhl, Raftatt;

8) Rreis Rarlsruhe (6): Bretten, Brudfal, Durlad, Ettlingen, Rarlsruhe, Pforzheim;

9) Rreis Mannheim (3): Mannheim, Beinbeim, Schwehingen;

10) Kreis Seidelberg (4): Eppingen, Seidelberg, Sinsheim, Wiesloch;

11) Kreis Mosbach (6): Abelsheim, Buchen, Eberbach, Mosbach, Tauberbijchofsheim, Wertheim.

Diefeelf Rreife find vier Lande stommif. faren unterftellt (beren Bezirfe f. G. 52, Tabelle), unmittelbar unter bem Staateministerium bes Innern ftebenb, bei bem vier Ministerialrate ale Lanbestommiffare für jene vier Diftrifte fungieren. Un ber Spite eines Bezirfsamts fieht ber Begirfsamtmann, welchem als Organ ber fommunalen Selbstverwaltung ein aus 6-9 Mitaliebern bestehender Begirferat beigegeben ift. Der Rreis wird in diefer Sinficht burch bie Rreisverfammlung bertreten, welche aus ihrer Mitte einen Rreisausfduß mablt. Derjenige Bermaltungsbeamte, welcher bem Begirf porftebt, in bem die Kreisverwaltung ihren Git hat, fun= giert in Unfehung ber lettern als Organ ber Regierung (Gefet vom 5. Oft. 1863, betreffend bie Organisation ber innern Berwaltung). In Berwaltungsrechtsftrei= tigfeiten entscheibet in zweiter und letter Inftang ber Bermaltungsgerichts= hof. Dem Ministerium bes Innern ift auch bas Schulwefen unterftellt, welches burch einen Oberschulrat verwaltet wirb. Bas bas Rirdenwesen anbetrifft, fo ift bas Saupt ber katholischen Landesfirche ber Erzbischof zu Freiburg, zugleich Metropolit ber oberrheinischen Rirchenproving; unter ibm fteben 35 Lanbfapitel mit je einem erzbischöflichen Defan und 660 Pfarreien. Die protestantische Rirche fteht unter bem aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern bestehenben Oberfirchenrat. Die Bfarramter find zu Diozesen gufammengefaßt, welche unter Defanen fteben. Die Befamtfirche wird burch bie Beneral- | innobe reprafentiert. Für bie Diogefen befteben Diözefanfunoben, mabrend in ben einzelnen Kirchengemeinden Kirchenge= meinberäte unbBirchengemeinbeverfamm= lungen die Repräsentativförperschaften ber Rirchengemeinbemitglieber find. Bon bem Sanbelominifterium reffortieren bie Dberbireftion bes Baffer = und Stragen= baus, bie Generalbireftion ber Gifenbab= nen, bas Statiftifche Bureau und bie Rheinschiffahrts = Bentralfommiffion (in Mannbeim).

Finangen. Das Bubget für bie Jabre 1880 und 1881 beträgt (in Mart):

Orbentliche Musgaben für 1880 . . 37506 031 · 1881. . 37615513 Mugerorbentl. Musgaben für 1880/81: 3010 739

Musgaben: 78 132 283

Orbentliche Ginnahmen für 1880 . 38468 421 · 1881 . 39 224 080 Außerord, Ginnahmen für 1880/81. 393 527

Einnahmen: 78 086 028

Das biernach für beibe Jahre vorauszu= febende Defigit foll aus bem Betriebsfonds ber allgemeinen Lanbesverwaltung gebedt werben. Unter ben orbentlichen Ginnabmen pro 1881 find bie bireften Steuern auf 10,529,533 Mf., bie inbireften auf 8,993,429 Mf., bie Ginnahmen aus ber Domanenverwaltung aber auf 7,560,557 Mt. veranschlagt. Unter ben Husgaben ift bie Grigeng bes Unterrichtswefens mit 2,611,493 Mt., biejenige ber Begirfeverwaltung und Polizei mit 2,746,074 Det. und bie fur Waffer- und Stragenban mit 4,224,819 Det, in Unfat gebracht, abgefeben von ben auf bas Ertraorbinarium übernommenen Ausgaben für bas Bauwefen. Die (reine) allgemeine Staats. ich u Ib belief fich nach Abzug ber Afficen 31, Des. 1879 auf 11,599,928 Dif., bie reine Gijenbabnidulb auf 324,138,664 20t.

Bezüglich ber Militarverbaltniffe ift bie 25. Rob. 1870 gwifden Preugen und B. abgeschloffene Militarfonvention maßgebend, wonach bas babifche Kontingent ummittelbarer Bestanbteil ber foniglich preußischen Armee geworben ift, indem ber Renig von Preugen alle Rechte unb Blidden bes Rontingente und Rriege- ters von Rregtien und Glamonien.

herrn übernommen hat. Das Kontingent bilbet gegenwärtig ben Sauptbestanbteil bes 14. Armeeforps. - Das babifche Staatsmappen hat im Welb rechts oben einen ichrägen golonen Balten in pur purnem Reld und links unten einen goldnen, links gebenden Löwen mit ausgeschlagener Zunge als Wabbenzeichen ber gabringifchen Abstammung. Das in 28 Felber geteilte große Bappen, welches bie Bappen ber einzelnen Lanbesteile enthält, wird von zwei Greifen gehalten. Die Lanbesfarben find Purpurrot und Golb. Bgl. heunisch, Das Großberzogtum B. (1857); Bed, Das babifche Land (1873); Beech, Beschichte ber babifchen Berfaj= jung (1868); Beigel, Das babifche Befet vom 5. Oft. 1863 über bie Draanifation der Berwaltung (1864); > hof= und Staatsbanbbuch bes Großbergogtums B.

Bagatellfachen, burgerliche Rechte-ftreitigfeiten, welche wegen ber Geringfügigfeit bes Wegenstands im minber formlichen, beichleunigten Berfahren (Baga= tellprozeg) erledigt werben; im beutichen Gerichtsverfaffungsgeset biejenigen Prozeffachen, welche in erfter Inftang nicht por ben follegialifch befetten Landgerich= ten, fonbern vor ben Umtsgerichten (Gingelgerichten) gu erlebigen finb.

Baltan, ber Samos ber Alten, bas bulgarifd-thrat. Scheibegebirge auf ber turfifden Salbinfel, baber man mit ber Bezeichnung Balfanbalbinfel bie Lander Bosnien, Montenegro, Gerbien, Rumanien, Bulgarien und Griechenland gufammenfaßt.

Ballotage (frang., fpr. -tabid), Ruge: lung, Wahl ober Abstimmung mit fdwar: gen und weißen Rugeln; baber ballotie: ren, auf dieje Beije abstimmen.

Banat, ein bon einem Ban regierter Begirf; inebejondere Rameeiner Landichaft in Ungarn, die Komitate Temes, Toron= tal und Rraffe umfaffend, Sauptftadt: Temesvar, 28,040 qkm, von jeber gu Ungarn geborend, 1849 - 60 ein befonberes öfferreichisches Rronland bilbenb. feitbem wieber mit Ungarn veridmolgen. Ban (Banus, v. flam. pan, »herre) ift gegemourtig noch ber Titel bes Stattbal

manberung.

Bant, eine Unftalt, welche die Mufgabe bat, gewerbemäßig ben Geld = unb Rreditverfehr zu vermitteln und zu erleich= tern. 3m einzelnen find bie Beschäfte folder Banfinftitute febr mannigfaltiger und verschiebener Ratur. Es fommen bier Bech= felgeichaft, Sanbel mit Dangforten, Beld= wechseln, Depositengeschäft, Banknoten= emission, Distont-, Lombarb-, Kontofor= rent-, Gpefulations-, Gffeften-, Borfentommiffionds, Infaffos, Berficherungss, Roms miffionsgeichäft, Sppotbefenbeleihung und Pfanbbriefemiffion zc. por. Doch beichaf= tigen fich nicht alle Banten gleichzeitig mit all biefen vericbiebenen Bantgeichaften; fie beidranten fich vielmehr zumeist auf ein= gelne bestimmte Branchen, welche fie ausichließlich ober boch porzugeweise fultivieren, baber man benn von Wechfel =, Rre= bit =, Betiel = ober Roten =, Sppothefen=, Giro =, Disfont =, Sandels =, Induftrie= banten u. bgl. fpricht. Biele biefer Banfen haben ben Charafter von Sanbels= gefellichaften; manche find Staatsinfti= tute; andre find awar Privatunternehmen, die aber bom Staat mit besondern Bor= rechten ausgestattet und ber staatlichen Dberaufficht unterftellt find, jo g. B. bie privilegierte Ofterreichische Rationalbant, die Belgische Nationalbant, die B. von Franfreich und bie B. von England. Bon besonberer Bichtigfeit find aber biejenigen Banten (Bettelbanten, Do-tenbaufen), welche gur Ausgabe von Bantnoten (frang. billets de banque, engl. bank-notes) ermächtigt find, b. b. jur Emiffion von unverzinslichen, aufben Inhaber lautenben Bahlungsanweifun-gen einer B. auf fich felbft, bie jeberzeit von ber B. mit bem baren Belbbetrag, auf welchen fie lauten, eingelöft werben muffen. Gie find fein Papiergelb, fonbern nur Gelbpapier; ihr Beben und Deb= men ift feine Bahlung, fondern nur ein Weben un b Empfangen an Bablungsftatt. Die Bebeutung, welche berartige Noten für ben Berfehr haben, läßt es aber als gerechtfertigt erscheinen, bag ber Staat fic die Rontrolle über folde Bantinfti-

Bancroft-Bertrage (for. ban-), f. Aus- | baber bas Notenprivilegium einem beftimmten Bantinftitut in ausschlieglicher Beife erteilt, fo in Franfreich, Solland, Norwegen, Ofterreich, Rugland und Schweben. Im Deutschen Reich bagegen bat man neben ber aus ber Breugischen B. bervorgegangenen Reichsbant (f.b.) bie in ben Gingelftaaten von den betreffenden Regierungen fongessionierten Banten befteben laffen; allein ibr Notenprivilegium ift burch bas Reichsbantgefet vom 14. Mary 1875 (Reichsgesethlatt, G. 177 ff.), welches gleichzeitig die Reichsbant ins Leben rief, fo beschränft, daß verschiebene biefer Banten für bie Folgezeit auf bie Emiffion von Bantnoten Bergicht leifteten. Das Banfgefet bestimmte nämlich für jede biefer Banten einen Maximalbetrag und verordnete, bag jebe B., beren Rotenumlauf ihren Barvorrat und jenen Betrag überfteigt, von bem überfcuß eine Steuer von jährlich 5 Brog. gur Reiche= faffe entrichten müffe. Augerbem ift beftimmt, bag bie Befugnis gur Musgabe von Banknoten fünftighin nur burch Reichsgefet erworben ober erweitert werben fann. Gine Berpflichtung gur Annahme von Banknoten bei Bablungen, welche gefetslich in Gelb zu leiften find, findet nicht ftatt; auch follen Banfnoten nur auf Beträge von 100, 200, 500 unb 1000 Def. ober von einem Bielfachen von 1000 DRf. ausgefertigt werben burfen. Diejenigen Brivatnotenbanfen, welche gur Beit in Deutschland neben ber Reichsbanf noch Banknoten ausgeben, find folgenbe: 1) bie Stäbtifche B. ju Breslau; 2) bie Rolnische Privatbant; 3) bie Magbeburger Brivatbant; 4) die Danziger Brivatattien= bant; 4) die Provingialaftienbant bes Großbergogtums Bofen; 6) bie Sanno= verische B.; 7) bie Frantfurter B.; 8) bie Baprifche Notenbant; 9) die Gachfische B. ju Dresben; 10) ber Leipziger Raffen= verein; 11) bie Chemniter Stadtbant; 12) bie Bürttembergische Rotenbant; 13) bie Babifche B.; 14) bie B. für Gubbeutfch= land; 15) bie Braunfdweigifche B.; 16) bie Rommergbant in Lübed; 17) bie Bremer B. Bal. Wirth, Sandbuch bes Bantwefens (1870); Goetbeer, Die beutiche tute vorbebalt. In manchen Staaten ift Bantverfaffung (1875); Coquelin, Le

crédit et les banques (1876); Bofchin - geworben find ober bie Sanbelsbücher gu ger, Die Banten im Deutschen Reich (1876 ff., Bb. 1-5); Galing, Borfenpapiere, Bb. 3.

Bantnote, f. Bant.

Banfrott (Banfrutt, frangofifch Banqueroute, engl. Bankruptcy, ital. Banco rotto, Banca rotta, b. h. 3er= brochene Bant, nämlich ber gerbrochene Wechseltisch bes insolventen Gelbwechs-Iers), im gewöhnlichen Sprachgebrauch f. v. w. Falliment (Falliffement), b. b. bie öffentlich erflärte Bahlungsunfähig-feit (Infolvens) einer Berfon, namentlich eines Gewerbtreibenben. Im engern und eigentlichen Ginn aber verfteht man barunter ben ftrafbaren Ronfurs (f. b.), bie verschulbete Bahlungeunfähigfeit, welche ben Banfrottierer als ftraf= fällig ericheinen läßt. Die für bas Deut= iche Reich in letterer Sinficht bisher maßgebenben Bestimmungen bes Reichsftraf= gefetbuche (§§ 281-283) find aber nunmehr burch bie einschlägigen Rormen ber beutschen Konfursordnung (\$\$ 209-214) erfett worben. Siernach find folgende Unterscheibungen zu machen: 1) Betritg= licher B., welcher, wenn feine milbernben Umftanbe vorliegen, mit Buchthaus bis zu 15 Sahren beftraft wirb, ift bann vorhanden, wenn ein Schulbner, ber feine Bahlungen eingestellt bat, ober über beffen Bermögen bas Kontursverfahren eröffnet worben ift, in ber Abficht, feine Glaubiger zu benachteiligen, Bermögensftude verheimlicht ober beiseite geschafft, ober Schulben ober Rechtsgeschäfte anerkannt ober aufgestellt hat, welche gang ober teilweise erdichtet find. Ebenso wird ein in= folventer Raufmann wegen betrüglichen Banfrotts beftraft, wenn er in ber nam: lichen Absicht Sanbelsbücher, beren Gub= rung ihm gefetlich oblag, zu führen unter= laffen ober feine Sanbelsbücher vernichtet, verheimlicht ober fo geführt ober verändert hat, daß dieselben feine übersicht bes Bermögensgewähren. 2) Ginfacher B. (Gefängnis bis gu 2 Jahren) ift bas Bergeben insolventer Schulbner, welche burch Auf-wand, Spiel ober Differenzhandel mit Baren ober Börfenpapieren übermäßige

führen unterlaffen baben, beren Kührung ihnen gesetlich oblag, ober biefelben verbeimlicht, vernichtet ober fo unorbentlich geführt haben, baf fie feine überficht ihres Bermögenszustands gewähren, ober welche es ben Bestimmungen bes Sanbelsgefet: buchs zuwiber unterlaffen haben, bie Bilang ibres Bermögens in ber vorgefcbriebenen Beit zu gieben. 3) Biber= rechtliche Begunftigung einzelner Glaubiger: Schuldner, welche ihre Bablungen eingestellt, ober über beren Bermogen bas Ronfursverfahren eröft= net worben ift, werben mit Wefangnis bis ju 2 Jahren bestraft, wenn fie, obwohl fie ihre Bablungsunfabigfeit fannten, einem Gläubiger in ber Absicht, ihn vor ben übrigen Gläubigern zu begunftigen, eine Sicherung ober Befriedigung gewährt haben, welche berfelbe nicht ober nicht in biefer Art ober nicht zu biefer Beit gu be= anspruchen batte. 4) Sanblungen britter Berfonen jum 3med ber Benachteiligung ber Gläubiger: Mit Buchthaus bis ju 10 Jahren und, falls milbernbe Umftanbe vorhanden, mit Befängnisftrafe bis zu 5 Jahren ober mit Gelbstrafe bis zu 6000 Det. wird bestraft, wer im Intereffe eines infolventen Schulb= nere Bermögensftude besfelben verheimlicht ober beiseite geschafft hat, ober wer im Intereffe eines folden Schulbners, ober um fich ober einem anbern Borteile ju verschaffen, in bem Berfahren erbichtete Forberungen im eignen Ramen ober burch vorgeschobene Berfonen geltenb ge= macht hat. 5) Ein Gläubiger, welcher fich von bem Gemeinschuldner ober bon anbern Berfonen befonbere Borteile ba= für hat gewähren ober versprechen laffen. baß er bei ben Abstimmungen ber Ron= furegläubiger in einem gewiffen Ginn ftimme, wird mit Gelbftrafe bis gu 3000 Mf. ober mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. 6) Endlich find auch bie im Borftebenben aufgeführten Strafvorschriften ausbrücklich für anwenbbar er= flart gegenüber ben Mitgliebern bes Borftanbs einer Aftiengesellichaft ober eingetragenen Genoffenschaft und gegenüber ben Summen verbraucht haben ober ichulbig | Liquibatoren einer Sanbelsgefellichaft ober

eingetragenen Genossenschaft, welche ihre Zahlungen eingestellt hat, oder über beren Schwestern aber ward 1625 in Frankreich Bermögen das Kontursversahren erösset von Bincenz de Paula gestiftet und ist worden ist, wenn sie in ebendieser Eigenschaft die mit Strafe bedrohten Hands auch indeutschand verbreitet. Das preußissight die mit Strafe bedrohten Hands sie bestehen der Breite ben 31. Mai 1875 lungen begangen haben. Bal. Konturs.

Banner (Banier, frang. Banniere), Beerfahne, Feldzeichen. Das vormalige beutiche Reichsbanner (Reichspa= nier) zeigte einen ichwarzen Abler, mit bes Raifere Sauswappen auf ber Bruft, auf gelbem Felb. Bei Belehnungen batte ber Raifer aber neben ber Reichsfahne, beren Farben alfo Schwarz und Golben waren, gur Berleihung bes Blutbanns noch eine rote Fahne gur Seite, und burch eine allerdings gegen bie Regeln ber Beralbit vorgenommene Berbindung biefer Farben fam man auf bie Erifolore -Schwarg = Rot = Golba, welche bis in die neuefte Zeit als die beutsche Fahne bezeich= net warb. Das bermalige Reichsbanner ober bie faiferliche Stanbarte enthält in Burpurgrund bas Giferne Rreug, belegt mit bem faiferlichen, von der Rette bes Schwar= zen Adlerordens umgebenen Wappen in weißem Welb, und in ben vier Edfelbern bes Fahnentuchs abwechselnd ben preußi= iden Abler und bie faiferliche Rrone. Bal. ben allerhöchsten Erlag vom 3. Aug. 1871, betreffend die Bezeichnung ber Behörden und Beamten bes Deutschen Reichs fowie bie Reftstellung bes faiferlichen Wappens und ber faiferlichen Stanbarte (Reichegefetblatt, G. 318). Bgl. Flagge.

Baptifien (griech., Täufere), driftliche Setten, welche die Kindertause verwerfen und statt derselben die Tause der Erwachsenen zum hauptgegenstand ihrer Lebre (Baptismus) gemacht haben.

Barmherzige Brüder und Schwestern (franz. Frères de la charité, ital. Fate bene fratelli, Sœurs oder Filles de la charité oder de la miséricorde), weit werzweigte fatholische Bereine zur Pslege von Armen und Kranken ohne Untersichied der Nationalität und des Glaubenstefenntnisses. Der Berein der Barmherzigen Brüder wurde 1540 in Granada von Juan di Dio gestisstet und 1572 vom Kapst anerkannt und zwar unter Ausschlieben der Isch der englische erlegung der Ordenstegeln des heis. Ausschlieben zu glanungen.

Schwestern aber ward 1625 in Frankreich von Binceng be Paula gestiftet und ift auch in Deutschland verbreitet. Das preußiiche Orbensgesetz vom 31. Mai 1875 ließ bie beftebenben Rieberlaffungen ber Orben ober orbensähnlichen Rongregationen, welche fich ausschließlich ber Rranfenpflege wibmen, fortbefteben, und bas Gefet vom 14. Juli 1880 ftatuiert auch neue Rieberlaffungen für Krantenpflege, gestattet ben weiblichen Genoffenschaften in wiberruflicher Weife bie Rinberer= giebung und ftellt bie Pflege von Ibioten, Blinden, Tauben, Stummen und gefallenen Frauensperfonen ber Rrantenpflege gleich. Gine Nachbilbung ber Barmbergigen Schwestern fino bie protestantischen Diafoniffinnen.

Barön (v. altfranz. bar, \*freier Mann\*), früher berjenige Ablige, welcher unmittelbar unter bem Kaiser frant, also s. v. Freiherr. Gegenwärtig versteht man barunter in Deutschlasse und bein gewöhnlichen Ebelseuten bie Mittelssussessischen Ebelse welche zwischen ben Grasen und ben gewöhnlichen Ebelseuten bie Mittelssussessische Ebelsetz in England ist es die unterste Klasse bes hohen Abels. Baroneise (franz. baronne), Baronin, Freifran, Freifraukein; baronisseren, in den Freiheuten and ben Freiheuten und ben Freiheuten

Baronet (engl., abgefürzt Bart.), eine zwischen dem Abel, der Peerage und der Gentry stebende Ritterkasse, gestistet 1611 von Zakob I. sir jeden, der zur Behauptung Irlands und besonders der Proding Ulster 30 Mann zu zuß zur Kosonisation auf seine Kosten stellen oder die Summe von 1095 Ph. Sterl. zu Kosonisationszwecken zahlen würde, und sodann beibehalten. Das Recht, zum B. zu ernennen, baben die Könige.

Barre (frang., engl. Bar), Gerichtsichranke; die Brustwehr, welche die Tribune des Gerichtshofs von dem Publikum trennt; daher Barreau (frang., spr. 2006), der Stand der Abvokaten, welche an der B. ihren Plat haben. Mit der Bezeichnung B. hängt auch diesenige der ersten Stufe der englischen Sachwalter (Barrifter) zusammen.

fommend.

Baffermanniche Gestalten, icherzhafte Bezeichnung für verwegene, revolutionäre Expen ber bürgerlichen Gesellschaft; ber Ausbruck rührt von bem Buchhändler Baffermann aus Mannheim her, welcher als Mitglieb der Frankfurter Nationalversammlung von den Berliner Nevolutionären eine besonders drasifische Schilberung gegeben hatte.

Baftard (alibeutiches Wort, f. v. w. unecht), ber natürliche Sohn eines hochabligen Mannes, auch wohl die Bezeichnung für den aus der morganatischen See eines Kürsten bervorgegangenen

Sprögling.

Bataillon (franz., fpr. -taljohn, v. ital. battaglione), im 16. Jahrh. jeder felbständige Schlachthaufe, gegenwärtig taftische Einheit der Infanterie, 500—1000 Köpfe starf, aus 4 (Deutschland) bis 6. Kompanien bestehend, 2 (in Deutschland): Infanterie 3, Kuhartillerie 2) bis 5 ein Regiment bilbend oder (Bioniere, Jäger, Schüben, Fuhartillerie) jelbständig. Der Bataillonöfommandeuristein Major.

Batterie (franz.), Zusammenstellung mehrerer Geschütz zu einem tattischen Zweck, als Felo. Belagerungs-, Festungs-, Küsten- ober Strand- und ichwinmende Batterien; auch Bezeichnung für die die bedende Erdbruswehr ober das Festungs- werk; auf Kriegsschiffen der Raum über dem Batteriedeck, in dem die Geschütze

aufgeftellt find.

Bauerndienfte, f. Fronen.

Baupolizei, Inbegriff aller Beranstaltungen, welche die Regierung trifft, um zu bewirfen, baß durch Bauen und Gebautes Sicherheit, Bequemlichkeit und Ordnung gefördert und die durch beides etwa entstehenden Gefahren abgewendet werden. Die Borschriften der B. bilden die Bauordnung; ihre Ausübung sieht entweder besondern Baufoligien oder der allgemeinen Bohlsahrtspolizei zu. Bgl. Kletke, Repertorium der baupolizeilichen Gelete im preußische Staat (1873).

Bayern, Ronigreich und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 75,863 qkm mit (1880) 5,271,516 Ginm., von benen 1875: 3,5 Mill. Ratholifen, 1,4 Mill. Protestan= ten und 51,335 Juden gegahlt wurden. Der öftliche Teil bes Staatsgebiets befieht aus bem ehemaligen Rurfürstentum B., aus ben ehemaligen preugifden Fürftentumern Ansbach und Baireuth, ben pormaligen Bistumern Mugeburg, Bamberg, Gichftatt, Freifing, Paffan und Burgburg, vielen ehemals freien Reichsftädten (Raufbeuren, Memmingen, Nordlingen, Rurnberg, Regensburg, Schwein-furt, Ulm u. a.), 13 Abteien (Eldingen, Rempten, Ursberg 2c.) und verschiebenen vormals reichsritterschaftlichen Besitzun= gen. Der weftlich vom Rhein abgesonbert liegende Gebietsteil, Rheinbagern ober bie Pfalggenannt, fest fich aus bem ebemaligen Bergogtum Pfalg = 3weibrilden, mehreren ebebem reichsfreien Städten, ben Befigungen verschiebener fleiner Fürften und einigen von Franfreich abgetretenen Bebietsteilen aufammen.

Mreal u. Bepolferung (1. Des. 1880):

| au | earn. Devoiterung           | (1. 2003 | .1000); |
|----|-----------------------------|----------|---------|
|    | Regierungsbezirte           | ORilom.  | Einw.   |
| 1) | Oberbayern                  | 17047    | 949 899 |
| 2) | Rieberbayern                | 10 768   | 643847  |
| 3) | Pfalg                       | 5937     | 676 098 |
| 4) | Oberpfalg und Regensburg    | 9 665    | 526 967 |
| 5) | Oberfranten                 | 6999     | 574090  |
|    | Mittelfranten               | 7559     | 642344  |
| 7) | Unterfranten u. Aichaffenb. | 8398     | 625 478 |
| 8) | Schwaben und Reuburg .      | 9491     | 632 793 |

Bufammen: 75 863 5 271 516

Die Sauptftabt ber Monarcie ift Din n= chen mit (1880) 229,343 Ginw. Un ber Spite bes Staatsmefens fteht ber Ronig (Majeftat) aus bem Saus Bittelebach, welch letteres 1180 von Friedrich Barbaroffa mit bem bamaligen Bergogtum B. belieben warb und feitbem in B. regiert. Im Dreißigjährigen Rrieg erhielt ber Bergog Maximilian I. bie bem Rurfürsten Friedrich V. von ber Pfalg abgenommene Rurwurde, Rachbem B. in bem frangöfisch = öfterreichischen Rrieg von 1805 auf feiten Franfreiche gestanden hatte, wurde ber Rurfürft von Rapoleon mit bem Ronigstitel belohnt, welchen er feit 1. 3an. 1806 führte. Schon 17. Sept. 1814 erflärte ber nunmehrige Ronig Mari= milian Joseph I., bag zu einer Berfaffungs= reform geschritten werden muffe und folle, und 26. Dai 1818 gab er feinem Bolt eine Ronftitution, welche im wefentlichen noch jest in Rraft ift, wenn fie auch burch bas Bablgefet vom 4. Juni 1848 wich= tige Abanderungen erfahren bat. Sier= nach bilbet ber baprifche Staat eine fonstitutionelle Monarchie, an beren Spite ber König fteht, beffen Krone im Dannesstamm erblich ift nach bem Rechte ber Erstgeburt und ber agnatischen Linear= erbfolge, mit Musichlug ber weiblichen Rachfommen, folange noch ein fuccef= fionsfähiger Manat aus ebenbürtiger, mit Bewilligung bes Ronigs geschloffener Che ober ein burch Erbverbrüberung zur Thronfolge berufener Bring porhanden ift. Die Titulatur bes Könige, welcher fich gur latholifden Konfession befennt, ift: » Von Gottes Gnaben Ronig von B., Pfalggraf bei Rhein, Bergog von B., Franken und in Schwaben zc. Die Zivillifte beträgt mit ben Apanagen 5,342,528 Mf.

Die Bolfsvertretung besteht aus bem Lanbtag bes Königreichs, welcher fich aus zwei Rammern zusammensett. Die Erfte Rammer (Rammer ber Reichs: rate) wird burch bie volljährigen Bringen bes foniglichen Saufes, die Kronbeamten bes Reiche, die Erzbischöfe von München= Freifing und von Bamberg, bie Saupter ber bormale reicheftanbischen fürftlichen und graflichen Kamilien (Stanbesberren), einen vom Ronig auf Lebenszeit zum Dit= glieb ernannten Bifchof und bem jeweili= gen Brafibenten bes protestantifchen Oberfonfiftoriums gebilbet. Dazu fommen bie vom Ronig erblich ober lebenslänglich er= nannten Reicherate, und gwar barf bie Bahl ber lettern ben britten Teil ber erftern Rlaffe nicht überfteigen. Die Zweite Rammer (Rammer ber Abgeordne= ten) besteht gur Beit aus 156 Mitglies bern, indem auf je 31,500 Ginw. ein Abgeordneter zu mablen ift. Die Bahl ift eine indirette burch Bablmanner, bie Bablperiobe ift eine fechsjährige. Aftiv mahlberechtigt ift jeder Staatsbürger und

fähig und zwar zum Wahlmann ift jeber Staatsbürger über 25 Jahre, gum Abgeordneten jeder aftiv Bablfähige über 30 Jahre. Wahlfähigfeit und Wahlberechtigung find benjenigen Staatsange= hörigen entzogen, welchen die burgerlichen Chrenrechte aberfannt find. Ohne gu= ftimmenben Befchluß bes Landtage und awar ber beiben Saufer fann fein Gefet, betreffend bie Freiheit ber Berfon ober bas Gigentum ber Staatsangeborigen, erlaffen, abgeanbert, authentisch erflart ober aufgehoben werben. Bur Erhebung aller bi= reften und indireften Staatofteuern unb jur Erhöhung und Beranderung ber beftebenben, infoweit nicht die Befteuerung bem Deutschen Reich zusteht, besgleichen jur Kontrabierung einer Staatsichuld ift bie Buftimmung bes Landtags erforber= lich. Die Finang= und Etateperiobe ber Monarchie ift eine zweijährige, und eben= barum muß ber Landtag minbeftens alle zwei Sahre einberufen werben. Das Recht ber Bertagung und ber Auflösung ftebt bem König gu, boch muß im lettern Fall fpateftens binnen brei Monaten bie Reumabl ber Abgeordneten für bie Zweite Rammer borgenommen werben. Der erfte Brafident bes Reicherate wird vom Ronig je auf eine Situngsperiobe ernannt, mabrend ber zweite von ber Reichsratsfammer felbft gewählt wirb. Die Zweite Rammer wählt ihre beiben Brafibenten. Untrage auf Abanberung ber Berfaffung fonnen nur vom Ronig an ben Landtag gebracht werben und erfordern zu einem gultigen Beschluß bie Wegenwart von brei Bierteilen ber bie Berfammlung bilbenben Mitglieber in jeber Rammer und eine Mehrheit von zwei Dritteln ber Stim= men. Die Ganftion ber Befete fteht bent Ronig gut, welcher biefelben, wenn fie feine Buftimmung finben, unter ber foniglichen Unterschrift publigiert. Der Landtag hat bas Recht ber Beschwerbe und ber Minifteranflage wegen Berletung ber Berfaffung. Die Befchaftsorbnung bes Landtags ift burch Gefet vom 19. 3an. 1872 geregelt.

wahlberechtigt ist jeder Staatsbürger und Dem König steht ferner ein Staatsvolljährige Staatsangehörige, welcher eine birefte Staatssseuer zahlt. Passwammels unmittelbarer oberster Leitung aus rufenen Bringen bes tonigliden Saufes in ber bireften Linie, aus ben Miniftern und aus einer ber Babl ber Minifter minbeftens gleichkommenben Angahl von hoben Beamten und Militars aufammenfest (Instruttion vom 18. Nov. 1825, revibiert 3. Mug. 1879). Die oberite voll= riebenbe Beborbe bes Ctaate ift bas Ge= famtftaateminifterium, beffen Borfitenber augleich ber Staatsminifter bes foniglichen Saufes und bes Augern ift. Dazu tommen bie Ministerien bes Innern, für Rirden = und Schulangelegen= beiten, ber Juftig, ber Kinangen und bas Kriegeminifterium. Dem Minifterium bes foniglichen Saufes und bes Augern ift bie Generalbireftion ber Berfebreanftalten, mit Bau-, Betriebe-, Boftund Telegraphenabteilungen, unterfiellt. 3m Minifterium bes Innern besteht eine befondere Abteilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Sandel; auch reffortieren von bemfelben namentlich bie oberfte Baubehörbe, ber Dbermediginalausichuß, bas allgemeine Reichsardiv, die Normal= eichungstommiffion, bie ftatiftifche Bentralfommiffion, bas Statistifche Bureau und ber Berwaltungsgerichtshof. Dem Staatsminifterium ber Finangen find ber oberfte Rechnungshof, die General = Berg= werfs= und Galinenverwaltung, bie Staatsichulbentilgungsfommiffion und bie Generalzollabministration unterstellt. Für bie romifd : fatholifde Rirde befteben bie beiden Erzbistumer zu Danden (-Freifing) und Bamberg und die Bistumer ju Mugsburg, Gidftatt, Paffan, Regens-burg, Speier und Burgburg. Die protestantische Lanbesfirche fteht unter bem Dbertonfiftorium gu München und bem Ronfistorium in Speier.

Was bie Stellung Baperns in bem nunmehrigen Deutschen Reich anbetrifft, jo hatte fich B. in bem Friebensvertrag ju Berlin vom 22. Aug. 1866, abgefeben von einer Kriegsfostenentschäbigung von 30 Mill. Fl., ju ber Abtretung bes Begirfsamts Gersfelb, eines Diftrifts um Orb und ber zwischen Gaalfelb und Biewild gelegenen Entlave Raulsborf

bem Kronbringen, ben vom Ronig be- | zwijden Breugen und B. ein Gous und Trubbunbnis abgeichloffen; auch fam gwijchen bem Rorbbeutichen Bund famt bem Großbergogtum Luremburg und ber fübbeutiden Staatengruppe mit Ginichlug Baperns ber Bertrag vom 8. Juli 1867 guftande, wonach ber neu begrundete Deut: ide Roll- und Sandelsverein ben Charafter einer faatenbundlichen Bereinigung und in bem fogen. Bollparlament eine Art

Bolfevertretung erhielt.

Rach bem auf Untrag Baperns gwijchen ben gefetgebenben Fattoren des Norbbeut: ichen Bunbes und ben Regierungen ber fübbeutichen Staaten abgeichloffenen Bertrag vom 23. Nov. 1870 (Bunbesgefet: blatt vom 31. Jan. 1871, mit Schluße protofoll) bilbet B. nunmehr einen Beftanbteil bes Deutschen Reichs, inbem es in ben beutichen Reichstag 48 Abgeord nete entfendet. Es find aber bem bayrifden Staat mit Rudficht auf bie Größe und Bebeutung besfelben wichtige Bor= und Conberrechte eingeräumt worben. Bunachft ift die Militar: macht Baperns im Frieben felbständig gestellt. Das babrifche Beer bilbet einen in fich geschloffenen Bestanbteil bes beutichen Bunbesbeers mit felbitanbiger Berwaltung unter ber Militarhobeit bes Ronige von B. Im Rrieg und zwar mit bem Beginn ber Mobilifierung fteht aber auch bas banrifche Beer unter bem Befehl bes Bunbesfelbberrn. Much bat biefer bas Recht und die Bflicht, fich burch Infpeftionen von ber ausbrudlich ftipulierten übereinstimmung in Organisation, Formation und Ausbilbung ber baprifchen mit ben übrigen beutschen Truppen sowie bon ber Bollgabligfeit und Rriegstüchtig= feit bes baprifchen Kontingente Ubergeugung zu verschaffen. Im Rrieg find bie banrifchen Truppen verpflichtet, ben Befehlen bes Bunbesberrn unbedingt Folge ju leiften, eine Berpflichtung, welche in ben Kabneneib mit aufzunehmen ift. Gin weiteres Reservatrecht ift ber Krone B. in Unsehung bes Post = und Telegraphenwe= fens eingeräumt: bie Ginrichtung unb Berwaltung bes Boft = und Telegraphen= wefens und die Einnahmen aus bemfelben ben muffen. Gleichzeitig ward aber find, ebenfo wie fur Burttemberg, für

bes Reichs. Bahrend ferner bie Rompeteng ber Reichsgesetzgebung im allgemei= nen auch auf B. ausgebehnt worben ift, und mahrend die meiften Gefete bes Dorbbeutiden Bunbes auch auf bie fubbeutiden Staaten mit erftredt und zu Reichegefegen erhoben worben find, ift bie Beauffichtigung und Gefetgebung bes Reichs ausgeschloffen binfichtlich ber Beimats= und Rieberlaffungeverhältniffe und in Unfebung bes Berebelichungsweiens, foweit es mit jenen Berhältniffen im Bufammenbang fteht. Daber gilt insbesondere bas norbbeutiche Bunbesgefet über ben Unterflügungewohnfig (f. b.) in B. nicht. Ferner fann eine reichsgesetliche Regelung bes Immobiliarverficherungswefens in B. nur mit Buftimmung ber bortigen Regierung Beltung erlangen. Beiter ift B., ebenfo wie Bürttemberg und Baben, in Bezug auf bie Besteuerung bes inlandi= ichen Biers und Branntweins felbständig gestellt. Dieje ift ber Lanbesgesetgebung porbehalten, auch verbleibt ber Ertrag biefer Steuern bem baprifchen Staat. Much hinfichtlich bes Gifenbahnwefens hat B. eine Sonderstellung, boch fteht bem Reich auch B. gegenüber bas Recht zu, im Beg ber Gesetgebung einheitliche Nor= men für bie Ronftruttion und Musrüftung ber für bie Lanbesverteibigung wichtigen Gijenbahnen aufzustellen. Endlich ift auch bie Rompeteng ber Normaleichungsfom= miffion bes Reichs in B. ausgeschloffen. Außerdem ift aber die Krone B. im Bunbegrat mit besondern Rechten ausge= flattet. Gie führt bier feche Stimmen, während ihr in bem Plenum bes ebemaligen Deutschen Bunbes, beffen Stim= menverhältnis fonft berüdfichtigt wurde, nur vier Stimmen gufamen. In bem Bunbesratsausichuß für Landheer und Reftungen bat B. einen flanbigen Git; es führt ben Borfit in bem Musichus für die auswärtigen Ungelegenheiten und hat ben Anspruch auf die Stellvertre= tung im Borfit bes Bunbegrate (f. b.). Much ift bier an bie Bestimmung bes Ginführungsgesetes jum beutschen Berichtsverfaffungsgefet zu erinnern, wo= nach in ben größern Bunbesftaaten, in

Justizorganifation. Ein oberstes Landesgericht ist, wie oben bemerkt, in München errichtet. Die Bezirke der im nachstehenden aufgeführten 5 Oberkandesgerichte zerfallen in 28 Landgerichts bezirke, welche wiederum in die im nachstehenden aufgeführten Amtsgerichtsbezirke eingeteilt sind:

## I. Oberlandesgericht Mugsburg.

 Landgericht Augsburg mit den Umtsgerichten: Alchach, Augsburg, Burgau, Friedberg, Landsberg, Schwabmünchen, Wertingen, Busmarsbaufen.

2) Eichftätt: Beilngries, Gichflätt, Ellingen, Grebing, Ingolftabt, Kipfenberg, Monheim, Bappenheim, Weigenburg.

3) Rempten: Füffen, Immenstadt, Kaufbeuren, Rempten, Lindau, Oberdorf, Obergungburg, Schongau, Sonthofen, Weiler.

 Memmingen: Babenhaufen, Buchtoe, Güngburg a. D., Jüertiffen, Krumbach, Memmingen, Minbelheim, Reu-Ulm, Ottobeuren, Türkbeim, Meißenhorn.

 Reuburg a. b. Donau: Dillingen, Donauwörth, Greifenfelt, Höchfiddt a. D., Rauingen, Reuburg a. D., Rörblingen, Ottingen, Pfaffenhofen, Rain, Schrobenhaufen.

#### II. Oberlandesgericht Bamberg.

 Afdaffenburg: Alzenau, Amorbad, Afdaffenburg, Klingenberg, Lobr, Markiheibenfeld, Miltenberg, Obernburg, Schöllfrippen, Stadbbroellen.

7) Baireuth: Baireuth, Berned, Hollfeld, Kulmbach, Pegnig, Pottenstein, Stadisteinach, Thurnau, Weibenberg, Weismain.

8) Bamberg: Bamberg I, Bamberg II, Baunach, Burgebrach, Ebermannstabt, Ebern, Forchheim, Höchflabt a. d. A., Aronach, Lichtenfeld, Ludwigstabt, Northalben, Schefild, Schliebellein.

Rehau, Gelb, Thiersheim, Wunfiebel.

10) Someinfurt: Bifchofsheim, Guerborf, Berolghofen, Sammelburg, Saffurt, Sofheim, Riffingen . Ronigshofen , Dellrichftabt , Dinnerftabt, Reuftabt a. b. G., Schweinfurt, Bolfach , Werned.

11) Bürgburg: Arnftein, Aub, Briidenau, Dettelbad, Gemiinben, Rarlftabt, Ritingen, Marttbreit, Ochfenfurt, Wiefentheib, Bürgburg I,

Wiirzburg II.

III. Oberlandesgericht Dunden.

12) Münden I: Münden I und Münden II. 13) Münden II: Brud, Dachau, Dorfen, Ebersberg, Erbing, Freifing, Sang, Diesbach, Starnberg, Tegernfee, Toly, Beilheim, Berbenfels, Wolfratshaufen.

14) Deggenborf: Arnstorf, Deggenborf, Grafenau, Bengersberg, Dfterhofen, Regen,

Biechtach.

15) Bandshut: Dingolfing, Eggenfelben, Banbshut, Mainburg, Moosburg, Reumartt a. b. Rott, Rottenburg, Bilsbiburg.

16) Paffau: Fregung, Griesbach, Baffau, Pfarrfirchen, Rotthalmiinfter, Simbad, Bilshofen,

Waldfirden, Wegideib.

17) Straubing: Bogen, Rötting, Landau a. b. 3far, Mallersborf, Mitterfels, Reufirchen, Straubing.

18) Traunftein: Aibling, Altötting, Berchtesgaben, Burghaufen, Laufen, Milblborf, Brien, Reichenhall, Rofenheim, Tittmoning, Traunftein, Troftberg, Wafferburg.

IV. Oberlandesgericht Rürnberg.

19) Umberg: Amberg, Cham, Furth, Raftl, Nabburg, Reumartt i. d. Oberpfalz, Reunburg v. b. 20. Parsberg, Schwandorf, Sulgbad, Waldmiinchen.

20) Unsbach: Ansbach, Dintelsbuhl, Feuchtmangen, Bungenhaufen, Beibenheim, Beilsbronn, Berrieben, Rothenburg, Schillingsfürft,

Uffenbeim, BBaffertrübingen.

21) Fürth: Erlangen, Fürth, Bergogenaurach, Rabolzburg, Martterlbach, Reuftabt a. b. Mifch, Scheinfeld, Windsheim.

22) Rurnberg: Altborf, Grafenberg, Bersbrud, Silpoliftein, Lauf, Riirnberg, Roth, Schwabach.

23) Regensburg: Abensberg, Burglengenfelb, hemau, Relheim, Rittenau, Regensburg I, Regensburg II, Regenstauf, Riebenburg, Robing, Stadtamhof, Borth.

24) Beiben: Auerbach, Erbenborf, Eichenbach, Remnath, Reuftadt a. b. 28., Oberviechtach, Tiridenreuth, Bilbed, Bobenftraug, Bald-

faffen, Beiden.

V. Oberlandesgericht Zweibruden.

25) Frantenthal: Durtheim, Frantenthal, Brünftadt, Ludwigshafen, Reuftadt a. b. Sarbt. Speier.

9) Sof: Sof, Rirdenlamit, Münchberg, Raila, | 26) Raiferslautern: Raiferslautern, Rirds heimbolanden , Rufel , Lautereden , Obermoichel, Otterberg, Rodenhaufen, Binnweiler,

27) Landau: Annweiler, Berggabern, Ebenfoben,

Bermersheim, Ranbel, Lanbau.

3meibruden: Bliestaftel, Dabn, Somburg, St. Ingbert, Lanbftuhl, Birmafens, 2Baldfifchbach, Balbmohr, 3weibriiden.

Bermaltung. Bas bie innere Berwaltung anbetrifft, fo ift bas Ronigreid, ebenfo wie die übrigen beutschen Bunbesftaaten, im wesentlichen vom Reich un= abhängig geftellt. Das Land gerfällt gum Bwed ber innern Berwaltung in die acht Regierungsbezirke Dberbabern (Saupt= ftabt: Munchen), Dieberbayern (Lanbshut), Pfalz (Speier), Oberpfalz (Regensburg), Oberfranten (Baireuth). Mittelfranken (Ansbach), Unterfranken (Bürzburg) und Schwaben (Augsburg). Für jeben Regierungsbezirt besteht eine Rreisregierung, welche in zwei Rammern, bes Innern und ber Finangen, gerfällt und einem Regierungspräfibenten unterftellt ift. Unter ben Rreisregierungen fteben bann bie Begirfsamter, bie unmittelbaren Magiftrate ber größern Städte, bie Bauämter, die Rent = und Forftamter. Bum Zweck der kommunalen Gelbstverwaltung bilbet jeber Regierungsbezirt eine Rreis= gemeinbe, beren Bertretung ber Land= rat ift, und jeber Diftritt eines Begirts= amtmanns eine Diftriftsgemeinbe, welche burch ben Diftriftsrat reprafen= tiert wirb. Der Diffriftsrat fest fich aus Groggrundbefigern und Abgeordneten ber Gemeinden zusammen, unter hingutritt eines Bertreters bes Staatsarars, wenn biefer bei ben Umlagen beteiligt ift. Der Landrat besteht aus ben Bertretern ber Diftrifterate, ber ber Rreisregierung bireft untergeordneten Stabte, ber Groggrund= befiger, ber Bfarrer und ber Universitäten. Der Landrat wählt aus feiner Mitte einen Landratsausschuß, ber Distritterat einen Diftriftsausschuß, welchen bie laufenbe Berwaltung bes Rreis-, reip. Diftriftebermögens und bie Aufficht über bie Rreisund Diftriftsanftalten guftebt.

In nachfolgenbem geben wir eine Uberficht ber Bermaltungsorganijation

bes Königreichs B .:

(Areisregierungen, Begirtsämter und Magiftrate.)

# L Regierungebegirt Oberbabern. Breisregierung in München.

Begirtsamter ju Michad, Altötting, Berdtesgaben, Brud, Dachau, Chersberg, Erbing, Freifing . Friedberg , Ingolftabt, Landsberg , Laufen, Miesbad, Dubloorf, Münden I. b. 3far, Dinden r. b. 3far, Pfaffenhofen, Rofenheim, Edongau, Schrobenhaufen, Toly, Traunftein, Wafferburg, Beilheim, Berbenfels.

Der toniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Minden, Ingolfadt, Freifing, Landsberg, Rofenheim, Traunftein.

Für bie Refibengftabt München befteht eine fonigliche Bolizeidirettion.

# II. Riederbabern.

Rreisregierung in Landsbut.

Begirtsämter ju Bogen, Deggenborf, Dingolfing, Eggenfelben, Brafenau, Bricsbach, Reblbeim, Rötting, Landau, Landshut, Mallersborf, Baffau, Pfarrfirden, Regen, Rottenburg, Straubing, Biechtach, Bilsbiburg, Bilshofen, 2Begfcheib, Wolfftein.

Der toniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Landshut, Baffau und Straubing.

# III. Pfalj.

Areisregierung in Speier.

Begirtsamter gu Berggabern, Frantenthal. Bermersheim, Somburg, Raiferslautern, Rird. beimbolanden, Rufel, Landau, Meuftabt a. b. S., Birmafens, Speier, 3weibrüden.

#### IV. Oberpfalg und Regensburg.

Areisregierung in Regensburg.

Begirtsamter ju Amberg, Burglengenfelb, Cham, Efdenbad, Semau, Remnath, Rabburg, Reumartt, Reunburg b. 20., Reuftabt a. b. 20., Regensburg, Robing, Stadtamhof, Sulzbach, Tiridenreuth. Belbung, Bobenftraug, Waldmunden.

Der foniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Regensburg und Umberg.

#### V. Oberfranten.

Areibregierung in Baireuth.

Begirtsämter ju Bamberg I, Bamberg II, Bairenth, Berned, Chermannftabt, Fordheim, Boditabt a. b. A., Sof, Aronach, Rulmbach, Lichtenfels, Minchberg, Raila, Pegnit, Rehau, Ctabtfteinach, Staffelftein, QBunfiebel.

Der fonigliden Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Baireuth, Bamberg und Sof.

#### VI. Mittelfranfen.

Rreisregierung in Unsbach.

Begirtsamter ju Ansbach, Beilngries,

Fürth, Bungenhaufen, Beilsbronn, Bersbrud, Reuftabt a. d. A., Rürnberg, Rothenburg a. d. T., Scheinfeld, Schwabach, Uffenheim, Weigenburg.

Der foniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Ansbad, Dintelsbühl, Gidftatt, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Rothenburg, Cowabach, Beigenburg.

## VII. Unterfranten und Michaffenburg.

Rreisregierung in Burgburg.

Begirtsämter gu Algenau, Afchaffenburg, Brudenau, Gbern, Gerolyhofen, Sammelburg, Sagfurt, Rarlftabt, Riffingen, Rigingen, Ronigshofen, Lobe, Marttheidenfeld, Mellrichftabt. Miltenberg, Reuftabt a. b. S., Obernburg, Ochfenfurt, Schweinfurt, Würzburg.

Der foniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Dagiftrate: Burgburg, Michaffenburg, Rigingen und Schweinfurt.

# VIII. Cowaben und Reuburg.

Rreisregierung in Augsburg.

Begirtsamter ju Mugsburg, Diflingen, Donauworth, Fuffen, Gungburg, Illertiffen, Raufbeuren, Rempten, Krumbach, Lindau, Memmingen, Minbelheim, Reuburg, Reu-Ulm, Nordlingen, Oberborf, Conthofen, Wertingen, Busmarsbaufen.

Der foniglichen Rreisregierung unmittelbar untergeordnete Magiftrate: Augeburg, Dillingen, Donauworth, Gingburg, Raufbeuren, Rempten, Lindau, Memmingen, Reuburg, Nordlingen.

Finangen. Die Staatseinnahme für jebes Jahr ber Finangperiode 1880-81 beträgt nach bem Boranschlag 220,581,122 Mt., die Musgabe 221,741,445 Mt., fobag fich ein Defigit von 1,160,323 Mf. pro Sahr ergeben wirbe. Ein boberes Defigit ift burch bie bis 1882 bewilligte Erböhung bes Malzaufichlage von 4 auf 6 Mt. pro Set= toliter vermieben worben. In ber Gin= nabme figurieren bie bireften Steuern mit jahrlich 22,350,000 DRt. und bie indireften mit 61,470,550 DRf., wovon allein auf bie Ginnahme aus ber Bierund Branntweinsteuer 42,148,610 Mt. entfallen. Die Ginnahme aus ben Gtaats= bomanen ift auf jährlich 33,902,510 Dif. veranschlagt. In bie Musgaben finb 45.826,628 Dif. auf bie Staatsichulben, 12,666,626 Mf. für die Erigeng bes 3u= ftigminifteriume, 17,785,458 Det. für biejenige bes Minifteriums bes Innern, 19,224,243 Dt. für bas Rultusminifte-Dintelsbuhl, Gidftatt, Erlangen, Feuchtwangen, rium und 3,400,478 Mf. für bas Kinang-

minifterium eingestellt. Die Ausgaben | lebusfaffen errichtet, find die unmittelbafür bie Armee, welche aus ber Reichstaffe überwiesen werben, find auf 42,030,416 Mf. pro 1880-81 veranschlagt. Die Staatsichulb belief fich zu Enbe bes Jahrs 1879 auf 1,320,470,288 Mt.

Das baprifche Staatswappen ift ein langlich vierediger Schild, in vier Teile geteilt, mit einem Bergidilb, oben rechts ber pfälzische golbne, rotgefronte Lowe in Schwarg, unten linte ber blaue, golbgefronte Lome (wegen bes Fürftentums Belbeng) in Beig, oben links brei filberne Spiten in Rot (wegen Franken), unten rechte ein goldner Pfahl auf rot und weiß geftreiftem Grund (wegen Burgau-Gdmaben). Der Mittelfdilb enthält 42 filberne und blaue Rauten, biagonal von ber Rechten gur Linken auffteigenb, als Ginnbilb aller vereinigten Teile. Schilbhalter find zwei golbne Löwen mit gespaltenem Schweif, von benen jeber eine in filberne und blaue Rauten geteilte Fahne halt. Das Bange umgibt ein mit Bermelin ausgeschla= genes Belt, oben mit ber Königefrone. Die Landesfarben find Blau und Weiß. Bgl. Spruner, Leitfaben gur Geschichte von B. (2. Aufl. 1853); » Ortschaftenverzeich= nis bes Ronigreichs B. « (berausgeg. vom Statistifden Bureau, 1877); Beift = bed, Das Königreich B. in geographischstatistischer Beziehung (1878); Bogi, Lehrbuch bes baprischen Berfassungsrechts (5. Auft. 1877); Brater, Die Berfaf-fungsurfunde bes Rönigreichs B. (3. Auft. 1878); Bogl, Cammlung ber baprifchen Berfaffungegefete (2. Aufl. 1869, Gupplement 1872).

Beamtenabel, f. Dienftabel. Beamtenbeleidigung, f. Umtsbe=

leidigung.

Beamter, Inhaber eines Umtes (f. b.); Beamtenvereine, Affociationen, bie, auf bem Pringip ber Gelbfthilfe und ber Begenseitigfeit beruhend, die materiellen Intereffen ber Beamten gu forbern bestrebt find; fo insbesondere ber Breugische Beamtenverein, welcher feinen Sit in Hannover hat. Zur Aufnahme in biesen Berein, welcher sich namentlich mit Lebens- und Kapitalversicherung befaßt, aber auch Beamtenfpar- und Dar- | B. fann entweber in einem ganglichen ober

ren und mittelbaren beutiden Reichsbeamten, bie preugischen Staate, ftanbifden und Kommunalbeamten, bie innerhalb ber beutiden Reichslande und bes breufi= ichen Staats angestellten Rirchen- und Schuldiener, bie bei ber Bermaltung bes Bereins angestellten Beamten und endlich die auf Rubegehalt ober Wartegeld gefetten Berfonen ber genannten Rlaffen berechtigt. Es fonnen jeboch auch Staatsund Rommunalbeamten anbrer beutider Staaten fowie Privatbeamte jugelaffen werben. Organ bes Bereins ift bie feit 1877 ericbeinenbe »Monatsichrift für beutsche Beamte«.

Beglaubigung (Fibemation, Bibi-mation), ber Aft, burch welchen eine hierzu ermächtigte Behörbe ober sonstige öffentliche Perfon (Gericht, Ronful, Dotar) bie Richtigfeit einer Thatlache, insbesondere die Echtbeit einer Unterschrift ober bie übereinstimmung einer Abschrift mit bem Original, in amtlicher Form und ron Amts wegen bezeugt. Beglaubi-gungsichreiben (Krebitiv, Lettre de ereance) ift bas Schriftftut, burch welches bie Stellung eines Befandten (f. b.) als folden bei ber empfangenben Regierung burch bie absenbenbe beurfun-

bet wird.

Begnadigung, ber gangliche ober teilweise Erlaß ber burch eine ftrafbare Sand= lung verwirften Strafe burch bas Staateoberhaupt. Dabei ift aber ju unterscheiben gwijchen ber B. im engern Ginn und ber fogen. Umneftie, je nachdem es fich um bie B. eines einzelnen Berbrechers ober um die B. einer gangen Rlaffe von Berbrechern handelt. Gine folde Umneftie (Generalparbon) fommt namentlich politischen Berbrechern gegenüber bor, um nach politisch bewegten Zeiten eine Bersföhnung ber bermaligen Staatsregierung mit ihren bisherigen Wegnern berbeiguführen. Die Gingelbegnabigung ift aber, ebenfo wie die Amnestie, entweder eine B. nach ober bor gefälltem Strafurteil. Für ben lettern Kall ift ber Ausbrud Aboli= tion (Dieberichlagung) gebräuchlich. Die nach gefälltem Strafurteil eintretenbe

in einem teilweisen Erlag ber Strafe be- ! fteben, ober fie tritt erft nach teilweifer Bollftredung ber Strafe ein, inbem fie ben Erlaß bes Strafreftes berbeiführt, ober inbem fie die mit ber Strafe verbundenen Rechtenachteile aufhebt. In biefem lettern Sinn wird bie B. als Rehabilitation bezeichnet, wenn fie bie Wieberherftellung ber bem Berbrecher entzogenen bürgerliden Chrenrechte enthält. Darüber, ob bas Begnabigungsrecht bes Couverans, welches verfassungemäßig in ben meiften Rulturftaaten ausbrudlich anerfannt ift, auch bom rechtspolitischen und -philosophijchen Standpunft aus zu rechtfertigen fei, ift viel Streit. Ramentlich war ber große Philosoph Rant ein Wegner besfelben. Es läßt sich ja in ber That auch nicht wegleugnen, bag bas Begnabigungs= recht eine Abweichung von bem nach ber Befebesvorichrift fattfindenden ftrafrecht: lichen Berfahren bewirft, bag ferner bie Möglichfeit einer willfürlichen und un= gerechten Sandhabung besfelben nicht ausgeschloffen ift, und bag basfelbe endlich gang entbebrlich fein wurbe, wenn bie Strafgefetgebung eine vollfommene ware. Da bies aber bei ber Mangelhaftigfeit aller menschlichen Inftitutionen nie gang ber Rall fein wirb, ba vielmehr bas for= melle Recht, wie es fich in ben Durch= idnitteregeln ber Strafgefetgebung bar= ftellt, mit bem materiellen Recht, wie es ber 3bee ber bobern Gerechtigfeit und Bil= ligfeit entfpricht, in Wiberfpruch geraten tann, fo ericeint bas Begnabigungsrecht bes Souverans als beffen fconftes Recht, notwendig gur Bermittelung und Musgleichung ber Sarten bes farren Rechts. Bobl zu beachten ift aber hierbei, daß die Unwendungsiphare bes Begnadigungs: rechts eine engere wirb, je größer ber Spielraum ift, welchen bie Strafgefete bem richterlichen Ermeifen bei Musmeijung ber Strafe offen laffen, und je mehr ber Richter felbft biernach bie individuellen Berhältniffe bes Angeschulbigten berud= fichtigen fann, wie bies namentlich auch nach bem bermaligen beutschen Strafgefesbuch ber Wall ift. Das Recht ber B. ficht bem Monarchen und in ben Republi= fen ben verfaffungemäßig bamit ausge- ferner in manden Berfaffungegefegen in

gestatteten Organen, fo 3. B. in ben beut ichen Freien Stäbten bem Genat, gut. In leichtern Fallen ift bie Musübung biefes Rechts von dem Couveran vielfach beftimmten Behörben, besonders dem Juftigministerium, in Rriegszeiten einem fommanbierenben General, einem Statthal= ter 2c., übertragen. Im Deutschen Reich hat ber Raifer als folder nur in benjenigen Straffachen bas Recht ber B., welche in erfter Inftang bor bas Reichsgericht gehören, alfo in den Källen bes Sochverrats und des Landesverrate, infofern biefe Ber= brechen gegen ben Raifer ober bas Reich gerichtet find (beutiche Strafprozegorb: nung, § 484), fowie in benjenigen Fallen, in welchen ein beuticher Ronful ober ein Ronfulargericht in erfter Inftang erfannt hat (f. Konful). Im übrigen fieht bas Begnabigungsrecht ben Monarchen ber beutschen Gingelstaaten und in ben Freien Städten, wie bereits bemerft, ben Genaten zu. Tobesurteile bedürfen nach ber beutschen Strafprozegordnung (§ 486) ju ihrer Bollftredung gwar feiner Beftatigung mehr, boch follen fie nicht eber vollftredt werben, als bis die Entichliegung bes Staatsoberhaupts, refp. bes Raifers ergangen ift, in dem vorliegenden Fall von bem Rechte ber B. feinen Gebrauch machen au wollen. Ubrigens ift in den Berfaffungsurfunden ber modernen fonftitutionellen Monarchien eine Beschränfung bes Begnabigungerechte infofern anerfannt, als ein Minifter ober ein fonftiger boberer verantwortlicher Staatsbeamter, welcher burch bie Stanbe einer Berfaffungeverlebung angeflagt worben ift, von ber gegen ihn beshalb ausgesprochenen Strafe nicht ober nur auf Antrag der anflagen= ben Rammer felbft im Onabenweg befreit werben fann, weil fonft ein hauptmoment bes fonstitutionellen Guftems, bas Inftitut ber Minifterverantwortlichfeit und Ministeranflage, binfällig werben würde (vgl. bie Berfaffungeurfunden von Belgien, §91, Breufen, §49, Gachfen, §150, Bürttemberg, § 205; Bayrijches Wefet, bie Berantwortlichfeit ber Minifter betr., vont 4. Juni 1848, Art. 12, 20.). Gine weitere Beschränfung bes Begnabigungerechts ift

für ganglich unguläffig erflärt, teils wes nigftens bei gewiffen Berbrechen nicht ftatthaft ift. Undre Berfaffungsurfunden fnüpfen die Bulaffigfeit ber Dieberfchla= gung an bie Ruftimmung bes höchften Berichtshofs ober bes Landtage. Bas ferner bie viel erörterte Frage anbetrifft, ob ein Berurteilter auch gegen feinen Willen begnabigt werben fonne, fo burfte biefelbe wohl zu bejahen fein, ba bie B. fein Aft ber Willfür, sonbern ein Aft ber höhern Gerechtigfeit fein foll, welchem fich ber einzelne nicht beliebig entziehen fann. Mur in Unfebung ber Abolition fonnte es für einen Unichuldigen gerabezu eine Sarte involvieren, wenn er auch gegen feinen Willen eine folche B. annehmen mußte; er hat vielmehr ein Recht, zu verlangen, bağ feine Unichulb burch Urteil und Recht bargethan werbe, und ebenbarum würbe er eine B. gegen feinen Willen ablehnen fonnen. Die norwegische Berfaffung ftatuiert übrigens gang allgemein bie Burud: weifung einer B. feitens bes gegen feinen Willen Begnabigten. Endlich ift noch bar= auf hinzuweisen, bag die privatrechtlichen Folgen eines Berbrechens burch eine B. nicht alteriert werben. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Staatsrechts unb bes Strafrechts: Luber, Das Couveranitats= recht ber B. (1860); v. Arnold, über Umfang und Unwendung bes Begnabi= gungerechte (1860); R. b. Mohl, Staate= recht, Bölferrecht und Politif, Bb. 2, S. 634 ff. (1869).

Begunftigung, bas Bergeben besjenigen, welcher nach Begehung eines Berbrechens ober Bergebens bem Thater mif= fentlich Beiftand leiftet, um benfelben ber Bestrafung gut entziehen, ober um ihm bie Borteile bes Berbrechens ober Bergebens au fichern. Bei einer blogen übertretung fennt bas beutiche Strafgesethuch eine B. nicht. Während nämlich die frühere Wesetsgebung bie B. regelmäßig aus bem Befichtspuntt ber Teilnahme am Berbreden bestrafte, behanbelt bas Reichsftrafgefetbuch bie B. als ein besonberes Bergeben und bedroht diefelbe mit Belbftrafe bis gu 600 Mf. ober mit Befängnis bis gu 1 Sahr und, wenn jener Beiftanb um aleichviel ob Urbeber ober Gebilfen, für

Anfebung ber Abolition enthalten, Die teils | bes eignen Borteils willen geleiftet ward, fogar mit Befängnis bis ju 5 Nabren. Die Strafe barf jeboch ber Urt und bem Dag nach feine ichwerere fein als bie auf bie verbrecherische Sandlung felbft angebrobte. Barbagegen bie B. vor Begehung ber That jugefagt worben, fo wird biefelbe ftrenger, nämlich als Beihilfe (f. b.), geabnbet. Die B. ift ftraflos, wenn biefelbe bem Thater ober Teilnehmer von einem Ungeborigen (f. b.) geleiftet worben ift, um ihn ber Bestrafung zu entziehen. Burbe bagegen bie B. bes Borteils wegen begangen, jo verwandelt fich biefelbe in bas Schwerere Bergeben ber Behlerei (f. b.), wofern ber Begunftigte Diebftahl, Raub, Unterschlagung ober ein bem Raub gleich gu bestrafenbes Berbrechen verübt bat. Der Berfuch ber B. ift nicht ftrafbar. Bgl. Deutsches Strafgefetbuch, SS 257ff.; Ofter= reichisches Strafgefetbuch, \$\$ 6,211,214-

> Beichtgeheimnis (lat. Sigillum confessionis), die in der fatholischen wie in ber protestantischen Rirche anerfannte Berpflichtung bes Beiftlichen zur Bebeimhaltung besjenigen, mas ihm in ber Beichte ober fonft bei Musibung ber Geelforge anvertraut warb. Das B. wird auch von ber ftaatlichen Gefetgebung infofern refpeftiert, ale ber allgemeine Beugniszwang fich nicht auf basjenige erftredt, was einem Beiftlichen bei Musübung ber Geelforge anvertraut wurbe. Bgl. Deutsche Straf= prozegordnung, § 348; Enopp, Der fatholische Seelsorger als Zeuge vor Gericht

(1849).

Beigeordneter, in manden Wegenben Umtstitel bes Behilfen bes Bürger-

meifters. Beihilfe, bie abfichtliche Forberung ber Begehung eines Berbrechens ober Bergebens. Im Gegenfat zum fogen. Unftif= ter (f. b.) ift ber Wehilfe eines Berbre= chers nach bem beutschen Strafgesetbuch (§ 49) berjenige, welcher bem Thater gur Begehung eines Berbrechens ober Bergehens burch Rat ober That wiffentlich Bilfe geleiftet hat. Die B. gu einer über= tretung ift bagegen ftraflos. Wahrend aber bas frangofische Strafrecht alle Teilnehmer,

Strafgefegbuch bie B. bem Berfuch eines Berbrechens ober Bergebens gleich und ftraft bemnach ben Gehilfen gwar nach bemjenigen Wefet, welches auf bie Sandlung Unwendung finbet, ju welcher er wissentlich Silfe geleistet hat, jeboch milber als ben Urbeber (Thater) und als ben

Muftifter.

Beifaffen (Beimobner, Schutver= wandte, Schutburger), im weitern Sinn alle Berfonen, welche blog innerhalb einer Stabt ihren Bohnfit gewählt ober ben Schut ber ftabtischen Obrigfeit ohne bas Bürgerrecht erworben haben; im engern Ginn Einwohner, bie nicht im Befit bes vollen, fonbern nur bes jogen. flei= nen Bürgerrechts find. Der Inbegriff ber ihnen gemährten Rechte ift bas Beifaf: fenrecht, ihre Berfaffungsurfunde bie Beifaffenordnung, bie zu entrichtenbe Abgabe bas Beifaffengelb. Mis Unterpfanb für bie Ginhaltung feiner Obliegenbeiten leiftet ber Beifaffe ben Beifaffen= eib. Der Unterschied zwischen Bollbiir= gern und B. ober Niebergelaffenen findet namentlich in ber Schweiz praftische Unwendung. Es eriftiert bort taum eine Bemeinbe, bie neben ben eigentlichen Be-meinbemitgliebern nicht auch eine größere ober geringere Bahl von Niebergelaffenen enthielte. Bgl. Rüttimann, über bie Beschichte bes schweigerischen Gemeindebürgerrechts (1862). Die nach 1848 erlaffenen Berfaffungsurfunden ber einzel= nen beutiden Staaten haben fast burchweg ben Unterschied zwischen eigentlichen Bürgern und Schutburgern aufgehoben, wie bies auch ichon zuvor in einzelnen Staaten, g. B. in Baben burch Gefet von 1831, gefchehen war.

Belagerungszuftand (frang. Etat de siège), eine Art moderner Diftatur, beftebend in ber übertragung ber gefamten öffentlichen Autorität auf bie Militarbehörden, welche zugleich mit außerorbent-lichen Bollmachten befleibet werben. Die frangöfische Revolution regelte querft ben Etat de siège und zwar burch Gefet vom 8. Juli 1791, woran fich bann ipater, namentlich unter napoleon I.

gleich ftrafbar erflärt, ftellt bas beutiche | fcbloffen. Siernach fann ber B. über gange Diftrifte und Provingen und nicht blog bei einer eigentlichen Belagerung und überhaupt nicht bloß in Kriegszei= ten, fonbern auch im Frieden gur Unterbriidung revolutionarer Bewegungen verhangt werben. Go erflarte 3. B. Rarl X. 28. Juli 1830 bie Stadt Baris in ben B. Much bas Jahr 1848 rief über bie Saupt= ftabt ber bamaligen frangofischen Republik ben B. berbei, und Gleiches war 1871 infolge bes furchtbaren Aufruhre ber Kom= mune gu Paris ber Fall. Ebenfo ift in biefem Jahrhundert auch in andern Staaten bes Rontinents wiederholt ber B. gur Unterbrüdung von revolutionären Berjuden verfügt worben, namentlich auch in Deutschland 1848 und 1849. Nach ber gegenwärtigen beutschen Reichsverfaffung ftebt bem Raifer bas Recht gu, wenn bie öffentliche Sicherheit in bem Bunbesgebiet bebroht ift, einen jeben Teil bes felben in ben Rriegszuftand gu er= flären (Reichsverfaffung vom 16. April 1871, Art. 68). Dabei wird auf bas foniglich preußische Gefet vom 4. Juni 1851 über ben B. Bezug genommen, beffen Beftimmungen in einem folden Fall maß= gebend fein follen, und wonach bie Erflärung bes Belagerungszustands von ber borgangigen Erffarung bes Rriegegu= ftanbs abhängig ift. Rach bem angezoge= nen Befet vom 4. Juni 1851 ift aber für ben Kall bes Kriegs in ben vom Keinb bebrobten Provingen jeder Feftungstom: manbant befugt, bie ihm anvertraute Festung mit ihrem Raponbegirt in B. gu erflaren; für anbre Begirfe ftebt bie Erflärung dem fommandierenden General gu. Für ben Fall eines Mufruhrs fann ber B. fowohl in Rriege = ale Friedend= geiten erffart werben, boch geht bie Er= flarung bann vom Staatsministerium aus, und nur in bringenden Fallen fann biefelbe provisorisch und vorbehaltlich ber minifteriellen Beftätigung rudfichtlich ein= gelner Orte und Begirfe durch ben oberften Militärbefehlshaber auf Antrag bes Berwaltungschefs ober, wenn Gefahr im Ber= aug ift, burch ben Militarbefehlshaber allein erfolgen. Die Erflärung bes Belagerungs= veridiebene anbre wichtige Gefete an- auftands geschieht burch öffentlichen Ausrui bei Trommelichlag ober Trompeten= 1 idall, burd Mitteilung an bie Gemeinbebehörbe, burch Unichlag an öffentlichen Blagen und burch öffentliche Blatter. Dit ber erfolgten Befanntmachung geht bie vollziebende Gewalt an die Militarbefehle= haber über, fo bag bie Zivilverwaltungs= und die Kommunalbehörden ben Unordnungen ber Militärbefehlsbaber Folge gu leiften haben. Gleichzeitig fonnen auch bas freie Bereins = und Berfammlungs= recht, das Recht, daß niemand feinem orbentlichen Richter entzogen werben barf, Die Freiheit ber Preffe, Die Rechte, welche fich auf Unverletlichfeit ber Wohnung und bie perfonliche Freiheit beziehen, für bie Dauer des Ausnahmezustands fufpenbiert werben, und ce bangt lediglich bon bem Ermeffen des fommandierenden Militär= befehlshabers ab, welche Befchränfungen er an bie Stelle ber bierüber fonft gelten= ben Bestimmungen treten laffen will. Salt es berfelbe ober bas Staatsministerium für nötig, bie ordentlichen Gerichte gu fuspendieren, fo treten an die Stelle berfelben bie Rriegsgerichte, welche befonbers bie Berbrechen bes Aufruhrs, Sochverrats, Landesverrats, ber thatlichen 2Bi= berfetung, ber Meuterei, ber Blunberung, ber Erpreffung, ber Berleitung ber Golbaten jum Ungehorfam ober zu Bergeben gegen die militarifche Bucht und Ordnung jur Untersuchung und Bestrafung überwiesen erhalten. Die Rriegsgerichte werben aus Difizieren und Zivilrichtern gufammengefett; in eingeschloffenen Teftungen fonnen an Stelle ber Bivilrichter felbft Rommunalbeamte bagu genommen werben. Das Berfahren ift ein febr fumma= rifches, bas fogen. ftanbrechtliche. Die Berhandlungen find öffentlich und mündlich, und ber Beschulbigte fann fich eines Berteibigers bedienen. Der Berichterftat= ter (öffentliche Anflager), als welcher ein Aubiteur ober in Ermangelung besfelben ein andrer Offizier fungiert, tragt in Unwesenheit bes Beschuldigten bie bemfelben jur Laft gelegte Thatfache vor. Der Be-ichulbigte wird aufgeforbert, fich barüber zu erffaren, und wenn er biefelbe bestreitet,

Beweise geschritten. Darauf folgt in nicht öffentlicher Beratung die Kaffung bes Urteilsspruche, gegen ben fein Rechtsmittel gulaffig ift; nur die auf Tobesftrafe lautenben Erfenntniffe unterliegen in Friebenszeiten ber Bestätigung von feiten bes fommanbierenben Generals ber Bro: ving. Alle Strafen werben fogleich nach Berfündigung bes Erfenntniffes jum Bolljug gebracht und zwar binnen 24 Stunben, Tobesftrafen in gleicher Zeit nach ber erfolgten Beftätigung bes Befehlshabers. Die lettern werben burch Erfchießen vollftredt. über ben fogen, fleinen B, vgl.

Sozialbemofratie.

Beleidigung (Gbrenfranfung, Chrverlegung, Injurie, lat. Injuria), biejenige rechtswidrige Sandlung, burch welche jemand die Ehre einer andern Berfon vorfählich angreift. Bum Thatbeftanb einer B. gebort aber folgenbes: 1) Die Ehre einer Berfon, b. b. bie Achtung, welche einer Berfon als folder gebubrt, muß angegriffen fein. Die privatperfonliche Ehrenhaftigfeit berfelben fommt hierbei nurals Strafausmeffungs: grund in Unbetracht. 2) Gine Ber= letung ber Gbre muß vorliegen, es gibt feinen ftrafbaren Berfuch ber B. Db eine folde Berletung wirflich vorliege, bestimmt fich nach ben Umftanben bes einzelnen Falles, namentlich auch nach ber Lebensstellung bes Beleibigers und bes Beleibigten. In letterer Beziehung erfcheint es namentlich als ein Straferbobungegrund, wenn ein Beamter in feiner amtlichen Stellung beleibigt wurde (f. Umtebeleibigung), ober wenn eine Militarperson ben Borgefesten beleibigt (f. Militarbeleibigung). 3) Bor= fätlichteit ber Sandlung ift erforderlich. Es muß bas Bewußtfein bes beleibigen= ben Momente ber fraglichen Sanblungeweise porliegen (animus injuriandi); boch genügt bagu bas Bewußtfein, baß ebenbiefe Sandlungsweife geeignet fei, einen andern an der Ghre gu franten. 4) Biberrechtlichfeit ber fraglichen handlung muß vorliegen. In biefer Begiehung ift befonbere hervorzuheben, baß jo wird fogleich zur Aufnahme bes That- man die Bahrheit jeberzeit fagen barf, bestands burch Erhebung ber vorliegenben | follte bies auch ber Gbre eines anbern Gin-

baß bie angeblich injurible Behauptung bie Wahrheit enthalte, bie Ginrebe ber Bahrheit (exceptio veritatis), beren Beweis berjenige, welcher fich barauf beruft, zu erbringen hat. Ift bie Thatfache, um welche es fich banbelt, eine ftrafbare handlung, jo joll nach bem bentichen Reichsftrafgefetbuch (§ 190) ber Beweis ber Wahrheit ale erbracht angesehen werben, wenn ber angeblich Beleidigte megen biefer Sandlung rechtefraftig verurteilt worben ift. Dagegen foll ber Beweis ber Bahrheit ausgeschloffen fein, wenn ber Beleibigte megen biefer Sanblung bereite rechtefräftig freigefprochen worben ift. Dazu fommt bie Borfdrift (§ 191), wo= nach für ben Fall, daß wegen ber behaup: teten ftrafbaren Sanblung Ungeige bei ber Beborbe gemacht ift, bas Berfahren wegen ber B. bis gur Erlebigung jener Unterfuchungsfache fiftiert werben foll. Dabei ift aber zu beachten und auch in § 192 bes Reichsftrafgefegbuchs ausbrücklich hervorgehoben, daß ber Beweis ber Bahrbeit bie Strafbarfeit ber Sandlunge weife gleich= wohl nicht ausschließt, wenn die Form ber Behauptung ichon an und für fich eine beleibigenbe war. Dieje lettere Ginichran= fung gilt auch für bie § 193 gufammen= geftellten Källe; es follen nämlich biernach tabelnbe Urteile über wiffenschaftliche, fünftlerische ober gewerbliche Leiftungen, ferner Außerungen, welche gur Ausführung ober Berteibigung von Rechten ober jur Wahrnehmung berechtigter Intereffen gemacht werben, fowie Borhaltungen und Rigen ber Borgefetten gegen ihre Untergebenen, bienftliche Anzeigen ober Urteile bon feiten eines Beamten und abnliche Malle, alfo 3. B. auch Rigen bes Lehrers ben Schülern, ber Eltern ben Rinbern, bes Dienftherrn bem Dienftboten gegen= über, an und für fich ftraflos fein.

Bas bie Beftrafung ber B. anbelangt, To bat bas beutsche Strafgesethuch bie früber üblichen Privatftrafen (Abbitte, Ebrenerffarung, Widerruf) nicht beibehalten; es gemahrt bem Beleibigten nur infofern eine Privatgenugthnung, alsihm

trag thun. Man nennt ben Ginwand, | B. öffentlich ober burch Berbreitung von Schriften, Darftellungen ober Abbilbungen ober in einer Zeitung ober Zeitschrift erfolgte, bie Befugnis zugefprochen wirb, bie Berurteilung auf Roften bes Schulbigen öffentlich befannt ju machen und zwar im lettgebachten Fall, wenn moglich. burch ebendieselbe Zeitung ober Zeitschrift und in bemselben Teil und mit berjelben Schrift, wie die B. veröffentlicht worben war (§ 200). Bubem wird bem privat: rechtlichen Charafter bes Delifts auch baburch Rechnung getragen, bag bie Berfolgung nur auf Antrag eintritt, welch letterer bis jur Berfundigung eines auf Strafe lautenben Urteils gurudgenom= men werben fann (§ 194). Bei Injurien, welche gegen Chefrauen ober Rinber noch unter väterlicher Gewalt verübt wurben, haben auch bie Ehemanner und Bater (§ 195) und bei Amtsbeleibigungen bie amtlichen Borgesetten bes Beleibigten bas Recht zur Stellung bes Strafantrags (§ 196). Burbe eine B. gegen eine gefetgebenbe Berfammlung bes Reiche ober eines Bundesftaats ober gegen eine fonftige politische Rörperschaft begangen, fo bebarf es gwar feines Untrage auf Beftrafung, wohl aber ber Ermächtigung ber beleibig= ten Rorperschaft gur ftrafrechtlichen Ber= folgung (§ 197). Der Untrag auf Be= ftrafung muß aber binnen brei Monaten von bem Tag an, feit welchem ber gu biefem Untrag Berechtigte von der Sandlung und von der Berfon bes Thaters Rennt= nis gehabt, geftellt werben. Ift bei wechfelfeitigen Beleidigungen von bem einen Teil Strafantrag gestellt worben, jo fann ber andre Teil feinerfeits bis gum Golug ber Berhandlung in erfter Inftang, ohne Rudficht auf jene Frift, ebenfalls Straf= antrag ftellen, muß bies aber auch bei Berluft biefes Rechts bis gu jenem Beit= punft thun (§ 198). Burben Beleibi gungen auf ber Stelle mit folden ober mit leichten Rörperverletungen ober letstere mit erftern erwidert, fo fann ber Richter unter Umftanden ben einen Teil ober auch beibe Teile für ftraflos erflaren, indem bier eine fogen. Rompenfation ber auf Rosten bes Schulbigen eine Ausser- beiberseits verwirften Strafen eintritt. tigung bes Urteils erteilt und, wenn bie (§§ 199, 233).

Beleidigungen wird zwischen verleum= berifder und einfacher B. unterfchieben. Gine verleumderifche B. ober Ber= leumbung liegt nach bem beutschen Straf= gefetbuch (§ 187) bann vor, wenn jemanb wider befferes Biffen in Begiebung auf einen andern eine unwahre Thatfache behauptet ober verbreitet, welche benfelben verächtlich zu machen ober in ber öffent= lichen Meinung berabzuwürdigen ober bef= fen Rrebit ju gefährben geeignet ift. Sier tritt Befängnisftrafe von einem Tag bis ju zwei Jahren ein. Die Behauptung und Berbreitung folder Thatfachen ohne das Bewußtsein ihrer Unwahrheit wird bagegen ale einfache B. bestraft, wofern nicht etwa jene Thatfachen erweislich wahr fein follten. Es wird aber bei ber ein= fachen B. (§§ 185, 186) zwischen wort= licher (Berbal=) und thatlicher (Real=) Injurie unterfdieben. Erftere wird mit Gelbftrafe von 300-600 Dit. ober mit haft von einem Tag bis zu fechs Bochen ober mit Gefängnis von einem Tag bis zu einem Jahr, lettere mit Beld= ftrafe von 300-1500 Dt. ober mit Befängnis von einem Tag bis zu zwei Jahren beftraft. 218 Straferhöhungsgrund ericeint es aber fowohl bei ber einfachen wie bei ber verleumberischen B., wenn biefe öffentlich ober burch Berbreitung von Schriften, Abbilbungen ober Darftellun= gen begangen ift. Die Strafe befteht bann bei ber einfachen B. in Gelbftrafe bis gu 1500 Dit. ober Gefängnisftrafe bis gu zwei Jahren und bei ber Berleumbung in Gefängnis bis gufünf Jahren und nicht unter einem Monat. Doch fann bei ber verleumberischen B. überhaupt, wenn mil= bernbe Umftanbe borhanden, bie Strafe bis auf einen Tag Befängnis ermäßigt, ober es fann auf Gelbftrafe bis gu 900 Dit. erfannt werben. übrigens fann, wenn bie Berbreitung folder Thatfachen nachteilige Folgen für bie Bermogens= verhaltniffe, ben Erwerb ober bas Fort= fommen bes Beleibigten mit fich bringen follte, auf Antrag des lettern neben ber Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrag von 6000 Dif. erfannt werben (§ 188). Auch bie B. eines Ber- besonbers freifinnige Inftitutionen, und

Dit Rudficht auf die Strafbarfeit ber | ftorbenen, b. h. bie Befchimpfung bes Unbentens eines folden burd wiffentlich un= mabre Behauptung ober Berbreitung von Thatfachen, welche benfelben bei Lebzeiten verächtlich zu machen ober in ber öffentlichen Meinung berabzuwürdigen geeignet gemefen waren, wird auf Antrag ber Gl= tern, ber Rinber ober bes Chegatten bes Berftorbenen mit Gefängnis von einem Tag bis zu feche Monaten, beim Borban= benfein milbernber Umftanbe mit Belbftrafe bis ju 900 Dit. beftraft. Beleidigun= gen fürftlicher Perfonen fallen, weil es fich bier nicht um einen Angriff auf bie burgerliche Chre, fondern um eine Berletung ber Majefiat handelt, nicht unter ben Begriff ber B. (f. Dajeftatsbelei= bigung). Bgl. Deutsches Strafgefegbuch, SS 185-200; Reichsgeset vom 26. Febr. 1876 (fogen. Strafgefetnovelle), Art. I au SS 194, 200; Deutsches Militärftraf:

gefestuch vom 20. Juni 1872, §§ 89, 91. Belgien, Königreich an ber Rorbfee, zwijchen Sollanb, Preugen und Frantreich; 29,455 qkm mit (31. Dez. 1878) 5,412,731 Gimv. Sauptstadt: Bruffel mit (31. Dez. 1878) 167,693 Ginw. B. ift bas am bichteften bevölferte Land Guropas (181 Ginw. auf 1 gkm). Die Berölferung zerfällt in die beiben Sauptftamme ber Blamen mit blamifcher und ber Ballonen mit wallonischer Sprache; am weitesten verbreitet und zugleich Umtsund Berichtsfprache ift jedoch bie frangofifche. Dem Glaubensbefenntnis nach ift fast bie gesamte Bevolferung bes Ronig= reichs fatholisch; die Bahl ber Protestanten wird nur auf etwa 15,000, die ber Juden auf 3000 geschätt. Die frangofische Julirevolution 1830 gab bie außere Beranlaffung zu einer balb gang B. ergreifen= ben Revolution und gur Losfagung von ben Rieberlanben. Um 20. Gept. 1830 wurde eine provisorische Regierung ein= gesett, welche 4. Oft. b. 3. bie Unab= bangigfeit Belgiens erffarte und bie Berufung eines Nationalfongreffes anfunbigte. Diefer nahm bann unter Musfcbliegung bes Saufes Dranien vom Thron eine monarchijch fonftitutionelle Berfaf= fung für bas Land an, ansgezeichnet burch

auf Empfehlung Englands bem Bringen Leopolb von Sachien-Roburg-Gotha, weldes Saus fomit auf ben belgischen Thron gelangte. Rach ber Ronftitution bom 7. Febr. 1831 ift die Rrone im Mannes: ftamm nach bem Rechte ber Erftgeburt erblich; Frauen und ihre Rachkommenichaft find ausgeschloffen. In Ermangelung mannlicher Rachfommen fann fich ber Ronig mit Buftimmung ber Rammern einen Rachfolger ernennen. Der Ronig fann bie Regierung nicht eber führen, als bis er in ber Mitte ber Bolfsvertretting einen feierlichen Gib geleiftet bat, bie Berfaffung und bie Gefete bes belgifden Bolfs ju beobachten und bie Unabhängigfeit ber Nation wie bie Unverlegbarfeit bes Staatsgebiete aufrecht zu erhalten. Der Ronig besitt bie ausübende Gewalt nach Daggabe ber Berfaffung. Die gefetgebenbe Bewalt wird von bem Konig, bem Genat (58) und ber Rammer ber Reprä= fentanten (116 Mitglieber) gemeinfam ausgeübt. Die Mitglieber ber lettern werben in birefter Babl von ben Bürgern aus ber Bahl berjenigen Belgier gewählt, welche, 25 Jahre alt, im Genuß ber burgerlichen und politischen Rechte find, in B. ibren Wobnfit baben und nicht unter 40 Frant jabrliche birette Steuern gablen. Die Mitglieder ber Reprafentantentam= mer werben auf 4 Jahre gewählt und alle 2 Jahre jur Salfte ernenert. Sie beziehen Diaten (240 Fr. monatlich). Die Sena-toren muffen wenigstens 40 Jahre alt fein und minbeftens 2100 Fr. birefte Steuern gablen. Die Bablperiobe ift eine achtjährige; bie Balfte ber Genatoren wird alle vier Jahre erneuert. Die Rams mern treten, wenn fie nicht guvor bom Ronig berufen werben, verfaffungemäßig am zweiten Dienstag bes Rovembers gu= fammen. Der Rönig fanktioniert und ber-tundigt bie Gefete. Un ber Spite ber Lanbesverwaltung fteht ber Ministerrat. Den Departementeminiftern ber auswärtigen Ungelegenheiten, bes Innern, bes öffent= lichen Unterrichts, ber Juftig, ber Finangen und ber öffentlichen Arbeiten find Benetalfefretare beigegeben.

Das Rönigreich ift in folgenbe neun

übertrug bie Königewürde 4. Juni 1831 | Provingen eingeteilt: Antwerpen, Brabant, Beftflanbern, Ditflanbern, Bennegau, Lüttich, Limburg, Luremburg und Ramur. Un ber Spite ber Provingialverwaltung ftebt ein vom König ernannter Gouverneur, welchem eine von ben Ungehörigen ber Proving gewählte Körperichaft, ber Provingialrat, mit einem ständigen Ausschuß von je sechs Mitgliebern gur Geite fteht. Die Provingen ger= fallen in Kantone, an beren Gpipe fonig= liche Rommiffare fteben. Die Gemeinde= obrigfeit ber einzelnen Kommunen bestebt aus bem Gemeinberat, bem Bürgermeifter und ben Schöffen. Bas bie Rechts= pflege anbetrifft, fo befleht ein Kaffa-tionshof in Bruffel. In burgerlichen Rechtsftreitigkeiten entscheiben in erster Juftang bie Biviltribunale, in zweiter bie Appellationsgerichtshöfe zu Bruffel, Gent und Lüttich. Daneben bestehen Friedensgerichte und Sanbelsgerichte. Polizeiver= geben gehören bor bie Buchtpolizeigerichte; Mififenhofe gibt es neun. Mugerbem befteht ein Militärgerichtshof. Ratholifde Bifchofe residieren in Brügge, Gent, Luttich und Ramur. Der Erzbischof und Brimas von B. hat feinen Sit in Decheln. Die Urmee, welche ausschließlich gur Berteibigung bes Landes und gur Aufrechterhaltung ber von ben Grogmächten garantierten Reutralität bestimmt, und in welcher bie Stellvertretung gestattet ift, beläuft fich im Frieben auf 46,383 Mann, 10,165 Pferbe und 204 Felbgeschüte, abgefeben bon ber aftiven und inaftiven Bürgergarbe. Die Sauptfestung ift Untwerpen. Rinangen. Die Ginnabmen werden pro 1880 auf 273,497,060 Frant, bie Ausgaben auf 278,818,548 Fr. beranschlagt. Die Staatsschuld belief fich 1880 auf 1,347,286,720 Fr. Das Staats= mappen ift ber golone ftebenbe Braban= ter Lowe mit ausgeftredter roter Bunge auf schwarzem Grund und mit ber Devife: »L'union fait la force«. Die Lan= besfarben find Rot, Gelb, Gdmars, fent= recht nebeneinander. Bgl. » Annuaire statistique de la Belgique« (11. 3ahrg. 1880); Doublets be Billers, Dictionnaire national belge (1864); Dtofe, Histoire de la Belgique (6. Muff. 1876).

beil. Benebift von Rurfia lebenbe Donchis-

orten (f. Drben).

Benedittion (lat.), in ber fatholi= ichen Rirche die Ginfegnung einer Gache ober Perfon burch Gebete, Befprengung mit Weihwaffer, Räucherung 2c. Papft erteilt breimal im Jahr, am Grunbonnerstag, am Diterfest und am Sim= melfahrtstag, bie feierliche B. ber Stabt Rom und bem Erbfreis (»Urbi et orbia).

Benefizium (lat.), Wohlthat, insbefonbere Rechtswohlthat (beneficium juris); in letterer Begiebung namentlich Bezeich= nung für gewiffe aus Gründen ber Billigfeit ftatuierte Musnahmeregeln. Much wird mit B. bie Pfrunde ober bas Rirchen= amt felbst, mit welchem eine folche versbunden ift, bezeichnet.

Bergelohn, die Bergütung, welche man von bem Eigentumer eines Schiffs ober ber Labung eines folden beaufpruchen fann, wenn man Schiff ober Labung aus Scenot ober bie Guter eines gescheiterten ober gestranbeten Schiffs rettete. Man unterscheibet bierbei Bivilbergung und Militarbergung, je nachbem bie Gee= not burch Sturm ober andre natürliche Greigniffe hervorgerufen ober aber bas Schiff aus Feinbesgewalt ober aus ben Banben von Geeraubern gerettet worben ift. In England bestimmt in folden Källen ber Admiralitätshof die Größe bes Bergegelbs je nach ber bestandenen Befabr, ber Größe ber Arbeit und Unftrengung bes Bergenben, nach bem Berte bes Schiffs und ber Labung; es wird oft bie Hälfte, 1/s ober 1/10 bes Werts bes Ret= tungeobjefte bem Berger jugesprochen. Der B. bei Biedernahme eines Schiffs aus Keindeshand beträgt 1/8 feines Werts ober feiner Labung, wofern fie von einem foniglichen Rriegsfchiff, 1/6, wenn bie= felbe von einem englischen Raper ober einem andern englischen Schiff bewirft wird; ift aber bas Schiff vom Feind zu einem Rriegeschiff ausgerüftet worben, fo bringt bie Bergung basselbe gang in bas Gigentum bes Wiebernehmers. Das beutsche Sandelsgesethuch (Urt. 742) un= und B. einerfeits jowie bloger Bilfe- Oberbergamter unter einem Ober-

Benediftiner, ber nach ber Regel bes leiftung und Silfelohn anberfeits, je nachbem bas Schiff ober bie gerettete Labung ber Berfügung ber Schiffsbefagung entzogen ober bie Silfeleiftungen ber betreffenben Berfonen zu ben Bemühungen ber Schiffsmannichaft nur bingugetreten find. Der Betrag bes im lettern Wall gu leiftenben Silfelohns foll ein geringerer fein als bei ber eigentlichen Bergung. Der B. aber foll regelmäßig ben britten Teil bes Berts bes Geborgenen nicht überfteigen und ohne ben übereinstimmenben Antrag ber Parteien nicht auf einen Quoteteil ber geborgenen ober geretteten Güter, und zwar nötigenfalls burch richterliches Ermeffen, festgefest werben. Der Unfpruch auf B. geht verloren, wenn ber Berger feine Dienfte aufgebrungen, ober wenn er von ben geborgenen Wegenftanben bem Schiffer, bem Gigentumer ober ber guftanbigen Beborbe nicht fofort Un= zeige gemacht bat. Wurbe noch mabrend ber Gefahr ein Bertrag über bie Sobe bes Bergelohns abgeschloffen, fo fann berfelbe wegen übermaßes ber zugesicherten Bergütung angefochten werben. Bgl. Deutiches Sandelsgesetbuch, Urt. 742 ff. ; Sam= burger Statuten, II, 17, 5.

Bergrecht, Inbegriff ber Rechtegrund= fate, welche fich auf ben Bergban, insbesondere auf die Erlangung bes Berg= eigentums und beffen Berluft und bie bamit im Bufammenhang ftebenben Rechts= verhältniffe, beziehen. Bergregal, bie ausschließliche Befugnis ber Staatsgewalt gur Bewinnung bestimmter Foffilien. Der Umfang besfelben ift in ben verschiebenen Landesgesetzen verschieden begrengt, boch ift ber Bergbau in Deutschland gumeift »für frei erflärt«, b. h. es fann jeber unter Beobachtung gewiffer Borfdriften bas Gigentum an ben betreffenben Detal= len ober fonftigen Fossilien gewinnen. Berfchieben von bem Bergregal ift bie Berghoheit, b. h. bas bem Staatsober= haupt als folchem zustehende Recht, bas Bergbaumefen zu beauffichtigen, gu befteuern und mit Rudficht auf bie öffent= liche Gicherheit ju regeln und gu ordnen. Dazu bienen bie Bergbehörden. Go tericeibet zwischen eigentlicher Bergung fteben g. B. in Breugen bie famtlichen

Dberbergamter aber fteht ber Berg= hauptmann, bie Mitglieder berfelben find bie Dberbergrate mit ben Bilfearbeitern (Bergaffefforen, Darticheibern, Baninfpettoren). Unter ben Oberbergamtern fteben bie (Brivat-) Bergreviere mit Bergmeiftern ober Berggeidwornen an ber Spite, mah= rend für ben Staatsbergbau Bergin= ipettionen und Buttenamter befteben. Die meiften andern beutschen Berggefete ichließen fich bem preußischen Berggeset vom 24. Juni 1865 (fommen= tiert von Rloftermann, 3. Mufl. 1874) an. Bgl. Rloftermann, Lehrbuch bes preußi= ichen Bergrechts (1871); Achenbach, Das frangofifche B. (1869); Derfelbe, Das gemeine beutiche B. (1871, Teil 1).

Bericht, im geschäftlichen und bienftlichen Berfehr bie Mitteilung über einen bestimmten Wegenstand, namentlich bie Außerung einer untergeordneten Stelle an die übergeordnete und vorgefette Dienft= beborbe. In parlamentarifchen Rorper= icaften ift es üblich, Wegenstanbe von Bichtigfeit gunächst gur Borberatung an besondere Rommiffionen gu verweifen, welche bann bem Plenum munblichen ober ichriftlichen B. erstatten, ber gur Grundlage für bie weitern Plenarberatungen bient. Go mablt nach ber Beichaftsorbnung bes beutichen Reichstags (\$ 27) jede Rommiffion nach gefchloffener Beratung aus ihrer Mitte einen Bericht= erstatter, ber bie Unsichten und Untrage ber Rommiffion in einem B. gufammen= ftellt. Diefer B. wird gebrudt und min= beftens zwei Tage vor ber Beratung im Reichstag an famtliche Abgeordnete verteilt, auch bem Bunbesrat in einer angemeffenen Angahl von Eremplaren überfandt. Die Rommiffionen find aber auch befugt, burch ihren Berichterstatter im Reichstag ohne ichriftlichen B. lediglich mundlichen B. erftatten gu laffen. Der Reichstag fann aber in jedem Fall fcbriftlichen B. verlangen und zu biefem Zwed bie Sache an bie Rommiffion gurudvermeifen.

Berufung (Appellation), basjenige

berghauptmann. In ber Spige ber liches Urteil angesochten wirb, um eine nochmalige Briifung und Enticheidung ber Sache burch bas guftanbige Obergericht ber= beiguführen; Berufungsgericht (Be= rufungerichter), bas Dbergericht, weldes nach ber bestehenben Gesetgebung über bie B. ju entscheiben bat; Berufungefrift, bie gefetlich geordnete Rotfrift, innerhalb welcher bas Rechtsmittel ber B. bei Bermeibung bes Berluftes bes= felben einzuwenden ift. Das Befen ber B. befteht im Begenfat gur Richtigfeitsbeschwerbe ober Revision (f. b.) barin, bag baburch eine nochmalige Brufung ber frag= lichen Rechtsfache in ihrem gangen Ilms fang, alfo nicht nur wie bei ber Revifion, ber Rechtsfrage, fonbern auch eine nochmalige Unterfuchung bes thatfachlichen und des Beweismaterials berbeigeführt wird. Dit bem Grundfat bes mundlichen Brozegverfahrens ift baber bas Rechtsmittel ber B. wenig verträglich, benn es ift fast widerfinnig, ben Richter erfter Inftang auf Grund mündlicher Berbandlung urteilen zu laffen und bies Urteil besfelben alsbann einer zweitinftanglichen richter= lichen Prüfung zu unterziehen, welche fich boch gumeift auf bas schriftliche Aften= material gründen wird. Auf ber andern Seite bietet aber bie B. bie Garantie einer besonbers gründlichen und wiederholten richterlichen Brüfung bar, und ebenbarum erscheint es als gerechtfertigt, wenn bie moberne Wesetgebung nicht sowohl bie gangliche Befeitigung als vielmehr bie Ginichränfung biefes Rechtsmittels ins Muge gefaßt bat. Rach ber beutschen Straf= prozefordnung insbesonbere ift bas Rechtsmittel ber B. in Straffachen nur gegen Urteile ber Schöffengerichte und gegen Dies jenigen Urteile bes Umterichtere gegeben, welche mit Buftimmung ber Staatsan= waltschaft ohne Bugiehung ber Schöffen ergangen find, wenn ber Beschulbigte bem Umterichter wegen einer blogen übertre: tung vorgeführt wird und bie ibm gur Laft gelegte That einraumt. Berufungs: gericht ift bier bie Straffammer bes Land: gerichts. Die Berufungsfrift beträgt eine Boche. Straferfenntniffe ber Landgerichte und schwurgerichtliche Urteile find nur Rechtsmittel, burch welches ein gericht- mit ber Revifion anfechtbar. In burger=

gegen nach ber beutschen Bivilprozegord: nung gegen bie in erfter Inftang bon ben Amte ober von ben Landgerichten er= laffenen Endurteile ftets bie B. (an bas Landgericht, reip. Oberlandesgericht) gulaffig. Die Berufungefrift beträgt einen Monat. Die Ginlegung ber B. erfolgt burch bie Buftellung eines Schriftsates (Berufungefdrift), welcher vom Berufungebeflagten ebenfalls mittelft eines vorbereitenben Schriftsates beantwortet werden kann, bevor es zur mündlichen Berhandlung vor dem Berufungsgericht kommt (j. Gericht). Bgl. Deutsche Strafprozesordnung, §§ 354—373; Zivilprozesordnung, §§ 472—506. Reuerdings wird ber Ausbrud B. übrigens auch zur Bezeichnung ber in Bermaltungsanges legenheiten gulaffigen Rechtsmittel gebraucht, alfo gleichbebeutend mit Refurs.

Befdadigung fremden Gigentums,

f. Gadbeichabigung.

Beichlagnahme von Gegenftanben, welche als Beweismittel für eine Un= terfuchungsfache von Bebeutung finb, ift nach ber beutschen Strafprozegorbnung (SS 98 ff.) in ber Regel nur bem Richter, bei Gefahr im Bergug aber auch ber Staatsanwaltichaft und benjenigen Boli= gei= und Gicherheitsbeamten geftattet, welche als hilfsbeamte ber Staatsanwalt= schaft ben Anordnungen ber lettern Folge gu leiften haben Ift eine B. ohne richter= liche Anordnung erfolgt, jo foll ber Beamte, welcher fie angeordnet hat, binnen brei Tagen die richterliche Bestätigung nachfuchen, wenn bei ber B. weber ber ba= bon Betroffene noch ein erwachsener Ungehöriger anwesend war, ober wenn ber Betroffene und im Fall feiner Abwefenbeit ein erwachsener Angehöriger besselben gegen bie B. ausbrudlichen Biberfpruch erhoben hat. Der Betroffene fann jederzeit bie richterliche Entscheidung nach= fuchen. Golange bie öffentliche Rlage noch nicht erhoben ift, erfolgt die Enticheibung burch ben Amterichter, in beffen Begirt bie B. erfolgte. Huch tonnen Briefe auf ben Telegrapbenanstalten mit Beichlag lichen Angabl Mitglieber (397), alfo wenn

lichen Rechtsftreitigfeiten ift bas belegt werben. Bur B. ift bier ber Richter und, wenn die Untersuchung nicht blok eine übertretung betrifft, auch die Staats: anwaltschaft befugt. Die lettere muß jes boch ben ibr ausgelieferten Gegenstanb fofort, und zwar Briefe und andre Boftfenbungen uneröffnet, bem Richter vorlegen. Wird bie von ber Staatsanwaltichaft verfügte B. binnen brei Tagen vom Richter nicht bestätigt, so tritt biefelbe außer Rraft. In bürgerlichen Rechts= ftreitigfeiten fann bie B. einer Cache gur Sicherung einer fünftigen Zwangsvoll-ftredung ober jur Ausführung einer folchen verfügt werben. Für bie B. von Forberungen insbesonbere, welche einem Schuldner gufteben, gebraucht die beutiche Bivilprozegordnung, wie bei Mobilien, ben Ausbrud »Pfandung« (f. b.). Gine B. bes gangen Bermögens ift nach ber beutschen Strafprozegordnung, außer in Schöffengerichtsfachen, gegen ben abme= fenben Angeschulbigten burch gericht= lichen Beschluß guläffig, wofern bie Borausfehungen eines Saftbefehls vorliegen. übrigens fonnen auch, insoweit es gur Dedung einer ben Angeschulbigten mog= licherweise treffenben bochften Gelbftrafe und ber Roften bes Berfahrens erforberlich ift, einzelne zum Bermögen bes Ungeschulbigten gehörige Gegenstände mit Beschlag belegt werben, eine Magregel, welche namentlich flüchtigen Militärpflich= tigen gegenüber gulaffig ift. Bgl. Deutiche Reichsftrafprozegordnung, §§ 325 ff., 332 ff., 480; Reicheftrafgefetbuch, § 140.

Beidlugfähigfeit, die Befugnie eines Rollegiums ober einer Berfammlung, bollwirffame Befchluffe innerhalb ibres Rompetengfreifes ju faffen, bangt ge= fchaftsordnungsmäßig zumeift bavon ab, bag eine bestimmte Ungabl von Ditgliebern anwesend ift. Go verlangen bie meiften Berfaffungsurfunden ber beutichen Gingelstaaten gur B. ber Rammern Unwesenheit ber Mehrheit ber Mitglieber. Bur B. bes preußischen Berrenhauses ift bagegen bie Umwesenheit von 60 Ditgliedern erforderlich. Der beutiche Reiches und sonstige Sendungen auf der Poft fo- tag ift beschluffähig (Reichverfaffung, wie Telegramme an einen Beschuldigten Art. 28), wenn die Mehrheit der gesetftanb, baß zur Beit einer Abstimmung einzelne Manbate erledigt find, fommt babei nicht in Betracht. Es ift aber nicht erforberlich, bag fich nun auch wirklich bie Mehrbeit ber Mitglieber bei ber 216= ftimmung beteiligt. Wenn alfo g. B. bei ber Bahl eines Brafibenten ein Teil ber Reichstagsabgeordneten mit weißen Betteln ftimmt, fo ift bie Wahl immerbin gilltig, wofern nur die Mehrheit ber Mitglieber anwesend war, was eben burch bie abgegebenen Bettel fonftatiert wirb, einerlei, wie viele Mitglieber wirflich gewählt haben. Für ben beutschen Bunbeerat find besondere Bestimmungen in Unfehung fei= ner B. nicht gegeben. Derfelbe ericheint alfo ohne Rudficht auf die Bahl ber an= wefenben Mitglieber als beschlugfähig.

Beidwerde über obrigfeitliche Unordnungen und Berfügungen ift in ben meis ften Berfaffungeurfunden ausbrüdlich für julaffig erflart, und bas Befchwerberecht ber Unterthanen ift in jebem Rul= turftaat anerfannt. Der Regel nach finb berartige Befdwerben bei ber vorgesetten Behörbe berjenigen Stelle angubringen, welche zu ber B. Beranlaffung gegeben bat. Es ift aber auch ben Lanbitanben nachgelaffen, Befdwerben entgegenguneb= men und berartige Betitionen ber Staatsregierung gur Beriidfichtigung und Erledigung ju überweifen (f. Betition). In monarchifden Staaten fann bie B. auch bem Staatsoberhaupt felbft unterbreitet werben; namentlich haben bie Rammern bas Recht ber B. ben Dini= ftern gegenüber, inbem fie in einer Abreffe bie einzelnen Beschwerbepunfte bem Mon= archen vortragen fonnen. Gegen befchwerenbe Berfügungen und Urteile ber Berichte find besondere Rechtsmittel (Berufung, B., Revifion) gegeben, über welche bon ben Berichten höberer Inftang im geordneten Inftangengug entschieden wird. In ber beutschen Strafprozegorbnung und ebenfo in ber beutschen Bivilprozeß= ordnung wird bie Bezeichnung B. insbefondere für basjenige Rechtsmittel gebraucht, welches nicht gegen eigentliche Urteile, fonbern gegen fonftige beschwer-

199 Mitglieber jugegen finb. Der Um- | orbnungen gegeben ift. Cofortige B. beigt bies Rechtsmittel bann, wenn es innerhalb einer bestimmten Frift (im Strafprozeg binnen einer Boche, im Bivilprozeg binnen zwei Wochen) eingelegt werden muß. Wegen Berfügungen ber Berwaltungsbehörden ift in ber Regel bas Rechtsmittel ber B. an bie übergeordnete Stelle gulaffig (Refurs), und gwar ift in manchen Staaten bie Ginrichtung getroffen, bag in folden Källen ein fogen. Berwaltungegerichtehof bie Enticheibung erteilt (f. Berwaltung). über bie B. gegen Anordnungen ber Kirchenbehörbe an die Staatsgewalt val. Recursus ab abusu.

> Beidwerderegifter (Beidwerbe= bud), Bud, in welches Beschwerben eingetragen werben, 3. B. auf Boft = und Bahnerpebitionen, Dampfichiffen ac. fur bie Beschwerben ber Paffagiere über bie

betreffenben Beamten.

Befichtigung, f. Mugenfchein.

Befit (lat. Possessio), die phyfifche Innehabung einer Gache, im Gegenfat gur rechtlichen Innehabung, bem Gigen=

tum (f. b.).

Befoldung, bas Ginfommen, welches einem öffentlichen Beamten (bes Staats, einer Gemeinbe, einer Rorporation 2c.) für bie ihm übertragene fortlaufenbe Dienftleiftung verabreicht ober angewiesen wirb. Richt gur B. ift gu rechnen ber Lohn für ein= gelne Berrichtungen ober Arbeiten, welche vermöge besonbern Bertrags ober Auftrags übernommen und geleiftet werben (3. B. für eine außerorbentliche Kommif= fionereife, für bie Aufführung eines beftimmten Baues ac.), ebenfowenig ber für bloge Privatbienfte bezogene Behalt.

Beftallung, die Ginfetung in ein Umt ober einen Dienft; Beftallungsbefret, bie barüber ausgestellte Urfunde, nament=

lich bas Befoldungsbefret.

Bestedung, bas Berbrechen, welches berjenige Beamte begeht, ber von einem andern ein Geschent ober einen fonftigen Borteil annimmt, forbert ober fich berfprechen läßt, auf welchen er rechtlich unb gefetlich feinen Unspruch bat, mabrend er weiß, daß baburch auf feine Amtsthätig= liche richterliche Berfügungen und An- feit eingewirft werben foll (paffive B.).

ben ungesetlichen Borteil gufagt ober gewährt in ber Absicht, baburch auf beffen amtliche Thatigfeit einzuwirfen, macht fich bes Berbrechens ber B. fculbig (at: tive B.). Das beutsche Strafgesetbuch bestraft ben Beamten, welcher für eine Sandlung, bie eine Berletung einer Umte- ober Dienstpflicht enthält, Weschente ober andre Borteile annimmt, forbert ober fich versprechen läßt, mit Buchthaus bis au 5 Jahren und, falls milbernbe Umftanbe vorliegen, mit Befangnis bis ju 5 Jahren. Die aftive B. bagegen wird (§ 333) mit Gefängnis und, wenn milbernbe Umftande vorhanden, mit Gelb: ftrafe bis gu 1500 Def. beftraft; auch fann auf Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben. 2118 Straferhöhungs= grund ericheint es aber (§ 334), wenn ein Richter, Schieberichter, Gefdworner ober Schöffe Beichente ober anbre Borteile forbert, annimmt ober fich versprechen läßt, um eine Rechtsfache, beren Leitung und Entscheidung ihm obliegt, zu Gunften ober zum Rachteil eines Beteiligten zu leiten ober zu entscheiben. In solchem Fall tritt Buchthausstrafe bis zu 15 Jahren ein, und ebendieselbe Strafe ift in biefem Fall für bie aftive B. angeordnet. 3m § 335 bes Strafgesetbuchs ift endlich noch bestimmt, baß bei ber B. bas Empfangene ober ber Wert besfelben für ben Staat verfallen ift. Bu beachten ift übrigens, baß nach bem beutiden Strafgesetbuch (§ 331) ein Beamter icon bann mit Gelbstrafe bis zu 1500 Dit. ober Gefang= nis bis zu 6 Monaten bestraft wird, wenn er, abgesehen bon einer B., für eine in fein Umt einschlagenbe Sandlung, welche an fich nicht pflichtwibrig ift, Beichenfe ober anbre Borteile annimmt, for= bert ober fich versprechen läßt.

Beftellungsbrief, f. Grequatur. Betrug, bie ftrafbare Sandlung bes= jenigen, welcher in ber Absicht, fich ober einem Dritten einen rechtswidrigen Bermogensvorteil zu verschaffen, bas Bermögen eines anbern baburch beschäbigt, baß Thatfachen einen Brrtum erregt ober un- Studien über ben ftrafbaren B. (1870).

Aber auch berjenige, welcher bem Beamten | terhalt. Das beutiche Reichsftrafgefetbuch, welches ben Begriff bes Betrugs alfo befiniert, beschränft benselben somit auf bie Sphare ber Bermogensverlegung in ge= winnfüchtiger Absicht burch eine Taufchung bes Benachteiligten ober feines Bertreters. Es bebroht ben Betrüger mit Wefangnis= ftrafe bis zu 5 Jahren, neben welcher auf Geloftrafe bis zu 3000 Mf. fowie auf Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erfannt werben fann. Gind milbernde Umftanbe porbanben, fo fann ausschließlich auf bie Gelbstrafe erfannt werben. Das Bergeben bes Betruge, beffen Berfuch übrigens ausbrücklich für strafbar erflart ift, wird von Amts wegen verfolgt; nur wenn ber B. gegen Angehörige, Bor= münber ober Erzieher begangen warb, ift berfelbe bloß auf Untrag zu verfolgen, und zwar ift bie Burudnahme biefes Un= trags gestattet. Gine besonbers ftrenge Strafe ift für ben Fall angebrobt, baß jemand im Inland wegen Betrugs einmal und wegen eines barauf begangenen Betruge jum zweitenmal bestraft worben ift und nun abermals einen B. berübt. Sier foll Buchthausstrafe bis gu 10 Rabren, gleichzeitig aber auch Belbitrafe bon 150 - 6000 Mf. eintreten. Gind mil: bernbe Umftanbe vorhanden, fo tritt Wefängnisftrafe nicht unter 3 Monaten ein, neben welcher zugleich auf Belbftrafe bis au 3000 Dit. erfannt werben fann. Augerbem ftellt bas beutiche Strafgefetebuch mit bem B. noch bas Berbrechen besjenigen gusammen, ber in betrügerischer Abficht eine gegen Feuersgefahr verficherte Sache in Brand fest oder ein Schiff, welches als folches ober in feiner Labung ober in feinem Frachtlohn berfichert ift, finten ober ftranden macht. In einem folchen Fall tritt Buchthausftrafe bis gu 10 3abren und zugleich Gelbftrafe von 150-6000 Mit. ein. Gind milbernbe Umftanbe vorbanden, fo foll auf Befangnisftrafe nicht unter 6 Monaten erfannt werben, neben welcher noch eine Gelbitrafe bis au 3000 Mf. ausgesprochen werben fann. Bgl. Deutsches Reichsftrafgesesbuch, SS 263 er burch Borsviegelung falscher ober burch bis 265; Mertel, Kriminaliflische Ab-Entstellung ober Unterbrüdung wahrer hanblungen, Bb. 2 (1867); Grygiectb, Betrüglider Banfrott, f. Bant = einer Bartei einer B. idulbig macht, mit

Bettelmonde, in ber fatholischen Rirche Monde, welche nach ihrer Orbens= regel fein Gigentum befigen burfen und nur von milben Gaben leben follen (Do= minifaner, Frangisfaner, Karmeliter, Augustiner und Serviten). Bgl. Drben.

Bettler, besgleichen biejenigen, welche Rinder jum Betteln anleiten ober außichiden ober Berfonen, welche ihrer Ge= walt und Aufficht übergeben find und gu ibrer Sausgenoffenichaft geboren, vom Betteln abzuhalten unterlaffen, werben nach bem beutschen Reichsftrafgesetbuch (§ 361) mit Saft bis zu 6 Wochen beitraft. 3ft ber Betreffenbe aber innerhalb ber letten 3 Jahre wegen berartiger übertretung wiederholt verurteilt worden, ober bat berfelbe unter Drohung ober mit Baffen gebettelt, fo fann auf überweis fung an bie Lanbespolizeibehorbe nach verbufter Strafe erfannt werben, bie ben Berurteilten alsbann bis gu 2 Jahren in einem Arbeitebaus unterbringen ober gu gemeinnütigen Arbeiten verwenben, rejp. den Ausländer aus dem Reichsgebiet ausmeifen fann.

Beugung Des Rechts aus Parteilid: feit (verlette Richterpflicht, Gun= bifateverbrechen, Crimen syndicatus), Umtsverbrechen, welches barin beftebt, bag ein Richter in einer ftreitigen Rechtsfache burch Richtausiibung ober gefetwidrige Ausübung feines Amtes in ir= gend einer Umtebandlung ohne Beabfichtigung eines Gewinns, auch nicht aus bloger Trägheit ober Ungeschidlichkeit, fonbern auf Bitten, aus Freundschaft ober Feindschaft ze., mit Ginem Bort wiffent= lich, eine Ungerechtigfeit begeht; fie wird nach ber Beschaffenbeit ber Motive unb ber Größe bes Unrechts mit größerer ober geringerer Strafe belegt. Die neuere Bejetgebung und namentlich auch bas Straf= gesethuch bes Deutschen Reiche (§ 336) beidranten bas Synbifatsverbrechen nicht bloß auf ftreitige Rechtsfachen. Jenes insbesondere bestraft ben Beamten ober fablich zu Gunften ober gum Rachteil feinblichen Landes unter bem besondern

Buchthaus bis gu 5 Jahren.

Beurlaubung, f. Urlaub. Beurlaubungsinftem, f. Freibeits=

ftrafe. Beute, bie Aneignung gewiffer bem Weind geboriger Mobilien im Rrieg; auch Bezeichnung für biefe Mobilien felbft. Die Frage, welche Gegenstände als B. angeseben werden fonnen, wird von ben Lehrern bes Bolferrechts verschieben bes antwortet, und auch die völferrechtliche Braris, welche freilich bermalen eine weit bumanere ift ale in frühern Zeiten, ift bier noch nicht jum Abschluß gelangt. Ungweifelhaft gebort nämlich bas gefamte Rriegematerial ber feindlichen Macht gu ben Wegenständen, welche ber Erbeutung unterliegen, also Munition, Baffen, Rriegstaffen, Proviant, Transportmittel u. bgl. Bas bagegen bas mit bem Rriegs= zwed nicht zusammenhängenbe Privateigentum anbetrifft, fo besteht bier immer noch ein Unterschied gwifden Land = und Geefrieg. Denn während bas Brivateigentum ber Unterthanen bes feindlichen Staats im Landfrieg ber Regel nach refpeftiert werben foll, ift biefer Gat im Seefrieg noch nicht zu allgemeiner Unerfennung gelangt (f. Brife). Aber auch im Landfrieg beburfen einzelne Fragen noch ber Entscheibung burch bie Befet= gebung ber Rulturftaaten, fo namentlich bie Frage, ob bas bewegliche Gigentum ber fampfenden Golbaten bem Gieger preisgegeben ift und also von bem letstern einem Gefallenen, Gefangenen ober Behrlofen abgenommen werben fann. Besonbers wichtig find in biefer Sinficht bie Kriegsartifel für bas beutiche Deer vom 31. Oft. 1872, welche im Anschluß an bas beutsche Militärstrafgesetbuch folgendes beftimmen (Art. 30): » Gigen= machtiges Beutemachen ift bem Golbaten verboten. Abertretungen biefes Berbots werben mit Arreft ober mit Befängnis ober Festungshaft bis zu 3 Jahren, nach Um-ftanden unter gleichzeitiger Bersetzung in die zweite Klasse bes Solbatenstands, Schieberichter, welcher fich bei Leitung beftraft.« Weiter ift bier (Art. 31) ausober Entscheidung einer Rechtsfache vor- brudlich erflart, bag Sab' und But bes

Schutz bes Wesetzes fteben, und endlich ift im Art. 32 verordnet: »Wer im Relb in ber Absicht rechtswidriger Zueignung eine Sache ber Lanbeseinwohner offen megnimmt ober benfelben abnötigt ober bes eignen Borteils wegen unbefugt Requi= fitionen vornimmt, wird wegen Pliinberung mit Berfetung in bie zweite Rlaffe bes Solbatenstands und Befängnis bis gu 5 Jahren, in fcwerern Fallen mit Buchthaus von 10 Jahren bis zu lebens= länglicher Dauer ober mit bem Tob beftraft. Als Plunderung ift es nicht anaufeben, wenn bie Aneignung nur auf Lebensmittel, Seilmittel, Bekleibungs-gegenstände, Feuerungsmittel, Furage ober Transportmittel fich erfiredt und nicht außer Berhältnis zu bem porhandenen Bedürfnis ftebt. " übrigens ift gu beachten, daß auch die rechtmäßige B., abgesehen von Wegenständen ber lettern Art, nicht Gigentum bes einzelnen erbeutenben Golbaten wird, fonbern vielmehr bem Rriegsherrn gebührt; boch erhält ber Solbat, refp. ber betreffenbe Truppenteil namentlich bei ber Erbeutung von Gefchüten und Pferben ein fogen. Beute= gelb. Bgl. Bluntichli, Das Beuterecht im Rriea (1877).

Bevollmächtigter Minifter, f. Ge=

fanbte.

Bemeiszeuge, f. Beuge.

Bezirt (Umtsbegirt), Unterabteilung bes Staatsgebiets, welche einer ge= wiffen Beborbe unterstellt ift. Namentlich jum 3wed ber innern Berwaltung find verschiedene Staaten in Bezirte eingeteilt, während in anbern bafür die Bezeichnung »Rreis« üblich ift. Go zerfallen die banrifden Rreife in Bermaltungsbiftrifte, welche Begirtsamtern unterftellt find. In Gachfen bilbet jebe Amtshauptmann= icaft einen Begirfsverband, welcher in feinen fommunalen Befamtintereffen burch bie Begirtsversammlung vertreten wird, welch lettere wiederum einen Begirtsausichuß mablt. Gbenfo befteben in Baben Begirte mit Begirts: amtern, in Beimar mit Begirtebi= reftoren, mabrend die Rommunalvertretung biefer Berbanbe vom Begirkerat ober Begirtsausfchuß ausgeht.

Biardie (lat. griech.), Doppelherrs schaft, bas gleichzeitige Regieren zweier Gericher, wie 3. B. in Sparta; auch Diarchie genannt.

Bierftener, f. Braufteuer.

Bigamie (griech.), Doppelebe (f. Un= zuchtsverbrechen).

Bifamerismus (neulat.), Zweifam=

meripitem.

Bill (neulat, billa, von libellus abgeleitet), in England ein fchriftlicher Unffat; im parlamentarifden Leben insbefonbere (B. in parliament) ber aus bem Schoft bes Parlaments hervorgebenbe Borfchlag eines Gesetzentwurfs. Giner B. über öffentliche Angelegenheiten (public b.) muß ftete eine fogen. Motion ale vorbereitender Antrag vorausgeben, b. b. bas Gefuch, eine B. einbringen zu bürfen. Wird diefem Untrag ftattgegeben, fo wird bie B. fdriftlich eingereicht. Privatbills bagegen, welche eine Berfügung gu Bunften einzelner Perfonen ober Rorporationen betreffen, werben im Weg fchrift= licher Petition eingeleitet. Die Bills mer= ben breimal gelefen. Ift bie B. burchge= gangen, fo wird fie famt ben etwa bagu beichloffenen Amendemente vor bas andre haus gebracht, in welchem basfelbe Berfahren ftattfinbet. Wird bie B. auch bier angenommen, fo gelangt fie an bie Krone gur Bestätigung. Als Bestätigungsformel hat fich die alte frangösische Formel er= halten, welche bei Privatbille lautet: »Soit fait, comme il est désiré« (»es geschebe, wie man gewünscht bat«) und bei öffentlichen Bille: »Le roi le veut« (»ber Ronia will es.). Für eine Berweigerung ift bie höfliche Form gebräuchlich: »Le roi s'avisera« (»ber Ronig wird Ginficht bavon nehmen«). Ubrigens haben bie Ronige bon England aus bem Saus Sannover von bem Rechte der Berweigerung nie Ge- | find (personae minus gratae), von der brauch gemacht, indem man es vielmehr ftets verftand, Bills, welche ber Krone abfolut unannehmbar ericbienen, in bem einen ober in bem anbern Saus burch eine Majoritat zu befeitigen. Mus bem englischen Berfaffungerecht ging bies Berfahren auch in bie nordamerifanische Berfaffung über. Der Brafibent billigt (approves) ober migbilligt (disapproves) bie von beiben Saufern (Genat unb Reprafentantenhaus) angenommenen Bills. Sein Beto ift jeboch nur ein fufpenfives. Es wird binfällig, wenn die B. bei wieder= holter Beratung in jebem ber beiben Saufer eine Majoritat von zwei Dritteln ber Stimmen erhalt. Mus bem englischen Recht ift bas Institut ber brei Lesungen bei Gesehentwürfen auch in die parlamentarifden Gefchäftsorbnungen bes Rontinente übergegangen, fo 3. B. auch in bie bes beutschen Reichstags.

Billet (frang., fpr. bijeh, biljett), Briefden, Ginlaficein; Bantbillet, f. v. w.

Banfnote.

Bimetallismus (lat.), Doppelmah=

rung (f. Bahrung).

Birtenfeld, Fürftentum, Beftanbteil

bes Großbergogtums Dibenburg (f. b.). Bijchof (griech. episkopos, »Auffeber ), in ber altesten driftlichen Rirche (MItefter), bann Titel eines Rirchenobern, welcher, im Befit ber bochften Weihe, bie oberfte Rirchengewalt in bem ihm überwiesenen Sprengel (Diozese) ausübt. Die fatholische Rirche betrachtet bie Biichofe als Nachfolger ber Apostel, welchen bie Bflicht obliegt, bie reine Lebre in ihrer Diozefe ju erhalten und ju verbreiten, bie beiligen Sandlungen (jura ordinis) ju verwalten, wie bie Erteilung ber Firmelung, bie Beihe ber Klerifer, bie Galbung ber Ronige, bie Ginweihung ber Rirchen ac., ferner aber auch bie außere Bermaltung und Bertretung ber Diozefe, bie Berwaltung bes Rirchenguts und bie Erbebung ber berkommlichen Abgaben (jura jurisdictionis). Die Wahl ber Bifchofe ift in ber Regel Sache bes Dom= Recht, Berfonen, welche ihr nicht genehm urteilten Bifchofe wohl begnabigen; ba-

Bahl auszuschließen. In andern Staaten, B. in Bayern, fteht bem Ronig bas Rominationsrecht gu. Die Wahl bedarf ber papfilichen Bestätigung. Der Spren= gel bes Bifchofs wird Bistum genannt. Der erfte B. einer Rirchenproving ift ber Ergbifchof (f. b.); ihm find die übrigen Bifcofe (Guffraganbifcofe) untergeordnet. Der Beibbifchof ift ber Behilfe eines Bijchofs und ber Stellvertreter besfelben, es ift bies ein fogen. B. in partibus (infidelium), b. h. ein B., ber zwar die bischöfliche Weibe empfangen, aber feine Diogefe bat, vielmehr bem Da= men nach an ber Spite einer Diogefe fteht, welche fich in ben Banben ber Ungläubigen befindet. Die protestantische Rirche bat in ben meiften Landern bie bi= ichöfliche Burbe auf ben Lanbesberrn übertragen, welcher als Oberhaupt ber Rirche (summus episcopus) ericheint. In England, Schweden und Morwegen und in Danemart hat man die Bifchofe jeboch beibehalten. Bgl. Mejer, Das Beto beutsch-protestantischer Staatsregierungen gegen tatholifche Bifchofswahlen (1866); Friedberg, Der Staat und bie Bifchofswahlen in Deutschland (1874).

Bifdoflice Rirde, f. Unglifanifde

Rirche.

Bifdofsparagraph, Bezeichnung für einen Teil (Art. 4) ber Borlage, welche 20. Mai 1880 von bem Rultusminister v. Buttfamer bem preußischen Abgeorb= netenhaus gemacht wurde, um eine Ab-anberung ber firchenpolitifchen Gefetgebung in Breufen ( » Maigefete « ) berbeigu= führen. Es bandelte fich bier fpeziell um folgenden Borfdlag ber Regierung: einem Bijchof, ber burch gerichtliches Urteil aus bem Umt entlaffen worben, follte vom Ronig die ftaatliche Anerfennung als Biichof ber frühern Diozefe wieberum erteilt werden konnen. Allein biefer in ber That ungeheuerliche Borichlag, auf welchen bie Ronfervativen allerdings eingehen wollten, wurde abgelebut. Gine folche Bestimmung ware juriftisch auch gar nicht fonftruierbar. Denn ber Ronig fann fapitels, boch bat bie Staatsregierung bas fraft feines Begnabigungerechte bie vermit würde ein folder Bifchof wieber fabig, ! ein preußisches Bistum zu erhalten. Reinedwege aber würde er burch bie Begna= digung ohne weiteres in bas Amt felbft wieber eintreten; biergu ware vielmehr nach bem in Breugen geltenben Recht (Breve quod de fidelium) eine orbent: liche Neuwahl burch bas Domfapitel erforberlich.

Bistum, Sprengeleines Bifchofs (f. b.). Blanco (fpan., ital. Bianco), weiß, unbefdrieben,; baber Blanfoindoffa= ment, bas Weiterbegeben eines Wechfels ohne Bezeichnung bes Rehmers; Blanto= frebit, offener, unbegrengter Rrebit; Blantovollmacht, unbeidrantte Boll-

macht.

Blanfett (frang. Blane, ital. Carta bianca), unvollständige, oft nur mittelft Ramensunterschrift auf einem leeren Blatt erteilte Bollmacht.

Blafengins, f. Brauftener.

Blasphemie (griech.), f. Gottes= läfterung.

Blaubuch (engl. Blue Book), in Engfand Cammlung von Aftenftuden, welche bie Regierung bem Barlament porzulegen pflegt, fo genannt nach ber Karbe des Ilm= ichlags. Die biplomatischen Blaubücher enthalten bie Korrespondenz zwischen bem Ministerium bes Muswärtigen und ben Bertretern Englands im Musland.

Blodade (frang.), bie Abfperrung eines feinblichen Safens vom Berfehr. Gine B. ift aber nicht nur für die friegführenben Machte, fonbern auch für neutrale Schiffe um beswillen von Wichtigfeit, weil bei einem Blodabebruch basjenige neutrale Schiff, burch welches er verübt warb, von bem blodierenben Teil aufgebracht und »für gute Brife« erflärt werben fann. Der Barifer Friedensvertrag vom 16. April 1856 hat aber hierbei ausbrücklich ben völferrechtlichen Grundfat anerfannt, bag eine Safenblodade effettiv (frang. blocus effectif), b. h. bag bas Ginlaufen in ben blodierten Sajen mit wirklicher Gefabr oerbunden fein muß, wenn fie auch für neutrale Schiffe verbindlich und für ben Fall bes Blodabebruchs von jener Birfung begleitet fein foll. Gin folder liegt aber

Gewalt ober mit Lift bie Blodabelinie gu burchbrechen fucht. Huch ift neuerbings ber Grundfat anerkannt worben, bag bem neutralen Schiff noch eine befondere Do: tififation von dem Besteben ber B. jugegangen fein muß, um einen Blodabebruch als thatfächlich vorhanden ericheinen gu laffen. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Bolferrechts insbefondere Weffner, Le droit des neutres sur mer (2. Muff. 1876).

Blodieren (frang.), belagern, abfperren, namentlich einen feindlichen Safen

bom Berfehr abiberren.

Blutbann, bas Recht eines Lanbes= berrn über Leben und Tob feiner Unterthanen.

Blutichande, f. Unguchteverbre: den.

Böhmen, früher felbständiges Ronigreich, jest öfterreichisches Rronland, welches unter einem in Brag refibierenben Statthalter fteht; 51,955 qkm mit 5,140,544 Ginv. (f. Ofterreich=Ilngarn).

Bolivia, fübameritan. Freiftaat, ca. 1,297,255 gkm mit etwa 2,325,000 Ginw. Die haupstadt ift bermalen Guere mit 23,979 Ginw. Rady längern Freiheitsfam= pfen erfolgte 6. Mug. 1825 die Unabbangigfeitserflärung und die Losiagung von Gpanien, und die nunmehrige Republif nahm 11. Mug. 1825 ben Ramen B. an. Langwierige Barteifampfe und neuerbings ber Rrieg mit Chile baben bas Emporbliben bes Lanbes verhindert. Die lette Ron= ffitution von 1868 ward 1869 wieber aufgehoben. Bur Beit ift bie oberfte Grefutivgewalt einem auf vier Jahre zu mablen= ben Brafidenten übertragen, welchem bie Rationalversammlung als gesetgebenber Rörper gur Geite ftebt. Die Bevolferung besteht zum größten Teil aus Indianern, bie aber meift zum fatholischen Glauben befehrt find. Die vorherrichenbe Lantesfprache ift bie fpanische. Das Land ift in neun Departements eingeteilt. Die Staatsfinangen befinden fich in einem febr traurigen Buftand, und ce wird infolge bes Rriege mit einem bebeutenben Defigit gearbeitet. Die Staatsichulb betrug 1879: 6 Mill. Pib. Sterl. Das ftebenbe Beer befieht aus 8 Generalen, bann bor, wenn ein neutrales Schiff mit 359 Stabs = und 654 Subalternoffigieren und höchftens 2000 Mann. Deutsche | Ronfulate besteben in Cochabamba und La Baz.

Bona fides (lat., »guter Glaube«), bie überzeugung von ber Rechtmäßigfeit eines Buftande, 3. B. eines Befitee; baber bona fide, in gutem Glauben.

Bonde, in Schleswig ein Bauer, welder feine Guter erb= und eigentumlich

befist, Freibauer. Bonifitation (lat.), Bergütung; namentlich Rudgoll für bereits verfteuerte

dusgeführte Probutte.

Bonitierung (neulat.), Abichätung bes fulturfabigen Bobens in Sinficht auf Ertragefähigfeit jum Behuf feiner Ginordnung in eine gewisse Bonitats= flaffe. Sie findet besonbers bei Sepa= rationen und Ronfolibationen, aber auch bei Beranlagung ber Grunbfteuern ftatt. Es wird babei bie Lage bes Grundftuds, bie chemische Busammensetzung ber Aderfrume, ibre Dide, ber Untergrund, bie Bafferhaltigfeit ac. fowie ber fünf = ober sebnjährige Durchichnittertrag in Betracht gezogen.

Borough (engl., fpr. borro), Burg; bann Bezeichnung für bebeutenbere Orte mit flabtischen Gerechtsamen. Je nachdem biefe Fleden Abgeordnete gum Parlament erwählen ober nicht, unterscheibet man mifchen parlamentaren und munigi= balen Boroughs. Rottenboroughs biegen biejenigen verfallenen (»faulen«) Marttfleden, in welchen bas Recht gur Barlamentswahl in ben Sanben weniger Ginwohner war, ein Buftanb, bem bie Barlamentereform von 1832 ein Ende machte.

Borfe (frang. Bourse, engl. Exchange, v. mittellat. bursa, »Gelbbeutel«), bas für bie Berfammlungen von Raufleuten und bie Abidliegung ibrer Weichafte beftimmte Gebäube, bann biefe Berfamm= lungen felbit und ber Martt bes faufmannifden Beichaftslebens überhaupt. Be nach ber Urt biefer Weschäfte wird gwi= ichen Fonds : oder Effetten :, Rorn :, Ge-treide : und Produften :, Buchhandler :, Gelb=, Waren=, Schiffsverficherungsbor= fen ze unterichieben. Die Regeln, nach welden fich ber Borfenverfebr ju richten bat, find burch bie Borfenordnung bestimmt. Betrag von 20 Dit, und barüber lautet,

Die Börfenfähigfeit, b. f. bie Berech-tigung jum Befuch ber B., hangt von unbe-Scholtenem Weschäfteruf und von ber Bablung eines Beitrags ab; fie fann gang ober geitweise entgogen werben. Minberjabri= gen und Frauen ift ber Befuch regelmäßig unterfagt. Rach bem Schluß ber B. finbet bie Reftitellung ber Rurfe, b. b. ber laufenben Breife, wie fie fich berausgeftellt haben, burch bie vereibigten Daffer (Senfale) auf Grund beftimmter Ufan: cen und Borfdriften ftatt. Die Bufam= menftellung ber Rurfe ber an einer B. gehandelten Wechfel, Wertpapiere, Beld= forten ac. bilbet ben Rurggettel. In Preugen befinden fich Gelb =, Fonda-, Effetten= und Brobuftenborfen in Berlin, Breslau, Danzig, Elbing, Frantfurta.M., Röln, Rönigsberg i. Br., Magbeburg, Memel, Pofen, Stettin und Tilfit. Außerbem bestehen Produftenborfen in Gorlit und in Salle; Kornborfen eriftieren in verschiedenen Städten. In Wien besteht neben ber Fonbsborfe neuerbings auch eine Barenbörfe. Bgl. Saling, Die B. und bie Börfengeschäfte (4. Aufl. 1878); Swoboba, Borfen und Aftien (1869); Gareis, Die B. und bie Gründungen (1874).

Borfenfleuer, Steuer auf bie im Bor= fenverfehr üblichen Schlugnoten und Rech= nungen über Quantitaten von Gelb und Waren jeber Urt, welche nach Gewicht, Dag ober Bahl gehandelt werben. Dach einem bem Reichstag wieberholt vorgeleg= ten Gefetentwurf foll biefe B. (Stempel= fteuer) bei Befchäften von 300-1000 DRF. Bert: 10 Pf., bei Geschäften von mehr als 1000 Mt. bis 5000 Mt.: 25 Bf. und bei Geschäften von mehr als 5000 Mf.: 50 Bf. betragen. Mußerbem ift noch eine Stempelftener auf die Ausgabe von Aftien und auf Schuldobligationen und Inhaber= papiere im Betrag von fünf vom Taufend proponiert; ebenfo follen Lombard= barleben, Chede und Giroanweifungen (10 Pf.) und Lotterieloje (5 Prog. bes Berts) besteuert werben. Ja, die Borlage geht fogar fo weit, eine Quittungeffener in Borichlag gu bringen, welche regel= magig eine jebe Quittung, bie fiber ben

mit einer Steuer bon 10 Bf. belaften wurde. Wegen biefe lettere Steuer haben fich alle Parteien faft ausnahmslos er= flart, und auch im übrigen burfte bie B. nur allenfalls, insoweit fie bie eigentlichen Börsengeschäfte betrifft, auf Unnahme rechnen tonnen. Man erblidt nämlich in ber B. eine Urt Ausgleichung gegenüber ber Mehrbelaftung bes Grundvermogens burch bie Grundsteuer und fieht gubem in ber B. eine Steuer auf Beranberungen im mobilen Rapitalbefit, ebenfo wie bie Beränberungen bes Befitftanbs auf bem Bebiet bes Immobiliarvermogens in ber Form ber übereignungefoften (in Breugen 1 Brog. vom Wert) einer Stempelabgabe unterliegen. Freilich ift auf ber andern Seite nicht mit Unrecht geltend gemacht worben, bag bie großen Borjengeschäfte baburch verhältnismäßig wenig ober gar nicht betroffen werben, und bag bie Banfiers bie Stempelfteuern einfach ihren Runben aufrechnen werben, jo bag na= mentlich ber fleine Berfehr burch bie eigent= liche B. belaftet werben wirb.

Bognien, chebem nordweftliche Proving ber europäischen Türfei, murbe mit einzelnen Teilen ber Bergegowina (jest Rreis Moftar) im Berliner Frieden von ber Türfei an Ofterreich abgetreten, indem bie Couveranitaterechte bes Gultans bem Scheine nach gewahrt wurden, beffen Rame g. B. nach wie bor in den öffent= lichen Gebeten genannt merben foll. Da= gegen foll von ben Ginfünften bes Lanbes nichts nach Ronftantinopel fliegen, bie Erhebung berfelben vielmehr burch Ofterreich-Ungarn erfolgen und bie Berwen= bung zu Gunften und im Intereffe bes Landes ftattfinden. Gine Bolfszählung bom 15. Juni 1879 ergab eine Bevolferung von 1,142,147 Gint. Das etwa 52,100 gkm große Land zerfällt in bie feche Kreife: Gerajewo, Zwornit, Tramnit, Banjaluta, Bihatich und Moftar (Berzegowina). Sit ber Lanbesregierung ift Gerajewo. Bal. »Die Offupation Bosniens und ber Berzegowina«, Bericht des f. f. Generalftabs (1879); Buchelen, B. und feine wirtschaftliche Bebeutung für Ofterreich-Ungarn (1879); Belfert,

Bosnisches (1878).

Botichaft, im parlamentarifden Leben eine Eröffnung, welche bas Staatsober= baupt bireft an bie Landesvertretung rich= tet, im Gegenfat zu fonftigen Regierungs= porlagen, welche von bem Ministerium als foldem im Ramen bes Staatsoberbaupts an bie Lanbesvertretung gelangen. Da im tonftitutionellen Staat fein Regierungs= aft ohne Mitunterschrift ber Minifter Billtigfeit hat, so muß auch jebe B. von biefen fontrafigniert fein. Man macht bon folden Botichaften nur in außerorbent= lichen Fällen Gebrauch, fo namentlich bei innern Konflitten (3. B. bei einer Ram= merauflösung) ober bei wichtigen Bor= gangen ber außern Politit (g. B. bei Rriegserflärungen). Der Brafibent ber Bereinigten Staaten von Norbamerita pflegt an ben Rongreg bei beffen Gröff= nung eine B. ergeben ju laffen, worin er fich über ben Gesamtzuftand ber Union überhaupt ausspricht. In einem anbern Sinn ift B. gleichlautend mit Befandticaft (f. Wefanbte).

Botfchafter, f. Gefanbte. Bottidfteuer, f. Braufteuer.

Bourbon (fpr. burbong), altes frang. Ge= ichlecht, welches in bem Bergog Anton von B. auf den Thron von Navarra und 1589 nach bem Erlöschen bes Saufes Balois in ber Berfon Beinrichs IV. auf ben Thron von Franfreich, in ber Folgezeit aber auch in Spanien, wo die Bourbonen noch jest regieren, und in Meapel zur Regierung gelangte. In Franfreich regierten bie Bourbonen (mit Unterbrechung von 1792-1814) in ber Zeit von 1589-1830. Der lette Sproffe bes Saufes in ber Saupt= linie ift Beinrich Karl Ferdinand Marie Dieubonné, Bergog von Borbeaux, Graf von Chambord, von feinen Unbangern Beinrich V. genannt. Gine Geitenlinie bes Saufes B. ift bas Saus ber Orleans. welches von Philipp I., Bergog von Dr= leans, bem Bruber Lubwigs XIV., abstammt und zur Zeit hauptsächlich burch bie beiben Sohne bes herzogs Ferdinand von Orleans, ben Grafen Louis Philippe von Paris und ben Bergog Robert Philippe von Chartres, vertreten ift.

Bourgeoifie (frang., fpr. buricoafib), in Franfreich bie Burgerichaft als Stand

ober Bolfaflaffe; begreift bie felbstänbigen Sandwerfer, Sandels = und Raufleute, Rünftler, Rentiers, Unwalte 2c., über= baupt bie Inhaber eines feften und fichern Gintommens, im Gegenfat zu bem Abel, ben Bauern, ben Arbeitern und Broletariern in fich. Die Sozialbemofratie (f.b.) bezeichnet die B. als ben hauptfächlichften Gegner ber Arbeiterbevölferung, beffen Dacht im Rapitalbenit zu fuchen fei. Gie befampft bie B., indem fie die fapitaliftis fche Produttioneweise burch bie gefellichaft= liche Arbeit erfeten und an die Stelle bes Rapitalbefites ben genoffenschaftlichen Befamtbefit fegen will.

Brahma, inb. Gottheit, mit Bifdinu (bem Erhaltenben) und Giwa (bem Ber= ftorenben) bie Dreieinigfeit ber Inber bilbenb; baber bie Briefter besfelben Brah= manen (Braminen) und ihre Religion Brahmanismus genannt wird; befonbers merfwürdig burch bie Lehre von ber Geelemvanberung und vom Raften-

Brandfliftung, bas Berbrechen, beffen fich berjenige ichulbig macht, welcher gewiffe im Befet bezeichnete Begenftanbe (Branb= ftiftungsobjette) vorfählicher= ober fahrläffigerweise in Brand fest. Bei ber vorfäglichen B. ift aber wieberum gu unterscheiben zwischen schwerer (qualifi= gierter) und einfacher B. Gine ichwere B. liegt nach bem beutschen Strafgefets buch (§ 306) por, wenn bas Berbrechen an einem zu gottesbienftlichen Berfamm= lungen bestimmten Gebäube ober an einem Bebaube, einem Schiff ober einer Bitte, welche gur Wohnung von Den= ichen bienen, ober an einer folden Raum= lichfeit verübt wurde, welche wenigstens zeitweife zum Aufenthalt von Menfchen bient, und gwar zu einer Beit, während welcher Menichen in berfelben fich aufqu= halten pflegen. In einem folden Fall tritt Buchtbausftrafe von 1 bis gu 15 Jahren ein. Dabei wirb es aber noch als befonbere fdwere B. (§ 307) behanbelt unb mit Buchthaus nicht unter 10 Jahren ober mit lebenslänglichem Buchthaus beftraft, wenn ber Brand ben Tob eines Menfchen verurfacht bat, welcher fich gur Beit ber That in einer ber in Brand gefetten Raum- | Umftanbe vorliegen, mit Befangnis bis gut

lichfeiten befand, ober wenn bie B. in ber Absicht begangen worben ift, um unter Begünftigung berfelben Mord ober Raub au begeben ober einen Aufruhr au erregen, ober wenn ber Branbftifter, um bas Lofchen bes Feners zu verhindern ober gu erichweren, Löschgerätichaften entfernt ober unbrauchbar gemacht bat. Ginfache B. wird mit Buchthaus bis gu 10 Jahren und, wenn milbernbe Umftanbe vorliegen, mit Gefängnis bis ju 5 Jahren und nicht unter 6 Monaten bestraft, und zwar ift bier zwischen einer unmittelbaren und zwischen einer mittelbaren einfachen B. gu unterscheiben, je nachbem bas in Brand gefette Objett frembes Gigentum ober Gigentum bes Thaters felbft ift. In erfterer Beziehung liegt eine (unmittelbare einfache) B. (§ 308) por, wenn Bebaube, Schiffe, Butten, Bergwerke, Magazine, Warenvorrate, welche auf bagu bestimm= ten öffentlichen Blaten lagern, Borrate pon landwirtschaftlichen Erzeugnissen ober von Bau- ober Brennmaterialien, Früchte auf bem Feld, Walbungen ober Torfmoore, welche frembes Eigentum find, borfatlich in Brand gefett werben. Beboren bagegen berartige in Brand gefette Wegenitande bem Thater felbit eigentumlich zu, jo wird eine B. nur bann angenommen, wenn jene Begenftanbe ihrer Beschaffen= heit und Lage nach geeignet find, bas Feuer einer ber § 306 (f. oben) bezeichneten Räumlichfeiten ober einem ber ebenbegeichneten fremben Begenftanbe mitgutei= len (mittelbare einfache B.). Es wird mithin nach bem beutiden Strafgefegbuch nicht als B. betrachtet, wenn jemand feine eigne Sache angundet, mofern biefelbe mes ber unter bie Rategorie bes § 306 fallt, noch geeignet ift, bas Feuer fremben Be= genftanden ber bezeichneten Art mitzutei= Ien. Dagegen fonnen in foldem Fall bie Borfdriften bes § 265 Blat greifen, mo: nach berjenige, ber in betrügerifcher Abficht, alfo namentlich, um eine Berficherungsgefellichaft ju benachteiligen, eine gegen Feuersgefahr verficherte Sache in Brand fest, mit Buchthaus bis zu 10 Jahren und zugleich mit Gelbstraje von 150 bis zu 6000 Mf. und, wenn milbernbe

ftraft werben foll, neben welch letterer Strafe noch auf Gelbftrafe bis zu 3000 Dit. erfannt werben fann. Rabrlaf= fige (fulpofe) B. liegt bagegen por (\$ 309), wenn ein Brand ber im \$ 306 ober ber im § 308 (f. oben) bezeichneten Art nicht in vorfätlicher, fonbern nur in fabrläffiger Weife berbeigeführt wirb. Als Strafe ift Wefangnis bis ju 1 Jahr ober Welbstrafe bis zu 900 Dit. und, wenn burch ben Brand ber Tob eines Menschen verurfacht worben ift, Gefängnis von 1 Monat bis ju 3 Jahren feftgefest. Dabei ift die Beftimmung im § 310 hervorzuheben, wonach bei jeber B. Straflofigfeit eintreten foll, wenn ber Thater ben Brand, bevor berfelbe entbedt und ein weiterer Schaben als ber burch bie bloge Inbrandsetzung bewirfte entstanden war, selbst wieder gelöscht hat.

Branntweinfleuer, bie auf die Erzeugung von Branntwein (Alfohol, Spiritus) gelegte indirefte Steuer. Dieje faft in allen Staaten eingeführte Steuer wird jedoch in febr verschiedenartiger Form er= boben. Gie fommt nämlich 1) aleBrannt= weinmaterialfteuer vor, indem bas Rohmaterial einer Besteuerung unterwor= fen wirb. Dies ift in Deutschland (mit Ausnahme von Burttemberg, Samburg und Bremen) in Unfehung bes aus nicht mehligen Stoffen bereiteten Branntweins ber Fall. Je 60 Quart (68,7 Lit.) eingeftampfte Beintreber, Rernobst und Beerenfruchte gablen 40 Bf., Trauben = ober Obfiwein, Weinbefe ober Steinobst 80 Bf. (nach bem norbbeutichen Bunbesgejet vom 8. Juli 1868). 2) Die Fabritation 8: fteuer, mit welcher ber Branntwein in einem gewiffen Stadium feiner Berftellung belegt wirb. Sierher gebort bie fogen. Maifdraumfteuer (in England, Deutschland mit Ausnahme von Burttemberg, Baben, Bremen und Samburg, Belgien, Italien und Solland) für meblige Stoffe. Bei ber Bereitung von Brannt= wein aus Getreibe und andern mehligen Stoffen wird nämlich bie Steuer nach bem Rauminhalt ber gur Ginmaifdung ober Barung ber Maifche benutten Gefage (Maijchbottichfteuer) erhoben, und gwar follen nach bem norbbeutichen Bun- indem ber bisberige Bring-Regent Dom

5 Jahren und nicht unter 6 Monaten be= | besgesetz vom 8. Juli 1868 ber Regel nach 30 Bf. für je 20 preußische Quart (22,9 Lit.) bes Rauminhalts ber Maischbottiche und für jebe Ginmaischung erhoben werben. Much ber fogen. Blafengine in Baben ift eine Fabrifationsfreuer. 3) Die Kabrifatstener, welche vom fertigen Brobuft und bom Nabrifanten erhoben wird, wie in England, Rugland und Ofterreich. 4) Die Ronfumtionsfteuer, welche, wie in Franfreich, direft vom Kon-fumenten erhoben wirb. Neuerbings wirb auch in Deutschland bie Besteuerung bes fertigen Branntweins vielfach als bie rich= tigfte Form ber B. bezeichnet, und man ift in Babern bereite in biefem Ginn legislatorifd vorgegangen. Die Besteuerung bes inländischen Branntweins ift nach ber Reichsverfaffung (Urt. 35, 38) Cache bes Reichs; boch finbet bies auf Baben, Babern und Bürttemberg feine Unwendung, und biefe Staaten haben baber auch an bem in die Reichstaffe fliegenben Ertrag ber Steuern vom Branntwein feinen Unteil. Bal. Glafer, Die Steuerspfteme ber B. (1867); Materne, Tabellen gur Be-rechnung ber B. (1875).

Brafilien, Raiferreich in Gubamerita, bie einzige Monarchie Amerifas; 8,337,218 qkm mit (1872) ca. 10,108,291 Ginm., wo= ju noch etwa 1 Mill. Indianer gu rechnen find. Sauptftabt: Rio be Janeiro mit 274,972 Ginm. Unter ben Ginwohnern befanden fich 1876 noch 1,409,448 Sfla= ven. Durch Gefet vom 1. Juni 1871 ift nämlich bie Stlaverei in ber Weise aufgehoben worben, bag alle nach bem Erlaß biefes Befetes gebornen Stlaventinber von felbft frei find, mahrend allen Gfla= ben bie Freiheit gewährt werben muß, wenn fie fich losfaufen fonnen und wol-Ien. Bon 9,930,478 gegablten Ginwohnern gehörten 1872: 3,787,289 ber faufasischen, 1,954,452 ber afrifanischen und 386,955 ber amerifanischen Raffe an; 3,801,782 Bewohner waren Difchlinge. 9,902,712 Ginw. befannten fich gur fatholifden Ronfeffion. Aus einer abban= gigen portugiefifden Rolonie ging B. burch bie Unabhangigfeitserflarung vom 1. Mug. 1822 als felbständiger Staat bervor, Brafiliens (Defensor perpetuo do Brazil) und bemnachft jum Raifer ernannt ward. Die Berfaffung batiert vom 25. Darg 1824, ift aber burd Machtragege: Tepe vom 12. Aug. 1834 und 12. Mai 1840 modifiziert. Die Staatsverfassung ift hiernach eine fonftitutionell = monar= chifche. Die Thronfolge bleibt nach bem Redite ber Erftgeburt bei ben Rachfommen Dom Bedros (Bebro I.) aus bem Saus Braganga. Dem Raifer, welcher ben Titel »fonstitutioneller Raifer und beständiger Berteibiger Brafiliensa führt, ift bie voll-Biebenbe und baneben auch eine fogen. ausgleichenbe Gewalt übertragen, welch Tettere er ohne Mitwirfung ber Minifter bei ber Ernennung bon Genatoren, bei Berufung einer außerorbentlichen Gigung ber Reichsberfammlung, bei Ganftionie= rung von Beschlüffen ber lettern, bei Ber= tagung und Auflöfung diefer Berfamm= Jung, bei Ausübung bes Begnabigungsrechts und in einigen anbern verfaf= fungemäßig festgestellten Ungelegenbeiten ausübt. Die vollziehende Bewalt wird burch die verantwortlichen Minifter (für Finangen, Inneres, Juftig, Augeres, Da= rine, Rrieg und öffentliche Arbeiten, San: bel und Aderbau) wahrgenommen. Bei ber Ausübung ber ausgleichenben Gewalt ftebt bem Raifer ein Staatgrat von 24 lebenslänglichen, bom Raifer ernannten, 12 ordentlichen und 12 außerordentlichen Mitgliedern zur Seite. Der Thronerbe ift mit dem 18. Lebensjahr Mitglied. Die Bolfspertretung besteht aus bem Genat (58 Mitglieder) und ber Deputierten= fammer (122 Mitglieder). Die Senato= ren, vom Raifer aus drei von jedem Wahl= freis vorgeschlagenen Ranbibaten ausgemablt, werben auf Lebenszeit ernannt. Die Deputirtenfammer (Bablgefet vom 19. Mug. 1846) wird regelmäßig alle vier Sabre erneuert. Abgeordneter fann jeber Brafilier werben, welcher fich gur fathotischen Roufeffion befennt, 25 Jahre alt ift und 1200 Frank jahrliches Gintom= men nachweift. Das Recht ber Befet= gebung wird vom Raifer und von den beiben Rammern ber Reichsverfammlung gemeinichaftlich ausgeübt. Die einzelnen unten fich freugend und mit einem o

Bebro jum immerwährenden Berteibiger | Provingen, 20 an ber Bahl, haben Provingialftanbe gur Bahrung ber Gpegial= intereffen ber Proving .- Die Juftig wird, abgesehen von Friedens = und Gemeinderichtern, in erfter Inftang burch Bivil-, Rriminal= und Baifenrichter ausgeübt. Berbrechen werben burch Schwurgerichte abgeurteilt. In zweiter Inftang entschei-ben bie Appellationstribunale; ein oberftes Justigtribunal (Kaffationshof) besteht in Rio de Janeiro. Außerdem find auch Sanbelsgerichte eingefest. - Die brafili= fche Rirche ift bie orthobor=fatholifche; boch fann verfaffungemäßig niemand aus Rudfichten ber Religion verfolgt werben, wenn er die Staatereligion refpeftiert und ber öffentlichen Sittlichfeit feinen Unftog gibt. Es befteben elf Bistumer. Der Ergbifchof, Metropolit und Primas von B., refibiert in Babia. - Beerwefen. Durch Gefet bom 27. Febr. 1875 ift bie allgemeine Behrpflicht eingeführt. Die Dienftzeit beträgt feche Sabre bei ber Urmee und brei in ber Referve. Stellvertretung ift gulaffig. Die Friebensprafengftarte ift auf 13,000, die Rriegeftarte auf 32,000 Mann festgeftellt; boch betrug bie Friedensstärfe ber Urmee 1880: 1743 Offiziere und 13,561 Mann. Die Rriegs flotte beftand 1880 aus 41 armierten Schiffen mit 166 Ranonen, mit einem Befamtperfonenbeftand von 4984 Mann. -Ginangen. Die Ginnahmen waren pro 1881 — 82 auf 116,958,000 Milreis, bie Ausgaben auf 118,286,758 Milreis veranschlagt, fo bag ein Defizit von 1,328,758 Milreis zu erwarten ftand (1 Mifreis = 2,25 Mt.). Die Staatsichuld betrug 31. Mars 1880: 815,432,114 Milreis. - Das Bappen ber Monarchie zeigt in grilnem Relbe bie Simmelstugel Beinrichs bes Seefahrers, burch bas filberne, mit einem roten Rand eingefaßte Rreug bes Chriftusorbens in vier Teile geteilt und bon einem blauen, runden Reif umgeben, welcher mit 19 filbernen Sternen belegt ift und auf beiben Geiten eine filberne Einfaffung hat. Den Schilb bedt bie Raifertrone; er ift rechts von einem Zweig bes Raffeebaums, links von einem Zweig ber Tabafpflanze umgeben, beibe Zweige

goldnen Band gebunden. Die Flagge ift grun mit eingeschobenergolbner Raute, in welcher fich ber Wappenichilb befinbet. Die Landesfarben find Grun und Golben. Ein deutscher Gefandter refibiert zu Rio be Janeiro; baneben befteben 18 Ronfulate des Deutschen Reichs, namentlich befindet fich ein folches in ber beutschen Rolonie Blumenau. Bgl. Wappaus, Das Rai-ferreich B. (1871); Sanbelmann, Ge-ichichte von B. (1860); Schult, Stubien über agrarifche und phyfifalifche Berhalt= niffe in Gubbrafilien im Sinblid auf bie Rolonisation (1865); Canfatt, B., Land

und Leute (1877).

Braunidweig, Bergogtum und Bun= besstaat bes Deutschen Reichs, 3690 gkm, (1880) 350,403 zumeift evangelisch-luther. Einwohner; Saupt= und Refibengftabt: Braunidweig mit 75,073 Ginw. Rach bem Landesgrundgefet vom 12. Oft. 1832, welches nur in einzelnen Bestimmungen burch fpatere Befete mobifiziert worben ift, ftellt fich die Staatsform als die einer tonftitutionellen Monarchie mit Ginfam= merfuftem bar. Rach bem Gefet vom 22. Rov. 1851 über bie Zusammensetzung ber Lanbesversammlung, bem Wahlgeset vom 23. Nov. 1851 und einem zu bem lettern erlaffenen Abanderungsgefet vom 3. Aug. 1864 besteht ber Landtag aus 36 burch in= birefte Wahlen jeweilig auf fechs Jahre gewählten Mitgliedern, von welchen 21 von ben Sochitbesteuerten, 10 von ben Stäbten, 12 von ben Lanbgemeinben und 3 als Bertreter ber Beiftlichkeit ge= wählt werben. Das Dberhaupt bes Staats ift ber Bergog (Sobeit) aus bem Saus B.=Lüneburg, ber altern Linie bes wel= fischen Fürftenhauses, beifen jungere Linie bie entthronte fonigliche Linie von San= nover ift. Da ber regierenbe Bergog fin-berlos ift, fo hat man es fur nötig erachtet, im Weg ber Gesetgebung eine provisorische Ordnung ber Regierungs= verhältniffe bei einer Thronerledigung gu treffen. Die Lanbstände haben bas Recht ber Steuerverwilligung und ber Buftim= mung bei der Gefetgebung, das Befdwerde= recht, bas Recht ber Ministeranklage wes gen Berfassungsverletzung und bas Recht der Initiative auf bem Gebiete ber Gefets einem Sufarenregiment (Dr. 17), einer

gebung. Die oberfte Leitung ber Staats= verwaltung ift bem Staatsminifterium übertragen, welches follegialifch organi= fiert ift, und bem bas Statistifche Bureau und bas Landeshauptarchiv unterftellt find. Daneben beftebt eine Dinifterialfom= miffion mit Unterabteilungen für innere Lanbesverwaltung und Polizei, für Finangen und Sandelsangelegenheiten, für die Juftig, für geiftliche und Schulfachen und für Militarfachen. Für die Fi= nangberwaltung bestehen als Mittelbeborben bas Finangfollegium, bie Bollund Steuerbireftion, Die bergogliche Ram=

mer und bie Baudireftion.

Berwaltung. Bum 3med ber innern Lanbesverwaltung zerfällt bas Bergogtum in feche Rreife mit ben Rreisbirettionen gu Blankenburg, Braunfdweig, Ganbersbeim , Belmftadt, Bolaminben und Bolfenbüttel. Unterverwaltungebeborben find bie Magiftrate ber Stabte und bie Bemeinbevorfteber ber Landgemeinden. Bum 3wed ber Gelbstverwaltung ift aber bas Land burch die Rreisordnung vom 5. Juni 1871 in acht Rreistommunalver= banbe eingeteilt, und gwar gerfällt ber Rreis B. in brei Rommunalverbande (bie Stadt B., Ribbagshaufen : Bechelbe und Thedinghaufen), mahrend bie übrigen fünf Rreife je einen Rommunalverband bilben. - Juftigorganifation. Das Dberlanbesgericht bes Bergogtums ift in ber Refibeng B. errichtet. Es besteben zwei Lands gerichte, ju B. (mit ben Umtegerichten: B., Ribbagsbaufen Sit ebenfalls in B.], Bechelbe, Thedinghaufen, Wolfenbuttel, Salber, Schöppenftebt, harzburg, Belmftabt, Schöningen, Königslutter, Bors: felbe, Ralvörde, Blankenburg, Saffelfelbe und Balfenried) und zu holzminden (mit ben Amtsgerichten: Solzminden, Stadt= olbenborf, Efchershaufen, Ottenftein, Ganbersheim, Geefen, Lutter am Barenberg und Greene). - Seerwesen. B. ift ber einzige beutsche Kleinstaat, der es verfcmabt bat, mit Breugen eine Militarfonvention abzuschließen und fich ber eig= nen Militärverwaltung zu begeben. Das Rontingent bes Bergogtums besteht aus einem Regiment Infanterie (Dr. 92),

fechepfundigen Batterie und zwei Landwebrbataillonen. Es ift ber 20. Division (10. Armeeforps) zugeteilt; boch ift bas Infanterieregiment bem 15. Armeeforps zeitweilig zugewiesen und fteht bermalen in Det. - Finangen. Der Staats= bausbaltsetat pro 1880-81 bilangiert in Einnahme und Ausgabe mit jährlich 8,593,570 Dit. Die öffentliche Schuld bes Bergogtums gerfällt in die Rammerichulb und in die Landesschuld, von benen die erstere 31. Dez. 1879: 1,029,542 Mt., die lettere 34,423,706 Mf. betrug. Außerdem befteht ein unverzinsliches Bramienanleben von noch 49,582,860 Def. Dem gegenüber begiffern fich bie Aftiven auf 45,006,110 Def. Das Bergogtum entfenbet zum beutschen Reichstag brei Abgeordnete; im Bundesrat führt es zwei Stimmen. - Das Staatswappen ift ein fpringenbes filbernes Pferb (bas alte Beichen Dieberfachsens) zwischen zwei gegenein= anber gefehrten, mit Pfauenfebern befeßten Gideln. Bollftanbiger enthalt es noch bie Embleme für B., nämlich zwei übereinander schreitenbe goldne, blaubewehrte Leoparben mit ausgeschlagenen blauen Bungen, und bie für Luneburg (einen blauen, rotbewehrten Lowen mit roter Bunge), mit ber Infdrift: »Immota fides « und ber Unterschrift: »Nec aspera terrente. Die Landesfarben find Sellblau und Belb. Bgl. Lambrecht, Das Ber-B. und Haunover (1867).

Brauftener (Bierfteuer, Dalg: aufichlag), diejenige indirefte Abgabe, welche auf die Erzeugung des in ber Regel aus Sopfen und Malg erzeugten Biers gelegt ift. Die Urt ber Erhebung biefer Steuer ift jeboch in ben verschiebenen Lanbern eine febr verschiebene. Die beutsche Reichsverfaffung (Urt. 35) hat gwar bie Befetgebung über die Befteuerung bes im Bunbesgebiet erzeugten Biere bem Reich quaewiesen und läßt ben Ertrag ber B. in bie Reichstaffe fliegen; allein es find bie fübbeutschen Staaten Baben, Babern und Bürttemberg babon ausgenommen,ebenfo wie in biefen Staaten bie Besteuerung bes Branntweine Landesfache ift. Auch ift bie Beffenerung bes Biers in Gliag- Bremen, Freie und Sanfeftabt, Bun-

Lothringen noch nicht reichsgesehlich geregelt, und auch bie bom baprifchen Gebiet vollständig umichloffenen weimarischen und foburgifden Enflaven Oftheim und Ronigsberg find vertragemäßig bem bab: rijden Steuerspitem angeschloffen. Im übrigen Deutschland (Deutsche Bier= fteuergemeinschaft) wird bie B. nach ber Menge ber jum Brauen verwendeten Gegenstände und zwar von bem gebrochenen Malgichrot und von etwaigen Gurro: gaten nach bem Gewicht erhoben. Bom Bentner Malg find 2 Dt. Steuer gu ent: richten; bei ben Gurrogaten beträgt bie B. 2—4 Mf. In Bayern und Württemberg wird bie B. von ber jum Bierbrauen verwendeten Gerfte und anberm Getreide nach bem Dag erhoben; fie beträgt in Bürttemberg 3 Mf. 66 Pf. vom Befto= liter. In Babern ift ber Maljaufichlag, welcher bis babin 4 Def. vom Seftoliter betrug, auf bie Zeit vom 1. Nov. 1879 bis 1. Jan. 1882 auf 6 Mf. erhöht wor-ben. In Baben wird bie B., ebenso wie in Frankreich und Elfaß-Lothringen, nach ber Größe ber Brankeffel (Reffel= fteuer) erhoben, in Belgien, Solland und Rugland nach ber Größe ber Daifchbot= tide (Bottichfteuer), in Ofterreich nach bem Gehalt ber Burge, in Rorbamerita nach ber Menge bes erzeugten Biers unb in England endlich nach bem Umfang ber eingeweichten Berfte. Gin 1880 bem Reichetag vorgelegter, aber nicht angenommener Gefetesvorichlag fuchte für die Deutsche Braufteuergemeinschaft eine ber babri= iden nachgebilbete Bierbesteuerung und namentlich ben Cat von 4 Mf. pro Beftoliter (3 Dif. 93 Pf. pro Bentner), eingu= führen; auch follte bas in Bayern beftebenbe Berbot ber Malgfurrogate eingeführt werben, was aber mit bem gangen Gefetentwurf abgelehnt warb. Bgl. Deut= iches Reichsgeset wegen Erhebung ber B. vom 31. Dai 1872 (Reichsgesethlatt, G. 153 ff.); Babrifches Gefet vom 31. Dft. 1879; v. Muffeß, Die Bolle und Berbrauchsfteuern bes Deutschen Reichs (1873); Lendheder, Die Bolle und bie indireften Steuern in Elfaß Lothringen (1877).

88 Bremen.

mit (1880) 156,089 meift evangel. Einwoh= nern, wovon 112,158 auf die Stadt B. fom= men. Das Freihafengebiet umfaßt einen Flächenraum von 19,087 ha mit 126,225 Ginw. Die republifanische Staatsver= faffung ift burch bie Berfaffungsur= funde vom 21. Febr. 1854 normiert, welche burch eine Reihe von Rachtragsgefeten teilweise Abanderungen erfahren und 17. Rov. 1875 eine neue Redaftion erhalten bat. Diernach wird bie Gefetgebung von bem Genat und von ber Burgerichaft aus= genibt. Erfterer befteht aus 18 Mitglie= bern, wovon wenigstens 10 Rechtsgelehrte und 4 Raufleute fein muffen, und gwar wählt die Bürgerschaft ben betreffenben Gengtor aus brei Ranbibaten aus, über welche fünf Deputierte bes Genats und fünf Deputierte ber Bürgerschaft fich gu= por geeinigt baben, und die nun vom Genat ber Bürgerschaft prafentiert werben. Bablbar ift jeber Bürger, welcher bas 30. Lebensjahr vollendet hat und fich im Boll= genuß ber ftaatsbürgerlichen Rechte befinbet. Der Genat wählt aus feiner Mitte zwei Bürgermeifter, von welchen einer auf bie Dauer eines Jahre auch zugleich Brafibent bes Genats ift. Alle zwei Jahre tritt einer ber beiben Burgermeifter vom Umt gurud. Die Bürgerschaft besteht aus 150 Mitgliebern, welche auf feche Jahre gewählt werden, und von benen alle brei Jahre bie Salfte ausscheibet. Bahl= bar und wahlfabig find alle 25jährigen Staatsbürger. Die Wähler felbit gerfal-Ien gur Bornahme ber Bablen in folgende acht Mlaffen, von benen jede eine gewiffe Angabl von Abgeordneten zu mablen bat: 1) Diejenigen in ber Stadt B. wohnhaften Staatsbiirger, welche auf einer Univerfitat gelehrte Bilbung erworben baben; 2) die Teilnehmer bes Raufmannefonvente und ber Sanbelstammer; 3) die Teilnehmer bes Gewerbefonvents und ber Gewerbekammer; 4) die übrigen in ber Stadt B. wohnhaften Staatsbürger; bie übrigen im Gebiet wohnenben Staats- einem Teil feines Webiets als Freihafen

besflaat bes Deutschen Reichs; 257 gkm | burger. Die Gesetgebung wird von Genat und Bürgerichaft gemeinsam ausge= übt. In ben beutichen Bunbesrat entfen= bet B. einen Bevollmächtigten und ebenfo einen Abgeordneten in den Reichstag. -Die Staatsverwaltung bagegen ift zumeift Sache bes Senats, boch finbet namentlich bei ber Finanzverwaltung eine Mitwirfung ber Bürgerschaft ftatt, info= fern es fich um die Ginführung, Aufhebung und Beränderung von bireften und inbireften Steuern, um ben Abichlug von Unleiben und um die Feststellung bes Staatshaushaltsetate banbelt. Die eingelnen Genatsmitglieber find jugleich republifanifche Staatsbeamte, welche an ber Spite einzelner Bermaltungezweige fteben. Sierbei werden fie teils von befondern Berufsbeamten, teils von Rommiffionen unterftütt, welche fich aus Mitgliebern bes Senats und ber Burgerichaft ober fonftigen Burgern gufammenfeten. Gin aus ber Mitte ber Burgerichaft und von biefer gewählter Musichuß, bas Bürger= amt, bestehend aus einem Geschäftevorftanb und 18 Mitgliebern, bat fortwahrend auf Aufrechterhaltung ber Berfaffung, ber Gefete und ber Staatseinrichtungen zu achten, gewisse minder wichtige Funttionen ber Bürgerschaft wahrzunehmen und ben Berfehr gwifden biefer und bem Senat zu vermitteln. - Rechtspflege. Das Dberlanbesgericht zu Samburg ift ben brei Freien Stäbten B., Samburg und Lubed gemeinfam. Mußerbem beftebt in B. ein Landgericht und in B. und Bremerhafen je ein Amtsgericht. Laut Militarfonven= tion vom 27 Juni 1867 ift bas Bremer Truppenfontingent in ben preußischen Militarverband mit aufgenommen; bie banfeatischen Infanterieregimenter Dr. 75 und 76 geboren gum 9. Armeeforps (Generalfommando in Altena) und gur 17. Divifion (Schwerin). - Finangen. Das Staatsbudget pro 1880 weift eine Ginnahme von 10,802,150 Mf. und eine Ausgabe von 11,536,330, mithin ein De= 5) bie Staatsbürger zu Begefad; 6) bie fizit von 734,180 Mf. aus. Die Staats-Gemeindegenoffen ber Stadt Bremerha= fculb betrug Enbe 1879: 81,010,167 fen; 7) bie für bie Rammer für Lands Mf. Rach Urt. 34 ber beutiden Reichswirtichaft mahlberechtigten Landwirte; 8) | verfaffung ift B., ebenfo wie Samburg, mit

erflärt fo lange, bis die Stadt felbft ibre Aufnahme in ben gemeinschaftlichen Bollverband beantragen follte. - Das Bappen ber Freien Stadt B. ift ein filberner, fchrag rechtsbin liegender Schlüffel in rotem Felbe. Die Landesfarben find Weiß und Rot. Die Flagge ift rot und weiß fünfmal bori= gontal geftreift, binter zwei Reiben geichichteter Bierede von ebenbenfelben farben. Bgl. Buchenau, Die freie Sanfe= ftadt B. (1862); Ehmd und v. Bippen, Bremifches Urfundenbuch (1863 - 80, Bb. 1-3); Befing, Bremifche Beimatsfunde (1874).

Breve (v. lat. brevis, »furg«), ur= fprünglich jebe fürzere Bufchrift; jest papftliches Schreiben, worin ber Papft über einen minber wichtigen Gegenftanb

eine Berordnung erläßt.

Briefgeheimnis, ber Rechtsgrunbfat, wonach bie Unverletlichfeit von Briefen und ähnlichen Dofumenten gewährleiftet ift. Gewöhnlich haben es nämlich bie mo= bernen Berfaffungsurfunben befonbers anerfannt, bag bas B. ben Unterthanen garantiert fei. Für bas Deutsche Reich erflart bas Reichspoftgeset vom 28. Oft. 1871 (§ 5) ausbrudlich: »Das B. ift un= verletlich. Die bei frafgerichtlichen Un= tersuchungen und in Ronfurs- und givilprozeffualischen Fällen notwendigen 21u8= nahmen find burch ein Reichsgefet feftauftellen. Die deutsche Strafprozegordnung (SS 94 ff.) gestattet benn auch bie Beichlagnahme von Briefen in einer Unterjudungsfache regelmäßig nur bem Rich: ter. 3ft Gefahr in Bergug, und betrifft bie Untersuchung nicht blog eine übertretung, fo ift allerbings auch bie Staatean: waltichaft zur Beichlagnahme befugt; fie muß jeboch Briefe und andre mit Befchlag belegte Boftfenbungen uneröffnet bem Richter vorlegen. Ift ferner gegen einen Schuldner auf Ronfurs erfannt, jo find bie Boft = und Telegraphenanftalten nach ber beutschen Konfursordnung (§ 111) verpflichtet, alle für ben Gemeinschulbner eingebenden Gendungen, Briefe und De= beiden bem Konfursverwalter auszulie= fern, welcher zu ihrer Eröffnung berech= eine andre verichloffene Urfunde, welche zeichnet. In Borberindien burch ben

nicht zur Renntnisnahme bes Thaters beftimmt ift, vorfählich und unbefugterweise eröffnet, fo tritt nach bem beutichen Straf= gesetbuch (§ 299) Gelbftrafe bis zu 300 Mt. ober Gefängnis bis zu 3 Monaten ein; es ift aber ein besonderer Antrag bes Berletten auf Bestrafung erforberlich. Strengere Strafe (§§ 354, 355, 358) trifft Boft= ober Telegraphenbeamte, welche bie ber Boft anvertrauten Briefe, Bafete ober Depefchen ohne Billen bes Abien= bers vorfätlich und in anbern als von bem Befet vorgesehenen Källen eröffnen ober unterbruden ober andern bei folden Sand= lungen wiffentlich Silfe leiften ober ihnen folde Sandlungen gestatten. In Ofter= reich ift jum Schut bes Brief- und Schriftengeheimniffes ein befonberes Wefet (vom 7. April 1870) erlaffen.

Brigade (frang.), taftifcher Berband mehrerer Truppenförper von gleicher Baf= fengattung. Im beutschen Beer besteht 1 Infanterie = und 1 Relbartilleriebri= gabe aus je 2, 1 Ravallerie= und in ber Regel 1 Fußartilleriebrigabe aus je 3 Regimentern, in England und Rugland 1 Artilleriebrigabe aus 6, beziehentlich 7

Batterien.

Britannia (lat., Britannien), bie Infel Albion, b. h. England mit Schottland; baber Briten, f. b. w. Englander;

britifch, englisch.

Brotforbgefet, icherghafte Bezeichnung für das preußische Geset vom 22. April 1875 (Gefetsfammlung, G. 194 ff.), betreffend die Ginftellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln für bie romifch-fatholifden Bistumer und Geiftlichen, auch »Sperr= gefete genannt. Der Ausbrud B. erflart fich baraus, »bag man ben renitenten fa= tholischen Beifilichen ben Brotforb höher hangen«, b. b. bie Staatszuschüffe entzieben, und fo in bem fogen. Rulturfampf eine Breifion auf jene ausüben wollte.

Bücherzenfur, f. Benfur.

Buddha (fansfr., »ber Grleuchtete«), Ehrenname bes Ronigfohns Gibbhartha aus bem Geschlecht ber Gatja, Stifter ber Bubbhismus genannten indifchen Religion, welche als bochftes Biel bes tigt ift. Wird ein verichloffener Brief ober Menichen bas Erlofden (Nirwana) bebrangt, fand ber Bubbbismus in Sinterindien, Japan, Tibet, in der Mongolei und in China Eingang, woselbst B. »Fogenannt wirb. Der oberfte Briefter ber Bubobiften ift ber Dalai Lama, welcher

zu Lhaffa in Tibet refibiert.

Budget (engl., fpr. bobbichet; frang., fpr. budbicheb), eigentlich Beutel, Tafche, insbesondere Portefenille für bie Staatsrechnungen; baber f. v. w. Boranichlag bes Staatshaushalts, Feftstellung ber Staats: ausgaben und = Ginnahmen; überhaupt Bezeichnung für ben Saushaltsetat einer Rorporation (f. Etat). Je nachbem es fich babei um orbentliche und regelmäßige ober um nur vorübergebende und einmalige Musgaben handelt, wird zwischen ordent= lichem und außerorbentlichem B. unterschieden. Budgetrecht, in ber fon= stitutionellen Monarchie das Recht ber Stände, bei ber Weftstellung bes von ber Staatsregierung vorgelegten Staatshaus: haltsetats mitzuwirfen, bas B. mitzuberaten und Antrage auf Abanberung bes Entwurfs zu ftellen.

Bulgarien (Bulgarei), ber norboft= liche Teil ber Turfei zwischen ber Donau und bem Balfan, feit 1879 infolge bes ruffifch = türfifden Rriegs ale ein befon= berer Staat fonftituiert. Nachbem im Frieden von Gan Stefano die Türfei bie Errichtung eines halbsouveranen Rürften= tums B. batte augesteben muffen, wurben bie nabern Bestimmungen barüber auf bem Berliner Rongreß getroffen und B. ale ein sautonomes und tributares Für= ftentum unter ber Gugeranitat bes Gultans mit driftlicher Regierung und mit einer Nationalmiliga fonftituiert. Dabei wurde ausbrudlich bestimmt, bag ber Genuß ber bürgerlichen und ftaatsbürgerli= den Rechte bom religiofen Befenntnis unabhängig fein folle, ebenfo bie Fabigfeit gu öffentlichen Umtern, Funttionen und Ehren fowie zur Ausübung von Geichaften und Gewerben. Die Gewiffensund Rultusfreiheit ift ben Bulgaren ebenfo wie ben in B. fich aufhaltenden Fremben gewährleiftet. Der Glächengehalt bes Lanbes beträgt 63,865 gkm mit 1,859,000 Ginm., Sauptftabt ift Gofia mebrerer Staaten gur Erreichung eines

Brabmanismus mehr und mehr ver- mit ca. 12,000 Ginw. Die 1879 von ber fonftituierenden bulgarifden National= berfammlung beichloffene Berfaffung (vom 28. April 1879) fennzeichnet B. als eine erbliche fonftitutionelle Monarchie, welche zur Soben Pforte im Bafallenverhaltnis fteht. Der Fürft bestätigt und verfündigt die von ber Deputiertenfammer (Cfupiditina) befchloffenen Gefete. Die Stupichtina besteht aus bem bulgariichen Grarchen, ber Balfte ber Bifchofe, ber Salfte ber Brafibenten und Mitglieber bes höchften Gerichtshofs, ber Balfte ber Prafibenten ber Begirte: und San= belägerichte und aus Abgeordneten bes Bolfs, je einer auf 20,000 Geelen. Die Minister find ber Nationalversammlung verantwortlich. Der Tribut, welchen ber Kürft an die Pforte zu entrichten bat, beträgt nach dem Berliner Frieden die Sälfte bes Einkommens bes Fürstentums. Das Staatswappen ift ein golbner Lowe auf bunkelbraunem Schilb. 218 regierender Fürft mit bem Rechte ber erblichen Regierungenachfolge wurde 17. (29.) April 1879 von ber Bolfevertretung Fürft Alerander I. aus dem Saus Battenberg (Sef= fen) gewählt. Bgl. »Der Friebe von Ber= lin und die Brotofolle des Berliner Rongreffes (1878); Ranit, Donau=B. (2. Aufl. 1880, 3 Bbe.).

Bulle (v. mittellat. bulla), urfprunglich die Rapfel für bas an einer Schnur befestigte Siegel einer Urfunbe, bann biefe Urfunde felbft; fo 3. B. bie \*goldne B. Raifer Rarle IV. Bullen beißen nament= lich bie im Namen bes Papftes ausgefertigten wichtigern Urfunden, welche, auf Pergament geschrieben, in lateinischer Sprache verabfaßt find und nach ben Un-

fangeworten benannt werben.

Bulletin (frang., fpr. bulltang, ital. Bulletino), furger offizieller Bericht über gewiffe Bortommniffe, namentlich über ben Gefunbheitszustand einer hoben Berfon; bann insbesonbere ein gur Beröffent= lichung bestimmter Bericht eines Generale über eine Schlacht 2c.

Bund (Bundnis, Union im weis tern Ginn), im völferrechtlichen und politischen Sinn bes Worte bie Berbinbung

wirklichung einer bestimmten politischen 3bee, fei es nun, bag biefe Berbinbung nur einen vorübergebenben Charafter hat (MIliang, Roalition), fei es, bag ber B. auf die Dauer berechnet ift. In bem lettern Kall wird dann wiederum zwischen ben Unionen im engern Ginn und ben fogen. Ronfoderationen unterfchie= ben, je nachdem bie verschiebenen Staaten einen gemeinsamen Souveran haben, ober je nachdem bie verbundeten Staaten gwar unter befondern Regierungen und befonbern Souveranen fteben, aber gleichwohl vermöge einer gewiffen völferrechtlichen Berbindung zu einem politischen Gemein= wefen vereinigt find. Bei ben Unionen ift bann wieder ber Unterschied zwischen Berfonale und Realunion und bei ben Ronfoberationen berjenige zwischen Staatenbund und Bunbesftaat von

besonderer Bedeutung (f. Staat). Bundesatte (vom 8. Juni 1815), bas Grundgefet bes vormaligen Deutschen

Bundes (f. b.).

Bundesamt für das Beimatswefen, eine für die Entideibung von Beimat= fachen in bochfter und letter Inftang beftimmte Bermaltungsbehörbe, welche burch bas - ingwijden auch auf Baben, Gildbeffen und Burttemberg, nicht aber auch auf Babern und Elfag: Lothringen ausgebehnte - nordbeutiche Bunbesgefet bom 6. Juni 1870 ins Leben gerufen worben ift. Während nämlich bie Orbnung bes Inftangengugs in Unfehung ber untern Berwaltungeftellen, welche in Beimatjachen und namentlich bei Streitigfeiten mifchen verschiebenen Armenverbanden über die Unterftütung Bilfsbedürftiger ju enticheiben haben, ber Landengefetgebung ber einzelnen Bunbesftaaten über= laffen bleibt, ift für bie Entscheibung in letter Inftang in bem B., welches in Berlin feinen Git bat, eine gemein= fame Beborbe gegeben, die in benjeni= gen Fällen zu entscheiben bat, in welchen bie ftreitenben Urmenverbande verschiebe= nen Bunbeoftaaten angehoren, und in benen nicht die Organisation ober die ort= liche Abgrengung ber Armenverbande Gegenftand bes Streits ift. Die Lanbes- fenntnis wird ichlieglich, und zwar mit

gewiffen flaatlichen Zweds und zur Ber- | gefetgebung ber einzelnen Staaten fann jedoch bie Kompeten; bes Bunbesamts für bas Beimatemefen auch auf Streitigfeiten zwifden Urmenverbanben besfelben Staats übertragen, wie bies in Breugen, Seffen, Sadfen-Beimar-Gifenad, Braunfdweig. Sachfen = Altenburg , Sachfen = Roburg= Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rubolstabt. Schwarzburg = Sondershaufen, Balbed, Reuß jüngere Linie, Lippe, Lübed und Bremen geichehen ift. Die Ginrichtung biefes Unites erfolgte namentlich mit Rud= ficht barauf, bag bie Wefengebung in Beimatfachen für bas gange Reich eine gemeinfame ift, freilich nach Urt. 4 ber Reichs= verfassung vom 16. April 1871 mit Musnahme Baperns, und bak es biernach zwedmaßig ericheint, für bie Enticheibung biefer Beimatsachen in letter Inftang eine ge-meinsame Stelle zu ichaffen, um fo auch eine einheitliche Spruchpraxis gu fichern. Das B. ift eine ftanbige und follegiale Reichsbehörbe, bestehend aus einem Borfigenben und minbeftens vier Mitgliebern. Der Borfigende sowohl wie die Mitglieber werben auf Borichlag bes Bunbesrats von dem Bundespräsidium auf Lebens= zeit ernannt. Was bas Berfabren vor bem B. anlangt, fo muß bie Berufung an basfelbe binnen einer ausschließlichen Frift von 14 Tagen, von Behändigung ber angefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei berjenigen Behörde, gegen beren Entfcheibung fie gerichtet ift, fchriftlich angemeldet werben. Bur Anführung und Ausführung der Beschwerden ist eine weitere Frift von 4 Wochen verftattet, und eine gleiche Frift ift ber Gegenpartei gur Begen= ausführung, von Behandigung ber Befdwerdeausführung an gerechnet, offengelaffen. Misbann legt bie betreffenbe Beborbe bie Aften bem B. vor, welches (nach Befinden nach vorgangigen Recherchen burch bie Unterbeborbe) in öffentlicher Gigung und fostenfrei feine Enticheibung erteilt. Bu biefer Enticheis bung ift bie Unwejenheit von minbeftens brei Ditgliebern erforberlich, von benen wenigstens ein Mitglied bie Qualifitation zum höhern Richteramt in bem Staat, bem es angehört, haben muß. Das Er=

ber Behörbe, gegen beren Befchluß es ergangen ift, ben Parteien fchriftlich gugefertigt. Die Entscheibungen bes Bunbesamts werden gefammelt und herausgege= ben von Wohlers (1873 ff.). Bgl. bas norbbeutiche Bunbesgefet vom 6. Juni 1870 (Bunbesgefetblatt, S. 360 ff.).

Bundesaustragalinflang, f. Deut=

icher Bund.

BundeBerefution, in einem volferrechtlichen Berein ober in einem Bunbes: staat bas Berfahren, um bie Mitglieber bes Bunbes nötigenfalls zwangsweise zur Erfüllung ihrer Bunbespflichten angu-halten. Rach ber beutschen Reichsverfaffung (Art. 19) ift bie B. vom Bunbesrat gu beschließen und bom Raifer zu voll= ftreden.

Bundesfeldherr, im Bundesftaat, ins= besondere im Deutschen Reich, ber oberfte Rriegsberr ber vereinigten Streitfrafte bes Bundes. In Deutschland ift bies ber Raifer felbft, unter beffen Oberbefehl bie gesamte Landmacht bes Reichs im Rrieg und im Frieden fteht (f. Deutsches Reich).

Bundesgericht (frang. Tribunal féderal), in ber Schweiz ber zu Laufanne bestehende Staatsgerichtshof der Giogenoj=

fenichaft (f. Odweig).

Bundesindigenat (Reichsinbige= nat), ber Inbegriff derjenigen Rechte unb Befugniffe, welche einem jeden Ungehöris gen eines jeben jum Deutschen Reiche gehörigen Staats als foldem gewährleiftet find. Mus bem Befen eines Bunbesftaats als eines wirflichen Staats folgt nämlich, bag bie Ungehörigen ber verschiedenen ein= gelnen Staaten, welche gufammen ben Bunbesftaat bilben, eine doppelte Unter= thaneneigenschaft und ein awiefaches Staatsbürgerrecht haben. Gie find nam= lich einmal in ihrer Eigenschaft als Un= gehörige bes Gingelftaats Bürger biefes lettern und Unterthanen ber Regierung besfelben. Gie ericheinen aber auf ber anbern Geite auch als Angehörige bes Befamtstaats, zu welchem ber betreffenbe Einzelstaat gebort, und es fteht ihnen in-

Grünben verfeben, burch Bermittellung | Staatsburgerrecht gut. Co besteht 3. B. in ber Schweiz ein jogen. Kantonsbürgerrecht für bie Ungehörigen ber einzelnen jum Bund gehörigen Staaten und außerbem ein fogen. Schweigerbürgerrecht vermöge ber Bugehörigfeit ju bem Schweiger Foberativstaat. Ebenso bestand bis gur Auflösung bes frühern Deutschen Reichs für die Angehörigen ber famtlichen jugeborigen faatlichen Eriftenzen neben bem Territorialindigenat ein gemeinsames Reichsindigenat ober Reichsbürgerrecht. Freilich war bie Bedeutung ber barin enthaltenen Rechte mit ber Zeit mehr und mehr abgeschwächt worben; aber jenes gemeinsame Reicheinbigenat blieb boch immerbin noch insofern von einer nicht ju unterschäßenben Wichtigfeit, als es vorjugeweise bagu geeignet war, bas Bewußt= fein ber nationalen Bufammengeborigfeit in ben einzelnen beutschen Stämmen gu beurfunden und aufrecht zu erhalten. Der nachmalige Deutsche Bund bagegen war ein Staatenbund, b. h. ein bloger volferrechtlicher Berein, fein wirklicher Staat. Darum mußten auch bier jene zwiefache Unterthanenqualität und jenes doppelte Staatsbürgerrecht wegfallen. Allerdings fprach man auch zur Zeit bes vormaligen Deutschen Bundes von einem fogen. B. Dasselbe beschränfte fich jedoch auf einige wenige Rechte, welche in ben Bunbes: grundgeseten ben Angehörigen ber verichiebenen Bunbesftaaten als folden ausbrudlich garantiert waren. hierzu gehörte insbesonbere bas Recht bes freien Beggiebens von einem Bunbesftaat in ben andern; ferner bas Recht, in ben Bivilund Militärdienft eines anbern Bunbesftaats zu treten, vorausgesett, bag, wie bie Bunbesafte (Art. 18) jagte, feine Berbindlichfeit gu Militarbienften gegen bas bisherige » Baterland« bestand; endlich bie Freiheit von ber fogen. Nachsteuer beim übergang von Bermögensgegenftanben von einem Bunbesftaat in ben anbern. 3m übrigen aber ftanben fich bie Angeborigen ber einzelnen beutschen Staatsförper als bie Bürger verschiebener Baterlanber, alfo als Ausländer, gegenüber, ein nachgerabe fofern ein mit ben Angehörigen ber übri- unerträglicher Buftanb, auf beffen Befeigen verbundeten Staaten gemeinsames tigung benn auch vorzugeweise die beut-

Sabrzehnte gerichtet waren, wie benn bie beutiden Grundrechte von 1848 und in ber Folge auch die fogen. Reichsverfaffung bom 28. Darg 1849 ein gemeinsames beut= ides Reichsbürgerrecht proflamiert batten. Die norbbeutiche Bunbesverfaffung vom 26. Juli 1867 aber fanttionierte (21rt. 3) in erfter Linie für bie Angeborigen ber famt= lichen Bunbesftaaten ein gemeinsames Burgerrecht, und biefe Bestimmung ift mit ber Gründung bes Dentiden Reiche auch auf die fübbeutiche Staatengruppe und nunmehr auch auf Glfaß-Lothringen ausgebehnt worben. Allerbinge fennt bie neue bentiche Reichsverfassung vom 16. April 1871 ben Musbrud »Reichsbürgerrecht« nicht; fie gebraucht vielmehr nach bem Borgang ber norbbeutiden Bunbesverfai= fung ftatt beffen bie Bezeichnung B. Allein bies ift in ber That nur ein anbrer Musbrud für biefelbe Gade, benn es find in biefem B. ebenbiefelben, ja noch weiter gebenbe Rechte und Befugniffe enthalten, als fie bie fogen. Reicheverfaffung vom 28. Marg 1849 verheißen hatte. Urt. 3 ber Reicheverfaffung vom 16. April 1871 bestimmt nämlich folgendes: »Für gang Deutschland besteht ein gemeinsames Inbigenat mit ber Wirfung, bag ber Angeborige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeben Bunbesstaats in jebem anbern Bunbesstaat als Inlander zu behandeln und bemgemäß jum feften Wohnfit, jum Bewerbebetrieb, gu öffentlichen Amtern, gur Grwerbung von Grundftuden, jur Erlangung bes Staatsbiirgerrechts und jum Genuß aller fonftigen bürgerlichen Rechte unter benfelben Borausfegungen wie ber Einbeimische zuzulaffen, auch in betreff ber Rechtsverfolgung und bes Rechtsschutes bemfelben gleich zu behandeln ift«. Un biefe bochft wichtige Bestimmung über bas B. ichließen fich nun verschiebene weitere, bereits zur Beit bes Dorbbeutschen Bunbes erlaffene Gefete an, welche inzwischen zu Reichsgeseben erhoben worben find, und burch welche bas im Urt. 3 aufgestellte Bringip naber aus und burchgeführt wirb. Diefe find: bas Gefet über bas Bagwejen vom 12. Oft. 1867 (Bunbesgefetblatt 1867, Rr. 5, G. 33), das Gefet | besverjammlung und bes Bunbesrats

iden Ginheitsbestrebungen ber letten | über bie Freigugigfeit vom 1. Nov. 1867 (Bunbesgefegblatt 1867, Rr. 16, G. 55), bas Gefet, betreffend bie Gleichberechtigung ber Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869 (Bundesgesethlatt 1869, Nr. 319, S. 292), bas Gefet über Befeitigung ber Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870 (Bunbesgesethblatt 1870, Dr. 14, G. 119), bas Gefet über Erwerbung und Berluft ber Bunbes- und Staatsangehörigfeit vom 1. Juni 1870 (Bundesgesethblatt 1870, Rr. 20, S. 355), enblich auch bie norbbeutsche, jest beutsche Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (Bundesgeschblatt 1869, Rr. 312, S. 245). Auch das Gefet über Aufhebung ber polizeilichen Befchränfung ber Chefchliegung vom 4. Mai 1868 (Bunbesgesethblatt 1868, Dr. 11, S. 149) und bas Gefet über ben Unterftütungewohnsit vom 6. Juni 1870 (Bun-besgesetblatt 1870, Rr. 511, S. 360) gehören hierher; boch haben diese beiden Gefete vermoge ber bem Konigreich Babern in Unfebung ber Gefetgebung für Bei= mate und Rieberlaffungeverhaltniffe gelaffenen Conberftellung in biefem Staat gur Beit noch feine Geltung, und ebenfowenig ift bies in Elfaß-Lothringen ber Fall. Im übrigen aber ericheinen bie Un-gehörigen ber einzelnen beutichen Staaten im Berhaltnis zu einander nicht mehr, wie gur Zeit bes frühern Deutschen Bun-bes, als Muslanber, sondern als bie Burger eines gemeinfamen Baterlands, und jene Bestimmung ber Reichsverfaffung, daß fie insbesondere in betreff der Rechts= verfolgung und bes Rechtsschutes gleich zu bebandeln feien, ift nunmehr burch bie gemeinsame Juftigorganisation im Deut= ichen Reich in ber umfaffenbiten Beife gur Mus: und Durchführung gelangt, Bal. außer ben Lehrbiichern bes beutschen Reichsftaatsrechts: Brüdner, über bas gemeinsame Indigenat im Bebiet bes Rordbeutschen Bunbes (1867); Stolp, Die beutsche Staatsangehörigfeits- unb Beimatsgesetigebung (1871).

Bundestanzlei (frang. Chancellerie federale), in der Schweiz biejenige Be-borbe, welche die Rangleigeschäfte ber Bunfammlung jeweilig auf bie Dauer von 3

Jahren gewählten Rangler ftebt.

Bundestangler, in ber Schweig (f. b.) berChefber Bundestanglei, welchervon ber Bundesversammlung auf je 3 Jahre gewählt wird. Im vormaligen Rordbeutschen Bund marber B. ber oberfte Beamte und ber alleinige verantwortliche Di= nifter bes Bunbesftaats, jugleich auch ber Borfitenbe bes Bunbegrate, entiprechenb bem nunmehrigen Reichstangler (f. b.).

Bundesmatrifel, f. Datrifel. Bundesprafident, in ber Schweig (f. b.) ber Borfigenbe bes Bunbegrate, welcher, ebenfo wie ber Bunbesvigeprafibent, von ben Mitgliebern bes Bunbesrats aus ber Bahl berfelben jeweilig auf ein Jahr

gewählt wird.

Bundesprafidium, im Staatenbund und im Bundesstaat biejenige Autorität, welcher bie oberfte Leitung ber Bunbes: angelegenheiten guftebt; in einem anbern Sinn ber Inbegriff ber Rechte und Befugniffe, welche jener Autorität als folder zukommen. Nach ber gegenwärtigen beutichen Reichsverfaffung gebührt bas B. in bem neuen Bunbesftaat, welcher ben Ramen »Deutsches Reiche führt, ber Rrone Breußen, wie dies bereite im frühern Dordbeutschen Bunde ber Kall gewesen war. Geit ber Grundung bes Deutschen Reichs aber und nach Art. 11 ber Reichsverfaffung vom 16. April 1871 führt ber Rönig von Preußen als Inhaber bes Bunbes= präfibiums ben Titel » Deutscher Raifer« (f. Raifer). Im vormaligen Deutschen Bund hatte Ofterreich bas B., weshalb ber öfterreichische Bunbestagsgefandte ben Titel Brafibialgefandter führte. Die ba= mit verbundenen Rechte waren jedoch feine eigentlichen politischen, sondern nur Gbrenrechte, wie namentlich bas Recht bes Borfiges in ber Bunbesversammlung und bas Recht einer entscheibenben Stimme im en= gern Rat bei etwaiger Stimmengleichheit.

Bundegrat, 1) im frühern Rord: beutiden Bund und im gegenwartigen Deutschen Reich bas Rollegium ber Bertreter ber verbunbeten Regierungen.

forgt und unter einem von ber Bunbesver- | einzelnen Regierungen, bie zu bem beutschen Gefamtstaat gehören. Es find bies in= ftruierte Bertreter, im Wegenfat zu ben Mitgliebern bes Reichstags, welch lettere bas Bolt in feiner Gefamtheit vertreten, ohne an irgend eine Inftruftion gebunben gu fein. Der B. ift, wie Gerber fagt, bas Ben= tralorgan bes Bunbes, in welchem jeber Bunbesftaat als folder nach einem feinen Staatsfraften entsprechenben Stimmen= maß für bie Bwede bes Bunbes gur Dit= wirfung gelangt. Das Gigentumliche biefer Rörperichaft besteht aber barin, baß berfelben eine zwiefache Funftion übertragen ift.

Ginmal nämlich ift ber B. einer ber gefet= gebenben gaftoren bes Reichs. Die Reichs= gefete entfteben burch ben übereinstim= menden Mehrheitsbeschluß bes Bundes: rate und bes Reichstags, und infofern bat ber B. ben Charafter eines gefetgebenben Rorpers. Außerdem ericeint ber B. aber auch als Regierungsfollegium, als ver= waltende und vollziehende Beborbe bes Reiche. In erfterer Begiehung, in feiner Eigenschaft als gesetzgebender Rörper, hat aber ber B. gleichwohl nicht benfelben Charafter, wie er einem Dberhaus ober ber Erften Rammer in jenen Staaten innewohnt, in welchen bas Zweifammerinftem besteht, auch nicht etwa den Charafter eines gur Bertretung ber Gingelftaaten gegenüber ber Gesamtbeit bestimmten Staatenhauses, wie g. B. ber Stänberat in ber Schweiz. Das Gigentumliche ber Infti= tution besteht vielmehr barin, bag fich ber B. lediglich aus Bertretern ber Gingelregierungen gufammenfest, die nach beftimmter Inftruttion ihrer Machtgeber, b. b. ber einzelnen verbunbeten Regie= rungen, zu handeln und abzustimmen baben. Dazu fommt, baf ber B. eben auch zugleich ein Organ ber Reichover= waltung ift, fo baß bie einzelnen Bunbesratsbevollmächtigten gewissermaßen als Regierungsbeamte und auch insofern als Bertreter ber ben verbunbeten Regierun= gen zustehenden Reichsgewalt erscheinen. Wie aber die Minister in ben Ginheits= ftaaten bie Regierungsantrage und Regierungemagregeln ben Rammern gegen= Dies Rollegium besteht nämlich aus ben über und in ben Rammern vertreten, fo bagu beauftragten Bevollmächtigten ber baben auch bie Mitglieber bes Bunbes-

rate bas Recht, im Reichstag zu erichei= nen und ben Standpunft ber verbundeten Regierungen in ben einzelnen Fällen barjulegen und zu vertreten. Bu ebenbem-felben Zwed tonnen auch von bem B. besondere Rommiffare ernannt werben. Dieje gang eigentumliche Ginrichtung, welche fo wenig in ben Rahmen eines fon= stitutionellen Ginbeitsftaats und in bie bergebrachten Schulbegriffe eines folden past, bat benn auch bereits manchen Un= griff erfahren und manchen Borfcblag ber Umgestaltung bervorgerufen, mahrend auf ber anbern Geite, nicht etwa nur von feiten ber Mittel = und Rleinftaaten, fon= bern auch von bem Reichstangler, bie 3wedmäßigfeit ber Institution, sin welcher bie Souveranitat ber einzelnen Bunbegregierungen ihren unbestrittenen Musbrud finbe«, behauptet wolben ift. Roch ift babei zu betonen, baß bie Regierungen ber Gingelftaaten bei ber Bahl ber Bevollmachtigten jum B. und bei ber Inftruttion berfelben feinesmegs an bie Buftimmung ber Ginzellandtage gebunden find. Muf der andern Geite bleibt die betref= fende Regierung ben Bolfsvertretern des jeweiligen Gingelstaats auch wegen biefer Regierungsmakregel verantwortlich und würbe bieferhalb von bemfelben in ber Rammer bes Gingelftaats interpelliert werben fonnen.

Bufammenfetung. Rad ber beutichen Reichsverfaffung (Art. 6 ff.) beftebt ber B. aus ben Bertretern ber Mitglieber bes Bunbes, unter welchen fich bie Stimmführung fo verteilt, daß Breugen mit ben ehemaligen Stimmen von Sannover, Rurbeffen, Bolftein, Raffau und Frantfurt a. Dt. (gur Zeit bes vormaligen Deutschen Bunbes) gufammen 17 Stim: men führt, währenb Babern über 6, Bürttemberg und Sachfen über je 4, Baben und Seffen über je 3 und Medlenburg=Schwe= rin und Braunfdweig über je 2 Stimmen verfügen. Die übrigen Staaten: Gachfen-Beimar, Dedlenburg : Strelit, Olben= burg, Sachfen-Meiningen, Sachfen-Altenburg, Sachjen=Roburg=Botha, Unbalt, Schwarzburg = Rubolftabt, Schwarzburg = Sondershaufen, Balbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg: welche bie neue Beichaftsorbnung einge-

Lippe, Lippe, Lübed, Bremen und Samburg führen je eine Stimme. Die Befamtstimmengabl ift 58. Jebes Ditglieb bes Bunbes fann fo viel Bevollmach= tigte jum B. ernennen , als es Stimmen bat. Die Besamtheit ber einem einzel= nen Mitglied zuftebenden Stimmen muß jeboch in einheitlicher Beife abgegeben werben. Das Reichsland Elfaß-Lothrin= gen ift burch ftimmberechtigte Bevollmachtigte im B. nicht vertreten, weil eine befondere Landesregierung bort nicht eriftiert. Es fonnen jeboch nach bem Gefet vom 4. Juli 1879, betreffend die Berfaffung und Berwaltung von Elfaß-Lothringen (§ 7), gur Bertretung ber Borlagen aus bem Bereich ber bortigen Lanbesgesetzgebung fowie ber Intereffen bes Reichslands bei Begenftanben ber Reichsgesetzgebung burch ben Statthalter Kommiffare in ben B. abgeordnet werben, bie an ben Beratungen bes lettern über jene Angelegenheiten teil= nebmen. Übrigens fungiert ber B. auch als gefetgebenber Faftor für Elfaß - Lothringen (f. b.) 3m einzelnen ift ber Geschäfts= gang im B. burch bie Befchaftsorb= nung vom 26. April 1880 geregelt, welche auf Betreiben bes Fürften Bismard vom B. beichloffen ward und an die Stelle ber bisberigen Gefchäftsordnung vom 27. Febr. 1871 getreten ift. Beranlaffung gur Re-organisation bes Bunbesrats und jum Erlaß biefer neuen Gefchäftsorbnung batte namentlich eine Bestimmung ber frühern Geschäftsorbnung gegeben, wonach jeber Bunbegratebevollmächtigte in Berbinberungsfällen einen anbern mit feiner Ber= tretung und Stimmabgabe beauftragen fonnte. Bon biefer Befugnis murbe nun, bon ben Rleinstaaten namentlich, ein allgu ausgiebiger Gebrauch gemacht, welcher nach ber Erflärung bes Reichstanglers bas Unfeben biefer Körperichaft ichabigte. Ebenfo ftellte es fich als ein Rachteil ber= aus, bag bie leitenben und verantworts lichen Minifter nicht regelmäßig und na= mentlich nicht immer bei ben wichtigern Borlagen an ben Berhandlungen bes Bunbesrats fich beteiligten. Diefem letstern Difftand foll nun burch bie fogen. Minifterfigungen abgeholfen werben,

fangler für jebe Geffion bes Bunbesrats gu bestimmenden Zeitpunft an follen nam= lich bie wichtigern Geschäftsaufgaben bes Bunbegrats und ingbefondere die Wefetes= vorlagen in möglichst rasch fich folgenben Situngen, welchen bie erften Bevollmach= tigten ber Regierungen anwohnen werben, gur befinitiven Erlebigung gelangen. Berben bie bier behanbelten Angelegenbeiten nochmals Gegenftand ber Befchlußnahme des Bundegrats, fo wird ber Reichs= fangler behufs Ermöglichung ber Teil= nahme ber erften Bevollmächtigten bie Ginleitung treffen, bag jene Angelegen= beiten möglichft frübzeitig erlebigt werben. Borlagen, welche nicht früher als brei Bochen vor bem vom Reichstangler beftimmten Zeitpunft an ben B. gelangen, werben in ber laufenben Geffion nur bann enbgültig festgestellt, wenn fie burch Debr= beitebeschluß als bringlich erflärt werben. Im übrigen fonnen die verbundeten Regierungen für bie von ihnen gu ernen= nenden Bevollmächtigten Stellvertreter aufftellen, welche im Fall ber Berbindes rung ber Sauptbevollmächtigten für biefelben als Mitglieder in ben B. eintreten. Die Bertretung mehrerer Staaten burch Einen Bevollmächtigten aber ift nur auf Grund von Bollmachten gulaffig, welche von ben Regierungen felbft auf bestimmte Berfonen ausgestellt find. Jeber stimm-führenbe Bevollmächtigte fann in Berbinberungsfällen ben Bevollmächtigten eines anbern Staats substituieren. Dieje Substitution gilt jedoch nicht langer als für Gine Gigung. In ber nachftfolgen= ben Sigung aber fann nur ein Bevollmächtigter ber Regierung biefelbe vertreten. Bon jeber Gubftitution ift bem Reichsfangler alsbalb Mitteilung gu machen.

Der Borfit im B. und bie Leitung ber Beidafte fteben bem vom Raiferernannten Reichstangler gu. Da nun aber ber B. nur aus Bertretern ber Mitglieder bes Bundes besteht, fo folgt baraus, daß auch ber Reichstangler zu ben Bundesratsbevollmachtigten geboren, alfo einer ber 17 Bevollmächtigten, welche bie Rrone Breugen ernennen fann, fein muß. Der Reiche-

führt bat. Bon einem burd ben Reichs- burch jebes anbre Mitglieb bes Bunbesrate vermöge ichriftlicher Gubftitution vertreten laffen (Art. 15 ber Reichsverfaffung). Bei Gelegenheit bes Abichluffes bes Bertrags aber, auf Grund beffen bas Ronigreich Babern bem Deutschen Reich beitrat, bat bie preußische Staatsregierung ber baprifchen bas Recht eingeräumt, bak fie im Fall ber Berbinberung Preugens, b. b. ber famtlichen preußischen Bunbesratsbevollmächtigten, ben Borfit im B. führen folle, ein Ehrenrecht, welches jeboch faum einmal gur praftifchen Musibung fommen burfte. Untrage und Borichlage fonnen von jedem Bunbesmitglied burch beffen Bevollmächtigte vorgebracht werben, und bas Prafidium ift verpflichtet, biefelben ber Beratung au übergeben. Die Unwesenheit einer bestimmten Ungabl von Mitgliebern ift gur Beidlugfabigfeit bes Bunbesrats nicht erforberlich. Die Beichlugfaffung felbit erfolgt nach einfacher Majorität. Richt vertretene ober nicht instruierte Stimmen werben nicht mitgegablt. Bei Stimmengleichbeit gibt bie preugifche Prafibialftimme ben Ausschlag. In gewissen Källen ift aber bie Brafibial= ftimme ftete ausichlaggebenb, wofern fie fich für die Aufrechterhaltung ber beftebenben Buftanbe ausspricht. Dies ift nam: lich bann ber Fall, wenn es fich um Befegvorschläge über bas Militarmefen, bie Rriegsmarine und bie Bolle und Ber-brauchssteuern von bem im Bunbesgebiet gewonnenen Galg, Tabaf, Branntwein, Bier, Buder und Girup ober um Berwaltungevoridriften und Ginrichtungen bandelt, welche gur Ausführung berartiger Boll = und Stenergefete bienen follen (Reicheverfaffung, Art. 5 und 37). Ferner befteht die wichtige Boridrift, bag Aban= berungen ber Reichsverfaffung als abge= lebnt gelten, wenn ne im B. 14 Stimmen gegen fich haben (Reichsverfaffung, Art. 78). Es bedarf also noch nicht einmal ber famtlichen 17 Stimmen ber preufi= fchen Regierung, um eine Berfaffunge= anberung abzulebnen. Muf ber anbern Seite würden bie 6 Stimmen von Babern, bie 4 Stimmen bon Gachsen und bie 4 Stimmen bon Burttemberg gufammen ngler tann fich in Berbinderungsfällen icon binreichen, um eine von Breufen

vereiteln. Sanbelt es fich ferner um eine Angelegenheit, welche nach ben Bestim= mungen ber Reichsverfassung nicht bem gangen Reich gemeinschaftlich ift, alfo 3. B. um ein auf Bayern und Bürttem= berg nicht anwendbares Poftgefet, fo werben nur bie Stimmen berjenigen Bunbe8= ftaaten gezählt, welchen bie Ungelegenheit

gemeinschaftlich ift.

Der B. bilbet aus feiner Mitte bauernbe Musichuffe, welchen bie zu ihren Arbeis ten nötigen Beamten gur Berfügung geftellt werben, und zwar 1) für bas Lanbbeer und bie Weftungen, 2) für bas Geewefen, 3) für bas Boll- und Steuerwefen, 4) für Sandel und Berfehr, 5) für Gifenbahnen, Boft und Telegraphen, 6) für Juftigwefen, 7) für bas Rechnungswefen. Bas bie Bufammenfetung biefer Ausschüffe anbetrifft, fo gelten bafür folgende Regeln: Das Prafibium ift in jebem biefer Musiduffe vertreten. Außerdem muffen in jebem Ausschuß minbeftens vier Bunbes= flaaten vertreten fein. In bem besonbers wichtigen Ausschuß für bas Lanbbeer und bie Festungen hat Bapern einen ständigen Sit, mabrend bie übrigen Mitglieber besfelben bon bem Raifer ernannt werben. Den Staaten Sachfen und Bürttemberg ift übrigens von ber preußischen Staats= regierung in ben betreffenben Militarton= ventionen bie Zusicherung erteilt, bag jeberzeit ein Bertreter biefer Staaten in ben fraglichen Musichuf bes Bunbesrats mit aufgenommen werben foll. Der Rais fer ernennt ferner bie famtlichen Mitglieber bes Musichuffes für bas Geemefen. Die Mitglieber anbrer Musichuffe bas gegen werben von bem B. gewählt. Die Bufammenfetung ber Ausschuffe ift aber für jebe Geffion bes Bunbesrats, refp. mit jebem Jahr zu erneuern, wobei jeboch bie ausscheibenben Mitglieber wieber wählbar find. Bu biefen in ber Berfaffung borgefebenen Ausschüffen find bann auf Grund von Bunbesratsbeichluffen noch weitere ftanbige Ausschüffe für Elfaß-Lothringen, für bie Berfaffung unb für bie Beschäftsordnung bingugefommen. Berjaffungsgemäß ift enblich noch ein befonberer bauernber Ausichuß fur bie aus- ihrer Welchafte versammeln. Da aber ber

beabfichtigte Berfaffungeveranberung gu | wartigen Angelegenheiten gu bilben, welcher fich aus je einem Bevollmächtigten der Königreiche Bapern, Sachsen und Bürttemberg und zwei vom B. alljähr: lich zu mählenben Bevollmächtigten qu= fammenfest, und in welchem Bagern ben Borfit führt. Diefer Ausschuß ift bagu bestimmt, von ber faiferlichen Regierung, welcher bie Beforgung ber auswärtigen Ungelegenheiten bes Reichs übertragen ift, Mitteilungen über ben Stand berfelben zu empfangen. Er befteht, ebenso wie ber Ausschuß fur bas Geewesen, aus fünf Mitgliebern, mabrend bie übrigen bauernben Musschüffe beren je fieben gablen. Die Musichugmitglieber, welche vom B. ju mablen find, werben in folgenber Beife bestimmt. Jeber stimmführende Bevoll-mächtigte bezeichnet bei Beginn jeder orbentlichen Geffion in geheimer Abstim= mung fo viel Bunbesftaaten, als in bem Musichuß außer bem Brafidium, refp. ben verfassungsmäßig berufenen Bundesitaa= ten vertreten fein follen, fowie für bie Stellvertreter, welche zu mablen find, einen ober zwei Bunbesftaaten, je nachbem einer ober zwei Stellvertreter zu mablen find. Graibt fich bei ber Abstimmung feine abfolute Stimmenmehrheit, fo findet eine zweite Bahl ftatt, bei welcher die relative Stimmenmehrheit und im Fall ber Stimmengleichheit bas Los entscheibet. Die= jenigen Bunbesftaaten, auf welche bie Babl gefallen, ernennen bann bie Dit= glieber und Stellvertreter ber Musichiiffe aus ihren Bevollmächtigten ober ben für bie lettern ernannten Stellvertretern. Innerhalb bes Musichuffes führt jeder Staat nur eine Stimme. Der jeweilige Beführt in jedem Musschuß ben Borfit, abs gefeben von bem Musichuß für bie ausmartigen Angelegenbeiten, in welchem Babern prafibiert. Die bauernben Musschiffe bleiben auch in ber Zwischenzeit zwischen ben Seffionen bes Bunbesrats in Thatigfeit. Die Mitglieber berfelsben werben je nach Beburfnis entweder ftanbig am Git bes Bunbesrats anwefenb fein, ober fich baselbst zeitweise auf Ginlabung bes Borfigenben gur Erlebigung

auf bie Berhandlungen im Plenum bes Bunbesrats ausübten, mit ber Zeit ein überwiegenber geworben zu fein ichien, wurde auf Beranlaffung bes Reichstang= Ters in bie revidierte Beschäftsorbnung bie Beftimmung mit aufgenommen, bag Befebentwürfe und fonftige wichtige Bor-Tagen im Plenum bes Bunbesrate einer zweimaligen Lefung unterzogen werben muffen. In ber erften Beratung erfolgt eine befinitive Beidlugfaffung noch nicht. Diefe erfte Lefung fann einer Berichterftattung ber Ausschüffe, wofern eine folche überhaupt beschlossen wird, sowohl vorausgeben, als nachfolgen. Zwischen ber erften und ber zweiten Beratung muffen minbeftens fünf Tage in ber Mitte liegen. Gine Abfürzung Diefer Frift fowie bie Bornahme ber erften und zweiten Bera-tung in berselben Sigung fonnen gegen ben Biberspruch von 14 Stimmen nicht beschloffen werben. Der Antrag, bie befis -nitive Beschluffaffung auszusegen, fann auch am Schluß ber zweiten Beratung geftellt und burch Stimmenmehrheit geneb= migt werben.

Der B. versammelt fich aber nicht aus eigner Initiative; es ift vielmehr bas Borrecht bes Raifers, ben B. gu berufen, ju eröffnen, ju vertagen und ju ichließen. Der B. muß jedoch alljährlich berufen werben, und gwar fann berfelbe gur Borbereis tung ber Arbeiten ohne gleichzeitige Ginberufung bes Reichstags jufammenberufen werben, mabrend umgefehrt ber Reichs= tag nicht ohne ben B. berufen werben barf. Ubrigens muß bie Berufung bes Bunbegrate erfolgen, fobalb fie von einem Drittel ber Stimmengahl verlangt wirb (Reichsverfaffung, Art. 14). Die Ausfcuffe bes Bunbesrats fonnen auch in ber Beit gwifden ben Geffionen bes Bunbedrate auf Beranlaffung ihres Borfigen= ben gufammentreten. Die Berbandlun: gen bes Bunbesrats find bem bestebenben Gebrauch gemäß, und ba bie Reichsverfaffung bierüber eine Borfdrift nicht enthalt, nicht öffentlich; auch werben weber bie Protofolle über bie Gigungen bes Bundesrats noch bie Berichte ber Mus-

Ginflug, welchen die Ausschußberatungen | veröffentlicht. Doch foll nach jeber Sigung ein Bericht, welcher bie Wegenftanbe ber Berhandlung und ben wesentlichen Inhalt ber Befchluffe furz zusammenfaßt, im »Reichsanzeiger« veröffentlicht werben.

Bas nun bie Thatigfeit bes Bunbesrate im einzelnen anbetrifft, fo ift bereits oben hervorgehoben worben, bag berfelbe nach boppelter Richtung bin wirtfam ift, nämlich auf bem Gebiete ber Reichsgefet: gebung und auf bemjenigen ber Reiche= verwaltung. Die Reichsverfaffung (Art. 7) faßt biefe Thatigfeit babin gufammen: »Der B. beschliegt 1) über bie bem Reichs= tag zu machenben Borlagen und bie von bemfelben gefaßten Befchluffe; 2) über bie gur Ausführung ber Reichsgesete er= forberlichen allgemeinen Berwaltungsvor= driften und Ginrichtungen, fofern nicht burch Reichsgesetz etwas anbres bestimmt ift; 3) über Mangel, welche bei ber Musführung ber Reichsgesete ober ber vor= ftebenb ermähnten Borichriften ober Ginrichtungen bervortreten«. Siernach ift alfo gunachft bie Mitwirfung bes Bunbesrats in allen Zweigen ber Reichsgefetgebung erforberlich, namentlich auch bei ber Feststellung bes Reichshaushaltsetats, welche verfassungemäßig im Weg ber Reichsgesetzgebung erfolgt. Der B. be-Schließt baber über alle bem Reichstag gu machenben Wefetesvorlagen und über bie von bemfelben bierüber gefaßten Befchluffe fowie über bie aus ber eignen Initiative bes Reichstags hervorgegangenen Wejetesvorschläge. Die für ben Reichstag beftimmten Borlagen werben im Ramen bes Raifers burch ben Reichstangler an ben Reichstag gebracht nach Maßgabe ber Beschlüffe bes Bunbesrats. Der Raifer als folder hat aber nicht bas Recht, Gefegentwürfe bem Reichstag unmittelbar vorzulegen; er ift vielmehr nur als König von Preußen gleich jeber anbern ber berbünbeten Regierungen berechtigt, biefelben im B. vorzubringen, welcher gunächft bar= über Beschluß faßt. Die Bertretung ber Borlagen im Reichstag fann ber B. gwar bem Reichstangler überlaffen, es fonnen bamit aber auch anbre Mitglieber bes Bunbesrats ober besonbere Rommiffionen ichuffe besfelben offiziell und regelmäßig besfelben beauftragt werben. übrigens

bat jebes Mitglieb bes Bunbesrats bas Recht, im Reichstag zu erscheinen, woselbit es auf Berlangen jeberzeit gehört werden muß, um die Unfichten feiner Regierung ju vertreten, auch wenn biefelben von ber Mehrheit bes Bunbesrats nicht angenom=

men worden find.

Der B. hat aber ferner innerhalb ber Buftanbigfeit bes Reichs bie Befugnis, über bie jur Ausführung von Reichsgefeben erforderlichen allgemeinen Berwaltungsvorschriften und Ginrichtungen gu beichließen. Allein bies Berordnungsrecht ift insofern ein beschränktes, als in ge-wissen Angelegenheiten bas Recht jum Erlag von Berordnungen und allgemei= nen Inftruftionen bem Raifer übertragen ift, fo namentlich in Angelegenheiten bes Militarmefens, ber Rriegemarine, ber Poft - und Telegraphenverwaltung und bes Ronfulatemejens. Zuweilen fteht bas Recht, bie nötigen Musführungsbeftimmungen zu erlaffen, auch bem Reichstang= Ier ober einer besondern Reichsbeborbe gu, ober es ift ben Gingelftaaten überlaffen, bie gur Musführung einer reichsgefehlichen Bestimmung erforderlichen Anordnungen au treffen. Das betreffenbe Reichsgefet bestimmt in folden Fällen regelmäßig biejenige Stelle, welche bie nötigen Berorb= nungen und Instruktionen zu erlaffen bat. Der B. erscheint aber auch weiter als ein Berwaltungsorgan bes Reichs und zwar gunadit infofern, als er über Mangel, welche bei ber Musführung ber Reichsgesete und ber im Anschluß an biefe getroffenen Berordnungsberfügungen unb Ginrichtungen bervortreten, gu befchließen bat. hierdurch wird jeboch bas bem Raifer guftebenbe Recht, wonach biefer bie Musführung ber Reichsgesete gu überwachen bat, feineswegs geschmalert. Der 2. hat gwar bas Recht, barüber gu bera= ten und festzustellen, ob und inwiefern fich etwa berartige Mangel ergeben haben; auch fann ber B. über die Art und Beife, wie eine Abstellung berfelben berbeige= führt werben fonnte, Beichluß faffen; allein bie Grefutive und bie thatfachliche Abstellung folder Dangel fteben nicht bem

ihm unterftellten Reichsbehörben, gut. Wenn ferner Bunbesglieber ihre verfaffungsmäßigen Bunbespflichten nicht erfüllen, fo fonnen fie bagu im 2Beg ber Grefution angehalten werben; bie Befolugfaffung über eine folche Dagregel fteht bem B., ihre Bollftredung bem Raifer au (Reichsverfaffung, Art. 19). Gollte ferner in einem Bunbesftaat ber Fall einer Juftigverweigerung eintreten und auf ge= fetlichem Weg ausreichend Silfe nicht gu erlangen fein, fo liegt es bem B. ob, erwiesene, nach ber Berfaffung und nach ben Gefegen bes betreffenben Bunbes= ftaate gu beurteilenbe Beschwerben über verweigerte ober gehemmte Rechtspflege anzunehmen und barauf die gerichtliche Silfe bei ber Bunbedregierung, bie gu ber Beschwerbe Unlag gegeben bat, zu bewirfen (Reichsverfaffung, Art. 77). Gbenfo find Streitigfeiten zwischen verschiebenen Bundesftaaten, fofern biefelben nicht privatrechtlicher Ratur und baber von ben fompetenten Gerichtsbehörben zu enticheiben find, auf Anrufen bes einen Teils von bem B. zu erlebigen. Berfaffungs= ftreitigfeiten in folden Bunbesftaaten, in beren Berfaffung nicht eine bestimmte Behörbe gur Enticheibung folder Streitig= feiten bestimmt ift, bat auf Unrufen eines Teils ber B. gutlich auszugleichen ober, wenn bies nicht gelingt, im Weg ber Reichsgesetzgebung jur Erlebigung ju bringen (Reichsverfassung, Art. 76). Weiter ift bier auch hervorzuheben, bag eine etwaige Auflösung bes Reichstags vor Ablauf ber verfaffungsmäßigen breifabri= gen Legislaturperiode besfelben von bem B. unter Buftimmung bes Raifers beichloffen werben fann (Reichsverfaffung, Urt. 24). Ferner ift ber B. vorzugeweise bei gewiffen finanziellen Ungelegenheiten bes Reichs beteiligt. Denn nicht nur, baß bem B. gemeinschaftlich mit bem Reichstag die jährliche Feststellung bes Reichs= baushaltsetats im Weg ber Reichsgefet= gebung obliegt, fo gebührt bem B. auch 1. B. die Beichlußfaffung über bie Finangabichluffe bes Ertrags ber Bolle und ber Berbrauchsfteuern und über die alljähr= B., fonbern bem Raifer und feinen Dr= liche Feststellung ber von ber Raffe jebes ganen, b. b. bem Reichstangler und ben Bunbesftaats an bie Reichstaffe ab-

Urt. 39). über bie Berwenbung aller Ginnahmen bes Reichs ift aber nicht nur bem Reichstag, fondern auch bem B. alljährlich von bem Reichstangler Rechnung zu legen (Reicheverfaffung, Art. 72). Enblich ift ber B. auch bei ber Berwaltung ber auswartigen Angelegenheiten bes Reichs infofern beteiligt, als ber Raifer gur Er= flärung bes Kriege im Namen bes Reichs nur mit Buftimmung bes Bunbesrats berechtigt ift, es fei benn, bag ein Angriff auf bas Bunbesgebiet ober beffen Ruften erfolgt. Sandelt es fich ferner um ben Abichluß von Bertragen mit fremben Staaten, welche fich auf Begenftande begieben, bie verfaffungemäßig in ben Rom= retengfreis ber Reichsgesetzgebung geboren, fo ift zu ihrem Abichluß die Buftimmung bes Bunbesrats erforberlich, vor= behaltlich ber Genehmigung bes Reichs= tags (Reichsverfaffung, Urt. 11).

Bas schließlich bie perfonliche Stellung ber Bevollmächtigten jum B. anbetrifft, fo ericheinen fie als biplomatische Bertreter ihrer Rabinette, und bie Reiche= verfassung erflärt ausbrudlich: »Dem Raifer liegt es ob, ben Ditgliebern bes Bunbesrate ben üblichen biplomatischen Schut zu gewähren«. hiernach genießen bie Bunbesratsbevollmächtigten gleich fonfligen Befanbten bas Recht ber Erterritorialität (Berichteverfaffungegefet, § 18), und die Brogefordnungen bes Deutschen Reichs enthalten zubem noch die ausbrück= liche Bestimmung, bag bie Mitglieder bes Bunbegrate, während fie fich am Git bes lettern aufhalten, nur mit Genehmigung ibres Landesberrn an einem andern Ort als Beugen ober Sachverftanbige vernommen werben burfen. Bu bemerten ift enblich noch, bag Mitglieber bes Bunbesrats nicht auch zugleich Mitglieber bes Reichstags fein fonnen (Reicheverfaffung, Art. 9).

2) In ber Schweis ift ber B. (Conseil federal) bie oberfte vollziehende und leitende Beborde ber Gibgenoffenschaft, welche aus fieben Mitgliebern befteht (Bunbesverfaffung vom 29. Mai 1876, Art. 95 ff.), die von der Bunbesversamm= lung aus ber Babl berjenigen Schweiger

führenden Betrage (Reichsverfaffung, | nalrats mablbar find, auf die Dauer von brei Jahren gewähltwerben (f. Gdmeis).

BundeBreid, f. b. w. Bunbesftaat (f. Staat).

Bundesichiedegericht, f. Deutscher Bund.

Bundesftaaten, Bezeichnung für bie einzelnen Staaten, welche gujammen einen fogen. Staatenbund ober einen Bun= besftaat bilben (f. Staat); namentlich braucht bie beutsche Reichsverfaffung vom 16. April 1871 biefe Bezeichnung für bie beutschen Staaten, welche jest zu bem Deutschen Reich vereinigt find.

Bundestag, bie Berfammlung ber Delegierten eines Staatenbunds; fpeziell verftand man barunter bie Bunbesversamm= lung gu Frantfurt (f. Deutider Bunb).

Bundesversammlung, in ber Schweig biejenige Körperschaft, welche bie oberfte Bewalt bes Bunbes ausübt und aus bem Rationalrat und bem Ständerat gufam: mengefest ift (f. Schweig). Bur Beit bes vormaligen Deutschen Bundes wurde auch bas Organ bes lettern, ber fogen. Bundestag in Frantfurt, alfo bezeichnet (f. Deutider Bund).

Bündnis, f. Bund.

Bureau (frang., fpr. -rob), Schreibtifch, Schreib = ober Amteftube; auch Bezeich= nung für gewiffe Behörben, 3. B. Stati= ftisches B. In öffentlichen Berfammlungen und parlamentarifchen Gigungen wird bas B. burch ben Prafibenten und bie

Schriftführer gebilbet.

Bureaufratie, Diejenige Ginrichtung, wonach ein gewiffer Zweig ber Staatsverwaltung von einem einzelnen Staatsbeamten unter beffen alleiniger Berantwortlich: feit geleitet wird, im Gegenfat zum Rol= Legialfpftem. Go find z. B. bie einzelnen Departemente bes Staatsminifteriums in ber Regel büreaufratisch organisiert, b. h. fie find bem bestimmten Departementschef unterstellt, welcher allein bie Berantwor= tung trägt, mabrend bas Gefamtminifte= rium, welches über bie wichtigften Staats: angelegenheiten zu entscheiden bat, fich als eine Kollegialbeborbe barftellt. Bielfach wird aber auch mit bem Musbrud B. ( » Schreibftubenherrichaft , Regimentvom Burger, welche als Mitglieber bes Ratio- grunen Tifch aus) ber Begriff einer eng-

bergigen und bunfelhaften Beamtenwirt- | land gegen einen Beachteten eintrat, abnfcaft verbunden, welche, bem eigentlichen Boltsleben entfrembet, in pedantischer Beife ohne wirfliches praftifches Berftand= nis verfährt, baber man mit Bureau= fratismus bie fastenmäßige Absonberung der Beamtenariftofratie und ein Berfahren, wie es eben geschildert wurde, und als Bureaufraten einen Beamten von

biefer Gorte bezeichnet.

Bürger, Bezeichnung bes vollberechtigten Mitgliebs einer Gemeinbe, wofür in Landgemeinden vielfach ber Musbrud Radbar üblich ift (Gemeinbebur= ger). Derfelbe befitt in ber betreffenben Gemeinde bas Bürgerrecht, welches vielfach burch Zahlung eines Bürger= gelbe (Rachbar=, Ginzugegelb) erwor= ben wird (f. Gemeinbe). Weiter aber wird mit B. ber vollberechtigte Ungehörige eines Staats (Staatsbürger) verftanben (f. Unterthan).

Bürgeramt, in Bremen ein Musichuß

ber Bürgericaft (f. Bremen). Burgerausichuf, f. Samburg und

Bürgerlicher Tod (frang. Mort eivile), die bei ben ichwerften Berbrechen für ben Berurteilten eintretenbe vollstänbige Rechtlofiafeit, wie fie bas frangofifche Recht flatuiert, und wie fie ebemals in Deutsch- einem folden Ginn ausgebilbet mar.

lich ber altrömischen Capitis deminutio maxima. Bal. Capitis deminutio.

Bürgermeifter, Gemeindevorfteber (f.

Gemeinbe).

Bürgermeifterei, in ber Rheinproving ein aus mehreren Landgemeinden gufammengefetter Rommunalverband. Derfelbe fteht unter einem von ber Regierung er= nannten Bürgermeifter, welcher von ber B. befolbet wird, und bem bie Bir= germeiftereiverfammlung als Dr= gan bes Berbands gur Geite ftebt.

Bürgericaft, in ben bentichen Freien Stabten Bremen, Samburg und Lübed (f. b.) Bezeichnung ber Bolfevertretung.

Bylaws (engl., fpr. beilahs, » Debenge= febes, Ortsgefebe), Bezeichnung für bie englischen Bolizeiverordnungen für beftimmite Falle.

Byzantinifd, öfter gleichbebeutenb mit fervil; baber Bogantinismus, f. v. w. Gervilismus, Bezeichnung für bas Benebmen besjenigen, welcher einem Sof ober einer Regierung blind ergeben ift, gleich= viel ob dies ber eignen Manneswürde Eintrag thut ober nicht. Der Ausbruck hängt mit ber geschichtlichen Thatfache gufammen, bag am Sof gu Bygang (oftros mifches Raiferreich) bas Sofgeremoniell in

6.

Artifel, Die unter & vermigt werben, find unter & ober & nadjufdlagen.

Cabotage (frang., fpr. stabfd, v. fpan. cabo, Rap), Ruftenfrachtfahrt (f. b.).

Caisse (frang., fpr. taff), Raffe, 3. B. C. d'amortissement, Schulbentilgungs= faffe; C. d'assurance, Berficherungsfaffe; C. des dépots, Sinterlegungstaffe; C. d'épargne, Sparkaffe 2c.

Camera (lat.), Gemad, Rammer, besonbere die Lofalität, in welcher man bas Privatvermögen eines Fürften aufbewahrt (f. Rammer); auch Bezeichnung von Behörben, 3. B. C. imperialis, bas Reichstammergericht; C. apostolica, bie papftliche Rentenfammer.

Cameralia (lat.), Rameral=, Staats= wiffenschaften (f. b.).

Camerlengo (ital., »Rammerling«), am papftlichen Sof ber mit ber Bermal= tung bes Schapes betraute Rarbinal.

Cancellaria (lat.), Ranglei; Cancel-

larius, Rangler.

Capitis deminūtio (lat.), bei ben Römern bie Aufhebung ober Berminde= rung ber Rechtsfähigfeit burch Beranberung in einer ber brei Rechtsitufen ber let= tern: Freiheit (libertas), romifches Birgerrecht (civitas) und Familienstand (familia). Siernach unterschieb man

fchen C. d. maxima, Berluft ber Freiheit, | burgerlicher Tob, C. d. media, Berluft bes römischen Bürgerrechts, und C. d. minima. Berluft ber bisberigen Familien=

rechte, 2. B. burch Aboption.

Carolina (eigentlich Constitutio criminalis C., abgefürzt C. C. C.), bie pein= liche Salsgerichtsordnung Rarls V., bie Grundlage bes ehemaligen gemeinen beut-ichen Strafrechts und Strafprozeffes; herausgegeben von Bopft (2. Muft. 1876).

Cafar, Familienname eines Zweigs bes alten romifchen Gefchlechts ber Julier, bann Titel ber romifden Raifer, welchen Augustus, ber Aboptivfobn Julius Gafars, annahm. Cafarismus (Cafa= rentum), Gewaltherrichaft, absolute Militärberricaft, wie gur Beit ber romi-ichen Cafaren, jedoch mit besonberer Berudfichtigung bes niebern Bolfs, um beffen Gunft fich ber Machthaber, wie g. B. Rapoleon III., besonders bemüht, baber man unfer cafariftifder Regierungsweife ein absolutes Regiment mit parlamentari= fchen Formen verfteht. Cafareopapis= mus (Cafareopapat), Bereinigung ber geiftlichen mit ber bochften weltlichen Macht.

Cafarewitich (Barewitich), ber ruff. Thronfolger; Cafarema, bie Raiferin; Cafaremna, eine faiferliche Bringeffin.

Casus (lat.), Fall, Bufall; C. belli, Rriegsfall, Beranlaffung gur Rriegser: flarung, oft willfürlich gefucht.

Causae cognitio (lat.), bie richter= liche Prüfung, Untersuchung und Erbr-

terung einer Gache.

C. C. C., Abfürgung für Constitutio criminalis Carolina, f. Carolina.

Cent, 1) (engl. fpr. ffent) ber 100. Teil bes nordamerifanischen Dollars; Cen= tefimo (ital., fpr. tident) = 1/100 Lira; Centima (fpan.) = 1/100 Befeta; Cen= time (frang., fpr. ffangtibm) = 1/100 Frant. In ben Dieberlanden ift G. = 1/100 Rl. - 2) (v. lat. centena) veraltete Bezeich= nung für Gerichtsfprengel, Gerichtsbar= feit, inobesondere Rriminalgerichtsbarfeit; baber Centfall (Rriminalfall), Centpflicht, Centfolge ac.

Geremoniell, f. Beremoniell. Gertifitat (lat.), fdriftliche und amt-

trag eines Schiffs in bas Schiffsregifter. Urfprungscertififate, Radweife über bie Berfunft von Baren, b. b. über beren Erzeugung und Berfertigung in einem ge= wiffen Land ober Ort, zu dem 3med ausge= ftellt, um ber Bare in einem anbern Staat unter ben burch Sanbelsvertrag feftgefet= ten Bebingungen Gingang zu verschaffen.

Chalif (arab., » Stellvertreter«), Titel ber Rachfolger Mohammebs, baber beren Reich Chalifat genannt wirb. Jest führen bie türkischen Gultane ben Cha-

lifentitel.

Chancelier (frang., fpr. icangfi'lich; engl. Chancellor, fpr. tidanijetor), Rangler. Charge (frang., fpr. fcarich), Umt, Stelle, Rang; Charge d'affaires (fpr. idarideh baffabr), biplomatifder Agent, Gefchaftsträger, welcher nicht von bem einen Souveran bei bem andern bauernd affrebitiert, fondern nur von einem Rabinett befonders beauftragt und bevollmächtigt ift.

Charta (fat.), Urfunde, namentlich im Mittelalter von öffentlichen Urfunden ge-

braucht; 3. B. Magna c. (f. b.).

Charte (frang., ipr.fdart), Berfaffunge= geset, namentlich die C. constitutionelle Ludwigs XVIII. von Franfreich; in England nannten bie Rabifalreformers ihr Brogramm bie C., weshalb fie Chartiften genannt werben.

Chartern (engl., fpr. tichahrts), priviles gieren, bevorrechten; auch ein Schiff ber

frachten ober mieten.

Chauffeegeld (Begegelb, Maut, Strafen = und Bruden gelb), eine Wes buhr, welche von ben eine Landftrage benutenden Aubrwerfen und von bem Bieb. welches die Strafe paffiert, erhoben wird, fei es für bie Staats=, fei es für die Be-meinbefaffe; in vielen Staaten, 3. B. in Preugen, Bayern und Baben, abgeschafft.

Chanvinismus (ipr. icom.), übermäßi= ger und berausfordernder Patriotismus; Chauvinift, jemand, ber feine Barteileibenschaft und feinen angeblichen Patriotismus mit besonderer Oftentation gur Schau trägt. Der Ausbruck ist auf ein Stüd von Scribe (»Le soldat laboureur«) gurudguführen, in welchem ein blinder Bewunderer Rapoleone I., Ra= e Bescheinigung, 3. B. über ben Gin- mens Chauvin, eine fomische Rolle fpielt.

Artitel, bie unter & vermißt werben, fint unter & ober 3 nadgufchlagen.

Beherrichers von Agupten (f. b.) feit 1867,

etwa f. v. w. Bigefonig.

Chef (frang., ipr. ideff), Haupt, Bor= fteber; baber Chefprafibent, C. eines Truppenforpers, einer Ministerialabteilung u. bgl. über ben G. ber faiferlichen Abmiralität in Deutschland insbefon=

bere val. Abmiral.

Chiffre (frang., fpr. fdiffr), Beiden, geheimes Schriftzeichen; Chiffre fdrift, Gebeimschrift, feit Richelien im biploma= tifchen Berfehr angewandt; baber Chiff= rierfunft (Dechiffrierfunft), bas fachmännische Unwenden und Entziffern ber Chiffreschrift, eine Silfswiffenschaft ber Diplomatie. Go besteht 3. B. im auswartigen Umte bes Deutschen Reichs ein befonderes Chiffrierbureau, mit einem Borfteber (Compositeur des chiffres), einem Büreauinfpettor und gehn Ditglie-

bern (Dechiffreurs) befest.

Chile (fpr. tichile), Freiftaat auf ber Beftfüfte von Gubamerifa, 321,462 qkm mit 2,136,724 Ginw. und ber Sauptstadt Santiago (150,367 Einw.). Die Unabbangigfeiterflarung und Losfagung bon ber fpanifchen Berrichaft erfolgte 18. Gept. 1810. Rach ber Staatsverfaf= fung von 1833 teilt fich bie ber Gefamtbeit bes Bolfs guftebenbe Staats: unb Regierungegewalt in brei Gewalten: bie vollziehende, bie gesetgebenbe und bie richterliche Gewalt. Die Erefutivgewalt ftebt bem Prafibenten gu, welcher auf fünf Jahre gewählt wird und zweimal hintereinander mahlbar ift. Ihm fleht ber Staatsrat gur Seite, welcher aus ben Miniftern, zwei Mitgliebern ber Juftigbofe, einem geiftlichen Burbentrager, einem General ober Abmiral, einem Chef ber Finangbehörbe, zwei Erminiftern und gwei frühern Brobingialftatthaltern ober Intendanten besteht. Der Prafident er= neunt bie Minifter und bie Berwaltungs= beamten ber Provingen; bie Munigipal beamten werben von ben Gemeinden gewählt. Un ber Spite ber 19 Provingen fleben vom Brafibenten ernannte Gouverneure. Die gesetgebenbe Gewalt wird von bem aus zwei Rammern bestehenben Rationalfongreß ausgeübt, welcher all- geschätt. Die Ginwohnergabl ber Saupt-

Chedibe (Rhibiv), offizieller Titel bes | jährlich vom 1. Juni bis 1. Gept. tagt. Die Erfte Rammer gahlt 20 Genatoren, bie auf neun Jahre gewählt werben, und bon benen nach brei Sahren ein Drittel aus= tritt. Die Abgeordneten ber Zweiten Ram= mer muffen ein Ginfommen von minbeftens 500 Befo jährlich nachweisen, fie werben, auf je 20,000 Ginw. einer, auf je brei Jahre gewählt nach bem Grundfat bes allgemeinen Bablrechts. Dierichterliche Bewalt wird bon bem Appellhof gu Gan= tiago, von ben Obergerichten in La Ge= rena, Santiago und Concepcion und von ben Provingialrichterbeamten ausgenbt. Das Bubget betrug 1878: 17,506,615 Befo (1 Befo = 4 Mt.) Einnahme und 17,245,431 Befo Ausgabe; bie Staats- fould bezifferte fich auf 54,833,325 Befo. Die Urmee gabite 20,000 Mann. Die Rriegsmarine weift 2 Bangerfregatten, 4 Rorvetten, 3 Bontone, 12 Transportfchiffe ac. auf. C. ift ber geordnetfte ber fpanifch : amerifanischen Freiftaaten. Die Chilenen erfennen bie Sflaverei nicht an. Das Bappen ber Republif ift ein Schild, beffen obere Sälfte blau ift, mabrend bie untere in rotem Feld einen filbernen fünf= ftrabligen Stern zeigt; Wappenhalter find auf ber rechten Geite ein huemul (eine Art Reb), auf ber linten ein Kondor mit golbner Krone; auf bem Schilbe brei Straugenfebern. Die Umschrift ift: »Por la razon o la fuerza«. Die Flagge befteht aus zwei borizontalen Streifen, ber obere im erften Drittel blau mit weißent fünfftrabligen Stern, im übrigen weiß: ber untere boppelt fo breite Streifen ift rot. Bgl. Ernft, Die Republit G. (1863).

China, Raiferreich, volfreichfter Ctaat ber Erbe, zerfällt in brei Teile, nämlich 1) bie Manbichurei, bas Stammland bes bermaligen Raiferbaufes; 2) bas eigent= liche C., welches in 18 Provingen einge= teilt ift, und 3) bie unterthanigen Land= ichaften (Mongolei, Djungarei, Rorea, Chinefifd = Turfiftan und Tibet). Die Bevölferung wird nach ben neueften Un= gaben auf 434,5 Mill. Ginw., ber Rlacheninhalt bes ungeheuern, für Europäer immer noch verhaltnismäßig wenig gugänglichen Reichs auf 11,756,780 gkm

Artifel, bie unter & vermißt werben, fint unter & ober 3 nachguichlagen.

flabt Befing wird fehr verschieben, nam= | lich zwischen 500,000 und 1,650,000, an= gegeben. Den Guropäern war lange Beit nur ber eine Safen Ranton geöffnet, bis in ber neuern Beit burch ben Abichluß von Sandelsverträgen eine Reihe von fo= gen. Traftatshafen ben Guropaern juganglich warb. Diefe Bertragshafen find: Ranton, Tientsin, Santau, Fu-ifchau, Schanghai, Tafau und Taiwanfu, Tidinfiang, Ringpo, Amon, Riutschwang, Tamfui und Rilung, Wentschau, Wuhu, Riufiang, Tidifu, Khiungtichau, Swa= tan, Bathoi und Itidang. Infolge ber Sanbelsverträge refibieren bie Gefanbten verschiebener Mächte in Befing. Der chi= nefifch = preußische Sandelsvertrag ift 2. Gept. 1861 von bem Grafen Gulenburg für bie gesamten beutschen Bollvereinsftaaten abgeschloffen worben. Gin Befanbter bes Deutschen Reichs ift in Beting affreditiert; beutsche Ronfulate bestehen in Schanghat, Ringpo, Amon, Futschau, Tafau und Taiwanfu, Tamfui, Swatau, Tientfin, Niutschwang, Tidifu und Ranton. In Schanghai ift ein Generalfonsulat errichtet. Die Staatsverfaffung Chinas ift bie einer absoluten Monarchie, bie einen theofratifchen Charafter hat, inbem ber Raifer (»ber Gohn bes himmels«) qu= gleich geiftliches Dberhaupt ift, ebenso wie oberfter Richter und oberfter Unführer im Krieg, und in abgöttischer Beise verehrt wirb. Der Thronfolger bes Kaisers wirb von ihm unter ben Gobnen feiner brei erften Gemablinnen auserwählt, boch wird diese Bahl erft bei bem Tobe bes Rai= fers befannt gemacht. Die gegenwärtige Dynastie ift Die ber Manbichu (aus ber Manbidurei) ober Tfing (feit 1644). Der Raifer berricht mittelft einer gablreiden Gelehrten= und Beamten= (Manda= rinen=) Ariftofratie; ber Schwerpunft liegt aber in ben Provingialregierungen. Die oberften Staatsförperichaften find bas Große Gefretariat und bas Staatsfefretariat, welch letteres fich aus faiferlichen Bringen, Mitgliebern bes Großen Gefretariats, Prafidenten ber Ministerien und fonftigen boben Beamten zusammenfett,

Ministerien für Zivilverwaltung, Finangen, Rultus und Beremonien, Rrieg, Juftig und öffentliche Arbeiten. Unabhängig von biefen Beborben ift bas Rollegium ber öffentlichen Benforen, welches allein bas Recht hat, bem Raifer Borftel= lungen und Beschwerben zu unterbreiten. Die Provingen werben von Generalgouverneuren und Provinggouverneuren geleitet. Die Urmee besteht aus 24 fogen. Bannern, ber faiferlichen Garbe und ber Provingialarmee. Lettere (bie alrmee ber grunen Fahnen«) ift bie ftartfte und bie eigentliche Rriegsarmee, während bie Banner im Frieden gum Polizeidienft berwenbet werben. Zuverläffige Ungaben über bie Beeresftarte find bis jett nicht ju er= langen. Die Flotte besteht aus ben brei Gefdwabern von Kanton, Futschau und Schanghai. Much über bie Finangenfehlt es an zuverlässigen Angaben. 1875 follen bie Einnahmen 79,500,500 Tael ober 502 Mill. Mf. betragen haben, wovon 18 Mill. auf Grundsteuer, 20 Mill. auf neue Baren, 12 Mill. auf Bolle unter Berwaltung ber Ausländer, 3 Mill. auf Bolle unter Berwaltung ber Ginbeimifden, 5 Mill. auf bas Galz unb 7 Mill. Tael auf Berfauf ber Rangflaffen entfielen. Es befteben brei vollberechtigte Religionen: ber Bubbhismus (Religion bes Fo), bie allgemeine Bolfereligion; bie Lehre bes Ronfutse, die Religion bes Sofs und ber Bebilbeten, und bie bes Laotfe; baneben gibt es etwa 350,000 Chriften und 3 Mill. Mohammebaner. In ben Traftats-häfen bestanben 1879: 299 englische, 31 amerifanische, 64 beutsche, 16 ruffische und 20 frangbiiche Firmen. Bgl. Giles, Chinefifche Stigen (1880); Räuffer, Wefchichte von Oftafien (1860, 3 Bbe.).

Chriftich fozial, f. Sozialismus. Ci - devant (franz., fpr. ffl-d'wang), ehemals, früher; Ci-devants, zur Zeit der franzöhilchen Revolution Bezeichnung der vormals abligen und fürstlichen Perfonen. And jest noch wird der Ausdenn im öffentlichen Leben vielfach zur Bezeichnung einer ehemaligen Größe gedraucht.

sonstigen hoben Beamten zusammensett, Gisleithanien, seit ber Zweiteilung während jenes aus sechs hoben Bürden- Ofterreichs (Ofterreichslungarn) 1867 gen besteht. Dazu kommen die sechs branchliche, wenn auch nicht offizielle Be-

Artifel, bie unter & bermift werben, find unter & ober 3 nachaufchlagen.

zeichnung für die (von Wien aus) diesjeit der Leitha gelegenen öfterreichischen Kronländer, wie solche im Reichstat verreten sind, nämlich: Österreich ob und unter der Enns, Salzdurg, Steiermark, Kärnten, Krain, Triest mit Gebiet, Görz und Gradisca, Istrien, Tirol, Borarlberg, Böhmen, Mähren, Schlessen, Galizien, Bukowina und Dalmatien. Den Gegensabbildet Transleithanien, b.h. die ungarischen Kronländer, nämlich: Ungarn, Siebenbürgen, Fiume, Kroatien, Slawonien und die Wilitärgrenze.

Civil, f. Bivil.

Civis (lat.), Burger; Civitat, Bur-

gerrecht.

Cobdenflub, in England eine angefebene Bereinigung freihändlerischer Politifer, welcher als Spenmitglieder auch
namhaste deutsche Bolfswirte angehören;
so benannt nach Richard Cobden (gest.
1865), welcher an der Spige der AntiCornlaw-League (s. b.) die Ausscheidung
bes Getreidezolls in England durchsetze.

Code (franz., spr. todd), Gesethuch, besonders Bezeichnung für die zu Ansang diese Zahrhunderts in Frankreich publizierten umsassen Gesethücher, namentlich für den C. eivil oder C. Napoléon, das französische bürgerliche Gesethuch vom 20. März 1804. Das französische Strafrecht wird im C. penal behandelt, der Strafprozes im C. d'instruction eriminelle, der Zivilprozes im C. de procédure civile 2c.

Colibat (lat.), Chelosigkeit, insbesonbere die Berpflichtung des römisch-katholischen Klerus zur Ehelosigkeit, welche von Bapst Gregor VII. 1074 durchgesetzt ward, um die Geistlichen von dem Jamilienleben loszulösen und ganz dem Dienste der Kirche zu weihen. Bgl. v. Holtzenborff, Das Priestercölidat (1875).

Colonel (frang., fpr. -nell), Oberft. Columbia, f. Rolumbien.

Commons, House of (engl., fpr. hauf' ow tomm'ns, »haus ber Gemeinen«), in England im Gegenfatz zu bem Oberhaus bie aus Bolkswahlen hervorgehende Bertretung ber Nicht-Beers ober Gemeinen, bas Unterhaus.

Comparatio literarum (lat.),

Schriftvergleichung (f. b.).

Comte (frang., fpr. fongt, v. lat. co-mes), Graf.

Comtesse (frang., fpr. tongteff), Grafin, im Deutschen besonders für unverheiratete Damen gräflicher Abfunft gebraucht.

Conatus (lat., Ronat), f. Berfuch

eines Berbrechens.

Conseil (frang., fpr. tongfifi), Rat, Ratsversammlung, namentlich Ministerrat (Ministerrat (Ministerrat (Ministerrat offic). C. d'arrondissement, in Frankreich die kommunale Bertretung des Arrondissements; C. d'état, Staatsrat; C. de préfecture, Bräsefturrat, der in Frankreich dem Präsefturrat, der in Frankreich dem Präsefturgeit seite steht; C. general, Generalrat, die Kommunalvertrehung des Departements; C. municipal, Munizipalrat, die Losdigemeindebertretung in Frankreich; C. de prud'hommes, gewerbliches Schiedsgericht durch sachverständige Bertrauensmänner.

Consensus (lat.), Zustimmung, über= einstimmung; 3. B. C. principis, landes=

herrliche Genehmigung.

Constable (engl., fpr. tonnstäbl), öffentlicher Sicherheitsbeamter in England. Die
Gemeinbeconstables (petty constables)
sind die untern Erekutivbehörden; sie erjcheinen, olwohl nur mit einem Stabe bewaffnet, als eine Art Nationalgarde und
werden bei dem Acchtssinn des englischen Bolks und bei dem Takt ihres Auftretens
besonders respektiert. Das im Deutschen
nachgebildete Wort »Konstabler« wird gewöhnlich als gleichbedeutend mit »Polizeidiener« gedraucht, doch entsprechen die
Stellung und das Ansehen unsprer Polizeioffizianten und Schupleute denen der englischen Constables keineswegs.

Constitutio (lat.), Ordnung, Berordnung, Berfaffung (f. Konstitution).

Coroner (engl.), in England und Rorbamerika ein Beamter, welcher bei plöglichen Tobesfällen unter Juziehung einer Jury beren Ursachen zu untersuchen und festzustellen und eventuell bas gerichtliche Berfahren gegen dritte beteiligte Perfonen einzuleiten hat.

Corps (frang., ipr. tohr), Körper, Körperschaft, 3. Dffigiertorps; beim Millitär ein aus verschiebenen Truppengatungen bestehender Truppenverband, insbesondere ein Armeeforps. Das diplos

Artifel, bie unter & bermift werben, find unter & ober 3 nachguichlagen.

mit ihrem Beamtenpersonal.

Corpus (lat.), Rörper, Rörperichaft; bann f. v. w. Sammlung, baber C. juris civilis, Bezeichnung ber Gefetbücher bes oftromifden Raifers Juftinian (Inftitu= tionen, Banbetten, Rober und Novellen), welche mit ber angebangten Sammlung bes lombarbischen Lehnrechts (libri feudorum) in Deutschland Eingang fanden und gur Grundlage bes gemeinen beut= ichen Privatrechts wurden (1. Recht). Mus: gaben bes C. juris civilis find 3. B. von Beck (1825—37, 2 Bbe.; 1833—37, 3 Bbe.) und von ben Gebrübern Kriegel beforgt, nach bem Tobe ber lettern fortgefett von hermann und Dfenbruggen (16. Aufl. 1880); fritische Ausgabe von Mommien und Krüger (1868 ff.); beutiche Ausgabe von Otto, Schilling und Sin= tenis (1830—33). Eine ähnliche Samm= Tung fanonischer Rechtsquellen bes Dittelalters, papftlicher Defretalen, Rongi-lienschlüffe 2c. wird C. juris canonici genannt (berausgegeben von Richter, 2. Mufl. von Friedberg, 1876 ff.; beutich von Schilling und Sintenis, 1835-39, 2 Bbe.). Auch verschiebene Privatsammlungen von Rechtsquellen werben als C. juris bezeichnet, 3. B. C. juris germanici u. bgl. C. delicti, ber Thatbestand eines Berbrechens, auch bas Werfzeug, womit ein folches begangen worden ift.

Coffarica (fpan., »reiche Rufte«), Republit Zentralameritas, 55,669 qkm, 185,000 Ginw. Sauptstadt: San José mit 12,000 Einw. Nachbem 1821 bie Unabbangigfeiteerflarung von Spanien erfolgt war, geborte C. gu ben »Bereinig= ten Staaten von Mittelamerifa«, bie fich bas Land 1840 von ber Föberation Tos-fagte und 1848 als felbstänbiger Staat fonstituierte. Die bermalige Verfassung batiert vom 22. Dez. 1871. Un ber Spite ber Republit fteht ein auf vier Jahre gewählter Bräfident. Die Bolfevertretung besteht in bem Rongreß, welcher fich aus 21 Deputierten gujammenfett. Das ftebenbe Beer beträgt 900 Mann, während die Di= lig fich auf 15,225 Mann beläuft. Die

matifche Korps ift bie Gefantheit ber | jährlichen Ginnahmen ber Republit bean einem Sof affreditierten Gefandten trugen 1878: 3,819,211 Dollar, bie Musgaben 3,904,657 Doll., fo bag ein Defigit von 85,446 Doll. vorhanben mar. Die Staatsichuld belief fich auf ca. 12 Mill. Doll. Gin fatholifder Bifchof refibiert in San Jofé. Gin Geschäftsträger bes Dent= fchen Reichs für Bentralamerifa bat in Buatemala feinen Git. Deutsche Ronfu-Tate besteben zu San José und Bunta Urenas. Bgl. Dt. Bagner und Scherzer, Der Freiftaat E. (1856); Beralta, C., its constitution and resources (1873).

Council (engl., fpr. faunffil), Beratung, Rateversammlung; Legislative c., gefet-

gebenbe Berfammlung.

Counsel (engl., fpr. faunfiet), Rat; Titel ber Abvofaten in England. Queen's C. (fpr. twibns), Rat ber Königin, Titel einer höbern Stufe ber Sachwalter (Sergeants at law), welcher jum Tragen bes feibenen Talars berechtigt. Mus ben Counfels geben die Generalanwälte und Generalfistale, bie Richter und felbit ber Lord-Rangler hervor.

County (engl., fpr. faunti), Graffchaft; politische Unterabteilung bes Staatsgebiete, entiprechend bem frangofifchen adepartement« oder dem beutiden »Rreis«.

Coup (frang., fpr. fuh), Streich, Schlag; baber C. d'état (ipr. betah), Staatsftreich, eine gewaltfame Berfaffungsanbernug, welche von ben Inhabern ber Staatsgewalt plöglich ausgeführt wirb.

Cour (frang., fpr. fuhr), Sof; bann Empfang ober Borftellung bei Sof, baber Cour-Tage, f. v. w. Empfangstage eines Bofs; courfahig, Bezeichnung für biejenigen Berfonen, welche bier gur Borftellung erfcheinen burfen. 3m Frangofiichen bedeutet c. auch f. v. w. Gerichtshof.

Contume (frang., fpr. futübm), Ge-

wohnheit, Gewohnheiterecht.

Crimen (lat.), Berbrechen, 3. B. C. ambitus, Amtserschleichung; C. laesae majestatis, Majeftateverbrechen; baber Rriminalrecht, f. v. w. Strafrecht.

Culpa (lat.), Schuld, insbesondere ichnibhafte Fahrläffigfeit im Gegenfat jum rechtswidrigen Borfat (dolus).

Gar (ipr. gabr), f. Bar.

Dachauer Banten, Bezeichnung für biefer Berpflichtung. Die Sauptftabt ber Schwinbelinstitute in Munchen, wie nas Monarchie ift Ropenhagen (235,254 mentlich bas ber Abele Spigeber (1871-1873), welches anfangs zumeift auf Musbeutung ber Bauern aus Dachau und Umgegend berechnet war.

Dalmatien, f. Ofterreich: Ungarn. Dame d'honneur (frang., fpr. bam bonnöhr, » Chrendame« ), hofbame, welcher biefe Burbe aus Rudficht auf ihren Stand ober ben ihres Gatten verlieben ift.

Dame du palais (frang., fpr. bam bü palab, »Balaftbame«), befoldete Sofbame, 3. B. in Belgien.

Damnum (lat.), Schaben. Danebrog, ban. Reichsbanner; Dane= brogsorben, banifcher Orben, geftiftet von Ronig Balbemar II. 1219 (vier Rlaf= fen und Danebrogemanner«).

Danemart, eine ber brei ffanbinavi: iden Königreiche im nördlichen Guropa. Rachbem D. burch ben Wiener Frieden vom 30. Oft. 1864 ber brei Bergogtumer Lauenburg, Solftein und Schledwig, welche bamals an Ofterreich und Preugen abgetreten werben mußten und in ber Folge an Breugen famen, verluftig gegangen, befieht bas Königreich noch aus bem eigent= lichen D., b. b. aus ber Salbinfel But= land mit ben öftlich anliegenben Infeln Seeland, Fünen, Möen, Falfter, Laa-land, Bornholm 2c., 38,302 qkm mit (1880) 1,969,454 Ginw., aus ben Farberinfeln, 1333 gkm mit 11,221 Gimv., ber 3nfel 3sland, 102,471 qkm mit 72,000 Ginm., und Grönfand, etwa 88,100 qkm mit 9531 Ginw. Dazu fommen bie weftindifchen Befigungen (Ste. Groir, St. John und St. Thomas) mit 359 gkm und 37,600 Ginw. Bezüglich Dord= ichles wigs war in bem Brager Frieben bom 23. Aug. 1866 (Art. 5) zwischen Dfterreich und Preugen vereinbart worben, bag bie befinitive Zuteilung biefes Landesteils an Breugen ober D. bon einer Bolfsabstimmung abhängig gemacht werben folle; allein ein zwischen Diterreich und Breugen 11. Oft. 1878 abgeschloffener Bertrag enthob ben lettern Staat Biborg, Ranbers, Marbus, Beile, Ring-

Ginw.). Die weitaus größte Babl ber Gin= wohner (99 Prog.) gehört bem evangelifch= Lutherijden Glaubensbefenntnisan. Rach ber Berfa fung vom 5. Juni 1849, revibiert 28. Juli 1866, ift bie Staatsform bie einer fonstitutionellen Erbmonardie. Da König Friedrich VII. finderlos war, fo wurde 1853 ber Pring Chriftian von Schleswig - Solftein-Sonderburg - Bludsburg als Thronerbe anerfannt und 1863 als Chriftian IX. auf ben Thron berufen. Der Ronig befitt bie bochfte Bewalt iber bie Land = und Geemacht, erflart Rrieg, ichließt Frieden, Bunbniffe und Sanbelevertrage, fann jeboch ohne Ginwilligung bes Reichstags feinen Teil bes Landes veräußern, über feine Staats= einnahme verfügen ober bem Land eine laftenbe Berpflichtung aufburben. In ber Ausübung ber gesetgebenden Gewalt ift ber Ronig an bie Buftimmung bes Reichs tags gebunden, welcher fich aus bem Landsthing und bem Folfething gu= fammenfest. Die Bahl ber Mitglieber bes Landsthings beträgt 66. Bon biefen ernennt der König 12, in Ropenhagen werben 7, in ben Bablbegirfen ber Stabte und bes Landes 45, ein Mitglied wird von Bornholm und eins von ben Färbern gewählt. Die Bahl geschieht inbireft auf 8 Jahre, fo zwar, bag nach je 4 Jahren immer die Balfte ausscheibet. Bu ber Zweiten Ram= mer, bem Folfething, wird auf je 16,000 Ginw. ein Abgeordneter je auf 3 Jahre in allgemeinen Wahlen gewählt. Jebes Thing hat für fich allein die Initiative in ber Gefetgebung. Unter bem Brafibium bes Ronias tritt ber Staatsrat ber Monarchie gufammen, beftebend aus bem Rronpringen und ben Miniftern (für bie Finangen, Inneres, Juftig [zugleich Di=nifter fur Island], Mugeres, Marine, Rrieg, Rultus und Unterricht).

Bum Zwed ber innern Berwaltung zerfällt bas eigentliche D. in 18 Umter, wovon 9 (Hjörring, Thifted, Malborg, fjöbing und Ribe) auf bie Salbinfel gutland und 9 (Ropenhagen, Frederitsborg, Bolbet, Goro, Brafto, Bornholm, Maribo, Doense und Svendborg) auf die Infeln tommen. Die Stadt Rovenhagen bildet einen besonbern Begirf. Un ber Gpibe ber Umter fteben Amtmänner, welche in ben fieben Stiftsftabten, b. b. ben Wohn= figen ber Bifchöfe, ben Titel Stiftsamt-mann« führen. Das Land zerfällt näm-lich in fieben Sprengel ober Stifter, benen jeweilig ein (evangelischer) Bischof vorge= fest ift. Primas ift ber Bifchof von Geeland, welcher in Ropenhagen refibiert. Die Stifter gerfallen in 69 Bropfteien mit 1697 Kirchspielen. Als apostolischer Bifar fungiert für die Ratholifen bes Ronigreichs ber Bijchof zu Osnabrud in ber preußischen Proving Sannover. - Für die Rechtspflege bestehen Stadt= und Thinggerichte in erfter und bie foniglichen Landesobergerichte gu Ropenhagen und Biborg in zweiter Inflang. Das bochfte Bericht für das Königreich bat feinen Gis in Ropenbagen, wofelbft auch ein Gee- und Sandelsgericht beftebt. - Beerwefen. Durch die Gefete bom 6. Juli 1867 und 25. Juli 1880 ift die allgemeine Wehr= pflicht eingeführt. Rach bem lettern Ge= fet foll die Infanterie 31 Linienbataillone (1 Garbebataillon, bie übrigen in 10 Regimenter gu je 3 Bataillonen formiert) gablen; bie Ravallerie 5 Regimenter gu je 3 Linienesfabrons und 1 Esfabron Garbe; bie Felbartillerie 2 Regimenter mit je 6 Linienbatterien; die Festungsartillerie 2 Bataillone zu 6 Kompanien; Die Genietruppen 1 Regiment gu 2 Bataillonen. Muf bem Rriegsfuß gablt bie Armee mit bem erften und zweiten Aufgebot 49,054 Dann. Die Rriegeflotte foll fünftigbin aus 8 fcmeren Pangerbatterien, 2 ungepangerten Korvetten, 2 ungepangerten rafchen, großen Schiffen gum Refognoszieren, 4 gepangerten Ranonen= booten, 8 ungepangerten Ranonenbooten, 30 Torpebobooten, 10 fleinern Rorvetten, Schonern 2c. besteben. - Das Bubget zeigt pro 1880-81 bei einer Ginnahme von 47,145,000 Rronen und einer Musgabe von 43,052,000 einen überschuß von über 4 Mill. Kronen (1 Krone = 1 Mf. | fion (allgemeiner Beratung) und

121/2 Pf.). Die Staatsichulb betrug 1879: 175 Mill. Rronen, welchen 187 Mill. Aftiven gegenüberstanden. - Das Staatemappen ift ein himmelblauer, gologefronter Lowe, verbunben mit ben Bappenzeichen ber einzelnen Landesteile. Die Landesfarben find Rot und Beif. Die Flagge (Danebrog) ift bochrot mit weißem, fie rechtwinkelig burchichneibenbem Rreug und bem Mamenszug bes Ronigs in ber Ditte; bei Rriegsichiffen ohne biefen, born mit zwei Gpigen. Bgl. bie Beichichtswerfe von Allen (beutich) 1865), Müller (1874 ff.), bie geographijd = ftatiftifden Befdreibungen von Trap (2. Muff. 1870 ff.), Both (1870 ff.)

Darmftadt, f. Seffen-Darmftadt. Dataria (Datarie, lat.), biejenige päpstliche Berwaltungsbehörde, welche die firchlichen Gnabenfachen, Dispenfationen ac. gu erlebigen, auch gewiffe Bfrunden gu befeten hat. Un ber Spite biefer Beborbe fteht ein Rarbinal mit bem Titel Brotobatarins, unter welchem bann ber Da= tarius u. bie Gubbatarien rangieren.

Dauphin (frang., fpr. bofang, lat. Delphinus), früher Titel bes altesten Cohns und prajumtiven Thronfolgers ber frangöfischen Könige. Der lette D. war ber Bergog von Angouleme, Cohn Raris X. Der Titel rührt von einem Borbehalt ber, welchen humbert II., Beberricher ber Dauphine, bei Abtretung feines Landes an Rarl von Balois 1349 machte, wonach ber jeweilige Thronerbe in Frankreich eben= biefen Titel führen follte.

Debatte (frang., Distuffion), mund-liche Beratung und Grörterung eines Begenftande namentlich in Berfammlungen; baber bebattieren, f. v. m. über etwas verhandeln in mündlicher Rede und Begenrebe. Die D. über einen Antrag ober über eine Borlage wird im öffentlichen Leben von bem Borfigenben ber betreffen= ben Berfammlung eröffnet und geichloffen. Bei ben Beratungen ber Bolfsbertreter über Regierungsvorlagen' und nament= lich über Gefebentwürfe wird regelmäßig gwijchen General= und Spezialbe= batte ober gwifden Generaldisfuf=

Beratung) unterschieben. Die allgemeine D. beschäftigt fich mit ben Grundjaten bes borliegenben Befegentwurfs überhaupt. Dieselbe findet nach ber Beichaftsorbnung bes beutichen Reichstags (§ 18) insbesondere gunachit bei ber erften Beratung (Lefung) bes Gefegentwurfs ober einer fonftigen Regierungsvorlage fatt. Die zweite Beratung ift für die Gpegialbistuffion bestimmt. Sier wird über jeben einzelnen Artitel ber Reibenfolge nach bie D. eröffnet und gefchloffen und bie Abstimmung berbeigeführt. Doch fann auf Beschluß bes Reichstags die Reihen= folge verlaffen, in gleicher Beife bie D. über mehrere Artifel verbunden ober über verschiedene zu bemfelben Artifel gestellte Mbanderungsvorschläge getrennt werben. Die britte Beratung endlich verbindet eine allgemeine mit ber fpeziellen D.; fie hat ben Charafter einer revidierenden Schluß: beratung. Die D. wirb geschloffen, wenn fich niemand mehr gum Wort melbet, außerbem wenn ein Untrag auf Schlug ber D. geftellt und angenommen wird. Derartige Schlugantrage bebürfen nach ber Beichäftsordnung bes beutichen Reichs= tags (§ 53) ber Unterftütung von 30 Dit= gliebern bes Saufes. Rimmt ein Bertreter bes Bundesrats nach dem Schluft der Debatte bas Wort, wozu er berechtigt ift, ba Bertreter bes Bunbesrate jebergeit gebort werben muffen, jo gilt die Diskuffion aufs neue fur eröffnet. Antragfteller und Berichterstatter erhalten, wenn fie es berlangen, fowohl bei Beginn als nach Schluß ber D. nochmals bas Bort (Gefchaftsorb: nung bes Reichstags, §§ 47, 48).

Debellatio (lat., Debellation), vol= lige Unterwerfung und folgetoeife Ginverleibung eines Staats burch und in einen anbern; bebellieren, ganglich befiegen

und unterwerfen.

Debitor (lat.), Schulbner. Debitverfahren, f. Ronfurs. Dechant, f. v. w. Defan (f. b.).

Decharge (frang., fpr. -fcarich), Entlaftung, namentlich bie Entlaftung eines Rechnungsführers nach Ablegung der für richtig befundenen Rechnung; im Staatsleben ift es Cache ber parlamentarifchen liber außer Gebrauch gefommen ift.

Spezialbiskuffion (befonberer | Rorpericaften, fur bie Ginbaltung bes bewilligten Etate nach Abschluß ber Rech= nungen ber Regierung D. zu erteilen ober, mit anbern Worten, die Berwaltung burch Butheißung und Anerkennung von einer weitern Berantwortlichfeit zu entbinden.

Dediffrierfunft, f. Chiffre. Dedition (lat.), übergabe, Unterwerfung eines Bolts unter bie Berrichaft

eines anbern.

Defett (lat.), Mangel; insbesondere Raffenbefeft, das Mantoineiner Raffe. welches bem Raffenführer zur Laft fällt.

Defenfion (lat.), Berteibigung; De= fenfor, Berteibiger (im Strafprozeff).

Deferieren (lat.), antragen, insbefonbere einen Gib antragen ober gufdieben. Die Partei, die ber andern (bem Dela= ten) einen Gib gufchiebt, beißt ber De= ferent. D. beißt auch einem Gefuch ftatt= geben.

Definitib (lat.), enticheibenb, bestimmt, baber man von ber befinitiven Unftellung eines Beamten im Gegenfat gur vorlaufigen ober proviforifden fpricht. Defi= nitibum, bie endgültige Regelung einer Angelegenheit, namentlich im volferrecht= lichen Berfehr, im Gegenfat zu einem Proviforium ober Interimistifum.

Defigit (lat., ses fehlte), Berluft; na= mentlich im Etat, b. b. im Boranichlag ber Ausgaben und Ginnahmen, ber Unterfcbieb, um welchen bie Musgaben größer find als die Ginnahmen; überhaupt ber Mehrbetrag ber Musgaben gegen bie Gin= nahmen; auch bie Gumme, um welche ber Beftanb einer Raffe (Raffenbefigit) nach ben Büchern ju gering ift.

Defraudation (lat.), Sintergiebung gefetlicher Abgaben, namentlich indirefter Steuern; Defraubant, berjenige, melder fich einer folden ichulbig macht; be= fraudieren, eine berartige Abgabe bin-

terzieben.

Degradieren (lat.), auf eine niebrigere Stufe berabfeben; Degrabation, bie Umt3 = ober Stanbesberabjetung, welche als Chrenftrafe in ben meiften Armeen noch bei Unteroffizieren, in Rugland und in ber Türfei aber auch bei Offizieren fatt: finbet, während fie Zivilbeamten gegen=

Defan (lat., Dechant), Borftanb eines Domfapitels ober Rollegiatstifts (wörtlich ber Auffeber über gehn Manne); auch zuweilen Titel eines evangelischen Superintenbenten fowie auf Univerfitä= ten ber Titel bes Borftanbs einer Fafultät.

Deflarieren (lat.), erffaren; eine Ware als fteuerbar anmelben. Deflara= tion, Erflärung; Angabe, welche als Grundlageeiner Berficherung gilt; volfer= rechtliche Erflärung ber Bebeutung eines früher abgeschloffenen Staatsbertrags ober eines bestehenben Rechteverhältniffes.

Deforieren (lat.), ichmuden, burch einen Orben auszeichnen; Deforation,

Ordenszeichen.

Defret (lat.), obrigfeitliche, insbefonbere richterliche Entscheidung, welche auf einseitigen Parteiantrag ergebt, im Begenfat jum Befcheib, ber nach wechfel= feitigem Bebor ber Parteien erteilt wirb; auch eine bon ber Staatsregierung an eine bestimmte Berfon erlaffene Berfügung (Unftellungs=, Befolbungs=, Entlaffungsbefret). Defretalen, papfiliche Enticheibungen, welche im fanonischen Recht teilweise zu allgemein verbindlichen Normen erhoben wurden.

Delation (lat.), im Prozegrecht bie Bufdiebung bes Gibes burch ben » Deferen=

ten« an ben »Delaten«.

Delegieren (lat.), überweifen, aborb= nen, baber man g. B. von »Delegierten« bes Raufmannsftands ober bon einem Delegiertenfongreß einer gewiffen Partei spricht. In Ofterreich-Ungarn ift Delegation gleichbebeutenb mit Barlamentsausichuß.

Delift (lat.), Berbrechen; Delin=

quent, Berbrecher.

Délit (frang., fpr. -lib), im Code pénal bie Bezeichnung ber zweiten Rlaffe ftrafbarer Sanblungen, welch lettere in bem frangofischen Strafgesetbuch in crimes, délits und contraventions eingeteilt werben. Entiprechend ift die beutsche Gin= teilung in Berbrechen, Bergeben und übertretungen.

Demagog (griech., »Bolfsführer«), in Athen, ein Bolferedner, welcher in ben wofelbit man bamit bie Berrichaft bes

Bolfeversammlungen einen bebeutenben Ginfluß ausübte, bas Bolt führte und wohl auch zuweilen verführte. Beutzutage wird ber Ausbruck zumeift in bem lettgebachten Ginn gebraucht, welcher jeboch an und für fich nicht in biefem Wort liegt. Demagogifchellmtriebe nannteman nach ben Freiheitsfriegen in Deutschland bie Bestrebungen jener politischen Berbindungen, welche es auf eine freiheitliche Bestaltung ber Berfaffung und nach ber Meinung ber Regierungen auf ben Um= fturg ber bestebenben Staatsverhaltniffe abgesehen batten. Bu ihrer Unterfuchung wurde die berüchtigte Mainger Bentralun= terfuchungstommiffion eingefest. Reuerbings hat bie fozialbemofratische Partei manchen Demagogen in jener übeln Be= beutung bes Worts großgezogen.

Demartationslinie (lat.), Begren= jungslinie, welche, jumeift gelegentlich einer Baffenftillftanbebereinbarung, gwi= iden zwei Mächten ober friegführenden Beeren festgestellt wird, und die von ben beiberfeitigen Truppen, um einer Rollifion berfelben vorzubeugen, nicht überschritten werben barf. Die D. folgt in folden Källen gewöhnlich fogen. natürlichen Grengen, Flüffen, Bachen, Begen ac. Cowurde 3. B. 1871 in ben Friedenspräliminarien von Berfailles bie D. genau festgefest, in= bem Frankreich auf alle Rechte und Uniprüche auf biejenigen Gebiete verzichtete, welche öftlich von biefer Linie lagen. (Bal. Reichsgesetblatt 1871, G. 216 f.)

Dementieren (frang.), für unwahr er: flaren, eine unrichtige Zeitungsnachricht richtig ftellen. Dementi (pr. -mangti), Rach:

weis ber Unwahrheit.

Demobilifieren (lat.), eine Truppe aus bem Rriegeffand wieder auf ben Friedens=

fland verfeten.

Demofratie (ariech. »Bolfsberr= ichaft«), biejenige Staatsform, bei welcher bie Staatsgewalt ber Wesamtheit ber Staatsbürger aufteht. Demofrat, ber Anhanger eines berartigen Regierungs: fustems; Demofratis mus, bas Streben nach ber Berbeiführung einer folchen Regierungsform. Die D. finbet fich in ben griechischen Freiftaaten, besonders in ber antifen Belt querft in Griechenland,

Demos, b. b. bie Berricaft ber freien ! Bollbürger, bezeichnete. Abgefeben nam= lich von ber jogen. Theofratie, bei ber die Gottheit felbst als bas Oberhaupt bes Staats, welches burch bie Briefter berricht, aufgefaßt wirb, laffen fich alle Staats= berfaffungsformen auf zwei Rategorien jurudführen. Die Staatsgewalt befinbet fich nämlich entweber in ber Sand eines Gingelnen, biefer allein ericeint als ber Regierenbe, mabrend alle übrigen Staats= angehörigen bie Regierten find; ober bas Bolt felbit ift ber Regierende, bie Gingelnen als folche find bie Regierten. Im erftern Kall ift eine Monarchie, eine Rürftenfonveranität, im zweiten eine Republit, eine Bolfejonveranitat, gegeben. In Unfehung ber lettern ift aber wieberum gwifden Arifto fratie und D. gu unter: icheiben. Bei jener übt eine bevorzugte Rlaffe ber Staatsangehörigen ober ein besonderer Stand die Berrichaft aus. Die Angebörigen biefer Rlaffe ftellen fich in ibrer Gefamtheit als die Regierenben bar, während fie in ibrer Stellung ale Gingelne als Regierte ericheinen. Bei ber D. ba= gegen besteht vollständige Gleichheit und Bleichberechtigung aller Staatsangeborigen, beren Befamtheit bie regierenbe Dacht im Staat ift, welcher bie Gingelnen als folde unterworfen find. Im Bufammenhang mit biefer Ginteilung ber Staatsfor= men, welche übrigens ichon ben alten Römern geläufig war und namentlich in Ciceros Schriften portommt, pflegt man bann als beren Ausschreitungen und zwar als bie ber Alleinherrichaft bie Defpotie oder Billfürherrichaft, als die Ausartung ber Ariftofratie bie Oli garchie, b. b. bie Berrichaft einiger besonders reicher und pornehmer Perfonen, und als Ausschrei: tung ber D. endlich bie Dchlofratie, bie Berrichaft ber roben Daffe bes Bobels, ju bezeichnen. Die D. insbesonbere ift aber entweber eine unmittelbare (auch autofratische genannt), ober eine mit= telbare (reprafentative). In jener regiert bas Bolf nicht blog burch Manner feiner Bahl, fonbern es übt bie wichtigften Rechte ber fraatlichen Machtvollfommen= beit unmittelbar felbft aus, mahrend in biefer bas Bolf nur inbireft burch bie von

ibm gewählten Bertreter berricht. Dabei liegt es aber in ber Ratur ber Gache, baß bie unmittelbare D. nur in einem fleinen Staatsgebiet möglich ift, wie fich benn biefelbe beutzutage nur noch in einigen fleinen ichweizerischen Rantonen finbet. Anbers im Altertum, welchem unfer beutiges Repräsentatiofpftem, beffen Ausbilbung bas große Berbienft ber englischen Ration ift, völlig fremb war. Die alte Belt fannte nur bie unmittelbare D., weshalb bie lettere auch von manchen Bubligiften und namentlich von Bluntidli bie antife, bie repräsentative bagegen bie moberne D. genannt wird. Wie ber fpartanische Staat und die altromifche Republit bas Mufter einer Ariftofratie, fo war Athen bas Dufter biefer unmittelbaren ober antifen D. Die Boltsbeschlüffe waren bier für bas gefamte Staatsleben maggebenb, und bie völlige Gleichstellung aller freien Staatsgenoffen ging bier fo weit, bag bei ber Babl ber Beamten bes Freiftaats nicht die perfonliche Tüchtigfeit, fondern bas blinde Los entschied, und bag man völlig unbescholtene, ja um bas Baterlanb bochverbiente Manner, beren übergewicht gefürchtet warb, bem Grunbfat ber allgemeinen Gleichheit opferte und burch gebeime Abstimmung, ben Oftrafismos, ber= bannte. In biefer völligen Bleichftellung aller Bürger lag aber auch ber Reim zu bem Berfall Athens, benn bie Erfahrung hat ge= zeigt, daß die schranfenlose Gleichberech= tigung aller leicht zu einem verberblichen Düntel und zu einer verbangnisvollen Gelbstüberhebung und itberichatung ber Maffen führt, daß bie Berrichaft ber vieltöpfigen und veränderlichen Menge regelmäßig ju politischen Schwantungen und jur Bilbung entgegengesetter Barteien, Schließlich aber gur Gewaltherrichaft ein= gelner ehrgeiziger Manner, gur Defpotie, führt. Daber fonnte Bolybius es mit Recht ale bas Naturgefet ber Staaten bezeichnen, bag auf bie D. die Despotie folge, und bie moberne Weschichte Frant= reichs zeigt uns, bag biefer Gat nicht bloß für bas Altertum gutreffenb war. Gur bie reprafentative D., wie fie uns gegenwärtig in ben meiften ichweizerischen Rantonen und jest auch in Franfreich,

ten Nordamerifas entgegentritt, liegt jene Wefahr weniger nahe. Sier herricht bas Bolt nur mittelbar burch bie von ihm periodifch gewählten Bertreter, zu benen bie tüchtigften Krafte und bie Beften aus bem Bolf herangezogen werben follen, fo bag man bie reprafentative D. nicht mit Unrecht eine Bablariftofratie genannt hat. Wird es bann gur Wahrheit, bag bie Tugenb, nach Montesquien bas Pringip ber D., bas bestimmenbe Moment für bas politische Leben bes Bolfs und feiner Bertreter wirb, bann fann fich ber Staat auf ber breiten Bafis ber Gleich= beit aller Staatsbürger ju jener hoben Blüte und bie Baterlandeliebe ber Staate= genoffen gu jener großartigen Opferfreubigfeit erbeben, wie fie fich in ber nord= amerikanischen Union gezeigt bat. Mer= binge ift nicht zu verfennen, bag in bem europäischen Staatsleben bas monarchische Bringip au fest gewurzelt ift, als bag bie D. bier auf bie Dauer Boben gewinnen fonnte, wenn man auch nicht so weit geben will wie Dahlmann, ber es als allnfinn und Frevela bezeichnete, wollte man unfern bon monardifden Orbnun= gen burchbrungenen Weltteil in Republi= fen bes Altertums umwanbeln. Bubem fcheint es, als hatten wir in ber fonftitu= tionellen Monarchie biejenige Staatsform gefunden, welche unbeschadet bes mon= archifden Bringipe auch bem Bolf feinen Anteil an ber Staatsverwaltung und an ber Gefetgebung fichert (fogen. Reprä= fentativverfaffung). Bu beachten ift übrigens, bag man auch in einem mon= ardifden Staat von einer D. zu fprechen und bann unter Dem ofraten diejenigen zu versteben pflegt, welche bem bemofratifchen Bringip Eingang zu verschaffen fuchen ober boch eine liberale flaatliche Entwidelung burch Bergrößerung ber Bolferechte und Berbreitung bemofratis icher Inftitutionen auftreben. Im Wegen= fat zu biefer D. verfteht man bann unter Uriftofratie (f. b.) bie mehr fonfervativen Elemente ber Ration und bie Gefamtheit aller berer, welche burch ihre Geburt, burch ihren Stand, burch Bermögen und

bor allem aber in ben Bereinigten Staas | im öffentlichen Leben eine in mancher Sins ficht bevorzugte Stellung einnehmen. Doch ift bie gegenwärtige Strömung ber Beit mehr bem bemofratischen als bem arifto= fratischen Bringip gunftig, und in unserer modernen fonstitutionellen Monardie find bem erftern Rongeffionen von bober Wichtigfeit gemacht worben. Endlich ift noch ber fogen. Sogialbemofratie gu gebenfen, bie, anfangs wenig beachtet und in ihrer Bebeutung ober vielmehr Befähr= lichfeit vielfach unterschätt, in ben letten Sahren mehr und mehr Boben gewann, indem fie den Rampf ber Arbeit mit bem Rapital aufgenommen und die soziale und bamit auch politische Gleichstellung aller burch Befeitigung ber besitenben Rlaffe (Bourgeoifie) zu ihrem Prinzip erhoben und ichließlich in Deutschland ein energisches Einschreiten ber Regierun= gen nötig gemacht hat (f. Cogialbemo= fratie). Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Staatsrechte: Bopfl, Die D. in Deutsche land (2. Mufl. 1853); Schvarcz, Die D. (1877, Bb. 1); Man, Democracy in Europe (1877, 2 Bbc.).

Demolieren (frang.), gerftoren, inobefonbere die Werfe einer Feftung ichleifen. Demonetifieren (frang.), Mingen außer Rurd feben ober im Rurd berabfeben.

Demonfirieren (lat.), barthun, barlegen. 3m militarifchen und im biplo= matifchen Sprachgebrauch verfteht man barunter eine Operation (Demonftra= tion), welche feinen thatlichen Angriff ober eine eigentliche Berteibigung bezwecht, fonbern mehr gur Berbedung bes eigentlichen Plans bient. Dann verfteht man unter Demonstration auch eine öffentliche Rundgebung, welche von einer Regierung, einer Bartei, einer öffentlichen Rorperichaft, einem Berein ausgeht, um ben Standpuntt bes Demonstrierenben in auffallen= der Weise kundzugeben, fo g. B. baburch, baß bie Mitglieber ber Oppositionspartei an ber Eröffnung ber Rammer nicht teil= nehmen, burch eine Ovation, burch einen öffentlichen Aufzug u. bgl. Die von ben europäischen Großmächten 1880 veranfaltete Flottenbemonftration batte ben Zwed, eine Preffion auf bie türfifche Intelligenz ansgezeichnet find und barum Regierung auszuüben, um bie itbergabe

bon Dulcigno an bie Montenegriner berbeiguführen.

Demos (gried).), Bolf, Bolfsgemeinbe; Demographie, Bolfsbeschreibung als Ergebnis ber ftatiftifchen Untersuchungen.

Denaturieren (lat.), Rahrungs- und Genukmittel, die mit einer Steuer belegt find, wie Salz und Spiritus, burch Bermengung mit fremben Gubftangen gum Genuß untauglich machen, ohne ihre (steuerfreie) Berwendung zu bestimmten technischen, sandwirtschaftlichen ober gewerblichen Zweden zu beeinträchtigen.

Denominieren (lat.), benennen, ernennen. Das Recht ber Denomina= tion ift bie Befugnis, gut einer gewiffen Stelle einen Ranbibaten vorzuschlagen.

Denungieren (lat.), anzeigen, nament: lich in ftrafrechtlichen Fällen eine Unzeige bei ber Beborbe erstatten. Der Angeigenbe ift ber Denungiant, ber burch bie Un-zeige Betroffene ber Denungiat; bie Ungeige felbft wird Denungiation ge= nannt. In gewiffen Fällen beftebt eine

Denungiationspflicht (f.Angeige). Departement (frang., fpr. -t'mang), Ges ichaftsbezirf, Abteilung einer Beborbe. In Diefem Ginn fpricht man namentlich von ben Departements eines Minifteriums, indem man 3. B. unter bem D. bes Rultus bie Minifterialabteilung für Rultus, unter D. ber Juftig bas Juftig= ministerium verfteht ac. In Franfreich wurde mabrend ber Revolution durch Defret ber Rationalversammlung vom 22. Dez. 1789 an Stelle ber bisberigen Gin= teilung bes Landes in Provingen biejenige in Departements eingeführt. Die Babl ber lettern beträgt bermalen 89, einschließlich 3 in Algerien. Jebes D. gerfallt in 3-7 Arronbiffements, mabrend die lettern wiederum in Ran= tone eingeteilt finb. Der Ranton ift ber Begirf bes Friebensrichters. Der Ber: waltungschef bes Departements ift ber Prafett (prefet), welchem ein Brafefturrat (Conseil de préfecture) jur Seite fteht, ber jugleich als Bermaltungs= effen bes Departements werben burch namentlich muß ber Depositar burch eine

ben Generalrat (Conseil general) mahrgenommen, eine Berfammlung, bie aus allgemeinen Wahlen bervorgebt, in= bem jeber Ranton ein Mitglied mabit. Die Arrondiffements fteben unter bem Unterpräfett (souspréfet). Sier befieht ein Arrondiffementerat (Conseil d'arrondissement), ber auf eben= biefelbe Beife wie ber Beneralrat gewählt wird. An ber Spite jeber einzelnen Bemeinde bes Arrondiffements fieht ber Maire, welchem ein Munizipalrat (Conseil municipal) als Lofalgemeinbe=

vertretung gur Geite ftebt.

Depeiden (Depechen, frang., bom ital. dispaccio), amtliche Schreiben, welche zwischen bem Minifterium ber ausmartigen Angelegenheiten und ben ihm unterstellten biplomatischen Agenten ge= wechselt werben; sie find eigentlich von ber einen Geite bie fortlaufenben Ergan= jungen ber Inftruftionen und von ber andern Berichte. Fremben biplomati= fchen Agenten fiellt man nicht D., fonbern Roten gu. Den Ramen haben bie D. von ber Notwenbigfeit ihrer ichleunigen Beforgung. Im weitern Ginn verfteht man unter D. überhaupt Papiere von Bichtigfeit, bie burch Kuriere beförbert werben. Mit Rudficht auf bie schnelle Beförberung bat man ben Ramen ber D. ichlechtweg auf die Telegramme übertra= gen (telegraphifche D.).

Deponieren (lat.), nieberlegen, binterlegen, vor Gericht als Beuge zu vernehmen geben; Deposition, Riederlegung, Sin= terlegung; Depofitum, Sinterlegung8= vertrag, vermöge beffen ber eine Kontra= bent (Depositar) bie vom anbern Ron= trabenten (Deponent) bei bem erftern niebergelegten Gachen (Depofiten) gu bewahren und auf Berlangen gurudgu= geben verfpricht. Gerichtliche Deposition finbet an Stelle ber Bablung ftatt, wenn biefe unmöglich ift, namentlich wenn ber Gläubiger bie Unnahme verweigert. Das Berfahren in folden Fällen, in welchen bie Deposition bei einer Beborbe erfolgt, gerichtshof fungiert. Die Mitglieber bes ift burch Depositalordnungen (hin-Präsekturrats werben vom Staatsober-baupt ernannt. Die gemeinsamen Inter-preußische vom 14. März 1879) geregelt; fdriftliche Depofitalanweifung jur | gewählt. In ben beutiden Freien Stabten Unnahme bes Depositums ermächtigt fein; Depositenbücher find über bie einge= gangenen Depofiten gu führen, und De= positenscheine find in ben einzelnen Fällen auszufertigen. Depositenban= ten find folde Banfinftitute, welche Belb, Bertpapiere und fonftige Bertob= jefte gegen Bergütung in Berwahrung nebmen.

Deportation (lat., Berbringung), biejenige Freiheitsftrafe, bei welcher ber Berurteilte unter Minberung feiner burgerlichen Rechtsfähigfeit zwangsweise an einen bestimmten Ort (Straffolonie) gebracht und bort festgehalten, regelmäßig auch zu öffentlichen Arbeiten verwendet wird; fo in Frankreich (Cavenne, Ren= falebonien) und Rugland (Gibirien), Spanien (Philippinen) und Portugal (Mofambit). In England, wofelbft fruher bie D. febr gebräuchlich war (Norbame= rifa, Reufübmales), ift fie gefetlich abge= ichafft. Dem beutschen Strafrecht ift bie D. fremb. Bgl. v. holbenborff, Die D. als Strafmittel (1859).

Depoffedieren (lat.), aus bem Befit feben; einen Fürften aus feinem Reich

vertreiben.

Depot (frang., fpr. .poh), Rieberlage; Sanbelsverfehr Warennieberlage; im Militarmefen Magagin von Rriegs= materialien ; auch Bezeichnung ber Erfattruppen (Depotbataillon 2c.), auch wohl des Orts, wo dieselben gesammelt und ausgebilbet werben.

Deputat (lat.), basjenige, mas einem Beamten ober einem fonftigen Empfangs= berechtigten (Deputatiften) außer barem Belb an Raturalbezügen ausgesett ift; 2. B. Deputatholy, Deputatgetreibe u. bal.

Deputation (lat.), Abordnung, Ent= fendung einiger Mitglieber aus einem Rollegium, einer Korporation ober aus ber Ditte fonftiger Genoffen, welche für jene auftreten und fie vertreten follen; auch Bezeichnung berjenigen, welche auf biefe Beife »beputiert« werben. Go merben in manchen Gemeinben gur Bermaltung einzelner Zweige bes Gemeinbe-wesens (Armenwesen, Schulwesen, Gewerbewesen zc.) besondere Deputationen | ( Dirsa) fteben.

ift bies ber offizielle Titel gemiffer Berwaltungefollegien. In ber preußischen Rreisverfaffung fommen Rreisbeputierte als Bertreter bes Lanbrats vor. Nament= lich wird ber Ausbrud Deputierte auch für bie Mitglieber eines Lanbtags ge= braucht. In Frankreich führt bie aus allgemeinen Wahlen hervorgebende Zweite Rammer bie Bezeichnung Deputier= tenfammer (Chambre des députés). Bon besonberer Bichtigfeit find Die Deputationen, welche eine ffanbische Körperichaft an ben Monarchen, namentlich gur überreichung einer Abreffe, überfendet. Rad ber Geichäftsorbnung bes beutiden Reichstags insbesondere bestimmt ber lettere auf Borichlag bes Prafibenten bie Rahl ber Mitalieber einer D., welche bem Raifer eine Abreffe überreichen foll. Die Mitglieber ber D. felbft werben bann burch bas Los bezeichnet. Der Präfibent bes Reichstags ist jedoch jedesmal Mitglied und alleiniger Wortführer ber D. Bur Beit bes ehemaligen Deutschen Reichs ver= ftand man unter Reichsbeputationen Ausschüffe bes Reichstags, welche in ber Bwifchenzeit zwifchen ben einzelnen Reichs= tagen bie Beschäfte einstweilen beforgten, fpater Ausschüffe bes Reichstags, welche jur Beforgung gewiffer Angelegenheiten beputiert wurden. Wichtig ift g. B. ber Reichsbeputationshauptichluß vom 25. Febr. 1803, welcher die beutschen Fürften, bie ihre Besitzungen auf bem linken Rhein= ufer an Frankreich verloren hatten, teils burch Säkularisationen geiftlicher, teils burch Mediatifierungen weltlicher Terri= torien entichabigte.

Derogieren (lat.), außer Rraft feten; so sagt man z. B. von einem spätern Geset, baß es die Bestimmungen eines frühern berogiere; Derogation, Aban= berung eines Gefetes burch teilweife Auf=

hebung besfelben.

Deroute (frang., fpr. -rubt), Berftorung, völlige Zerfprengung einer Truppe, einer Bartei.

Derwifd (perf., »Urmer«), Rame mo= hammebanischer Monche, welche in gablreiche Orben zerfallen, Die unter Scheiche

Defertieren (lat.), entweichen, entlau= fen; Defertion, Berlaffung, namentlich im Militarmefen bie eigenmächtige Ent= fernung eines Golbaten bon ber Eruppe ober von bem bienftmäßigen Aufenthalts= ort; Deferteur (frang., fpr. -tor), berje= nige, welcher fich eines folden Berbrechens foulbig macht. Das beutsche Militarftraf= gefetbuch (§\$ 64ff.) unterscheibet zwischen unerlaubter Entfernung und Kabnenflucht ober Defertion. Der unerlaubten Ent= fernung macht fich berjenige fculbig, welder fich von feiner Truppe ober von feiner Dienfiftellung eigenmächtig entfernt ober porfählich fern bleibt, ober wer ben ihm er= teilten Urlaub eigenmächtig überschreitet. Dier tritt Freiheitsftrafe bis gu 6 Monaten ein. Dauert bie Abwesenheit burch Berfdulben bes Abmefenben länger als 7 Tage, im Felb länger als 3 Tage, fo tritt Ge-jängnis ober Festungshaft bis ju 2 Jah= ren ein. Dauerte diefelbe im Felb langer als 7 Tage, fo ift Freiheitsftrafe von 6 Monaten bis ju 5 Jahren verwirft. Das Bergeben ber unerlaubten Entfernung geht aber in bas Berbrechen ber Fahnen = flucht über, wenn jene Entfernung bes Golbaten in ber Abficht erfolgt, fich feiner gefetlichen ober bon ihm übernommenen Berpflichtung zu entziehen. In biefem Fall tritt Gefängnis von 6 Monaten bis ju 2 Jahren, beim erften Rüdfall aber Gefängnis von 1-5 Jahren und bei wieberholtem Rudfall Buchthaus von 5-10 Rabren ein. Die Kabnenflucht, bei welcher übrigens auch ichon ber bloke Berfuch itraf= bar ift, wird im Relb mit Befängnis von 5 bis 10 Jahren beftraft; im Rudfall tritt, wenn die frühere Fahnenflucht nicht im Belo begangen ift, Buchthaus nicht unter 5 Jahren und, wenn bie frühere Fahnenflucht im Felb begangen mar, Tobesftrafe ein. Fahnenflucht vom Poften vor bem Feind ober aus einer belagerten Weftung wirb ftete mit dem Tod bestraft. Dieselbe Strafe trifft ben Kabnenflüchtigen, ber gum Keind übergeht. Deben bem wegen Fahnenflucht verwirften Wefangnis ift auf Berfetung in die zweite Rlaffe bes Golbatenstands au erfennen. Straferhöhend wirft es enb= lich, wenn mehrere eine Fahnenflucht berabreben und gemeinschaftlich ausführen. bedungs : ober geheimen Polizei.

Deferviten (lat.), die Webühren eines Unwalts für geleiftete Dienfte.

Defignieren (lat.), bestimmen, bezeich= nen; Defignation, Amweisung, Ber= zeichnis, Bezeichnung; insbesondere Bezeichnung einer Berfon, welche für ein gewisses Amt in Aussicht genommen ift. Befoldungsbesignation wird bas Bergeichnis ber Ginfünfte genannt, aus welchen fich bas Gefamteinkommen eines Beamten, eines Beiftlichen ober eines Lebrers zusammensett.

Deipot (griech., »berre), Gebieter, Sausberr, im Altertum insbesondere den Stlaven gegenüber; bann Bezeichnung für einen unumschränften, willfürlich ichaltenben Machthaber; Defpotismus (Defpotie), biejenige Regierungsform, bei welcher lediglich ber Wille und bie Willfür bes Berrichers entscheiben. Dan bezeichnet fo bie Ausartung und ben boch= ften Grad eines absolutiftischen ober auto= fratischen Regiments (Thrannis), bie Billfürherrschaft. 3m Mittelalter und insbesondere im 17. und 18. Jahrh. hatte ber Defpotismus in ben meiften einzelnen beutschen Territorien einen gewissen pa= triarcalischen Charafter angenommen und erichien ebenbarum als weniger brudend. Auch in Rugland, ber frühern Beimat bes Despotismus, find milbere Formen zur Anwendung gefommen, fo baß man jett nicht felten im Sinblid auf bas ruffifche Reich von einem aufgeflar= ten Defpotismus fpricht. Aber nicht nur die ultra-absolutiftische Staatsform wird als Despotie bezeichnet; man spricht vielmehr auch in anbern Staaten von einer bespotischen Sandhabung ber Staatsgewalt, von einem bespotischen Auftreten und nicht nur von einem gurftendefpotis= mus, fondern auch von einem Minister= bespotismus u. bgl.

Deigendenten (lat.), Radfommen, Berwandte in absteigender Linie; De= fgenbeng, Rachfommenichaft.

Detail (frang., fpr. -taj), bas Gingelne; Detailhanbel, Rleinhanbel; Detail= Lift, Rleinhandler.

Detective (engl., fpr. bitedtiw), in Eng= land und Amerifa ein Mitalied ber Ent= Detention (lat.), Innehabung, Besith; Großherzog von Medlenburg-Schwerin; auch die vorläusige Festnahme einer Pers 14) der Herzog von Nassau; 15) der Großs son (s. Haffau; 15) der Großs von Sachsen-Weimar-Gisenach;

Detractus personalis (fat.), f.

Rachftener. Deutsche Fortidrittspartei, f. Fort=

fdrittspartei.

Deutscher Bund, Staatenbund, welcher von 1815-66 bie verschiedenen beutschen Einzelftaaten, mit Ginichluß Ofterreichs, umfaßte. Diefe Staaten hatten nach ber Auflösung bes Deutschen Reichs 1806 bie volle Couveranitat erlangt, und bie Bereinigung bes größten Teils berfelben unter ber Botmäßigkeit Napoleons I. gu bem fogen. Rheinbund (f. b.) war glud: licherweise nur von furger Dauer. Der erfte Parifer Friede vom 30. Mai 1814 bestimmte, daß die beutschen Staaten un= abhängig und burch ein foberatives Banb vereinigt fein follten. Die Berfaffung biefes Bundes murbe auf bem Wiener Rongreß beichloffen, nachbem verschiedene Berfuche, bie beutschen Staaten gu einer festern ftaatlichen Berbindung zu vereinigen, ge= icheitert waren. Die beutsche Bundes= afte, bas Grundgefet bes Bunbes, batierte bom 8. Juni 1815. Damale traten bie meiften beutschen Staaten bem Bund bei. Roch in bemfelben Jahr erfolgte ber Bei-tritt von Baben und Burttemberg, mah. rend Seffen-Somburg erft 1817 bingufam. Die Bunbesafte führt 38 Mitglieber na= mentlich auf; ba aber bas Fürftentum Reuß jungere Linie bamals in brei Fürften= tumer gerfiel, maren es im Grund 40 Mitglieder, beren Bahl fich burch bas Sin= gutommen von Beffen = Somburg auf 41 erhöhte. Diefe Mitglieber waren: 1) ber Raifer von Ofterreich, 2) ber König von Preugen, beibe jedoch nur in Ansehung ihrer früher zum Deutschen Reiche geborigen Lanber; 3) ber König von Bavern; 4) ber Ronig von Sachfen; 5) ber Ronig von Sannover; 6) ber Ronig von Burttemberg; 7) ber Großbergog von Baben; 8) ber Rurfürft von Beffen; 9) ber Großbergog von Seffen; 10) ber Ronig von Danemart fur Solftein und Lauenburg; 11) der König ber Nieberlande für Lurem=

Stoggerzog von Achtenburg-Schwette,
14) ver Herzog von Nassau; 15) ver Großberzog von Sachsen-Beimar-Eisenach;
16) der Herzog von Sachsen-Weiningen,
19) Sachsen-Hilburghausen; 20) ver
Großherzog von Medsenburg-Strelit;
21) der Großherzog von Olbenburg; 22)
der Herzog von Anhalt-Dessau, 23)
Anhalt-Bernburg, 24) Anhalt-Köthen;
25) der Kirst von Schwarzburg-Sondershausen, 26) Schwarzburg-Kondenshausen, 26) Schwarzburg-Kondenshausen-Kondenshausen-KondensHens-Scheiz, 33) Reuß-Vobenstein,
34) Reuß-Schersdorf (jüngere Linie),
35) Schaumburg-Lippe, 36) Lippe; 37) die
Kreien Städte Frantsurt, 38) Bremen,
39) Hamburg, 40) Lübect und 41) der
Landgraf von HessenBei Ausschlaften Kundens-

waren jeboch nur noch 33 Mitgliedervorbanben. 1825 ftarb nämlich bas Saus Gachien= Gotha aus, und burch Erbvergleich vom 12. Nov. 1826 entstanden die brei noch beftebenben fächfifchen Bergogtumer Gachfen= Roburg-Gotha, Sachfen-Altenburg (vormals Sildburghaufen) und Gachfen-Deiningen-Sildburgbaufen. 1824 erlofch bie Linie Reuß - Lobenftein, und 1848 wurde auch Reuß-Gbersborf mit Reuß-Schleig, nunmehr Reuß jungere Linie, vereinigt. Die beiben hobenzollernichen Fürftentumer wurden 1849 in ben preußischen Staateverband aufgenommen. Unbalt-Röthen ftarb 1847, Unbalt-Bernburg 1863 aus, fo bag feitbem nur ein Bergogtum Unbalt besteht. Endlich fiel 1866 bie Landgrafichaft Seffen-Somburg mit bem Tobe bes Landgrafen Ferbinand Beinrich Friedrich an Beffen : Darmftabt.

gen Länder; 3) der König von Bahern; 4) der König von Sahjen; 5) der König von Bahern; von Hannover; 6) der König von Bahern; kemberg; 7) der Größberzog von Badern; 8) der Kurfürst von Hessen; 9) der Größberzog von Haben; danemart sür Holstein und Lauenburg; 11) der König der Niederlande sürkurems durg und später auch sür Limburg; 12) der Herzog von Braunschweig; 13) der Bundesgrundgeses anerkannt worden war. idluffe bie Bunbesverfaffung vervollftan= bigt. Der Bund felbft marb in ber Biener Schlugafte (Art. 1) als sein völferrecht= licher Berein ber beutschen souveranen Fürften und Freien Stäbtee bezeichnet, und die Bunbesgrundgefete ftellten als ben Bundeszwed Die Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Deutschlands und ber Unabhängigfeit und Unverletbarfeit ber einzelnen beutschen Staaten« bin. Bahrend aber in bem gegenwärtigen Deutschen Reich bie verbundeten Staaten ju einem wirflichen Staat, einem Befamtftaat ober Bunbesstaat, vereinigt find, war ber Deutsche Bund ein bloger Staatenbund (f. Staat). Die Bunbesgrundgefete betonten ausbrücklich, bag bie ein= gelnen Bundesftaaten vollständig fouveran feien, und bie Bunbesgewalt warb nicht als etwas über ben Staaten Stehenbes, fonbern vielmehr als eine Macht binge= ftellt, welche fich aus ber Souveranitat ber einzelnen Staaten zusammensetze ober von biefer abgeleitet fei. Auch fette fich ber Deutsche Bund nicht bas Biel und ben Bwed eines wirklichen Staats, jonbern beschräntte fich auf die Bewahrung ber Unabhängigfeit und Unverlegbarfeit ber im Bund begriffenen Staaten und auf bie Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands. Das Organ biefes völkerrechtlichen Bereins war bie Bunbesversammlung, auch Bun= bestag genannt, ju Frankfurt a. Dt., eine frandige Bereinigung von Bevollmach: tigten (Bunbestagsgefanbten) ber verbunbeten beutiden Staaten. Den Borfit führte Dfterreich burch ben Bundes= prafibialgefanbten. Die Berbanb= lungeweise auf bem Bunbestag war eine zwiefache, im fogen. engern Rat und im Plenum. Dur im engern Rat fonnte nämlich bie Beratung und Erörterung eines Wegenstands stattfinden, felbit wenn bie Beichluffaffung barüber im Plenum erfolgen mußte, und zwar waren bunbes: gefeglich zur Abstimmung bor bas Blenum verwiefen: 1) Abfaffung und Abanderung von Grundgesegen bes Bundes und Bejen; 2) organische Ginrichtungen, b. h. blei- pronung vom 14. Nov. 1816 u. berrevidier-

Außerbem batten verschiebene Bunbesbe- benbe Unftalten als Mittel gur Erfüllung ber ausgesprochenen Bunbeszwede, und gemeinnütige Anordnungen fonftiger Art; 3) Aufnahme neuer Mitglieber in ben Bunb; 4) Enticheibung über Kriegserflärungen und Friedensichluffe. Im Plenum hatte jebes Mitglied minbeftens eine Stimme, und zwar war bie Stimmenverteilung in ben letten Zeiten bes Bunbes folgenbe: Biterreich, Preugen, Babern, Sachfen, Sannover und Burttemberg hatten je 4, Baben, Rurheffen, Beffen-Darmftadt, Solflein und Luxemburg je 3, Braunschweig, Medlenburg : Schwerin und Raffau je 2 und die übrigen 19 Staaten je eine Stimme, zusammen 64 Stimmen. 3m engern Rate bagegen hatten nur 11 Staa= ten (Ofterreich, Breugen, Babern, Sach-fen, Burttemberg, Sannover, Baben, Rurheffen, Seffen Darmftabt, Solftein und Luremburg) je eine einzelne (Biril-) Stimme, während bie übrigen Staaten gruppenweise ju fogen. Ruriatstimmen vereinigt waren. Die 12. Rurie bilbeten nämlich die großherzoglich und herzoglich fachfischen Saufer, Die 13. Braunfdweig und Raffau, mabrent bie 14. bie beiben medlenburgifden Großbergogtumer umfaßte. Die 15. Rurie beftand aus ben Staa= ten Olbenburg, Anhalt, Schwarzburg= Rubolstabt und Schwarzburg = Sonbers= haufen, bie 16. aus den übrigen fleinen Für= ftentumern und bie 17. aus ben vier Freien Stäbten. Die Art und Beife, wie bie Abftim= mung innerhalb ber einzelnen Rurie erfolgte, war für jede Rurie besonders feftge= fest. Im engern Rat genügte gur Bultig= feiteines Befchluffes bie abfolute Stimmenmebrheit, während im Blenum eine Dajo= ritat von zwei Dritteln ber Botierenben gur Entscheidung erforderlich war. Dies galt aber nur für die Beschlüsse über Krieg und Frieden; für alle übrigen Begenftanbe, bie por bas Plenum geborten, war Stimmen= einhelligfeit erforderlich. Ebenjo wurde gur Beichluffaffung in Religionsange= legenheiten und in einigen andern wichtigen Fragen Stimmeneinhelligfeit, auch im engern Rat, erforbert. Die Gefchafts= bebandlung in beiben Rörperichaften richichluffe, welche die Bundesatte felbft betra- tete fich nach ber proviforifden Wefchaftsten Beidäftsordnung vom 16. Juni 1854. Die Befchliffe bes Bunbes (Bunbesgefete), welche in die Berbaltnisse ber einzelnen Bunbesftaaten eingriffen, hatten aber fei= neswegs ohne weiteres für bie Ungebori= gen berfelben rechtsverbindliche Rraft, wie bies jest in Unfehung berbeutschen Reichs= gefete ber Fall ift. Es entsprach vielmehr bem faatenbundlichen Charafter ber Bun= beeverfaffung, bag bie Bunbeeregierun= gen zwar bie Berpflichtung hatten, bie Bunbesbefchluffe gur Ausführung gu bringen, bag aber für bie Unterthanen ber einzelnen Regierungen bas Bunbesge= fet erft baburch wirffam wurbe, bag es für ben betreffenben Staat als Wefet burch beffen Regierung verfündet ward. Stanben bemnach alfo bie Angehörigen ber Einzelstaaten zu bem Bund felbft in feinem bireften Berhaltnis, fo maren ihnen boch bunbesgrundgesetlich gewisse Rechte garantiert, ju beren Realisierung bie einzelnen Regierungen nötigenfalls von Bunbes wegen angehalten werben fonn= ten. Namentlich war benjelben Religions= freiheit zugefichert; insbesonbere follte bie Berichiebenheit ber driftlichen Reli= gionsparteien in ben Ländern und Gebieten bes Deutschen Bundes feinen Unterichieb im Genuß ber bürgerlichen und po= litifden Rechte begründen. Ferner war ben Unterthanen bas Recht gewährleiftet. Grunbeigentum außerhalb bes Staats. ben fie bewohnten, zu erwerben und zu befitzen, ohne beschalb in bem fremben Staat mehreren Abgaben und Laften unterworfen gu fein als beffen eigne Unterthanen. Ebenfo war bie Befugnis bes freien Beggiebens aus einem Bunbes= ftaat in ben andern, ber ben Angichenben erweislich zum Unterthanen aufnehmen wollte, bundesgrundgefetlich anerkannt; besgleichen bie Befugnis, in ben Bivilund Militarbienft eines andern beutschen Bundesftaats zu treten, wofern feine Ber= bindlichfeit gu Militarbienften gegen bas bisherige Baterland im Beg ftand; end= lich auch die Freiheit von aller Rachsteuer, infofern Bermogen aus bem einen in ben andern Bundesftaat übergeben würde. Much bie Preffreiheit mar bunbesgrund= gesetlich verheißen, aber freilich burch Bunbegerefutionsorbnung vom

manderlei Ginidranfungen burd Bunbesbeschlüffe bis 1848 ziemlich illusorisch gemacht worben. Außerbem follte in allen Bunbesftaaten eine lanbstänbische Berfaffung ftattfinben; in allen beutschen Staaten follten Gerichte breier Inftangen bestehen, und bie Bunbesversammlung follte ermächtigt fein, aus ben einzelnen Bundesstaaten Beschwerben über Juftigverweigerung anzunehmen und beren Abstellung ju bewirfen. Streitigfeiten unter ben Bunbesgliebern felbst follten unter Ausschluß ber Gelbitbilfe burch bie Bunbesversammlung erlebigt werben. Gin Bundesgericht fehlte; die Bunbes= versammlung felbst follte in berartigen Fällen gemiffermaßen als Gerichtsbehörbe entscheiben ober, wie man es aus= brudte, als Bunbesaustragalin= ftang fungieren. Doch fanb bie Berhand= lung und Entscheidung nicht vor ber Bunbesversammlung und unmittelbar burch biefelbe ftatt, fonbern biefe beauftragte bamit unter Beobachtung gewiffer Borfchriften die oberfte Juftigftelle eines Bun= besftaats, welche im Ramen und anflatt ber Bunbesversammlung als Musträ= galgericht entschied. Innerhalb ber ein= gelnen Bunbesftaaten fand bie Aufrecht= haltung ber innern Rube und Ordnung ben einzelnen Regierungen gu, und nur ausnahmsweise war ein Ginschreiten bes Bunbes für ben Fall vorgesehen, bag eine Regierung nach Erschöpfung ber verfaffungemäßigen und gefetlichen Mittel ben Beiftand bes Bunbes anrufen ober burch bie Umftanbe verhindert fein würbe, biefe Silfe zu begebren, ober wenn es fich um eine Bewegung banbelte, welche bie innere Sicherheit bes gesamten Bunbes bebrobte und fich auf mehrere Bunbes= ftaaten ausbehnte. Auch Streitigfeiten zwifden einzelnen Staatsregierungen und ben Lanbständen fonnten an ben Bund gebracht werben, und zwar war für folche Falle die Bilbung eines Bunbesichiebs= gerichts vorgesehen. Die Bollgiehung ber Bunbesbeschlüffe fowie ber unter ber Autorität bes Bunbes ergebenben Richter= fpruche erfolgte nötigenfalls im Weg ber Bunbeserefution, über welche bie

Bundeserefution beftand in der militari= ichen Befetung bes betreffenben Lanbes, welche einem Bundesstaat ober mehreren Bundesstaaten übertragen wurde, nachdem bie Bunbesregierung, gegen bie fie gerichtet, vergeblich jur Befolgung bes in Frage flebenden Bundesbeschluffes innerhalb feitgefetter Frift aufgeforbert worden war. Das Bundesheer feste fich aus ben Rontingenten ber Gingelftaaten gufammen unb war in gehn Armeeforps und eine Referbeinfanteriedivifion eingeteilt. Rur für ben Rall eines Rriegs follten ein Bunbes= oberfelbherr und ein Generalleutnant als beffen Stellvertreter ermählt werben. Bas endlich bie Finangen bes Bunbes an= belangt, fo war berfelbe als ein bloger Staatenbund lediglich auf bie Matrifularbeiträge ber Ginzelstaaten angewiesen, welche burch bie Bunbesmatritel feft=

geftellt waren.

Daßbiefe Bunbesverfaffung bie größten Mangel hatte, baß fie fich bem erwachen= ben Nationalgefühl bes beutiden Bolfs gegenüber als ungenügenb erwies, bebarf feiner weitern Musführung. Es bat ja auch zur Zeit bes Deutschen Bunbes nicht an Berfuchen gefehlt, eine festere Berbin= bung ber einzelnen beutfchen Staaten berbeiguführen und Deutschland aus einem Staatenbund in einen Bundesflaat um= jumanbeln. Dies mar insbesondere bas Streben ber nationalen Bewegung in ben Jahren 1848 und 1849. Namentlich mar bas Organ bes Bunbes, ber Frantfurter Bundestag, mit der Zeit mehr und mehr jum Gegenstand bes Spottes geworben wegen feiner Schwerfälligfeit und wegen ber großartigen Unbilligfeit und ber innern Unwahrheit, welche in ber Art und Beife, wie bie einzelnen Staaten bort ihre Bertretung und ihre Teilnahme an ber Musübung ber Bunbesgewalt fanben, gu Tage traten. Denn von ben 64 Stimmen bes Plenums hatte 3. B. Reuß ältere Linie eine Stimme, alfo 1/64 Stimmgewicht, während Ofterreich 4 Stimmen, alfo 1/16 Stimmgewicht, hatte; gewiß ein foloffa= les Difwerhaltnis. Das fleine Liechten= ftein repräsentierte nur etwa ben 6000. Teil ber Wefamtbevölferung bes Bun- Recht (f. Recht).

3. Mug. 1820 bas Mabere bestimmte. Die | bes, hatte aber gleichwohl ebenfalls 1/64 Stimmgewicht. Es reprafentierten ferner bie brei größten jum Bund gehörigen Staaten Diterreich, Preugen und Bagern aufammen über 2/s ber Befamtbevölferung bes Bunbes, batten aber gufammen nur 12 von 64 Stimmen, alfo noch nicht ein= mal 1/5 ber Wefamtstimmenzahl, und es brauchten nur 13 Rleinstaaten gufammen= guftimmen, um zwei Grogmächte und ben brittgrößten Staat bes Bunbes bagu gu überstimmen. hiernach batten bie Rleinstaaten eigentlich bie gange Politit bes Bundes bestimmen fonnen. Freilich haben fie bon biefer Macht nur wenig Gebranch gemacht, aber gerabe barin zeigen fich bie Ungefundheit und die innere Unwahrheit ber gangen Bundesverfaffung. Die Saupt= fdwierigfeit aber, welche eine fraftige Ent= widelung bes Deutschen Bundes überhaupt unmöglich machte, ift barin gu fuchen, baß in biefem Bund zwei Grogmachte mit teilweise wiberftrebenben Interessen bereinigt waren, und ebenbarum war es gewiß die richtige Lofung ber beutschen Frage, eine Reufonstituierung Deutschlands berbeiguführen mit Ausschluß Ofterreichs, wie es mit ber Grundung bes Nordbeutschen Bundes und des nunmehrigen Deutichen Reichs geschehen ift.

Bal, außer ben Lehrbüchern bes beutichen Staaterechte: Bauffer, Deutsche Geschichte vom Tobe Friedriche b. Gr. bis Bit Grundung bes Deutschen Bunbes, Bb. 4 (4. Muft. 1869); Rluber, überficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Biener Rongreffes (1816, 3 Bbe.); Derfelbe, Offentliches Recht bes Deutichen Bunbes (4. Aufl. 1840); Drefch, Offentliches Recht bes Deutschen Bunbes (1822); Raltenborn, Geschichte ber beutichen Bundesverhältniffe von 1806-56 (1857, 2 Bbe.); G. v. Mener, Staats= aften für Beschichte und öffentliches Recht

bes Deutschen Bundes (2. Aufl. 1833 ff.). Deutsche Reichspartei, f. Ronfer= vativ.

Deutsches Recht, Inbegriff ber Rechts= grunbfate, welche in Deutschland entftan= ben und zur Geltung gefommen find, im Gegenfat jum römischen und fanonischen fend die jum ehemaligen Deutschen Bund 540,477 qkm mit (1880)45,203,921 Einw. (f. b.) gehörigen Länder, mit Ausschluß (Bezüglich der zugehörigen Staaten vol. von Ofterreich und Liechtenstein, sowie das bie Einzelartikel Bapern, Sachsen x.)

Deutsches Reich, Bunbesftaat, umfaf= | Reichsland Elfag = Lothringen (f. b.);

überficht über bie jum Deutschen Reiche geborigen Staaten.

|                             | Areal Okilom. | Bevölfe-<br>rung<br>1. Dez.<br>1880 | Ronfeffionen 1871              |               |       | Stim=                       |                                  | Matrifularbei-                          |                           |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Staaten                     |               |                                     | Evan-<br>geli-<br>fce<br>Proj. | tholi=<br>fce | ben   | men<br>im<br>Bun-<br>desrat | ordnete<br>zum<br>Reichs-<br>tag | iberhaupt<br>Mark                       | -82<br>pro<br>Ropi<br>Mt. |
| Ronigreiche:                |               |                                     | (m)                            | 1             | 100   | 13.0                        | 17                               |                                         |                           |
| Breugen                     | 347 509       | 27251067                            | 65,0                           | 33,5          | 1,3   | 17                          | 236                              | 52501405                                | 1,93                      |
| Bayern                      | 75863         | 5271516                             | 27,6                           | 71,3          | 1,0   | 6                           | 48                               | 20149588                                | 3,82                      |
| Sachfen                     | 14993         | 2970220                             | 97,5                           | 2,1           | 0,1   | 4                           | 23                               | 5 624 998                               | 1,89                      |
| Bürttemberg                 | 19504         | 1970132                             | 68,7                           | 30,4          | 0,7   | 4                           | 17                               | 7281433                                 | 3,70                      |
| Großherzogtumer:            | 788           | THE STATE                           |                                | THE           |       |                             | 197                              | 100000000000000000000000000000000000000 |                           |
| Baben                       | 15 084        | 1570189                             | 33,6                           | 64.5          | 1.8   | 3                           | 14                               | 5 185 452                               | 3,30                      |
| Deffen                      | 7680          | 936 944                             | 68,6                           | 27,9          | 3.0   | 3                           | 9                                | 1806698                                 | 1,93                      |
| Medlenburg - Schwerin       | 13 304        | 576827                              | 99.2                           | 0,2           | 0,5   | 2                           | 6                                | 1 129 439.                              | 1,96                      |
| Sachfen . Beimar            | 3 593         | 309 503                             | 96,3                           | 3,3           | 0.4   | 1                           | 3                                | 597 434                                 | 1,93                      |
| Medlenburg = Strelit        | 2929          | 100 269                             | 99,8                           | 0,2           | 0,5   | 1                           | 1                                | 195 125                                 | 1,95                      |
| Olbenburg                   | 6400          | 337 454                             | 76,6                           | 22,6          | 0,5   | 1                           | 3                                | 651 238                                 | 1,08                      |
| Bergogtumer:                | 1)            | 1                                   | 1                              | 1             | 1     | 1100                        | 10000                            | DATE                                    | The                       |
| Braunidweig                 | 3690          | 349 429                             | 97,2                           | 2,3           | 0.4   | 2                           | 3                                | 667 304                                 | 1,91                      |
| Cachfen - Meiningen         | 2468          | 207 147                             | 96,8                           | 0,8           | 0,9   | 1                           | 2                                | 396 669                                 | 1,91                      |
| Cachfen - Altenburg         | 1322          | 155 062                             | 99,9                           | 0,1           | -     | 1                           | 1                                | 297 448                                 | 1,99                      |
| Sachfen - Roburg - Botha    | 1968          | 194479                              | 99,1                           | 0,7           | 0,1   | 1                           | 2                                | 372409                                  | 1,01                      |
| Unhalt                      | 2347          | 232 747                             | 97,4                           | 1,7           | 0,0   | 1                           | 2                                | 435 562                                 | 1,87                      |
| Würftentumer:               | 1000          |                                     | 1000                           |               | 1     | The state of                | 1                                | ( u)                                    | 100                       |
| Schwarzburg = Rubolfladt    | 942           | 80 149                              | 99.7                           | 0.1           | 0.1   | 1                           | 1                                | 156 379                                 | 1.95                      |
| Schwarzburg . Conbershaufen | 862           | 71083                               | 99,5                           | 0,3           | 0,9   | 1                           | 1                                | 137 625                                 | 1,93                      |
| Walbed                      | 1 121         | 56548                               | 96,1                           | 2,8           | 1,5   | 1                           | 1                                | 111 648                                 | 1,97                      |
| Reug altere Binie           | 316           | 50 782                              |                                | 0,3           | 1     | 1                           | 1                                | 95 823                                  | 1,89                      |
| Meuß jüngere Linie          | 829           | 101 265                             | 99,7                           | 0,2           | 1     | 1                           | 1                                | 188 405                                 | 1,86                      |
| Schaumburg - Lippe          | 443           | 35 332                              | 97,4                           | 1,2           | 1,1   | 1                           | 1                                | 67575                                   | 1,91                      |
| Lippe                       | 1 189         | 120216                              | 96,7                           | 2,4           | 0,9   | 1                           | 1                                | 229343                                  | 1,90                      |
| Freie Stabte:               | 1-3 3         | ALE DE                              | 100                            |               | bally | 1000                        | 12/19/                           | 12000                                   | 1                         |
| Liibed                      | 283           | 63571                               | 98,0                           | 0,8           | 1.1   | 1                           | 1                                | 116 070                                 | 1,82                      |
| Bremen                      | 255           | 156 229                             | 96,5                           | 2,9           | 0,5   | 1                           | 1                                | 290 016                                 | 1,86                      |
| Samburg                     | 410           | 454 041                             | 90,4                           | 2,3           | 4,1   | 1                           | 3                                | 792583                                  | 1,75                      |
| Reichstand:                 | 11-550        | 1000                                |                                |               | 10    | 163                         | (38)                             | WILL ST                                 | 1                         |
| Elfag - Lothringen          | 14508         | 1571 971                            | 17,5                           | 79,7          | 2,6   | 144                         | 15                               | 3810854                                 | 2,49                      |
| Deutsches Reich:            | 540 477       | 45 203 921                          | 62,3                           | 36,2          | 1,2   | 58                          | 397                              | 103 288 523                             | 14                        |

menfaffung ber beutschen Staaten ju welchen Ofterreich und Preugen um bie

Die Auflösung bes vormaligen Deut- einem eigentlichen Bunbesftaat ober fchen Reichs war mit ber Grundung bes Gefamtftaat nicht. Es tam vielmehr un-Meinbunds (f. b.) besiegelt worben und mit ter bem Namen »Deuticher Bunde ber baraufhin erfolgten Nieberlegung ber (f. b.) nur ein Staatenbund guftande, beutschen Raiferfrang II. welcher bie beutschen Länder burch ein fö-6. Mug. 1806 (f. Raifer). Rad ben beratives Band gufammenhielt, bas jeboch Freiheitsfriegen aber gelang eine Bufam- burch ben Rrieg von 1866 gerriffen ward,

und in welchem die übrigen beutschen Staaten teils auf Preugens, teils auf Diterreichs Geite ftanben. Der entichei= benbe Gieg ber preußischen Baffen bei Roniggrat 3. Juli 1866 ermöglichte eine Reugestaltung ber beutschen Bunbesver-faffung mit Ausschluß Ofterreichs, beffen Raifer fich im Urt. 6 bes 23. Mug. 1866 gu Brag abgeschloffenen Friebensvertrags zu ber Erflärung verstehen mußte, daß ver die Auflösung bes bisheri= gen Deutschen Bunbes anerfenne, feine Buftimmung zu einer neuen Geftaltung Deutschlands ohne Beteiligung bes öfter= reichischen Raiferstaats erteile und bas engere Bunbesperhältnis, welches Ge. Maj. ber König bon Preußen nördlich ber Linie bes Daine begründen werbe, anerfennen wolle«. Demnächst wurden bie Bergogtimer Solftein und Schleswig ber preußischen Monarchie einverleibt, während Lauenburg (f. b.) gunachft in Berfonalunion mit Preußen verblieb. Preußen vereinigte ferner bie eroberten Gebiete von Bannover, Rurbeffen, Raffau und Frantfurt a. DR. fowie bas banrifche Amt Gersfelb, einen Begirf um Orb und die ban= rijche Enflave Raulsborf fowie die heffischen Rreife Biebentopf und Bohl nebft einigen anbern beffifden Gebietsteilen, mofür jebod furbeffifche Bebietsteile als Entichabigung gegeben wurden, und die Landgraficaft Beffen-Bomburg mit feinem Gebiet. Die übrigen norbbeutichen Staaten aber vereinigten fich mit Preugen gu einem Sout und Trutbundnis, aus welchem ber Rorbbeutiche Bund bervorging, welchem auch Seffen-Darmftabt für feine fämtlichen nördlich bes Mains gelegenen Bebietsteile beitreten mußte. Die Berfaffung diefes Bunbes wurde von ben betei: ligten Regierungen mit einem fonstituie= renden Reichstag bes Norbbeutichen Bunbes vereinbart und, nachbem bie Buftimmung ber Einzellandiage erfolgt mar, 24. Juni 1867 publigiert. Dit ben fübbeutichen Staaten Babern, Burttemberg, Baben und Beffen bezüglich feiner nicht gum Nordbeutschen Bund gehörigen Gebiets= teile wurde ein neuer Boll- und Sandelsvertrag abgeschlossen und vereinbart, daß | Ernennung der Reichsbeamten. Der Rais

Führericaft in Deutschland fampften, bie Gefetgebung bes Bollvereins burch einen Bollbunbesrat und ein gemeinfames Bollparlament ausgeübt werben folle. Das erfte beutsche Zollparlament trat 27. April 1868 in Berlin gufammen. Außerbem batte Preugen unmittelbar nach bem Felbzug von 1866 mit Bayern, Bürttem= berg und Baben Schut = und Trutbund= niffe abgeschloffen, woburch fich bie Rontrabenten gegenseitig bie Integrität ibrer Territorien garantierten und fich verpflich: teten, im Wall eines Rriegs ihre Truppen einander gur Berfügung gu ftellen, indem für ben Rriegsfall ber Ronig von Preußen auch über die Truppen ber füb= beutschen Staaten ben Oberbefehl überneb= men follte. In bem beutich-frangofischen Krieg von 1870/71 ward nun bies Bundnis erprobt, und die Erfolge bes glorrei= den Feldzugs führten gur Gründung bes Deutschen Reichs und gur Wieberherftellung ber beutschen Raiserwürde. Die Ber= faffung bes Deutschen Reichs ift burch Wefets vom 16. April 1871 verfündet worben. Durch ein weiteres Bejet vom 9. Juni 1871 warb fobann auch bas Gebiet von Glfaß-Lothringen (f. b.) für immer mit bem Deutschen Reich vereinigt.

> Im Gegenfat zu bem vormaligen Deutichen Bund ftellt fich bas Deutsche Reich als ein Bunbesftaat, nicht als ein bloger Staatenbund bar (f. Staat). Den Dit= gliebern bes Bunbes fteben an und für fich gleiche Rechte zu, abgesehen von bem mit Rüdficht auf die Größe ber einzelnen Staaten geordneten Stimmenverhältnis im Bunbegrat (f. b.). Außerbem find ben Staaten Babern, Burttemberg und Baben gewiffe Bor: und Conberrechte ein= geräumt. Endlich nimmt ber König von Breugen eine wesentlich bevorzugte Stellung infofern ein, als ihm bas Brafi= binm bes Bundes übertragen ift. Gbenfo ftebt ihm als bem Inhaber bes Bunbes= prafibiums, welcher ben Titel beuticher Raifer führt, ber Oberbefehl über bie Rriegsmarine bes Reichs zu, wie er auch ber Reichsfelbherr ift. Ihm liegt bie bol-ferrechtliche Bertretung bes Reichs ob, bie oberfte Leitung ber vom Reich reffortieren= ben Berwaltungsangelegenheiten und bie

fündigung ber Reichsgesetze und die Uberwachung der Musführung berfelben wahrgunehmen. Die Reichsgesete felbft ent= fteben burch ben übereinftimmenben Debr= heitsbeschluß bes Bunbegrats und bes Reichstags. In ber erftgebachten Ror-perschaft find bie einzelnen Bunbesregierungen als solche vertreten, während ber Reichstag eine Gesamtvertretung bes beut= ichen Bolfs ift. Der einzige verantworts liche Minister bes Reichs ift ber Reichs= fangler, ber zugleich ben Borfit im Bundesrat führt. Die Unordnungen und Berfügungen bes Raifers werben im Ramen bes Reichs erlaffen und beburfen gu ihrer Gultigfeit ber Gegenzeichnung bes Reichstanglers, welcher baburch bie Ber= antwortlichkeit übernimmt. Der Kompetengfreis ber Reichsgesetzgebung ift burch Urt. 4 ber Reicheverfassung bestimmt, unb ein Nachtragsgeset vom 20. Dez. 1873 hat bie gemeinsame Befetgebung fiber bas gefamte bürgerliche Recht in biefen Rompetengfreis bineingezogen. Die Musbilbung ber Organisation bes Reichs hat ferner eine große Angahl von Reichsbehörben ins Leben gerufen und einen bebeutenben Beamtenapparat, ohne daß man jedoch in biefer Sinficht ichon jett zueinem Abichluß gelangt ware. Bervorzuheben ift ferner, baß, abgefeben von Bayern und Bürttemberg, bas gefamte Poftwefen ebenfo wie bas Telegraphen mefen Reichsfacheift. Ebenso bilben bie Rauffahrteischiffe ber famtlichen Bunbesftaaten eine gemeinfame Sanbelsmarine, und auch bas Ronfulatemejen ift Reichsfache geworben. Das Reich bilbet ein gemeinfames Boll= unb Sanbelsgebiet, und auch bas Gifen= bahnwesen ift in einem gewiffen Umfang bom Reich abhangig (vgl. Gifen = babnen).

Reichsfinangen. Die Ginnahmen bes Reichs befteben gunachft aus ben Er= trägniffen ber Bölle und ber Averfa fowie ber gemeinschaftlichen Berbrauchsfteuern. Mis folde find bie Branntwein=, Brau-, Rübenguder-, Galg- und Tabafftener ein= geführt (f. b.). Für Babern, Bürttem= berg, Baben und Elfaß-Lothringen ift

fer hat ferner die Aussertiaung und Ber- | nicht Reichsfache. Dasselbe gilt für die brei eritgebachten Staaten von ber Branntweinsteuer. Daber haben jene Länder an ben betreffenben Reichseinnahmen auch feinen Unteil. Dagu fommen bann bie Einnahmen aus ber Reichspoft- und Telegraphenverwaltung. Bayern und Bürt= temberg, welche in Unfehung biefer Ber= waltung felbstänbig gestellt finb, haben auch an biefen Erträgniffen feinen Unteil und müffen bem entiprechend bobere Da= trifularbeitrage bezahlen. Dazu treten ferner bie Ginnahmen aus ber für bas Reich zur Erhebung fommenben Bechfel= ftempelftener und aus bem Spielfartenstempel, ferner bie Binfen ber Fonds bes Reichs, bie Ginnahmen aus ber Reichs= eifenbahnverwaltung, aus ber Reichs= bruderei, die ftatistische Bebühr, fonftige Gebühren, Steuern ber Banten und end= lich bie Matrifularbeitrage. Soweit nam= lich die bireften Ginnahmen gur Bestreitung ber gemeinschaftlichen Musgaben bes Reichs nicht ausreichen, find bie Mittel burch Beitrage ber einzelnen Bundesftaa= ten nach Maggabe ihrer Bevölferung auf= aubringen (f. bie Tabelle auf S. 120). Die Ginnahmen und Ausgaben bes Reichs werben alljährlich burch ein Etatsgefet vom Bunbegrat und von bem Reichstaa für jedes Etatsjahr, welches mit 1. April beginnt, feftgefett. Ebenfo ift über bie Berwenbung aller Ginnahmen bes Reichs bem Bunbegrat und bem Reichstag gur Entlastung jährlich Rechnung zu legen. Nach bem Reichshaushaltsetat für 1881 bis 1882 balanciert die Einnahme mit ber Ausgabe in der Summe von 592,956,554 Dit. Die Ginnahme aus ben Bollen und Berbrauchefteuern ift auf 335,490,150DRf. veranfchlagt und zwar: Bolle 188,250,000 Det., Tabatfieuer 4,578,000, Rübenzuder= fteuer 49,553,000, Salzsteuer 36,368,730 Dit.; bagu tommen bie Branntweinsteuer mit 34,854,120 Mf. und bie Brauftener mit 15,095,760 Dt. fowie die Aversa von ben außerhalb ber Bollgrenze liegenben Bunbesgebieten mit 6,790,540 Dit. Die Einnahme aus bem Spielfartenftempel ift mit 1,100,000 Mf. und die aus bem Bech= felftempel mit 6,106,900 Def. veranschlagt, boch bie Besteuerung bes Biers Lanbes-, bie ftatistische Gebühr mit 300,000 Mit.

Die überschüffe aus ber Boft- und Telegraphenverwaltung find mit 18,697,145 Mt., aus ber Reichsbruderei mit 1,061,520 Det. und aus ber Gifenbahnverwaltung mit 11,039,400 Dit, eingestellt. Der Unteil bes Reichs an bem Reingewinn ber Reichsbant (f. b.) beträgt 1,500,000 Mf. Mus bem Reichsinvalibenfonds fliegen 31,071,344 Mt. in bie Reichstaffe. Die gu berfelben gu vereinnahmenben Binfen aus bem Reichsfestungsbaufonds, bem Reichseifenbahnbaufonds und bem Reichs: tagegebäubefonde betragen für bas Gtatejahr 3,842,605 Mf. Die Matrifularbeis trage belaufen fich pro 1881 - 82 auf 103,288,523 Mt. Die Ausgaben bes Reichs find auf

511652061 Mt. an fortbauernden und 81304493 - an einmaligen Ausgaben, 592956554 Mt. in Summa veranfclagt.

Mus ber erftern Rategorie find besonders folgende Poften bervorzuheben: 1,105,170 Mt. für das auswärtige Amt, 5,021,300 Det. für Gefandtichaften und Ronfulate, nicht weniger als 342,190,985 Mit. für bas Reichsbeer, 27,518,326 Mf. für bie Marineverwaltung, 1,700,852 Mf. für die Reichsjuftigverwaltung und 10,602,500 Det.für bie Berginfung und Berwaltung ber Reichsichulben. Der Betrag, welcher aus ben Einnahmen aus ben Bollen und aus ber Tabaffteuer, infoweit biefe Ginnahmen bie Summe von 130 Mill. Mt. überfteis gen, in Gemägheit bes Frandensteinichen Untrage (f. b.) an die Gingelftaaten gu verteilen ift, beläuft fich auf 62,828,000 Det. Unter ben einmaligen Ausgaben fommen 51,130,733 Dt. auf bie Bermal= tung bes Reichsheers, 11,373,558 DRf. auf die Marineverwaltung und 3,388,064 Det. auf die Gifenbahnverwaltung. Für bie Boft- und Telegraphenverwaltung find 9,159,122 Det. an einmaligen Ausgaben

Die Schulben bes Reichs bestanben 31. März 1879 in 138,885,150 Mt. verzinslichen Schulbverschreibungen, 60,004,000 Mt. unverzinslichen Schapanweisungen, 163,097,900 Mt. Reichsfassenschen, zusammen in 361,987,000 Mt., dazu Lindrückstände 52,300 Mt An Fonds waren 31. Jan. 1880 vor-

| and the same of th | Mart        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reichsinvalibenfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549 459 707 |
| Reichsfestungsbaufonbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 488 596  |
| Fonds für bas Reichstagsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 522 518  |
| Reichstriegsichat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000 000 |

Gine vergleichende überficht bes Saus: haltsetats feit 1872 ergibt (in Mart):

| Jahr    | Einnahmen<br>und<br>Ausgaben je | Jölle und<br>Berbrauchs-<br>fienern | Matris<br>fulars<br>beiträge |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1872    | 340 970 000                     | 187608300                           | 96648162                     |
| 1873    | 356 521 467                     | 196 569 780                         | 73943601                     |
| 1874    | 449 428 920                     | 208 716 150                         | 67186251                     |
| 1875    | 515 018 563                     | 229 017 690                         | 68 969 549                   |
| 1876    | 474 256 998                     | 242629170                           | 71376215                     |
| 1877-78 | 540 608 165                     | 253 053 810                         | 81 044 171                   |
| 1878-79 | 536 496 800                     | 250 326 840                         | 87145516                     |
| 1879-80 | 540 796 537                     | 251 698 360                         | 90371390                     |
| 1880-81 | 539 252 640                     | 307 196 470                         | 81670950                     |
| 1881-82 | 592956554                       | 335 490 150                         | 103288523                    |

Das Reichsfriegswefen ift burch Bestimmungen ber Berfaffung (Art. 57-68), burd bas Bunbes-(Reichs-) Gefet vom 9. Nov. 1867, betreffend bie Berpflichtung jum Kriegsbienft, burch bas Reichsmili= tärgeset vom 2. Mai 1874 und burch bie Rovelle gut biefem Wefet vom 6. Mai 1880 normiert. Jeber Deutsche ift wehrpflich= tig und fann fich in ber Ausübung diefer Pflicht nicht vertreten laffen (f. Wehr= pflicht). Die Landmacht bes Deutschen Reichs teilt fich in bas ftebenbe Beer, bie Landwehr und ben Landfturm. Die Dienft= pflicht beträgt für bas ftebende Beer fieben Jahre und zwar brei Jahre bei ber aftiven Armee und vier Jahre bei ber Referve; bann folgt bie Berpflichtung jum Dienft in ber Landwehr für fünf Jahre und end-lich die Landfturmpflicht für alle Wehr= pflichtigen vom 17. bis jum vollenbeten 42. Lebensjahr (f. Erfagmefen). Die gesamte Landmacht bes Reichs bilbet ein einheitliches Seer, welches im Rrieg und im Frieben unter bem Dberbefehl bes Raifers fieht, unbeschadet der Bor= und Gonber= rechte ber Staaten Bapern und Bürttem= berg. Mit ben beutschen Rleinstaaten, abgefeben von Braunschweig, find befonbere Militartonventionen (f. b.) ab: geschloffen, burch welche bie Militarper= und Gemeinbefronen) bezeichnet. Bgl.

Rriegsleiftungen.

Fueros (fpan., vom lat. forum, Martt= plat, Gerichtsort), in ber ivanischen Berichtsfprache Rame ber Gefetbucher und Sammlungen von Rechtsgewohnheiten, Sonberrechte ber Stabte zc. Die F. ber Basten murben 1876 aufgehoben.

Führungslifte, f. Konduitenlifte. Fundation (lat.), Gründung, Stif-tung, Bermächtnis; fundieren, fliften,

bie Fonds zu etwas anweisen.

Fundbericht, f. Visum repertum. Fundbiebstahl, Unterschlagung eines

gefundenen Wertgegenftande.

Fundierte Schuld, Schulb, zu beren Berginfung und allmählicher Tilgung eine beftimmte Ginnabme angewiesen ift; val. Schwebenbe Schulb.

Fundicin, f. Visum repertum.

Aungible Cachen (Rungibilien, lat. Res fungibiles), im Rechtswesen Sachen, welche nicht ber Individualität, sondern nur ber Quantität nach in Betracht fom= men (vertretbare Gachen, 3. B. Belb, Getreibe 2c.).

Funftion (lat.), Thatigfeit, Amtever-richtung; funftionieren (fungie= ren), Umtogeschäfte verrichten; Funt= tionar, Stellvertreter eines Beamten.

Fürft ("ber Borberfte, Dberfte", engl. the first, lat. Princeps), int Mittelalter und überhaupt zur Zeit bes frühern Deutiden Reiche Bezeichnung ber geiftlichen und weltlichen Territorialberren, welche unter ben Königen und Kurfürften, aber über ben Grafen ftanben; alfo Abte, Bifchofe, Bergoge, Pfalg =, Land = und Markgrafen. Auf bem beutichen Reichstag (f. b.) war ber Fürftenrat biejenige Rorporation, in welcher bie Fürften vertreten waren. Bu Unfang biefes Jahrhunderts wurde eine große Angahl von Fürften mediatis fiert (f. Debiatifieren). Jest ift &. einmal ber Titel ( Durchlaucht . ) berjenigen Monarden, welche im Rang nach ben Bergogen folgen. Das betreffenbe Land beißt Kurftentum (im Deutschen Reich: fcbiebener Barteien.

öffentliche Leistungen als F. (Staats= | Schwarzburg=Rudolfladt, Schwarzburg= Sonbershaufen, Balbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe). Auch in einigen nicht= regierenden Kamilien bes hoben Abels führt bas Saupt ber Familie ben Fürftentitel. 3m weitern Sinn wird &. als gleichbe= beutend mit Monarch überhaupt gebraucht, baber auch ber Ausbrud Würftentag für bie Bersammlung und Zusammenkunft regierender herren, wie 3. B. ber Fürstentag, welcher 16. Aug. bis 2. Gept. 1863 in Frankfurt a. Dt. unter bem Borfit bes Raifers von Ofterreich ftattfand und über eine Reform ber beutschen Bunbesverfaffung beriet. Das beralbifche Zeichen ber Fürftenwürde ift ber Fürftenbut, urfprünglich eine rote, mit Bermelin verbramte Dinge, bei fonveranen Fürften in eine offene Rrone verwandelt. Bgl. Süll= mann, Gefdichte und Urfprung ber beutichen Fürstenwürde (1842).

Fürftengericht, im alten beutschen Reichsstaatsrecht bas Bericht, welches ber Raifer felbft ober an feiner Stelle ber Pfalggraf bei Dibein unter Miffifteng ber Reichsfürften bielt über Berbrechen ber Reichsfürften, welche Acht unbRegierungs= entfetung nach fich zogen. Die Berfaffung bes Deutschen Reichs enthält in ben Urt. 76 und 79 nur Bestimmungen über Streis tigfeiten zwischen verschiedenen Staaten bes Reichs, fofern fie nicht privatrechtlicher Ratur find, über Berfaffungeftreitigfeiten und Juftigverweigerung; in folden Kallen hat ber Bunbesrat einzuschreiten.

Furtum (lat.), Diebitabl.

Füfiliere, unter Ludwig XIV. bie mit bem fusil, Steinschlofgewehr (auftatt ber Luntenmusfete), bewaffnete Infanterie; in ber beutschen Armee bas 3. Bataillon ber Linienregimenter fowie ein Regiment jebes Urmeeforps (mitschwarzem Lederzeug). Füfilieren, fanbrechtlich erschießen.

Fufion (lat.), Berichmelgung, 3. B. bie Berfdmelgung und Bereinigung verichiebener Staatsanleben gu einer gemeinfamen Unleibe; auch die Berichmelzung per-

(55

Gage (frang., fpr. gabiche), Gehalt, be- fonbers ber Offigiere, Schiffskapitane.

Gant (Bergantung), ber öffentliche Berfauf ber Giter eines fiberfchulbeten, auch f. b. w. Konfurd. Daber Gantshaus, Berfleigerungshaus; Gantmeifter, Auftionator; Gantregifter, Auftionstatog; Gantmann, Konfurds-

ichuldner.

Garantie (frang.), bie Berbinblichfeit, für bie Dauer eines Buftanbe ober für ben Eintritt eines Greigniffes einzusteben. Im öffentlichen Recht fommt bie Garantie vielfach als bas Gintreten bes Staats für ein Privatunternehmen vor (f. Staatsga= rantie). Ferner fpricht man bon ftaats: rechtlichen und von fonstitutionellen Ga= rantien, burch welche bie Starfe und bie Erhaltung ber Staateverjaffung, aber auch bie Giderung ber Bolferechte, ingbejon= bere bes Mitwirfungsrechts bei ber Befets gebung und bes Steuerbewilligungerechts, bezwedt wirb. Derartige fonftitutionelle Garantien find in allen modernen Berfafjungeurfunden enthalten (vgl. Grund: rechte). Im Deutschen Reich ift neuer= bings auch nicht felten von foberativen Garantien bie Rebe, worunter Bestimmun= gen und Dagnahmen verftanden werden, welche die Erhaltung ber ben Gingelftaaten verbliebenen Gelbstänbigfeit bezweden, wie 3. B. ber Frandensteiniche Untrag (f. b.). 3m Bolferrecht ift bie Garantie zumeift ein Rebenvertrag, burch welchen eine Staates regierung ober mehrere frembe Dachte gu Bunften und im Intereffe eines Staats bie Gewährschaft für bie Erfüllung eines Sauptvertrage, namentlich eines Friedens= bertrage, übernehmen. Go ift g. B. im Londoner Bertrag von 1867 die Neutra= lität Luremburgs von ben Grogmächten garantiert worden. In frühern Zeiten ift mit folden Garantien auch viel Dligbrauch getrieben worben. Go waren im Weftfällichen Frieden Frankreich und Schweben gu Garanten biefes Friebens bestimmt, und ebenbies wurde von jenen Dachten vielfach ale Sanbbabe ju Ginmifdungen in beutiche Angelegenheiten benutt.

Garantieren (frang.), Gewähr leiften, für etwas einfteben, haften.

Garantievertrag, f. MIliang.

Garbe (franz.), eigentlich die Leibwache bes Monarchen, dann besonders auserleiene Truppe, wie sie in Preußen, Großbritannien und Rußland besteht, während die französische Kaisergarde nach 1871 nicht wieder sormiert worden ist. In Preußen besteht ein besonderes Garbesorps mit dem Generalsommando in Berlin. Ein Kavalleriergiment desselben führt die Bezeichnung G. du corps. Das Gardesforps ist nicht auf einen speziellen Bezirk beschänkt, sondern bezieht seine ausnehmend gut gewachsenen, gleichmäßig großen Elitetruppen aus dem ganzen Land.

Garnifon (frang.), bleibenbe Truppenbefatung eines Orts fowie biefer Ort felbft.

Garrotte (franz., fran. garrote, Birgidraubes), die in Spanien übliche Tobeshtrafe, wobei der Berbrecher mittelst eines um den Hals gelegten Halseisens durch Bruch der Halswirbel getötet wird. Garrottieren, mittelst der G. hinrichten; auch Bezichnung für Raubanfälle, bei welchen dem Opfer die Kehle zurüczebrückt wird.

Bebandeftener, f. Steuern.

Bebuhren, bie für bie Benugung gewiffer öffentlicher Ginrichtungen und für bestimmte Dienftleiftungen öffentlich angestellter Berjonen gu entrichtenben Betrage. Derartige G. werben teils gur Staatsfaffe erhoben, wie namentlich bie Gerichtstoften ober Sporteln, bie B. für Benutung von Staatsunterrichtsanftal ten, bie G. für Benutung ber Boft= unb Telegraphenanstalten, bie G. bei Berleibung gewerblicher Rongeffionen ac., teils fliegen fie in bie Gemeinbetaffen, jo bie G. bei Aufnahme in ben Gemeindeverband, bie B. für Benutung von Standplaten auf Martten, bie Chauffeegelber, Brudengölle u. bgl., teile endlich find gewiffe Berfonen unmittelbar gur Erhebung von G. befugt. Dahin geboren g. B. bie fogen. Stolgebühren ber Beiftlichen, wo fie noch bestehen, bie G. ber Rechtsanwalte, ber

Berichtsvollzieher, ber Rotare, bie G. ber Beugen und Gachverftanbigen. Der Regel nach find biefe G. burch Tarife ober Tar= ordnungen festgesett. Für bas Deutsche Reich insbesondere find bie mit bem Berichtswesen im Zusammenhang ftebenben B. neuerbinge burch eine Reihe von Be= feten feftgeftellt worben, nämlich burch bas Gerichtstoftengeset vom 18. Juni 1878, bie Gebührenordnung für bie Gerichtsvollgieber vom 24. Juni 1878, bie Webühren= orbnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 und bie Bebühren= ordnung für Rechtsanwalte vom 7. Juli 1879. Leiber find biefe G. gum Teil offen= bar zu hoch gegriffen, fo bag baburch eine allau große Belaftung bes Bolts und eine Erichwerung ber Rechtshilfe bewirft wor= ben finb. Man hat baber eine Berabfegung biefer &., namentlich berjenigen, welche die Gerichtsvollzieher beziehen, vielfach in Anregung gebracht, und auch ber Reichs= tag und bie verbunbeten beutschen Regie= rungen find biefem Bebanten bereits naber getreten. G. auch Statiftifche Bebühr.

Geburteregifter, f. Stanbesbe=

amter.

Wehurtsflände, f. Stanbe.

Gefangenhaltung eines Menschen, b. h. bie vorübergebenbe ober bauernbe Entziehung ber perfonlichen Freiheit, fann nur bann als gerechtfertigt ericheinen, wenn ber Gefangene bas Recht auf die perfonliche Freiheit irgendwie verwirft und ber ihn gefangen Saltenbe biergu ein Recht bat. Gine berartige Befugnis fann aber auf verschiedene Beife, fei es in einer amtlichen Stellung, fei es in einem Buchtigungerecht ober in ber Fürforge für einen Beiftesfranten, begründet fein. Rehlt es aber an einer folden Berechtigung, fo ericeint die B. als ein widerrechtlicher Gin= griff in bie perfonliche Freiheit und, mo= fern fie fich nicht etwa als bas Berübungs= mittel eines anberweiten Berbrechens bar= ftellt, icon an und für fich als ftrafbares Bergeben. Das beutiche Reichsftrafgefets buch inebefonbere (\$239) ftraft benjenigen, welcher vorfählich und widerrechtlich einen beraubt, mit Befängnis bis ju 5 Jahren. Festungshaft übertroffen wirb, fann nach

Sat aber bie Freiheitsentziehung über eine Woche gebauert, ober warb baburch eine fcmere Rorperverlegung bes ber Freiheit Beraubten verurfacht, fo tritt Bucht= hausstrafe bis zu 10 Sahren und bei milbernben Umftanben Gefängnisftrafe nicht unter einem Monat ein. Befonbers ftrafbar ericheint es aber, wenn die wiber= rechtliche G. von einem Beamten ausgebt. Es foll bann bie Bestrafung gwar nach Maßgabe bes § 239 erfolgen, aber min-bestens eine Gefängnisstrafe von brei Monaten eintreten (§ 341). Auch fann in letterm Kall neben ber Befangnisftrafe auf Berluft ber Fabigfeit gur Befleibung öffentlicher Umter auf bie Dauer von 1 bis gu 5 Sabren erfannt merben.

Befangnisarbeit, bie Unfertigung inbuftrieller Artifel in den Befängnisanftal= ten. Die Frage, in welchem Umfang bie 3. überhaupt gulaffig, und wie eine Schäbigung ber freien Arbeiter burch biefelbe gu vermeiben fei, ift neuerbings viel erörtert worden, besonbers feitbem bie Gogialbemofraten bie Regelung ber B. in ihr Programm mit aufgenommen baben. Ramentlich ift es bie gur G. allerbings febr geeignete und in ben preufifden Befangniffen vielfach betriebene Bigarrenfa= britation, beren Ginschränfung gewünscht wird. übrigens hat eine neuerdings angeftellte Enquete bargethan, bag bie Ron= furreng, welche bem freien Arbeiterftanb burch bie G. erwächft, vielfach übertrieben worben ift. Jebenfalls ift es aber richtig, baß bie G., welche aus finangiellen, ftraf= politischen und volfswirtschaftlichen Grin= ben nicht abgeschafft werben fann, boch möglichst so eingerichtet werbe, baß beftimmte einzelne Branchen ber freien Arbeit vor Schäbigung bewahrt bleiben.

Befängnisftrafe, im weitern Ginn überhaupt Bezeichnung für biejenigen Strafen, welche in Entziehung ber Freibeit besteben. Im engern Ginn verftebt man nach bem beutiden Straffnitem bar= unter eine besondere, minber ichwere Art ber Freiheitsftrafe. Diefe G., welche leich= ter als die Buchthausstrafe und schwerer Weulchen einsperrt ober auf andre Beise als die Festungshaft und die einsache Saft, bes Gebrauchs ber persönlichen Freiheit aber hinsichtlich ber Dauer zumeist von ber Minimum von einem Tag und in einem Maximum von fünf Jahren erfannt werben. Die also Bestraften fonnen auf eine ibren Kähigkeiten und Berbaltniffen angemeffene Beife, jeboch außerhalb ber Gefangenanstalt nur mit ihrer Zustimmung, beschäftigt werben. Aufihr Berlangen find bie Straflinge in biefer Beife gu beichaf= tigen. Die G. fann gang ober teilweise in Einzelhaft vollzogen werben. Auch fann ein zu längerer G. Berurteilter, nachbem er brei Bierteile, mindeftens aber ein Sabr ber Strafe verbüßt und fich während biefer Beit gut geführt bat, mit feiner Buftim= mung vorläufig entlaffen werben; boch fann biefe vorläufige Entlaffung (fogen. Beurlaubungsinftem), welche burch bie oberfte Juftizauffichtsbehörbe beftimmt wirb, bei fcblechter Führung bes Straf= lings von jener Beborde widerrufen wer= ben, ebenfo wenn er ben ihm bei ber Ent= Taffung auferlegten Berpflichtungen gu= widerhandelt. Das Berhaltnis ber G. gur Buchthausftrafe und gur Reftungshaft wird fo berechnet, bag acht Monate Buchthaus einer einjährigen G. und acht Do= nate G. einer einjahrigen Festungshaft gleich erachtet werben. Bgl. Deutsches Reicheftrafgesetbuch, SS 16, 21 ff. Bgl. Freibeitoftrafe.

Befängnismejen,f. Freiheitsftrafe. Befreiter (Führer), unterfte militä= rifche Charge; Dbergefreite bei ber Ar= tillerie und ben Bionieren bie Dachfthöbern.

Gegenprobe, bei Abstimmungen, beren Resultat zweifelhaft ift ober boch genauer festgestellt werben foll, die umgefehrte 216= ftimmung, um auf bem entgegengefetten Beg wie bei ber erften Abstimmung basfelbe Refultat zu erlangen. Ber alfo g. B. bei ber Sauptabstimmung für einen Un= trag mit "Ja« gestimmt bat, ftimmt nun bei ber G. mit » Rein« und umgefehrt ber= jenige, welcher bei ber erften Abstimmung ein »Rein« votierte, bei ber B. ein » 3a«.

Begenichreiber, f. Rontrolle. Gegenzeichnung (Rontrafignatur), Die Mitunterschrift einer landesberrlichen Berfügung burch einen ober einige Di= nifter, welch lettere baburch bie Berant= wortlichfeit fur ben Inbalt jener Ber- beutiderfeits gegen bie Wefahr, beimlich

bem beutschen Strafgesethuch in einem ffigung übernehmen. Gelbft in ber fonftitutionellen Monarchie nämlich ift ber Monarch völlig unverantwortlich. Gleich= wohl muß aber boch ber Rammer gegenüber eine für bie ftaatsrechtlichen Afte besselben verantwortliche Person vorhan= ben fein, ba ja fonft bas Mitwirfungs= recht ber Stände bei ber Befetgebung und bei ber Staatsverwaltung und ihre Rontrollbefugnis in Unfehung ber lettern völlig illusorisch werben fonnten. Diefe Berantwortlichfeit wird burch bie &. bergestellt. Go beburfen auch nach ber bent= ichen Reichsberfaffung vom 16. April 1871 (Art. 17) bie vom Raifer im Ramen bes Reichs erlaffenen Anordnungen und Berfügungen ber G. bes Reichstanglers, welder baburch bie Berantwortlichkeit übernimmt. Reiner G. bebarf es bei folden Aften bes Monarchen, bei welchen ben Ständen überhaupt feinerlei Mitwirfung ober Kontrolle zusteht, alfo z. B. bei Stan= beserhöhungen, bei ber Berleihung von Orben und Ehrenzeichen, bei Musübung bes militärischen Oberbefehls ac. Dagegen wird bie Kontrafignatur bei Ausübung bes Begnabigungerechte und bei ber Grnennung von Staatsbeamten, insbefonbere auch bei ber Ernennung ber Minifter. für nötig erachtet.

Geheime Boligei, f. Boligei.

Beheimer Rat, früher Mitglieb bes Bebeimeratstollegiums, jest meift Titel ber oberften Staatsbeamten, als ber Di= nifter, Prafibenten ac., in Ofterreich, Sadjen und anbern beutschen Staaten, mit welchem baufig Gis und Stimme im Minifterium verbunben finb, mas bann oft burch ben Bufat wirklicher ausge= briidt wirb. Der Wirfliche Geheime Rat hat gewöhnlich bas Prabitat Erzelleng.

Behilfe eines Berbrechers, f. Bei=

Beifel (lat. Obses), Leibburge, ein mit feiner Berfon für bie Erfüllung einer Bereinbarung ober für bie Gicherheit anbrer Saftenber. Muf bie frühere Gitte, fich burch Beifeln ber Treue zu verfichern und por feindseliger Sandlungeweise ficher= guftellen, ift man im beutschefrangöfischen Rrieg jurudgefommen, indem man fich

überfallen zu werben, baburch ficherte, bag | politifchen Aufgaben in ber fleinften ortman angesebene Ginwohner als Beifeln (ôtages) mit fortnahm, auch wohl auf ben Lofomotiven mitfahren ließ, um fo bie Bevölferung von einer Gefährbung ber Gifenbahntransporte abzuhalten. Die Ermorbung ber Beifeln, namentlich bes Ergbifchofs Darbon, war bie ichredlichfte That ber Barifer Rommune von 1871.

Geldhandel, f. Sandel. Geldherrichaft (Gelboligardie), f.

Plutofratie.

Beldftrafe (Gelbbuge), welche in ber Berurteilung eines Schulbigen gur Erlegung eines bestimmten Gelbbetrags besteht, tommt nicht nur als öffentliche Strafe bei leichtern ftrafbaren Sanblungen, namentlich bei übertretungen, fon= bern auch ale Polizei=, Disziplinar=, Orbnungs = und Ronventionalftrafe vor. Rach bem beutschen Reichsftrafgesetbuch (SS 27 ff.) ift ber Minbestbetrag ber B. bei Berbrechen und Bergeben 3 Dt., bei

übertretungen 1 Mf.

Beleit, in frubern Beiten ber feitens ber Staatsgewalt innerhalb bes Staats: gebiets ausbrudlich gewährte Schut, fei es burch urkundliche Zuficherung (Ge-leitsbrief), fei es burch Berwilligung einer bewaffneten Begleitung. Freies ober ficheres G. murbe im Mittelalter zuweilen einem Ungeschulbigten gewährt, um ihn zu veranlaffen, fich vor Gericht gu ftellen. Der Angeflagte fonnte alsbann ungefährbet vor Bericht ericheinen und ebenjo wieber abziehen. Auch jest noch fann ein Bericht nach ber beutschen Strafprozefordnung (§ 337) einem abwesenben Beschulbigten ficheres G. erteilen; es fann biefe Erteilung an Bedingungen fnüpfen. Das fichere G., welches fo erteilt wird, gewährt Befreiung von ber Untersuchungsbaft, jeboch nur in Unsehung berjenigen ftrafbaren Sandlung, für welche basfelbe erteilt ift. Es erlifcht, wenn ein auf Freibeitoftrafe lautenbes Urteil ergebt, wenn ber Beschulbigte Unftalten gur Klucht trifft, ober wenn er bie Bebingungen nicht erfüllt, unter welchen ihm bas fichere G. erteilt worden ift.

lichen Begrenzung obliegt. Durch biefe räumliche Beidrantung untericheibet fich bie G. namentlich von bem Staat, melcher ein mehr ober weniger großes Gebiet umfaßt. Aber auch baburch ift bie G. vom Staat verschieben, bag ber lettere alle po= litischen Aufgaben in ben Bereich seiner Thatigfeit hineinzieht, mabrend bie Bemeinben als Unterabteilungen bes Staats nur gewiffe politifche Aufgaben realifieren follen. Dies gilt namentlich von dem Gebiet ber innern und ber finangiellen Ber= waltung (f. b.). Den Gemeinden ift ins= besondere die Ortspolizei übertragen, aus= genommen größere Stabtgemeinben, in benen zumeift besondere ftaatliche Boligei= verwaltungen (Polizeiprafibien) befteben. Sobann ift ben Gemeinben bie Bermal= tung bes Schulwefens, namentlich bes Bolfsichulwefens, in einem gewiffen Umfang überlaffen. Die G. ift bas baupt= fächlichfte Organ ber Armenpflege. Dagu fommt bie Fürforge für öffentliche Stra-Ben, fonftige gemeinnütige Unftalten unb für die gablreichen Gegenstände, welche in ben Rreis ber Ortspolizei fallen (f. Boli= gei). Bahrend aber fruher bie Gemein= ben von ber Staatsbeborbe in angftlicher Weise bevormundet wurden, hat fich neuer= bings bas Streben geltenb gemacht, bie Wemeinden felbständiger zu ftellen, wenn auch bie Oberaufficht bes Staats nicht ganglich binwegfallen fann, ba außerbem ein Staat im Staat entstehen wurde. Insbesonbere bat bie G. im mobernen Rechtsstaat bie Befugnis, unter ftaatlicher Oberaufficht ihre Obrigfeiten ju beftellen, ihr Bermögen zu verwalten und burch autonomis iche Bestimmungen bie eigne Gemeinbeverfassung weiter auszubilden (f. Auto= nomie). Dabei ift aber zu beachten, baß neben ben politischen auch wirtschaftliche Aufgaben ber G. vortommen. Rament= lich haben fich in Deutschland noch über= refte ber alten Markgemeinden erhalten, welche gemeinschaftliches Land gemeinsam befagen und bewirtschaftet haben. Go ents fieht ber in manchen Gegenden noch vor= handene Unterschied zwischen ber po= Gemeinde (Rommune), Gemein- litifchen G. und einer fogen. Real-, wefen, welchem bie Berwirflichung ber MIt=, Rubungegemeinbe zc., indem die lettere biejenigen Alurgenoffen | umfaßt, welche in ausschließlicher Weise an bem Bermogen biefer Gonbergemeinbe beteiligt find (f. Allmanbe). Im Gegenfat zu jenem Bermögenstompler wirb bas Bermögen ber politischen G. Ram= mereibermögen genannt. Bo ferner bie Rrafte einer einzelnen G. jur Musführung jener Aufgaben nicht ausreichen, fommen Gemeindeverbanbe (Samtgemeinben) vor, wie Schul-, Urmen-, Bege=, Deichgemeinben zc. In Breugen besteben auch zur Musübung ber Ortepolizei Gemeindeverbanbe, für welche ein befonberer Beamter ale Organ ber fogen. Amtegemeinbe jur Sandhabung ber Ortspolizei bestellt ift (f. Umtevor = fteher). Aber auch in Gubbeutschlanb find vielfach mehrere Ortichaften zu einer 3. vereinigt. Berichieben bavon find bie Gemeinbeverbande (Rommunalver= banbe) böberer Ordnung, welchen die Gelbfiverwaltung (f. b.) in größern Begirfen (Kreis, Begirt, Proving) über-tragen ift (f. Rreis). Der Unteridied zwifden Stabt= und Lanb= (Dorf-) Gemeinbe ift in neuerer Beit weniger bebeutungsvoll. Es ift faft nur noch die Berfaffung, welche bier eine we= fentliche Berichiebenheit ausmacht. In ben Stabten, wenigstens in ben größern Stabtgemeinben, bestehen nämlich regelmäßig zwei Organe ber Kommunalver= maltung: ein tollegialifcher Magiftrat (Stabtrat) und ein Rollegium ber Stadtverordneten (Gemeinberat, Bürgerausichuß, ftabtifcher Mus-ichuß). Letteres hat bas Recht ber Rontrolle und ber Bustimmung zu wichtigern Berwaltungsaften. Der Magistrat ift bie Erefutivbeborbe. Er befteht aus einem Bürgermeifter und beffen Stellvertreter ober Beigeordneten (zweiten Burgermeifter). Dazu fommen in größern Stadtgemeinden Stadtrate, biewenigstens jum Teil Berufsbeamte und als folche befolbet find. Die Mitglieber ber Stabtverordnetenversammlung bagegen befleiben ihr Umt als ein unbefolbetes Chrenamt. Sie geben aus Wahlen ber gefamten Burperfonen regelmäßig burch bie Stabtverorb: anberung burch bie (norb.) bentiche Bun-

neten und nur ausnahmsweise von ber gefamten Bürgerschaft gewählt werben. In ben Landgemeinden fteht ein einzelner Wemeindebeamter an ber Gpite ber Bermal= tung (Bürgermeifter, Schultheiß, Schulge). Die Funftionen ber Stabt= verordneten aber werben in gang fleinen Landgemeinden burch die gange G. (Ge= meinbeversammlung), in größern burch einen Gemeinbeausichuß (Be= meinberat) mahrgenommen. In man= chen Gegenden ift übrigens ber Unterschied ber Organisation ber Stabt= und Lanb= gemeinden mehr ober weniger befeitigt. Bu ben Gemeinbevorftanben treten bann gewiffe Gemeinbebeamte, Ausschüffe, Deputationen, Begirtsvorfteber u. a. bingu. Die Gemeinbeverfaffung ift in ben meiften Staaten burch umfaffenbe Gemeinbege= fete (Gemeinbeordnungen) geregelt. Gine allgemeine Gemeindeordnung für bie preußische Monarchie fteht jedoch noch Was die Gemeindeangeboriafeit anbetrifft, fo war bis in die neueste Beit ber Unterschied zwischen ber blogen Bemeinbeangebörigfeit (Beimaterecht) und bem Gemeinbeburgerrecht (in Dorfgemeinben auch Rachbarrecht genannt) von wesentlicher Bebentung. Er= fteres gewährte bie Befugnis, fich bauernb in der G. aufzuhalten, die Gemeindeauftalten zu benuten, Grundbefit in ber G. au erwerben, ein Gewerbe bafelbft au betreiben, fich in ber B. gu verheiraten, namentlich aber bas Recht, im Fall ber Berarmung von ber &. Unterftützung beanspruchen gu fonnen. Die Gemeindebürger (Aftiv=, Bollburger) befagen bagegen außer ben Befugniffen, welche bas Beimaterecht gewährt (f. Beimat), noch die aftiven und paffiven Wahlrechte in Unfehung ber Gemeindeamter. Für ben Erwerb biefer Rechte mußte regelmagig ein befonberes Burger-, Gin= auge=, Rachbargelb entrichtet werben. In manchen Länbern famen baneben noch jogen. Schutgenoffen (Schutbur: ger) vor, welchen nur bas Recht bes Aufenthalts und ber Mitbenutung ber Gemeinbeanftalten zustand. Allein biefe gerichaft berbor, mabrend bie Magiftrate- Berhaltniffe haben eine burchgreifende Berbas helmaterecht als bie Grunblage ber Armenverforgung aufgegeben (f. Unter= ftubungewohnfig) und mit bem Brin= gip ber Freizugigfeit (f. b.) und ber Bewerbefreiheit (f. Wewerbegefengebung) bie Rieberlaffungsverhältniffe nach bem Grundfat freier Bewegung geordnet hat. Das Beimaterecht hat baburch fast alle Bebeutung verloren, mabrend bas Bemeindebürgerrecht nach wie vor in Un= febung ber Bablrechte von Wichtigfeit geblieben ift.

Gemeines Recht, f. Recht.

Bemeinheitsteilung, bie Berteilung von Ländereien, welche guvor von ben Un= gehörigen ober bon einer gewissen Rlaffe ber Angehörigen einer Gemeinbe ober mehrerer Gemeinden benutt murbe, wie Geib, Weibeland, Walbungen u. bgl. Die Frage, welches Rechtsverhaltnis in folchen Fällen vorliege, ob Gigentums = ober Rubungerechte, Gigentum ber Gemeinbe ober der Berechtigten, beantwortet fich verschieben, je nach ben Umftanben bes freziellen Falles. Die moberne Gejetgebiung ift aber barauf bebacht gewesen, biefe ben Berhältniffen ber Reugeit wenig an= gemeffenen Buftanbe zu beseitigen und zwar im Weg ber G.; zahlreiche Gemein= beitsteilungsorbnungen, Gemeindeord= nungen, Rulturmandate, Ablöfungege= fete ac., welche fich bierauf beziehen, find in ben einzelnen Staaten ergangen. Bgl. Stein, Berwaltungslehre, Teil 7, S. 253 ff. (1868).

Gemeinschuldner (Rribar), ber in Konfurs (f. b.) verfallene Fallit ober

Banfrottierer.

Gemifchte Chen, Ghen gwischen Befennern verschiedener Religionen, befonberg verschiebener driftlicher Ronfessionen, 3.B. zwischen Ratholifen und Brotestanten.

Gendarm (frang., ipr. ichangbarm), mili= tarifder Polizeibeamter ju fuß ober gu Pferb, meift bem Dinifterium bes Innern unterftellt. Bgl. Binfelmann, Der

Genbarmeriedienft (1879).

Benealogie (gried., Wefchlechter: funde), die Biffenschaft von Ursprung, Folge und Bermandtichaft ber Beschlechter und zwar namentlich fürftlicher ober ber Infanterie ober Ravallerie (in Ofter-

bes- (Reichs-) Gesetgebung erlitten, welche abliger Geschlechter. Bur Beranichaulichung bienen bie genealogischen Ta= feln, Beichlechte- ober Stammta= feln (Stammbaume). Die erfte wiffenschaftliche Bebandlung ber G. rührt von Bubner ber ( » Genealogische Tabelle«. 1725 ff., 4 Bbe.); ihm folgten ber » Gothai= iche genealogische Soffalenber« (feit 1764 jahrlich erscheinend), bas »Genealogische Tafchenbuch ber beutichen gräflichen (feit 1825) und ber beutschen freiherrlichen Saufer« (feit 1848), ebenfalls in Gotha ericheinend. Bgl. auch Dopf, Genealogi= icher Atlas (1858-61, 2 Bbe.); Drtel, Genealogische Tabellen (3. Aufl. 1877); v. Behr, G. ber in Europa regierenben Fürstenbaufer (2. Aufl. 1870).

Genehmhaltung, f. Ratihabition. General (lat.), allgemein, im Gegen= fat zu fpeziell ober fpezial, baber vielfach in Bufammenfetungen gebraucht, g. B. Beneralbebatte, Beneralbisfuf= fion, im Wegenfat gur Spezialbisfuffion (f. Debatte); Generalhupothet, Pfanbrecht am gangen Bermogen, im Gegenfat gur Spezialhppothet; Gene= ralvollmacht, ber Auftrag, eine Berfon in allen rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, im Gegenfat gur Spezialvollmacht. Außerbem wird ber Ausbrud &. in Bufammenfegungen baufig ale gleich= bedeutend mit Saupt= ober Dber= ge= braucht, 3. B .: Generalgouverneur, Ge= neralargt, Generalauditeur, General-intendant, Generalfuperintenbent; baber auch Generalverfammlung (Blenarversammlung), die hauptversammlung von Bereinen, Aftiengesellschaften und Benoffenschaften, ju welcher famtliche Mitglieber ftatutenmäßig zu laben find, und in der über Fortbesteben, Auflöfung, Organisation, Sabresrechnung, Bab-Ien 2c. zu beschließen ift.

General (frang. Général, vom lat. generalis), Offizier ber oberften Rangftufe. Die Generalität, b. b. bie Gefamtheit ber Generale, gerfällt in verichiedene Rang= ftufen, und zwar wird in Deutschland auf= fteigenb unterschieben gwifden General= major, Generalleutnant (in Diter: reich Relbmaricallleutnant), B. Beugmeifter genannt). Den bodiften Rang nimmt ber Generalfelbmar= icall ein, welchem in Deutschland und Ofterreich der Generaloberft ber In= fanterie ober Ravallerie und ber Bene= ralfelbzeugmeifter gleichsteben, beibes mehr Chrentitel ber Infpetteure ber Urmee ober einzelner Baffen. Romman= bierenber G., ber G., welcher an ber Spige bes Generalfommanbos eines Urmeeforps fteht. übrigens wird auch ber Dberfte gewiffer geiftlicher Orben &. (Dr= bensgeneral)genannt, insbesonbere ber Jesuitengeneral.

Generaladjutant, f. Abjutant. General court (engl., fpr. bichenneral tobrt), in ben meiften norbamerifanischen

Staaten f. v. w. Barlament.

Generalien (lat. Generalia), allgemeine Ungelegenheiten, im Wegenfat gu Spezialfachen, insbesondere bei einer Behörde biejenigen Angelegenheiten, welche ben Dienft im allgemeinen anbetreffen, und worüber Beneralaften ergeben, im Wegenfat zu ben einzelnen Ungelegen= heiten, welche von ber betreffenben Behorbe verhandelt werden, und worüber Gpe= gialatten ergeben. B. (General= jragen) beißen auch bie allgemeinen Fragen (über Alter, Stand, Ronfeffion, Geburts = und Wohnort 2c.), welche einer Berfon bei ber gerichtlichen Bernehmung junachit vorgelegt werben, bevor auf bie

Sache felbft eingegangen wirb. Generaltonful, f. Ronful. Generalpardon, f. v. w. Amneftie

(i. Begnadigung).

Generalrat (Conseil général), in Franfreich bie fommunale Bertretung bes

Departements (f. b.).

Beneralftaaten, ehebem in ben Dieberlanden bie bon ben Provingialftanden gewählten Abgeordneten, welche bie Gou= veränitätsrechte ber Republit ausübten, baber bie lettere felbst oft so bezeichnet wurde; jest Bezeichnung ber Bolfevertretung im Rönigreich ber Nieberlande (f. b.). Bgl. Etats généraux.

Unterftugung ber Beerführer bestimmte insbesondere, baber man im Staate- und

reich nur bei ber Ravallerie G., fonft Relb = | militärifche Beborbe. Derfelbe gerfällt in ben fogen. Großen G. für bie gange 21r= mee und in ben 3. für die einzelnen Trup= benteile (Armeeforps und Divisionen).

> Generalvollmacht, f. Manbat. Benfer Ronvention, eine 22. Mug. 1864 in Benf abgeschloffene übereinfunft zur möglichsten Milberung ber mit bem Rrieg ungertrennlich berbunbenen Ubel. Damals vereinigten fich Belgien, Dane= mark, Frankreich, Italien, bie Rieber- lande, bie Schweiz und eine Angahl beuticher Staaten mit Breufen an ber Spite babin, bag im Fall eines Rriegs bas Ber= fonal ber Lagarette, ber Berbandplate und ber Depots fo lange als neutral angufeben fei, ale es feinen Funftionen obliege und Bermunbete aufzuheben und gu verpflegen babe. Rach vorbereitenden Ber= fammlungen in Burgburg und in Paris traten 5. Dft. 1868 bie Bertreter von 14 Machten wieberum in Benf gusammen, um 15 Bufagartifel gur Konvention gu beschließen, welche fich hauptsächlich auf bie Ausbehnung der lettern auf die Da= rine beziehen. Rachträglich find ber 3. R. alle europäischen Machte mit Ginschluß ber Türkei und von außereuropaischen Ländern die Argentinische Republit, Bolivia, Chile , Japan , Berfien und Beru, nicht aber bie Bereinigten Staaten von Norbamerita, beigetreten. Das äußere Zeichen ber burch bie G. K. verbürgten Reutralität ist bas rote Kreng auf weißem Feld, für Gebäube, Berbandplage zc. auf einer Rabne, für Berfonen auf einer Armbinde. Im Anschluß an die G. R. bat fich ingwischen bas Inftitut ber freiwilligen Rrantenpflege mehr und mehr entwidelt und in ben einzelnen Ländern eine ausgebehnte Organisation erhalten. Bgl. Esmard, über ben Rampf ber humanitat gegen bie Schreden bes Rriegs (1869); Schmibt-Ernfthaufen, Das Pringip ber G. R. (1874); Lüber, Die 3. R. (1876); Anorr, Entwidelung und Geftaltung bes Beeresfanitatemefens ber europäischen Staaten (1880).

Genie (frang., fpr. fc, v. lat. genius), Generalftab, die jur Borbereitung ber friegerifde Beiftestraft; bann Bezeich-friegerifden Thatigfeit ber Armee und zur nung fur bie Thatigfeit ber Ingemeure Militarmefen von Genieforps (Inge- | bis bann bas norbbeutiche Bunbesgefet nieurforps) und bon Genietruppen

(Bionieren) fpricht.

Benoffenichaften (Erwerbs= unb Birtidaftsgenoffenichaften), bie auf Gelbsthilfe gegrundeten wirtschaftlichen Bereinigungen ober, wie bas beutiche Benoffenichaftegefet befiniert, Wefellichaf= ten von nicht geschloffener Mitgliedergabl, welche die Forberung des Rredits, des Gr= werbs ober ber Birtichaft ihrer Mitglie= ber mittelft gemeinschaftlichen Weschäfts= betriebs bezweden. Das Berbienft, bas Benoffenschaftswefen in Deutschland ein= geführt und zu hoher Blüte gebracht zu haben, gebührt hermann Schulze (Delitich), geb. 29. Mug. 1808 gu Delitich, jest in Botsbam als Unwalt ber beutschen 3. lebend, bis 1851 preußischer Richter= beamter. Schulze grunbete 1849 in fei= ner Baterftabt bie erfte Affogiation, eine Rranten= und Sterbefaffe. Derfelbe war bagu namentlich burch bas englische Borbilb angeregt worben. Denn ichon gu Unfang biefes Jahrhunderts hatten fich in England Bereinigungen gebilbet, welche gegenüber bem Großtapital bie Rrafte bes Sandwerter = und Arbeiterftanbs ju fam= meln und bem fleinen Mann eine gewiffe öfonomifche Gelbständigfeit zu fichern fuchten. Den erften Borfcugverein grundete Schulze 1850 ebenfalls in Delitich. Gelbft= bilfe und Golidarhaft find bie Grundlagen diefer G., welche recht eigentlich für ben fleinen Mann und für ben Rleingewerbebetrieb bestimmt finb. Die meift nur ge= ringe Rreditfähigfeit ber einzelnen Ditglieder wird bier nämlich durch die Bufam= menfaffung berfelben in einer genoffen= Schaftlichen Bereinigung gehoben. Go wird eine Befamtfrebitfabigfeit bergeftellt, inbem jebes Mitglied für bie Schulben ber Benoffenschaft mit feinem gefainten Bermögen einsteht. In ungemein rascher Beise brach fich bies Pringip Bahn, und schon nach wenigen Jahren ftanb eine großartige Organisation von Erwerbs: und Wirtschaftsgenoffenschaften ba. Durch bie beutsche Partifulargesetzgebung wurde bas Genoffenschaftswesen ichon 1867, na= mentlich in Preugen und in einigen an-

bom 4. Juli 1868, betreffend bie privat= rechtliche Stellung ber Erwerbs = unb Birtichaftsgenoffenschaften, gunächft für Rorbbeutichland einheitliche Rormen gab. bie nunmehr auf bas gange Deutsche Reich ausgebehnt find. Siernach gelten G. , foweit bas Gefet nicht abweichenbe Borichriften enthält, als Raufleute im Ginn bes beutiden Sanbelsgejegbuchs. fonnen unter ihrer Firma Rechte ermerben und Berbindlichfeiten eingehen, Gigen= tum und andre bingliche Rechte an Grund= ftuden erwerben, bor Bericht flagen und verflagt werben. Allein biefe Stellung einer juriftifchen Perfon hat nur die ein=

getragene Genoffenschaft.

Bur Gründung ber Genoffenschaft bebarf es ber schriftlichen Abfassung bes Befellichaftsvertrags (Statuts) und ber Un= nahme einer gemeinschaftlichen Firma. Diefe lettere muß vom Gegenftand ber Unternehmung entlehnt fein und bie gu= fähliche Bezeichnung »eingetragene Genoffenschaft« (3. B. Borfchusverein zu Rrefeld , eingetragene Benoffenichaft [ab= gefürzt e. G.]) enthalten. Der Befell= ichaftevertrag aber muß bei bem Sanbele= gericht, in beifen Begirt bie Genoffenichaft ihren Sit hat, nebit bem Mitglieberber= zeichnis burch ben Borftanb eingereicht werben. Er muß bierauf von bem Ge= richt in bas Wenoffenichaft Bregifter, welches, wo ein Sandelsregister eriftiert, einen Teil bes lettern bilbet, eingetragen und im Muszug veröffentlicht werben. Das Benoffenschaftsgefet, welches nicht nur von ber Errichtung ber Benoffenschaft, fon= bern auch von ben Rechtsverhältniffen ber Benoffenschafter untereinander, von ben Rechtsverhaltniffen berfelben und ber Ge= noffenschaft Dritten gegenüber, von bem Borftanb, Auffichterat und von der Generalversammlung, von ber Auflösung ber Benoffenschaft und bem Musscheiben ein= gelner Genoffenschafter, bon ber Liquida= tion ber Genoffenschaft und endlich auch von ber Berjährung ber Rlagen gegen bie Benoffenschafter handelt, bebt babei fol= gende Arten ber 3. bervor: Boridug- und Rreditvereine; Robftoff= und Magazin= bern beutschen Staaten, gesetlich geregelt, vereine; Bereine jur Anfertigung von

Begenftanben und jum Berfauf ber gefertigten Begenstände auf gemeinschaft= liche Rechnung (Produftivgenoffenschaf= ten); Bereine jum gemeinschaftlichen Ginfauf von Lebensbedürfniffen im großen und Ablag in fleinern Bartien (Ronfum= vereine); Bereine gur Berftellung von Wohnungen für ihre Mitglieber. Bon ben 1879 in Deutschland beftebenben 3203 . geborten 1866 Bereine ju ben Borichuß= ober Rreditvereinen (Rreditgenoffenschaf= ten, Bolfs = ober Gewerbebanten), 649 ju ben B. in einzelnen Gewerbezweigen (Schuhmacher=, Schneiber=, Tifchler=, 2Be= ber=, Buchbinber= 2c. G., landwirtschaft= liche G., G. gur Unichaffung von land: wirtschaftlichen Maschinen und Geräten, gur Beichaffung und Unterhaltung von Buchtvieh, Bewerbehallen, G. für Debl= fabrifation und Brotbaderei, G. ber Buch= und Steinbruder und Buchhanbler, ber Metallarbeiter, Brauergenoffenschaften, S. für Buderfabrifation, Molfereis, Wins zer=, Sopfenbau= 2c. G. u. a.), 642 zu ben Ronjumbereinen und 46 gu ben Baugenoffenschaften.

Bum Behuf ihrer immer folibern Bes gründung und jur Erfüllung ihrer wichtigen fozialen Aufgabe, »hebung der wes niger bemittelten Bolfsflaffen in Birt-Schaft und Erwerb«, find die beutschen G. im Beg freier Ginigung in einem sall= gemeinen Berband ber auf Gelbit= hilfe beruhenden beutschen Erwerbs = und Wirtichaftsgenoffenschaften« organifiert und (zu einem großen Teil) gusammen= gefaßt. Un ber Spipe biefes großartigen Berbanbs ficht ein befolbeter Anwalt (Schulze = Delitich) mit einem formlichen Büreau. Die jum Berband geborigen Bereine beschiden ben alljährlich ftattfinbenben Allgemeinen Bereinstag. Mle Zwifdenglieber zwifden biefem Ben= tralorgan und ben einzelnen Bereinen fteben bie Lanbes=, Unter=, Provin= gialverbanbe, beren gur Beit 32 por= handen find. Organ bes Bentralverbands ift bie bon Schulge = Delitifch begrundete und unter Mitwirfung von Barifine und Schneiber, bem erften Gefretar ber Unwaltschaft, berausgegebene Bochenschrift

ner bient auch bie beutiche Genoffenichafts= bant von Gorgel, Parifius u. Romp. (Rom= manbitgefellichaft auf Aftien) ben 3weden bes Berbands, gegenwärtig mit 9 Dill. Det. Aftienkapital botiert und bestimmt, ben B. bie Großbantverbindung gu ver= mitteln und als Bentralgeldinstitut zu bienen. Ein ausführlicher »Jahresbericht« ber Unwaltichaft berichtet alljährlich über ben Stand bes beutschen Genoffenschafts= wefens. Derjenige pro 1879 veranschlagt bie Mitgliebergahl ber beutichen G. auf mehr als 1 Diff., Die Geschäfte, welche 1879 gemacht wurden, auf über 2000 Mill. Mt., die Anfammlung eigner Kapitalien ber Mitglieber in Geschäftsanteilen und Referven auf mehr als 170-180 Mill. Det, und bie aufgenommenen Unleben auf mehr als 350-400 Mill. Mt. übrigens haben fich auch bie B. Ofterreichs (Unwalt: Biller) fowie bie italienischen und belgischen Bolfsbanken zu abnlichen Befamtverbanden zusammengetban. Gbenfo besteht in bem Central - Cooperative-Board ein englischer Benoffenschaftever= band. Auch in Franfreich hat in neuerer Beit bas Benoffenschaftsmefen größere Berbreitung gefunden.

In Deutschland macht fich neuerdings eine Agitation gegen bie Golibarhaft ber 3. bemerflich; boch wirb von ber Dehr= gahl ber G. an ber Golibarhaft als an bem eigentlichen Grundpringip ber G. festgebalten. Weniger bebenklich möchte es fein, neben ben B. mit Golibarhaft folde mit beschränfter Saft zu ftatuieren, jeboch nicht fo, baß an bie Stelle ber Go= libarhaft eine Rapitalhaft, b. h. Saft bis jum Betrag ber Ginlage, tritt, fonbern vielmehr in Form einer fogen. Garan= tiebaft, indem die folibarifche Saft burch einen bestimmten Maximalfat ber Saf: tung begrengt wirb. Diefen Beg haben nach englischem Borbilo bas öfterreichische Benoffenschaftsgeset vom 9. April und bas belgische vom 18. Mai 1873 einge= fclagen. Bu erwähnen ift fclieglich, bag bie öfterreichische Gesetzebung unter G. auch die Innungen verfieht. Bgl. Ba= rifius, Die Genoffenschaftegefete im Deutschen Reich (1876); Schulge = De= Blätter für Genoffenichaftswesen«, Ger- litfd, Die Gesetgebung über bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Birt- | ichaftsgenoffenichaften (1869); Derfelbe, Borfchuß= und Rreditvereine als Bolts= banten (5. Muff. 1876); Pfeiffer, Die Ronfumvereine (2. Mufl. 1869); Gd nei= ber, Mitteilungen über beutiche Baugenoffenichaften (1875); Rraus, Die Go-libarhaft (1878); Schulze-Delitifch, Die Zulaffung berbefchränkten Baft (1881).

Gentleman (engl., fpr. bidenntiman, Mehrzahl: Gentlemen), in England Bezeichnung für Mitglieber bes bobern Bürgerstands ober aller, welche eine un= abhängige Stellung und eine bobere Bilbung befigen; im gefelligen Umgang ein Mann bon Unftanb und Lebensart, bon ehrenhaftem Charafter; gentlemanlike,

in ber Weise eines G.

Gentry (engl., fpr. bichenntei), in Enggrundbesiger, welche nicht zur Nobility (f. b.) geboren, oft aber aus febr alten Familien ftammen. 3m weitern Ginn werben auch Belehrte, Juriften, Beiftliche, Diffiziere und Bantiers zur G. gerechnet.

Bericht, eine gur Ausübung ber Rechts= pflege bestimmte richteramtliche Beborbe; and Bezeichnung für bas gerichtliche Berfahren; Gerichtsbarteit (Jurisbittion), die bon ber Staatsgewalt an ge= wiffe Beamte verliebene Befugnis zur Be= handlung von Rechtsfachen, fei es von burgerlichen Rechtsftreitigfeiten (Bivilfachen, Bivilprozegfachen, Bivil= gerichtsbarfeit), fei es von Straf-(Rriminal-)Sachen (Straf-, Rriminalgerichtsbarteit), fei es von Rechtsangelegenheiten, bei benen zwischen ben beteiligten Berfonen ein Streit nicht besteht, und bei benen bie Dit= wirfung ber Berichtsbehörben borguge= weife um beswillen eintritt, um bie Ber= wirklichung und ben Nachweis von Rechten und Rechtsverbaltniffen ficherauftel= len, wie bei ben Spothefenfachen, bei bem Bormunbichaftswefen u. bal. (frei= willige Gerichtsbarkeit). Die Be-richtsbarkeit ift ein wefentlicher Ausfluß ber Staatsgewalt, wie ber Rechtsschut eine ber wesentlichen Aufgaben bes Staats alter gleichwohl vielfach an Stabte und furgorbnung vom 10. Rebr. 1877 gere-

Grundherren gur felbftanbigen Musübung wie ein nutbares Privatrecht übertragen wurde (Brivat=, Batrimonialge= richtsbarfeit), und bag man auch ber Beiftlichkeiteine Gerichtsbarteit zugeftand, ift auf besondere biftorifche Berbaltniffe gurudguführen. überrefte biefer Gerichtsbarfeit haben fich aber bis in bie neuefte Beit erhalten. Das Recht und bie Pflicht einer Berfon, por einem bestimmten G. Recht zu nehmen, werben Berichtsftanb (forum) genannt. Go bat g. B. in bur= gerlichen Rechtsftreitigfeiten, abgefeben von besondern Gerichtsftanden, eine Berfon ihren allgemeinen Berichtoftanb, wo fie verflagt werben fann, bei bem B. ihres Bohnfites. In Straffachen ift gu-nachft ber Gerichtsstand bei bemjenigen G. begründet, in beffen Begirt bie ftraf= bare Sandlung begangen ift; boch fom= men baneben bie Berichteftanbe bes Bobn= fites bes Angeschulbigten und ber Er= greifung bor. Der für besondere Rlaffen von Personen, namentlich für bie Dit= glieber fürftlicher Saufer und für Dili= tarperfonen, und für gewiffe Rechtsfachen, 3. B. Sandelssachen, geordnete besondere Gerichtsstand wird als privilegierter ober erimierter bezeichnet. Berichts= organisation (Gerichtsordnung, Gerichtsverfaffung, Juftigorga= nifation) ift die geseglich bestimmte Gin= richtung ber Berichte. Rach ber mobernen Berichtsverfaffung find minber wichtige Rechtsfachen bor ben Gingelrichter. wichtigere vor Rollegialgerichte verwiesen. Die Diglichfeit einer besonders grundlichen und unparteifden Brufung ift aber auch baburch gewährt, bag ein und diefelbe Rechtsfache in ber Regel vor verschiedene Berichte (Inftangen). gebracht werben fann, bie zu einander im Berbaltnis ber über- und Unterordnung fteben (Dber= und Untergerichte).

Für das Deutsche Reich find die Gerichts= verfasiung und bas gerichtliche Berfahren burch die Reichsjuftiggefete und zwar burch bas Gerichtsverfaffungegefet bom 27. Jan. 1877, bie Zivilprozefordnung vom 30. Jan. 1877, bie Strafprozefordift. Dag bie Gerichtsbarfeit im Mittel- nung vom 1. Febr. 1877 und bie Ron-

gelt worben, welche 1. Dtt. 1879 in Rraft getreten finb. Dagu fommen bann bas Berichtstoftengefet vom 18. Juni 1878, bie Gebührenordnung für Gerichtsvollgieber vom 24. Juni 1878, bie Bebühren= ordnung für Beugen und Gachverftanbige vom 30. Juni 1878, die Rechtsanwalts: ordnung vom 1. Juli 1878 und die Bebührenordnung für Rechtsanwalte bom 7. Juli 1879. Durch biefe neue Organi= fation ift aber namentlich bie fogen. Bris vat = ober Patrimonialgerichtsbarfeit voll= ftanbig befeitigt, ber geiftlichen Gerichts= barfeit bie burgerliche Wirtung entzogen und die Trennung ber Juftig von ber Berwaltung vollständig burchgeführt worben. Für die Unabhängigfeit des Richter= ftanbs find bie nötigen Garantien gegeben, und bie Borausfehungen ber Fabigfeit jum Richteramt find für gang Deutsch= land in einheitlicher Beife bestimmt. Das Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten wird, ebenjo wie bas Sauptverfabren bes Strafprozeffes, burch bie Grund= fate ber Difentlichfeit und ber Dundlichfeit, ber Unmittelbarfeit ber Berhandlung und ber freien Bürbigung ber Beweißer= gebniffe burch ben Richter beberricht. Für bas Berfahren in burgerlichen Rechts= ftreitigfeiten ift die Erforschung ber ma= teriellen Rechtswahrheit in ben Borber= grund geftellt und ber 3mang prozeffualifder Formalitäten möglichft befeitigt. Bugleich ift auch allenthalben für thun-lichfte Beschleunigung bes Berfahrens, namentlich für eine rafche und wirffame Grefution, geforgt, wie benn auch burch bie Rontursordnung einer im Intereife bes öffentlichen Berfehre bringenb gebotenen rafchen Abwidelung bes Schulbenwefens Rechnung getragen ift. Die Strafprozeßordnung aber bezwedt nicht nur eine wirtsame Berfolgung ber verbrecherischen handlungen, fondern fie ift auch ebenfo febr im freiheitlichen Ginn auf bie Giche: rung unichulbig Berfolgter bebacht. Mus= nahmegerichte, abgefeben von Rriegege= richten und Standrechten, find unftatthaft. Die freiwillige Gerichtsbarfeit wird burch bie Reichsjuftiggefetgebung nicht berührt; auch ist bie Landesgesetzgebung burch bie melbung. Weiter fungieren die Amtoge-lettere nicht gehindert, den Gerichtsbehör- richte in ber Erekutionsinstanz als Boll-

ben außer ben Straffachen und ben burger= lichen Rechtsftreitigfeiten noch jede andre Urt ber Gerichtsbarfeit fowie Geschäfte ber Justizverwaltung zu übertragen. Unbre Gegenstände ber Berwaltung burfen ben orbentlichen Gerichten nicht juge= wiesen werden. Im einzelnen aber ift bie Berichtszuftanbigfeit für die burgerlichen Rechtsftreitigfeiten und für die Straf: fachen in folgender Beije geordnet:

I. Bürgerliche Rechtsftreitigfeiten.

Erfte Inftang: 1) Gingelrich= ter: Bor ben Umtsgerichten werben minder wichtige vermögensrechtliche Unfpruche und zwar bis zum Betrag von 300 Mt. verhandelt und entschieden fowie ohne Rudficht auf ben Wert bes Streit: gegenstands gewiffe anbre Rechtsftreitig= feiten, beren Wefen ein besonbere ichleuniges Berfahren erheischt ober eine befonbere Bertrautheit mit ben einschlägigen Iofalen Berhältniffen vorausfett, wieg. B. Sausmietestreitigkeiten, Streitfachen gwiichen Arbeitern und Arbeitgebern binficht= lich bes Dienft = und Arbeitsverhaltniffes, Biebgewährschaftsftreitigfeiten, Befinbeftreitigfeiten u. bgl. Außerbem find bie Umtsgerichte, ebenfalls ohne Rudficht auf ben Betrag ber Streitfumme, für bas fogen. Da bnverfahren guftanbig. Sandelt es fich nämlich um bie Bablung einer bestimmten Gelbsumme ober um die Leiftung einer bestimmten Quantitat anbrer vertretbarer Sachen ober Wertpapiere, jo fann ber Amterichter auf Antrag bes Bläubigers einen bebingten Bahlungs= befehl erlaffen, ber, wenn ein Biber= fpruch nicht erfolgt, vollstrectbar wird, mabrend im Kall eines Wiberfpruchs bas orbentliche Prozegverfahren einzutreten hat. Ferner geboren bie fogen. Ent= munbigungsfachen in ben amtege= richtlichen Rompetengfreis, b. b. bie Ralle, in welchen es fich barum handelt, eine Perfon als geiftestrant oder als Ber: schwender zu bevormunden, und ebenfo bas fogen. Aufgebote= (Gbiftal=) Berfahren gum Bwed ber Weftstellung von Unsprüchen und Rechten burch öffent= liche gerichtliche Aufforderung gur Unund Gemeinbefronen) bezeichnet. Bgl.

Rriegsleiftungen.

Fueros (fpan., vom lat. forum, Marft= plat, Gerichtsort), in ber fpanifchen Gerichtsfprache Rame ber Befetbiicher und Sammlungen von Rechtsgewohnheiten, Sonberrechte ber Stabte zc. Die F. ber Basten murben 1876 aufgehoben.

Führungslifte, f. Ronbuitenlifte. Fundation (lat.), Grünbung, Stiftung, Bermachtnis; funbieren, ftiften,

bie Fonds zu etwas anweisen.

Fundbericht, f. Visum repertum.

gefundenen Wertgegenstands. Fundierte Schuld, Schulb, ju beren Berginfung und allmählicher Tilgung eine bestimmte Ginnahme angewiesen ift; vgl. Schwebenbe Schulb.

Fundicin, f. Visum repertum. Rungible Cachen (Rungibilien, lat. Res fungibiles), im Rechtswesen Sachen, welche nicht ber Individualität, fondern nur ber Quantitat nach in Betracht fommen (vertretbare Gachen, g. B. Beld, Getreibe 2c.).

Funftion (lat.), Thatigfeit, Amtsver-richtung; funttionieren (fungie= ren), Umtegeschäfte verrichten; Funt= tionar, Stellvertreter eines Beamten.

Fürft ("ber Borberfte, Dberfte", engl. the first, lat. Princeps), int Mittelalter und überhaupt zur Zeit bes frühern Deut= ichen Reiche Bezeichnung ber geiftlichen und weltlichen Territorialherren, welche unter ben Rönigen und Rurfürften, aber über ben Grafen ftanben; alfo Abte, Bifchofe, Bergoge, Bfalg =, Land = und Marfgrafen. Muf bem beutiden Reichstag (f. b.) war ber Fürftenrat biejenige Korporation, in welcher bie Fürften vertreten waren. Bu Anfang biefes Jahrhunderts wurde eine große Ungahl bon Fürften mediatis Füfilieren, fant fiert (f. Mediatifieren). Jest ift F. einmal ber Titel (»Durchlaucht«) berjenigen Mongreben, welche im Rang nach ben Bergogen folgen. Das betreffenbe Land beigt Kürftentum (im Deutschen Reich: | fchieben

öffentliche Leiftungen als F. (Staats = Schwarzburg - Rubolftabt, Schwarzburg-Conbershaufen, Walbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe). Auch in einigen nicht= regierenden Familien bes hohen Abels führt bas Saupt ber Familie ben Fürstentitel. 3m weitern Sinn wirb &. als gleichbes beutend mit Monard überhaupt gebraucht, baber auch ber Ausbrud Fürftentag für bie Berfammlung und Bufammentunft regierenber Berren, wie g. B. ber Fürftentag, welcher 16. Aug. bis 2. Gept. 1863 in Frankfurt a. Dt. unter bem Borfit bes Raifers von Ofterreich flattfanb und über eine Reform ber beutichen Bunbesverfaffung beriet. Das heralbifche Beichen ber Fürstenwürde ift ber Fürstenbut, ursprünglich eine rote, mit hermelin verbramte Daite, bei fonveranen Fürften in eine offene Rrone verwandelt. Bgl. Bull= mann, Gefdichte und Urfprung ber beutichen Fürstenwürde (1842).

> Fürftengericht, im alten beutschen Reichsftaatsrecht bas Gericht, welches ber Raifer felbft ober an feiner Stelle ber Pfalggraf bei Rhein unter Uffifteng ber Reichsfürsten bielt über Berbrechen ber Reichsfürften, welche Acht unbRegierungs entfetung nach fich zogen. Die Berfaffung bes Deutschen Reichs enthält in ben Urt. 76 und 79 nur Bestimmungen über Streis tigfeiten gwifden verschiebenen Staaten bes Reichs, fofern fie nicht privatrechtlicher Ratur find, über Berfaffungeftreitigfeiten und Juftigverweigerung; in folden Fallen hat ber Bunbesrat einzuschreiten.

Furtum (lat.), Diebstahl.

Füfiliere, unter Ludwig XIV. bie mit bem fusil, Steinschlofigewehr (anflatt ber Luntenmusfete), bewaffnete Infanterie; in ber deutschen Armee bas 3. Bataillon ber Linienregimenter fowie ein Megiment febes Urmeeforps (mitschwarzem Lebergeug).

Sufion (lat, Berfchmelzung bener Staot men Unl

(35.

Gage (frang., fpr. gabiche), Gehalt, be= fondere ber Offigiere, Schiffstapitane.

Gant (Bergantung), ber öffentliche Berfauf ber Guter eines überichulbeten, auch f. b. m. Ronfurs. Daber Gant= haus, Berfteigerungshaus; Bantmei= fter, Auftionator; Gantregifter, Muf= tionsfatalog; Gantmann, Ronfurs: iduloner.

Garantie (frang.), bie Berbinblichfeit, für bie Dauer eines Buftanbs ober für ben Gintritt eines Greigniffes eingufteben. 3m öffentlichen Recht fommt bie Garantie vielfach als bas Gintreten bes Staats für ein Privatunternehmen bor (f. Staatsga= rantie). Ferner fpricht man bon ftaatsrechtlichen und von fonftitutionellen Ga= rantien, burch welche bie Starfe und bie Erhaltung ber Staatsverfaffung, aber auch bie Sicherung ber Bolferechte, insbefonbere bes Mitwirfungsrechts bei ber Bejet: gebung und bes Steuerbewilligungerechts, bezwectt wird. Derartige fonftitutionelle Barantien find in allen modernen Berfaf= fungeurfunden enthalten (vgl. Grund: rechte). 3m Deutschen Reich ift neuerbings auch nicht felten von foberativen Garantien die Rebe, worunter Bestimmungen und Magnahmen verftanden werben, melde die Erhaltung ber ben Gingelflaaten verbliebenen Gelbstänbigfeit bezweden, wie 3. B. ber Frandenfteiniche Untrag (f. b.). Im Bolferrecht ift bie Garantie zumeift ein Nebenvertrag, hurch welchen eine Itaats-fregierung ober mehrer fremde Middle zu Gunften und im Intereste eines Stand die Gewährschaft für die Griffin

Garantieren (frang.), Gewähr leiften, für etwas einfteben, baften.

Garantievertrag, f. MIliang. Garde (frang.), eigentlich bie Leibmache bes Donarden, bann befonbere auserlefene Truppe, wie fie in Preugen, Grogbritan= nien und Rugland besteht, mabrend bie frangöfische Raisergarbe nach 1871 nicht wieber formiert worden ift. In Breufen beftebt ein besonderes Garbeforpe mit bem Generalfommanbo in Berlin. Gin Ravallerieregiment besfelben führt bie Bezeichnung G. du corps. Das Garbeforps ift nicht auf einen fpeziellen Begirt beschränkt, sondern bezieht feine ausnebmenb gut gewachsenen, gleichmäßig großen Glitetruppen aus bem gangen Lanb.

Garnifon (frang.), bleibenbe Truppenbefatung eines Orts fowie diefer Ort felbit.

Barrotte (frang., fpan. garrote, »Bürgschraube«), bie in Spanien übliche Tobesitrafe, mobei ber Berbrecher mittelft eines um ben Sals gelegten Salseifens burch Bruch ber Salswirbel getetet wird. Garrottieren, mittelft ber G. hinrich= ten; auch Bezeichnung für Raubanfälle, bei welchen bem Opfer bie Reble gurud's gebrückt wirb.

Webandeftener, f. Steuern.

Bebühren, bie für bie Benugung gewiffer öffentlicher Ginrichtungen und für beftimmte Dienftleifts atlich an= gestellter Berjonen en Be= 13 aur lid bie Ø. für Banftal= oft= und bei Bermac., teils it, fo bie (5. ndeverband,

Standpläten elber, Brüden= ind gewiffe Ber= Erhebung von G. 3. B. bie fogen. flichen, wo fie noch Rechtsanwälte, ber nannt nach bem Kamiliennamen » Dufas« | ber bygantinischen Raifer Ronftantin und Michael; in Deutschland seit 1559 Reichs= münze, heutzutage noch in Holland (9,583 Mf.), Ofterreich (9,604 Mf.) und Rugland (Imperialbutaten, 10,04 Dit.) gangbare Dünge.

Duntelarreft, f. Arreft. Duplit (lat.), die Antwort bes Beflag= ten auf die Replif bes Klägers, zu welcher fich bie D. wie bie Ginrebe jur Rlage verbalt; auch Bezeichnung für ben vorbereitenben Schriftsat, ben vierten Bartei= fat, welcher bie Beantwortung ber Repliffchrift enthält. Bgl. Deutsche Bivilprozeß=

ordnung, § 245. Doppelidrift; bas zweite Gremplar einer Schrift, insbefonbere einer Prozefichrift, welche boppelt (in duplo) einzureichen ift, bamit bas eine Gremplar bei ben Aften bleibe, bas anbre aber bem Prozeggegner zugefertigt werbe.

Durchlaucht (burchlauchtig, lat. serenus, serenissimus), Titel fürstlicher Berfonen, insbesonbere ber Souverane ber beutschen Fürstentümer und ber Angeborigen ihrer Saufer. Durch Beschluß ber Bundesversammlung vom 18. Aug. 1825 wurde aber auch ben vormals reichsftan= bifchen, jest ftanbesberrlichen Fürften bas Brabifat D. erteilt. Zwar follte nach bem Bunbesbeichluß vom 12. Marg 1829 eigentlich nur ben Sauptern ber mittelbar geworbenen, vormals reichsftanbischen fürfilichen Familien biefes Brabifat qu= tommen; boch ift basselbe auch ben nicht jum Reichsfürftenftand gehörenben Fürften Sarbenberg, Butbus, Budler, Brebe u. a. beigelegt worden, weshalb bie regie-renben Bergoge feit 1844 ben Titel » Boheit« annahmen. Durchlauchtigst (serenissima) nannten fich auch fonft bie Republiken Benedig, Genua und Polen sowie ber Deutsche Bund.

Durchfuchung einer Berfon und berihr jugehörigen Sachen, ber Wohnung und anbrer Raume (Sausfudung), als polizeiliche ober ftrafprozeffualifche Magregel, ift nur ben gefetlich bagu ermächtigten Beamten unter ben gefetlichen Boraus-

fphare mit Rudficht auf goll = und fteuer= pflichtige Gegenstände. Im ftrafrechtlichen Berfahren ift eine D. nach der beutschen Strafprozegordnung (SS 102 ff.) regelmaßig nur bem Richter und nur bei Befahr im Bergug auch ber Staatsanwalt= Schaft und ben Gicherheits = und Boligei= beamten mit ber Bestimmung gestattet, baß, wenn es fich um eine Sausfuchung handelt, ber Inhaber ber gu burchfuchen= ben Räume ber D. beimohnen barf und in beffen Abwesenheit, wenn möglich, ein erwachsener Ungehöriger, Sausgenoffe ober Rachbar augugieben ift. Finbet eine D. ber Bohnung, ber Geschäfteraume ober bes befriedeten Befigtumsohne Beifein bes Michters ober bes Staatsanwalts ftatt, fo find, wenn bies möglich ift, ein Gemeinbebeamter ober zwei Mitglieber ber betreffenben Gemeinde zuzuziehen, und zwar bürfen die als Gemeindemitglieder jugezo= genen Berfonen nicht Polizeis ober Sichers beitsbeamte fein. Gine D. ift aber in erfter Linie nur bei bemienigen gulaffig, welcher als Thater ober Teilnehmer einer ftraf= baren Sanblung ober als Begunftiger ober Behler verdächtig ift, fei es jum 3wed feiner Ergreifung, fei es jum Radfuchen nach Beweismitteln. Bei anbern Berfonen follen Durchfuchungen nur bebufs Gr= greifung bes Befchulbigten ober behufs Berfolgung von Spuren einer ftrafbaren Sandlung oder jum Bred ber Beichlagnahme bestimmter Wegenstänbe ftattfinben, wofern anzunehmen fteht, bag bie gefuchte Berfon, Spur ober Sache fich in ben gu burchfuchenben Raumen befinde: eine Beftimmung, welche jeboch auf bie Raume, in welchen ber Ungeschuldigte ergriffen worden ift, ober die er mahrend ber Ber= folgung betreten bat, ober in welchen eine unter Polizeiaufficht ftebenbe Berfon fich aufhält, feine Unwendung findet. Auch follen zur Rachtzeit nur bei Berfolgung auf frischer That ober bei Befahr im Beraug ober bebufs Bieberergreifung eines entwichenen Gefangenen Sausjuchungen vorgenommen werben, abgefeben von ben Bohnungen ber unter Polizeiaufficht ftebenden Berfonen, ben gur Nachtzeit jelebungen gestattet, fo 3. B. ben Boll- und bermann juganglichen Raumen, ben no-Steuerbeamten innerhalb ihrer Berufs- torifden Berbergen und Berfammlungsbem beutschen Strafgesetbuch in einem | Minimum von einem Tag und in einem Maximum von fünf Jahren erkannt werben. Die alfo Beftraften fonnen auf eine ihren Fähigfeiten und Berbaltniffen angemeffene Beife, jeboch außerhalb ber Befangenanstalt nur mit ihrer Buftimmung, beschäftigt werben. Mufihr Berlangen find bie Straflinge in biefer Beife gu beschäftigen. Die G. fann gang ober teilweise in Gingelhaft vollzogen werben. Much fann ein zu längerer G. Berurteilter, nachbem er brei Bierteile, mindeftens aber ein Sahr ber Strafe verbugt und fich während biefer Beit gut geführt bat, mit feiner Buftim= mung vorläufig entlaffen werben; boch fann biefe vorläufige Entlaffung (fogen. Beurlaubungsfuftem), welche burch bie oberfte Juftigauffichtsbehörbe bestimmt wirb, bei ichlechter Ruhrung bes Straflings von jener Beborbe miberrufen werben, ebenfo wenn er ben ibm bei ber Ent= laffung auferlegten Berpflichtungen gu= widerhandelt. Das Berhältnis ber G. jur Buchthausftrafe und jur Weftungshaft wird fo berechnet, bag acht Monate Buchtbaus einer einjährigen G. und acht Denate G. einer einjährigen Festungshaft gleich erachtet werben. Bgl. Deutsches Reichsftrafgesethuch, §§ 16, 21 ff. Bgl. Freibeitsftrafe.

Befängnismefen,f. Freiheitsftrafe. Befreiter (Führer), unterfte militä= rifche Charge; Dbergefreite bei ber Ur= tillerie und ben Bionieren bie Nachfthöbern.

Begenprobe, bei Abstimmungen, beren Resultat zweifelhaft ift ober boch genauer festgeftellt werben foll, die umgefehrte 21bftimmung, um auf bem entgegengefetten Weg wie bei ber erften Abstimmung basfelbe Refultat zu erlangen. Ber alfo g. B. bei ber Sauptabftimmung für einen Un= trag mit "3ae gestimmt bat, ftimmt nun bei ber &. mit »Rein« und umgefehrt ber= jenige, welcher bei ber erften Abstimmung ein »Rein« votierte, bei ber G. ein »3a«.

Begenfdreiber, f. Rontrolle. Gegenzeichnung (Rontrafignatur), Die Mitunterschrift einer lanbesberrlichen Berfügung burch einen ober einige Di= nifter, welch lettere baburch bie Berant-

fügung übernehmen. Gelbft in ber fon= stitutionellen Monarchie nämlich ift ber Monard völlig unverantwortlich. Gleich= wohl muß aber boch ber Rammer gegenüber eine für bie ftaatsrechtlichen Afte besselben verantwortliche Person vorhan= ben fein, ba ja fonft bas Mitwirfungsrecht ber Stanbe bei ber Wesetgebung unb bei ber Staatsverwaltung und ihre Rontrollbefugnis in Unfehung ber lettern völlig illusorisch werben fonnten. Diefe Berantwortlichfeit wird burch bie G. bergeftellt. Go beburfen auch nach ber bent= ichen Reichsverfassung vom 16. April 1871 (Art. 17) bie vom Raifer im Ramen bes Reiche erlaffenen Anordnungen und Berfügungen ber &. bes Reichsfanglers, welder baburch bie Berantwortlichfeit über= nimmt. Reiner B. bebarf es bei folden Aften bes Monarchen, bei welchen ben Ständen überhaupt feinerlei Mitwirfung ober Rontrolle gufieht, alfo g. B. bei Stan= begerhöhungen, bei ber Berleihung von Orben und Ehrenzeichen, bei Ausübung bes militarifchen Dberbefehls zc. Dagegen wird die Kontrasignatur bei Ausübung bes Begnabigungerechte und bei ber Ernennung von Staatsbeamten, insbefonbere auch bei ber Ernennung ber Minifter für nötig erachtet. Geheime Polizei, f. Boligei.

Beheimer Rat, früher Mitglieb bes Beheimeratstollegiums, jest meift Titel ber oberften Staatsbeamten, als ber Di= nifter, Prafibenten ac., in Ofterreich, Sachfen und andern beutschen Staaten, mit welchem bäufig Sit und Stimme im Ministerium verbunden find, mas bann oft burch ben Bufat wirflicher ausge= briidt wirb. Der Wirfliche Gebeime Rat bat gewöhnlich bas Brabifat Erzelleng.

Behilfe eines Berbrechers, f. Bei=

Beifel (lat. Obses), Leibburge, ein mit feiner Berfon für die Erfüllung einer Bereinbarung ober für bie Sicherheit anbrer Saftenber. Muf bie frühere Sitte, fich durch Beifeln ber Treue zu verfichern und vor feindseliger Sandlungeweise ficher= zustellen, ift man im beutschefrangöfischen nister, welch lettere baburch bie Berant- Krieg gurudgekommen, indem man fich wortlichkeit für ben Inhalt jener Ber- beutscherseits gegen bie Gefahr, heimlich

Eben ber Ritterbürtigen infofern porban= ben, als Rinber aus einer ungleichen Che ber ärgern Sanb folgten«, b. h. ben Stand bes Richtritterbürtigen teilten. Dies ift fpater nur beim Serrenftanb, ben ehe-maligen Reichoftanben, b. h. bem heuti-gen ebenburtigen hoben Abel, in Geltung geblieben, indem diefer Rechtsfat in biefer Sphare burch Sausgesetze und Sausverträge aufrecht erhalten warb. Bon »Migheiraten« bes niebern Abels fann baber beute nicht mehr bie Rebe fein. Wenn bagegen bei Ehen bes hohen Abels bie G. fehlt, jo ift eine Digbeirat vorhanden, welche außer ber Ausichließung ber Stanbesgleichheit ber Chegatten auch die Wirfung hat, daß die Kinder nicht ben bobern Beburteftand und Rang bes Batere teis len, und daß fowohl die Frau als die Rin= ber nur biejenigen vermögensrechtlichen Unipriide an die Sinterlaffenichaft bes Baters erhalten, welche von ber Borausjegung ber E. unabhängig find. Daber hat bie Frau feinen Unfpruch auf bas franbesgemäße Wittum, und die Rinder find nicht successionsberechtigt in betreff ber Stamm=, Fibeitommiß= und Lebngüter; jeboch fonnen bieje Rachteile burch Ber= gicht ber ebenbürtigen Erben und Ginwil= ligung bes Lehnsherrn teilweife gehoben werben. Werben biefe Wirfungen ber Migheirat gleich bei Eingehung ber Che vertragemäßig bestimmt, fo nennt man bie Che eine Che gur linfen Sand ober morganatifche Che. Bgl. Bohrum, Beschichtliche Darftellung ber Lebre von ber E. nach gemeinem beutschen Recht (1846, 2 Bbe.); 3 öpfl, Grunbfage bes gemeinen beutschen Staaterechts (5. Auft. 1863).

Ecclesia (gried.), Rirche; E. militans, ftreitende Rirche, namentlich Bezeichnung für die katholische Kirche im

Rampf mit ber Staatsgewalt.

Echec (frang., ipr. eiched), Schachfpiel. Ginen E. erleiben, eine Schlappe erleiben; en é. halten, ein feindliches Rorps beschäftigen.

Edtlofigfeit (v. altbeutsch. echt, b. h. Befet), völlige Rechtlofigfeit ber Beächteten nach altgermanischem Recht.

bernis ber E. ber Chegatten auch bei ben | außerften Spigen vorgeschickter Truppen= abteilungen, Die ben Zwed baben, Terrain und Stellung bes Feinbes zu erfor: ichen; im politischen Leben Bezeichnung für biejenigen, welche bie Abficht ber Regierung ober einer Wegenpartei erfunden follen.

Genador (Quito), fübamerifan. Freiftaat; früher nach ber Unabhangigfeit3= erflärung in Unfehung ber fpanifchen Berrichaft ein Bestandteil ber Republif Rolumbien (f. b.), fonftituierte fich &. 1830 als besondere Republit und behauptete in langwierigen Kämpfen mit ben Rachbar= ftaaten, insbesondere mit Beru, feine Selbstänbigfeit. Das Land (643,295 qkm) gerfällt in elf Provingen mit 946,033 Ginto., wozu noch etwa 200,000 Indianer fommen. Bu G. geboren bie Galapagos= infeln, 7643 qkm mit 50-60 Ginm. Die Sauptstadt ber Republit ift Quito mit ca. 80,000 Gintv. Die Berfaffung von 1845 (mit Rachtragen von 1852 und 1853) ift bie einer Republif. Un ber Spite berfelben fteht ber Brafibent, weldem zwei Stellvertreter (designados) beigegeben fint. Diefelben werben vom Bolt jeweilig auf vier Jahre gewählt. Dem Brafibenten fieht ein Rat zur Geite, bestehend aus ben Ministern (für Inneres und Muswärtiges, für Krieg und Da= rine und für Finangen und öffentliche Arbeiten), bem Borfitenben bes Obergerichts und einem bobern Beiftlichen. Die gesetgebende Gewalt wird von bem Rongreß ausgeübt, welcher in einen Genat (18 Mitglieder) und ein Repräsentantenbaus (30 Mitglieber) zerfällt. Gin Obergerichts= hof besteht in Quito, unter biefem fteben brei Gerichtshöfe und Gingelrichter. Die Rriegsmacht foll verfaffungemäßig aus 2000 Mann ftebenber Truppen und aus einer Nationalgarbe bestehen. Gine eigent= liche Kriegsflotte ift nicht vorhanden. Die Religion ift bie fatholische; an ber Spite ber Beiftlichkeit fteht ber Erzbischof von Quito mit Bifchofen in Cuença, Guanaquil, Loja, 3barra, Miobamba und Manari. Gin beutscher Konful bat feinen Sit in Guanaquil. Die Finanglage ift feine gunftige: es betrugen bie Ausgaben Eclaireurs (frang., fpr. effaror), bie | 1876: 3,360,000 Piafter (1 Silberpiafter

inbem die lettere biejenigen Murgenoffen umfaßt, welche in ausschließlicher Beife an bem Bermögen biefer Gonbergemeinbe beteiligt find (f. Allmande). 3m Begenfaß zu jenem Bermögenstompler wirb bas Bermögen ber politifchen G. Ram= mereivermögen genannt." 2Bo ferner bie Rrafte einer einzelnen B. gur Musführung jener Aufgaben nicht ausreichen, fommen Gemeindeverbanbe (Samtge: meinben) vor, wie Schul:, Armen:, Bege=, Deichgemeinden zc. In Preugen bestehen auch gur Musübung ber Ortepolizei Gemeinbeverbanbe, für welche ein besonberer Beamter als Organ ber jogen. Amtsgemeinbe gur Sandhabung ber Ortspolizei bestellt ift (f. Amtsvor= fteber). Aber auch in Subbeutschlanb find vielfach mehrere Ortichaften zu einer B. vereinigt. Berichieben bavon find bie Bemeinbeverbande (Rommunalver= banbe) boberer Ordnung, welchen bie Gelbftverwaltung (f. b.) in größern Begirfen (Kreis, Begirf, Proving) über-tragen ift (f. Kreis). Der Unter-fdied zwifchen Stabt= und Land= (Dorf=) Gemeinbe ift in neuerer Beit weniger bebeutungsvoll. Es ift faft nur noch die Berfaffung, welche hier eine wefentliche Berichiebenheit ausmacht. In ben Stäbten, wenigstens in ben größern Stadtgemeinden, befteben nämlich regelmaßig zwei Organe ber Kommunalverwaltung: ein tollegialifder Dagiftrat (Stadtrat) und ein Rollegium ber Stabtverorbneten (Bemeinberat, Burgerausichuß, ftabtifcher Musich u B). Letteres hat das Recht ber Rontrolle und ber Zustimmung zu wichtigern Berwaltungsaften. Der Magiftrat ift bie Grefutivbeborbe. Er befteht aus einem Bürgermeifter und beffen Stellvertreter ober Beigeorbneten (zweiten Burgermeifter). Dazu fommen in größern Stadtgemeinben Stadtrate, biewenigftens jum Teil Berufsbeamte und als folche be= folbet finb. Die Mitglieber ber Stabtverorbnetenversammlung bagegen befleiben ibr Amt als ein unbefoldetes Ehrenamt. Gie geben aus Bablen ber gefamten Burgerichaft bervor, während bie Magiftrate-

neten und nur ausnahmsweise von ber gefamten Bürgerichaft gewählt werben. In ben Landgemeinben fteht ein einzelner Bemeindebeamter an ber Gpite ber Bermal= tung (Burgermeifter, Schultheiß, Schulge). Die Funftionen ber Stabt= verordneten aber werden in gang fleinen Landgemeinden burch bie gange G. (Be= meinbeversammlung), in größern burch einen Gemeindeausichuß (Be= meinberat) mabrgenommen. In manchen Gegenben ift übrigens ber Unterschieb ber Organisation ber Stabt= und Land= gemeinden mehr ober weniger befeitigt. Bu ben Gemeinbevorständen treten bann gewiffe Bemeinbebeamte, Musichuffe, De= putationen, Begirtsvorfteber u. a. bingu. Die Gemeinbeverfaffung ift in ben meiften Staaten burch umfaffenbe Gemeindege= fete (Gemeinbeordnungen) geregelt. Gine allgemeine Gemeinbeordnung für bie preußische Monarchie steht jedoch noch aus. Bas bie Gemeinbeangeborigfeit anbetrifft, fo war bis in bie neuefte Beit ber Unterschied zwischen ber blogen Ge= meindeangehörigfeit (Seimatsrecht) und bem Gemeindeburgerrecht (in Dorfgemeinden auch Nachbarrecht ge= nannt) von mefentlicher Bebeutung. Er= fteres gewährte bie Bejugnis, fich bauernd in ber B. aufzuhalten, die Gemeinbeanftalten zu benuten, Grundbefit in ber G. gu erwerben, ein Gewerbe bafelbit gu be= treiben, fich in ber G. gu berbeiraten, namentlich aber bas Recht, im Fall ber Berarmung von ber G. Unterftütung beaufpruchen zu fonnen. Die Gemeinde= bürger (Aftiv=, Bollbürger) bejagen bagegen außer ben Befugniffen, welche bas Beimaterecht gewährt (f. Beimat), noch die aftiven und paffiven Wahlrechte in Unsehung ber Gemeinbeamter. Gur ben Erwerb biefer Rechte mußte regelmaßig ein befonderes Burger-, Gin= jugs=, Rachbargelb entrichtet werben. In manchen Ländern famen baneben noch jogen. Schutgenoffen (Schutbur= ger) bor, welchen nur bas Recht bes Aufenthalts und ber Mitbenugung ber Gemeinbeanstalten zustand. Allein biefe Berhaltniffe haben eine burchgreifenbe Ber= perfonen regelmäßig burch bie Stadtverorb- | anberung burch bie (nord-) beutiche Bunbes- (Reichs-) Gefetgebungerlitten, welche abliger Gefchlechter. Bur Beranfchaubas Beimaterecht als bie Grunblage ber Armenverforgung aufgegeben (f. Unter= ftubungswohnfit) und mit bem Bringip ber Freizugigfeit (f. b.) und ber Be= werbefreiheit(f. Gewerbegefeggebung) bie Rieberlaffungsverbaltniffe nach bem Grundfat freier Bewegung geordnet bat. Das Beimaterecht hat baburch fast alle Bebeutung verloren, mabrend bas Bemeinbebürgerrecht nach wie vor in Un= febung der Wahlrechte von Wichtigkeit ge= blieben ift.

Gemeines Recht, f. Recht.

Gemeinheitsteilung, bie Berteilung von Ländereien, welche guvor von ben Un= gehörigen ober bon einer gewiffen Rlaffe ber Angehörigen einer Gemeinbe ober mehrerer Gemeinden benutt wurde, wie Reib, Beibeland, Balbungen u. bgl. Die Frage, welches Rechtsverhaltnis in folchen Fällen vorliege, ob Gigentums = ober Rutungerechte, Gigentum ber Gemeinbe ober ber Berechtigten, beantwortet fich verichieden, je nach ben Umftanben bes fpeziellen Falles. Die moberne Gefetgebiung ift aber barauf bebacht gewesen, biefe ben Berhaltniffen ber Reugeit wenig an= gemeffenen Buftanbe ju beseitigen unb gwar im Beg ber G.; gablreiche Gemein= beitsteilungsorbnungen, Gemeinbeorb-nungen, Rulturmandate, Ablöfungsgefete zc., welche fich hierauf beziehen, find in ben einzelnen Staaten ergangen. Bgl. Stein, Berwaltungslehre, Teil 7, S. 253 ff. (1868).

Gemeinichuldner (Rribar), ber in Ronfurs (f. b.) verfallene Fallit ober

Banfrottierer.

Gemifchte Chen, Ghen gwifden Befennern verschiedener Religionen, befonbers vericbiebener driftlicher Ronfessionen. 3.B. zwijchen Ratholifen und Protestanten.

Bendarm (frang., fpr. ichangbarm), mili= tärischer Polizeibeamter zu Ruß ober zu Pferd, meift bem Minifterium bes Innern unterftellt. Bal. Bintelmann, Der

Genbarmeriedienft (1879).

Benealogie (griech., Gefchlechter: funbe), die Wiffenichaft von Urfprung, Folge und Berwandtichaft ber Geschlechter und awar namentlich fürftlicher ober ber Infanterie ober Ravallerie (in Ofter-

lichung bienen bie genealogischen Ta= feln, Geichlechtes ober Stammtas feln (Stammbaume). Die erfte wif= fenschaftliche Behandlung ber G. rührt von Sübner ber ( » Genealogische Tabelle«, 1725ff., 4Bbc.); ibm folgten ber » Gothai= iche genealogische Soffalenber« (feit 1764 jahrlich erscheinend), bas »Genealogische Tafchenbuch ber beutichen gräflichen (feit 1825) und ber beutschen freiherrlichen Saufer (feit 1848), ebenfalls in Gotha erfcheinend. Bgl. auch Sopf, Genealogi= fcher Atlas (1858-61, 2 Bbe.); Ortel, Genealogische Tabellen (3. Mufl. 1877); v. Behr, G. ber in Guropa regierenben Fürstenbäufer (2. Mufl. 1870).

Benehmhaltung, f. Ratibabition. Beneral (lat.), allgemein, im Begen= fat zu fpeziell ober fpezial, baber vielfach in Busammensebungen gebraucht, 3. B. Generalbebatte, Generalbistuf= fion, im Gegensat gur Spezialbistuffion (f. Debatte); Generalhppothet, Pfanbrecht am gangen Bermögen, im Begenfat gur Spezialhppothet; Bene= ralvollmacht, ber Auftrag, eine Berfon in allen rechtlichen Angelegenheiten gu vertreten, im Gegenfat gur Spezialvoll= macht. Außerbem wird ber Ausbrud &. in Bufammenfetungen baufig als gleich= bedeutend mit Saupt= ober Dber= ge= braucht, g. B .: Generalgouverneur, Ge= neralargt, Generalaubiteur, Generalintenbant, Generalfuperintenbent; baber auch Generalverfammlung (Blenar= versammlung), die Sauptversammlung von Bereinen, Aftiengesellschaften und Benoffenschaften, zu welcher famtliche Mitglieber fatutenmäßig zu laben find, und in der fiber Fortbestehen, Auflösung, Organisation, Jahresrechnung, Wah-len 2c. zu beschließen ist.

General (frang. Général, vom lat. generalis), Offizier ber oberften Rangftuje. Die Generalität, b. h. bie Gefamtheit ber Benerale, gerfällt in vericbiebene Rang= ftufen, und amar wird in Deutschland auf= fteigend unterschieben gwischen General= major, Generalleutnant (in Diter= reich Felbmarichallleutnant), G.

zeugmeifter genannt). Den bochften Rang nimmt ber Generalfelbmar= ichall ein, welchem in Deutschland und Diterreich ber Generaloberft ber In= fanterie ober Ravallerie und ber Bene= ralfeldzeugmeifter gleichfteben, beibes mehr Chrentitel ber Inspetteure ber Ur= mee ober einzelner Baffen. Romman= bierenber B., ber B., welcher an ber Spige bes Generalfommanbos eines Armeeforpe fteht. Übrigens wird auch ber Oberfte gewiffer geiftlicher Orben G. (Dr= bensgeneral)genannt, ingbesonbereber Jesuitengeneral.

Generaladjutant, f. Abjutant. General court (engl., fpr. bichenneral tobrt), in ben meiften norbamerifanischen

Staaten f. v. w. Barlament.

Generalien (lat. Generalia), allge= meine Angelegenheiten, im Wegenfat gu Spezialfachen, insbesondere bei einer Beborbe diejenigen Angelegenheiten, welche ben Dienft im allgemeinen anbetreffen, und wornber Generalaften ergeben, im Wegenfat zu ben einzelnen Ungelegenbeiten, welche von ber betreffenben Behörbe verhandelt werden, und worüber Gpe= gialaften ergeben. B. (Beneral= ragen) beißen auch bie allgemeinen Fragen (über Alter, Stand, Ronfeffion, Beburts = und Wohnort ac.), welche einer Berfon bei ber gerichtlichen Bernehmung junachit vorgelegt werben, bevor auf bie Sache felbft eingegangen wirb.

Generaltonful, f. Ronful. Generalpardon, f. v. w. Amneftie

(f. Begnadigung).

Generalrat (Conseil général), in Franfreich bie tommunale Bertretung bes

Departements (f. b.).

Beneralftaaten, ehebem in ben Dies berlanden die von den Provingialständen gewählten Abgeordneten, welche die Gouveränitätsrechte ber Republit ausübten, baber die lettere felbit oft fo bezeichnet wurde; jest Bezeichnung ber Bolfevertretung im Königreich ber Rieberlande (f. b.). Bgl. Etats generaux.

friegerifchen Thatigfeit ber Armee und jur nung fur bie Thatigfeit ber Ingenieure Unterftugung ber Beerführer bestimmte insbesonbere, baber man im Staats- und

reich nur bei ber Ravallerie B., fonft gelb = | militarifche Behorbe. Derfelbe zerfallt in ben fogen. Großen G. für bie gange Ur= mee und in ben . für die einzelnen Trup= penteile (Armeeforps und Divisionen).

> Generalvollmacht, f. Danbat. Genfer Ronvention, eine 22. Mug. 1864 in Benf abgeichloffene übereinfunft gur möglichften Milberung ber mit bem Krieg ungertrennlich verbundenen übel. Damals vereinigten fich Belgien, Dane= mart, Franfreich, Italien, Die Rieberlande, bie Schweiz und eine Angahl beuticher Staaten mit Preugen an ber Spite bahin, bag im Fall eines Rriegs bas Ber= sonal ber Lazarette, ber Berbandplate und ber Depots fo lange als neutral an= aufeben fei, ale es feinen Funftionen obliege und Berwundete aufzuheben und gu verpflegen habe. Nach vorbereitenben Ber= fammlungen in Burgburg und in Paris traten 5. Dft. 1868 bie Bertreter von 14 Mächten wieberum in Genf gufammen, um 15 Bufapartifel gur Ronvention gu beschließen, welche fich hauptsächlich auf bie Musbehnung ber lettern auf bie Da= rine beziehen. Rachträglich find ber 3. R. alle europäischen Machte mit Ginschluß ber Türfei und von außereuropaischen Ländern die Argentinische Republit, Boli= via, Chile, Japan, Berfien und Beru, nicht aber die Bereinigten Staaten von Norbamerifa, beigetreten. Das äußere Beichen ber burch bie G. R. verbürgten Reutralität ift bas rote Kreug auf weißem Relb, für Gebäube, Berbanbplate ac. auf einer gabne, für Berfonen auf einer Armbinde. Im Anschluß an die G. R. hat sich inzwischen bas Institut der freiwilligen Rrantenpflege mehr und mehr entwickelt und in ben einzelnen ganbern eine ausgebehnte Organisation erhalten. Bal. Esmard, über ben Rampf ber humanität gegen die Schrecken des Kriegs (1869); Schmidt-Ernfthaufen, Das Bringip ber G. R. (1874); Luber, Die G. R. (1876); Enorr, Entwidelung und Geftaltung bes Beeresjanitatemejens ber europäischen Staaten (1880).

Genie (frang., fpr. fd., v. lat. genius), Beneralftab, bie gur Borbereitung ber Schöpferifche Beiftestraft; bann Bezeich= werbe. In biefer himficht ift junachft bie Gebuhren und Auslagen Quittung er-Eicherbnung vom 16. Juli 1869 teilt wirb. Emnbedgefehblatt 1869, Beilage ju Rr. 32, G. 1 ff.) maggebenb. Die Errichtung unter Anrufung Gottes und gwar affer: ber eingelnen Gidungsamter aber ift ben torifder E., wenn es fich um bie eid-Bunbebrogierungen überlaffen und nach liche Erbartung einer Musfage, promif: Maggabe ber Lambesgeseigebung gu be- forifder E., wenn es fich um die eidliche mirfen; basfelbe gilt bon ben Auffichte- Befraftigung einer Bufage handelt, gebehörben ber Gidungeftellen. Dieje lete richtlicher E., wenn er im gerichtlichen tern aber baben einmal bie ihnen gur Berfahren, außergerichtlicher G., Gidung und Stempelung fiberbrachten, wenn er außerbem geleiftet wirb, wie für ben öffentlichen Bertehr bestimmten 3. B. ber Amteid, Fabneneid, Gul= meuen Gegenftanbe, beren Gidung in bigungseit. Der gerichtliche G. ift entihren Geschäftstreis fallt, ohne Berud- meber haupt- ober Rebeneit. Rebenfichtigung bes Urfprungsorts ber Gegen: eibe find namentlich bie im Bivil: wie im ftanbe auf ihre Richtigfeit, ben Borichtif: Strafverfahren vortommenben Gibe ber ten ber Eichordnung entsprechend, ju bru- Beugen und Sachverftandigen. fen und abzuftempeln, fofern biefelben Saupteid wird in burgerlichen Rechtsgrößere als bie noch gulaifigen Abweichungen von ber Richtigfeit nicht zeigen. Außerbem find aber bie Gichungsftellen verpflichtet, an ben Gegenstanben, bie bei jener Brufung noch nicht ftempelfabig befunben werben, folde Berichtigungear= beiten auszuführen, welche fich innerhalb füllungseib) ober jur Entfraftung ber Grengen ber im Berfebr noch gulaffigen Abweichungen balten, und für welche fie bie erforberlichen Ginrichtungen befigen, inbem weiter gebenbe Berichtigungearbeiten ber Brivatberftanbigung ber Beteilig= ten überlaffen bleiben. Endlich bat jebe Gidungeftelle folde bereits im Berfebr befindliche und mit bem Eichungsftempel verfebene Begenftanbe, zu beren Brufung fie eingerichtet ift, auf erhaltene Beranlaffung entweber auf ihre Richtigfeit im Ginn ber Gidorbnung (Radeidung) ober auf bie außersten Grengen ber im pflichtigen ift geiftige Integritat und Gibesöffentlichen Bertehr zu bulbenben Abmei- mundigfeit erforberlich, die nach ber beutdungen von ber absoluten Richtigfeit (Revifion) zu prlifen. Die Gidungsfiellen bensjahr beginnt. Berletung ber Gibes-erheben fur bie Gidungsarbeiten bie ihnen pflicht wird als Meineid (f. b.) bestraft. nach Daggabe ber Gichgebührentare bom | Gibesmundigfeit, f. Alter.

Einungsweiens betreffenben Gegenftlinde | 12, Dez. 1869 (Bumbesgeferblatt 1869, gu regeln, bie begüglichen allgemeinen Beilage ju Rr. 40, S. 1 ff.) gutommen-Bbeichniften zu erlaffen, bie Taren für bie ben Gebühren, meben welchen fie aber von ben Eichungeffellen ju erhebenben Ge- auch noch bie Auslagen für etwa bertvenbubeen feftauftellen und barüber zu machen, betes Material in Unfas bringen tonnen. bag bas Gidungsmefen nach fiberein: Uber bie von ihnen vergenommenen Prufirmmenten Regeln, wie folde in ber fungen haben bie Gidungelimter Gich: Giderbnung geneben, und bem Inter- icheine ober Befunbbeideinigunden que effe bes Berfehrs entsprechend gehandhabt juftellen, auf benen zugleich über bie

ftreitigkeiten entweber freiwillig von einer Bartei (Deferent) bem Begner (Delat) jum Beweis einer Thatfache jugeschoben, ber ibn bann annehmen ober gurudgeben (referieren) fann, ober er wird als notwenbiger G. jur Ergangung (Er: (Reinigungseib) eines unvollftanbi= gen Beweises vom Richter auferlegt. Bird bie Babrbeit oder Unwahrbeit einer Thatfache beschworen, jo ift ber G. ein Bahrheitseid (juramentum veritatis), mabrent man von einem Glau= benseib (juramentum credulitatis) ipricht, wenn ber E. babin formuliert wird, daß man nach forgfältiger Brufung und Erfundigung bie überzeugung erlangt habe, baf bie betreffende Thatfache mabrober nicht mabriei. Gurben Schwuriden Bivilprozegordnung mit dem 16. Le-

Gigennut, im itrafrechtlichen Ginn bes Borts Bezeichnung für gewiffe Bergeben, welche fich als wiberrechtliche Eingriffe in frembe Bermögenssphären aus geminnfüchtiger Abficht charafterifieren, abgefeben von bestimmten vermögensrecht= lichen Deliften, wie Diebstahl, Unterichlagung, Raub, Erpreffung, Betrug zc. Die Bergeben, welche unter ber Rubrif sitrafbarer G. : im beutiden Strafgejet: buch behandelt werden, find folgende: gewerbemäßiges Betreiben und Weftatten von Gludsfpielen, Beranftaltung öffentlicher Lotterien und Musspielungen ohne obrigfeitliche Erlaubnis, ftrafbare Bereitelung einer brobenben Zwangevoll= ftredung; ferner bas Bergeben besjenigen, ber feine eigne bewegliche Gache ober eine frembe bewegliche Sache zu Bunften bes Gigentumers berfelben bem Rugnieger, Pfanbgläubiger ober bemjenigen, welchem an ber Sade ein Gebrauches ober Burud: behaltungsrecht zufteht, in rechtswidriger Abficht wegnimmt; unbefugte Gebrauchsanmagung verpfanbeter Cachen von feis ten öffentlicher Pfanbverleiher, wiberrecht= liche Zueignung verschoffener Munition, Bilberei ober fogen. Bilbbiebftahl (f. b.) und Beeinträchtigung frember Fischereis gerechtigfeit; enblich gewisse bem Ber-tragebruch und ber Untreue verwandte Bergeben ber Schiffsleute und Baffagiere, welche bas Schiff ober ben Schiffsbienft gefährben. Bgl. Deutsches Reichsftrafge-sehbuch, § 284 ff., Abschn. 25. Eigentum (lat. Dominium), die totale

rechtliche Berrichaft über eine forperliche Cache, im Begenfat zum blogen Befit, ber phyfifchen Innehabung einer folden.

Eigenwechfel, f. 2Bechfel.

Einbrud, f. Diebstahl. Einfuhr (Import, Importation), alles, was ein Staat an Waren und hanbelsartifeln aus bem Musland bezieht, im Begenfat gur Musfuhr. Ginfuhrgolle (Eingangegölle), biejenigen Bolle, mit welchen bie in ein Land eingeführten Baren belegt werben. Diefelben bilben für bie meiften Staaten eine Sauptein= nahmequelle. Derartige Bolle werben guauf Lurusartifel ober auf induftrielle Entichabigung für ben Quartiergeber gu

Fabrifate ober Salbfabrifate gelegt. Da= gegen werben Robitoffe in ber Regel gollfrei jugelaffen, um ber beimifchen Inbuftrie bas gur Berarbeitung erforderliche Material nicht zu vertenern. Da ber Gin= gangezoll von bem Ronfumenten regelmäßig getragen werben muß und also bie Ware verteuert, ift es ein Grundfat rich= tiger Sanbelspolitif, unentbehrliche Rab= rungsmittel, namentlich Getreibe, frei bon Ginfuhrzoll zu laffen ober nur mit gang geringem Boll gu belegen. Aberhaupt ift es bas Streben ber Unbanger bes Freihan= bels, die Ginfuhrzölle möglichft ju befeiti= gen ober einzuschränken. Bgl. Boll.

Eingangszoll, f. Ginfuhr. Einheitsflaat, f. Staat. Einherrichaft, f. Monarchie. Einigungsamter, f. Gewerbege= richte.

Einjährig-Freiwillige, f. Freiwil=

Gintammerinftem, bas in fleinern Staaten übliche Suftent, wonach ber Landtag nur Gin Saus bilbet und nicht, wie bei bem 3 weifammer foftem, in gwei Baufer ober Rammern gerfällt. Die Einrichtung zweier Rammern ift aus ber englischen Berfassung, welche bas Parlament in ein Oberhaus und ein Unterhaus teilt, in fast alle Berfaffungen ber größern Staaten übergegangen. Bon ben beutschen Ginzelftaaten haben Preußen, Bayern, Sachjen, Burttemberg, Baben und heffen bas Zweifammerfuftem abop= tiert, während bie Landtage ber übrigen beutschen Staaten nach bem G. organi= fiert find. Much bas Deutsche Reich bat eine eigentliche Bolfsvertretung nur in bem Reichstag, ba ber Bunbegrat als eine Erfte Rammer nicht aufgefaßt werben fann. Bgl. Bolfevertretung.

Gintommenfleuer, f. Steuern. Ginquartierung, im Militarmefen bie Unterbringung von Golbaten in Bilrger= quartieren. Die Berpflichtung gur Quartierleiftung ift eine allgemeine Bürger= pflicht, welche burch bas Gefet geregelt ift, und ber feitens bes Staats bie weniaftens in ber neuern Zeit anerkannte Berpflichmeift auf verbreitete Rahrungsmittel ober tung entfpricht, in Friedenszeiten einige

Raturalleiftungen fur bie bewaffnete Racht im Frieden (Reichogefetblatt, G. 52 ff.) und burch bas Reichsgeset vom 13. Jumi 1873 über bie Rriegeleiffungen (Reichsgesetblatt, G. 129 ff.). Bon ber Aufnahme von E. find hiernach nur bie Saufer und Wohnungen ber Mitglieber ber regierenben ober früher reichsunmittel: baren Familien und ber fremben Gefandten und Ronfuln befreit, ferner Dienfigebanbe bon Beborben, Boft und Gifenbabnen, Unterrichtsanftalten, Bibliothefen, Mufcen, Rirchen und Baufer, welche gum Gottesbienft, fobann Gebaube, bie au Baifen:, Armen:, Rranten:, Straf: unb Befferungsanftalten bestimmt finb, endlich auch Privathäuser in ben erften beiben Kalenberjahren nach bemjenigen, in welchem fie bewohnbar wurden. Im Krieg bleiben nur lanbesberrliche Schlöffer und ju Staatszweden bienenbe Webaube von E. frei.

Ginrede (lat. Exceptio), im allgemei= nen jebe Entgegnung eines Beflagten auf bie gegen ibn erhobene Rlage, insbesonbere bie bom Beflagten ber Rlage entgegengefeste positive und felbständige Bebauptung einer Thatfache, welche, wenn fie bewiesen wird, rechtlich geeignet ift, bas flägerische Recht ober boch bie Rlage au gerftoren, fei es eine bilatorifche (ber= gogerliche), wenn fie nicht eine gangliche Befreiung bes Beflagten von bem geflagten Anjprud, fonbern nur temporare Abweifung ber Rlage, fei es eine perem = torifche (gerftorliche), wenn fie eine verbunbeten Staaten, bag bem Angebori-Berftorung bes ber Rlage gu Grunde lie- gen bes einen Staats bie E. in einen ans genben Rechts für immer bezwedt. Uber bern gum Bund geborigen Staat gewähr: bie E. ber Bahrheit (exceptio veritatis) insbesonbere f. Beleibigung.

gemabren. Bur bas Deutide Reich ift bas bes Angefdulbigten tomint. Das Gericht Ginguartierungemejen geregelt burch bas bat namlich nach erfolgtem Schlug ber Bunbes - (Reichs -) Gefet bom 25. Juni Boruntersuchung barüber gu erfennen, ob 1868 (Bunbesgefehblatt, G. 523 ff.), be- bas Sauptverfabren gu eröffnen, ober ob trement bie Quartierleiftung fur bie be- ber Ungeidulbigte außer Berfolgung gu waffnete Dacht im Frieden, burch bas feben, b. b. bie Untersuchung einzuftellen, Meichegefes vom 13. Febr. 1875 über bie ober endlich, ob bas Berfahren vorläufig einzuftellen fei. Letteres fann beichloffen werben, wenn bem weitern Berfahren Abwefenheit bes Angefdulbigten ober ber Ilmftanb entgegensteht, bag berfelbe nach ber That in Geiftesfrantbeit verfallen ift.

Einwanderung, ber übertritt aus bem einen Staat in einen anbern gum 3wed ber bauernben Rieberlaffung und bes Ermerbs bes Staatsburgerrechts (Matura= lifation) bafelbit. Die Gefeggebungen ber einzelnen Staaten enthalten über bas bierbei gu beobachtenbe Berfahren jowohl als über bie Bebingungen, bie ber um bie Aufnahme Nachjudenbe zu erfüllen bat, betaillierte Bestimmungen. Bielfach ift ein bestimmter Zeitraum gefett, innerbalb beifen fich ber Auslander gubor in bem Bebiet bes Staats aufgehalten haben muß, beffen Burger er merben mill; fo in England und Belgien 5, in Offerreich und Franfreich 10 Jahre. In den Bereinigten Staaten von Norbamerifa muß ber zu Maturalifierende zuvor innerhalb ber Union 5 und innerhalb bes Terris toriums, woselbst er bas Indigenat er-werben will, minbestens 1 Jahr fich aufgehalten haben. Augerdem find regel: maßig Beugniffe über moralifde gubrung und über die notigen Subfiffengmittel beigubringen. Unbere gestaltet fich bie Sache in Unfebung ber Angeborigen verichiebener Staaten, welche gufammen gu einem Bunbesftaat vereinigt find. Sier ericeint es als eine unmittelbare Folge ber politifcen Bujammengeborigfeit ber leiftet ift; fo in ber Schweig, in ben Bereinigten Staaten von Norbamerifa und im Ginfiellung Der Untersuchung, Ge: Deutschen Reich. Die Reichogesebung richtebeichlug nach geführter Borunter- untericeibet babei gwijden ber Ratura: indung, bag eine Sauptverhandlung nicht lifation eines Ausländers, b. b. eines ftatifinden foll, so bag es also weder zu Richtbeutschen, und ber Aufnahme bes einer Beturteilung noch jur Freifprechung Angehörigen eines bentichen Bundesftaats in einem anbern Bunbesftaat. Bal. | nachaemachten ober verfalichten Gelbes Seimat.

Ginzelherricaft, f. Monarchie.

Gingelrichter, f. Gericht. Gingiehung (Ronfistation), bie amtliche Sinwegnahme gewiffer Bermögensobjette, namentlich von Berbrechens= gegenständen, welche infolge einer ftraf= baren Sandlung verfügt wirb. Währenb nämlich bas römische Recht bei allen Rapitalftrafen regelmäßig auch bie E. bes gefamten Bermogens bes Berurteilten eintreten ließ, fennt bas moberne Straf= recht und fo auch bas beutsche Reichsftraf= gefetbuch nur eine G. einzelner Gegen= ftanbe. Letteres bestimmt nämlich im allgemeinen, baß bie burch ein vorfätliches Berbrechen ober Bergeben bervorgebrach= ten ober jur Begehung eines folden ge= brauchten ober bestimmten Wegenstände eingezogen werben fonnen, fofern fie bem Thater ober einem Teilnehmer geboren. Ausnahmsweise follen in einzelnen Fallen (und zwar felbst bie bem Berurteilten nicht jugeborigen) Berbrechensge= genftanbe fonfisziert werben, nämlich bie bei bem unberechtigten Jagen benutten Bewehre, Jagbgerate, Sunde, Schlingen, Rete u. bal.; ferner bie unbefugterweise aufgenommenen ober veröffentlichten Feflungeriffe; bie unerlaubterweise aufgesammelten Borrate von Baffen ober Schiefbebarf; bie unbefugtermeife angefertigten Stempel, Siegel, Stide, Platten und fonftigen Formen gur Anfertigung von Metall- ober Bapiergelb u. bgl. fowie bie bamit ohne Auftrag ber Behorbe ber= gestellten Abbrude; bie in ber Form ober Bergierung bem Papiergelb nachgeahmten Barenempfehlungsfarten, Anfündigun= gen und fonstigen Drudfachen; bie bei öffentlichen Gludsspielen auf bem Spieltifch ober in ber Bant befindlichen Gel: ber; ferner bie öffentlich feilgehaltenen verfälichten ober verborbenen Egwaren und Getrante; bie ohne polizeiliche Gr= laubnis gelegten Gelbftgeschoffe, Schlageifen ober Fugangeln und enblich bie gefehlichem Berbot zuwiber geführten Baffen, wie Stodbegen u. bgl. Auger ben im vorftebenben angebeuteten Fällen foll nach

und ber bagu bienenben Berfgeuge erfannt werben, ebenfo auf &. ungeeichter Dage, Bewichte und Bagen, welche bei einem Bewerbtreibenben vorgefunben werben. Ausnahmsweise ift in Unsehung ber einem Beamten in Beziehung auf beffen Dienftgeschäfte gegebenen Weschente ober ber gur Bestechung eines folden gegebenen Begenftanbe beffimmt, daß an Stelle bes Empfangenen auch ber Wert besfelben für bem Staat verfallen erffart werben fann. Außerbem fommt bie E. vielfach im Bollwefen vor, inbem die Ronterbande (f. b.) regelmäßig einzuziehen ift. Bgl. Deutsches Bereinszollgeset vom 1. Juli 1869 (Bundesgesethlatt 1869, Rr. 30, S. 317 ff.), § 134; Deutsches Strafge-fesbuch, §§ 40—42, 152, 295, 335, 360, 367 und 369.

Gifenader Ronvention, f. Musivei=

Gifenbahnen fteben teils im Gigentum bee Staate, teils im Gigentum von Privaten; Bleichwohl muß aber auch im lettern Fall ber Staatsregierung ber= möge ihrer Dberherrichaft und ihres Ober= auffichtsrechts über alle öffentlichen Berfehrsanstalten, welche fich innerhalb bes Staatsgebiets befinden, eine Ginwirfung aufteben (Gifenbabnhobeit). Gin Musfluß biese staatlichen Hobeitsrechts ift bas Eisenbahnrecht (Eisenbahngesetzgebung), b. h. ber Inbegriff ber Rechtsenormen, durch welche die durch die Anlage und burch ben Betrieb ber E. hervor= gerufenen Rechts = und Berfehreverhalt= niffe geregelt werben. Je nachbem fich nun biefe Rechtsnormen auf bie rechtliche Stellung ber Gifenbahnverwaltungen bem Staat ober ben Privaten gegenüber begieben, ericheinen fie als Sagungen bes öffentlichen ober bes privaten Rechts. Muf Grund bes ber Staatsgewalt guftebenben Oberauffichtsrechts ift gunachft gur Un-lage von G. burch Privatpersonen bie Staatliche Benehmigung erforberlich, ebenjo wie ber Betrieb berfelben fich nach ben von ber Staatsregierung ergebenben Borichriften richten muß. Sier find teils bie allgemeinen Rormen ber Gifenbahngefets bem Reichsftrafgesetbuch auch auf E. bes gebung, teils die bei Erteilung ber ftaat-10\*

Borfdriften und Bebingungen maggebend. übrigens hat ber Staat, namentlich nach preußischer Gesetgebung, bas Recht, auch bas Eigentum von Privatbahnen gegen vollständige Entschädigung zu erwerben. Diefe Abtretung fann aber erft nach 30 Sabren von ber Betriebseröffnung an gefordert werben, auch muß ber betreffen= ben Gefellschaft eine folde Abficht min= beftens ein Sahr vor bem gur übernahme bestimmten Zeitpuntt mitgeteilt werben. Die Entichabigung erfolgt burch Bahlung bes 25fachen Betrage, welcher in ben letten funf Jahren burchschnittlich an bie Aftionare als Dividende ausbezahlt worben ift. In manchen Landern wird auch in ben Kongeffionen bem Staate bas Recht bes Erwerbs ber Bahn mit ober ohne Entfcabigung, meift nach 99 Jahren, borbehalten. Die Gifenbahnpolitit ber Reuzeit ift überhaupt mehr bem Ctaats= eifenbahninftem als bem Brivat: eifenbahninftem zugeneigt. Reben bie: fen beiben Suftemen befteht bas fogen. gemifchte Guftem, wonach Staats: und Privatbahnen nebeneinander befteben follen. Dies ift thatfachlich gur Beit in Preußen bas berrichenbe, nachbem man bort neuerbings bon Staats wegen jum Erwerb besonders wichtiger Babulinien geschritten ift, jo burch Gejet vom 20. Dez. 1879 in Unfebung ber Berlin = Stettiner, Salberftabt-Magbeburger, Sannover-MI-tenbefener und Roln-Mindener, burd Gefet vom 14. Febr. 1880 bezüglich ber Berlin=Botsbam=Magbeburger und ber Rhei= nifden und enblich burch Gefet vom 7. Mary 1880 rudfichtlich ber im Großbergogtum Beffen belegenen Strede ber Main= Wefer-Gifenbahn. Auch in anbern beutichen Staaten hat neuerbings ber Erwerb privater G. burch ben Staat (Berftaat = lichung) ftattgefunden. Auch bas Deutsche Reich hat bereits E. im Befit, nämlich bie vormale ber Frangofifden Oftbahn gugehörigen G. in Elfag-Lothringen, welche jur 325 Mill. Frant angefauft murben, indem biefer Breis auf die frangofische Kriegetoftenentichabigung aufgerechnet tum bes Reichs über, welch letteres fie port, namentlich von Getreibe, Debl, Gul-

liden Rongeffion aufgestellten besonbern | burd bas Reichsamt fur bie Berwaltung ber Reichseifenbahnen (f. b.) verwalten läßt. Gie find Beftand= teil bes Reichsvermögens, nicht etwa Gigen= tum bes Reichstands Elfaß : Lothringen. Sollte ber großartige Plan, bie E. Deutschlands zu Reichseifenbahnen zu machen, jemals in Erfüllung geben, fo mare bies in ber That für bie Bentralifation Deutich= lands von ber enticheibenbften Bebeutung.

übrigens ift bas beutsche Gifenbahn= recht mit ber Gründung bes Norbbeutichen Bundes und bes nunmebrigen Deut= ichen Reichs bereits in eine neue Ent= widelungsphafe getreten. Rach bem Bor= gang ber nordbeutiden Bunbesverfaffung bestimmt nämlich bie beutsche Reichsverfaffung (Art. 4), baß bas Gifenbahnwefen ber Beauffichtigung feitens bes Reichs und ber Befetgebung besfelben unter: liegen folle. Damit ift gwar bas Gifenbahnwesen ber Gesetgebung ber einzelnen Staaten feineswegs ganglich entzogen und ber Reichsgesetzung ausschließlich vorbehalten; boch geht die lettere ber Landes= gefetgebung vor, und bie Reichsverfaffung felbft enthält bereits eine Reihe wichtiger Bestimmungen über die E. (Art. 41-47). Siernach follen bie beutiden G. im Intereffe bes allgemeinen Berfehrs wie ein einbeitliches Net verwaltet, und neu ber= auftellende G. follen zu biefem Behuf nach einheitlichen Rormen angelegt unb ausgeruftet werben. Demgemäß follen über-einstimmenbe Betriebseinrichtungen getroffen und gleiche Bahnpolizeireglements eingeführt merben. Die Gifenbahnvermaltungen aber find zur Ginführung ber für den burchgebenden Berfebr und in= einander greifenbe Fahrplane nötigen Ber= fonenguge verpflichtet, nicht minder auch gur Ginrichtung birefter Erpebitionen im Berfonen = und im Guterverfehr unter Gestattung bes übergangs ber Transport= mittel von einer Babn auf die andre gegen bie übliche Bergütung. Ferner ift bem Reich die Kontrolle über bas Tarif= wesen eingeräumt und bem Raifer bas Recht jugeftanben, bei eintretenden Rot: ftanben, insbesonbere bei ungewöhnlicher warb. Go gingen biefe G. in bas Gigen- Teurung ber Lebensmittel, für ben Trans-

bes Musichuffes im Bunbesrat für bas Gifenbahumefen einen besonders niebrigen Spezialtarif einzuführen. Allerbings fin= ben biefe Beftimmungen auf Babern feine Anwendung. Dagegen ift die weitere Borfdrift, wonach E., welche im Intereffe ber Berteidigung Deutschlands ober im Intereffe bes gemeinfamen Bertehre für not= wendig erachtet werben, fraft eines Reichs: gefetes auch gegen ben Wiberfpruch ber betreffenben Bunbesglieber für Rechnung bes Reichs angelegt ober an Privatunter= nehmer jur Ausführung fongeffioniert werben fonnen, auch auf Babern anwend= bar. Ebenfo fieht bem Reich auch Bavern gegenüber bas Recht gu, im Beg ber Befetgebung einheitliche Normen für bie Ronftruttion und Ausruftung ber für bie Landesverteibigung wichtigen G. aufzuftellen, wie benn auch Bayern gegenüber bie Borfdrift gilt, wonach bie beutichen Gifenbahnverwaltungen jum 3med ber Berteibigung Deutschlands ben Unfor= berungen ber Behörben bes Reichs in betreff ber Benutung ber E. unweigerlich Rolae zu leiften baben. Das Reichsgefet über die Rriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesethlatt, S. 129 ff.) hat bann (\$\$ 28-31) biefe lettern Beftim= mungen naber ausgeführt. Aber auch außerbem find noch verschiebene anbre Reichsgesete für bas Gifenbahnwesen von Wichtigfeit. Dabin gebort in erfter Linie bas Reichsgeset vom 7. Juni 1871, betreffend bie Berbindlichfeit jum Gda= benerfat für bie bei bem Betrieb von G., Bergwerfen, Fabrifen, Steinbrüchen und Grabereien berbeigeführten Tötungen und Rörperverletungen (basfogen. Saft= pflichtgefen, Reichsgesenblatt, S.207), welches unter besonberer Rormierung ber Beweislaft porichreibt: Wenn bei bem Betrieb (alfo nicht blog bei ber Befor= berung auf ber Bahn) einer Gifenbahn ein Menich getotet ober forperlich ber= lett wirb, fo haftet ber Betriebsunterneh= mer für ben baburch entstanbenen Scha= ben, fofern er nicht beweift, bag ber Un= fall burch bobere Gewalt ober burch eignes Berichulben bes Getoteten ober bes Ber-

fenfrüchten und Kartoffeln, auf Borichlag | bas fogen. Boffeifenbahngefet (Reichsgefet vom 20. Des. 1875, betreffent die Ab-anberung bes § 4 bes Gefetes über bas Poftwefen bes Deutschen Reichs vom 28. Oft. 1871), welches bie Berpflichtungen ber E. gegenüber ber Reichspoft normiert und ihnen insbesondere die Berbindlichfeit auferlegt, mit jedem regelmäßigen Bug einen von ber Boftverwaltung geftellten Postwagen mit ben barin enthaltenen Briefen, Zeitungen, Gelbern, Bafeten bis ju 10 kg fowie den bienfithuenden Boft= beamten unentgeltlich zu beforbern; boch fann bei Gilgugen die Ditbeforberung von Pafeten ausgeschloffen werben. Much find bie G. verpflichtet, ber Boft gegen Bergutung bie nötigen Badwagen zu ftellen. Endlich muffen fie bei Unlegung neuer Bahnhofe bie für bie Post erforberlichen Dienfträume und Beamtenwohnungen gegen Entichabigung beschaffen. Bon Bebeutung war ferner auch bie Errichtung bes Reichseisenbahnamts (f. b.), welche burch Gefet bom 27. Juni 1873 erfolgte, als einer Bentralauffichtsbehörbe über bas Reichseisenbahnwefen. Gin all= gemeines Reichseisenbahngefet, wie es gleichzeitig in bem letigebachten Befet verheißen ward, ift freilich noch nicht erlaffen; boch ift bas Betriebs = und Tarif= wefen burch verschiebene Berordnungen, namentlich burch bas Betriebsreglement vom 11. Mai 1874 (Zentralblatt für bas Deutsche Reich, S. 179 ff.), normiert worben. Bestimmungen über bie Sobe ber Frachtfage find barin nicht enthalten, obgleich eine einheitliche Regelung biefer ichwierigen Ungelegenheit febr wünschens= wert ware, namentlich mit Rudficht auf bie Berichiedenartigfeit ber Grundfate, nach welchen bie Babnverwaltungen innerhalb ber ihnen guftebenden Tariffreiheit ban= beln (Tarifpolitit, ein hauptzweig ber Gifenbahnpolitit überhaupt). 3n8= besondere haben die jogen. Differential= tarife icon manchen Ungriff erfahren. Die im allgemeinen für angemeffen erachteten Frachtfage pro Bentnermeile find nämlich in ben Rormaltarifen berech= net, welche in ber Regel im Berfehr auf ein und berfelben Bahn ober im Berletten verurfacht ift. Bichtig ift ferner banbovertebr gur Anwendung fommen.

ben, ben großen burchgehenben Berfehr an fich zu ziehen, verbanken baneben bie Differentialtarife ihre Entstehung, welche für alle ober einzelne Güterflaffen ober auch nur für einzelne Artifel niebrigere Ginheitsfage ale bie Normaltarife enthalten und für ben Berfehr auf langern Streden Unwendung finden. Bugebenten ift endlich auch bes Bahnpolizeireglements vom 4. Jan. 1875 (Bentralblatt, G. 57 ff.), mit welchem gleichzeitig auch eine Gifenbabnfignalordnung publigiert warb. Bgl. Befchorner, Das beutiche Gifenbahn= recht (1858); Förftemann, Breugisches Eifenbahnrecht (1869); Roch, Deutsch-lands G. (1858, 2 Bbe.); v. Stein, Bur Gifenbahnrechtebilbung (1872); Enbe-mann, Die Saftpflicht ber G. (2. Aufl. 1876); Stürmer, Befdichte ber E. (1872); Schmeidler, Gefchichte bes beutschen Gi= fenbahnwefens (1871); Lebr, Gifenbahn= tarifmefen und Gifenbahnmonopol (1879); Gar, Die Berfehrsmittel in Bolfs = und Staatswirtschaft, Bb. 2: Die E. (1879).

Eifenbahngarantie, f. Staatsga=

Gifenbahnregiment, in Breufen Friebensflamm für die bei ber Mobilmadjung aufzustellenbe Felbeisenbahnformation, bem Chef bes Generalftabs ber Urmee unterftellt. Die Thatigfeit besteht einer= feits in ber Unlage und bem Betrieb von Gifenbahnen und Telegraphenleitungen, anberfeits in ber Berftorung folder Unla-

gen. Garnifon: Berlin.

Giferne Rrone, bie Rrone, mit ber feit Ende des 6. Jahrh. die Iombardischen Rönige, bann Karl b. Gr. und die meisten beutschen Könige bis auf Karl V. sowie auch Napoleon I. 1805 und Ferbinand I. von Ofterreich 1838 als Könige von Stalien gefront wurben. Gie befteht aus einem golbnen, mit Gbelfteinen befetten Reif, auf ber innern Seite mit einem eingelegten ichmalen eifernen Reif, ber angeblich aus einem Nagel bes Kreuzes Chrifti geschmiebet fein foll. Gie wird im Dom zu Monga aufbewahrt, nachbem fie 1859 von ben Sfterreichern genommen, aber 1866 wieber guruderstattet worben vom 9. Juni 1871, betreffend bie Bereini-

Der Ronfurreng ber G. und bem Stre- | von Rapoleon I. 1805 geftiftet, 1814 aufgehoben und 1816 von ben Ofterreichern

wiederhergestellt.

Gifernes Rreug, preug. Orben, bon König Friedrich Wilhelm III. 10. Marg 1813 geftiftet, verlieben für Berbienft um bas Baterland im Rampf gegen Frantreich 1813-15; befteht aus zwei Rlaf= fen und einem Großfreug. Deforation: schwarzes, in Gilber gefaßtes Anbreas= freng bon Gugeifen mit bem Ramensjug F. W., ber foniglichen Rrone, einer Bergierung von Gidenblattern und ber 3ab= restabl 1813. Bei Musbruch bes Kriege mit Frankreich 19. Juli 1870 erneuert mit ber Unberung, bag auf ber glatten Borberfeite ber Buchftabe W. mit ber 3ab= restahl 1870 angebracht wurde. Das Giferne Rreus murbe an ca. 45,000 Berfonen, an Nichtfombattanten am weißen Band, verteilt. Großfreuge murben 9 verlieben.

Eflat (frang., fpr. eflah), Larm, Rnall; Blang, Schein, auffebenerregenber Borfall; eflatant, glangenb, auffallenb,

auffebenerregend.

Elite (frang.), bas Befte ober Muser= lefene, baber E. einer Befellichaft, Glite-

truppen 2c.

Elfaß : Lothringen, beutsches Reichs= land, 14,508 qkm mit (1880) 1,571,971 Einw. Sauptfladt: Strafburg mit 106,000 Ginw. Die Bevölferung gehört jum weitaus größten Teil ber fatholifchen Ronfession an (1875: 1,204,081 Ratholifen, 285,329 Brotestanten, 39,002 38= raeliten). Durch ben Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 wurben bie Lanbesteile, die bas nunmehrige Reichstand bilben, bon Frankreich abgetrennt und bem Deutschen Reich, welches fie in einer Beit ber Schwäche und bes Berfalls verloren, infolge bes ruhmvollen Rriegs von 1870/71 wiebergewonnen. Das Reichsland fest fich aus ben frühern frangofischen Departements bes Oberrheins, mit Musnahme bes Bebiets von Belfort, bes Die= berrheins und verschiedenen Teilen ber Departements ber Dofel, ber Meurthe und ber Bogefen gufammen.

ift. Der Orben ber Gifernen Krone wurbe gung von G. mit bem Deutschen Reich

(Reichsgesethlatt, S. 212), übt ber Raifer ! bie Staatsgewalt in G. aus. Es ift fomit ein reichsunmittelbares Land geschaffen worben, welches bem Dberhaupt bes Reichs unmittelbar unterftellt ift. Das Land bat ben Charafter einer Proving bes Deutiden Reichs, und mabrend in ben übrigen Staaten, welche ben beutiden Bejamtstaat bilben, eine besonbere Staatsgewalt vorhanden ift, fallt biefe für E., mas bie Berfon bes Tragers anbetrifft, mit ber Reichs= gewalt zusammen. Die thatfachlichen Berhaltniffe aber, unter welchen &. wiebergewonnen warb, liegen eine Beit bes übergange als notwendig erscheinen, und fo ward benn insbesonbere bas Infrafttre= ten ber beutiden Reichsverfaffung gunächft bis 1. 3an. 1873, fobann aber burch bas Gefet vom 20. Juni 1872 noch weiter bis 1. Jan. 1874 hinausgeschoben. Die Berwaltung, an beren Spige ber Reichs= fangler trat, wurde burch ein befonberes Gefet für G. vom 30. Deg. 1871 geordnet. Gine besondere Abteilung des Reichstanzleramts für E. wurde geschaffen, an beren Stelle in ber Folgezeit ein besonderes Reichstangleramt für E. trat. Die oberfte Berwaltungsbehörde in G. felbst war ber Oberprafibent mit bem Amtsfit in Straßburg. Ihn hatte bas Gefeb vom 30. Dez. 1871 im § 10 (bem jogen. Dittaturparagraphen) insbefonbere ermachtigt, »bei Befahr für die öffentliche Sicherheit alle Dagregeln ungefaumt gu treffen, welche er gur Abwendung ber Gefabr für erforderlich erachte«, auch »zur Ausführung ber bezeichneten Magnahmen bie in E. stebenben Truppen zu requirierene. Unlangend bie Befetgebung für E., hatte bas Einverleibungsgefet vom 9. Juni 1871 bestimmt, bag bis jum Gintritt ber Wirkfamkeit ber Reichsverfaffung ber Raifer bei Ausübung ber Gefetgebung an bie Buftimmung bes Bunbegrate und bei ber Aufnahme von Anleiben ober bei ber übernahme von Garantien für E. burch welche eine Belaftung bes Reichs berbeigeführt werbe, auch an bie Buftimmung bes Reichstags gebunben fein folle. Dit ber Ginführung ber Reichsverfaffung aber follte, fo bestimmte jenes Befet wei= ter, bis gur anberweitigen Regelung burch

Reichsgesets bas Recht ber Gesetgebung auch in ben ber Reichsgesetzgebung in ben Bunbesstaaten nicht unterliegenden Un= gelegenheiten bem Reich gufteben. Inzwischen hatte fich aber in &. eine Parteiftromung nach und nach einigen Ginflug ju verschaffen gewußt, die bemüht war, an Stelle pringipieller Opposition gegen bas beutsche Regiment eine Politit gur Geltung zu bringen, welche, bie Unnerion als völkerrechtliche Thatfache anerken= nenb, bem Reichsland bie Stellung eines möglichft felbftanbigen Staatsforpers gu verschaffen fuchte. Diefem Ginfluß ber »autonomistischen« Bartei mar es insbe= fondere zu verdanken, bag burch faifer= lichen Erlag vom 29. Oft. 1874 ber Reichstanzler ermächtigt warb, in Bufunft Entwürfe von Gefeten für G. über folde Ungelegenheiten, welche ber Reichs= gefetgebung burch bie Berfaffung nicht vorbehalten find, einschließlich bes Lanbeshaushaltsetats, einem aus Mitgliebern ber Bezirfstage, b. h. ber Bertretungen ber Rommunalverbande ber Begirte, gu bilbenben Landesausichuß gur gut= achtlichen Beratung vorzulegen. Ginen weitern Erfolg aber hatte bie autonomifti= iche Bewegung, als fie bas Reichsgefet vom 2. Mai 1877, betreffend die Landes-gesetzgebung in E. (Reichsgesetzblatt, S. 491), erlangte, wonach bie Landesgesetze für G., einschließlich bes jährlichen Lanbeshaushaltsetats, mit Buftimmung bes Bunbesrats vom Raifer erlaffen werben follten, wenn ber Landesausichuß auge= ftimmt babe; boch blieb in biefem Befet ber Erlag von Landesgesetzen im Weg ber Reichsgesetzgebung immer noch vorbehalten. Ein weiteres Reichsgesetz vom 4. Juli 1879 aber, betreffend die Berfaffung und Berwaltung Elfaß=Lothringens (Reichs= gefetblatt, S. 165 ff.), brachte bem Reichs= land bie von ber autonomistischen Partei erfehnte Regierung im Land felbit, ferner eine beschließende Lanbesvertretung und endlich eine Bertretung im Bunbesrat. Rach bem Gefet vom 4. Juli 1879 (§ 1) fann nämlich der Raifer landesherrliche Befugniffe, welche ibm fraft Musibung ber Staatsgewalt in G. guffeben, einem Statthalter übertragen. Der Stattbalter, welcher bom Raifer ernannt und ber Rirche Augsburgifder Ronfession, bon abberufen wird, refibiert in Strafburg. Der Umfang ber ihm ju übertragenben landesherrlichen Befugniffe foll nach bem Gefet vom 4. Juli 1879 burch faiferliche Berordnung bestimmt werben, und eben= biefe Berordnung ward 23. Juli 1879 (Reichogesethblatt, S. 282 ff.) erlaffen. Der Generalfelbmarichall Ebwin Freiherr v. Manteuffel wurde baburch zum faifer= lichen Statthalter in G. ernannt.

Die landesherrlichen Befugniffe, welche bem Statthalterburch jene Berordnung übertragen wurden, find folgende: 1) Die Bollziehung ber Berordnungen, welche zum Gegenstand baben : bie Anordnungen von Bablen gu ben Begirfstagen und ben Rreistagen; bie Berufung sowie bie Schließung ber Begirfstage und ber Rreistage; bie Gufpenfion und bie Bernichtung von Beichlüffen ber Begirfstage und ber Rreistage; die Feststellung bes Haushalts= etats und bes Rechnungswesens ber Be= girfe; Abanberungen in ber Umgrengung ber Rreife und ber Gemeinben; die Auflöfung von Rreistagen und von Gemeinberaten; bie Ermächtigung von Begirten, Gemeinden und öffentlichen Unftalten gur Aufnahme von Anleihen fowie gur Erhebung von Steuerzuschlägen; bie Er-mächtigung zur Erhebung von Oftroigebühren und die Genehmigung ber auf bie Erhebung biefer Bebühren bezüglichen Reglements; bie Ermächtigung gur Erbebung von Bruden= und Fahrgeld; bie Errichtung von Sanbelstammern, bie Weitfetung ber Deitgliebergahl und bie Umgrengung ber Begirte biefer Sanbels= fammern; bie Anerkennung gemeinnüti= ger Unftalten und die Genehmigung ber Statuten berartiger Unftalten; die Benehmigung ber Errichtung von Krankenund Siechenhäufern; bie Genehmigung ber Errichtung und die Aufhebung von Sparfaffen; bie Ermächtigung gur Bilbung bon Bobenfrebitgefellichaften und von Berficherungsgefellschaften sowie bie Benehmigung ber Statuten berartiger Befellichaften; bie Abanberung ber Umgren= jung und die Berlegung bes Pfarrfibes fatholifcher ober protestantifcher Pfarreien; bie Abgrengung von Infpettionsbezirfen gung ber Bablen ber weltlichen Infpet-

protestantischen Konsistorialbezirken unb von israelitischen Konfiftorial= und Rab= binatsbezirfen; bie Ermächtigung gur Eröffnung neuer Rultusftätten; bie Ermachtigung juriftischer Personen zur Annahme von Schenfungen und lettwilligen Buwenbungen; bie Ermächtigung jur Musführung gemeinnütziger Arbeiten und bie Feststellung ber Dringlichkeit berartiger Arbeiten, foweit diefelben nicht für bas Reich ausgeführt werben; bie Rlaffierung und Deflaffierung öffentlicher Stragen; bie Bezeichnung ber Gemaffer, welche als fchiffbar ober flögbar angujeben find; bie Erlaubnis zu bauliden Borrichtungen in berartigen Gemäffern und bie Erlaubnis, aus benfelben Baffer abzuleiten; bie Benebmigung von Berträgen, burch welche Solzberechtigungen in Staatsforften gegen Abtretung von Waldgrundftuden abgeloft werben; die Festsetzung bes Meift = und Minbestbetrags bes für ben Besuch ber bobern öffentlichen Schulen zu erhebenben Schulgelbs; bie Ermächtigung gn Namensänderungen. 2) Die Befugnis jum Erlaß von Gelbftrafen, welche burch richterliches Urteil ober im Berwaltungsweg rechtsfraftig erfannt find, und bie Befugnis zur Gewährung ber Rehabilitation; bie Befugnis jum Erlag von Steuern, Bebühren, Befällen, jur Nieberichlagung von Raffenbefetten und fistalifden Forberungen fowie die Befugnis gur Genebmigung nachträglicher Abanberung für ben Lanbesfistus und für bie Begirfe abgeschloffener Bertrage. 3) Die Ernennung und Abberufung ber Bürgermeifter und beren Beige= ordneten; bie Ernennung ber Brafibenten ber Bereine ju gegenseitiger Unterftütung: bie Benehmigung ber von ben fatholischen Bifcofen bes Lanbes vorgenommenen Grnennungen zu geiftlichen Amtern und bie Genehmigung ber Abberufung von folden Umtern; bie Bestätigung ber Ernennung und ber Abberufung protestan= tifder Bfarrer; bie Genebmigung ber Bablen ber Prafibenten ber protestan= tifchen Ronfiftorien, Die Ernennung ber geiftlichen Inspettoren ber Rirche Mugs-burgischer Konfession und die Genehmitoren; die Bestätigung der Bahlen gu und zwar 10 burch ben Bezirkstag bes Umtern bes israelitischen Kultus. Dberelfaß, 11 burch ben Bezirkstag von

Außerbem find auf ben Statthalter bie burch Gefete und Berordnungen bem Reichstangler in elfaß-lothringischen Lanbesangelegenheiten überwiesenen Befugniffe und Obliegenheiten fowie bie burch ben oben gebachten § 10 (Diftaturpara graphen) bes Gefetes vom 30. Dez. 1871 bem Oberpräsibenten übertragenen außer= orbentlichen Gewalten übergegangen. Das Reichstangleramt für E. und bas Oberprafibium wurden aufgeloft, indem ein verantwortliches Minifterium für G., welches feinen Sit in Strafburg bat, und an beffen Spite ein Staatsfefretar ftebt, errichtet warb. Das Minifterium gerfällt in Abteilungen (für Inneres, Rultus und Unterricht, für bie Juftig, für Finangen und Domanen, für Gewerbe, Landwirtfchaft und öffentliche Arbeiten), welche Unterftaatsfefretaren unterftellt find. Un= ter bem Borfit bes Statthalters foll fer= ner ein Staaterat gujammentreten, welcher aus bem Staatsfefretar, ben Unterflaatsfefretaren, bem Brafibenten bes Dber= lanbesgerichts und bem erften Beamten ber Staatsanwaltichaft bei biefem Bericht, endlich aus 8-12 Mitgliebern besteben foll, welch lettere ber Raifer ernennt. Drei von biefen Mitgliebern werben auf Borichlag bes Lanbesausichuffes ernannt, während die übrigen lediglich burch bas allerhöchste Bertrauen berufen werben. Der Staatsrat ift berufen gur Begutach= tung: 1) ber Gefetentwürfe, 2) ber gur Ausführung von Gesetzen zu erlaffenben allgemeinen Berordnungen, 3) andrer Augelegenheiten, welche ihm vom Statthalter überwiesen werben. Durch die Lanbesgesetzgebung fonnen bem Staatsrat auch andre, insbesondere beschließende, Funktionen übertragen werben. Das Bubgetrecht und bas Recht ber Buftimmung bei Musübung ber gesetzgebenben Gewalt find bem Lanbesausichuß gewahrt. Die Landesgesetze werben also wie bisher bom Raifer erlaffen, mit Buftimmung bes Bunbesrats und bes Lanbesausschuffes. Der Landesausichuß besteht aber nun= mehr aus 58 Mitgliebern. Bon biefen

Oberelfaß, 11 burch ben Begirfstag von Lotbringen und 13 durch ben von Unterelfaß. Bon ben übrigen 24 Mitgliebern werben je einer in ben Bemeinben Straßburg, Milhaufen, Det und Rolmar von ben Gemeinberaten aus beren Mitte gewählt, während 20 von ben 20 Landfreifen, in ben Kreifen Dulbaufen und Rolmarunter Ausscheibung bergleichnamigen Stadtgemeinden, gewählt werben. Die Bahlperiobe ift eine breijährige. Das Bahlverfahren ift gebeim und inbireft. Bablbar jum Abgeordneten ift, wer bas aftive Gemeindewahlrecht befitt und in bem Begirt feinen Wohnfit bat. Der Raifer fann ben Lanbesausschuß vertagen und auflofen. Die Auflojung bes Lanbesausschuffes giebt bie Auflösung ber Begirkstage nach fich. Die Renwahlen au ben Begirtstagen baben in einem folden Fall innerhalb breier Monate, bie Reumablen zu bem Landesausichuf innerhalb feche Monaten nach bem Tag ber Auflöfungeberorbnung ftattzufinden. Landesausichuß hat bas Recht, innerhalb bes Bereichs ber Lanbesgefetgebung Gefete porquidlagen und an ibn gerichtete Betitionen bem Dinifterium zu überweisen.

Berwaltung. Bum Zwed ber innern Berwaltung zerfällt bas Reichsland in brei Begirfe, entsprechend ben ebemaligen frangofischen Departements, nämlich: Un= terelfaß -(Straßburg), Dberelfaß (Rolmar) und Lothringen (Det). Un ber Spite eines jeben Begirts fteht ber Begirtsprafibent, beffen Stellung im wesentlichen berjenigen bes ebemaligen frangöfischen Prafetten entspricht. Bur Musübung ber Bermaltungsgerichtsbarfeit fteht bem Begirfsprafibenten ein bem bormaligen Prafetturrat entiprechenber Begirtsrat gur Seite, eine follegialifche Behorbe, welche fich aus bem Begirtsprafi= benten, ben ihm beigegebenen Raten unb bem Steuerbireftor und bem Oberforftmeifter gufammenfett. Für jeben Begirt ift gur Bermaltung ber biretten Steuern ein Steuerbireftor (in Strafburg, Rolmar und Det) bestellt. Die Steuerbireftionen fteben unter ber Leitung ber werben 34 burch bie Begirfstage gewählt Begirfsprafibenten. Für bie Forftver-

Strafburg, Kolmar und Mes. Für bie Bermaltung ber Bolle und ber indireften Steuern ift ein Beneralbireftor eingefest, unter welchem 6 Sauptzollämter, 5 Saupt= fleueramter, 86 Enregiftrements = Gin= nahmeftellen unb 11 Spothefenamter fteben. Den frühern Oberprafeften entfprechen bie nunmehrigen Rreisbiret= toren, bie an ber Spige ber Rreife fteben, welch lettere ben frühern Arronbiffemente entfprechen. Die Bahl ber Land= freise ift 20, wovon 7 auf Unterelfaß (Strafburg, Erftein, Sagenau, Molsbeim, Schlettstadt, Weigenburg und Ba= bern), 6 auf Oberelfaß (Altfird, Rolmar, Gebweiler, Mulbaufen, Rappoltsweiler und Tann) und 7 auf Lothringen (Met, Bolden, Chateau = Galins, Die: benhofen, Forbach, Saarburg und Saarge= mund) fommen. Bu biefen treten noch bie beiben Stadtfreise Stragburg und Det bingu. Borfteber ber einzelnen Gemeinben ift ber Burgermeifter (Maire), welchem ber Beigeordnete (Abjunft) gur Geite fteht. Die fommunale Gelbitverwaltung wird für bie Gemeinden burch bie Munigipalrate, für bie Rreife burch bie Rreistage (Conseils d'arrondissement) und für die Begirte burch bie Begirfstage (Conseils généraux) mahrge= nommen. In ben Stabtgemeinben Det und Strafburg verfeben bie Munigipalrate gleichzeitig bie Kunftionen ber Kreis= tage. Das aftive Bablrecht für bie Bertretungen ber Gemeinden und ber bobern Rommunalverbanbe fteht jebem Deutschen gu, welcher bas 25. Lebensjahr gurudge= Tegt bat, fich im Bollbefit ber burgerlichen Rechte befindet und in ber betreffenben Gemeinde, bem Rreis ober bem Begirt feinen Wohnfit hat. Wählbar ift jeber Wähler und außerbem jeber Deutsche, bei welchem die sonstigen Bedingungen ber Musübung bes allgemeinen Wahlrechts porhanben find, mit Ausnahme bes Wohn= figes, fofern er in ber Gemeinbe, bem Rreis ober bem Begirf birefte Steuern gablt.

Je ein fatholifder Bifchof refibiert in Strafburg und in Det. Für bie reformierte Rirche bestehen funf Ronfistorien stellen ausgegebenen Schulbbriefen, von

waltung bestehen Forftbirektionen gu | Strafburg und Met. Das Direktorium ber Rirche Augsburgischer Ronfession befinbet fich in Stragburg. 38raelitische Ronfiftorien befteben in Stragburg, Rolmar und Met.

> Juftig. Die beutschen Juftiggesete, welche 1. Oft. 1879 in Rraft traten, haben auch für G. eine neue Juftigorganisation veranlaft. Das Oberlanbesgericht für bas Reichsland ift in Rolmar er richtet worden. 3hm find die folgenden feche Landgerichte untergeordnet:

Landgericht Rolmar (Amtsgerichte in Barr, Enfisheim, Bebweiler, Raifersberg, Rolmar, Marfird, Marfolsheim, Minfter, Renbreifach, Rappoltsweiler, Rufach, Schlettftadt, Schnierlach, Guly und Weiler);

Det (Amtsgerichte in Ars a. b. Mofel, Bolden, Bufenborf, Chateau - Calins, Delme, Diebenhofen, Dieuge, Det, Gierd und Bic);

Dilhaufen (Amtsgerichte in Altfird, Dammerfird, Sirfingen, Süningen, Dasmunfter, Milhaufen, Pfirbt, Cennheim, Siereng, Ct. Amarin und Thann);

Saargemiind (Amtsgerichte in Albesborf, Bitid. Drulingen, Falfenberg, Forbach, Grogtanden, Rohrbad, Saaralben, Saargemund, Caarunion und St. Avold);

Stragburg (Amtsgerichte in Benfelb, Bijdmei-Ier, Brumath, Sagenau, Sochfelben, 3fftird, Lauterburg, Rieberbronn, Schiltigheim, Stragburg, Guly u. 2B., Truchtersheim, Beigenburg und Wörth);

Babern (Amtsgerichte in Buchsweiler, Finftingen, Lörchingen, Lütelftein, Mtolsheim, Oberehnheim, Pfalgburg, Saarburg, Schirmed, Baffelnheim und Babern).

Finangen. Für ben Saushaltsetat pro 1880-81 waren die Einnahme bes Lanbes auf 39,137,640 DRt. veranschlagt. hierbei find bie bireften Steuern mit 10,677,500 Dt., bie indireften Steuern und die Bolle mit 15,481,379 Def. in Anfat gebracht, mahrend bie Ginnahmen ber faiferlichen Tabafmanufaktur in Stragburg auf 3,118,500 Mt., biejenigen aus ber Forstverwaltung aber auf 6,406,000 Dit. veranschlagt find. Die Ausgaben find mit 39,905,798 Det. etatifiert. Die Staats= ichulb besteht aus ben auf Grund bes Gefetes vom 10. Juni 1872 gur Entichäs bigung ber Inhaber verfäuflicher Juftig= ju Marfirch, Mulhausen, Bischweiler, benen 1880 noch 25,025,000 Frant im

Umlauf waren. Die Gifenbabnen bes Reichstands, im Befit bes Reichs befindlich, fteben unter einer besonbern Reichs= behörbe (f. Reicheamt für bie Ber= waltung ber Reichseifenbahnen) in Berlin; bie Generalbireftion berfelben befindet fich in Strafburg. Bum beut-ichen Reichstag entsendet G. 15 Abgeordnete (vgl. Reichstag). 3m Bunbes= raf ift G. burch ftimmberechtigte Bertreter nicht reprasentiert, weil ja eine eigentliche Bundesregierung (wie in ben übrigen Bunbesftaaten) im Reichsland nicht besteht. Es ift jedoch burch bas Wefet bom 4. Juli 1879 vorgefeben, bag gur Bertretung ber Borlagen aus bem Bereich ber Lanbesgesetigebung sowie ber Interes fen Gliaß = Lothringens bei Begenflanben ber Reichsgesetigebung burch ben Statthalter Rommiffare in den Bunbesrat abgeordnet werden fonnen, welche an beffen Beratungen über biefe Angelegenheiten teilnehmen.

Herwesen. Es bestehen besondere Truppentörper, welche sich aus den Mistärpflichtigen des Reichslands zusammensetzen, die jeht noch nicht. Das Kontingent wird vielmehr unter die verschiedenen deutschen Armeeforps verteilt. Bzl. das ofsizielle »Jahrbuch für E.« und die »Statistischen Mitteilungen über E.«, vom laisert. Statistischen Bäreau (1878); Adsweis, wie diese Provinzen dem Deutschen Weis, wie diese Provinzen dem Deutschen Reich verloren gingen (3. Aust. 1871).

Emanzipation (lat.), Entlassung aus ber näterlichen Gewalt; bann überhaupt Befreiung aus einem Abhängigkeitszusand, 3. B. E. ber Krauen, Befreiung des meiblichen Geschlechts von den Schanken, mit denen es natürliche und soziale Verbältnisse umgeben haben; E. der Juden (l. d.), Gleichstellung derselben mit den übrigen Staatsbürgern; E. der Schle, Berming berselben, namentlich der Volksichel, aus der abhängigen Stellung zur linde; E. der Katholiken, in Großbritanm bie 1829 durchgeführte Maßregel, durch es den dortigen Katholiken mögstigmacht wurde, ins Parlament und Staatsämter einzutreten.

Embargo (fpan. Embargar), ber auf ein Schiff nebft Labung gelegte Arreft, um bas Auslaufen besfelben aus bem Safen, in welchem es fich befindet, gu verbindern. Je nachbem biefe Dagregel gegen bie eig= nen Unterthanen ober gegen bie Angeborigen eines fremben Staats und beren Schiffe gur Unwendung gebracht wird, unterscheibet man zwischen zivilem ober staatsrechtlichem E. und bem internatio= nalen ober völferrechtlichen E., welch letteres auch als &. im engern Ginn ober als G. fclechtbin bezeichnet wirb. Das zivile G. wird als ein Musfluß bes fogen. Staats= notrechts, bem fich bie Privatintereffen ber Unterthanen unterordnen muffen, na= mentlich bann gur Anwendung gebracht, wenn die Ausfuhr gewiffer Artifel im ftaatlichen Intereffe verhindert werden foll. Das internationale G. bagegen tommt einmal als Repressalie ben An= gehörigen und ben Schiffen eines anbern Staats gegenüber vor, ber zuvor gegen ben betreffenben Staat von bem G. Gebrauch gemacht ober sonftige schädliche Magregeln gegen benfelben in Bollgug gefett hatte. Außerbem ftellt fich bas G. als eine Sicherheitsmaßregel bei eingetretenem ober boch bevorftebenbem Rrieg8= guftand bar. Bricht im lettern Kall ber Rrieg zwischen ben beteiligten Dachten nicht aus, fo werben bie mit Befchlag belegten Schiffe famt Mannichaft und Labung freigegeben, mabrend im umgefebr= ten fall die vorläufige Beschlagnahme fich in eine Appropriation umwandelt, weil nach Kriegsrecht bas feinbliche But gur See als gute Brife gilt. Da jeboch neuer= bings ber Grundfat ber Unverleglichfeit bes Brivateigentume im Rrieg mehr und mehr gur Geltung fommt, fo ericbeint auch jenes Prifenrecht als unhaltbar; bie neuern Bölferrechtslehrer verbammen es, und auch die Braris bat es teilmeife auf= gegeben, wie benn g. B. im letten beutich= frangofischen Rrieg burch Berordnung vom 18. Juli 1870 (Bunbesgesethlatt 1870, Dr. 27) bestimmt ward, bag bie frangofi= ichen Sanbelsichiffe, wofern fie feine Rriegsfonterbande führten, ber Aufbringung und Wegnahme burch bie Fahrzeuge ber Bundesfriegemarine nicht unterliegen

bann bie Beichlagnahme frember Schiffe idon vor bem eigentlichen Musbruch bes Rriege gebilligt werben. Go murbe benn and por bem Musbruch bes orientalischen Rriegs ben in englischen und frangofischen Bafen befindlichen ruffifden Schiffen eine Frift bon feche Wochen jum Muslaufen ober jur Beimtebr offen gelaffen. Da= gegen haben bie Danen im Rrieg von 1864 bas E. gegen breußische und öfterreichische Schiffe wieber gur Unwendung gebracht.

Emeritus (lat.), ausgedient; in ben Rubeftand verfetter Beiftlicher ober Lehrer; Emeritenanftalten, in fatholi= ichen ganbern Berforgungeanftalten für

emeritierte Beiftliche.

Emente (frang., fpr. emoht), Empo-

rung, Meuterei.

Emigranten (lat., »Auswanberer«), folde, welche, um politischer ober firchlicher Unterbrückung zu entgehen, ihr Bater- land, entweder für immer oder mit Borbehalt ber Rudfehr in beffern Zeiten, verlaffen; insbefondere Bezeichnung der mahrend ber erften frangöfischen Revolution ausgewanderten Frangofen, namentlich Chelleute und Priefter.

Emineng (lat., » Erhabenheit, Sobeit«), Titel ber Rarbinale und früher ber geift=

lichen Rurfürften.

Emir (arab., » Fürfte), im Drient unb in Norbafrifa Titel aller unabhängigen Stammesbäuptlinge fowie aller wirt-lichen ober angeblichen Rachfommen Dohammeds (von feiner Tochter Fatime), bie bas Borrecht haben, einen grauen Turban au tragen; jest auch Titel von Statthal: tern von Provingen. G. al Mumenin (»Kiirft ber Gläubigene), Titel ber Chali: fen; E. al Omra ( Fürft ber Fürften«), Titel ber oberften Dinifter ber Chalifen.

Emiffar (lat.), ein zu geheimen politi=

iden Zweden Musgefandter.

Emiffion (lat.), Aussendung, Musgabe (3. B. von Papiergeld); emittieren,

ausjenben, ausgeben.

Emolument (lat.), Ruten, Borteil; Emolumente, Ginfunfte, besonders Rebeneinfunfte, bie mit einem Amt berfnübit find.

Empire (frang., fpr. angpihr), bas Rai=

follten. Noch viel weniger fann aber als- | ferreich (v. lat. imperium), befonders bas franzöfische Napoleons I. (le premier e.) und bas napoleons III. (le second e.); l'e. c'est la paix ( » bas Raiferreich ift ber Friebe"), Ausspruch Napoleons III. 9. Oft. 1852 ju Borbeaux; nachmals oft in ironischem Ginn gitiert, nachbem fich jene Berbeigung feineswege bewährt batte.

> Emploi (frang., fpr. angploa), Dienft, Amt; Employé (fpr. -jeh), Angestellter,

Beamter.

Empörung, f. Aufruhr.

En bloe (frang., fpr. ang blod), in Bausch und Bogen, wird im parlamen-tarischen Leben insbesondere von der Unnahme ober Berwerfung von Gefeten im gangen und ohne einzelne Mobifitationen gebraucht.

En chef (frang., fpr. ang icheff), als Befehlshaber, Haupt; Rebafteur en chef, der leitende Redafteur (Chefredafteur)

einer größern Zeitung.

Enchtlifa (gried.), Runbichreiben, inobesonbere Erlaß bes Papftes an bie Bifchofe, namentlich von Pius IX. gu öffentlichen Rundgebungen angewendete Form; jo bor allen bie G. bom 8. Dez. 1864 mit bem berüchtigten Spllabus als Beilage, woburch die Lehre von ber papit= lichen Unfehlbarfeit verfündet ward.

Engagement (frang., fpr. anggafdmang), Berbindlichfeit, Berpflichtung, Anwersbung, Dienstannahme; Dienst, Amt, auch Befecht; engagieren, amverben, bereben; fich engagieren, fich einlaffen,

fich verpflichten.

Engere Bahl, f. Bahl.

England, f. Großbritannien. Enflave (lat.), fleinerer, von einem

anbern Staat rings eingeschloffener Teil

eines Staatsgebiets.

Enquête (frang., fpr. angtabt), Unterfuchung, insbesondere amtlichellnter fuchung, namentlich bas meift von einer aus Dit= gliedern bes Befetgebenben Rorpers beftebenben Kommiffion geleitete öffentliche Untersuchungsverfahren gur Aufflärung und Ausfunftseinziehung über gewiffe burch bie Wefetgebung zu regelnbe Fragen und Berhältniffe bes praftifchen Lebens.

Enteignung, f. Erpropriation. Entente (frang., fpr. angtangt), Gin= verständnis; e. cordiale, bergliches Ginverständnis, Bezeichnung für die intimen Beziehungen zweier Staatsregierungen.

Entführung (lat. Crimen raptus), bas Berbrechen, beffen fich berjenige ichulbig macht, welcher fich einer Frauensperson entweder wider beren Willen ober boch ohne Ginwilligung berjenigen Perfonen, von welchen fie familienrechtlich abbangig ift, burch hinwegführung jum 3med ber Chelichung ober ber Ungucht bemächtigt. Dach bem beutschen Strafgesetbuch wird bie G. nur auf befonbern Strafantrag ftrafrechtlich verfolgt und, wenn ber Ent: führer die Entführte geheiratet bat, nur bann, wenn bie Ghe für ungültig erflart worben ift. Im übrigen macht bas Strafgefetbuch folgende Unterscheidung: Es ftraft einmal benjenigen, welcher eine Franensperfon wider ihren Willen burch Lift, Drobung ober Gewalt entführt, um fie gur Ungucht gu bringen, mit Buchthaus bon 1 bis ju 10 Jahren und, wenn bie G. begangen wurde, um bie Entführte jur Che gu bringen, mit Gefängnis bis ju 5 Jahren. Weiter wird aber auch ber= jenige, welcher eine minberjährige, un= verebelichte Frauensperfon mit ihrem Billen, jeboch ohne Ginwilligung ihrer Eltern ober ihres Bormunds entführt, um fie gur Ungucht ober gur Ghe gu bringen, mit Strafe bebroht und gwar eben= falls mit Wefängnis bis gu 5 Sahren. Burbe bas Bergeben an einer verheirateten Frau mit beren Ginwilligung begangen, jo greifen bie ftrafrechtlichen Beftim= mungen über Ghebruch (f. Unjuchts-verbrechen) Plat. Bgl. Deutiches Reichsstrafgesethuch, §§ 236—238. Enthauptung, f. Lobesfirafe. Entlaffung aus dem Unterthanen-

berband, f. Auswanderung.

Entmundigung, Bevormunbung einer großiährigen Berfon durch einen Buftandevormund. Die G. fann wegen Beiftes= tranfbeit fowie einem notorifden Beridwender gegenüber erfolgen. Das Ent= mundigungeverfahren findet im erftgebach= ten Fall unter Mitwirfung ber Staatsan= waltichaft, Berichwenbern gegenüber ohne biefe ftatt. Bgl. Deutsche Zivilprozeforbпинд, §§ 593-627.

Entrepot (frang., fpr. angtr'po, "Lager= hause), Warennieberlage, befonbers eine folde, worin bie Waren vorläufig unverzollt lagern, und woraus die im Inland unverfauften gegen Entrichtung bes Durchgangszolls wieber ausgeführt werben fonnen; Surtaxe d'e. (Unterichei= bungszoll). Bufchlagsabgabe, welche neben bem Durchgangszoll von folden Waren erhoben wirb. Much verfteht man barunter einen Bufchlagezoll auf alle Waren, welche nicht bireft aus bem Urfprungsland eingeführt werben.

Entrevue (frang., fpr. angtr'wuh), Bufammentunft, Unterrebung namentlich zwischen Monarchen.

Entfat, Befreiung einer Teftung bon

bem fie einschließenben Teinb.

Envoi (frang., fpr. angwoa), Genbung, Befandtichaft; Envoyé (ipr. angwoajeh), Befandter (zweiten Ranges).

Chauletten (frang., fpr. epo=, »Schul= terbeden«), Rangabzeichen an Uniformen; bei Stabsoffizieren mit beweglichen granfen (Rantillen), bei Generalen mit feften Raupen. In Deutschland tragen auch die Mannichaften ber Ulanen G.

Ephoren (gr., »Auffeber«), in Sparta obrigfeitliche Beborbe für Aufrechterhal= tung ber Befete in ber Staatsverwaltung, bestand aus fünf aus bem Bolf auf ein Jahr gewählten Mitgliedern, erhob fich allmählich zur mächtigften Beborbe und riß namentlich die Leitung ber auswärti= gen Politif an fich. Ephorus, jest f.v.w. Superintenbent; Ephorie, Begirt eines folden; Ephorat, Umt besfelben.

Epiftopal (gried.), ben Bifchof ober beffen Umt betreffend, baber Epiffopal= firche, Bezeichnung für bie englische (anglifanische, bischöfliche) Rirche; Epi= topat, Bistum, Bifchoffamt. Gpi= ftopalinitem, im romifd-fatholifden Rirchenrecht diejenige Theorie, wonach bie höchste kirchliche Gewalt in ber Gesamt= heit ber Bischöfe beruht und ber Bapit als ber erfte unter Gleichberechtigten (primus inter pares) unter ber Autorität jener als ber Repräsentanten ber gangen Rirche fieht, im Gegenfat jum Bapalfuftem (f. b.); in ber protestantischen Rirche bie Unficht von ber übertragung ber bifchoflangt worben fein. Rach bem Reichsftrafgefebbuch ift zwifden einfacher G., welche mit Gefängnis von 1 Monat bis gu 5 Jahren, und ichwerer E., welche mit Buchthaus von 1-5 Jahren bestraft wirb, zu unterscheiben. Lettere (§ 254) liegt bann bor, wenn bie E. burch Be-brohung mit Morb, Branbftiftung ober mit Berurfachung einer überichwemmung verübt wirb. Burbe bie E. burch Gewalt gegen eine Perfon ober unter Un= wendung von Drohungen mit gegenwär= tiger Befahr für Leib ober Leben begangen, fo tritt (§ 255) bie Strafe bes Raubes ein, b. h. Buchthaus von 1-15 Jahren. Enblich fann neben ber wegen G. erfann= ten Befängnisftrafe auch auf Berluft ber bürgerlichen Chrenrechte und neben der er= fannten Buchthausftrafe auf Bulaffigfeit von Bolizeiaufficht erfannt werben. Bgl. Billnow, Raub und E. (1875).

Erfahmefen, im Deutschen Reich Bezeichnung für alles basjenige, was mit ber Mushebung, Ginftellung und Entlaffung ber Golbaten zusammenhangt. Das E. ift burch bie Erfatorbnung geregelt, welche ben erften Teil ber beutschen Bebrordnung bilbet. Das jährliche Erfangeichaft zerfällt biernach in brei Sauptabichnitte, nämlich in bas Borbereitungsgeschäft, Mufterungegeschäft und bas Aushebungs: geschäft. Das Borbereitungsgeschäft begreift biejenigen Magregeln in fich, welche zur Ermittelung ber im laufenben Jahr zur Stellung por ben Erfatbeborben verpflichteten Wehrpflichtigen erforberlich finb. Das Dufterungsgeschäft befteht in ber Mufterung und Rangierung ber gur Stellung por ben Erfatbehörben verpflichteten Wehrpflichtigen burch bie Erfattommiffion, mabrend bas Mushe= bungegeschäft bie Entscheibungen burch bie Obererfattommiffion und die Aushebung der für das laufende Jahr erfor-berlichen Refruten umfaßt. In Kriegs-zeiten wird das Musterungsgeschäft mit bem Aushebungsgeschäft vereinigt. Außer= bem findet für die zur Stellung verpflich= teten Schiffahrttreibenben Wehrpflichti= gen ein Schiffermufterungsgeschäft

rechtliche Borteil vereitelt ober wirklich er= | welche die Infanteriebrigabebegirke ber ein= gelnen Urmeeforpsbezirte gerfallen, finb in Mushebungsbegirte eingeteilt. In diefen Mushebungsbezirken bilden jeweilig ber betreffende Landwehrbezirfstomman= beur und ein Berwaltungsbeamter bes Bezirfe (Lanbrat, Polizeidireftor) ober ein befonbers zu biefem 3med beftelltes bur= gerliches Mitglied bie Erfattommif= fion. Diefe arbeitet ber Dbererfattom= mission bor. Gie nimmt bie alljährliche Mufterung ber Wehrpflichtigen unter Bugiebung eines Stabsargtes por und beschließt unter Zuziehung von noch einem Diffizier und vier burgerlichen Mitgliebern (verftartte Erfastommiffion) über bie nach bem Gefet gulaffigen Burudflellungen von Militarpflichtigen. Ihre Befchluffe unterliegen ber Revision und endgültigen Entscheidung burch bie Dber= erfattommiffion. Diefe wird gebilbet burch ben Infanteriebrigabetommanbeur bes Brigabebegirts und einen bobern Bermaltungsbeamten. Jeber Armeeforpsbegirt, beren im Deutschen Reich 17 besteben, zerfällt nämlich in 4, bas Großberzog= tum Beffen, welches einen befonbern Gr= fatbegirt bilbet, in 2 Infanteriebrigabe= begirte. (Der Armeeforpsbegirf ift gugleich ber Erfatbegirt.) Die Dbererfattom= miffion trifft unter nochmaliger Prüfung (Generalmufterung) bieenbliche Ent= scheibung; fie nimmt bie eigentliche Musbebung vor. Bas bie Burudftellungen und Befreiungen anbetrifft, fo wird bie Obererfattommiffion noch burch ein burgerliches Mitglied verftarft und enticheis bet fo als verftarfte Dbererfattom= miffion. Die britte Inftang (Erfat: behörbe britter Inftang) bilbet ber fommanbierende General bes Erfat: (Mr= meeforpe:) Begirts in Gemeinschaft mit dem Chef der Provingial= oder Landesver= waltungsbehörde. Un biefe geben Beichwerben gegen Enticheibungen ber Ober= erfattommiffion. Endlich aber befteht über biefer britten Juftang noch eine Dinifte= rialin ftang, welche bie famtlichen Griat: angelegenheiten leitet, und zwar ift bies in ben Begirten ber unter preußischer Mili= tärverwaltung ftebenben Urmeeforpe bas ftatt. Die Landwehrhataillonsbegirte, in | preußische Rriegsministerium im Berein

mit ben oberften Zivilverwaltungsbeborben ber betreffenden Bundesflaaten. In ben Ronigreichen Bayern, Sachsen und Bürttemberg fteben bie Erfagange= legenheiten unter ber Leitung ber betref= fenden Rriegsminifterien in Gemeinschaft mit den Ministerien bes Innern. Die= jenigen Mannschaften, welche bei ber Musbebung als zu flein, ichwächlich ober wegen fleiner Gebrechen zum Welbbienft unbrauch= bar ober wegen Reflamation ober infolge hober Losnummer nicht gur Ginftellung fommen, bilben bie Erfatreferve. Die Erfatrefervepflicht, welche vom Tag ber überweisung jur Ersabreserve bis jum vollenbeten 31. Lebensjahr bauert, ift bie Bflicht jum Gintritt in bas Beer im Fall außerordentlichen Bebarfe. Diefe Erfahreferve gerfällt in zwei Rlaffen. Die Dienfipflicht in ber erften Rlaffe (Erfat= referve I) bauert 5 Jahre, nach beren Ablauf bie Mannschaften in bie zweite Rlaffe (Erfahreferve II) verfest mer= ben. Die Erfatreferve I bient gur Ergan= jung bes Beers bei Mobilmachungen und gur Bilbung von Erfattruppenteilen. Rach bem Reichsgesetz vom 6. Mai 1880 (Reichsgesethblatt, S. 103 ff.), betreffend Erganzungen und Anderungen bes Reichsmilitärgesetes vom 2. Mai 1874 (Mili= tärgesetnovelle), sollen bie Erfahreser= viften erfter Rlaffe fünftigbin gu itbun= gen im Frieben einberufen werben, bon welchen bie erfte eine Dauer von 10, bie zweite eine Dauer von 4 und die beiben letten eine Dauer von je 2 Bochen nicht überichreiten follen. Die Mannichaften ber Erfahreferve II find in Friebenszeiten von allen militärischen Berpflichtungen befreit. Bei ausbrechenbem Rrieg fonnen fie im Kall außerorbentlichen Bedarfs gur Erganzung bes Beers verwendet werben. Außer ben Mannichaften, welche nach Ablauf bes fünfjährigen Zeitraums aus ber erften in bie zweite Rlaffe ber Erfat= referve berfett werben, find biefer auch alle Militarpflichtigen zuguteilen, welche ber Grfabreferbe zu überweifen find, aber ale ungeeignet und überschüffig nicht ber erften Rlaffe überwiesen werben. Richt gu berwechfeln mit ber Erfatreferve ift übri= gens bie Referve. Rad tem Reichsmill: ohne Bebeutung. Beiden ber erzbischof-

tärgesets vom 2. Mai 1874 (Reichsgesets= blatt, G. 45 ff.) ift nämlich jeber Militar= pflichtige verbunden, 3 Jahre bei ben Fahnen, 4 Jahre in ber Referve und 5 Jahre in ber Landwehr (f. b.) gu bienen. Die Referviften, welche alfo mit ben Griat= reservisten nicht zu verwechseln find, haben fich während bes Referveverhältniffes zwei= mal jährlich zur Kontrollversammlung zu ftellen und fonnen in ben bier Sabren zweis mal zu übungen von böchstens achtwöchi= ger Dauer zu ihrem Truppenteil einberufen werben. Reben ber Berpflichtung gum Dienft im ftebenben Beer, in ber Referve und in ber Landwehr besteht enb= lich noch die Berpflichtung gum Dienft im fogen. Landfturm, bem Mufgebot aller Wehrpflichtigen vom vollendeten 17. bis jum vollenbeten 42. Lebensjahr, welche weder bem Beer noch ber Marine angeboren. Das Aufgebot besfelben erfolgt, wenn ein feindlicher Ginfall Teile bes Reichsgebiets bebrobt ober übergieht.

Erfitung (lat. Usucapio), Gigentum8= erwerb durch bestimmte Beit hindurch fort= gefetten Befit, f. Berjabrung.

Erz ..., beutsche Borfetfilbe, bemgriech. Archi . . . (f. b.) nachgebildet, bedeutet bie Erhöhung ber burch bas einfache Wort bezeichneten Bürbe; baber Ergamter, Ergbischof, Ergherzog 2c.

Ergamter, im frühern Deutschen Reich Staats = und Sofamter, welche mit ber Rurwurbe verbunben waren. Derartige Umter famen, dem byzantinifden Sof= geremoniell entlebnt, bereite imfrantischen Reich por und gingen bon ba in bas rimifch = beutsche Raiferreich über (f. Rur= fürften)

Erzbifchof (Archiepiscopus), der erfte Bifchof eines Landes ober auch einer Broving, bem anbre Bifchofe (Guffragane) untergeordnet find, ber aber felbit Bifchof einer Diogefe ift. Außer ben allgemeinen bischöflichen Rechten fteben ben Erzbischiefen die Appellgerichtsbarteit über bie Guf= fragandibgefen und bas Recht ber Bufam= menberufung ber Provingialinnobe und ber Borfit bei berfelben ju; jeboch find biefe Rechte feit ber absolut-monarchischen Be= ftaltung ber fatholifden Rirdenverfaffung liden Burbe ift ber weißwollene Schulter- | Staatsbaushaltsetat ju fprechen fragen (bas Pallium). In ber proteftantifden Rirche besteht bie erzbischöfliche Burde nur in England und Schweben.

Erzherzog (Archidux), ein bem öfter= reichischen Saus eigentümlicher Titel, angeblich von Raifer Friedrich I. 1156 guerft verlieben. Letterer foll nämlich ben Ber= jog von Offerreich ben Bergogen, welche Bofamter befleibeten, auf ben Reichstagen gleichgeftellt und ihm überhaupt ben nach= ften Blat nach ben Rurfürften eingeräumt baben. Bon ben Rurfürsten ward biefer Titel aber erft anerkannt, als ihn Raifer Friedrich III. 1453 ben Bergegen bes Saufes Offerreich erblich zusprach. Jest wird ber Titel E. von ben Bringen und ber Titel Ergbergogin von ben Pringeffinnen bes öfterreichischen Raiferhauses allgemein geführt.

Ergfammerer Erzfangler Erzmarichall Ergident

f. Rurfürften.

Erztruchick

Escudero (fpan., » Schilbfnappe«), ein

Abliger niebern Ranges.

Estadre (frang.), f. v. w. Geschwaber; fleinere Angahl von Kriegsschiffen unter Einem Rommando.

Estadron (frang., fpr. drong), Schwastron, tattische Einheit der Ravallerie; in Deutschland 150 Pferbe ftart. Fünf Ge-

fabrons bilben ein Regiment.

Esquire (engl., ipr. -fweir, gewöhnlich) abgefürzt Esq., vom englisch-normänn. escuier, frang. Ecuyer, Iat. Scutarius, » Schilbfnappe«), in England urfprünglich Ehrentitel berjenigen, welche, ohne Ritter ober Beers zu fein, wappenfabig waren; jett (bem Ramen nachgestelltes) Prabifat aller Leute von Bilbung u. fogialer Stellung.

Effentialien (lat.), wefentliche Beftand= teile, 3. B. eines Rechtsgeschäfts; Effen=

tialität, Wefenbeit.

Estamento (fpan.), Stänbeberjamm:

Inng, Cortes.

Ctappe (frang.), Marichhalteplay bei Militartransporten.

Etat (frang., fpr. etab), Stand, Staat;

pflegt; etatifieren, in ben & cinftellen, etatsmäßig feststellen. Je nach ben ver-ichiebenen Zweigen ber Staatsverwaltung werben auch in Unfehung bes Gtats Unterfcheibungen gemacht, insbesonbere zwischen Rivil- und Militaretat, und je nach: bem es fich um regelmäßig wiederfehrende ober um außerordentliche Ginnahmen und Musgaben banbelt, wird zwischen ordent= lichem und außerorbentlichem G. unterschieben, auch wohl zwischen bem allgemeinen G. (Sauptetat) und ben Gre= gialetats ber einzelnen Berwaltungs= aweige. In ber fonftitutionellen Monarchie ift die Mitwirfung bei ber Feststellung bes Etate (Staatshaushaltsetate, Bub: gets) eins ber wichtigften Rechte ber Bolta: vertretung. Dasfelbe bilbete fich zuerft in England aus, wofelbft es aus bem Steuers bewilligungerecht bes Parlamente berbor= ging. Bon bier aus ging es in bie mobernen Berfaffungeurfunden bes Ronti= nents über, und fo hat benn auch 3. B. bie beutsche Reichsverfassung das Bubget: recht bes Reichstags in Unfehung bes Reichshaushaltsetats ausbrüdlich anerkannt, indem im Art. 69 ber Reichs verfaffung beftimmt ift: »Alle Ginnahmen und Ausgaben bes Reichs muffen für jebes Jahr veranichlagt und auf ben Reichshausbaltsetat gebracht werben. Letterer wird por Beginn bes Gtatsjahre burch ein Befet festgestellt.« Obgleich nämlich bie Festftellung bes Saushaltsetats im Grund eine Berwaltungeangelegenheit ift, bat boch bas Bubgetrecht ber Bolfsvertreter Beranlaffung bazu gegeben, ben G. jeweilig im Weg ber Bejetgebung und in ber Form eines Gefetes feftzuftellen. Der Beitraum aber, für welchen biefe Feststel= lung erfolgt, wird bie Gtates ober Bubgetperiobe genannt, und zwar fommt bier in ben einzelnen Berfaffungs: urfunden ber Zeitraum von 1 (Deutsches Reich, Preugen, Schaumburg-Lippe), 2 (Bapern, Sachien, Baben), 3 (Bürttem= berg, Beffen, Sachfen-Beimar, Sachfen-Meiningen, Gachfen-Altenburg, Braunfdweig, Dibenburg, Unbalt, Schwarzburg-Woranichtag der Ausgaben und Einnah- Rudolftabt, Reng altere Linie, Reuß men, baber man namentlich von bem jungere Linie, Walbed) und 4 Jahren

burg-Sonbershaufen) por. Die ffanbifche Etatsfesiftellung bezieht fich aber nicht nur auf die Musgabe, fonbern auch auf die Gin= nahme. Es finbet jedoch bies Recht ber Bolfsvertretung feine Begrengung barin, baß manche Einnahmen und Ausgaben ber Ratur ber Gache ober gefetlicher Beftimmung nach mehr ober weniger feftfteben, und ebendarum fonnen nur bie fogen. beweglichen Ginnahmen einer Berweigerung feitens ber Lanbftanbe unterliegen. Der privatrechtliche Erwerb bes Staats, 3. B. aus ben Staatsgütern, aus Staatswalbungen, fann nicht beliebig feft= geftellt, ermäßigt ober erhöht werben, wenn er auch im G. mit figuriert. Die Berfebrefteuern werben auf Grund gefetlicher Bestimmung erhoben, ebenso die bireften Steuern, infofern fie fontingentiert, b. b. burch Befet fixiert, find. Dagegen ift eine befondere Bewilligung in Unfebung berjenigen Steuern erforberlich, welche quotifiert werben, b. h. bie nur bem Steuer= objett und ber Steuereinheit nach festifteben, während die Bestimmung barüber, wieviel Steuereinheiten erhoben werben follen, für jebe Etatsperiobe befonbers feftauftellen ift. Ebenfo tann bei gefetglich feststehenben Ausgaben, alfo 3. B. bei ben Matrifular= beiträgen, welche bie einzelnen beutschen. Bunbesftaaten an bas Reich zu entrichten haben, feine Minberung feitens ber 216georbneten eintreten; anbere bagegen 3. B. bei ber Errichtung neuer Umter, bei ber Aufnahme einer Unleibe u. bgl. Ebenso ift jur übernahme einer Garantie feitens bes Staats bie Buftimmung ber Stanbe erforberlich. Die notwendige Folge bes Bubgetrechts ift aber bas weitere Recht ber Rammern, bie Staatsrechnung zu prüfen, namentlich barauf, ob ber G. eingehalten ift, und bie Staatsregierung in Unfebung berfelben zu entlaften (Decharge zu erteis fen). Abweichungen in ber Ginnahme beburfen jeboch nur bann einer nachträglichen Benehmigung, wenn biefelben willfür= licher Ratur find, mabrend fie, infofern fie lediglich auf thatfächlichen Berbaltniffen, 3. B. auf einer Minbereinnahme aus einer indireften Steuer, beruben, ber Ratur ber Sache nach einer besonbern Genehmigung

(Sadjen = Roburg = Gotha und Schwarz | nicht bedürfen. Gbenfo tann überichrei= tungen in ber Musgabe gegenüber bie lanb= ftanbifche Buftimmung nicht verfagt wer-ben, wenn es fich um Ausgaben handelt, bie nach gefetlicher Beftimmung notwenbig waren. In Staaten mit republikanischer Berfaffung fteht das Budgetrecht ebenfalls ber Bolfsvertretung, fo 3. B. in ben brei beutschen Sanfestädten ben Bürgerichaften, gu. Für ben Fall bes nicht rechtzeitigen Buftanbekommens bes Gtats geftatten bie meiften Berfaffungeurfunben für einen bestimmten Beitraum eine weitere Staats= finangwirtschaft auf Grund bes bisherigen Etats. Beitere Musbehnungen einer ber= artigen Wirtschaft bebürfen bagegen nach= träglich ber Erteilung ausbrücklicher Inbemnitat (f. b.) für bie Staateregierung feitens ber Bolfsvertretung. Aber nicht nur für ben Staatshaushalt, fonbern auch für benjenigen ber Bemeinben, ber Rom= munalverbande, juriftifcher Berfonen, Rorporationen 2c. ift bie Aufftellung eines Etats notwendig und üblich, und zwar fommen hier die für die Aufftellung des Staatshaushaltsetate geltenben Grunb= fate in analoger Beife gur Unwendung.

Etats generaux (frang., fpr. etab ichenerob), Generalftaaten (3. B. in ber Republit ber vereinigten Rieberlande bie bochfte Beborbe) ober Generalftanbe, in Franfreich bie aus ben Abgeordneten bes Abels, ber Geiftlichkeit und ber ftabtifchen Rorporationen gusammengesetten Land= ftande, von Philipp IV. 1302 zuerft berufen, mahrend Abel und Rlerus früher allein barin vertreten waren, in ber Regel nur mit Bewilligung außerorbentlicher Subfibien beschäftigt; von 1614 bis 5. Dai 1789 nicht versammelt, nach Beginn ber frangofischen Revolution in eine National= versammlung umgewandelt.

Europäifdes Rongert, bie europäifchen Machte in ihrer Bereinigung als volfer= rechtliche Körpericaft. Buweilen werden barunter aber auch nur die europäischen Grofmachte: Deutschland, Diterreich = Un= garn, Großbritannien, Italien, Franfreich

und Rugland, verstanden. Ebangelifde Rirde, f. Broteffan=

tismus. Eramen (lat.), Prüfung, Schulprii=

11 \*

fung; examinieren, prifen. Exami= | fung &brief (lettres de provision, Ron= nanbus Prüfling; Graminator, Prüfer.

Exceptio (lat.), Ginrebe (f. b.); e. veritatis, Ginrebe ber Wahrheit (f. Be=

leidigung).

Erefution(lat., Silfsvollftredung, 3 wang svollftredung), bie zwangs= weise Mus- und Durchführung einer amt= lichen Anordnung, namentlich eines ge-richtlichenUrteils; Erefution sinftang, bas Brogefftabium, in welchem bas rich= terliche Urteil zur zwangsweisen Ausfüh= rung fommt; Erefutionsordnung, Beiet über die Silfsvollstredung in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten. Die zwangs= weise Anhaltung ber einzelnen Mitglieber eines Bunbesftaats jur Erfüllung ihrer Bflichten gegen biefen wirb Bundesere= fution genannt. (Bgl. beutsche Reichs-verfassung, Art. 19.) über bie E. gericht= licher Urteile insbesondere f. 3mangs= pollftredung.

Grefutingewalt (Grefutive, Iat.), vollziehende Gewalt (f. Berwaltung); "Exefutive" wird auch die Beborde genannt, welcher ber Bollgug ber Beschliffe einer anbern Behörde ober Rorperichaft obliegt.

Erefutivprozeg (lat.), Ilrfundenpro=

geß (f. Urfunde).

Exemtion (lat.), Ausnahme, Befreiung von einer allgemeinen Laft ober Berbind= lichfeit; baber Erimierte ober Eremte, biejenigen, benen eine folche Ausnahme gu gute fommt; namentlich im Rirchenrecht Befreiung eines Rlofters zc. von ber geift= lichen Jurisdiftion bes Dibzefanbifchofs und Unterftellung unter bie eines höbern Rirdenobern ober bes Papftes felbit.

Erequatur (lat., ver vollziehe"), ber Mft, burch welchen eine Regierung einem bei ihr affreditierten Ronful eines frem= den Staats bie Musübung feiner Funttionen als folder innerhalb ihres Staats= gebiets gestattet, ihm die üblichen Privilegien jugefteht und benfelben gegenüber ben Beamten bes eignen Staats aner= fennt und legitimiert. Die Ernennung bes Roufuls felbft erfolgt nämlich burch bie Regierung begjenigen Staats, beffen Intereffen er in einem andern Staat tat, Ausschlieflichfeit, Bornebmbeit. wahrnehmen foll, in bem fogen, Beftel = Exfommunizieren (lat.), ausschließen

fularprovisionen). Das Minifterium bes Auswärtigen bes bestellenden Staats hat nun die Ronfularprovisionen bem Befandten besfelben in bem Staat, in weldem ber neue Ronful wirfen foll, mitguteilen; ber Gefandte aber bat fich alsbann mit bem Ministerium bes Auswärtigen bes betreffenden Staats ins Bernehmen ju feben, um bie Erteilung bes E. auszuwirfen. Diese fann verweigert werben, wenn ber als Ronful Prafentierte eine übel beleumundete Berfon ift, ober wenn er gegen die Regierung bes Staats, in bem er thatig werben foll, eine feinbfelige Befinnung an ben Tag gelegt bat. Die Er= teilung bes G. erfolgt nach ber beutschen Reichsverfaffung, welche (Art. 56) bas gefamte Ronfulatewefen bes Reichs bem Raifer unterftellt, burch biefen, und bie Beröffentlichung ber Erteilung geschieht burch bas Reichsgesetblatt.

Erequieren (lat.), ausführen, nament= lich zwangsweise, im Weg ber Exefution

(f. b.), vollstreden.

Erergieren (lat.), üben, insbesonbere Truppen in ber Waffenführung und in ben Evolutionen und Bewegungen jum 3wed bes Ungriffs und ber Berteibigung einüben; geschieht nach bem Erergier: reglement, b. b. ber barüber gegebenen Borichrift.

Exigenz (lat.), Forberung, Aufwand; insbesondere berjenige Aufwand, welchen ein bestimmter Zweig ber Staatsverwal= tung erheischt; z. B. die G. ber Kriminal= juftig, die E. ber auswärtigen Angelegen:

beiten u. bal.

Gril (lat.), Lanbflüchtigfeit, fei es, baß jemand freiwillig, um einer Bestrafung zu entgeben, bas Beimatland meibet, fei es, baß bies infolge einer formlichen Ber= bannung geschieht.

Extlave (lat.), ein bom Sauptgebiet eines Staats getrennter Gebietsteil.

Extludieren (lat.), ausschließen; Er= flufion, Musschliegung; exflufiv, aus: fchlieglich, &. B. vornehme Gefellichaft, welche alle nicht Gbenbürtigen ausschließt; ertlufive, mit Musichlug. Erflufivi=

aus ber Rirdengemeinschaft, in ben Bann ! tonn; Erfommunifation, Rirchenbann.

Erfufieren (lat.), entschulbigen; Er= fujation, Entschuldigung, Ablehnung eines Bffentlichen Umtes, besonders einer Bormunbichaft; eine folde Ablebnung fann aus bestimmten Exfusations= gründen (bobes Alter, überburdung mit Bormunbichaften ac.) erfolgen.

Ex officio (lat.), von Amis wegen. Expedieren (lat.), befördern, ausfertigen. Expedient, Ausfertiger; Expebition, Beforberung, Berfendung, Musfertigung; Befchäftszimmer; friegerifche ober wiffenschaftliche Unternehmung.

Erperten (lat.), f. Sachverftanbige. Erport (lat.), Ausfuhr; Erport-geschäfte, Sanbelsgeschäfte, bie in ber Berfenbung von Waren nach fremben Ländern bestehen (f. Musfuhr).

Expropriation (lat., Enteignung, 3wangsenteignung, 3wangsab = tretung), bas Berfahren, burd welches jemand im Intereffe bes öffentlichen Bohls genötigt wird, ein ihm guftebenbes Recht gegen Entschädigung an ben Staat ober an eine von ber guftanbigen Beborbe bagu ermächtigte Berjon abzutreten. Der Gegenstand ber G. ift allerbinge vorzugeweise bas Gigentumsrecht an Grundftüden; boch fonnen auch fonftige Berechtigungen an Immobilien, wie Gervituten, und auch Mobilien serpropriierte werben, fo 3. B. Betreibe bei einer Sungerenot, Pferbe bei einer Mobilmachung, ebenfo Baumateria= lien ac. Infofern nun hierbei ber Gigen= tumer ober fonftige Berechtigte gu einer Beräußerung ber ihm augeborigen Sache ober jur Aufgabe eines Rechts gezwungen wird, liegt allerdings ein Gingriff in beffen Rechtsiphare vor, ber nur durch die Rud= ficht auf bie öffentliche Boblfahrt, welcher fich bas Intereffe bes Gingelnen unter= ordnen muß, gerechtfertigt erscheinen fann. Ramentlich ift bem Staate bas Recht nicht abzusprechen, jur Erreichung bes Staatszweds und im flaatlichen Intereffe über bas Privateigentum feiner Bürger ju berfügen (fogen. Staatenotrecht), auch bie Ausübung biefes Rechts aus Rud-

meinben, Erwerbegenoffenschaften, Unternehmer und fonftige Privatperfonen gu übertragen. Auf ber anbern Geite er= beischt es aber bie Billigfeit, bag ber von einer G. Betroffene (ber Erpropriat) von bem Erpropriierenben (bem Erpro= prianten) vollständig entschädigt werbe. Obgleich ichon ben Römern eine Zwangs= enteignung, namentlich bei Anlegung eines öffentlichen Wegs, befannt mar, fo ift boch bas Rechtsinstitut ber G. im ge= meinen Recht zu einer wirflichen Ausbils bung nicht gelangt, fonbern erft bie neuere und neuefte Beit mit ihrem großartig entwidelten Berfehrsleben bat eine folde im Weg der Partikulargesetzgebung herbeis geführt. Go ift es benn gefommen, bag die einzelnen beutschen Staaten gerabe auf Diefem Gebiet eine zwar febr ins Spezielle gebenbe, aber feineswegs einheitliche Bejeggebung haben. Doch ift wenigstens für ben preußischen Staat burch bas Befet über bie Enteignung von Grunbeigentum vom 11. Juni 1874 eine Rechtseinheit in biefer Begiebung bergeftellt worben. Jebenfalls ift es aber bochft wünschenswert, baß biefer wichtige Wegenstand burch bie Reichsgesetzgebung für bas gange Deutsche Reich in einheitlicher Weise normiert werbe. Bon ben bermalen geltenben gefeglichen Bestimmungen über bie E. find folgenbe bervorzubeben. 2Bas 1) bie gwangs= weise Abtretung anbelangt, fo fann ein berartiger Eingriff in Die Brivat-rechtsfphare und in Die Freiheit bes Ginzelnen nicht willfürlicherweife, fonbern nur auf Grund gefetlicher Bestimmung erfolgen. Es ift nun einmal möglich, und nach ber Gesetgebung verschiebener Staaten, namentlich Englands, Rorbamerifas, ber Schweig und ber Freien Stadt Samburg, besteht in ber That bie Einrichtung fo, daß für ein jebes gemeinnütige Unternehmen bie Bewilligung bes Erpropriationerechts burch einen befonbern Aft ber gesetgebenden Bewalt, alfo burch ein formliches Befet, erfolgen muß, ein zur Sicherung gegen willfürliche Gingriffe in die bürgerliche Freiheit allerdings febr geeignetes, aber boch zu weitläufiges und ebenbarum unpraftifches Berfahren. fichten bes öffentlichen Bohls auf Ge- Dabei ift übrigens ju beachten, bag nach

vom 16. April 1871 Gifenbabnen, welche im Intereffe ber Berteibigung Deutsch= lande ober im Intereffe bes gemeinfamen Berfebre für notwendig erachtet werben, fraft eines Reichsgesebes auch gegen ben Biberfpruch ber Bundesglieber, beren Bebiet bie Gifenbahnen burchichneiben, an= gelegt ober an Privatunternehmer gur Musführung fonzeffioniert und mit bem Erpropriationerecht (alfo auch burch Spegialgefet) ausgestattet werben fonnen. Abweichend von biefem Guftem bes Er= laffes von Spezialgeseten für jebes eingelne Unternehmen, bat die beutiche Bartifulargejeggebung allgemeine Erpropriationegefete erlaffen und awar entweber fo, baß fie bas Pringip fanktionierte, gum öffentlichen Wohl und Rugen fei bie G. gestattet, und bann im einzelnen Fall bie Rugamvenbung biefes Pringips ber Mbminiftrativbeborbe überließ, ober fo, bag fie bie einzelnen Salle fpegialifierte, in welchen eine G. geftattet fei. Erfteres Gp= flem ift bas bes frangofischen und babiichen Rechts fowie bes preugischen Erpropriationsgefetes, welches lettere § 1 perorbnet: Das Grunbeigentum fann nur aus Grunden des öffentlichen Bobls für ein Unternehmen, beffen Musführung bie Musubung bes Enteignungsrechte erforbert, gegen vollständige Entichabigung entzogen ober beidranft werbens. 3m § 2 ift bann weiter bestimmt, bag bie Entziehung und bauernbe Beidrantung bes Grunbeigentums auf Grund foniglider Berordnung erfolge, welche ben Unternehmer und bas Unternehmen, zu dem bas Grundeigentum in Anfpruch genommen werbe, ju bezeichnen habe. Das baurifde Gefet vom 17. Rov. 1837 bagegen und im Anschluß an biefes bie Erpropriationegefebe verichiedener beutider Kleinstaaten befolgen bas Guftem ber Spezialifierung ber einzelnen falle, in Gefet folgende: Erbanung von Festungen und fonftigen Borfebrungen gu Landes:, Defenflond : und Fortififationszweden, ju tarieren haben unter gleichzeitiger Beinsbesonbere auch von Militaretabliffe: rudfichtigung aller Schaben und Rach-

Mrt. 41 ber beutiden Reichsverfaffung | ments; Erbauung ober Erweiterung von Rirchen, öffentlichen Schulbaufern, Spi= talern, Rranfen= und Irrenbaufern; Berftellung neuer ober Erweiterung icon beftebenber Gottesäder; Regelung bes Laufs und Schiffbarmachung von Strömen und Fluffen; Anlegung neuer und Erweiterung, Abfürzung ober Ebnung icon bestehender Staats- Rreis- und Begirföstraßen; Gerstellung öffentlicher Baj-ferleitungen; Austrodnung ichablicher Sumpfe in ber Rabe ber Ortschaften; Beschützung einer Gegend vor überschwem= mungen; Erbauung von öffentlichen Ranalen, Schleufen und Bruden; Erbauung öffentlicher Safen ober Bergrößerung icon vorbanbener; Erbauung von Gifenbahnen gur Beforberung bes innern und augern Bandels ober Berfehrs; Aufftellung von Telegraphen gum Dienfte bes Staats ; Bor= februngen zu wesentlich notwendigen fanitate = und ficherheitepolizeilichen Zweden; Sicherung ber Runftichate und miffenichaftlichen Sammlungen bes Staats vor Feuers: oder andrer Gefahr. über ben Umfang bes abzutretenben Objetts ent: icheibet bie guftanbige Berwaltungeftelle mit Musichluß bes Rechtswegs. Rur im frangofischen Recht ift angeordnet, bag bie G. burch Richterfpruch geicheben muffe. Dabei fann ber Gigentumer, wofern nur ein Teil feines Grundftude in Unfpruch genommen wird, verlangen, bag der Unternehmer bas Gange gegen Entichabigung übernehme, wenn bas Grundftud burch die Abtretung jo gerftudelt werben murbe, bağ bas Reftgrundftud nach feiner bisberigen Bestimmung nicht mehr zwedmagig benutt werben fonnte. Gleiches gilt, namentlich auch nach bem preugi: fchen Gejet (§ 9), fur bie teilweise G. bon Gebauden. Bas 2) die Enticati: gung für die erpropriierten Gegenftanbe anbetrifft, jo erfolgt bie Feststellung ber Entichabigungesumme gunachit burch bie benen eine E. zulässig fein soll. Diese Abministrativbehörden unter Zuziedung halle (überhaupt wohl die regelmäßigen von Sachverständigen, welch lettere die halle ber E.) sind nach dem babrischen betreffende Sache nach ihrem wahren gemeinen Wert, ben biefelbe gur Beit ber Itbtretung nach ortsüblicher Burberung bat,

tretung bauernb ober vorübergebenb treffen, &. B. wegen baburch verurfachter Unterbrechung einer gewerblichen Thatig= feit, wegen Beschäbigung ober Berluftes ber Früchte, wegen Bertminberung bes verbleibenben Reftgrunbftude zc. Gegen bie Entscheidung ber Berwaltungsbeborben ift aber regelmäßig die Berufung auf ben Rechtsweg und auf richterliche Entscheis bung, und zwar nach § 30 bes preußi-ichen Gesches binnen 6 Monaten nach Buftellung bes Regierungsbeschluffes, ge= fattet, welche bann im gewöhnlichen givilprozeffualifchen Berfahren und nach ben für biefes beftehenben Beweisregeln gu er= folgen bat. Die Entichabigungsjumme, welche vom Tag nach erfolgter Befiteinweifung an mit landesüblichen Binfen gu berginfen ift, muß alsbalb nach beenbigtem Berfahren gezahlt, ober es muß wegen ber Bablung Kaution geleiftet werden. Für ben Fall, baß Sypotheten ober fonftige Laften auf bem Expropriationsgegen= ftand haften, ift ber Erpropriant gur gerichtlichen hinterlegung bes Entichabi-gungsbetrags befugt. Bgl. Thiel, Das Erpropriationsrecht und bas Erpropriationsverfahren (1866); Meyer, Das Recht ber E. (1868); v. Rohland, Bur Theorie und Braris bes beutschen Ent= eignungsrechts (1875); Meber, Das Recht ber E. nach bem Gefet vom 11. Juni 1874 (in ber » Zeitschrift für beutsche Gesegebung«, Bb. 8, S. 547 fft., 1875); Beaund be Rech, Théorie de l'expro-priation (1872). Ausgaben des neuen preußischen Erpropriationsgesetze lieferten unter anbern Soinghaus (1874), Rlette (1874), Siegfried (1874).

Exterritorial (lat.), außerhalb eines Territoriums befindlich; ben für biefes geltenden gesetlichen Bestimmungen nicht

unterworfen.

Exterritorialität (lat.), bas völfer= rechtliche Ausnahmeverhältnis, vermöge beffen gewiffe Berfonen und Gachen innerhalb eines fremben Staatsgebiets ber Staatsgewalt bes lettern nicht unterwor-

teile, welche ben Gigentimer burch bie Mb- ner Reprafentanten und findet baber auf jolgende Berfonen und Gachen Anwen= bung, welche bemgufolge rechtlich fo behandelt werben, als ob fie fich noch in bem Gebiet ihres Staats und außerhalb bes Territoriums (ex territorio) bes fremben befänben. 1) Die Souverane auswärtiger Staaten genießen bies Bri-vilegium in jebem fremben Staatsgebiet, in welchem fie fich zeitweilig aufhalten, ebenso ihr Befolge und ihre Effetten, 3. B. Equipagen. Gleiches gilt von bem Regenten ober Reichsverwefer, nicht aber bon ben übrigen Mitgliebern eines regierenden Saufes, wofern fie fich nicht ge= rabe im Befolge bes Souverans befinden. Gbenfo haben 2) bie Gefanbten (f. b.) famt ihrem Gefchäftsperfonal, ber Dienerichaft, ihrem Sotel und Mobiliar bas Recht ber Exterritorialität, mogegen ben Ronfuln basfelbe regelmäßig nicht zufteht, wenn es ihnen nicht burch besondere Staatsvertrage ausbrudlich gefichert ift, wie g. B. in Ansehung ber europäischen Ronfulate in ber Levante, an ber Rord= füfte Afrifas, in China und Berfien. Für bas Deutsche Reich insbesonbere ift burch bas Berichtsverfaffungegefet (§ 18) beftimmt, bag bie Chefs und Mitglieber ber bei bem Deutschen Reich ober bei einem Bunbesftaat beglaubigten Miffionen famt ihrer Familie, ihrem Gefchaftsperfonal und ihren Bebienfteten, welche nicht Deut= iche find, von ber inländischen Gerichts= barfeit erimiert fein follen. Dasfelbe gilt bon ben Mitgliebern bes Bunbesrats, welche nicht von bemjenigen Staat abgeorbnet find, in beffen Gebiet ber Bunbes= rat feinen Git hat. Dagegen foll fich bie Exterritorialität auf Ronfuln innerhalb bes Reichsgebiets nicht erftreden, wofern nicht in biefer Beziehung befondere Ber= einbarungen mit auswärtigen Dachten bestehen. Ferner genießen bas Recht ber Erterritorialitat 3) frembe Truppen= förper, bie in friedlicher Beife und mit Benehmigung ber Regierung bes biesfeiti= gen Staats bas Bebiet bes lettern paf= fieren. Das feinbliche Beer bagegen wirb fen find. Das Rechtsinftitut ber Erter- in Teinbesland nach Kriegsrecht behanbelt, ritorialität beruht auf ber Achtung ber | während Truppenteile einer friegführen-Souveranitat bes fremben Staats und fei- ben Dacht, welche auf neutrales Gebiet rechtliche Stellung ber Erwerbs- und Wirt- | ichaftsgenoffenschaften (1869); Derfelbe, Borfchuß= und Rreditvereine als Bolfs= banten (5. Aufl. 1876); Pfeiffer, Die Ronfumvereine (2. Aufl. 1869); Schnei= ber, Mitteilungen über beutiche Baugenoffenschaften (1875); Rraus, Die Golibarhaft (1878); Schulge Delitfd, Die Bulaffung ber befchränkten Baft (1881).

Wehrzahl: Gentlemen), in England Bezeichnung für Mitglieber bes bobern Bürgerstands ober aller, welche eine unabhängige Stellung und eine bobere Bilbung befigen; im gefelligen Umgang ein Mann von Anftand und Lebensart, bon ehrenhaftem Charafter; gentlemanlike,

in ber Weife eines 3.

Gentry (engl., fpr. bichenntri), in Enggrundbesiter, welche nicht zur Nobility (f. b.) gehören, oft aber aus febr alten Familien ftammen. Im weitern Ginn werben auch Gelehrte, Juriften, Beiftliche, Diffiziere und Banfiers zur G. gerechnet.

Bericht, eine gur Musübung ber Rechtspflege bestimmte richteramtliche Beborbe; and Bezeichnung für bas gerichtliche Berfabren; Berichtsbarteit (Jurisbittion), die bon ber Staatsgewalt an gewiffe Beamte verliehene Befugnis zur Behandlung von Rechtsfachen, fei es von bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten (Bivilfacen, Zivilprozeffacen, Zivil-gerichtsbarfeit), fei es von Straf-(Rriminal-)Sachen (Straf-, Rriminalgerichtsbarteit), fei es bon Rechtsangelegenheiten, bei benen zwischen ben beteiligten Berfonen ein Streit nicht besteht, und bei benen die Ditwirfung ber Berichtsbehörden vorzugsweise um beswillen eintritt, um bie Berwirklichung und ben Rachweis von Rechten und Rechtsverhältniffen ficherauftel-Ien, wie bei ben Spothefensachen, bei bem Bormunbichaftemefen u. bal. (frei= willige Gerichtsbarteit). Die Be-richtsbarfeit ift ein wefentlicher Ausfluß alter gleichwohl vielfach an Stabte und furgorbnung vom 10. Febr. 1877 gere-

Grundherren zur felbftänbigen Ausübung wie ein nutbares Privatrecht übertragen wurde (Brivat=, Batrimonialge= richtsbarfeit), und bag man auch ber Beiftlichfeiteine Gerichtsbarfeit jugeftand, ift auf besondere hiftorifche Berhaltniffe jurudjuführen. überrefte biefer Berichts= barfeit haben fich aber bis in bie neuefte Beit erhalten. Das Recht und bie Pflicht einer Berfon, bor einem bestimmten G. Recht zu nehmen, werben Gerichteftanb (forum) genannt. Go bat g. B. in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten, abgeseben bon besondern Gerichtsftanden, eine Berfon ihren allgemeinen Berichtsftanb, wo fie verflagt werben fann, bei bem B. ihres Wohnsites. In Straffachen ift gu-nachst ber Gerichtsstand bei bemjenigen B. begrundet, in beffen Begirt bie itraf= bare Sandlung begangen ift; boch fommen baneben bie Berichtoffanbe bes Bobn= fites bes Angeschulbigten und ber Er= greifung bor. Der für bejonbere Rlaffen von Berfonen, namentlich für die Ditglieber fürftlicher Saufer und für Dili= tarperfonen, und für gewiffe Rechtsfachen, 3. B. handelsfachen, geordnete besonbere Gerichtsftand wird als privilegierter ober erimierter bezeichnet. Berichts= organisation (Gerichtsordnung, Gerichtsverfaffung, Juftigorga= nifation) ift die gefeglich bestimmte Ein= richtung ber Berichte. Rach ber mobernen Gerichtsverfassung find minber wichtige Rechtsfachen bor ben Gingelrichter, wichtigere vor Rollegialgerichte verwiefen. Die Möglichfeit einer besonbers grundlichen und unparteiffden Brufung ift aber auch baburch gewährt, baß ein und diefelbe Rechtsfache in ber Regel vor verschiedene Berichte (Inftangen) ge= bracht werben fann, bie zu einander im Berbaltnis ber über- und Unterordnung fteben (Dber= und Untergerichte).

Für bas Deutsche Reich find bie Berichts= verfaffung und bas gerichtliche Berfahren burch die Reichsfuftiggefete und gwar burch bas Gerichtsverfaffungsgefet vom ber Staatsgewalt, wie ber Rechtsichut 27. 3an. 1877, bie Zivilprozegorbnung eine ber wesentlichen Aufgaben bes Staats vom 30. 3an. 1877, bie Strafprozegorbift. Daß die Berichtsbarfeit im Mittel- nung vom 1. Febr. 1877 und die Ron-

getreten find. Dagu fommen bann bas Gerichtstoftengeset vom 18. Juni 1878, bie Gebührenordnung für Gerichtsvollgieber vom 24. Juni 1878, bie Bebühren= ordnung für Beugen und Sachverftanbige vom 30. Juni 1878, Die Rechtsanwalts: ordnung vom 1. Juli 1878 und bie Bebührenordnung für Rechtsanwalte vom 7. Juli 1879. Durch biefe neue Organi= fation ift aber namentlich bie fogen. Brivat = ober Patrimonialgerichtsbarfeit voll= ftandig beseitigt, ber geiftlichen Gerichts= barfeit bie burgerliche Wirtung entzogen und die Erennung ber Juftig von der Berwaltung vollständig burchgeführt worben. Für die Unabhängigfeit bes Richter= ftanbs find bie nötigen Garantien gegeben, und die Borausfehungen ber Fabigfeit gum Richteramt find für gang Deutsch= land in einheitlicher Beife bestimmt. Das Berfahren in bürgerlichen Rechtsftreitig= feiten wird, ebenjo wie bas Sauptverfabren bes Strafprozeffes, burch bie Grund= fabe ber Dffentlichfeit und ber Mündlichfeit, ber Unmittelbarfeit ber Berhandlung und ber freien Bürdigung ber Beweißer= gebniffe burch ben Richter beberricht. Für bas Berfahren in bürgerlichen Rechts= ftreitigfeiten ift bie Erforschung ber ma= teriellen Rechtswahrheit in den Borber= grund gestellt und ber Zwang prozessua-lijder Formalitäten möglichft befeitigt. Bugleich ift auch allenthalben für thun-lichfte Beschleunigung bes Berfahrens, namentlich für eine rafche und wirffame Grefution, gesorgt, wie benn auch burch bie Konfursordnung einer im Intereffe bes öffentlichen Berfehre bringenb gebotenen rafchen Abwickelung bes Schulbenwefens Rechnung getragen ift. Die Strafprozeßordnung aber bezwedt nicht nur eine wirtsame Berfolgung ber verbrecherischen Sandlungen, sondern fie ift auch ebenso febr im freiheitlichen Ginn auf die Giche: rung unschulbig Berfolgter bebacht. Mus= nahmegerichte, abgesehen bon Rriegsge= richten und Standrechten, find unftatthaft. Die freiwillige Gerichtsbarfeit wird burch bie Reichsjuftiggesetgebung nicht berührt; auch ift die Landesgesegebung burch bie melbung. Beiter fungieren die Amtsge-lettere nicht gehindert, ben Gerichtsbehör= richte in ber Erekutionsinftang als Boll-

gelt worben, welche 1. Dtt. 1879 in Rraft | ben außer ben Straffachen und ben burger= lichen Rechtsfireitigfeiten noch jede anbre Urt ber Gerichtsbarfeit sowie Geschäfte ber Justizverwaltung zu übertragen. Unbre Gegenstände der Bermaltung durfen ben ordentlichen Gerichten nicht guge= wiesen werben. Im einzelnen aber ift bie Berichtszuftanbigfeit für bie burgerlichen Rechtsftreitigfeiten und für bie Straffachen in folgenber Beije geordnet:

I. Bürgerliche Rechtspreitigfeiten. Erfte Inftang: 1) Gingelricheter: Bor ben Umtogerichten werben minder wichtige vermögensrechtliche Un: fpruche und zwar bis zum Betrag von 300 Det. verhandelt und entschieden sowie ohne Rudficht auf ben Wert bes Streit= gegenstands gewiffe andre Rechtsftreitig= feiten, beren Befen ein besonbers ichleuniges Berfahren erheischt ober eine befonbere Bertrautheit mit ben einschlägigen Tofalen Berhältniffen vorausfest, wieg. B. Sausmietestreitigfeiten, Streitfachen gwi= ichen Arbeitern und Arbeitgebern binficht= lich bes Dienft = und Arbeiteverhältniffes, Biebgemährschafteftreitigfeiten, Gefindeftreitigkeiten u. bgl. Außerdem find bie Umtegerichte, ebenfalls ohne Rudficht auf ben Betrag ber Streitfumme, für bas fogen. Da hnverfahren guftanbig. Sanbelt es fich nämlich um bie Bablung einer bestimmten Gelbsumme ober um bie Leiftung einer bestimmten Quantitat anbrer vertretbarer Sachen ober Wertpapiere, fo fann ber Amterichter auf Antrag bes Blaubigers einen bebingten Bahlungs= befehl erlaffen, ber, wenn ein Biber= fpruch nicht erfolgt, vollstredbar wirb, während im Fall eines Biberfpruchs bas orbentliche Prozegverfahren einzutreten hat. Ferner geboren bie fogen. Ent= munbigungsfachen in ben amtege= richtlichen Rompetengfreis, b. h. bie Falle, in welchen es fich barum banbelt, eine Perfon als geiftestrant ober als Berschwender zu bevormunden, und ebenfo bas fogen. Anfgebote= (Cbiftal=) Berfahren gum Bwed ber Weftstellung von Unfprüchen und Rechten burch öffent= liche gerichtliche Aufforderung gur Un-

Ronfursjachen überwiefen, und endlich fann bie vergleicheweife Erlebigung einer jeben Prozegfache vor bem Amterichter versucht werben. 2) Rollegialgerichte: Bor bie Landgerichte und zwar vor beren mit brei Richtern befette Bivilfam= mern gehören alle Brogeffachen, beren Bertbetrag bie amterichterliche Kompe-tenglumme überfteigt, und welche nicht fonft vor bie Umtegerichte verwiesen find; ferner find ben Landgerichten, ohne Rudficht auf ben Wert bes Streitgegenstands, gewiffe Rlagfachen gegen ben Reichsfistus und gegen Reichsbeamte wegen iberichrei= tung ihrer amtlichen Befugniffe ober wegen pflichtwidriger Unterlaffung von Umtshandlungen, endlich aber auch bie Che-fachen gur Berhandlung und Entichei= bung überwiesen. Außerdem fonnen aber, jeboch nur wenn und foweit bie Lanbes= justigverwaltung bas Beburfnis biergu als vorhanden annimmt, bei den Landgerichten für beren Begirte ober für ortlich abgegrenzte Teile berfelben Ram= mern für Sanbelsfachen gebilbet werben. Bor biefe reffortieren alsbann biejenigen burgerlichen Rechtoftreitigfeiten, welche ben Landgerichten in erfter Inftang zugewiesen finb, fofern fie Un= ipriiche gegen einen Raufmann aus zweifeitigen Sanbelsgeschäften, Wechselfachen und verschiebenen fonftigen im Wefet fpe= ziell verzeichneten Sanbelsfachen betreffen. Dieje Sanbelsfammern werben burch ein Mitglied bes Landgerichts ober einen Amtsrichter als Borfigenben und zwei bem Raufmannsftand angehörige, aber mit ebenbemfelben Stimmrecht ausgeflattete Sanbelgrichter gebilbet.

3weite (Berufungs= und Befdwerbe-) Inftang: 1) Die Landgerichte und zwar bie Bivilfammern berfelben bilben für die in erfter Inftang an die Amtsgerichte verwiesenen Sachen bie zweite Inftang (Berufungegericht). Wegen bie amtsgerichtlichen Urteile ift nämlich ber Regel nach bas Rechtsmittel ber Berufung binnen Monatsfrift und gegen fonftige Berfügungen ber Amtsgerichte bas Rechtsmittel ber Beschwerbe und zwar

ftredungsgerichte, auch find ihnen bie Die Oberlandesgerichte und zwar bie mit fünf Richtern, mit Ginfchluß bes Borfitenben, ju besetzenben Bivilsenate berfelben entscheiben über bie gegen bie erstinstanglichen Endurteile ber Landge= richte eingelegten Berufungen und über bie gegen sonftige landgerichtliche Entschei= bungen gegebenen und eingewenbeten Befcwerben. Durch bie Berufung wird bei bem guftanbigen Berufungsgericht eine nochmalige Berhandlung und Prüfung ber Thatumftande sowohl wie ber Rechtsfrage und eine abermalige Enticheidung ber Gache berbeigeführt. Much fonnen Angriff&= und Berteibigungemittel, welche in erfter Inftang nicht geltenb gemacht worben find, insbesondere neue Thatsachen und Beweismittel, in biefem Stabium ber Sache noch nachträglich vorgebracht werben.

Dritte (Revisions: unb Be-ichwerbe-) Inftang: 1) Das Reichs-gericht in Leipzig entscheibet in britter Inftang über bas gegen die zweitinftang= lichen Enburteile ber Oberlandesgerichte guläffige Rechtsmittel ber Revision und über Beichwerben gegen Berfügungen ber Oberlandesgerichte. In benjenigen Rechts-fachen nämlich, welche in erfter Inftang vor die Amtsgerichte gehören, ift gegen bas amtsgerichtliche Urteil nur bas Rechtsmit tel ber Berufung an bie Zivilfammer bes Landgerichts gegeben. Für die Rechtsftrei= tigfeiten bagegen, welche in erfter Inftang por bie Landgerichte, in zweiter bor bie Oberlandesgerichte gehören, besteht noch eine britte Inftang, indem die zweitin= ftangliche Entscheidung bes Dberlanbesge= richts burch bie Revision angefochten werben fann. Dies Rechtsmittel bezwectt jeboch feineswegs eine nochmalige Berhand= lung und Brufung ber Thatumftanbe, fonbern lediglich eine wieberholte Grorterung und Enticheibung ber Rechtsfrage; auch ift die Bulaffigfeit besfelben ber Regel nach burch einen Wertbetrag bes Beschwerbegegenstands von minbestens 1500 Dit. (Revifionsfumme) bebingt. Die Entscheidung erfolgt burch bie Bivilfenate bes Reichsgerichte in ber regelmäßigen Befegung bon fieben Ditgliebern mit Gin= foliuf bes Borfitenben nach vorgängiger jumeift mit 14tagiger Frift gegeben. 2) Berhandlung, welche fich eben lediglich auf

bung ber Rechtsfrage beidranft. 2) Das Einführungsgefet jum Gerichteverfaf-jungegefet enthalt für bie größern Bunbesftaaten, in welchen mehrere Dberlan= besgerichte errichtet werben, ben Borbehalt, bag bier bie nach bem Borftebenben zur reichsgerichtlichen Kompetenz geborige Berhandlung und Enticheidung bon Revifionen und Beichwerben auch einem oberften Lanbesgericht jugewiesen werben fann. Bur Babrung ber Rechtseinheit ift jeboch bie wichtige Gin= fdrantung getroffen, bag biefe Borfdrift fich nicht auf biejenigen Rechtsftreitig= feiten beziehen foll, welche vordem ber Rompeteng bes Reichsoberhanbelsgerichts unterftellt waren. hiernach bezieht fich alfo bie Buftanbigfeit eines folden partifularen bochften Gerichtsbois nicht auf bas Reicherecht, fonbern lediglich auf bas Lanbedrecht, und chendarum bielt man, 10= lange es an einem allgemeinen burger= lichen Gefetbuch für gang Deutschland noch fehlt, biefe Rongeffion an bie Bunbesftaaten für unbebentlich. übrigens ift bon biefem Recht nur bon Babern Gebrauch gemacht worben, welches einen oberften ganbgerichtshof in Dunchen errichtete. Für Gachfen marb bie Ginrichtung eines folden burch bas Reichsgefes vom 11. April 1877 (Reichegesethlatt, G. 415) ausge= ichloffen, wonach berjenige Bunbesftaat, in beffen Gebiet bas Reichsgericht feinen Gib hat, von jener Befugnis gur Errich= tung eines oberften Landesgerichts feinen Gebrauch machen barf. Erefutions= inftang: Die gerichtliche Zwangsvoll= ftredung ift teils besonbern Bollftredungs= beamten (ben Berichtsvollziebern), teils ben Umtsgerichten übertragen. Erflere baben namentlich bie Erefution in bas Mobiliarvermögen (Auspfändung) zu beforgen, mabrend die Silfsvollstredung in bas unbewegliche Bermögen, in Forberungen und abnliche Bermogensrechte, ebenso die Erzwingung einer Handlung ober Unterlassung burch die Amtsgerichte bewirft werden. Lettere erledigen zugleich als Bollftredungsgerichte etwaige Ginwen= bungen bes Schulbners ober britter Ber-

eine wieberholte Erörterung und Entidei- | biefelben, um nachteiligen Bergogerungen porzubeugen, ein erstinstangliches Urteil icon vor Gintritt ber Rechtsfraft besfelben für porläufig vollftredbar erflären.

II. Etraffachen.

Erfte Inftang: 1) Umtegerichte mit Schöffengerichten, welch lettere aus bem Umterichter als Borfitenben und zwei aus bem Bolf erwählten Gchoffen gebilbet werben, finb für bie fogen. übertretungen und fur biejenigen Bergeben, welche nur mit Gefängnis bis gu 3 Monaten ober mit Saft ober mit Gelbstrafe bis zu 600 Mf. bebroht finb, auftanbig. Much ift es ben Straffammern ber Landgerichte nachgelaffen, eine Reihe leichterer Bergeben auf Antrag ber Staatsamvaltichaft an jene zu verweifen, wenn in bem gegebenen Fall voraus: fichtlich ebenfalls feine bobere Strafe als bie angegebenen eintreten wirb. Mußerbem geboren noch Beleidigungen und Ror= perverletungen, welche im Weg ber Brivatflage verfolgt werben, ebenfalls vor bie Schöffengerichte; ferner ber einfache Diebftabl und Betrug, bie einfache Unterschla-gung und Sachbeschäbigung, wofern ber Bertbetrag bes Berbrechensgegenstands bie Summe von 25 Mf. nicht überfteigt, unb endlich bie Begunftigung und Beblerei, wenn bie berbrecherischen Sanblungen, auf welche fie fich beziehen, ebenfalls in bie ichöffengerichtliche Rombeteng fallen. Die Schöffen haben übrigens fowohl in Unsehung ber That- wie ber Rechtsfrage gleiches Stimmrecht mit bem Umterichter, welcher ben Borfit führt. Der Amtsrichter fann aber bei übertretungen unb gewiffen Bergeben auf Antrag ber Staats anwaltschaft, beren Funftionen bier burch ben Amtsanwalt wahrgenommen werben, ohne vorgängige Berhandlung fogen. Strafbefehle (Strafmanbate) erlaffen und darin Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen ober Gelbstrafe bis zu 150 Mt. festfeben, welche, wenn bagegen nicht binnen einer Boche Ginfpruch erhoben wird, vollftredbar werben, wahrend im Fall eines folden Ginfpruche gur Berhandlung geschritten wirb. Endlich find bie Umterichter zur Entgegennahme von Anzeigen fonen und fonftige Anftande; auch fonnen und zur Bornahme von Untersuchungsbanblungen überhaupt auf Beranlaffung urteilen über ichwere Berbrechen. über bes Staatsamwalts ober bes Unteriudungsrichtere und in eiligen Källen felbft von Umte wegen befugt und verpflichtet.

2) Die Straffammern ber Lanb= gerichte find für biejenigen Bergeben gu= ftanbig, welche nicht vor bie Schöffengerichte gehören; ferner für biejenigen Berbrechen, welche bochftene mit fünfjähriger Buchthausstrafe bedroht find; bann für bie Berbrechen jugenblicher (noch nicht 18jäbriger) Berfonen; für gewiffe Un= auchteverbrechen; für ichweren Diebstahl und ichwere Beblerei und für Betrug, Diebstahl und Behlerei im wiederholten Rudfall; endlich auch für bie in verfchiebenen Richsgesetzen, wie g. B. im Bantund im Aftiengefet, für ftrafbar erffar-ten handlungen. Gine Mitwirfung bes Laienelements ift in biefem Berfahren allerdings ausgeschloffen, bafür muffen aber bie Straffammern in ber Sauptverbandlung nicht wie fonft mit nur brei, fonbern mit fünf Richtern befest, und es muß zur Berurteilung bes Ungeschulbigten eine Mehrheit bon vier Stimmen borhanden fein. Abgefeben von ben regelmäßig burch ben Staatsanwalt anguftellenben Borermittelungen, fann und foll in biefen Fällen eine Boruntersuchung vorausgeben, wenn bies von bem Staatsanwalt ober von bem Beichulbigten beantragt wirb. Bur Führung ber Borunter-fuchung ift ber bei bem Landgericht gu bestellende Untersuchungerichter berufen, welcher an bem Sauptverfahren felbft feinen Unteil nehmen barf. Die Sauptverhandlung findet fatt auf die von ber Staatsanwaltichaft erhobene Rlage bin und nach borgangigem Befchluß ber Straffammer (Bermeifungsbeichluß), bag bas Sauptverfahren ju eröffnen fei. Da= bei ift bestimmt, daß ven ben brei Berweisungerichtern nicht mehr als zwei an ber Sauptverhandlung teilnehmen burfen und namentlich nicht berjenige Richter, welcher über ben Untrag ber Staatsanwalt= ichaft Bericht erstattet batte.

3) Schwurgerichte, welche periodisch bei ben Landgerichten gusammentreten und aus brei richterlichen Mitgliebern bie Schulbfrage enticheiben awolf Gefcworne. Für jebes Schwurgericht merben nämlich aus ben zu Beschwornen vor= gefchlagenen Berfonen 30 Sauptgeschworne ausgeloft, aus welchen bann unter Berud= fichtigung bes bem Staatsanwalt und bem Angeflagten zustehenben Ablehnungsrechts bie Beschwornenbant gebilbet wirb. Bur Berurteilung bes Beschulbigten ift eine Dajoritat von zwei Dritteln ber

Stimmen erforberlich.

4) Das Reichsgericht entscheibet in erster und letter Instang über bie gegen Raifer ober Reich gerichteten Berbrechen bes hochverrate und bes Lanbesverrats. Bernfungeinftang: Gine eigentliche Berufung (Appellation), burch welche bie nochmalige Berhanblung, Brufung und Entscheidung einer Straffache, ber Thatfrage fowohl wie ber Rechtsfrage, in zweiter Inftang veranlagt wirb, ift nur gegen Urteile ber Schöffengerichte ftatuiert. Diefelbe geht an bie Straffammer bes Landgerichte. Revifioneinftang: Da= gegen ift burch bas gegen bie Strafurteile ber Landgerichte und ber Schwurgerichte guläffige Rechtsmittel ber Revifion (Rich= tigfeitsbeschwerbe) bie Möglichfeit gegeben, für ben Kall ber etwaigen Berletung eines Befetes bie nochmalige Priifung und Ent icheibung ber Rechtsfrage in ber höhern Inftang ober boch bie Aufhebung bes beichwerlichen Erfenntniffes und bie Rud= verweifung zur anberweiten Berhandlung und Enticheidung berbeiguführen. 216 Revifionsgerichte fungieren: a) Die mit fünf Richtern befetten Straffenate ber Ober= lanbesgerichte, wenn es fich um bie Un= fechtung von Urteilen ber Straffammern in ber Berufungeinftang ober von erftinfanglichen Urteilen berfelben handelt, jofern in bem lettern Kall bie Revision aus= ichließlich auf bie angebliche Berletung einer lanbesgesetlichen Bestimmung geftütt wirb. b) Sanbelt es fich bagegen um bie Berletung einer reichegefet= lichen Rorm, alfo namentlich einer Beftimmung bes Reichsftrafgefetbuchs, burch ein erftinftangliches Urteil ber Straffam= mer, fo geht bie Revision an bas Reichs= mit Ginidluß bes Borfigenben befteben, gericht, welches auch über bie gegen Urteile ber Schwurgerichte eingelegte Revifion zu enticheiben bat. Beichwerbe= inftang: Abgeseben von ben eigentlichen Strafurteilen, fonnen aber auch enblich richterliche Berfügungen und Entichliegun= gen, welche jenen vorausgeben und fie bor: bereiten, ju Beschwerben Beranlaffung geben, und jur Entscheibung über folche find bie Straffammern ber Land: gerichte, infofern es fich um Anordnun= gen und Entichliegungen bes Unterfudungerichters, bes Umterichters ober ber Schöffengerichte , und bie Oberlandes= gerichte berufen, wenn es fich um Beichluffe ber Straffammern felbit ober bes Gerichtshofs ber Schwurgerichte handelt.

218 orbentliche Gerichte fungieren bem= nach im Deutschen Reich die Umtegerichte, Landgerichte, Dberlandesgerichte und bas Reichsgericht. Bor biefelben geboren alle bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten unb Straf= fachen, für welche nicht entweder die Buftanbigfeit von Berwaltungsbehörben ober Berwaltungsgerichten begründet ift, ober für bie reichsgesetlich besondere Gerichte bestellt ober zugelaffen find. Bahrend nämlich die Entscheidung ftreitiger Fragen bes Brivatrechts ben Wegenstand ber burgerlichen Rechtspflege bilbet, gebort bie Enticheidung von Streitigfeiten auf bem Bebiet bes öffentlichen Rechts vor bie Bermaltungsbehörben. Es ift bies bas Bebiet ber fogen. Berwaltung Brechtspflege (Mbminiftrativjuftig), unbes geboren babin g. B. Beimatfachen, Streitigfeiten über bie Berbinblichfeit gu Staate und Gemeinbeleiftungen, Baufachen u. bgl. Rurausnahmsweise find aus Bredmäßig= feitegründen auch gewisse Privatrechte-ftreitigfeiten ben Bermaltungsbeborben überwiesen, wie g. B. bie Streitigfeiten awischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über bas Arbeitsverhaltnis, und in manden Staaten find neuerbings gur Enticheibung folder Ungelegenheiten befonbere Bermaltungsgerichtshofe errichtet worben. Auch die beutsche Reichs: gejetgebung hat berartige Berwaltungs= gerichte in bem Bundesamt für bas Beimatswefen, in ben Seemannsamtern, in bem verftarften Reichseisenbahnamt und in bem Patentamt geschaffen. Bu be- prozegordnung und Lehrbucher bes Bivil-

achten ift ferner, bag auch in Straffachen bei fogen. Übertretungen eine ftrafrechtliche Befugnis ber Polizeibeborben, namentlich ber Gemeindebehörden, burch landesgefets liche Bestimmung begründet werben fann. Doch barf bie Polizeibehörde nach der deut= ichen Strafprozegordnung (§§ 453 ff.) feine anbre Strafe als Saft bis ju 14 Tagen ober Gelbftrafe und biejenige Saft, welche für ben Kall, bag bie Belbftrafe nicht beigetrieben werben fann, an bie Stelle ber lettern tritt, fowie eine ber= wirfte Gingiebung verhängen. Dem Beschulbigten ift es in allen folden Fällen unbenommen, auf richterliche Enticheis bung angutragen. Alls befonbere Berichte endlich find nach bem beutschen Berichtsverfaffungsgefet zugelaffen: bie auf Staatsvertragen beruhenben Rheinschiff= fahrts = und Elbzollgerichte; die Gerichte, welchen bie Entscheibung von bürgerlichen Rechtöftreitigkeiten bei ber Ablöfung von Gerechtigfeiten ober Reallaften, bei Geparationen, Ronfolidationen, Bertop= pelungen, gutsberrlich=bauerlichen Auseinandersetzungen u. bgl. obliegt; bie Bemeinbegerichte, infoweit diefelben über vermögensrechtliche Unfprüche zu entscheiben haben, beren Wert ben Betrag von 60 Mt. nicht übersteigt, vorbehaltlich ber Berufung auf richterliche Entscheibung; bie Bewerbegerichte und bie etwaigen befonbern Berichte für bie Mitglieber ber lanbesberrlichen Familien und ber fürft= lichen Familie Sobenzollern. Die raum= liche Abgrengung ber Gerichtsbegirte im Deutschen Reich ift bei ben einzelnen Staaten angegeben.

Die Juftiggesete, von benen gablreiche Musgaben veranstaltet worben find, haben bereits eine febr reichbaltige Litteratur an Rommentaren und an fpftematifchen und popularen Darftellungen ihres Inhalts bervorgerufen. Bgl. Sahn, Die gefamten Materialien gu ben Reichsjuftiggefeben (1879); bie popularen Bearbeitungen ber Juftiggefete von Unbers, Feige, Buchs, Rapp u. a.; Ausgaben bes Berichtsverfaffungegefetes mit Unmerfungen von Gneift, Reller, Thilo, Bim= mermann u. a.; Rommentare zur Bivilprozegrechte von Bar, Enbemann, Meyer, | vollftredung burd ben Befit ber vollftred= Buchelt, Geuffert, Strudmann und Roch, Wilmowsti und Levy u. a., ber Ronfurs: ordnung von Kuche, König, Bölbernborff, Bilmowsti, Bimmermann u. a., ber Ctraf: projegorbnung von Bar, Dochow, Gneift, holbendorff, Meves, Buchelt, Schwarze, Thilo u. a. Bgl. auch Brecht, Abrefibuch ber Berichteftellen im Deutschen Reich (2. Aufl. 1879); Rnoblauch, Rarte ber Berichteorganisation (2. Aufl. 1879).

Berichtsferien, f. Ferien.

Gerichtsgebrauch, Gleichförmigfeit richterlicher Entscheidungen in einer Reibe ähnlicher Kalle. Derfelbe ichafft fein bin= bendes Recht. Insbesondere verpflichtet ber &. ber Obergerichte bie Untergerichte nicht zu einer Entscheibung in ebenbem= felben Ginn, wenn man fich auch ichwer und nur aus triftigen Grunden bagu ent= ichliegen wirb, von bem beftebenben &. abzugeben.

Gerichtshalter (lat. Justitiarius), f.

Patrimonium.

Berichtstoften, f. Webühren.

Gerichtsidreiber, ber mit ber Brotofollführung und Ausfertigung betraute Gerichtsbeamte. Rach bem beutschen Gerichtsverfaffungegefet (§ 154) ift bei jebem Gericht eine Gerichtsidreiberei einzurichten, beren Geschäftseinrichtung bei bem Reichsgericht burch ben Reichs= fangler, bei ben Landesgerichten burch bie Lanbesjuftigverwaltungen bestimmt wirb. Bgl. Schmidt, Handbuch für bas Berichtsichreiberamt (1880).

Berichtsfprace, f. Befdaftsfprache. Berichtsvollzieher, gerichtlicher Bollftredungsbeamter, entsprechend ben frangöfischen Buiffiers. Die beutsche Bivilprozefordnung (§§ 674 ff.) hat nämlich ben Berichten die Mobiliarerefution abgenommen und fie ben Berichtsvollziehern überwiesen, welche biefelbe im Auftrag bes Gläubigers zu bewirken haben. Der Gläubiger fann wegen Erteilung bes Muftrags jur Zwangevollftredung bie Mitwirfung bes Berichtsichreibers in Unipruch nehmen. Der bon bem Berichtsschreiber beauftragte B. gilt als von bem Gläubiger beauftragt. Dem Schulbner und Dritten gegenüber baren Ausfertigung bes Urteils ermachtigt. Das vom B. bei ber Pfanbung (f. b.) gu beobachtenbe Berfahren ift in ber Bivilprozeforbnung feftgeftellt. Die Gebühren ber B. berechnen fich nach ber Gebüh= renordnung für G. vom 24. Juni 1878 (Reichsgesethlatt, S. 166 ff.); ihre Sohe wird vielfach als eine Unbilligfeit empfun= ben, und ebenbarum wird die Berab= fetung berfelben angestrebt. Db und in= wieweit bie G. auch andre Junftionen auszuüben und namentlich beim Strafvollzug mitzuwirfen haben, bestimmt fich burch bie Gefetgebung ber Gingelftaaten.

Germanien (Germania, Land ber Germanen), bei ben Romern Gefamtname für bas von beutschen Bolfsftam= men bewohnte Land zwischen bem Rhein und ber Beichfel und von ber Donau bis jur Rord- und Offfee. Die friihern beutichen Raifer nannten fich Ronige von G. Wir bezeichnen als Germanen und ger= manische Bölferichaften nicht nur Die eigentlichen Deutschen, sonbern auch bie ftammverwandten Bolfestämme, wie bie Stanbinavier, Sollanber und Englanber (f. Inbogermanen).

Germanifder Bloyd, f. Lloyb. Germaniff, gelehrter Renner ber beut-ichen Sprache, insbesondere bes beutichen Rechts; Begenfat: Romanift, Renner und Lehrer bes romifchen Rechts.

Gejamtiduldner, f. Ronfurs. Befandte, bie gur Erhaltung und For= berung bes völferrechtlichen Berfehrs von bem einen an ben anbern Staat gefchidten Berjonen; Befanbtichaft, ber B. und fein Berfonal; Gefanbtichafts= recht, ber Inbegriff ber Rechtsregeln über bas Gefandtichaftswefen. Im fubjeftiven Sinn unterscheibet man gwischen aftis vem und paffivem Gefanbtichafterecht, inbem man unter erfterm bas Recht, G. abzuordnen, unter letterm bie Befugnis, 3. zu empfangen und anzunehmen, ver= fteht. Gobald fich awischen ben verichie-benen anfäffigen Bolferichaften überhaupt ein Berfehr entwidelte, finden wir auch bas Inftitut ber Gefanbten, welche im Altertum unter bem besondern Schut ber Gottheit wird ber G. jur Bornahme ber 3wangs: | ftanben und icon bamale für unverletlich

fandtichaften ift allerdings erft im Lauf bes Mittelalters aufgefommen. Nament= lich waren es bie Bapfte, welche frühzeis tig bie Bichtigfeit ftanbiger Bertretungen bei ben fatholijden Sofen erfannten, auf bie Einrichtung von folchen bebacht waren und überhaupt burch ihre Legaten auf bie Entwidelung bes Gefandtichaftsmefens bebeutenben Ginfluß ausübten. Bon ben frangöfischen Ronigen bebiente fich zuerft Ludwig XI. ftanbiger Befandten. Gine fefte Ausbildung erhielt bas Gefandt= ichaftemefen aber erft nach bem Weftfäliichen Frieden, welch letterer bie Musbilbung bes europäischen Staatenspftems berbeiführte. Der Biener Rongreß, welcher von Gefanbten aller europäischer Staaten beschieft war, brachte bestimmte Regeln über die handhabung bes Gefandtichafts= rechts, namentlich über Rang und Rlaffifizierung ber eigentlichen Gefanbten, die nachmals auf dem Kongrek in Nachen von ben bamaligen fünf Großmächten teil= weise modifiziert worben finb. Much bem Deutschen Bund war sowohl bas aftive als bas paffive Gefanbtichaftsrecht bei= gelegt. Übrigens wurben auch bie Ber= treter ber einzelnen beutichen Bunbes= ftaaten auf bem Bunbeetag in Frankfurt a. Dt. als Bunbestagsgefanbte bezeichnet, wie man benn auch, allerbinge nicht gang forrett, bie ftanbigen Bertreter ber einzel= nen Reichsftanbe auf bem permanenten Reichstag zu Regensburg ebenfalls als G. bezeichnet hatte. In ber neueften Beit hat aber bas Gefandtichaftewefen baburch eine wichtige Erweiterung erfahren, baß fich zwischen ben bereits im biplomatischen Berfehr ftebenben Staaten und ben großen oftafiatifden Staaten gleichfalls ein folcher anbahnte, namentlich mit China und Japan. Letteres Land war überhaupt ber erfte beidnische Staat, welcher an euro: paifchen Sofen ständige Gefandtichaften unterhielt. Ihm folgte China, welch letteres namentlich, ebenso wie Japan, in Berlin seinen Gesanbten bat. Die Bersfaffung bes Deutschen Reichs (Art. 11) legt bem beutschen Raifer bas Recht bei,

galten. Die Ginrichtung franbiger Be- einzelnen Converane, welche bem Reich angeboren, aufzubeben. Denn bas Befanbtichafterecht ift ein Ausfluß ber Couveränität überhaupt, und bie Reichsverfaffung hat bie Souveranität ber Gingel= ftaaten zwar beschränft, aber nicht auf-

gehoben.

Abgefeben nun von blogen Beremo= nialgesandtichaften, welche bei befondern Gelegenheiten, g. B. gur Ungeige von Thronbesteigungen, bei großen Sof= festlichkeiten ac., abgeordnet werden, gerfal= len bie eigentlichen Gefandten in folgenbe vier Rangflaffen, innerhalb beren fie nach ber Beit ber öffentlichen Befanntmachung ihrer Unnahme rangieren (f. Diplo= matisches Korps). 1) Botschafter (Großbotschafter, ambassadeurs), gu welchen auch bie papftlichen Legaten (legati a latere) und Mingien gerechnet werben. Ihnen fteht die Repräfentation ber Berfon bes Couverans felbit au, und fie fonnen infolgebeffen verschie= bene Chrenrechte in Unibruch nehmen, fo 3. B. bas Recht, in Gegenwart bes frem= ben Souverans fich zu bebeden, wenn bie= fer bamit porangegangen ift, bas Recht, im Empfangsfaal einen Thronhimmel gu haben, mit feche Pferben und mit fogen. Staatsquaften gu fahren und ben Titel Erzelleng zu führen. Das Deutsche Reich unterhalt gegenwärtig Botichafter in Baris, London, Rom, Wien, Betersburg und Konftantinopel. 2) G. ober bevoll= machtigte Minifter, Internungien (envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains). Auferorbentliche . und bevollmächtigte Di= nifter bes Deutschen Reichs befinden fich in Bruffel, Rio be Janeiro, Befing, Ros penhagen, Athen, im Saag, in Liffabon, Bufareft, Stodholm, Bern, Mabrid unb Bafbinaton. Die beutiche Gefandtichaft beim papftlichen Stuhl ift eingezogen. 3) Minifterrefibenten (ministres residents). Bom Deutschen Reich find folde für folgenbe Staaten und Lander abgeorbnet: Chile, Japan (Tofio), Kolum-bien, Merifo, Bern, für bie La Plata Staaten (Buenos Apres) und Gerbien. B. ju beglaubigen und zu empfangen, 4) Beichaftstrager (charges d'afobne jeboch bas Gefanbtichaftsrecht ber faires, accrédités auprès des ministres

chargés des affaires étrangères), bie lebiglich bei bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, nicht bei bem Sonveran felbit beglaubigt find. Beichäftsträger bes Deutschen Reichs find in Guatemala für bie Freistaaten von Zentralamerifa und in Carácas für bie Republit von Bene-

quela stationiert.

Reben biefen eigentlichen Befanbten aber, welche in jene vier Rlaffen zerfallen, fommen noch als G. im weitern Ginn bes Borts fogen, biplomatifche Agenten por, die ohne öffentlich-amtlichen Charafter abgeordnet find, 3. B. an eine proviforifche Regierung, welche völferrechtlich noch nicht anerkannt ift. Dicht gu verwechfeln mit biefen find jedoch folche Agen= ten, bie nur gur Beforgung von Gefchaf= ten mit Privaten obergur Gingiehung gebei= mer Erfundigungen ausgefandt und Iebiglich als Privatpersonen behandelt wer= ben. Sierzu treten ferner Rommiffare, welche über bestimmte Wegenstände mit untergeorbneten Beborben auswärtiger Staaten zu verbandeln haben, und von besonderer Wichtigkeit find endlich bie Ronfuln, bie gwar in erfter Linie gur Wahrung der Sandelsintereffen be-ftimmt find, nicht felten aber überhaupt mit ber politischen Bertretung ber Un= gehörigen ihres Staats betraut werben (J. Ronful).

Bas bie völferrechtliche Stellung ber Gefanbten anbetrifft, fo ift ber Grund= fat ber Unverletlichfeit berfelben im vollsten Umfang aufrecht erhalten. Gelbit beim Musbruch eines Rriege wird biefelbe wenigstens fo lange respettiert, bis ber B. »feine Baffe erhalten« und Beit ge= wonnen bat, bas nunmehr feindliche Staatsgebiet zu verlaffen. Damit bangt auch die Bestimmung bes beutschen Straf= gefetbuchs (§ 104) zusammen, welche bie Befanbtenbeleidigung als einen befonbers ftrafbaren Fall ber Beleidigung binftellt und bies Bergeben unter ber Rubrit »feindliche Sandlungen gegen be= freundete Staaten« behandelt. Ber fich gegen einen bei bem Reich, einem bunbes= fürftlichen Sof ober bei bem Genat einer

bigung idulbig macht, wird biernach mit Befängnis bis zu einem Sahr ober mit Reftungshaft von gleicher Dauer beftraft. Die Berfolgung tritt jeboch nur auf Un= trag bes Beleidigten ein; auch ift bie Burudnahme bes Untrage julaffig (Reiche= ftrafgesethuch, § 104). Bon befonberer Wichtigfeit ift ferner bas Recht ber Erterritorialität (f. b.), welches bas moberne Bolferrecht ben Wefanbten juge= ftebt, b. h. eine vollständige Befreiung von ben Zwangswirfungen, namentlich von ber Gerichtsbarfeit, ber fremben Staatsgewalt, gleich als ob fich ber G. im eignen Land befande. Dies Recht erftredt fich auch auf bas gefamte Perfonal bes Befanbten, alfo namentlich auf bie Botfchafts= ober Legationerate (conseillers d'ambassade), Dolmetscher (Dragomane), über-seber, Dechiffreurs, Attaches, Kangleiund Rechnungsbeamte fowie auf bas Dienerversonal. Ubrigens werben ben Befandtichaften nicht felten auch noch befon= bere Militarbevollmachtigte und anbre Fachleute beigegeben. Außerbem tommen Befanbtichaftsarate, = Beiftliche, Ruriere 2c. vor, welche, ebenfo wie bie Familie bes Wefanbten, gleichfalls bas Recht ber Exterritorialität genießen.

Die Funftionen bes Gefanbten nehmen bei bem fremben Rabinett ihren Aufang mit ber amtlichen Kenntnisnahme von ber Genbung und bon ber Berfon bes Befanbten. Bu biefem 3wed erhalt ber 3. ein Beglaubigungeschreiben (Rrebitiv. lettre de créance), welches bei benjenigen Befandten, die zu ben oben aufgeführten brei erften Rlaffen geboren, von bem Gouveran felbit ausgestellt und an ben aus= wärtigen Souveran gerichtet ift. Es wirb bem lettern in feierlicher Aubieng überreicht. Die Geschäftsträger bagegen er= balten ihr Beglaubigungeschreiben von bem Minister ber auswärtigen Angelegen= beiten ausgestellt, welches ebenmäßig an bas Minifterium bes auswärtigen Staats gerichtet und biefem zu unterbreiten ift. Die Formen bes gefanbtichaftlichen Berfebre find die bes biplomatifchen Berfehrs überhaupt (f. Diplomatie). Für bas der freien Sanfestädte beglaubigten Be- Deutsche Reich hat überdies bie befannte Affanbten ober Befchaftstrager einer Belei- faire Bismard-Arnim die Aufnahme einer Bestimmung in bas Reichsstrafgesetbuch (§ 353 a, fogen. Arnim=Baragraph) gur Folge gehabt, wonach ein Beamter bes auswärtigen Umtes bes Deutschen Reichs, welcher bie Umtsverschwiegenheit baburch verlett, bag er ihm amtlich anvertraute ober zugängliche Schriftstude ober eine ibm bon feinem Borgefetten erteilte Un= weisung ober beren Inhalt anbern wiber= rechtlich mitteilt, mit Gefängnis bis gu 5 Jahren ober mit Gelbftrafe bis au 5000 Dit. beftraft werben foll, fofern nicht etwa eine noch ichwerere Strafe verwirft ift. Gleiche Strafe trifft ferner einen mit einer auswärtigen Miffion betrauten ober bei einer folden beschäftigten Beamten, welcher ben ihm burch feinen Borgefesten amtlich erteilten Anweifungen vorfätlich guwiderhandelt, ober welcher in ber 216= ficht, feinen Borgefetten in beffen amtlichen Sandlungen irre zu leiten, bemfelben erbichtete ober entstellte Thatjachen berichtet. Bal, außer ben Lebrbüchern bes Bölkerrechts: Alt, Handbuch bes euro= paifchen Gefanbtichafterechte (1870).

Wefdaftstreis, f. Rompeteng. Beidaftsordnung, biejenigen Regeln, welche für die geschäftsmäßige Behandlung und Erledigung ber bor eine Behörbe ober fonftige Rorperschaft gehörigen Un= gelegenheiten maßgebend find. Namentlich find in diefer Beziehung die parla= mentarifchen Geschäftsorbnungen von befonberer Bichtigfeit. Die Geschäftsordnun= gen ber bentichen Landtage werben auch als Landtagsorbnungen bezeichnet. Sie haben in manchen Staaten ben Charafter wirflicher Gefete, so in Bauern (Geset vom 19. Jan. 1872), Sachsen (Landtagsordnung vom 12. Oft. 1874), Beffen (Gefet vom 17. Juni 1874), Braunschweig (Gefet vom 30. Mai 1871 und Rachtragsgeset vom 10. Nov. 1873), Sachfen-Weimar (G. für ben Landtag bes Großberzogtums vom 28. Juni 1851, mit Rachträgen vom 3. Mai 1853 und 13. Febr. 1869) zc. In anbern Staaten ba-gegen beruht bie B. auf autonomischer Beftftellung ber betreffenben Lanbtage ober Rammern, fo in Breugen, Burttemberg, Balbed, Reußältere Linie und jungere Li=

zwar burch Gefet (vom 23. April 1868) ge= regelt, boch fonnen Abanberungen biefes Befetes, foweit fie nur ben parlamentari= ichen Brauch, nicht bie Rechte bes Lanbes= berrn, bes Landtage und ber bergoglichen Rommiffare betreffen, burch ben Landtag allein befchloffen werben. Sonft ift gu einer Abanderung ber B., wo biefe als ein wirkliches Gefet erscheint, die Buftim= mung aller gesetgeberischen gaftoren er= forberlich. Übrigens haben auch in Babern und Sachjen bie Rammern bas Recht, über die Behandlung ber Beschäfte inner= halb bes Rahmens jener Befete autono= mische Bestimmungen zu treffen. Much ber beutsche Reichstag hat nach ber Reichsverfaffung (Urt. 27) bas Recht, feinen Beschäftsgang und feine Disziplin burch eine G. felbft gu regeln. Die gegenwar= tige (revidierte) G. besfelben batiert vom 10. Febr. 1876 (f. Reichstag). Gine befondere Beichaftsorbnungstom= miffion des Reichstags bat die Ausfüh= rung ber G. zu überwachen, etwaige Bebenfen und Untrage, welche in Unfehung ber geschäftlichen Behandlung ber Reichs= tagsangelegenheiten vorliegen, zu erörtern und nötigenfalls für die Beratung im Blenum vorzubereiten. Die meiften parlamentarifden Geschäftsordnungen Deutschlands find übrigens mehr bem frangofischen als bem englischen Dufter nachgebilbet, inbem bie eigenartigen Beftimmungen ber B. Englands bis in bie neueste Zeit hinein auf bem Rontinent nur wenig Berftanbnis gefun= ben haben (f. Großbritannien). Bemerfungen »jur G.« fonnen in ben parlamentarifden Gigungen jebergeit, auch nach Schluß ber eigentlichen Debatte, gemacht werben. Aber nicht nur parlamen= tarifche, fondern auch anbre Berfamm= lungen und Rorperichaften, Gemeindefollegien, Fraktionen, Bertretungen ber Rommunalverbande 2c. ftellen ibre B. auf. Namentlich hat auch ber beutsche Bunbesrat feine (revidierte) B. vom 26. April 1880 (f. Bunbesrat). Bgl. Man, A treatise upon the law, privileges and proceedings of parliament (8. Muff. 1879; beutsch von Oppenheim, 1880); R. v. nie ac. In Sachfen-Meiningen ift bie B. Mohl, Rritifche Erörterungen über Ord-

fitenben Richtern, ben Weichwornen und Schöffen, ber Staatsanwaltschaft, bem Privatflager, Debenflager, bem Ungeflagten und feinem Berteibiger ein &. gu= ftebt. Bal. Deutsche Strafprozeforbnung, \$\$ 239 ff.; Deutsche Zivilprozegorbnung, \$\$ 130 f., 464.

Fragftellung, Die Pragifierung einer jur Abstimmung zu bringenben Frage. Die F. ift namentlich in ben Gerichtsverbandlungen sowie bei ben parlamentariiden Abstimmungen von großer Wichtig= feit. Rach ber Beschäftsordnung bes beutichen Reichstags (§ 51) ftellt ber Brafibent nach Schluß ber Debatte bie Fragen. Bur F. tann bas Wort begehrt werben. Sind mehrere Fragen vorhanden, fo hat ber Prafibent folche famtlich ber Reihenfolge nach vorzulegen. Die Fragen find fo gu ftellen, baß fie einfach burch Ja ober Dein beantwortet werben fonnen. Bei Stim= mengleichheit wird die Frage als verneint angesehen. Die Teilung ber Frage fann jeber einzelne verlangen. Wenn über bie Bulaffigfeit einer folden Teilung Bweifel entsteben, jo entscheibet bei Untragen ber Antragfieller, in anbern Fallen ber Reichstag.

Graftion (lat., »Bruch, Bruchteil«), in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für bie Bereinigung ber Befinnungeges noffen einer Partei in einer Bolfevertretung. Unter einem befonbern Frat= tionsvorftanb fonftituiert, beratichlagt bie F. über bie Stellung, welche fie im allgemeinen und in einzelnen Fragen im Plenum einzunehmen habe. Sier finden bie Borbefprechungen fiber etwaige Un= trage und Interpellationen, über beren Unterftütung und über bie im Plenum porzunehmenben Abstimmungen fatt. Wird babei auf bie freie Willensent= ichließung ber Fraktionsgenoffen ein bejonberer Drud ausgeübt, fo pflegt man bon Fraftionszwang ju fprechen. Manche Abgeordnete haben, um fich eine völlig freie Entichliegung ju fichern, fich feiner F. angeschloffen (fogen. Bilbe); anbre gehören nicht zu ben eigentlichen Mitgliedern ber F., wenn fie auch als

Im beutschen Reichstag besteben gur Beit folgende Fraftionen: Bentrum, National= liberale, von benen fich bie liberale Gruppe und bie liberale Bereinigung (Gezeffio= niften) abgezweigt haben, beutsche Reichs= partei, beutschfonservative, fonfervative, Fortfdrittspartei, Bolen und Gogialbemofraten (vgl. bie Gingelartifel und bie überfichtstabelle zum Art. »Reichstage).

Frandenfleinicher Antrag, ein bon bem ultramontanen Reichstagsabgeordne= ten Freiherrn v. Frandenstein 20. Juni 1879 in ber Tariffommiffion bes Reichstags gestellter Untrag, welcher bie Un-nahme bes neuen Bolltarifs burch eine Roalition bes Bentrums mit ben fonfer= vativen Parteien bes Reichstags ermög= lichte. Bahrend nämlich ber Fürft Bis= mard zuvor bie finanzielle Gelbständig= feit bes Reichs und bie Unabbangigfeit besfelben von ben Gingelftaaten als ein Sauptziel hingestellt hatte, welches burch die Erhöhung der Tabaffteuer und durch ben neuen Bolltarif zu erreichen fei, ging ber Frandensteinsche Untrag babin, ben Gingelftaaten foberative Garantien gu bieten und bie Matrifularbeitrage beiaubehalten. Derfelbe verlangte nämlich: 1) baß berjenige Betrag ber Bolle und ber Tabafftener, welcher bie Gumme von 120 Mill. Det, in einem Jahr überfteige, ben einzelnen Bunbesftaaten nach Daß= gabe ber Bevölferung, mit welcher fie gu ben Matrifularbeitragen berangezogen würben, ju überweisen sei; 2) daß bie Abgabe von Galg und einige anbre Bolle nur bis 1. April 1881 bewilligt und von ba jährlich im Reichshaushaltsetat feftgefett werben follten; 3) bag Garantien für Steuererleichterungen in ben Gingelftaaten gegeben werben müßten. Das Rompromig mit ben Ronfervativen fam nun babin guftanbe, bag bas Bentrum bie Buntte 2 und 3 fallen ließ, und bag bie Summe sub 1 auf 130 Diff. Det. erhöht warb. In biefer Form warb ber Frandensteinsche Untrag, nachbem Bismard zugestimmt hatte, als § 8 bes Bollgefetes vom 15. Juli 1879 (Reichagefet= blatt, G. 211) jum Befet erhoben und logen. Sofpitanten an ben gewöhns bamit leiber ein Stillftanb in ber natiolichen Beratungen teilnehmen burfen. naleinheitlichen Entwidelung befiegelt.

gebung (f. Regierung). Gefetaus= | legung, f. Interpretieren.

Wefpanicaft (eigentlich 3 fpanichaft,

von Jipan, »Graf«), f. Komitat. Gefundheitspolizei (Mebizinalpo= ligei, Sanitatspolizei), biejenige Thatigfeit ber Staats= und Gemeinbever= waltung, welche fich mit ber öffentlichen Befundheitspflege beschäftigt; auch Bezeichnung für biejenigen Behörben, welchen diese Thatigfeit überwiesen ift, und gwar gehört hierher nicht nur bie Fürforge für bie menichliche Gefundheit, fondern auch bie fogen. Tiergefundheits= ober Beteri= narpoligei. In ben meiften Staaten ift bie Bichtigfeit einer fürforgenben Thatigfeit für bas Bolfsgefundheitswefen er= fannt, und befondere Beborben find mit ber Pflege besfelben betraut worden. Go befitt bas preußische Ministerium ber geiftlichen, Unterrichte und Medizinalangelegen= beiten feit 1817 eine »wissenschaftliche De= putation für bas Medizinalmefen« ; unter ben Oberpräfidenten ber Provingen fungieren Mebiginalfollegien, ben Regierun= gen find Mediginalrate beigegeben, und in ben einzelnen Rreifen find als Ganitats= polizeibeamte ein Kreisphyfifus, ein Kreiswundargt und ein Rreistierargt angeftellt. In manchen Staaten find besondere Debiginalfollegien, Gefunbbeitsämter, argt= liche Rammern 2c. errichtet. Für bas Deutsche Reich ift ein Befundheitsamt ins Leben gerufen, welches bie Aufgabe bat, ben Reichstangler in ber Ausübung bes Auffichtsrechts und in ber Borbereis tung ber Besetgebung auf bem Gebiet ber Mediginal = und Beterinarpolizei bes Reiche zu unterftüten, und zu beffen Muf= gaben auch die Berftellung einer medigi= nischen Statistit Deutschlands gehört.

Bon ben überaus gablreichen Muf= gaben ber G. find bie Beauffichtigung bes Apothefenwefens und bie Aufstellung und Sandhabung ber Mebiginaltare, bie Ginrichtung, Unterhaltung und überwachung bon öffentlichen und privaten Rrantenhäufern, Pfleg- und Giechenhäufern, Brrenbeilanftalten, Blinben= unb Taubstummenanstalten 2c., ferner aber auch bie Beauffichtigung bes Bebammen-

Fürforge für die menfchliche Befundbeit, in= fofern es fich um Bauten, um Bobnungen, um Fabrifanlagen, um Schulen u. bgl. handelt (Bau-, Wohnungs-, Gewerbe-, Fabrif-, Schulbngieine 2c.). Man bente ferner an die Borfehrungen gur Abwendung von Geuchen, von anstedenben Rranthei= ten, an bie Anordnungen, um für gutes Erinfwaffer zu forgen und einer Berfal= fdung von Rahrungs-und Benuß: mitteln möglichft vorzubeugen. Diefer lettgebachte Wegenstand ift es besonbers, welchem die Befetgebung und die Bermaltung neuerbings ibre Aufmertfamteit ge= widmet haben. Für bas Deutsche Reich insbesondere normiert bas Reichsgeset bom 14. Mai 1879, betreffend ben Berfehr mit Rahrungsmitteln, Benugmitteln und Bebrauchsgegenftanben (Reichsgefegblatt 1879, S. 145 ff.), junadift bie Befugniffe, welche ben Polizeibeamten, beren Buftan= bigfeit fich nach ben einschlägigen landes rechtlichen Rompetenzbestimmungen rich= tet, jum Zwed ber Beauffichtigung bes Berfebrs nicht blog mit Rahrungs- unb Genugmitteln, fonbern auch mit Gpielwaren, Tapeten, Farben, Eg-, Trinf- und Rochgeschirr und mit Betroleum zufteben follen. Es ermächtigt nämlich bie Boligei= beamten, in bie Räumlichkeiten, in welchen berartige Gegenstände feilgebalten merben, mabrend ber üblichen Beichaftsftunden, ober mabrend jene Raumlichfeiten bem Berfebr geöffnet find, einzutreten, indem es benfelben weiter die Befugnis einraumt, von folden Wegenständen, welche fich in biefen Räumlichkeiten befinden ober welche an öffentlichen Orten, auf Martten, Blaten, Strafen ober im Umbergieben verfauft ober feilgeboten werben, Broben jum 3wed ber Untersuchung gegen Bablung bes üblichen Raufpreises und gegen Empfangsbeicheinigung zu entnehmen. Auf Berlangen ift bem Besitzer ein Teil ber Brobe amtlich verschloffen ober verfiegelt gurudzulaffen. Ferner fonnen für ben gangen Umfang bes Reichs burch faiferliche Berordnung Borichriften jum Schut ber Gefundheit erlaffen werben jum Bwed bes Berbots bestimmter Arten ber Berftellung, Aufbewahrung und Berwefens hervorzuheben. Dagu fommt die | padung von Nahrungs- und GenugmitRemutmis ber Rammern que brungen bat, ber Gejengebung und befchließt mit ber festallt es das Intereste und bie Sicher- Rammer ber Deputierten, jedoch in gebeit bes Staats gestatten. Friedens und trenuter Berhandlung und Abstimmung, Sandelsvertrage, Bertrage, welche ben die Gefete; Finangefete muffen jedoch Smar finangiell engagieren, ober bie fich immer zuerft ber Kammer ber Deputierauf die perfonlichen ober auf die Gigen- ten vorgelegt und bort beichloffen werben. humsperhaltniffe frangofifcher Staatsan: Der Senat fann fich übrigens auch als athurigen im Ausland beziehen, bedurfen Gerichtsbof tonftituieren, um über ben in ihrer Gultigfeit ber Buftimmung ber Brufidenten ber Republit ober über die Rammern. Gine Beranberung im Ter- Minifier und über Berbrechen ju urteilen, riterialhefigifand der Republit fann nur welche gegen die Sicherheit bes Staats burch ein Bejets erfolgen. Bu einer verilbt murben. Die Rammer ber Rrienberffürung, welche burch ben Prafi- Debutierten (Chambre des depubenten erfolgt, ift die vorgangige Zuftimmung ber Kammern nötig. Der Prafi-Leputierten angeflagt und nur durch ben Senat abgenrieilt werben. Was bie gefengehende Gewalt anbetrifft, jo wird biefelbe von den beiben Rammern, bem Genat und ber Teyntiertenkammer, gemeinsam ansgeübt. Ein Teil der Senatoren und ber Branbent der Republik werden von der Nationalverfammlung (Assemblée nationale) gewählt. Dies ift die Bereinigung jener beiben Rorpericaften. Trefen Genat und Deputiertenfammer pur Nationalversammlung zusammen, fo wird bas Burean von bem Prafibenten. Bigeprafidenten und den Schriftführern bes Genats gebilbet.

Der Senat (le Senat) fest fich aus 300 Mitgliebern jufammen, bon benen 225 pon den Departements und den Kolonien und 75 von der Nationalverfammlung gewählt werben. Senator fann nur ein Frangoje fein, der minbefrens 40 Jahre alt und im Bellbefit ber burgerlichen und politischen Rechte ift. Die Senatoren ber Departements und ber Astonien werden von einem Rollegium gewibit, welches aus ben Abgeordneten. ben Generalraten, ben Arrondinementsruten und je einem aus ben Bablern jeber Gemeinde entnommenen Delegierten bes Mennigipafrats beffeht. Die Genatoren der Departements und der Rolonien werben auf nenn Jahre gewählt und alle brei Jahre zu einem Drittel erneuert. Die pou der Nationalversammlung ju ernen-

geschloffen, welcher ihren Inhalt jur Senat bat bas Recht ber Initiative in tes) geht aus allgemeinen und bireften Bablen auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts hervor. Die Bahl ber Mitglieder ift 738. Babler ift jeder Frangofe, welcher 21 Jahre alt ift und fich im Bollgenuß ber bürgerlichen und politischen Rechte befindet. Jeber Babler, welcher 25 Jahre alt, ift mablbar. Doch burfen Abgeordnete mabrend ber Dauer ihres Mandate weder ein befoldetes öffentliches Umt noch eine Beforberung annehmen, mit Ausnahme folder Stellen, welche im Weg ber Konfurrenz ober burch Bahl befest werden. Ausgenommen find auch Die Boften ber Minifter, ber Unterftaat3fefretare, ber Gefandten und bes Geineprafeften. Der Genat und bie Deputiertenfammer treten alljährlich am zweiten Dienstag im Monat Januar gufammen, wenn fie nicht etwa früher ichen von dem Brafibenten ber Republit einberufen merden follten. Beide Kammern muffen all= jabrlich mindeftens fünf Monate lang verfammelt fein und zwar mabrend besfelben Beitraums. Bebe von beiden Rammern mablt ihr Bureau für bie jeweilige Dauer ber Geffion.

Die Grefutivgewalt wird von dem Präfibenten ber Republit burch bie Minister ausgeübt, und zwar besteben außer bem Brafidenten des Konfeils, welches fich aus ben famtlichen Ministerstaatsfefreta= ren gufammenfest, gebn Jachministerien, welche unter bem Dimifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, bem Giegelbewahrer ober Juftigminifter, bem Minifter bes Innern und ber Rulte, bem Minifter ber nenben Cenatoren find unabsetbar. Der Finangen, bem Rriegeminifter, bem Dinifter ber Marine und ber Rolonien, bes öffentlichen Unterrichts und ber ichonen Rünfte, ber öffentlichen Arbeiten, bem Minister bes Aderbaus und bes Sanbels, ber Boften und ber Telegraphen fieben. Gelbständig und unabbangig von ben Minifterien ift ber Rechnungshof (Cour des comptes) gestellt. Unter bem Prafibium bes Siegelbewahrers (Garde des sceaux) fieht ber Staatsrat (Conseil d'Etat). Derfelbe befteht aus ben Miniftern, 22 orbentlichen Staatsraten mit Ginichlug bes Bigeprafibenten und ber Abteilungspräfibenten, 15 außer-orbentlichen Staatsraten; bagu fommen noch 24 vortragende Rate (maîtres des requêtes) und 30 Mubiteure. Der Staats= rat begutachtet die Gesethentwürfe und die Berwaltungereglemente. Er gibt über alle Fragen, welche ihm burch ben Prafibenten ber Republik ober burch bie Dinifter vorgelegt werben, fein Gutachten ab, enticheibet über Refurje in ftreitigen Berwaltungsfachen und über Richtigfeitsbeschwerben wegen Machtüberschreitungen von Berwaltungsbehörben.

Bum Zwed ber innern Berwaltung ift bas Land in 86 Departements eingeteilt, und zwar batiert biefe Ginteilung aus ber Beit ber erften frangofischen Revolution, welche (22. Dez. 1789) an bie Stelle ber Provingen, in welche bas vormalige Königreich &. zerfiel, die Gintei-lung in Departemente fette. Un ber Spite eines jeben Departements fteht bie Brafettur, bie bem Brafetten (le prefet) un= terftellt ift. Diefer ift zugleich Organ ber Regierung und Bertreter ber Intereffen bes Departements. Der Brafeft wird von bem Brafibenten auf Borichlag bes Miniftere bes Innern ernannt. Die Departemente gerfallen in Arrondiffements, an beren Spige ein Unterprafett (le souspréfet) fieht, welcher ebenfalls vom Brafibenten ernannt wirb. Un ber Spige der einzelnen Gemeinden aber, welche gu einem Arrondiffement geboren, fteht ber Bürgermeifter (le maire). Der Maire wird in geheimer Wahl von bem Bemeinbes ober Munizipalrat (Conseil mu-

25 Jahre alt sein. In ben hauptstädten ber Departements, ber Arronbissements und ber Kantone werben bie Maires und ibre Beigeordneten aus ber Bahl ber Dit= glieber bes Munigipalrate burch Defret bes Prafibenten ber Republit ernannt. Jebem Maire fteben nämlich einer ober, je nach ber Große ber Gemeinbe, einige Beigeordnete (adjoints) gur Geite. Der Ranton (le canton), d. h. ber Berband mehrerer Gemeinden und Unterabteilungen ber Arronbiffements, ift ber Begirt bes Friedensrichters, ber Refrutenaus-hebungen und die Einheit, welche bei ben Bablen für bie Generalrate und für bie Arrondiffementerate ale Grundlage bient. Ein befonderer Berwaltungsbeamter ftebt nicht an ber Spige bes Kantons. Bur Bertretung ber gemeinfamen Intereffen ber Departements, Arrondiffements und ber Kommunen bestehen aber jeweilig besondere Körperschaften. In ben De-partements find hierzu die Generalräte berufen. Gur ben Generalrat (Conseil general) erwählt jeber Ranton ein Mitglied nach bem Pringip bes allgemeinen Stimmrechts. Die Generalrate baben alljährlich zwei orbentliche Gigungen. Sie ftellen bas Bubget und bie Rechnung bes Departements feft und haben im übrigen teils beratenbe, teils beichließenbe Funttionen in ben Angelegenheiten bes Departements. Muger bem Generalrat ftebt aber bem Prafetten auch noch ein Brafefturrat (Conseil de préfecture) jur Geite, welcher im Geinedepartement aus acht Mitgliedern mit Ginichluß bes Brafibenten, in 29 größern Departements aus bier und in ben übrigen Departe= ments aus je brei Mitgliebern besteht. Der Brafeft ift ber Brafibent bes Brafefturrate; im Seinebepartement fieht ein besonberer Prafibent an ber Spige besfelben. Die Brafekturrate werben vom Brafibenten ber Republit ernannt. Es ift ihnen bie Berwaltungsgerichtsbarfeit übertragen. Der Kommunalverband bes Arrondiffements (Rreis) wird burch ben Arrondiffementerat (Conseil d'arrondissement) vertreten. Die Babl feinicipal) je auf funf Sabre aus beffen ner Mitglieber ift wenigftens neun; in Mitte erwählt; berfelbe muß minbeftens ber Regel mablt jeber Kanton ein Dit

Deunizipalrat (Conseil municipal). bestehend, je nach ber Groke ber Gemein= ben, aus 10 - 36 Mitgliebern, bie Rom= munalvertretung. Außerbem befteben neben ben bereits aufgegählten Berwal-tungsbehörben noch zahlreiche Berwal-tungsbeamte, welche teils bireft unter ben Ministerien, teils unter jenen Bermal= tungsbehörben fteben, wie Finang: unb Polizeibeamte, Unterrichterate, Direftoren für bie Ginregiftrierung unb für bie Domanen, für die Boften, Chefingenieure für Bruden und Chauffeen, Militarintenbanten, Marinepräfetten (prefets mari-

times) ac.

Juftigorganisation. In ber Bi-Friedensrichter (juge de paix) beftellt, und feine Zivilflage fann bei ben Arrondiffementsgerichten anhängig gemacht werben, welche nicht zuvor zur veraleichsweisen Erlebigung (conciliation) bem Friedensrichter vorgelegen batte. Mußer biefer Thatigfeit als Bergleichsrichter fungiert ber Friebensrichter aber auch als erfennenber Richter und zwar in gewiffen bringenben Rechtsfachen ohne Midficht auf ben Wert bes Streitgegen= flands, außerbem in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten bis zu einem Wertbetrag von 100 Frant, ohne bag Appellation gegen feine Entscheibungen gulaffig mare, und bis zu einem Wertbetrag von 200 Fr. mit Bulaffigfeit ber Appellation. Diefe Appellation geht an bie Arrondiffe= mentegerichte (tribunaux d'arrondissement). Diefelben erfennen außer= bem in erster und letter Inftang in folle-gialifder Befetung mit minbeftens brei Richtern über Mobiliarflagen im Wertbetrag bis gu 1500 Fr. und iber 3m= mobiliarflagen bis jum Betrag bon 60 Fr. jahrlicher Rente. In andern Streitfachen, welche ebenfalls in erfter Inftang por bie Arronbiffementsgerichte geboren, ift bas Rechtsmittel ber Berufung an ben guftanbigen Appellhof (Cour d'appel) gegeben. Die Appellhofe (26 in ben Departements, 1 in Algerien, 6 in ben Ko- und ausgelegt hat, und ob bemnach bie lomien) zerfallen zu biesem Zwed in Bi- Sache zur nochmaligen Aburteilung an

glieb. In ben Gemeinben endlich ift ber | minbeftens fieben Richtern enticheiben. Für Sanbelsfachen find befondere Sans belsgerichte (tribunaux de commerce) errichtet; Streitigfeiten amifchen Fabrifanten und ihren Arbeitnehmern geboren vor bie fogen. Conseils des prud'hommes. In Straffachen entscheiben bie Friedensrichter (tribunaux de simple police, Polizeigerichte) über bie ein-fachen übertretungen (contraventions), welche mit bochftens funf Tagen Befangnie ober mit 15 Fr. Gelbbuge bestraft werben. Dagegen geboren bie ichwerern Bergeben (delits) vor die Arrondisse= mentegerichte, welche in biefer Funftion als tribunaux correctionnels (Bucht= polizeigerichte) bezeichnet werben. Gie entscheiben in ber Besethung mit brei Richtern. Bahrenb gegen bas Urreil bes einfachen Polizeigerichte bas Rechtsmittel ber Appellation nicht gegeben ift, fann basselbe gegen Erfenntniffe bes Buchtpolizeigerichts eingewendet und baburch die Sache zur nochmaligen Entscheidung vor ben Appellhof gebracht werben, beffen Straffammer alsbann in ber Befetung mit fünf Richtern erfennt. Bei bem Uppellhof befteht eine Unflagefammer (chambre de mises en accusation), welche barüber entscheibet, ob ein Ungeschuldigter wegen eines eigentlichen Berbrechens (erime) in ben Unflageftand gu verfeten und vor bas Schwurgericht gu verweifen fei ober nicht. Borben Gdwurgerichtehof (Cour d'assises) geboren nämlich bie eigentlichen Berbrechen. Dem Berichtshof prafidiert ein Mitglied bes Appellhofs, welchem zwei Richter als Beifiber beigegeben find. über bie Schulbfrage enticheiden zwölf Wefdworne. Enblich beftebt noch ein Raffation shof (Cour de cassation) in Paris, beffen Aufgabe es ift, die Ginbeit ber Rechtsprechung gu mabren. Derfelbe entideibet über Rich= tigfeitebeschwerben, welche gegen ein Ilrteil eingelegt werben, indem er barüber ju befinden bat, ob wefentliche Formlich= feiten bes Berfahrens verlett worben find, ober ob man Befete unrichtig angewendet vilfammern, welche in ber Befetung mit ein andres Gericht zu verweisen fei ober

(ministère public) vertreten, und zwar fungieren bei ben bobern Berichten ein Be= neralprofurator (procureur général) und Generalabvofaten (avocats generaux), mabrend bei ben Bivilgerichten erfter Inftang (Arronbiffementsgerich= ten) und Buchtpolizeigerichten ein procureur de la République, bei ben Bolizeige= richten aber ein Polizeifommiffar bie Funttionen bes öffentlichen Ministeriums mahr= nimmt. Für Bivil = und Strafrecht, ben Bivil = und Strafprozeg gelten bie unter Rapoleon I. guftanbe gefommenen Robi= fifationen, nämlich ber Code civil des Français (Code Napoléon), ber Code de procédure civile (bürgerliche Prozeß= orbnung), ber Code de commerce (Sanbelegesetbuch), ber Code d'instruction criminelle (Strafprozegorbnung) und ber Code penal (Strafgesetbuch) mit ben betreffenben Rachtragegefeten.

Die berrichenbe Religion ift bie romijd-fatholijche (17 Erzbistumer und 67 Bistumer in Franfreich, 2 in Algerien, 3 in ben Kolonien), welcher etwa 98 Prog. ber Gefamtbevölkerung angehören. Reformierte waren bei ber letten Bolfsählung 467,531, Lutheraner 80,117, Settierer 33,109 und Jöraeliten nur 49,439 vorhanden. An der Spize der re-sormierten Kirche siehen der Zentralrat berfelben und bas Ronfiftorium gu Baris. Ebenfo bestehen für bie Rirche Mugsburgi= ider Konfession und für ben israelitischen Rultus Ronfiftorien in ber Saubtitabt. Reuerbings (29. Marg 1880) find bie frühern Gefete wieber in Bollgug gefett worben, wonach zu ber Bilbung geiftlicher Rongregationen bie Erlaubnis ber De= gierung erforberlich ift, inbem man gleich= zeitig gegen bie von ber Regierung nicht autorifierten Rongregationen borging. Der Zesuitenorden wurde in Frankreich aufgelöft.

Militärwefen. Rach bem Refrutierungsgeset bom 27. Juli 1872 besteht bie allgemeine Wehrpflicht. Jeber bienst-taugliche Franzose ist 20 Jahre lang Die Kriegsstärke ber Armee stellt sich frei-wehrpflichtig und zwar 5 Jahre lang in lich gang bebeutend höher. Was bie

nicht. Das flaatliche Interesse wird in | ferve ber aktiven Armee, 5 Jahre in ber Rochtssachen durch bie Staatsanwaltschaft | Territorialarmee (armée territoriale, Territorialarmee (armée territoriale, Landwehr) und 6 Jahre in der Reserve ber Territorialarmee (Lanbfturm). Bu bem erwähnten Refrutierungsgefet famen die Gesetze vom 24. Juli 1873 über bie Organisation und vom 13. März 1875 über bie Rabres und bie Starte bes Beers hingu. Wichtig ift auch bas Wefet bom 16. Mary 1880 über bie Umgestaltung bes Generalstabs, welches bie bisberige ausschließliche Stellung bes Beneralftabs: forpe beseitigt unb, abnlich wie in Deutsch= land, ben regelmäßigen Bechfel im Dienft bei bem Generalftab mit bem bei ber Truppe für bie bagu befähigten Offigiere eingeführt bat. Es besteben 19 Armeeforps. Die Infanterie gerfällt in 144 Linienregimemter, je zu 4 aktiven Ba-taillonen von je 4 Rompanien und 2 Depottompanien pro Regiment. Dazu tom-men 30 Jägerbataillone, 4 Zuavenregi-menter, 3 Regimenter algerischer Tirailleure (Turfos), eine Frembenlegion gu 4 Bataillonen, 3 Bataillone leichter afrifanischer Infanterie und 4 Füfilier= und 1 Pionierstraffompanie. Die Infanteries Friedensprafengftarte beläuft fich auf 281,601 Mann, bie Ravallerie besteht aus 68,617 Mann mit 59,023 Bferben (12 Ruraffier-, 26 Dragoner-, 20 Chaffeur-, 12 Sufarenregimenter, 4 Regimenter Chaffeurs b'Afrique, 3 Regimenter Gpabis, 8 Rompanien Remontereiter). Die Artillerie befteht aus 437 Batterien mit 27,303 Mann und 16,682 Pferben. Mit ben Benies, Trains, Pontoniertrups pen ac. beläuft fich bie Gesamtstärke ber aftiven Armee auf 497,793 Mann; bagu fommen 213,857 übungspflichtige Referviften und 149,000 übenbe Territorial= truppen, erstere mit 2850, lettere mit 4800 Offizieren, gusammen 868,300 Mann. Dagu tommen ferner noch bie Gendarmerie und bie ebenfalls militarifch organifierten Forft= und Bollwachter (corps forestier und douaniers), von welch lettern allein etwa 20,000 gur ber aftiven Urmee, 4 Jahre in ber Re- Kriegsmarine anbetrifft, fo befaß F.

ter 66 Pangerichiffe (21 Schiffe erften u. 11 Schiffe zweiten Ranges), 34 Ruftenfahr= genge, barunter 7 ichwinimenbe Batterien, 156 Dampfer und 36 Segelschiffe. Die Dienstzeit in ber Marine beträgt 9 Jahre und zwar 5 im aftiven, 4 im Refervebienft. Rach Ablauf biefer Zeit treten bie Mann= Schaften in die Reserve ber Territorialar= mee über. Die Flagge Franfreiche ift, chenfo wie die Nationalfarben, Beig, Rot und Blau (Trifolore). Das Babben enthält gegenwärtig eine bie Republif barftellende allegorische Figur. Der einzige Orben in F. ift ber ber Chrenlegion (f. b.).

Staatsbaushalt. Die Staatseinnahmen in bem Budget von 1881 find auf 2,777,193,903 Frant, bie Ausgaben auf 2,773,391,474 Fr. veranschlagt, bie Tettern um 24,085,518 Fr. höber als im Borjahr; insbesonbere find bie Musgaben für ben Krieg um 6,489,034 Fr., nämlich auf 574,473,478 Fr., und diejenigen für ben öffentlichen Unterricht um 5,345,150 Fr., auf 63,977,626 Fr., erhöht worben. Die Staatsichulb belief fich 1880 im

gangen auf 1,197,725,498 Fr.

Außereuropäifche Befigungen. Die bedeutenofte berfelben ift Mgerien (f. b.), eingeteilt in brei Departements (318,334 qkm mit 2,867,626 Ginty.). Das Land ficht unter einem Zivilgeneralgouverneur, welchem ein Regierungston= feil beigegeben ift, bem er prafibiert. Die eigentlichen Rolonien fteben unter Gouverneuren, Kommandanten, Kommiffaren. Dabin gehören bie Befitzungen in Inbien, namentlich bas frangofifche Ro= tichinchina, in Ufrita (Genegambien, bie Infel Reunion, Manotte, Ste. Marie ac.), Amerita (Guabeloupe, Martinique, Fran= göfifch = Buayana) und Dzeanien (Neuka= lebonien, Tahiti ac.). Dazu fommen noch verschiebene Schutftaaten, wie bas Ronigreich Rambobicha in Afien u. a. Bgl. Levaffeur, La France avec ses colonies (1878); Blod, Dictionnaire de l'administration française (2. Aufl. 1877, mit Machtragen); ben offiziellen »Almanach national«, bas »Annuaire statistique« 20.; Paquier, Histoire de

1. 3an. 1879: 258 Rriegefabrieuge, barun- | France (1879 - 80, 3 Boe.); Dar effe, Histoire de la Restauration (1879).

> Franzistaner, f. Drben. Frauleinfteuer, f. Pringeffinnen= ftener.

> Fraus (lat.), Betrug; in fraudem legis, jur Umgehung eines Gefetes.

> Fregatte, icharf gebautes, ichnelles Rriegsschiff mit Raaen an allen brei Da= ften und nur einer Batterie; baufig ge-

> Freie Stadte, die brei Stadte ham-burg, Bremen, Lübed (bis 1866 auch Frankfurt a. M.).

Greihafen, Safen, in welchen alle Baren und jonft fleuerbaren Artifel gollfrei eingeführt werben fonnen, fo in Deutschland nach Art. 34 ber Reichsverfaffung bie Stäbte Bremen und Samburg.

Freihandel, f. Sandelsfreiheit. Freiheitsftrafe, biejenige Strafe, welche in einer Beschränfung ober in einer ganglichen ober zeitweisen Entziehung ber perfonlichen Freiheit besteht. Gine Beidrantung ber erftern Urt war bie im Mittelalter gebräuchliche Berftridung ober Ronfination, wobei bem Strafling unterfagt war, einen bestimmten Ort ober Begirt zu verlaffen, und womit fich jest allenfalls bie Polizeiaufficht (f. b.) vergleichen läßt. Auch bie Musweifung (f. b.) und bie Berbringung ober Deportation (f. b.) gehören bier= ber. Im engern Ginn aber verfteht man unter &. die Entziehung ber Freiheit, und bier wird nach bem Straffpftem bes beutichen Reichsftrafgefetbuchs zwischen Bucht= hausftrafe, Gefängnis, Festungshaft und Saft unterfchieden (f. Strafe). Das Befangniswesen felbit ift in neuerer Beit in ber Biffenschaft jum Gegenstand eingebenber Erörterungen und in ber Praris gum Begenftand ber besonbern Aufmertjamteit ber Staatsbehörben geworben. Bei ber Bollftredung ber Freiheitsftrafen find aber befonbers folgende Spfteme zu unterfcheis ben: 1) bas Gemeinichafts= ober Affogiationsfuftem, wobei zwar eine Bemeinschaft ber Straflinge, aber eine Rlaffifizierung berfelben nach einiger= maßen gleichartigen Gruppen besteht; 2) l'unité politique et territoriale de la bas Muburnide, Rem Dorfer ober

Schweigfuftem, wonach am Tage ge= meinfame Beschäftigung mit auferlegtem Stillschweigen, nachts aber Gingelhaft ber Straflinge flattfinbet; 3) bas penn= fplvanifche, Ifoliers ober Bellen= inftem mit Gingelhaft ber Straffinge in fleinen Bellen und fteter Befchaftigung berfelben; 4) bas irifche ober progref= five Guftem, Beurlaubungefuftem mit wiberruflicher Entlaffung bes Straf= linge, wenn er fich gut geführt und bie Strafe größtenteils verbugt bat. Dies Sbitem ift vom beutiden Reicheftrafgefet= buch für bie Buchthausstrafe sowie für bie Befängnisstrafe angenommen worben. Bgl. v. holhenborff, Das irifche Ge-fängniswefen (1859); Bahr, Die Gefängniffe in hygienischer Beziehung (1871); Bines, Prisons and child-saving institutions in the civilised world (1880).

Freiherr, urfprüngliche, feit Enbe bes 14. Jabrb. gebräuchliche Bezeichnung eines Dynaften, welcher feinem Größern gu Diensten verpflichtet war; jest Titel ber Mbligen, welche ben nächsten Rang nach ben Grafen haben, bem Baron entfprechend.

Freitonfervativ, f. Ronfervativ. Freiforps (ipr. -fohr), Truppen, nur für bie Dauer eines Kriegs aus Freiwilligen errichtet.

Frei Schiff, frei Gut, Grunbfat bes modernen Bölferrechts, wonach neutrales But felbit auf feinblichen Schiffen nicht weggenommen werben foll (f. Geerecht).

Freifiaat, f. Republif. Freiwillige (frang. Volontaires), im Begenfat zu ben Musgehobenen (Ronffri= bierten) biejenigen Militarperfonen, welche aus freier Entichliegung in ben Dilitar= bienft eingetreten find. Die fogen. Gin= jährig=Freiwilligen find junge Leute von Bilbung, welche fich mabrend ihrer Dienftzeit felbft befleiben, ausruften unb verpflegen, bie gewonnenen Renntniffe in bem vorschriftsmäßigen Umfang bargelegt haben und ichon nach einer einjährigen Dienftzeit im ftebenben Beer gur Referve beurlaubt werben. Gie fonnen nach Dag: gabe ihrer Fabigfeiten und Leiftungen gu Offigierstellen ber Referve und ber Land: wehr vorgeschlagen werben. Die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienft wenn auch die Leibeigenschaft, welche vor-

wird auf Grund eines Berechtigungs= fcheins zuerfannt, welcher von einer gu= ftandigen Brufungsfommiffion au erteis Ien ift. Der Nachweis gur Berechtigung ift fpateftens bis 1. April bes erften Dilitärpflichtjahrs zu erbringen, und zwar fann berfelbe, was bie wiffenschaftliche Befähigung anbelangt, entweber burch Ablegung einer Prüfung bor ber Brilfungefommiffion ober burch bas Beibringen eines Schulzeugniffes von einer zuständigen Lebranftalt erbracht werben. Diejenigen Lehranftalten, welche gultige Beugniffe für ben einjährig freiwilligen Dienft ausstellen burjen, werben vom Reichstangler (Reichsamt bes Innern) anerfannt und flaffifigiert. Die nabern Beftimmungen über ben einjährig = freiwil= ligen Dienft find in ber beutschen Wehr: ordnung (§§ 88 ff.) enthalten. Abrigens hat bas Inftitut bes einjährig-freiwilligen Dienstes, welches zuerft in Breugen ein= geführt worben war, ingwischen in ben meiften Staaten Europas, ja felbit in Rugland Gingang gefunden. Much fonnen folde Berfonen, welche jene Qualifi= tation nicht befigen, wofern fie bie nötige moralische und forperliche Befähigung nachweisen, ichon nach vollenbetem 17. Lebensjahr freiwillig in ben beutichen Di= litarbienft eintreten (fogen. Dreijab= rig-Freiwillige).

Freiwillige Gerichtsbarteit, f. Be=

richt, Recht.

Freizugigleit, bas Recht ber freien Bewegung in perfonlicher und wirtschaftlicher Sinficht, bas Suftem bes freien Beggugs und ber freien Rieberlaffung. Die Durchführung biefes Suftems im internatio= nalen Berfehr ber Bolferichaften ift ein bebeutfames Zeichen ber Rulturentwidelung ber lettern, wie fie für Deutschland ind: besondere ein gewaltiger Fortschritt auf ber Babn unfrer nationalen Entwidelung gewefen ift. Denn wenn auch jene Grundfage bes ftaatlichen Lebens im Altertum, welche ben Fremben als völlig rechtlos und ebenbeshalb bes besondern Schutes von feiten bes Staatsbeherrichers beburftig ericheinen ließen, langft bem humanitatspringip bes mobernen Bölferlebens gewichen find, und nungen und Gewohnheiten bes Deutschen Reichs, in der Tübinger Beitschrift für die gesamten Staatswissenschaften, insbesondere Jahrg. 1875, S. 38 ff; Dereselbe, Die Geschäftsordnungen der Ständeversammlungen, in Staatsrecht, Wölfterrecht und Politika, Bb. 1, S. 281 ff.

Beigaftsiprage, biejenige Sprache, in welcher Beschäfte, insbesonbere bei Behörben, abgemacht werben. 3m Mittelalter war namentlich im internationalen Berfehr bas Latein bie allgemeine B .: in ber Diplomatie war es bis in bie neuefte Beit zumeift die frangösische. Jest ift die betreffenbe Landessprache auch in ber Di= plomatie bie B., und es fann jede Regie= rung zu ihren Außerungen fich ber Lanbesiprache bebienen, muß jeboch bie Dit= teilungen andrer Regierungen ebenfalls in beren Sprache entgegennehmen. In Staaten mit Bevölferung verschiebener Nationalitäten gibt die Bahl ber G. leicht ju Rlagen Unlag, fo in Ofterreich und in ben preußisch-polnischen Landesteilen. Dach ber Wiebervereinigung von Gliag-Lothrin= gen mit bem Deutschen Reich murbe bie amtliche G. geregelt burch Gefet vom 14. Juli 1871, § 14, Gefet vom 31. März 1872 und Gefet vom 17. Sept. 1874. Rach bem beutschen Berichtsverfaffungs= gefets (SS 186 ff.) ift bie Berichts= iprache die beutiche, boch ift nötigenfalls, wenn Berfonen beteiligt, die ber beutschen Sprache nicht mächtig find, ein Dolmetscher angugieben.

Beidaftsträger, f. Befandte.

Geschenkannahme von seiten eines Besamten für eine in sein Amt einschlagende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung wird nach dem deutschen Reichsstrassesels (§ 331) mit Geldstrase die Ju 300 MR. oder mit Gesängnis von einem Tag bis zu sechs Monaten bestrast. Wird dagegen ein Geschenk für eine Diensthandlung eines Besamten gegeben, angedoten oder versprochen, resp. angenommen oder gefordert, welche eine Berletzung der Amts oder Dienstpssicht enthält, so geht die Handlung in das schwerere Berbrechen der Bestedung (§ 6.) über.

Weichloffenheit der Guter, f. Dis=

membrieren.

Gefdwader, f. v. w. Estabre und Es-

Gefdworne, Gefdworengericht, f.

Schwurgericht.

Gefellichaft Jeju, f. Jefuiten. Befet, im weitern Ginn f. v. w. Rechts= quelle überhaupt; im engern und eigent= lichen Ginn bas geschriebene Recht im Begenfaß jum ungeschriebenen ober gum Bewohnheitsrecht. Das Befetgebungs= recht ift ein Musfluß ber Staatsgewalt; basfelbe wird jeboch in fonstitutionellen Staaten nicht burch die Regierung allein, fonbern von biefer unter Dittwirfung ber Bolfevertretung ausgeübt, welch letterer bie Be feten twürfe ber Regierung por= julegen find. Rach ben meiften Berfaffun= gen hat aber auch bie Bolfsvertretung bas Recht ber fogen. Initiative in ber Wefet: gebung, b. b. bas Recht, Gefetvor= fclage zu machen, die freilich erft burch bie Buftimmung ber Regierung Gefetes= fraft erlangen. Beschäftigt fich ein G. mit ben Brivatrechteverhaltniffen ber Staate= angehörigen, fo wird es Bivilgefet genannt. Den Begenfat bilben biejenigen Befete, welche fich auf die Bffentlichen Ber= haltniffe, g. B. auf bie Stellung bes Gin= gelnen in ber firchlichen Gemeinschaft (Rirdengefete), beziehen. Je nach bem Begenstand, mit welchem fie fich beichafti= gen, werben die Bivilgefete wiederum verichiebenartig bezeichnet, 3. B. Aftiengefete, Sypothefengefete u. bgl. Unterben auf ben Staat bezüglichen Befeten find biejenigen, welche bie Staatsverfaffung feftstellen und bie als Staatsgrundgefete bezeichnet werben, von besonderer Bichtigfeit, Mugerbem werben Berwaltungs-, Polizei-, Fi-nanz-, Militär-, Straf- und Prozesigesetze unterschieben. Bölkerrechtliche Berhältniffe werben in Form ber Staatsvertrage erledigt, die aber ebenfalls Gefetesfraft erlangen und ebenbarum vielfach gleichfalls bie Buftimmung ber Stanbe erforbern. Die gefetgebenbe Bewalt felbft aber, welche man vielfach ber Regierungs= gewalt einerseits und ber richterlichen Bewalt anderfeits gegenüberzustellen pflegt, ift nichts anbres als bie Staatsgewalt felbit und zwar bie Staatsgewalt in bem wich= tigsten Zweig ihrer Thätigkeit, ber Wefetsgebung (f. Regierung). Gefetaus= legung, f. Interpretieren.

Gefpanicaft (eigentlich 3 fpanichaft, von Ifpan, »Graf«), f. Romitat.

Befundheitspolizei (Mebizinalpo= ligei, Sanitatspolizei), biejenige Thatigfeit ber Staats- und Gemeindeverwaltung, welche fich mit ber öffentlichen Befundbeitepflege beidaftigt; auch Bezeich= nung für biejenigen Beborben, welchen biefe Thatigfeit überwiefen ift, und gwar gebort bierber nicht nur die Fürforge für bie menichliche Gefundbeit, fondern auch bie fogen. Tiergefundheits ober Beteri= narpolizei. In ben meiften Staaten ift bie Bichtigkeit einer fürforgenben Thatigfeit für bas Bolfsgefundheitswefen er= fannt, und besondere Beborben find mit ber Pflege besfelben betraut worden. Go befitt bas preußische Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts = und Debiginalangelegen= beiten feit 1817 eine »wiffenschaftliche Deputation für bas Debiginalmefen« ; unter ben Dberpräsidenten ber Provingen fungieren Mediginalfollegien, ben Regierun= gen find Medizinalrate beigegeben, und in ben einzelnen Rreifen find als Sanitats= polizeibeamte ein Rreisphyfifus, ein Rreiswundargt und ein Rreistierargt angestellt. In manchen Staaten find besondere Debiginalfollegien, Gefundbeitsämter, arat= liche Kammern 2c. errichtet. Für bas Deutsche Reich ift ein Befundheitsamt ins Leben gerufen, welches bie Aufgabe bat, ben Reichstangler in ber Musübung bes Auffichtsrechts und in ber Borberei= tung ber Befetgebung auf bem Bebiet ber Mediginal = und Beterinarpolizei bes Reiche gu unterftüten, und gu beffen Auf= gaben auch die Berftellung einer medigi= nifden Statiftit Deutschlands gebort.

Bon ben überaus gahlreichen Auf= gaben ber G. find bie Beauffichtigung bes Apothefenwefens und bie Aufftellung und Sanbhabung ber Mebiginaltare, bie Einrichtung, Unterhaltung und über= wachung bon öffentlichen und privaten Rrantenhäusern, Pfleg- und Siechenhäufern, Brrenheilanstalten, Blinden= und Taubitummenanstalten 2c., ferner aber auch bie Beauffichtigung bes Bebammen-

Fürforge für bie menfchliche Gefundbeit, in: fofern es fich um Bauten, um Bohnungen, um Fabrifanlagen, um Schulen u. bgl. handelt (Bau-, Bohnungs-, Gewerbe-, Fa-brit-, Schulfpgieine 2c.). Man bente ferner an bie Borfehrungen gur Abwendung bon Geuchen, bon auftedenben Rrantbeiten, an bie Anordnungen, um für gutes Erinfmaffer gu forgen und einer Berfal= fdung von Rabrungs-und Genuß= mitteln möglichst vorzubeugen. Diefer legtgebachte Wegenstand ift es besonbers, welchem bie Gefetgebung und bie Bermaltung neuerbings ihre Aufmerksamkeit ge-widmet haben. Für bas Deutsche Reich insbesondere normiert bas Reichsgeset vom 14. Mai 1879, betreffend ben Berfehr mit Rabrungsmitteln, Genugmitteln und Bebrauchsgegenständen (Reichsgesethlatt 1879, S. 145 ff.), zunächft bie Befugniffe, welche ben Bolizeibeamten, beren Buftanbigfeit fich nach ben einschlägigen lanbes: rechtlichen Kompetenzbestimmungen rich= tet, jum 3wed ber Beauffichtigung bes Berfehrs nicht blog mit Nahrungs= und Genugmitteln, sonbern auch mit Spiel= waren, Tapeten, Farben, Eg-, Trinf- und Rodgefdirr und mit Petroleum gufteben follen. Es ermächtigt nämlich die Polizei= beamten, in die Räumlichkeiten, in welchen berartige Wegenstände feilgehalten werden, mabrend ber üblichen Beschäftsfrunden, ober mahrend jene Raumlichfeiten bem Berfebr geöffnet finb, einzutreten, inbem es benfelben weiter bie Befugnis einräumt, von folden Wegenftanben, welche fich in diefen Räumlichfeiten befinden ober welche an öffentlichen Orten, auf Martten, Blagen, Strafen ober im Umbergieben verfauft ober feilgeboten werben, Proben jum Broed ber Untersuchung gegen Bab= lung bes üblichen Raufpreises und gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Berlangen ift bem Befiger ein Teil ber Brobe amtlich verschloffen ober verfiegelt gurudgulaffen. Ferner fonnen für ben gangen Umfang bes Reiche burch fai= ferliche Berordnung Borichriften gum Schut ber Befundheit erlaffen werben jum 3wed bes Berbots bestimmter Arten ber Berftellung, Aufbewahrung und Berwefens bervorzuheben. Dazu fommt bie pading von Rahrungs- und Genugmit-

gewerbemäßigen Berfaufens und Feilhal= tens von Rahrungs = und Genugmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit ober unter einer ber wirklichen Beschaffenbeit nicht entiprechenben Bezeichnung, ferner jum Bwed bes Berbote bes Berfaufens und Reilhaltens von Schlachtvieh, welches an bestimmten Rrantheiten leibet, sowie bes Berfaufens und Feilhaltens bes Aleisches von Tieren, welche mit bestimm= ten Rrantheiten behaftet waren. Godann fann im Weg folder Berordnung bie Berwendung bestimmter Stoffe und garben jur Berftellung von Befleibungsgegen= ftanden, Spielwaren, Tapeten, Eg-, Trint = und Rochgeschirr sowie bas gewerbemäßige Berfaufen und Feilhalten bon Gegenftanben unterfagt werben, welche biefem Berbot zuwider hergestellt find, endlich auch bas gewerbemäßige Bertaufen und Feithalten von Betroleum von einer bestimmten Beschaffenheit. Außerbem fann bas gewerbemäßige Berftellen, Berfaufen und Feilhalten von Begenftanben, welche jur Berfälichung von Rabrungs = und Benugmitteln bestimmt find, verboten ober beidranft werben. Das Buwiberhandeln gegen berartige Berordnungen ift mit Geloftrafe bis zu 150 Dif. ober mit Saft bis gu 6 Wochen bebrobt. Um aber bem Reichstag bierbei fein ber= faffungemäßiges Mitwirfungerecht bei ber Befetgebung gu fichern, ift bie Beftim= mung mit aufgenommen, bag bie fo er= laffenen Berordnungen bem Reichstag, falls er versammelt ift, fofort, andernfalls aber bei feinem nächften Bufammentreten porzulegen, und bag biefelben, foweit ber Reichstag bies verlangt, wieberum außer Rraft zu feten find. - Cobann enthalt bas neue Reichsgeset folgenbe Strafbestim= mungen: Wer gum Zwed ber Taufdung im Sanbel und Berfehr Rahrungs : ober Benugmittel nachmacht ober verfälscht, wird mit Befängnis bis ju 6 Monaten und mit Gelbstrafe bis zu 1500 Dif. ober mit einer von biefen Strafen beftraft. In gleicher Beife wird berjenige mit Strafe bebroht, welcher wiffentlich Rahrungs- ober Benugmittel, die verborben ober nachge= macht ober verfälicht find, unter Berichweis bas Bericht, wenn ber Ungeschulbigte freis

teln, bie jum Bertauf bestimmt find, bes | gung biefes Umftanbs vertauft ober unter einer zur Täufchung geeigneten Bezeich= nung feilbalt. Burbe eine folche Sanblung aus Fahrläffigfeit begangen, fo tritt Belb= ftrafe bis gu 150 Dif. ober Saft bis gu 6 Bochen ein. Mit Gefängnis bis gu 5 Jahren, neben welchem auf Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben fann, wird ferner berjenige bestraft, welcher vorfählich Wegenstände, die beftimmt find, andern als Rabrungs- ober Genugmittel zu bienen, berart berfiellt, baß ber Benug berfelben bie menichliche Befundheit zu ichabigen geeignet ift, in= gleichen wer wiffentlich Gegenftanbe, beren Benuß die menschliche Gefundheit zu schäbigen geeignet ift, als Mahrungs= ober Be= nufmittel verfauft, feilbalt ober fonft in Berfehr bringt. Gleiche Strafe trifft ben= jenigen, welcher vorfäglich Befleibungs-gegenstänbe, Spielwaren, Tapeten, Efe-Trink- ober Kochgeschirr ober Petroleum berart berftellt, bag ber bestimmungege= mage ober vorauszusehende Gebrauch biefer Gegenstände bie menschliche Gefundheit zu schäbigen geeignet ift, ingleichen wer wiffentlich folde Gegenstände verfauft, feilhalt ober fonft in Bertebr bringt. In allen biefen Fallen ift ber Berfuch ftrafbar. Mit besonbers ichwerer Strafe (Buchthaus bis gu 5 Jahren) ift aber ber Fall bebroht, wenn burch bie Sand= lung eine fcwere Korperverletung ober ber Tob eines Menschen verurfacht worben ift. War übrigens ber Benug ober Gebrauch bes Gegenstands bie menschliche Gefundbeit zu zerftoren geeignet, und mar biefe Eigenschaft bem Thater befannt, fo tritt Buchthausstrafe bis zu 10 Sahren und, wenn burch die handlung ber Tob eines Menichen verurfacht worben ift, Buchthausstrafe nicht unter 10 Jahren ober lebenslängliche Buchthausftrafe ein. Daneben tann auf bie Bulaffigfeit poli= zeilicher Aufficht erfannt werben. Fahr= laffigfeit wird mit Belb- ober Befangnisftrafe geahnbet. In bem Urteil ober in bem Strafbefehl fann auch angeordnet werben, bag bie Berurteilung auf Roften bes Schuldigen öffentlich befannt gu machen fei. Umgefehrt bat aber auch

bies öffentlich befannt ju machen. Der= artige Berurteilungen haben endlich auch noch bie weitere Folge, bag bie Boligei= beamten bei Personen, welche wegen übertretung jener Strafbestimmungen gu einer Freiheitsstrafe verurteilt worben find, in ben Raumlichfeiten, in welchen Rahrungs= nnd Genugmittel, Gpiel= waren, Tapeten, Eg=, Trinf= unb Roch= gefdirr ober Betroleum feilgehalten werben, oder welche zur Aufbewahrung ober Berftellung folder gum Berfauf bestimm= ten Wegenstände bienen, Revisionen vornehmen fonnen. Diefe Befugnis beginnt mit ber Rechtsfraft bes Urteils und erliicht mit dem Ablauf von drei Jahren, von bem Tag an gerechnet, an welchem bie Freibeits= ftrafe verbüßt, verjährt ober erlaffen ift.

Bas insbesonbere bas Bebiet ber Bete= rinarpolizei anbetrifft, fo ift nament lich bas Berfahren bei bem Auftreten ber Rinderpeft für bas Bebiet bes Deutschen Reichs burch bas Bunbes (Reichs=) Gefet vom 7. April 1869, Magregeln gegen bie Rinderpeft betreffend, in einheitlicher Beife normiert worben. Dazu ift bann bas Reichegeset vom 23. Juni 1880, betreffenb bie Abwehr und Unterbrudung von Biebfeuchen, hingugefommen. Letteres erftredt bie Anzeigepflicht, welche auch in Un= febung ber Rinderpeft befteht und insbefonbere bem Befiger ber betreffenben Saus= tiere, ben Tierargten, Fleischbeschauern, Abbedern ac. obliegt, auf folgende Tierfrantheiten: Milgbrand; Tollwut; Ros ber Pferbe, Gfel, Maultiere und Maulefel; Maul- und Rlauenfeuche bes Rind= viehs, ber Schafe, Ziegen und Schweine; Lungenseuche bes Rindviehs; Podenseuche ber Schafe; Beschälfeuche ber Pferbe und Blaschenausichlag ber Pferbe und bes Rindviehs; Raube ber Pferbe, Gfel, Maultiere, Maulefel und Schafe; boch ift ber Reichstangler befugt, Die Unzeigepflicht vorübergebend auch für anbre Geuchen einzuführen. Ferner enthalt bas Befet Bestimmungen über die Ermittelung ber Seuchenausbrüche, über bie Schutmaßregeln gegen Seuchengefahr, besondere Boridriften für einzelne Geuchen, befonbere Boridriften für Schlachtviebhofe und noch mehr als ber Reiche verbraucht, fo

gesprochen wird, auf Untrag bes lettern | öffentliche Schlachthäuser, Borfchriften über die Entschädigung für getotete Tiere und Strafvorfdriften für übertretungs= fälle. Bon besonberer Wichtigfeit find babei bie Entschäbigungsvorschriften. 2118 Entschäbigung für bie auf polizeiliche Unordnung getoteten ober nach biefer Unordnung an ber Seuche gefallenen Tiere foll nämlich ber gemeine Wert bes Tiers gewährt werben ohne Rudficht auf ben Minberwert, welchen bas Tier baburch erleibet, bag es mit ber Seuche behaftet ift. Bei ben mit ber Ropfrantheit behafteten Tieren hat jedoch bie Entschäbigung nur 3/4, bei bem mit ber Lungenseuche behafteten Rindvieh 4/s bes fo berechneten Berte zu betragen. Die Bestimmungen barüber, von wem die Entschäbigung gu gewähren, und wie diefelbe aufzubringen, auch wie die Entschädigung im einzelnen Fall zu ermitteln und festzustellen ift, find von ben Ginzelftaaten zu treffen. Bgl. Landgraf, Der Berfehr mit Rahrungs= mitteln ac. auf Grund bes beutschen Reichs= gesetes vom 14. Mai 1879 (1879); Ro= Toff, Die Rinberpeft (2. Mufl. 1877).

Betreidezölle (Rorngolle), Gin= gangszölle, welche auf Getreibe und abn= liche Erzeugniffe bes Landbaus gelegt find. Der Grund, aus welchem man bie 3. bis in bie neueste Zeit faft allgemein für verwerflich erflarte, ift ber, bag ba= burch erfahrungsmäßig eine Berteuerung notwendiger Nahrungsmittel herbeige= führt wirb. Denn ber Boll führt eine Berteuerung bes Getreibes und fomit bes Mehls und ichlieflich bes Brots berbei. Die Behauptung, daß in Ansehung bes aus bem Ausland importierten Getreibes ber Importeur ben Zoll trage, ist uner-wiesen und unrichtig. Der Zoll wirb vielmehr regelmäßig von bem inländischen Abnehmer getragen, welcher ihn feiner= feits wieber falfuliert und ibn auf ben Ronfumenten abzuwälzen fucht. Der Preis bes inländischen Getreides aber fleigt na= türlich in ebenbemfelben Berhaltnis, in welchem ber Boll bas ausländische Betreibe verteuert. Da nun Brot eins ber notwendigsten Nahrungsmittel ift, bon bem ber Urme ichlieglich ebensoviel und

Roll, welcher die Steuerlaft zu Gunffen ber befitenden Rlaffe verschiebt und ben ärmern Teil ber Bevölferung in ungerechter Beife belaftet. Diefe Ermägungen waren es, bie namentlich in England 1849 bie Aufhebung ber G. berbeiführten, welche vorzugeweise bas Werk Cobbens und ber von ihm gestifteten Unti-Cornlaw-Leggue mar. Gleichwohl hat man in Deutschland bei Aufstellung des Zolltarifs von 1879 bie 3. angenommen, namentlich auf Drangen ber Agrarier, zu beren Pringipien fich ber Reichsfangler befannt hatte. Dan machte für bie B. gunächst finangielle Rudfichten geltenb: fie brachten viel ein und würden leicht getragen; auch fei es zweifelhaft, ob fie wirflich eine birette Breiserhöhung bewirfen würben; bie inländische Konfur= reng werbe eine folde verhüten, jedenfalls aber werbe eine etwaige Berteuerung ber Lebensmittel burch bie Bermehrung ber Probuttion aufgewogen werben. Denn bie Getreibeproduftion, fo murbe ausge= führt, fei in Deutschland gurudgegangen und hinter ber Produttionsmöglichfeit geblieben; babei liege aber bie Befahr nabe. bag Deutschland in feinen Ernährungs: verhältniffen vom Ausland abbangig werbe, und bag bann bei Digernten in jenen Ländern ober bei Rriegen im Inland Not entstehe. Go wurden benn bie S. wirklich in ben Tarif mit aufgenom= men; ja, um bie Erhöhung ber Gifengölle gu erlangen, mußten bie Intereffenten ber Industriegolle ben Agrariern fogar eine Berdoppelung bes Roggenzolls zuge-fteben, welcher auf 1 Mf. pro 100 kg festgestellt warb, währenb bie Regierung nur 50 Pf. beantragt batte. Seitbem ift bie Betreibezollfrage eine brennende Tages= frage geworben, und es fteht zu hoffen, baß ber Tag ber Abichaffung ber B. nicht in allgu weite Ferne gerückt fein moge, jumal ba ber fleine Landwirt bis jest gar feine Borteile bavon verfpurt, indem folche aus ber Besteuerung biefes Artifels vielmehr lediglich für den Großgrundbefiger refultieren. - Die B. betragen nach bem beutschen Bolltarif für Beigen, Roggen, Safer, Sulfenfruchte und fonftige nicht besonders benannte Getreidearten 1 Det. beitern und Arbeitgebern die fogen. Boards

banbelt es fich bier recht eigentlich um einen | pro 100 kg, für Gerfte, Mais und Buchweigen 50 Bf. und für Malg 1 Det. 20 Bf. pro 100 kg. Bgl. Conrab in ben "Rabrbüchern für Rationalöfonomie und Statistit. 1880, Bb. 1, Beft 1, 3 und 4; Müller, Bur Frage ber G., in ben » Mitteilungen bes Bereins gur Forberung ber Sanbelofreiheit« 1879, Dr. 3.

Bemahrichaft (Gemabrleiftung), Saftung für eine bestimmte Buficherung; auch bas zu Gewährenbe, namentlich bie Summe, welche ein Beschäfte ober Rechnungsführer aus ber Beichafts- ober Raffe= führung abzugewähren bat (Bewähr=

idaftsfoll).

Bemahrsmängel (Sauptmangel, Sauptfehler, Wandlungsfehler, gefetliche Fehler) find biejenigen gefetlich bestimmten Gebrechen ber Tiere, welche ben Raufer eines folden gur Mufbebung bes Sanbels und gur Burudforberung bes Raufgelbs berechtigen, wofern fie binnen einer bestimmten Zeit nach bem Rauf entbedt und erwiesen werben. In biefen Källen ift ber Berfaufer bem Raufer jur Bewährleiftung verpflichtet, auch wenn er eine folche beim Abichluß bes Sanbels nicht ausbrudlich jugefagt bat (gefetliche Gewährichaft). In ben meiften Staaten find in biefer Sinficht besondere Wesetse erlaffen, welche burch genaue Angabe ber bie Saftpflicht begründenden B. und burch die Reft= fegung furger Bemabrichaftsfriften bem Bertehr bie notwendige Giderbeit barbieten.

Bewerbefreiheit, f. Gewerbegefeb=

gebung. Bewerbegerichte (Fabrifgerichte, in Franfreich Conseils de prud'hommes), bie gur Schlichtung von Streitig= feiten amischen selbständigen Gewerbtreibenben und ihren Gewerbsgehilfen fowie zwischen Arbeitgebern und Arbeitneb= mern überhaupt bestellten, mit Fachmannern befetten befondern Gerichte. Fehlt es an folden Gerichten, fo follen nach ber beutschen Gewerbeordnung die Gemeinbebehörden an beren Stelle fungieren. In England find außerbem gur Regulierung fünftiger Rechtsverbaltniffe zwischen Urof conciliation and arbitration eingefest, | berenGinführungals fogen. Ginigung 8= ämter auch in Deutschland angestrebt wird. Bgl. Cberty, Die G. (1869); Brentano, über Ginigungeamter (1873); Oppenheim, G. und Kontraft-

bruch (1874).

Bewerbegejetgebung, ber Inbegriff aller berjenigen Rechtsnormen, welche bas Bewerbewesen eines Staats regeln. Bahrend in frühern Zeiten und zwar namentlich in Deutschland für biefen Rechtegweig bas Bestreben mangebend war, bem Gewerbe burch Zwangsbestimmungen zu helfen und basfelbe bierburch ju fordern, bat fich in biefem Jahrhundert ber Grundfat ber Gewerbefreiheit mehr und mehr Bahn gebrochen. Go ward namentlich ber Bunftzwang befeitigt, welcher jahr= hundertelang ben Gewerbebetrieb beberricht hatte. Die Bünfte hatten im Dit= telalter zur Bebung bes Bewerbewefens und gur hebung bes beutschen Stabtes wefens nicht wenig beigetragen. Allein ber frifde Beift mar mit ber Beit aus bie= fen gewerblichen Korporationen gewichen, und nur bie verfnöcherte Form, welche gu= meift in ber engherzigften Beife geband= habt wurde, war gurudgeblieben. Das Befen ber Bunft (Innung) darafterifiert fich als basienige einer Berbindung mebrerer zu einem gewiffen felbständigen Bewerbebetrieb berechtigter Berfonen gum 3wed ber Betreibung biefes Gemerbes nach gewiffen Regeln und nach Maggabe bestimmter Statuten (Bunftartifel) mit felbstgewählten Boritanben und mit ber Befugnis, alle anbern Berfonen bom Betrieb biefes Gewerbes in bem betreffen= ben Bezirf auszuschließen. Wer einem günftigen Gewerbe fich widmen wollte, mußte eine genau vorgeschriebene Beit binburch als Lehrling und als Befelle, und zwar teilweise auswarts, arbeiten unb ichlieflich ein Deifterftud jur Bufrieden= beit ber Bunft anfertigen. Dazu famen zuweilen noch obrigfeitliche Prufungen. Much mußte bei geschloffenen Bunften ber Mufgunehmende bie Erlebigung einer Dei: fterftelle abwarten ober, wenn die Bungt= berechtigung ben Charafter eines Realrechts batte, ein Grundftud erwerben, mit | welche auch auf die preugische Gesetgebung

welchem eine berartige Gewerbegerechtigfeit verbunden war. Die Gewerbe burften gubem vielfach nur in ben Stäbten und nur ausnahmsweise und unter mannigfachen Beichränkungen auf bem Land betrieben werben. Siermit bat bas moberne Pringip ber Gewerbefreiheit, welches in Franfreich, England, Nordamerifa, in ber Schweig, in Belgien, in ben Nieberlanben, in Schweben, Rumanien ac. bas berrfdenbe ift, vollständig gebrochen. Unbeichabet ber polizeilichen Kontrolle über bas gefamte Gewerbemefen (Gewerbepoli= gei), ift basselbe boch bem Bringip nach von jeglichem Zwang befreit. Es beiteben nur im Intereffe ber öffentlichen Wohlfabrt bestimmte Ginschränfungen; na= mentlich ift in gewiffen Fällen bie Gin= bolung ber obrigfeitlichen Genehmigung zum Gewerbebetrieb erforberlich.

In den meiften beutschen Staaten batte Die Gewerbefreiheit im Lauf biefes Sabr= hunberts nach und nach Gingang gefunden. Insbesonbere war es ber preufifche Staat, welcher burch feine großen Staatsmanner Stein und Sarbenberg auf biefem Webiet bahnbrechend vorausging, indem burch bas preußische Ebift vom 2. Nov. 1810 bie Löfung eines Gewerbeicheins als genügend für die Gröffnung eines Bewerbebetriebs bezeichnet, ber Untericied zwiiden Stadt und Land befeitigt und alle Borrechte, welche guvor mit ber Mitalied= fcaft einer Bunft ober mit bem Befit eines Grundftude in gewerblicher Beziehung verbunden gewesen, aufgehoben wurden. Gine vollständige Gewerbeordnung für die gesamte preußische Monarchie erschien aber erft 17. Jan. 1845. Sie bielt an bem Grund= fat ber Gewerbefreiheit fest und fuchte die Rünfte lediglich als freie, genoffen= icaftliche Bereinigungen zur gemeinfamen Forberung bes Gewerbebetriebs beigube= halten. Auffallenberweise brachte aber bas Sahr 1848, beffen beutsche Grundrechte bie Bewerbefreiheit auf gang Deutschland ausbehnen wollten, eine bon bem Sanb= werferstand felbit ausgebende Reaftion, und ein fogen. » Sandwerferparlament«, welches im Commer 1848 in Frankfurt tagte, gab biefer Bewegung Ausbrud,

und Gemeinbefronen) bezeichnet. Bgl.

Rriegeleiftungen.

Fueros (fpan., vom lat. forum, Marft= plat, Gerichtsort), in ber fpanifchen Gerichtsfprache Rame ber Befegbilder und Sammlungen von Rechtsgewohnheiten, Sonberrechte ber Städte zc. Die F. ber Basten murben 1876 aufgeboben.

Führungelifte, f. Ronduitenlifte. Fundation (lat.), Gründung, Stif-

bie Konds zu etwas anweisen.

Fundbericht, f. Visum repertum. Fundbiebfiahl, Unterschlagung eines

gefunbenen Wertgegenftanbs.

Fundierte Schuld, Schulb, gu beren Berginfung und allmählicher Tilgung eine bestimmte Ginnahme angewiesen ift; val. Schwebenbe Schulb.

Sundidein, f. Visum repertum.

Fungible Cachen (Fungibilien, lat. Res fungibiles), im Rechtswesen Sachen, welche nicht ber Individualität, sonbern nur ber Quantitat nach in Betracht fom= men (vertretbare Gachen, 3. B. Beld, Getreibe 2c.).

Funttion (lat.), Thatigfeit, Amtever= richtung; funttionieren (fungie= ren), Umtegeschäfte verrichten; Funt= tionar, Stellvertreter eines Beamten.

Fürft ("ber Borberfte, Dberfte", engl. the first, lat. Princeps), im Mittelalter und überhaupt zur Zeit bes frühern Deut= ichen Reiche Bezeichnung ber geiftlichen und weltlichen Territorialherren, welche unter ben Ronigen und Rurfürsten, aber über ben Grafen ftanben; alfo Abte, Bifchofe, Bergoge, Pfalg =, Land = und Markgrafen. Auf bem beutschen Reichstag (f. b.) war ber Kürftenrat biejenige Rorporation, in welcher bie Mürften vertreten waren. Bu Anfang biefes Jahrhunderts wurde eine große Angahl von Fürften mediati= fiert (f. Debiatifieren). Jest ift &. einmal ber Titel (»Durchlaucht«) berjeni= gen Monarchen, welche im Rang nach ben Bergogen folgen. Das betreffenbe Land beift Kürftentum (im Deutschen Reich: | fdiebener Barteien.

öffentliche Leiftungen als F. (Staats= | Schwarzburg= Rubolftabt, Schwarzburg= Sondershaufen, Walbed, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Schaumburg-Lippe und Lippe). Auch in einigen nicht= regierenben Familien bes hoben 2bels führt bas Saupt ber Familie ben Fürstentitel. 3m weitern Ginn wirb &. als gleichbes beutend mit Monarch überhaupt gebraucht, baber auch ber Ausbrud Würftentag für bie Berfammlung und Zusammenkunft regierender Berren, wie g. B. ber Fürften= tag, welcher 16. Aug. bis 2. Sept. 1863 in Frankfurt a. Dt. unter bem Borfit bes Raifers von Ofterreich fattfand und über eine Reform ber beutschen Bunbesverfaffung beriet. Das heralbifche Beichen ber Fürftenwürbe ift ber Fürftenbut, uriprünglich eine rote, mit Bermelin verbrämte Mite, bei fonveranen Fürsten in eine offene Krone verwandelt. Bgl. Sull= mann, Befdichte und Urfprung ber bent= iden Fürftenwürbe (1842).

Fürftengericht, im alten beutichen Reichsstaatsrecht bas Gericht, welches ber Raifer felbft ober an feiner Stelle ber Pfalggraf bei Rhein unter Affifteng ber Reichsfürsten hielt über Berbrechen ber Reichsfürsten, welche Acht unbRegierungs= entfetung nach fich zogen. Die Berfaffung bes Deutschen Reichs enthält in ben Urt. 76 und 79 nur Bestimmungen über Streitigfeiten zwifden verschiedenen Staaten bes Reichs, fofern fie nicht privatrechtlicher Ratur find, über Berfaffungeftreitigfeiten und Juftigverweigerung ; in folden Fallen hat ber Bunbegrat einzuschreiten.

Furtum (lat.), Diebstahl.

Füfiliere, unter Ludwig XIV. bie mit bem fusil, Steinschlofgewehr (auftatt ber Luntenmustete), bewaffnete Infanterie; in ber beutschen Armee bas 3. Bataillon ber Linienregimenter fowie ein Regiment je= bes Armeeforps (mit ichwargem Lebergeug). Füfilieren, fanbrechtlich erichießen.

Fufion (lat.), Berichmelgung, 3. B. bie Berfchmelgung und Bereinigung verfchie= bener Staatsanleben zu einer gemeinfamen Unleibe; auch bie Berichmelgung ber=

eines gewiffen Betriebsmaterials, unterjagen fonnte; ferner bie gewerblichen 3mange und Bannrechte, welche einen bestimmten Kreis von Berfonen verpflich: teten, ihren Bebarf an Probuften eines bestimmten Gewerbes lebiglich bon bem Berechtigten zu beziehen, fo: ber Dabl= awang, ber Branntwein- und Braugwang fowie bas ben ftabtifchen Badern ober Aleischern zustebende Recht, bie Ginwohner einer Stadt ober ber fogen. Bannmeile ju zwingen, ihren Bebarf an Gebad ober Fleisch von jenen ausschließlich zu entnehmen; endlich auch bie bem Ristus ober gewiffen Rorporationen ober fonftigen Berechtigten guftebenbe Befugnis, Rongeffionen ju gewerblichen Anlagen ober gum Betrieb von Gewerben ju erteilen. Alle diese Rechte sind aufgehoben ober boch ber Ablöfung unterftellt worden, wie a. B. bie Abbedereiberechtigung und bas Recht, ben Inhaber einer Schanfftatte zu zwingen, für feinen Wirtichaftsbebarf bas Getrant aus einer bestimmten Kabrifationsstätte zu beziehen. Ebenfo find alle gewerblichen Abgaben, mit Ausnahme ber an ben Staat ober an die Gemeinde zu entrichtenben Gewerbesteuer, aufgehoben. Ferner ift ber Befuch ber Meffen, Jahr : und Bochenmartte fowie ber Rauf und Berfauf auf benfelben freigegeben, und ber Marftverfebr foll mit feinen anbern als folden Abgaben belaftet werden, welche eine Ber= gutung für ben überlaffenen Raum und ben Bebrauch von Buben und Gerätschaften bezweden, vorbehaltlich ber Befugnis ber Ortspolizei= und ber Gemeindebehör= ben zur Auffiellung einer Marktordnung und bes Oberauffichtsrechts ber Bermaltungsbehörben. Bemerfenswert ift auch bie Befeitigung ber polizeilichen Taren; nur in Unfehung ber Bader und ber Berfäufer von Badwaren ift bestimmt, bag biefe burch die Ortspolizeibeborde angehalten werben fonnen, die Breife und bas Bewicht ihrer Badwaren für gewisse Beiträume burch Unichlage am Berfaufslofal zur Renntnis bes Bublifums gu bringen. Much Gaftwirte fonnen burch bie Ortspolizeibehörbe angehalten werben, ju erlebigen. Auch jur Anlegung von Berzeichniffe ber von ihnen gestellten Preise Dampfeiseln ift bie Prüfung berselben

gemeinen, fei es binfichtlich ber Benutung | aufzuftellen und in ihren Lokalen anguschlagen, von welchen fie nicht eber abgeben bürfen, als bis bie Abanderung ber Beborde angezeigtift. Birfliche Taren bagegen fon= nen nur noch festgesett werben für Lohn= bediente und anbre Berjonen, welche öffent= lich ihre Dienstleiftungen anbieten, sowie für bie Benutung ber zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Bagen, Pferbe, Ganf-ten, Gonbeln und andrer Transportmittel, ferner für Schornsteinfeger, welchen besondere Rehrbezirte ausschließlich überwiesen find. Endlich konnen auch für Apothefer (f. b.) burch die Bentralbehörde Inren fesigestellt werben, beren Ermäßigung burch freie Bereinbarung jeboch julaffig ift.

Bas bagegen bie in ber Gewerbeorb= nung aufgestellten besondern Bedingungen und Beschränfungen in Unfebung bes Be= triebs gemiffer Gewerbe anbelangt, so erscheinen dieselben teils als burch bie Befährlichkeit ber bagu gehörigen Unlagen, teils burch bas Erforbernis einer befon= bern berfonlichen Qualififation im Intereffe bes Publitums geboten. Der Regel nach genügt nämlich für bie Eröffnung eines Gewerbebetriebs lebiglich eine Unzeige bei ber nach ber Lanbesgefetgebung auftandigen Behörbe, welch lettere inner= halb breier Tage ben Empfang ber Unzeige zu bescheinigen bat. Es ift jeboch

1) eine ausbrudliche Benehmigung feitens ber Beborbe gu ber Errichtung folder Anlagen erforberlich, welche burch bie Brtliche Lage ober burch bie Beschaffenbeit ber Betriebsstätte für bie Dachbar= ichaft ober für bas Bublifum gefährlich ober boch beläftigend fein fonnen, wie g. B. Schiefpulverfabrifen, Basanstalten, chemifche Fabrifen, Leimfiebereien u. bgl. Der Erteilung ber Genehmigung muß eine Brufung ber gegebenen Berhaltniffe und eine öffentliche Aufforderung im Amtsblatt vorbergeben , etwaige Ginwenbungen gegen die neue Unlage binnen 14 Tagen geltenb ju machen. Ginwendun= gen, welche auf privatrechtlichem Titel beruben, find im Rechtsweg, fonftige Gin= wendungen burch bie Bermaltungsbeborben im geordneten Inftangengug berfelben

Beugen und Gachverftanbigen. Der Regel nach find biefe G. burch Tarife ober Tarordnungen feftgefest. Für bas Deutsche Reich insbesondere find bie mit bem Gerichtewefen im Busammenbang ftebenben B. neuerdings burch eine Reihe von Befeten feftgeftellt worben, nämlich burch bas Gerichtstoftengefet vom 18. Juni 1878, bie Gebührenordnung für bie Gerichtsvollgieber vom 24. Juni 1878, bie Gebühren= ordnung für Zeugen und Cachverftanbige bom 30. Juni 1878 und bie Bebühren= ordnung für Rechtsanwalte vom 7. Juli 1879. Leiber find biefe G. jum Teil offenbar zu boch gegriffen, fo bag baburch eine allgu große Belaftung bes Bolfs und eine Erichwerung ber Rechtshilfe bewirft worben finb. Dan hat baber eine Berabfetung biefer G., namentlich berjenigen, welche bie Berichtsvollzieher beziehen, vielfach in Unregung gebracht, und auch ber Reiche= tag und bie verbunbeten beutschen Regierungen find biefem Bebanten bereits naber getreten. S. auch Statiftifche Bebühr.

Beburteregifter, f. Stanbesbe=

Wehurtsflande, f. Stande.

Befangenhaltung eines Meniden, b. b. bie porübergebenbe ober bauernbe Entziehung ber perfonlichen Freiheit, fann nur bann als gerechtfertigt erscheinen, wenn ber Wefangene bas Recht auf bie perfonliche Freiheit irgendwie verwirft und ber ihn gefangen Saltenbe hierzu ein Recht hat. Gine berartige Befugnis fann aber auf verschiebene Beife, fei es in einer amtlichen Stellung, fei es in einem Buch= tigungerecht ober in ber Fürforge für einen Beiftesfranten, begründet fein. Febit es aber an einer folden Berechtigung, fo ericeint bie 3. als ein wiberrechtlicher Gin= griff in die perfonliche Freiheit und, wofern fie fich nicht etwa als bas Berübungs: mittel eines anberweiten Berbrechens bar= ftellt, fcon an und für fich als ftrafbares Bergeben. Das beutsche Reichsftrafgefeb= buch insbesonbere (\$239) ftraft benjenigen, welcher vorjäglich und wiberrechtlich einen Menfchen einsperrt ober auf andre Weise

Berichtsvollzieher, ber Notare, bie G. ber | Sat aber bie Freiheitsentziehung über eine Woche gebauert, ober warb baburch eine fchwere Korperverlegung bes ber Freibeit Beraubten verurfacht, fo tritt Bucht= hausftrafe bis zu 10 Jahren und bei milbernben Umftanben Befangnisftrafe nicht unter einem Monat ein. Befonbers ftrafbar erscheint es aber, wenn die wiber-rechtliche G. von einem Beamten ausgeht. Es foll bann bie Bestrafung zwar nach Maßgabe bes § 239 erfolgen, aber min-bestens eine Gefängnisstrafe von brei Monaten eintreten (§ 341). Much fann in letterm Kall neben ber Befängnisftrafe auf Berluft ber Rabigfeit gur Befleibung öffentlicher Umter auf bie Dauer von 1 bis gu 5 Jahren erfannt merben.

Gefängnisarbeit, bie Unfertigung in= buftrieller Artifel in ben Befangnisanftal= ten. Die Frage, in welchem Umfang bie B. überhaupt gulaffig, und wie eine Cchabigung ber freien Arbeiter burch biefelbe gu vermeiben fei, ift neuerbings viel erörtert worben, besonders feitbem bie Gogial= bemofraten bie Regelung ber B. in ihr Programm mit aufgenommen haben. Namentlich ift es die gur G. allerbings febr geeignete und in ben preußischen Befängniffen vielfach betriebene Bigarrenfabritation, beren Ginschränfung gewünscht wird. übrigens bat eine neuerdings angestellte Enquete bargethan, bag bie Ron= furreng, welche bem freien Arbeiterstand burch bie B. erwächft, vielfach übertrieben worben ift. Jebenfalls ift es aber richtig, baß bie G., welche aus finangiellen, ftraf= politischen und volfswirtschaftlichen Grun= ben nicht abgeschafft werben fann, boch möglichst so eingerichtet werbe, bag beftimmte einzelne Branchen ber freien Ur= beit vor Schäbigung bewahrt bleiben.

Befängnisftrafe, im weitern Ginn überhaupt Bezeichnung für biejenigen Strafen, welche in Entziehung ber Freis heit besteben. Im engern Ginn versteht man nach bem beutschen Straffpstem barunter eine besonbere, minber schwere Urt ber Freiheitsftrafe. Diefe B., welche leich= ter als die Buchthausstrafe und schwerer als bie Teftungshaft und bie einfache Saft, bes Gebrauchs ber perfonlichen Freiheit aber binfichtlich ber Dauer gumeift von ber beraubt, mit Gefängnis bis gu 5 Sabren. Reftungsbaft übertroffen wirb, fann nach

bem beutschen Strafgesethuch in einem ! Minimum von einem Tag und in einem Marimum von fünf Jahren erfannt werben. Die alfo Bestraften fonnen auf eine ibren Kabiafeiten und Berbaltniffen an= gemeffene Beife, jeboch außerhalb ber Befangenanftalt nur mit ihrer Buftimmung, beichäftigt werben. Aufihr Berlangen finb bie Straflinge in biefer Beife zu beschaf= tigen. Die G. fann gang ober teilweife in Einzelhaft vollzogen werben. Auch fann ein zu längerer G. Berurteilter, nachbem er brei Bierteile, minbeftens aber ein Sahr ber Strafe verbugt und fich mabrend biefer Beit gut geführt bat, mit feiner Buftimmung vorläufig entlaffen werben; boch fann biefe vorläufige Entlaffung (fogen. Beurlaubungefnftem), welche burch bie oberfte Juftigauffichtebeborbe bestimmt wird, bei ichlechter Führung bes Straflings von jener Beborde widerrufen wer= ben, ebenso wenn er ben ibm bei ber Ent= Taffung auferlegten Berpflichtungen auwiberhandelt. Das Berhaltnis ber G. jur Buchthausftrafe und jur Reftungshaft wird fo berechnet, bag acht Monate Buchthaus einer einjährigen G. und acht Donate G. einer einjährigen Festungsbaft gleich erachtet werben. Bgl. Deutsches Reichsftrafgesetbuch, §§ 16, 21 ff. Bgl. Freiheitsftrafe.

Befängnismefen,f. Freiheitsftrafe. Befreiter (Führer), unterfte militä= rifche Charge; Dbergefreite bei ber Ur= tillerie und ben Bionieren bie Rachfthöbern.

Wegenprobe, bei Abstimmungen, beren Refultat zweifelhaft ift ober boch genauer feftgeftellt werben foll, bie umgefehrte 21b= ftimmung, um auf bem entgegengefetten Weg wie bei ber erften Abstimmung basfelbe Refultat zu erlangen. Wer alfo z. B. bei ber Sauptabstimmung für einen Un= trag mit »Ja« gestimmt hat, stimmt nun bei ber G. mit » Rein« und umgefehrt ber= jenige, welcher bei ber erften Abstimmung ein »Rein« votierte, bei ber G. ein »Ja«.

Begenichreiber, f. Rontrolle. Gegenzeichnung (Kontrafignatur), Die Mitunterschrift einer landesberrlichen Berfügung burch einen ober einige Di= niffer, welch lettere baburch bie Berant-

fügung übernehmen. Gelbft in ber ton= ftitutionellen Monarchie nämlich ift ber Monard völlig unverantwortlich. Gleich= wohl muß aber boch ber Rammer gegenüber eine für bie staatsrechtlichen Afte besfelben verantwortliche Perfon vorhan= ben fein, ba ja fouft bas Mitwirfungsrecht ber Stänbe bei ber Befetgebung unb bei ber Staatsverwaltung und ihre Ron= trollbefugnis in Unfehung ber lettern völlig illusorisch werben fonnten. Diefe Berantwortlichfeit wird burch bie &. bergestellt. Go bebürfen auch nach ber beutichen Reichsberfaffung vom 16. April 1871 (Art. 17) bie vom Raifer im Ramen bes Reichs erlaffenen Anordnungen und Berfügungen ber G. bes Reichsfanglers, welcher baburch bie Berantwortlichkeit übernimmt. Reiner B. bebarf es bei folden Aften bes Monarchen, bei welchen ben Ständen überhaupt feinerlei Mitwirfung ober Kontrolle gufteht, alfo g. B. bei Stanbeserhöhungen, bei ber Berleihung von Orben und Ehrenzeichen, bei Musübung bes militarifchen Oberbefehls zc. Dagegen wird bie Kontrafignatur bei Ausübung bes Begnadigungerechte und bei ber Grnennung von Staatsbeamten, insbefonbere auch bei ber Ernennung ber Minifter. für nötig erachtet.

Beheime Polizei, f. Polizei. Beheimer Rat, früher Mitglieb bes Beheimeratstollegiums, jest meift Titel ber oberften Staatsbeamten, als ber Dinifter, Prafibenten ac., in Ofterreich, Sachfen und anbern beutschen Staaten, mit welchem baufig Sit und Stimme im Ministerium verbunden find, mas bann oft burch ben Bufat wirklicher ausgebrudt wird. Der Wirfliche Gebeime Rat hat gewöhnlich bas Prabifat Erzelleng.

Behilfe eines Berbrechers, f. Bei=

Beifel (lat. Obses), Leibburge, ein mit feiner Berfon für bie Erfüllung einer Bereinbarung ober für bie Gicherheit anbrer Saftenber. Muf bie frubere Gitte, fich burch Beifeln ber Treue zu verfichern und vor feindseliger Sandlungemeife ficher= guftellen, ift man im beutich-frangofiichen Rrieg gurudgefommen, indem man fich wortlichkeit für ben Inhalt jener Ber- beutscherfeits gegen bie Gefahr, beimlich

man angesehene Ginwohner als Beifeln (ôtages) mit fortnabm, auch wohl auf ben Lotomotiven mitfahren ließ, um fo bie Bevölferung von einer Wefährbung ber Gifenbahntransporte abzuhalten. Die Er= morbung ber Beifeln, namentlich bes Ergbischofs Darbon, war die ichredlichfte That ber Barifer Rommune von 1871.

Geldhandel, f. Sandel. Geldherrichaft (Gelboligardie), f.

Plutofratie.

Gelbftrafe (Gelbbuge), welche in ber Berurteilung eines Schulbigen gur Erlegung eines bestimmten Gelbbetrags besteht, tommt nicht nur als öffentliche Strafe bei leichtern ftrafbaren Sandlun= gen, namentlich bei übertretungen, son-bern auch als Polizei=, Disziplinar-, Ordnungs = und Ronventionalftrafe vor. Rach bem beutschen Reichsftrafgesetbuch (SS 27 ff.) ift ber Minbeftbetrag ber G. bei Berbrechen und Bergeben 3 Det., bei

übertretungen 1 Mf.

Beleit, in frühern Beiten ber feitens ber Staatsgewalt innerhalb bes Staats: gebiets ausbrüdlich gewährte Schut, fei es burch urfundliche Zusicherung (Be- leitsbrief), fei es burch Berwilligung einer bewaffneten Begleitung. Freies ober ficheres G. wurde im Mittelalter zuweilen einem Ungeschulbigten gewährt, um ibn zu veranlaffen, fich vor Bericht zu ftellen. Der Angeflagte fonnte alsbann ungefährbet vor Gericht erscheinen unb ebenso wieber abziehen. Auch jest noch fann ein Bericht nach ber beutschen Strafprozegorbnung (§ 337) einem abwesenben Befdulbigten ficheres &. erteilen; es fann biefe Erteilung an Bedingungen fnüpfen. Das fichere G., welches fo erteilt wird, gewährt Befreiung von ber Untersuchungs= haft, jeboch nur in Unfehung berjenigen ftrafbaren Sanblung, für welche basfelbe erteilt ift. Es erlifcht, wenn ein auf Freibeiteftrafe lautenbes Urteil ergebt, wenn ber Beschuldigte Unftalten gur Klucht trifft, ober wenn er bie Bebingungen nicht erfüllt, unter welchen ihm bas fichere G. erteilt worben ift.

überfallen zu werben, baburch ficherte, bag | politischen Aufgaben in ber fleinften ortlichen Begrengung obliegt. Durch biefe räumliche Beschränfung unterscheibet fich bie B. namentlich von bem Staat, melcher ein mehr ober weniger großes Bebiet umfaßt. Aber auch baburch ift bie &. vom Staat verschieben, bag ber lettere alle politifden Aufgaben in ben Bereich feiner Thatigfeit hineinzieht, mahrend bie Bemeinben als Unterabteilungen bes Staats nur gewiffe politifche Aufgaben realifieren follen. Dies gilt namentlich von bem Gebiet ber innern und ber finanziellen Berwaltung (f. b.). Den Gemeinden ift ins= besondere die Ortspolizei übertragen, aus= genommen größere Stabtgemeinben, in benen gumeift besonbere ftaatliche Boligei= verwaltungen (Bolizeipräfibien) befteben. Sobann ift ben Gemeinben bie Bermal= tung bes Schulwefens, namentlich bes Bolfsichulmefens, in einem gewiffen Ilmfang überlaffen. Die G. ift bas baupt= fächlichfte Organ ber Armenpflege. Dazu fommt die Rurforge für öffentliche Stra= Ben, fonftige gemeinnütige Unftalten und für bie gablreichen Wegenftanbe, welche in ben Rreis ber Ortspolizei fallen (f. Boli= gei). Bahrend aber fruber bie Gemein= ben von ber Staatsbeborbe in angftlicher Weise bevormundet wurden, bat fich neuer= bings bas Streben geltenb gemacht, bie Bemeinden felbftanbiger zu ftellen, wenn auch bie Oberaufficht bes Staats nicht ganglich binwegfallen fann, ba außerbem ein Staat im Staat entfteben wurbe. Insbefonbere hat die G. im mobernen Rechtsftaat die Befugnis, unter faatlicher Oberaufficht ihre Obrigfeiten zu beftellen, ihr Bermögen zu verwalten und burch autonomisiche Bestimmungen bie eigne Gemeindes verfaffung weiter auszubilben (f. Auto= nomie). Dabei ift aber zu beachten, baß neben ben politischen auch wirtschaftliche Aufgaben ber G. portommen. Rament= lich baben fich in Deutschland noch über= refte ber alten Markgemeinden erhalten, welche gemeinschaftliches Land gemeinsam befagen und bewirtschaftet haben. Go ent= fteht ber in manchen Wegenben noch vor= Gemeinde (Rommune), Gemein- litifchen G. und einer fogen. Real-, wefen, welchem bie Berwirflichung ber Alt=, Rubungsgemeinbe zc,

inbem bie lettere biejenigen Murgenoffen | umfaßt, welche in ausschließlicher Beife an bem Bermogen biefer Sonbergemeinbe beteiligt find (f. Allmande). 3m Begenfat zu jenem Bermögenstompler wirb bas Bermogen ber politifchen G. Ram= mereivermögen genannt." 2Bo ferner bie Rrafte einer einzelnen G. gur Mus= führung jener Aufgaben nicht ausreichen, fommen Gemeindeverbanbe (Samtge= meinben) vor, wie Schul=, Armen-, Bege=, Deichgemeinben zc. In Breugen bestehen auch jur Musübung ber Ortspolizei Gemeindeverbande, für welche ein besonderer Beamter als Organ ber fogen. Amtsgemeinde gur Sandhabung ber Ortspolizei bestellt ift (f. Umtevor = fteber). Aber auch in Gubbeutichlanb find vielfach mehrere Ortichaften gu einer 3. vereinigt. Berichieben bavon find die Gemeinbeverbanbe (Rommunalver= banbe) böberer Ordnung, welchen bie Selbstverwaltung (f. b.) in größern Begirfen (Kreis, Begirf, Proving) übertragen ist (f. Kreis). Der Unterichied zwischen Stadt= und Land= (Dorf=) Gemeinbe ift in neuerer Beit weniger bebeutungsvoll. Es ift faft nur noch die Berfaffung, welche bier eine we= fentliche Berichiebenheit ausmacht. In ben Stäbten, wenigstens in ben größern Stadtgemeinden, bestehen nämlich regel= mäßig zwei Organe ber Rommunalver= waltung: ein follegialifder Dagiftrat (Stabtrat) und ein Rollegium ber Stadtverordneten (Bemeinberat, Bürgerausichuß, ftabtifcher Mus= fduß). Letteres bat bas Recht ber Ron= trolle und ber Buftimmung zu wichtigern Berwaltungsaften. Der Magiftrat ift bie Grefutivbeborbe. Er befteht aus einem Bürgermeifter und beffen Stellvertreter ober Beigeordneten (zweiten Bur= germeifter). Dazu fommen in größern Stadtgemeinben Stadtrate, biewenigftens jum Teil Berufsbeamte und als folche befolbet finb. Die Mitglieber ber Stabtver= orbnetenversammlung bagegen befleiben ihr Umt als ein unbefolbetes Ghrenamt. Gie geben aus Bablen ber gefamten Bur= gerschaft bervor, während bie Magiftratepersonen regelmäßig durch bie Stadtverord- anberung durch bie (nord-) bentiche Bun-

neten und nur ausnahmsweise von ber ge= famten Bürgerschaft gewählt werben. In ben Landgemeinden fteht ein einzelner Bemeinbebeamter an ber Spite ber Bermal= tung (Burgermeifter, Schultheiß, Schulge). Die Funftionen ber Stadt= verordneten aber werden in gang fleinen Landgemeinden burch bie gange G. (Ge= meinbeversammlung), in größern burch einen Gemeinbeausichuß (Bemeinberat) mahrgenommen. In manchen Wegenben ift übrigens ber Unterschied ber Organisation ber Stadt= und Land= gemeinden mehr ober weniger befeitigt. Bu ben Gemeinbevorftanben treten bann gewiffe Gemeindebeamte, Ausschüffe, Deputationen, Begirfsvorfteber u. a. bingu. Die Gemeinbeverfaffung ift in ben meiften Staaten burch umfaffenbe Gemeinbege= febe (Bemeinbeordnungen) geregelt. Gine allgemeine Gemeinbeordnung für bie preußische Monarchie fteht jedoch noch aus. Bas bie Gemeinbeangeborigfeit anbetrifft, fo war bis in bie neueste Beit ber Unterschieb zwischen ber blogen Bemeinbeangebörigfeit (Beimaterecht) und bem Gemeinbeburgerrecht (in Dorfgemeinben auch Rachbarrecht genannt) von wesentlicher Bedeutung. Erfteres gewährte bie Bejugnis, fich bauernb in ber G. aufzuhalten, bie Bemeinbeanftalten zu benuten, Grundbefit in ber 3. gu erwerben, ein Gewerbe bafelbft gu be= treiben, fich in ber G. gu verheiraten, namentlich aber bas Recht, im Fall ber Berarmung von ber 3. Unterftützung beanspruchen zu fonnen. Die Gemeinde= burger (Aftiv-, Bollburger) befagen bagegen außer ben Befugniffen, welche bas Beimaterecht gewährt (f. Beimat), noch die aftiven und passiven Wahlrechte in Unfebung ber Gemeinbeamter. Für ben Erwerb biefer Rechte mußte regel= magig ein befonderes Burger=, Gin= jugs=, Rachbargelb entrichtet werben. In manchen Ländern famen baneben noch jogen. Schutgenoffen (Schutbur= ger) bor, welchen nur bas Recht bes Aufenthalts und ber Mitbenutung ber Bemeinbeanftalten guftanb. Allein biefe Berhaltniffe haben eine burchgreifenbe Berbes- (Reichs-) Gefetgebungerlitten, welche abliger Gefchlechter. Bur Beranichaubas Beimaterecht als bie Grundlage ber Armenverforgung aufgegeben (f. 11 nter= ftugungewohnfis) und mit bem Bringip ber Freigugigfeit (f. b.) und ber Bewerbefreiheit(f. Gewerbegefengebung) bie Rieberlaffungeverhaltniffe nach bem Grundfat freier Bewegung geordnet bat. Das Beimaterecht hat baburch faft alle Bedeutung verloren, mahrend bas Bemeinbebürgerrecht nach wie vor in Unfebung ber Wahlrechte von Wichtigfeit geblieben ift.

Bemeines Recht, f. Recht.

Gemeinheitsteilung, Die Berteilung von Ländereien, welche guvor von den Un= gehörigen ober bon einer gemiffen Rlaffe ber Ungeborigen einer Gemeinbe ober mehrerer Gemeinden benutt wurde, wie Beib, Beibeland, Balbungen u. bgl. Die Frage, welches Rechtsverhaltnis in folchen Källen vorliege, ob Gigentums = oder Rutungerechte, Gigentum ber Gemeinbe ober der Berechtigten, beantwortet fich verichieben, je nach ben Umftanben bes ipeziellen Falles. Die moberne Gefetgebung ift aber barauf bebacht gewesen, biefe ben Berhältniffen ber Rengeit wenig angemeffenen Buftanbe ju beseitigen und mar im Weg ber G.; gablreiche Gemein= beitsteilungsorbnungen , Gemeinbeord-nungen , Rulturmanbate, Ablöfungsgefete ac., welche fich hierauf beziehen, find in ben einzelnen Staaten ergangen. Bgl. Stein, Berwaltungslehre, Teil 7, S. 253 ff. (1868).

Gemeinschuldner (Rribar), ber in Konfurs (f. b.) verfallene Fallit ober

Banfrottierer.

Gemifchte Chen, Chen gwifden Befennern verschiebener Religionen, befonbers verichiebener driftlicher Ronfeifionen. 3.B. zwifchen Ratholifen und Protestanten.

Gendarm (frang., fpr. ichangbarm), mili= tarifder Boligeibeamter gu fuß ober gu Pferd, meift bem Ministerium bes Innern unterftellt. Bgl. Binfelmann, Der Genbarmeriedienft (1879).

Benealogie (griech., Beichlechter: funde), die Wiffenschaft von Ursprung, Folge und Berwandtschaft ber Beschlechter und zwar namentlich fürftlicher ober ber Infanterie ober Ravallerie (in Ofter-

lichung bienen bie genealogifden Ta= feln, Beichlechte= ober Stammta= feln (Stammbaume). Die erfte wiffenschaftliche Behandlung ber G. rührt von Bubner ber ( » Benealogische Tabelle«, 1725 ff., 4 Bbe.); ihm folgten ber » Gothai= iche genealogische Softalenber (feit 1764 jährlich erscheinend), bas Benealogische Tafchenbuch ber beutschen gräflichen (feit 1825) und ber beutschen freiherrlichen Saufer« (feit 1848), ebenfalls in Gotha ericheinend. Bgl. auch Sopf, Benealogi= fcher Atlas (1858-61, 2 Bbe.); Drtel, Genealogische Tabellen (3. Mufl. 1877); v. Behr, G. ber in Europa regierenben

Fürstenbäuser (2. Aufl. 1870).

Benehmhaltung, f. Ratihabition. General (lat.), allgemein, im Gegen= fat zu fpeziell ober fpezial, baber vielfach in Bufammenfebungen gebraucht, 3. B. Generalbebatte, Generalbistuf= fion, im Wegenfat gur Spezialbisfuffion (f. Debatte); Generalbopothet, Pfanbrecht am gangen Bermogen, im Begenfat gur Spezialhppothet; Beneralpollmacht, ber Auftrag, eine Berfon in allen rechtlichen Ungelegenheiten gu vertreten, im Gegenfat gur Spezialvollmacht. Augerbem wird ber Ausbrud (3. in Bufammenfehungen häufig als gleich= bebeutend mit Saupt= ober Ober= ge= braucht, 3. B .: Generalgouverneur, Ge= neralargt, Generalaubiteur, General-intenbant, Generalsuperintenbent; baber auch Generalverfammlung (Blenar= versammlung), die Sauptversammlung von Bereinen, Aftiengesellichaften und Genossenschaften, zu welcher sämtliche Mitglieber fatutenmäßig zu laben find, und in ber über Fortbefteben, Auflöfung, Organisation, Jahresrechnung, Wah-Ien ac. zu beschließen ift.

General (frang. General, vom lat. generalis), Offizier ber oberften Rangftuje. Die Generalität, b. b. bie Gefamtheit ber Benerale, gerfällt in verichiebene Rang= ftufen, und amar wird in Deutschland auffteigend untericbieben zwifchen Beneral= major, Generalleutnant (in Diterreich Felbmaricallleutnant), G.

reich nur bei ber Ravallerie G., fonft Relb= | zeugmeifter genannt). Den bochften Rang nimmt ber Beneralfelbmar= ichall ein, welchem in Deutschland und Diterreich ber Generaloberft ber Infanterie ober Ravallerie und ber Bene= ralfelbzeugmeifter gleichfteben, beides mehr Chrentitel ber Infpetteure ber Ur= mee ober einzelner Baffen. Romman= bierenber G., ber G., welcher an ber Spite bes Generalfommanbos eines Urmeeforpe fteht. übrigens wird auch ber Oberfte gewiffer geiftlicher Orben G. (Dr= bensgeneral)genannt, ingbesonbere ber Besuitengeneral.

Generaladjutant, f. Abjutant. General court (engl., fpr. bichenneral

tobet), in ben meiften norbamerifanischen

Staaten f. v. w. Barlament.

Generalien (lat. Generalia), allge= meine Ungelegenheiten, im Begenfat gu Spezialfachen, insbesondere bei einer Behörbe biejenigen Angelegenheiten, welche ben Dienft im allgemeinen anbetreffen, und worüber Generalaften ergeben, im Begenfat zu ben einzelnen Ungelegen= beiten, welche von ber betreffenben Beborbe verhandelt werden, und worüber Gpe= gialatten ergeben. G. (General= fragen) beißen auch die allgemeinen Fragen (über Alter, Stand, Ronfeffion, Beburts = und Bohnort 2c.), welche einer Berfon bei ber gerichtlichen Bernehmung junachit vorgelegt werben, bevor auf bie Sache felbft eingegangen wird. Generaltonful, f. Ronful.

Generalpardon, f. v. w. Amneftie

(f. Begnabigung).

Generalrat (Conseil général), in Franfreich bie tommunale Bertretung bes

Departements (f. b.).

Generalftaaten, ehebem in ben Dieberlanden die von den Provingialständen gewählten Abgeordneten, welche die Souveränitätsrechte ber Republit ausübten, baber die lettere felbit oft so bezeichnet wurde; jest Bezeichnung ber Bolfevertretung im Ronigreich ber Nieberlande (f. b.). Bgl. États généraux.

friegerifchen Thatigfeit ber Armee und gur | nung für bie Thatigfeit ber Ingenieure Unterftugung ber Beerführer bestimmte insbefondere, baber man im Staates und

militärifche Beborbe. Derfelbe gerfällt in ben fogen. Großen G. für bie gange Ur= mee und in ben B. für die einzelnen Trup= penteile (Armeeforps und Dipifionen).

Generalvollmacht, f. Danbat. Genfer Ronvention, eine 22. Mug. 1864 in Benf abgeschloffene übereinfunft zur möglichsten Milberung ber mit bem Krieg ungertrennlich verbundenen Ubel. Damals vereinigten fich Belgien, Dane: mart, Franfreich, Stalien, bie Nieber- lande, bie Schweiz und eine Angahl beutider Staaten mit Breugen an ber Spite bahin, daß im Fall eines Rriegs bas Berfonal ber Lagarette, ber Berbandplate und ber Depots fo lange ale neutral angufeben fei, ale es feinen Funftionen obliege und Berwundete aufzuheben und gu verpflegen habe. Nach vorbereitenden Ber= fammlungen in Burgburg und in Paris traten 5. Oft. 1868 bie Bertreter von 14 Mächten wieberum in Genf gusammen, um 15 Bufapartifel gur Ronvention gu beichließen, welche fich hauptfächlich auf bie Ausbehnung ber lettern auf die Dla= rine beziehen. Rachträglich find ber 3. R. alle europäischen Mächte mit Ginfchluß ber Türkei und von außereuropaischen Ländern die Argentinische Republik, Bolivia, Chile, Japan, Berfien und Beru, nicht aber bie Bereinigten Staaten von Nordamerita, beigetreten. Das äußere Zeichen ber burch bie G. R. verbürgten Reutralität ift bas rote Kreug auf weißem Felb, für Gebäube, Berbandplate zc. auf einer Jahne, für Personen auf einer Armbinde. Im Anschluß an die G. R. bat fich ingwischen bas Inftitut ber freiwilligen Rrantenpflege mehr und mehr entwidelt und in ben einzelnen ganbern eine ausgebehnte Organisation erhalten. Bgl. Esmard, über ben Rampf ber humanitat gegen bie Schreden bes Rriegs (1869); Schmibt-Ernfthaufen, Das Pringip ber B. R. (1874); Luber, Die G. R. (1876); Anorr, Entwidelung und Weftaltung bes Beeresfanitatemefens ber europäischen Staaten (1880).

Genie (frang., fpr. fde, v. lat. genius), Generalftab, bie gur Borbereitung ber fcbopferifde Beiftestraft; bann Bezeich= (1849) nicht ohne Ginfluß blieb. Berichie- | bene Gefete brachten polizeiliche Befdran= fungen und fonftige Ginengungen bes Bewerbebetriebs, welche erft 1861 und auch bann nur teilweise beseitigt murben, mabrend wiederholte Anftrengungen, bie bas preukische Abgeordnetenbaus zum Zwed ber Durchführung einer freifinnigern G. machte, erfolglos blieben. Ingwijchen aber war nach ber Gründung des Norddeut= fchen Bunbes die G. in ben Rompeteng= freis ber Bundesgesetzgebung gezogen wor-ben, und ein Gejet vom 8. Juli 1868, betreffend ben Betrieb ber ftebenben Gewerbe (bas fogen. » Notgewerbegefete ), behnte bas Bringip ber Gewerbefreiheit, welches vor= ber nur bon einzelnen Staaten nach bem Borgang Preugens aboptiert worden war, auf bas gange Bunbesgebiet aus, nachbem bereits bas Freizugigfeitsgefet vom 1. Nov. 1867 jeden Unterschied, welcher in Unfebung bes Bewerbewefens aus ber Staatsangehörigkeit ber Bunbesangehörigen abguleiten war, aufgehoben hatte. Gine Durchführung jenes Pringips im eingelnen gefchah bann burch ben Erlag ber auf ben Grunblagen ber preußischen Gewerbeordnung ftebenben nordbeutschen Gewerbe= ordnung vom 21. Juni 1869, welche nun= mehr jum Reichsgeset erhoben ift. Bu ber Gewerbeordnung find aber bereits eine Reihe von Nachtragsgeseten (Ge= werbeordnungenovellen) erlaffen worben, welche jum Teil bas Pringip ber Bewerbefreiheit wiederum gewiffen Gin= ichränfungen unterworfen haben. über= haupt hat fich neuerbings, namentlich in ben Sandwerkerfreisen felbit, eine rudlaufige Bewegung geltenb gemacht, welche noch nicht zum Abichluß gefommen ift.

Die beutsche Gewerbeordnung geftattet nämlich ben Betrieb eines jeben Bewerbes einem jeben, wenn und soweit nicht bas Befet felbit Ausnahmen und Befchränfun= gen ftatuiert. Durch bie Ginführung ber Gewerbefreiheit werben nicht berührt bas Bergwesen, bie Fischerei, bas Unterrichtswefen, die advokatorische und die Rotariatspraris, ber Gewerbebetrieb ber Auswanderungsunternehmer und Ausmungen, ber Bertrieb von Lotterielofen, bie Befugnis zum Salten öffentlicher Rabren und bas Berhältnis ber Schiffsmann= fchaften auf ben Geefchiffen, mabrend bas Pringip bes freien Bewerbebetriebs auf bie Musübung ber Beilfunde, bie Errich= tung von Abothefen und ben Berfauf von Argneimitteln nur teilweise gur Anwen-

bung gebracht worben ift.

Unter ben verschiebenen Konsequengen, welche bie Gewerbeordnung aus jenem Grundfat gezogen hat, ift namentlich bie Bestimmung hervorzuheben, wonach die Bulaffung gum Gewerbebetrieb in feiner Gemeinde und bei feinem Gewerbe von bem Befit bes Bürgerrechts abbangig fein foll. Ferner gehören bagu bie Gleichftel= lung bes weiblichen Beichlechts mit bem männlichen in Unsehung ber gewerblichen Berhältniffe, bie Beseitigung ber frühern Unterscheibung zwischen Stadt und Land in Bezug auf ben Gewerbebetrieb und bie Musbehnung besfelben, die Gestattung bes gleichzeitigen Betriebs verschiedener Gewerbe fowie besfelben Bewerbes in mebreren Betriebs = ober Berfaufsftatten und bie Aufhebung jener frühern Bestimmun= gen, welche ben Sandwerfer auf ben Berfauf felbitverfertigter Waren beidrant= ten. Bang besonders aber ift in biefer Sinficht bie Beseitigung bes Bunftzwangs hervorzuheben. Die Gewerbeordnung hat nämlich bie bestehenben Bunfte und Innungen feineswegs aufgehoben, wohl aber bas benfelben eingeräumte Recht, anbre von bem Betrieb eines Gewerbes auszuschließen. überhaupt find alle Bevorzugungen ber Zünfte in gewerblicher Beziehung abgeschafft, indem die Tendeng bes Gefetes unverfennbar bie ift, bie beftebenben und entftebenben Innungen als freie Genoffenschaften lebiglich bem Bred gemeinfamer Forberung ber gemeinfamen gewerblichen Intereffen bienftbar gu machen. Bon großer Bebeutung ift ferner bie Befeitigung ber nach einzelnen Lanbesgesetigebungen bis babin noch in Beltung gewesenen gewerblichen Erflufiv= rechte. Dabin geboren die fogen. ausichlieglichen Gewerbeberechtigungen, ver= wanberungsagenten, ber Berficherungs- moge beren ber Berechtigte anbern ben unternehmer und ber Gifenbahnunterneb- Betrieb eines Gewerbes, fei es im allgemeinen, fei es binfichtlich ber Benutung | eines gewiffen Betriebsmaterials, unterfagen fonnte; ferner bie gewerblichen Bwangs= und Bannrechte, welche einen bestimmten Rreis von Berfonen verpflich= teten, ihren Bebarf an Probuften eines bestimmten Gewerbes lediglich bon bem Berechtigten zu beziehen, fo: ber Dabl= zwang, ber Branntwein= und Braugwang fowie bas ben stäbtischen Badern ober Fleischern zuftebende Recht, die Einwohner einer Stadt ober ber jogen. Bannmeile ju zwingen, ihren Bebarf an Gebad ober Fleisch von jenen ausschließlich zu entnehmen; endlich auch bie bem Fistus ober gewiffen Rorporationen ober fonftigen Berechtigten guftebenbe Befugnis, Rongeffionen zu gewerblichen Anlagen ober gum Betrieb von Gewerben zu erteilen. Alle biese Rechte find aufgehoben ober boch ber Ablöfung unterftellt worden, wie g. B. bie Abbedereiberechtigung und bas Recht, ben Inbaber einer Schantstätte zu zwingen, für feinen Birtichaftsbebarf bas Getrant aus einer bestimmten Fabrifationestätte ju beziehen. Ebenfo find alle gewerblichen Abgaben, mit Ausnahme ber an ben Staat ober an die Gemeinde zu entrichtenben Bewerbesteuer, aufgehoben. Ferner ift ber Befuch ber Meffen, Jahr = und Wochen= marfte fowie ber Rauf und Berfauf auf benselben freigegeben, und ber Marktver= tehr foll mit feinen anbern als folden Abgaben belaftet werben, welche eine Ber= gütung für ben überlaffenen Raum und ben Gebrauch von Buben und Gerätschaf= ten bezweden, vorbebaltlich ber Befugnis ber Ortspolizeis und ber Gemeindebehörs ben zur Auffiellung einer Marttordnung und des Oberauffichtsrechts ber Bermaltungsbehörden. Bemerfenswert ift auch bie Befeitigung ber polizeilichen Taren; nur in Unfebung ber Bader und ber Ber= fäufer von Badwaren ift bestimmt, baß biefe burch die Ortspolizeibehörde angehal= ten werben fonnen, die Preise und bas Bewicht ihrer Badwaren für gewiffe Beiträume burch Anichlage am Berfaufe= lofal zur Kenntnis bes Publifums zu bringen. Auch Gaftwirte fonnen burch bie Ortspolizeibehörbe angehalten werden, Bergeichniffe ber von ihnen gestellten Breife | Dampffesseln ift bie Brufung berfelben

aufzustellen und in ihren Lokalen anguidlagen, von welchen fie nicht eber abgeben bürfen, als bisbie Abanberung ber Beborbe angezeigt ift. Wirfliche Taren bagegen fon= nen nur noch feftgefett werben für Lohn= bediente und andre Berfonen, welche öffent= lich ihre Dienstleistungen anbieten, sowie für die Benutung der zum öffentlichen Bebrauch bestimmten Bagen, Pferbe, Ganf-ten, Gonbeln und andrer Transportmittel, ferner für Schornsteinfeger, welchen besondere Rehrbegirte ausschließlich überwiesen find. Endlich fonnen auch für Apothefer (f. b.) burch die Zentralbeborbe Taren fesigestellt werben, beren Ermäßigung burch freie Bereinbarung jedoch gulaffig ift.

Bas bagegen bie in ber Gewerbeorb= nung aufgestellten befonbern Bebingungen und Beschränfungenin Unfebung bes Be= triebe gewiffer Gewerbe anbelangt, fo erscheinen dieselben teils als burch bie Gefährlichfeit ber bagu gehörigen Unlagen, teils burch bas Erforbernis einer befon= bern personlichen Qualifitation im Intereffe bes Publifums geboten. Der Regel nach genügt nämlich für bie Gröffnung eines Gewerbebetriebs lediglich eine Unzeige bei ber nach ber Landesgesetzgebung guftanbigen Beborbe, welch lettere inner= halb breier Tage ben Empfang ber Unzeige zu bescheinigen bat. Es ift jeboch

1) eine ausbrudliche Benehmigung feitens ber Beborde gu ber Errichtung folder Anlagen erforderlich, welche burch bie Briliche Lage ober burch bie Beschaffenheit ber Betriebsstätte für die Rachbar= ichaft ober für bas Bublifum gefährlich ober boch beläftigenb fein fonnen, wie g. B. Schiefpulverfabrifen, Gasanftalten, chemifche Fabriten, Leimfiebereien u. bgl. Der Erteilung ber Genehmigung muß eine Prüfung ber gegebenen Berhaltniffe und eine öffentliche Aufforderung im Amtsblatt vorhergeben , etwaige Ginmenbungen gegen die neue Anlage binnen 14 Tagen geltend zu machen. Gimvendun= gen, welche auf privatrechtlichem Titel beruben, find im Rechtsweg, fonftige Ginwenbungen burch bie Bermaltungebebor= ben im geordneten Inftangengug berfelben gu erledigen. Much jur Unlegung von und bie Benchmigung feitens ber fompetenten Berwaltungsbehörde erforderlich.

2) Giner Approbation, welche auf Brund eines Radweises ber Befähigung ju erteilen ift, bedürfen Apothefer und biejenigen Berfonen, welche fich als Bundober Mugenarate, Geburtshelfer, Bahnober Tierarate, überhaupt als Argte ober mit gleichbebeutenben Titeln bezeichnen ober feitens bes Staats ober einer Bemeinbe als folche anerkannt ober mit amtlichen Funktionen betraut werben follen. Gbenfo bedürfen bie Bebammen eines Brufungezeugniffes ber nach bem Lanbesgeset guftanbigen Behörbe. Enb= lich baben fich auch bie Geeschiffer, Geefteuerleute und Lotfen über ben Befit ber erforderlichen Renntniffe burch ein Be-

fähigungszeugnis auszuweisen.

3) Gine Rongeffion feitens ber bobern Bermaltungsbehörbe, welche erteilt wirb, wenn nicht Thatfachen vorliegen, welche bie Unguverläffigfeit bes Dachfuchenben in Begiebung auf ben beabsichtigten Bewerbebetrieb barthun, ift erforderlich für bie Unternehmer von Brivatfranten=, Entbinbunge und Irrenanstalten. Cbenfo bebürfen Schaufpielunternehmer gum Betrieb ibres Gewerbes ber Erlaubnis, welche ihnen zu verfagen ift, wenn bie Beborbe auf Grund von Thatfachen bie überzeugung gewinnt, bag bem Rachfudenden bie erforberliche Buverläffigfeit, insbesondere in sittlicher, artiftischer und finanzieller Sinficht, abgeht (Gewerbeordmingenovelle vom 15. Juli 1880). Auch jum Betrieb ber Gaft - und Schanfwirtichaft fowie bes Rleinbanbels mit Branntwein ober Spiritus ift die Erlaubnis erforberlich, welche bann zu verfagen ift, wenn gegen ben Rachfuchenben Thatfachen vorliegen, welche bie Annahme rechtfertigen, bag er bas Gewerbe jur Forberung der Bollerei, bes verbotenen Spiels, ber Behlerei ober ber Unfittlichfeit migbrauchen werbe, ober wenn bas jum Bewerbebetrieb bestimmte Lotal megen feiner Beschaffenbeit ober Lage ben polizeilichen Unforberungen nicht genügt. Die Gewerbeordnungenovelle vom 23. Juli 1879 hat aber bier noch eine weitere Gin-1879 hat aber hier noch eine weitere Einsichen, welche auf öffentlichen Strafen ichrantung ber Gewerbefreiheit gebracht. ober Blagen ihre Dienfte anbieten.

Die Landesregierungen fonnen nämlich nicht nur, foweit es fich um bie Erlaub: nis jum Musschenfen von Branntwein ober jum Rleinhandel mit Branntwein ober Spiritus handelt, bie Erteilung ber Erlaubnis, wie bisher, von bem Rachweis eines vorhandenen Bedürfniffes abbangig machen, fonbern fie fonnen weiter bestimmen, daß auch bie Erlaubnis jum Betrieb ber Gaftwirtschaft ober gum Ausschenken von Bein, Bier ober anbern geiftigen Betranten in Ortschaften mit weniger als 15,000 Ginw. fowie in folden Ortichaf= ten mit einer größern Ginwohnerzahl, für welche bies burch Ortsftatut feftgefest wird, von bem Rachweis eines vorbanbenen Bedürfniffes abbangig fein folle. Much zu bem Gewerbebetrieb eines Bfandleihers ober Rudfaufshandlers ift nach ber Rovelle vom 23. Juli 1879 bie Er- laubnis erforberlich. Endlich ift eine folde Erlaubnis auch für benjenigen nötig, welder gewerbsmäßig Drudidriften ober andre Schriften ober Bilbwerfe auf öffentlichen Wegen, Stragen, Blagen ober an andern öffentlichen Orten verfaufen und verbreiten will; auch muß ber Betreffenbe ben auf feinen Ramen lautenben Legiti= mationeichein bei fich führen.

4) Gine Unterfagung bes Ge= werbebetriebs fann erfolgen in Un= febung bes gewerbsmäßigen Tang-, Turn= ober Schwimmunterrichts gegenüber folden Berfonen, welche megen Berbrechen ober Bergeben gegen bie Sittlichfeit, fowie in Unfehung bes Bewerbes ber Trodler gegenüber folden, welche wegen aus Bewinnsucht begangener Berbrechen ober Bergeben gegen bas Gigentum beftraft worden find, endlich in Anfehung bes Gewerbes ber Gefindevermieter gegenüber ben wegen Berbrechen ober Bergeben ge= gen bas Gigentum ober gegen bie Gitt-

lichfeit Beftraften.

5) Der Regelung burch bie Drts= polizeibeborbe unterliegt bie Unterhal= tung bes öffentlichen Berfebre innerhalb ber Orte burch Bagen aller Urt. Gonbeln. Sanften, Pferbe und fonftige Transportmittel fowie bas Gewerbe berjenigen Ber=

6) Den Gewerbebetrieb im Um= bergieben anlangend, fo find gunächst biejenigen, welche ein ftebenbes Bewerbe betreiben, befugt, auch außerhalb bes Orts ibrer gewerblichen Rieberlaffung nach vorgängiger Löfung eines Legitimations= icheins perfonlich ober burch ibre Reifenben Baren aufzufaufen und Beftellungen auf Waren zu fuchen. Dagegen ift bas eigentliche Saufiergewerbe, b. b. ber felbständige Gewerbebetrieb ohne Begrunbung einer gewerblichen Rieberlafjung, fei es nun, bag es fich babei um bas Reilbieten ober um bas Auffaufen von Waren ober um bas Auffuchen von Warenbestellungen ober endlich um gewerbliche ober fünftlerische Leiftungen und Schauftellungen ohne boberes wiffenfchaft= liches ober Runftintereffe hanbelt, infofern beschränft, als gewiffe Gegenftanbe biefem Berfehr ganglich entzogen find, nämlich: geiftige Getrante aller Art, gebranchte Rleiber und Betten, Garnabfalle, Enben und Draumen bon Geibe, Bolle, Leinen ober Baumwolle, Brudgolb und Brudfilber, Spielfarten, Lotterielofe, Staats= und fonftige Wertpapiere, Schiefpulver, Reuerwerfsförper und anbre explosive Stoffe, Argneimittel, Gifte und giftige Stoffe. Während ferner bei bem fteben= ben Gewerbebetrieb bie Stellvertretung burch anbre unbedenflich gulaffig ift, wirb folde bei bem Bewerbebetrieb im Umbergieben nicht geftattet, infofern es fich nicht um ben Auffauf und Berfauf felbftgewonnener Erzeugnisse ber Jagb und bes Fischsangs ober um ben Berfauf rober Raturerzeugnisse mit Ausschluß bes größern Biebe, von Probuften ber Lanb= und Forstwirtschaft, bes Garten= und Dbftbaus und frijder Lebensmittel aller Art handelt, wie fie ben regelmäßigen Gegenstand bes Bochenmarktverfebre bilben. Großjährigen Berfonen fann bie Erteilung eines Legitimationsicheins nur aus befonders im Wefet vorgefebenen Gründen, 3. B. wenn fie mit einer abfdredenben ober anftedenben Rrantheit behaftet find, ober wenn fie unter Polizeiaufficht fieben, verfagt werben, mabrend

Schauftellungen und Runftleiftungen nieberer Urt auf Stragen ober fonft im Um= herziehen ift übrigens auch noch bie fpegielle Erlaubnis burch bie Ortsobrigfeit

erforderlich.

Bas bie gewerblichen Silfeleiftungen ber Befellen, Bebilfen, Lebrlinge und Fabrifarbeiter betrifft, fo erflart bie Gewerbeordnung die Reftjetung ber Berhältniffe zwischen biefen und ben felbftandigen Gewerbtreibenben für einen Begenftand freier Bereinbarung, wenn auch ju Arbeiten an Conn = und Festtagen, vorbehaltlich anberweiter Bereinbarung in Dringlichfeitsfällen, niemand verpflichtet fein foll. Streitigfeiten, welche fich auf ben Antritt, die Fortsetzung ober Aufhebung bes Arbeits = ober Lehrverhältniffes und auf die einmal begrundeten Bertrage= verhältniffe überhaupt beziehen, gehören por bie besondern Gewerbegerichte, wo folde befteben, und im entgegengefetten Kall por bie Gemeinbebehörbe; boch ift bie Berufung auf ben Rechtsweg gestattet. Bas bie Berpflichtungen ber Gefellen und Gehilfen insbesonbere anbelangt, fo find biefelben verbunben, ben Unordnungen ber Arbeitgeber Folge gu leiften, ohne jeboch zu bauslichen Arbeiten berpflichtet au fein. Gie fonnen bagegen beim Abgang ein Zeugnis über bie Art und Dauer ihrer Beschäftigung fowie auch über ihre Führung forbern, welches auf Antrag ber Beteiligten von ber Bemeinbebehörbe foften = und ftempelfrei zu beglaubigen ift. Der Auflösung bes Bertrageverhältniffes muß eine 14tägige Auffändigung vorber= geben. Gine fofortige Entlaffung ber Befellen und Behilfen ift aber bem Arbeit= geber geftattet, wenn jene fich eines Dieb= fable, einer Beruntreuung ober eines lieberlichen Lebenswandels fculbig machen ober ben ihnen vertragemäßig obliegen= ben Berpflichtungen nicht nachkommen, wenn fie mit Feuer und Licht, ber Berwarnung ungeachtet, unvorsichtig umgeben, wenn fie fich Thatlichfeiten ober grobe Ehrverletungen gegen ben Arbeitgeber ober beffen Ungehörige ju fculben fom= men laffen, ober wenn fie mit ben Ditbies Minberjährigen gegenüber auch aus gliebern ber Familie bes Arbeitgebers anbern Gründen gescheben fann. Bu verbachtigen Umgang pflegen ober Mitarbeiter zu Sandlungen verleiten, welche | wiber bie Gefete ober bie guten Gitten verftogen, ober endlich, wenn fie gur Forts febung ber Arbeit unfähig geworben ober mit einer abschredenben Rrantheit behaf= tet finb. Muf ber anbern Geite finb bie Arbeitnehmer zur fofortigen Lofung bes Bertragsverhältniffes befugt wegen Un= fähigfeit gur Fortfetung ber Arbeit fowie bann, wenn ber Arbeitgeber fich ihnen ober ihren Ungehörigen gegenüber That: lichkeiten ober grobe Ehrberletungen au schulben tommen ließ, wenn er ober seine Angehörigen bie Arbeitnehmer ober beren Angehörige zu rechtswibrigen ober unfittlichen Sandlungen zu verleiten fuchten, wenn ber Arbeitgeber ben Arbeitneh= mern nicht ben schuldigen Lohn in ber bedungenen Beife ausablte, bei Stud-Tohn nicht für ihre ausreichende Beschäf= tigung forgte ober fich einer wiberrecht= lichen Abervorteilung gegen fie fculbig machte, endlich auch bann, wenn bei Fortfetung ber Arbeit bas Leben ober bie Gefundheit ber Arbeiter einer erweislichen Befahr ausgesett fein würbe, die bei Gingehung bes Arbeitsvertrage nicht zu erfennen war. Übrigens ift ber Arbeitgeber für ben Kall, bag bei bem Gewerbebetrieb der Tob ober eine forperliche Berletung eines Urbeiters burch ein Berfchulben bes Auffichts= und Dienstpersonals berbeigeführt murbe, nach bem fogen. Saftpflichtgefet bes Deutiden Reichs vom 7. Juni 1871 zu Scha-benersat verpflichtet (f. Saftpflicht). Das Berhaltnis bes Lehrlings zum

Lehrherrn ift ebenfalls normiert. Unfabig gur Annahme und Beibehaltung von Lehr= lingen find biejenigen, welche wegen andrer als politischer Berbrechen ober Bergeben fich nicht im Bollgenuß ber ftaatsbürgerlichen Rechte befinden ober wegen Diebftable ober Betruge rechtstfraftig verurteilt worden find. Der Lehrherr hat bie Pflicht, feinen Lehrling jum tüchtigen Befellen auszubilben, gur Arbeitfamfeit und gu guten Sitten anzuhalten und por Laftern und Ausschweifungen zu bewahren. Bu bem Ende ift ber Lehrling ber väterlichen Bucht bes Lehrherrn unterworfen, auch bem Stellvertreter bes lettern ju Gebor- lich, wenn ber Thatbestand einer Rötigung fam verpflichtet. Bas bie Enbigung bes vorliegt. Bu bemerten ift ferner, bag ber

Lebrverbaltniffes anbelangt, fo fann basfelbe wiber ben Willen bes Lehrherrn unb vor Ablauf ber Lehrzeit wegen gröblicher Bernachläffigung ber Pflichten ober wegen Migbrauchs bes Buchtigungerechts bes Lehrherrn fowie baburch, bag bem Lehr= beren bie Befugnis, Lebrlinge zu balten, entzogen wird, gelöft werben, ebenfoburch ben Tob bes Lehrherrn ober bes Lehrlings, burch Unfähigfeit eines von beiden Teilen jur Erfüllung ber ihm obliegenden Ber= pflichtungen, endlich auch burch Beftim= mung bes Lehrlings zu einem anderweiten Bewerbe. Muf ber anbern Seite fann ber Lehrherr ben Lehrvertrag aus ebenbenfel= ben Grunben aufheben, welche ihn gur fofortigen Entlaffung ber Befellen berech: tigen. Für die Aufnahme und Entlaf= fung ber Lebrlinge bürfen feinerlei Gebüh= ren erhoben werden; auch muß bem Lehr= ling bei Beenbigung bes Lehrverhaltniffes vom Lehrherrn ein Zeugnis ausgestellt und bies, wofern gegen feinen Inhalt nichts gu erinnern, toften = und ftempelfrei von ber Gemeinbebehörbe beglaubigt werben.

Augerbem enthält bie Bewerbeorb= nung eine Reihe von Strafbestimmun= gen für etwaige Rontraventions= fälle; bagegen find (§ 152) alle frühern Berbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbtreibenbe, gewerbliche Gehilfen, Gefellen ober Fabrifarbeiter wegen Ber-abrebungen und Bereinigungen zum Bebuf ber Erlangung gunftiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesonbere mittelft Ginftellung ber Arbeit ober Entlaffung ber Arbeiter, aufgehoben, wenn auch ausbrudlich bestimmt ift, bag ber Rud= tritt von folden Bereinigungen und Ber= abredungen jedem Teilnebmer freiftebt. und bag weber Rlagen noch Ginreben aus jenen ftattfinden. Burben jeboch Dro= hungen, Chrverletungen, Berrufgerfla= rung ober gar forperlicher Zwang gur Unwendung gebracht, um andre gur Teilnahme ober jum Berbleiben bei berar= tigen Bereinigungen zu bestimmen, fo tritt eine Gefängnisstrafe bis ju 3 Monaten ein, fofern nicht bas Reichsftrafgefetbuch eine bobere Strafe androht, wie nament= enthalten find.

Diefe Rovelle bebnt insbesonbere bie Borfdrift ber Gewerbeordnung, wonach Bewerbtreibenben, welchen bie bürgerlichen Ehrenrechte abertannt find, die Befchaftigung von Lehrlingen unter 18 Sabren unterfagt ift, auf bie Anleitung von Ar= beitern unter 18 Jahren überhaupt aus. Ferner find in Unfebung ber fogen. Ur= beitsbiicher wichtige Reuerungen getrof= fen. Babrenb nämlich bisber nur für jugenbliche Fabrifarbeiter unter 16 3abren die Führung von Arbeitsbüchern vorgeschrieben war, ift jest ber Arbeitsbuch= zwang ale Erziehungemagregel für alle Arbeiter unter 21 Jahren eingeführt. Dabei bleibt es ben Arbeitgebern unbenommen, auch ältern Arbeitern gegenüber bie Rubrung eines Arbeitsbuche jur Bebingung ihrer Unnahme zu machen. Bei ber Annahme von Arbeitern unter 21 Jahren aber muß ber Arbeitgeber fraft gejetlicher Bestimmung bas Arbeitsbuch einfordern, welches ben Ramen bes Ur= beiters, Drt, Jahr und Tag feiner Beburt fowie feine Unterschrift enthalten muß. Die Ausstellung erfolgt unter bem Siegel und ber Unterichrift ber Beborbe. Derjenige, welcher einen Arbeiter unter 21 Jahren ohne Arbeitsbuch in Befchäftigung nimmt ober behalt, wird nach § 150 ber Gewerbeordnung in ihrer nunmehri-gen Fassung mit Gelbstrase bis zu 20 Mt. und im Unvermögenssall mit Haft bis au 3 Tagen bebroht. Much ift ein Arbeitgeber, welcher einem Arbeiter un= ter 21 Sabren nach rechtmäßiger Löfung bes Arbeitsverhaltniffes bas Arbeitsbuch nicht wieber aushändigt ober die vorschrifts= mäßigen Gintrage über bie Beit bes Gintritte und bie Art ber Beschäftigung fowie über die Beit bes Mustritts und, wenn bie Beschäftigung Unberungen erfahren hat, über die Urt ber letten Beschäftigung bes Arbeiters ju machen unterlägt ober fen. Auch bie frühere Bestimmung ber

unguläffige Gintrage ober Bermerfe bewirft, bem Arbeiter entschäbigungspflich= Beim Abgang fonnen bie Arbeiter (nicht nur, wie bisher, bie Befellen und Behilfen) ein Zeugnis über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung forbern, welches auf Berlangen ber Arbeiter auch auf ibre Führung auszudehnen ift. Ferner find die Borausfehungen, unter welchen ausnahmeweise eine fofortige Entlaf= fung ber Gefellen und Gebilfen feitens bes Arbeitgebers gulaffig ift, und bie auch für Lehrlinge und Fabrifarbeiter Unwenbung finden, um zwei Falle vermehrt worben: einmal nämlich um ben Fall, bag gewerbliche Arbeiter bei Abichluß bes Urbeitevertrage ben Arbeitgeber burch Borzeigung falfcher ober verfälfchter Arbeitsbücher ober Beugniffe bintergangen ober ibn über bas Befteben eines anbern, fie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhalt= niffes in einen grrtum berfett haben; bann um ben Kall, baß gewerbliche Ur= beiter fich einer borfätlichen und rechts: widrigen Sachbeschädigung jum Rachteil bes Arbeitgebers ober eines Mitarbeiters ichulbig gemacht haben. Reu ift ferner bie Bestimmung (§ 125), daß ein Arbeitgeber, ber einen Befellen ober Behilfen verleitet, bor rechtmäßiger Beenbigung bes Arbeits= verhaltniffes bie Arbeit zu verlaffen, bem frühern Arbeitgeber für ben baburch ent= ftebenben Schaben als Gelbitschulbner haftbar fein foll. In gleicher Weife haftet ein Arbeitgeber, ber einen Gefellen ober Bebilfen annimmt ober behält, von bem er weiß, daß berfelbe einem anbern Mr= beitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ift.

Wefentliche Underungen haben ferner bie Bestimmungen über bas Lebrlings= wefen erfahren. Die bisherige Begriffs= bestimmung bes Lebrlings ( » Mis Lehr= ling ift jeber zu betrachten, welcher bei einem Lebrberrn gur Erlernung eines Gewerbes in Arbeit tritt, ohne Unterfchieb, ob bie Erlernung gegen Lehrgelb ober unentgeltliche Silfeleiftung ftattfin= bet , ober ob für bie Arbeit Lohn gezahlt wird«) ift aufgegeben; bie Novelle will ben Unterschied zwischen Sandwerfelehr= lingen und Fabriflehrlingen befeitigt mif18 Sabre ber väterlichen Rucht bes Lehr= berrn nicht mehr unterworfen fein follten, ift aufgehoben. Dagegen ift bie Schriftlichfeit bei ber Abschließung bes Lehrver= trage awar nicht gur Bebingung ber Bill= tigfeit eines folden gemacht, wohl aber ift mit Rudficht auf bie 3wedmäßigfeit und Bichtigfeit biefer ichriftlichen Form beftimmt worben, bag ein Anspruch bes Lehrherrn ober bes Lehrlings auf Entfchäbigung bei vorzeitiger Beendigung bes Lehrverhaltniffes nur bann geltend ge= macht werben fann, wenn ber Lehrvertrag fdriftlich gefchloffen ift. Ebenfo fann ein Unfpruch auf Rudfehr bes entlaufenen Lehrlings nur unter ebenbiefer Boraus= fetung geltend gemacht werden. Die Bo= lizeibehörbe fann in biefem Fall auf Un= trag bes Lehrherrn ben Lehrling anhalten, fo lange in ber Lehre zu verbleiben, als burch gerichtliches Urteil das Lehrverhältnis nicht für aufgeloft erflart ift. 3m Rall ber Beigerung tann bie Polizeibe= hörbe ben Lehrling zwangsweise gurudführen laffen ober burch Unbrohung von Belbftrafe bis ju 50 Dit. ober Saft bis gu 5 Tagen ibn gur Rudfehr anhalten. Wichtig ift ferner bie Ginführung einer gesetlichen Probezeit von vier Wochen vom Beginn ber Lebrzeit an, mabrend ber bas Lehrverhaltnis burch einseitigen Rüdtritt aufgelöft werben fann. Gine Bereinbarung, wonach biefe Probezeit mehr als brei Monate betragen foll, ift nichtig. Werner ift bie bisherige Bestimmung ber Reichsgewerbeordnung, wonach bas Lehr-verhältnis wider ben Willen bes Lehrherrn aufgehoben werben fonnte, wenn ber Lehr: ling zu einem anbern Gewerbe ober Be= ruf überging, in diefer Allgemeinheit befeitigt worden. Um aber bem Lebrling die Möglichkeit bes übergangs zu einem anbern Beruf nicht ganglich abzuschneiben, ift bie Bestimmung getroffen, baß, wenn bon bem Bater ober bem Bormund für ben Lebrling ober, fofern ber lettere großiäbrig ift, von biefem felbft bem Lehrherrn bie fdriftliche Erflärung gegeben wirb, bag ber Lehrling zu einem anbern Gewerbe ober Be-

Gewerbeordnung, wonach Lehrlinge über wirb, nach Ablauf von vier Wochen als aufgelöft gelten foll. Binnen neun Mona= ten nach ber Auflösung barf bann ber Lehr= ling in bemfelben Gewerbe von einem an= bern Arbeitgeber ohne Buftimmung bes frühern Lehrherrn nicht beschäftigt werben.

Bas enblich bie Normen über bie Fa= brifarbeiter anbetrifft, fo finb bier insbesonbere bie Borfchriften über bie Bermenbung jugenblicher Arbeiter von Wichtigfeit. hiernach burfen nämlich in Kabrifen Kinder unter 12 Nabren gar nicht, Rinber unter 14 Jahren nicht über feche und junge Leute amifchen 14 und 16 Jahren nicht langer als gebn Stunden täglich beschäftigt werben. Die Arbeite= ftunden der jugenblichen Arbeiter burfen nicht vor 51/2 Uhr morgens beginnen und nicht über 81/2 Uhr abende bauern. Bwi= ichen ben Arbeitsftunben muffen an jebem Arbeitstag regelmäßige Baufen gewährt werben. Dieje Baufen muffen für Rinber eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren mittags eine Stunde fowie vormittage und nadmittags je eine halbe Stunbe minbeftens betragen. Rinber, welche jum Besuch ber Bolfofdule verpflichtet find, burfen in Fabrifen nur bann beichäftigt werben, wenn fie in ber Bolfsichule ober in einer von ber Schulauffichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genebmig= ten Lebrplan einen regelmäßigen Unterricht von minbeftens brei Stunden täglich geniegen. Bur Kontrolle ber Kinderarbeit foll bas Institut ber Arbeitskarten bienen, welche auf Antrag ober mit Buftimmung bes Baters ober Bormunbs burch bie Ortspolizeibeborbe foften = und ftempelfrei ausgestellt werben unb Ramen, Tag und Jahr ber Geburt fowie bie Religion bes Rinbes, ben Ramen, Stanb und letten Wohnort bes Batere ober Bormunds und außerbem die gur Erfüllung ber gefetlichen Schulpflicht getroffenen Ginrichtungen angeben follen. Die Beschäftigung eines Rinbes in Fabrifen ift nicht gestattet, wenn bem Arbeitgeber nicht gupor für basfelbe bie Arbeitsfarte eingehandigt ift. Eines Arbeitbuchs bebarf es ruf übergeben werbe, bas Lehrverhaltnis, baneben nicht. Dabei bat bie Gewerbewenn ber Lebrling nicht früher entlaffen ordnungenovelle bas in England bewährte

chen foll, ber Intention bes Gefetes au ihrem Recht zu verhelfen und zugleich ben besondern Bedürfniffen einzelner Induftriezweige Rechnung zu tragen. Durch Befchluß bes Bunbesrats fann nämlich bie Berwendung jugendlicher Arbeiter, welchen in biefer Beziehung bie Arbei= terinnen gleichgestellt find, für gewiffe Fabritationszweige, welche mit befonbern Befahren für Befundheit ober Gitt= lichfeit verbunden find, ganglich unterfagt ober bon besondern Bebingungen abhängig gemacht werben. Inebefonbere fann für gemiffe Kabrifationszweige bie Rachtarbeit ber Arbeiterinnen unterfaat werben. Muf ber anbern Geite fonnen burch Beschluß bes Bundesrats für Spinnereien, für Fabrifen, welche mit ununter= brochenem Feuer betrieben werben, ober welche fonft burch bie Art bes Betriebs auf eine regelmäßige Tag= und Nacht= arbeit angewiesen find, sowie für folche Fabrifen, beren Betrieb eine Ginteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von glei= cher Dauer nicht gestattet ober seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränft ift, Musnahmen bon ben beidranfenben Gefetesvorschriften über bie Berwenbung von Kindern und jugendlichen Arbeitern nachgelaffen werben. Jeboch barf in folden Källen die Arbeitszeit für Rinder die Dauer von 36 und für junge Leute bie Dauer von 60, in Spinnereien von 36 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Die burch Beichluß bes Bundesrats getroffenen Beftimmungen find bem nächstfolgenben Reichstag vorzulegen. Gie find außer Kraft zu feben, wenn ber Reichstag bies verlangt. Für Arbeiterinnen ift noch bie Beftimmung von Wichtigfeit, bag Böch= nerinnen während brei Wochen nach ihrer Nieberfunft in Kabrifen nicht beschäftigt werben bürfen.

Fabrifinspektoren allgemein eingeführt. Dieselben sollen mit allen amtlichen
Besugnissen sollen sollen mit allen amtlichen
Besugnissen sollen sollen mit allen amtlichen
Besugnissen sollen sollen mit allen amtlichen
Besurt einen Gebiet des Lehrlingswesens
sich bemährt hat, durch die höhere Berwalt
ungsbehörde angeordnet werben können.
die von einem bestimmten Zeitpunkt an
unr Innungsmeister Lehrlinge annehmen
konnen, welche in Ansehmen
tönnen. Zu einem vollständigen Abschuss
sollen der Gebiet des Lehrlingswesens
sich bemährt hat, durch die wingsbehörde angeordnet werben können.
auf von einem bestimmten Zeitpunkt
nur Innungsmeister Lehrlingswesens
tungsbehörde angeordnet werben können.
Tonnungsmeister Lehrlings angebeiter Lehrlingswesens
tungsbehörde angeordnet werben können.
Tonnungsmeister Lehrlingswesens
tungsbehörde angeordnet werben können.
Tonnungsmeister Lehrlings annehmen
tungsbehörde angeordnet werben können.
Tonnungsmeister Lehrlings annehmen
tungsbehörde angeordnet werben können.
Tonnungs werden konnen.

Spstem aboptiert, welches es möglich machen soll, der Jutention des Gesets zu
ihrem Recht zu verhelfen und zugleich den
besondern Bedürsnissen einzelner Indutriezweige Rechnung zu tragen. Durch
Beschluß des Bundesrats kann nämlich
die Berwendung jugendlicher Arbeiter,
beit gegen Gesahr für Leben und Gesundwelchen in dieser Beziehung die Arbeiheit der Arbeiter notwendig erscheinen.

Die rudläufige Bewegung ber neue= ften Zeit hat fich aber auch auf bem Bebiet ber G. geltend gemacht. Bahlreiche Stimmen aus bem Sandwerferftand baben eine Wieberbelebung ber Innungen verlangt, und auch im Reichstag find wiederholt Untrage auf Abanberung ber Bewerbeordnung, foweit biefelbe von ben Innungen handelt, geftellt worden. Die Berfuche, auf bem Boben ber bestebenben Gewerbeordnung eine Reubelebung biefer Rörperschaften zu bewirken, wurden bon bem Sandwerferstand ziemlich fühl entgegengenommen. Gleichwohl mar ein namentlich in Denabriid nach biefer Rich= tung bin gemachter Berfuch nicht ohne Erfolg. Dort wurde von bem Oberbiir= germeister Miguel ein Musterstatut ausgearbeitet, welches auch anbern Innungen burch Runderlaß bes foniglich preußi= iden Berfehrsminifters gur Beachtung und Nachahmung empfohlen wurde. Gin großer Teil bes handwerferstands und gablreiche Mitglieber ber fonfervativen Parteien verlangten aber wirfliche gefet= geberifche Reformen, und bie Unbanger ber fogen. Bunftpartei (Bunftler) traten ichlieflich mit ber bireften Forberung auf Ginführung ber 3mangsin= nungen hervor. Die Borlage bes Bunbesrate, welche bem Reichstag in ber Geffion von 1881 gemacht wurde, geht zwar nicht so weit; aber fie will bie Innungen unter gewiffen Borausfetungen immerbin mit febr weit gebenden Rechten ausstatten. Namentlich foll biernach für ben Begirt einer Innung, beren Thatig= feit auf bem Gebiet bes Lehrlingswefens fich bewährt bat, burch die höbere Bermal= tungsbehörbe angeordnet werben fonnen, baß von einem bestimmten Zeitpunft an nur Innungemeifter Lehrlinge annehmen fonnen. Bu einem vollständigen Abichluß noch an eine Reibe von Spezialgefeben bes Deutschen Reichs zu erinnern, welche einzelne Gewerbe fpeziell berühren ober boch in ben Bufammenhang bes Gewerbemejens gehören. hiergu find namentlich bas Patentgefet bom 25. Mai 1877, welches ben Cous von Erfinbungen (f. Batent) betrifft, bas Befet und bie Staatsvertrage über ben Cout bes fogen, geiftigen Gigen= tume, ben Schuts von Marten, Gtifetten, Kunftwerken, Thotographien u. bgl. gu rednen. Much bas Gefet über ben Berfebr mit Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenftanden gebort hierher (f. Bejund = heitspolizei). Ferner ift bas Gefet über bie privatrechtliche Stellung ber Benoffenschaften (f. b.) zu erwähnen unb enblich bas Reichsgeset vom 7. Mai 1874, welches bas Prefigewerbe unter Bugrunde= legung des Pringips ber Preffreiheit regelt (f. Breffe). Dazu tommen gahlreiche Musführungsverordnungen. Bal. außer ben Musgaben ber Bewerbeordnung: Da= icher, Das beutsche Gewerbewesen (1866); Jacobi, Die Organisation bes Gewerbes (1879); Löbner, Bie bas beutsche Rleingewerbe über bie Innungefrage bentt (1879); Suber, Der Reichsgefebentwurf, betreffend bie Reuregelung bes Innungsweiens (1881).

Gewerbefammern, f. Sanbels: unb

Bewerbefammern.

Gewerbendung ; f. Gewerbe: Gewerbepolizei gefengebung. Gewerbeftener, f. Steuern.

Gewertvereine (engl. Trades' Unions, Arbeitergilben), genoffenschaftliche Bereinigungen bon Arbeitern und Sandwertern eines bestimmten Gewerts gum gemeinsamen Schut ihrer Intereffen gegenüber bem Bublifum, ben Beborben und insbesonbere ben Arbeitgebern. In Deutschland find biefelben von Dar Sirich, bem bermaligen Unwalt ber G., nach englifchem Mufter eingerichtet. Bon befonberer Wichtigfeit find bie Rranten = unb Begräbniskaffen ber G., welche jest als eingeschriebene Silfstaffen (f. b.) auch gefetlich anerkannt finb. Die Babl ber Drisbanbeinvalibentaffe ber (antifogialen) G. folder Spiele mitwirft, mit Gelbitrafe

schwerlich gelangen. - Schließlich ift biet bat feit ihrem Besteben (1. Juli 1869) bie Enbe 1878: 86,699 Dit. 92 Pf. Benfionen und 2701 Det. 8 Di. Rurfoften für 10 Invaliden bezahlt. Daneben besteht eine Invalibentaffe bes Gewertvereins ber Maschinenbauer und Metallarbeiter, welche in bem gleichen Zeitraum 30,000 Mt. an Penfionen und 1500 Mt. Rurfoften bezahlt hat. Das Bermögen beiber Raffen beläuft fich auf 322,000 Det. Bal. Birid, Die beutiden G. (1879); Bolfe, Die deutschen G. (1879); Solvoafe, History of cooperation in England (1875 bis 1879, 2 Bbe.); Leris, Die G. in Franfreich (1879); Farnam, Die ame: rifanischen G. (1879).

Gemiffensehe, eheliche Berbindung, geichloffen ohne bie gesehliche Form, nur auf Grund gegenseitigen Bertrauens.

Bewohnheitsrecht, f. Recht. Chibellinen (beutich Baiblinger, vermutlich von der bobenftaufischen Burg Baiblingen), im Mittelalter italienische Bezeichnung für die bobenstaufische ober faiferliche Partei, im Wegenfat zu ben Un= bangern bes Bapfttums, welche Guelfen

(Welfen) genannt wurden. Bludsfpiel (Safardfpiel), basjenige Spiel, bei welchem lediglich ber Bufall, nicht die größere ober geringere Beschidlichfeit ber Spieler enticheibet. Begen ibrer Gefährlichkeit find gegen bie Glücks= fpiele aus volkswirtichaftlichen und fitt: lichen Gründen vielfach Berbote erlaffen worben. Für Deutschland wurde burch Bunbes- (Reichs-) Gefet vom 1. Juli 1869 bie Schliegung ber bom Staat fongeffionierten Spielbanten längftens bis 31. Dez. 1872 angeordnet. Das beutiche Strafge= fesbuch aber bedroht (§§ 284 f.) benjeni= gen, welcher aus bem G. ein Gewerbe macht, mit Gefängnisftrafe bis ju zwei Jahren, neben welcher auf Belbftrafe von 300-6000 Mf. fowie auf Berluft ber bürgerlichen Chrenrechte erfannt werben fann. 3ft ber Berurteilte ein Muslänber, fo ift bie Landespolizeibehörde befugt, ben= felben aus bem Reichsgebiet zu verweifen. Ebenso ift ber Inhaber eines öffentlichen Berfammlungslofals, welcher ein B. ba= taffen belief fich 1880 auf 411. Die Ber- felbft gestattet ober gur Berbeimlichung bie Bestimmung im § 360, Nr. 14 bes Reichsftrafgesetbuchs, wonach berjenige, welcher unbefugt auf einem öffentlichen Beg, einer Strafe, einem öffentlichen Blat ober in einem öffentlichen Berfammlungsort ein G. halt, mit Belb= ftrafe bis zu 150 Det. ober mit haft bis ju 6 Wochen bestraft werben foll. Daß gleichwohl in einzelnen Staaten unter faatlicher Autoritat bas Inftitut ber Lotterie (f. b.) fortbeftebt, ift mit biefem Standpuntt ber Gefetgebung faum gu vereinbaren.

Gnadengehalt, f. Benfion.

Gnadenjahr, Jahr, auf beffen Dauer nach bem Ableben eines Befolbeten beffen Erben, befonbers Witwe und Rinder, noch bie Ginfünfte bes Amtes begieben. Beschränft fich diese Frift auf ein halbes ober, wie bies in ber Regel ber Fall, nur auf ein Bierteljahr, fo beißt fie Gnaben= halbjabr ober Gnabenguartal.

Goldne Bulle, Reichsgrundgefet bes ehemaligen Deutschen Reiche, 1356 von Raiser Rarl IV. publigiert, orbnet bie Raifermahl und bestimmt, welche Fürften fortan bie Rurwurde führen follen, in= bem fie die rechtliche Stellung ber lettern normiert. Außerdem entbalt die G. B., fo benannt nach bem golbnen Giegel (aurea bulla), Bestimmungen über Lanbfrieben, Bfablbürger und ftabtifche Berbinbungen. Das angebliche Original wird im Romer gu Frankfurt a. M. aufbewahrt.

Goldne Roje, ein papftliches Gnaben= geschent, bestehend in einer geweihten goldnen Roje, welche feit 1366 am Conntag Latare regelmäßig verliehen zu wer=

ben pflegt.

Goldpabier, f. Bapiergelb. Goldwährung, f. Bahrung.

Bothaer, Fraftion ber beutschen Rationalversammlung, welche 26 .- 28. Juni 1849 eine Bujammenfunft in Gotha hatte und bort ben Beschluß faßte, bas preußiiche Unionsprojett und die Wahlen gum Erfurter Parlament zu unterftugen; bann Unbanger ber bunbesftaatlichen Berfaf=

bis zu 1500 Df. bebroht. Dazu fommt | nalliberalen entsprechen ber alten G.

Bartei.

Bothaer Bertrag, f. Musweifung. Gottesläfterung (Blasphemie), Beschimpfung von Wegenftanben religiöfer Berehrung. Das beutiche Reichsftrafgefets= buch (§ 166) ertfart in biefer Begiebung für ftrafbar: 1) benjenigen, welcher in öffentlichen Mußerungen Gott läftert und baburch ein Argernis gibt; 2) benjenigen, welcher öffentlich eine ber driftlichen Rir= chen ober eine andre mit Korporations= rechten innerhalb bes Reichsgebiets beftebenbe Religionsgesellschaft ober ihre Ginrichtungen ober Gebrauche beschimpft; enblich 3) benjenigen, welcher in einer Rirche ober in einem anbern zu religiöfen Berfammlungen bestimmten Ort beichim= pfenden Unfug verübt. Derartige Sand= lungen follen, vorausgefest, bag fie bo= lofermeife verübt murben, b. b. bag ber Thater, beffen Glaubensbefenntnis aber babei nicht in Frage fommt, bas Bewußt= fein batte, baß er burch feine Sandlungs= weise bas religiose Befühl andrer verlete, mit Gefängnis von einem Tag bis zu brei Jahren beftraft werben.

Gouverneur (frang., fpr. guwarnöhr), 1. v. w. Kommandant; auch Titel des Statthalters einer Proving ober einer Rolonie (Gouvernement), g. B. in Rugland; in ben norbamerifanischen Unionsstaaten (governor) ber höchste Staatsbeamte. Gouvernement wird auch oft gleichbebeutend mit Staatsregie= rung gebraucht, baber man bie Befinnung besjenigen als gouvernemental bezeichnet, welcher ber Regierung ichlechtbin Rolge leiftet und feine felbständige Parteirichtung verfolgt und innehalt. Der Begriff »gouvernemental« wird in Deutsch= land noch vielfach thatfachlich mit ston-

fervativ« verwechfelt.

Graf (lat. Comes, die Abstammung bes beutschen Worts ift unbefannt), ur= fprünglich ein über einen Bau gefetter foniglicher Beamter, welcher an Stelle bes Königs Gericht hielt. Mus biefer Beamtenstellung, welche namentlich unter fung Deutschlands mit parlamentarifden | Rarl b. Gr. ben fogen. Gendgrafen gutam, Formen und preußischem Prafibium entwidelte fich nach und nach eine Terris (Rleinbeutschlanb). Die jegigen Ratio- torialgewalt über bestimmte Landschaften (Grafichaften), und namentlich wurben bie Landgrafen, nachbem fie fich von ber Gewalt ber Bergoge frei gemacht hatten, bem Fürftenftand beigegablt. Geit Ende bes 15. Jahrh. war ber Grafen-titel auch ber Titel folder herren, beren Besitzungen reichsunmittelbar waren. Gie hatten auf bem beutschen Reichstag Git und Stimme, indem ihnen im Fürftenrat vier Ruriatstimmen, die fogen. fchväbische, wetterauische, frankische und westfälische Grafenbant, eingeräumt waren. Bu Infang bes 19. Jahrh. wurden bie meiften Grafen mediatifiert (f. Debiatifieren); nur ber Landgraf von Beffen = Somburg (f. b.) behauptete feine Couveranitat bis jum Musfterben biefes Weichlechts.

Gramm, bie Grundlage bes frangofis ichen und nunmehrigen beutschen Bewichtespftems (bas Gewicht eines Rubit= gentimeters Baffer). 1000 G. bilben 1 Rilogramm (Rilo), bas Gewicht eines Liters bestillierten Wassers, = 10 hettogramm (100 G.), = 100 Dekagramm (10 G.). Das G. zerfällt in 10 Dezigramm, 100 Bentigramm unb 1000 Milli= gramm. Das Defagramm (10 G.) wird Neulot genannt. Einhalbes Kilogramm (500 G.) ift bas Pfunb. 50 Rilogramm ober 100 Bib. find 1 Bentner. 1000 Rilogramm ober 2000 Str. finb 1 Tonne.

Granden (fpan. Grandes), im kasti-lischen Königreich seit bem 13. Jahrh. Titel bes höchsten Abels, ber außer ben Anverwandten bes kiniglichen Hauses alle burch Ahnen und Reichtum bervorragen= ben Leute, in Aragonien Ricos hombres genannt, in fich begriff. Außer ber Unwartschaft auf bie bochften Staatsamter und fonftigen wichtigen Borrechten batten fie bas Recht, in Begenwart bes Königs bas haupt zu bebeden, wurden vom Ronig mit »Mi primo« (»mein Better«) angerebet, hatten bei ben Cortes, bie anfange blog aus ihnen und ben Bischöfen bestanben, ihren Blat unmittelbar binter ben Pralaten und vor ben Titulabos und genoffen noch andre bergleichen äußere Muszeichnungen. Unter Sabella und Ferbinand bem Ratholischen ward bie Dlacht biefes hohen Lehnsabels burch Jimenes ge-

bon ber Rrone abbangigen Sofabel um. Babrend ber furgen Berrichaft Rofeph Napoleons wurde bie Grandenwürde abgeschafft, nach ber Reftauration aber wieberhergestellt. Durch bas Estatuto real vom 10. April 1834 wurde ben B. ber erfte Plat in ber Rammer ber Proceres ober Pairs eingeräumt, ben fie auch behielten, bis gur Beit ber Republit alle Rechte und Titel ber &. nochmals aufgehoben wurden. Ronig Alfons ftellte bie Grandenwürde wieber ber.

Grande nation, la (franz., fpr. grango naßi'ong), »bie große Nation«, als Bezeich= nung ber Frangofen ichlechthin von Dapoleon I. erfunden und namentlich por bem beutsch-frangöfischen Rrieg von 1870 bis 1871 vielfach in biefem Ginn ge-

braucht.

Grand-Seigneur (frang., fpr. grangffanjör), Großherr (Titel bes Gultans). Gratifitation (lat.), Bergünftigung,

außerorbentliche Remuneration.

Gravamen (lat.), Befdwerbe, bie man über etwas zu führen bat; befonders früher bie Beichwerben ber Reiche = und Land= ftanbe in Deutschland; gravaminie= ren, Beidwerbe führen.

Gremium (lat., » Schofie), Rollegium, Rorporation, Bunft, Gefellichaft; San= belsgremium, f.v. w. Sandelsfammer.

Griedenland, Ronigreich im Guboften Europas, umfaffend bas alte Mittelgriechenland (Sellas), ben Beloponnes (Derea) und bas Inselgebiet: Euboa, die Chfladen, die Nordsporaden und feit 14. Nov. 1863 bie Jonischen Inseln, welche bis ba= bin einen Freiftaat unter englischem Schut gebilbet hatten. Das Ronigreich bat einen Alächengehalt von 50,123 gkm mit (1879) 1,679,775 Einw., barunter 37,598 Albanefen, 12172Balachen und 29,126Franfen, b.h. Deutsche, Frangofen, Engländer und, besonders auf ben Jonischen Infeln, 3taliener. Die übrigen find Reugriechen, b. b. Abfommlinge ber alten Bellenen mit flawi= fcher Beimischung, welche bie neugriechische Sprache reben. Der Konfession nach gebort die Mehrzahl ber Bevolferung bem orthodoren griechisch fatholischen Glaubensbefenntnis an; Römisch = Ratholische brochen, und Rarl V. fcuf ihn in einen und Protestanten wurden 1870: 12,585

Athen (68,677 Ginw.) mit der Safenftadt Biraeus (21,618 Ginw.). In langwierigen Rampfen errang fich G. feine Unabhangigfeit von ber türfifden Bewaltherrichaft, und bas Londoner Protofoll vom 3. Febr. 1830 erffarte . jum fouveranen Ronig= reich. Ein Bertrag zwischen England, Frankreich, Rugland und Babern verichaffte bem Pringen Otto bon Babern bie Königsfrone, ber als Ronig Otto I. von G. regierte, bis 22. Oft. 1862 eine gu Athen fonftituierte proviforifche Regierung ibn für abgesett erflärte. Die 22. Dez. 1862 in Athen eröffnete fonftituierende Nationalversammlung mablte auf Em= pfeblung ber Schutzmächte ben Bringen Wilhelm (Georg), zweiten Gohn des nun= mehrigen Königs Chriftian IX. bon Danemart (Schleswig-Holftein-Sonderburg-Gludsburg) als Georgios I. zum König ber Sellenen. Die fonftituierenbe Mationalbersammlung aber stellte 1864 bie neue Konstitution ber Monarchie fest, welche 28. Nov. 1864 vom Ronig Georg befdwo= ren ward. Die Krone ift hiernach in ber mannlichen Linie ber Nachkommen bes Rönigs erblich; eventuell geht biefelbe auf ben jungern Bruber bes lettern und auf beffen Rachtommen über, boch fonnen bie Kronen von G. und Danemart feinesfalls von ein und bemfelben Monarchen getragen werben. Die vollziehenbe Gewalt fieht bem Ronig, Die gefetgebenbe ber Da= tionalversammlung gu. Es ift bies eine einzige Rammer, welche aus 187 Deputierten besteht und an bie Stelle ber frühern, aus zwei Rammern bestehenben Stänbeversammlung getreten ift. Die Rationalversammlung geht aus allgemeinen, bireften Wahlen hervor; bie Wahlperiode ift eine vierjährige. Dberfte Bollzugsbeborbe ift bas Ministertonfeil mit ben Fachmini= ftern für auswärtige Angelegenheiten. Juftig, Finangen, Rultus und öffentlichen Unterricht, Krieg, Marine und Inneres.

Bum Bwed ber innern Bermaltung zerfällt bas Land in folgende 13 nom= archien (Regierungsbezirfe), an beren Spite jeweilig ein Romard (Prafibent) fieht, nämlich: Attifa und Boo- blauem Feld und in ber Mitte bes Rreuges

gegablt, baneben 2582 Juben. Sauptftabt: | Afarnanien und Atolien; Achaia und Glis; Arfabien; Lafonien; Meffenien; Argolis und Korinth; Cyflaben; Kerfyra (Rorfu); Rephalonia; Batunthos (Bante). Die Unterabteilungen ber Nomarchien find bie Eparchien, über welche ein Eparch (Landrat) gefett ift, und beren es 59 gibt. Die Sauptftadt fteht unter einem besonbern Polizeiprafetten. Für bie Rechtspflege besteht als oberfter Gerichtshof ber Areo= pag, ein Raffationshof in Athen. Appel= lationsgerichte find in Athen, Nauplia, Ba= tras und Korfu errichtet. Ihnen find die 16 Gerichts = und Affisenhöfe erfter Inftang untergeordnet, neben welchen 175 Friebensrichter für minder wichtige Rechts= fachen und Bolizeisachen besteben. Der Metropolit ber griechifd-fatholifden Rirche refibiert zu Athen; außerbem find 14 Grabis icofe und 16 Bifchofe vorbanden. Romifd= fatholische Erzbischöfe residieren auf Naros und Rorfu; bagu fommen vier Bifchofe.

Beerwefen. Durch Gefet vom 15. Jan. 1867 ift bie allgemeine Wehr= pflicht eingeführt. Die Dienftzeit, mit bem vollendeten 19. Lebensjahr beginnenb, bauert brei Jahre im ftebenben Beer, feche in ber Referve und gebn in ber Landwehr. Un Truppenförpern gahlt bas stebenbe Seer: 3 Regimenter Infanterie (2 gu 3 und 1 ju 4 Bataillonen), 11 Jagerbatail-Ione, 5 Schwadronen Ravallerie, 4 Felb= und 8 Gebirgsbatterien, 2 nicht befpannte Felbbatterien, ein Genieforpe von 4 Bataillonen und 1 Korps Genbarmerie. Die Friedensprafengftarfe ift auf 19,091 Dann, 1367 Pferbe und 288 Maultiere, Die Rriegestärfe auf 35,136 Mann, 2044 Pferbe und 3323 Maultiere feftgefett worben. Die Flotte gablt 2 Pangerfor-vetten, 2 Kreuger und 6 Kanonenboote mit 36 Weidniten und 893 Mann Bemannung.

Rach bem Bubget pro 1880 waren bie Einnahmen auf 46,716,857, bie Musgaben auf 52,655,455 Drachmen (1 Gil= berbrachme = 72 Bf.) veranschlagt. Die Staatsichulben beliefen fich 1880 auf 315,200,011 Dradmen. Das Bappen zeigt ein filbernes Rreug in himmeltien; Euboa; Bbthiotis und Bhotis; einen fleinen, bon Gilber und Blau ge-

teilten Schild. Die Rriegeflagge enthält 5 blane und 4 weiße abwechselnde Langs= ftreifen, in ber untern Ede bas Bappen; bie Sanbelsflagge enthält bie Streifen ohne bas Wappen. Die Landesfarben bes Königreichs find Simmelblau und Beiß. Bgl. v. Maurer, Das griechische Bolf in öffentlicher, firchlicher und privatrechtlicher Beziehung (1835, 3 Bbe.); Moratti= nis, La Grèce telle qu'elle est (1877); Manjolas, La Grèce à l'exposition universelle de Paris (1878).

Griedifd : fatholifde Rirde (griedifch=orientalifch=orthobore Rirche), die driftliche Rirche des Orients, welche nicht bie Autorität bes Papites, auch nicht bie fpatern Satungen ber romifch= fatholischen Kirche, sonbern nur diejenigen ber fieben öfumenischen Rongilien aner= fennt. Nachbem frühere Differengen wieberholt ausgeglichen worben waren, fam cs 24. Juli 1054 gur bleibenben Trennung, als die Legaten bes Papftes Leo IX. die gegen ben Patriarden von Ronftantinopel erlaffene Erfommunifationsurfunde in ber Sophienkirche zu Konstantinopel ver= lafen und nieberlegten. Batriarchen find in Ronftantinopel, Alexandrien, Antiochia, Berufalem und Mostan vorbanden. Die g. R. teilt fich in die griechische Rirche der Turfei, Griechenlands und die ruffische Die Glaubenslehre ift biefelbe Rirche. (fieben Saframente, Marien = und Beili= genverehrung, Abenbmahl unter beiberlei Gestalt, Priesterehe zc.). Bgl. Schmitt, Kritische Geschichte ber neugriechischen und ruffischen Kirche (1840); Pitipios, Die orientalische Rirche (beutsch von Schiel, 1857); Stanlen, History of the eastern church (4. Aufl. 1869).

Großbotichafter, f. Gefanbte. Großbritannien (Great Britain), bie große, England, Schottland und Bales umfaffenbe Infel; bann Bezeichnung für bie vereinigten Konigreiche England, Schottland und Erland (Bereinig= tes Ronigreich G. und Grland, United Kingdom of Great Britain and Ireland), wofür in England felbft ber Musbrud Britifche Infeln« gebrauchlich ift; im weiteften Ginn Bezeichnung für bas Ronigreichen England, Schottland und Irland auch bie jugeborigen Infeln umb die Rolonien umfaßt.

ORilom. Einw. (1879) 34866000 Bereinigtes Ronigreich . 314951 Indien und Ceplon . 2393177 193851000 Rolonien . . . . 17726 669 11769665

Bufammen: 20434 797 240 486 665 Sauptftabt: London (mit Beft Sam 3,707,130 Einw.). Das Königreich Schottland ift feit 1603 mit England vereinigt, in welchem Jahr Jafob I. von Schottland aus bem Saufe Stuart ben eng= lischen Thron bestieg. Durch bie Unions-afte vom 6. Mai 1707 wurde Schottland vollständig mit England unifiziert. Die Unterwerfung Irlands wurde zwar bereits unter Beinrich VII. aus bem Saus Tubor vollenbet, aber erft 2. Juni 1800 wurde Irland mit England vollständig vereinigt. Dit bem Jahr 1714 gelangte bas Saus Sannover auf ben britifden Thron. Geit 20. Juni 1837 hat ben= felben die Ronigin Bictoria inne, welche fich mit bem Pringen Albert von Gadfen=Roburg=Gotha vermählte (geft. 14. Dez. 1861), beffen Rachfommen gur Guc= ceffion berufen find. Das englische Reich ift eine Monarchie, aber nicht in bemjeni= gen Sinn, wie er auf bem Rontinent ber berrichende ift. Der Ronig (ober bie regierenbe Königin, queen regnant) ist nur der Reprafentant, nicht ber Inhaber ber Souveranitat bes Staats. Dieje letstere beruht vielmehr im Parlament (parliament). Sierzu wird nämlich (im weiteften Ginn) auch ber Ronig gerechnet. Das Parlament besteht aus dem Ronig und ben brei Ständen bes Reichs (three estates of the realm), ben geistlichen Lords (Lords spiritual), ben weltlichen Lords (Lords temporal), welche jusammen bas Oberhaus (House of lords) bilben, und aus ben fogen. Gemeinen (commons), bie im Unterbaus vertreten find. Das Barlament bat nach Blacftone »fouverane und niemand rechenschaftspflich= tige Gewalt, Gefete zu machen, zu beftatigen, ju erweitern, einguschränfen, abzuschaffen, zu verwerfen, wieder ins Leben gu rufen und gu erläutern, in betreff von gefamte britische Reich, welches außer ben Gegenständen jeber bentbaren Art, geift=

lichen oberweltlichen, bürgerlichen, friege= rechtlichen, feerechtlichen, ftrafrechtlichen. Zebes Urteil und jebe Beschwerbe, jebe Sandlung und jedes Beilmittel, die über ben gewöhnlichen Lauf bes Gefetes binausgeben, find im Bereich biefes außer= orbentlichen Tribunals. Es fann bie Thronfolge aufbeben und verändern; es fann bie Staatsfirche aufbeben. Es fann fogar bie Verfassung bes Königreichs und felbft die bes Parlaments umfchaffen und umbilben. Rurg, es fann alles thun, mas nicht bon Natur unmöglich ift, und besbalb haben einige nicht Anftog genommen, feine Bewalt mit einer etwas fuhnen Ilmfdreibung bie Allmacht bes Parlaments ju nennen. Go viel ift richtig, bag bas, was bas Parlament thut, feine Gewalt

auf Erben umftogen fann.«

Eine eigentliche geschriebene Berfaf= fung besteht für G. nicht. Die Grundgefete, auf welchen die Berfaffung beruht, find folgende: ber Freiheitsbrief König Seinrichs I. (geft. 1135), bie Charta libertatum genannt; bann bie Magna charta (Great charter) vom 15. Juni 1215, welche jebem Briten völlige Gicher= beit ber Berfon und bes Gigentums gufichert: bie Petition of rights von 1627. burch welche bie Lanbesprivilegien gegen bie fonigliche Gewalt gesichert wurden; bie Sabeastorpusafte von 1679, nach welcher jeber Brite ben Grund feiner Ber= haftung erfahren, binnen 24 Stunben berhört und (außer bei Staats= und Ra= pitalverbrechen) gegen Bürgichaft bafür, baß er fich zur gerichtlichen Untersuchung ftellen wolle, freigelaffen werben muß; bie Bill and Declaration of rights vom 22. Jan. 1689, wonach fein Wefet obne Barlamentsbewilligung Bultigfeit erlangen fann; bie Succeffionsafte (Act of settlement) von 1701 und biejenige von 1705; bie Unionsafte gwischen England und Schottland vom 6. Darg 1707; bie Unionsafte zwifden G. und Grland vom 2. Juni 1800; bie Emangipations= bill ber Katholiken vom 29. April 1829; bie Reformbills bom 6. Juni 1832 für England, vom 17. Juni 1832 für Schottland und vom 8. Aug. 1832 für Frland, ju beaufsichtigen, Gesetz ju beratschlagen, ebenso bie von 1867 und 1868 über bie beren Beantragung ber Form nach flets

Bufammenfetung und die Babl ber Dit= glieber bes Unterhaufes. Dem Ronig, beffen Perfon beilig und unverletlich ift, ftebt bie bochfte vollziehende Bewalt qu; er ift unverantwortlich und fann fein Un= recht thun (the king can do no wrong). Dagegen find bie von ihm gewählten Staatsbeamten bem Parlament verant= wortlich, an beffen Buftimmung ber Ronig bei ben wichtigern Regierungsband= lungen gebunden ift. Gelbft bas Be= anabigungerecht bes Ronige ift infofern beschränft, als berfelbe zwar bie eigentliche Strafe erlaffen ober milbern, nicht aber bie Unfähigfeit gu öffentlichen Umtern, infofern biefe die Folge gewiffer Ber-brechen ift, befeitigen fann. Die Thronfolge ift in bem Act of settlement geordnet und auf die protestantische Rachkommenschaft ber Pringeffin Cophie von Braunschweig (Sannover) beschränkt. Diefelbe erfolgt in ftrenger Linealfolge. Rach bem Ableben bes Ronigs (refp. ber Ronigin) folgen qunachft bie Gohne bem Alter nach, boch geben bie Rinber bes altern Gobns bem jungern Gohn und beffen Rachtommen bor und gwar unter Borgug ber mannlichen Rachtommen vor ben weiblichen. Sind feine Göbne borbanben, fo folgen bie Töchter, und bie Thronfolge geht nicht eber auf bie Seitenlinie über, als bis weber mannliche noch weibliche Sproffen aus ber bireften Linie vorhanden find. Der Bemabl einer regierenden Königin bat feinen Teil an ben foniglichen Rechten und führt nicht ben Titel eines Königs von G. Der Titel bes Monarchen ift: »Ronig (jest Ronigin) bes vereinigten Reichs von B. und Irland, Raifer von Indien, Beschützer bes Glaubens (Defensor fidei), Bergog von Lancafter und Cornwall, Berjog von Rothfay und Schottland, Bergog und Pring von Braunschweig-Lüneburg«. Der Kronpring führt, wenn er ber altefte Sohn bes Ronigs ift, ben Titel eines » Pringen von Bales «.

Das Parlament bat mit bem Ronig aufammen bas Befetgebungsrecht. Obne ben Ronig betrachtet, hat es bie Regierungeform zu beschützen, bie Berwaltung ju bewilligen, refp. ju verfagen. Das Par= lament richtet burch bas Dberhaus feine Mitglieber wegen Sochverrats fowie auf Unflage feitens bes Unterhaufes bie Berbrechen ber Minister und ber boben Staatsbeamten. Das Barlament wirb vom Ronig berufen, vertagt, entlaffen ober ganglich aufgelöft. Dit bem Tobe bes Ronigs loft es fich von felbft auf. Die regelmäßige Legislaturperiobe beträgt fieben Jahre. Mus eigner Dachtvolltommenbeit fann fich bas Parlament nur auf wenige Tage vertagen. Beibe Baufer führen ihre

Berhandlungen getrennt.

Das Dberhaus beftebt aus ben volljährigen Pringen bes foniglichen Saufes (Princes of blood royal), ben geiftlichen Lords (Lords spiritual), b. h. ben beiben Erzbischöfen von Canterbury und York und 24 Bischöfen, und aus ben weltlichen Lords (Lords temporal), auch Peers bes Reiche (Peers of the realm) genannt. Diese lettern besiten bas Borrecht, Mitglieber bes Dberhaufes zu fein, erblich, mit bem 21. Lebensjahr. Dazu fommen bestimmte Repräsentanten bes ichottifchen (16) und bes irifchen Abels (28 Beers). Erftere werben bei ber jebesmaligen Bujammen= funft bes Barlaments, lettere auf Lebens= geit von ihresgleichen gewählt. Die Rangordnung im Oberhaus ift folgende: Pringen bes foniglichen Saufes mit bem Titel Ronigliche Sobeit (royal highness); Erz= bijdof (archbishop) mit bem Titel &w. Bnaben (your grace) und bochft chrwirbig (most reverend); Duke (Bergog) mit bem Titel your grace und most noble (fehr ebel); Marquess ober Marquis (Marfaraf) mit dem Titel most honourable (höchft ehrenwert); Earl (Graf) mit bem Titel right honourable (febr ebrenwert); Viscount (most honourable); Bi= fcof (bishop) mit bem Titel right reverend (febr ehrwürdig) und Baron (most honourable). Das Oberhaus besteht bermalen aus 499 Mitgliebern, nämlich: 4 Beers von foniglichem Geblut, 2 Ergbiichofen, 22 Bergogen, 19 Marquis, 134 Garls, 32 Biscounts, 24 Bijcofen und 262 Baronets. Sprecher (Borfigenber) ift

bon bem Barlament ausgeht, und Steuern | fade, ein großes vierediges, mit rotem Tuch bebedtes Riffen. Derfelbe bat tein Stimmrecht, ebensowenig wie bie fogen. Beifiger im Oberhaus, ju welchen bie zwölf Oberrichter bes Landes und eine Un= aabl bober juriftischer Bürbentrager geboren. Gie figen ebenfalls auf Bollfaden und geben ihren Rat nur ab, wenn fie bagu besonders vom Saus aufgeforbert werben. Die Mitglieber ftimmen mit \*content« (einverstanden) und \*non content« (nicht einverstanden). Das Ober= haus ift beschlußfähig, sobalb nur brei Mitglieber mit Ginichluß bes Lord = Rang= Lers anwesend find.

Das Saus ber Gemeinen beftebt aus ben Abgeordneten ber Graffchaften, ber Stäbte und ber Univerfitäten und gabit gegenwärtig 658 Mitglieber. Davon font= men 493 Abgeordnete, nämlich 187 ber Grafichaften, 301 ber Stabte und 5 ber Universitäten (2 Orforb, 2 Cambribge, 1 London), auf England; 60, nämlich 32 für bie Graffchaften, 26 für bie Stäbte und 2 ber Universitäten Ebinburg und Glasgow, auf Schottland; enblich 105, nämlich 64 für die Graffcaften, 39 für bie Stäbte und 2 für bie Universität Du=

blin, auf Irland.

Das Bablrecht ift burch bie Reformatte bom 15. Mug. 1867 geregelt. Gs fteht pringipiell jedem Saushaltungsvorftand gu. Gleich bei Eröffnung bes Parlaments wirb ber Sprecher (speaker) gewählt, welcher bie Berbandlungen leitet, obne felbft baran teilzunehmen. Die Rebner wenben fich for= mell nur an ben Sprecher. Die Abgeordne= ten, welche an feine Manbate ber Babler gebunden find, ftimmen mit »Ay« und »No« (3a und Rein). Gine geschriebene Gefchäftsordnung eriftiert nicht. Der Gprecher leitet vom Brafibentenftubl (chair) aus bie Berhandlungen in ber Amtstracht und Berude; auf bem Tifch por ibm befindet fich fein Zepter (mace). Bu beftimmten 3meden werben befonbere Rom= miffionen gebilbet (Special committee). Sanbelt es fich aber um bie Gpegialberatung eines Gefetes, fo wird bas Saus felbft als Rommiffion betrachtet, und man unterscheibet alsbann bie beratenbe ber Lord Rangler. Sein Sit ift ber Boll- Situng (General committee) von ber

beschließenben. In ber erftern prafibiert nicht ber Sprecher, fonbern ber Borfitenbe bes Finanzausschusses (Chairman of the committee of ways and means). Die Berhandlungen bes Parlamente find nicht öffentlich, boch werben feit einigen Sahr= gehnten Reporter von Zeitungen und Buborer gegen Rarten eingelaffen. Es bat aber jebes Mitglied bes Saufes bas Recht, \*to observe strangers (Fremde au be= merten), worauf ber Sprecher bie Ba-Terien fofort raumen laffen muß. Das Unterhaus ift übrigens beschlußfähig, fobalb nur 40 Mitglieber anwesend find. Bebes Mitglied fann im Saus einen Borfclag (bill) maden. Die Bills werben eingeteilt in public bill (öffentliche Bill), allgemeine Angelegenbeiten betreffend, und private bill (Privatbill), Anordnung, welche für einen bestimmten Fall getroffen wird. Jebe Bill muß, ehe bie eigentliche Debatte beginnt, einer zweimaligen Lefung und Abstimmung unterzogen werben. Die fonigliche Genehmigung wird nach altem Brauch in frangöfischer Sprache erteilt, und zwar lautet bie Formel bei öffentlichen Bills: Le roi (la reine) le veut (ber König [bie Königin] will es), bei einer Privatbill: Soit fait, comme il est désiré (es gefchehe gewünschtermaßen). Sanbelt es fich um eine Bewilligung von Rechten öffentlicher ober privatrechtlicher Ratur, fo lautet bie Formel: Soit droit fait, comme il est désiré (es werbe Recht gewünschtermaßen). Bei einer Gelbbewilliaung ift die Formel üblich: Le roi remercieses loyaux sujets, accepte leur bénévolance et aussi le veut (ber Rönig banft feinen getreuen Unterthanen, nimmt ibr Boblwollen entgegen und will es alfo). Gine Berwerfung ber Bill erfolgt burch bie Wendung: Le roi s'avisera (ber Ro= nig wird bie Gache erwägen), ein Fall, ber übrigens feit 1707 nicht wieber vorgetom= men ift. - Beim Gitieren ber Befete bevient man sich einer Abkürzung; z. B.: »5. Geo. IV. c. 95« heißt: das 95. der in bem fünften Regierungsjahr George IV. erlaffenen Gefete. - Die Mitglieber bes Barlaments erhalten feine Diaten. Da= gegen bezieht ber Sprecher bes Unterhaufes einen Gehalt von 6000 Bfb. Sterl.

Bon großer Wichtigfeit ift eine Reuerung in ber Beichäftsordnung bes Saufes ber Gemeinen, welche vom 29. Febr. 1880 batiert, und zu ber ein fuftematischer Diß= brauch ber unbegrengten Freiheit ber De= batte Beranlaffung gegeben hatte, ausgebend von ber fleinen Minoritätspartei ber irifden Home-rulers, welche für 3r= land ein felbstänbiges Parlament und eine besonbere Regierung forbern. Diefe batten ben Bang ber Berhandlungen im Unterhaus burch enblose Reben, Amenbements und Antrage auf namentliche Ab= ftimmung (division) in unverantwortlicher Weife geftort und aufgehalten. Bleichwohl fonnte man fich nicht bagu ent= fcbließen, ben in ben Barlamenten bes Rontinents üblichen Untrag auf Schluß ber Debatte fünftigbin gugulaffen, weil man barin eine Berfürzung ber parlamen= tarifden Rebefreiheit für die Minorität er= blidte. Man einigte fich jeboch ichlieglich in ber Unnahme einer Refolution folgenben Inhalts: » bat ber Sprecher ober ber Borfitenbe in bem Musichus bes gangen Saufes ein Mitglied bei feinem Ramen aufgerufen, weil es bie Autorität bes Borfites mifachtet ober bie Regeln bes Saufes migbraucht, um fortgefest ober absichtlich ber Geschäftserledigung bes Saufes auf biefe ober auf anbre Weise Sinderniffe in ben Weg zu legen, fo foll, falls die tiber= tretung im Saus ber Gemeinen gefcab, ber Sprecher auf Antrag eines Mitglieds fofort, und ohne bag ein Amendement, eine Bertagung ober eine Debatte guläffig ift, bie Frage ftellen, ob bas betreffenbe Mitglied mabrend ber weitern Dauer ber Situng an biefem Tag von ber Teil-nahme an ben Geschäften bes Saufes ausgeschlossen sein foll. Ift bagegen eine folde übertretung im Ausschuß bes haufes vorgefommen, fo foll ber Borfigenbe bes lettern auf Untrag eines Mitgliebs in analoger Beife jene Frage ftellen. Bird ber Antrag im Ausschuß angenom= men, fo ift bie Berhandlung in bem Mus= fcug alsbalb auszuseten und Bericht über bas Borgefallene an bas Saus gu erstatten. Bier ftellt bann ber Gprecher, gleich als ob bie übertretung im Plenum ftattgefunden hatte, biefelbe Frage ohne

batte ober einer Bertagung. Ift aber auf Grund biefer Bestimmung ein Mitglieb während einer Sitzungsperiobe breimal fufpenbiert worben, fo foll bie britte Guspendierung minbeftens eine Boche und fo lange bauern, bis ein Antrag auf Aufhe= bung ber Gufpenbierung ober Befchranfung berfelben auf einen bestimmten Beit= raum gestellt wirb. Bei ber Beratung über biefen Untrag barf bas betreffenbe Ditglieb von feinem Blat aus gehört werben. Das Saus entscheibet über ben Untrag in ein und berfelben Gigung.« Dabei wurde ausbrücklich hervorgehoben, baß die Disziplinargewalt bes Parlaments im übrigen in ihrem vollen Umfang fortbeftebe. Diefe ift eine ziemlich ftrenge, und es fann wegen Migachtung bes Saufes (contempt of the house) auf parlamens tarifche Saft, die mit bedeutenden Roften verfnüpft ift, auf Berweis por ben Schranfen bes Sprechers ober gar auf Mus= fcbliegung von bem Saus erfannt werben. Die vollziehende Gewalt wird von der Krone unter Kontrolle des Parlaments ausgeübt. Die Minifter werben zwar bom Ronig ernannt, allein fie muffen bem Barlament angeboren, bem fie verant= wortlich find. Die Mebrheit im Barla= ment bestimmt ben Charafter bes Minifteriums und in ber Regel auch bie Dit= glieber besfelben, indem ber Leiter ber Opposition im Unterhaus, sobald feine Bartei obgesiegt hat, flets in das neue Ministerium einruckt. Das Ministerium ift, bei Licht betrachtet, nichts andres als eine Art Bertrauensausschuß ber beiben Bäufer bes Parlaments, in welchem fich Die Regierung fongentriert. Das Rabi= nett (Cabinet council) befteht aus folgenben Mitgliebern: ber erfte Lord bes Schates und Rangler ber Schatfammer (First Lord of the treasury and Chancellor of the exchequer), ber eigentliche Premier= minifter; ferner ber Lord : Rangler und Lord : Großsiegelbewahrer; ber Lord : Brafibent bes Beheimen Rats; ber Lord-Beheimfiegelbemahrer; bie Staatsfefretare bes Innern (Home department),

Bulaffung eines Amenbements, einer De- | ber Staatsfefretar fur India): der erfte Lord der Admiralität: der Gene= ralfefretar für Irland; ber Rangler bes Bergogtume Lancafter; ber Brafibent bes handelsministeriums (Board of trade) und ber Brafibent bes Umtes für die Lofalregierung (Local government board, Bemeinbeverwaltungefollegium). Deben bem Rabinett besteht bem Namen nach ein Geheimer Rat (Privy council), welder fich aus bebeutenben, vom Ronig gewählten Mannern aufammenfest, und gu welchem auch ber Lord-Mayor von London gehört. Doch hat bies Rollegium befonbern Ginflug nicht. Die Bentralbehörben finb : Das Schahamt (treasury), welches für bie Erhebung ber Steuern und beren Berwendung gu forgen hat. 3hm find die Bollverwaltung, die Berwaltung der Landesfteuern fowie ber Generalpoftmeifter un= terftellt. 2118 erfte Rate ber Rrone geboren ferner zu bem Schabamt: ber Attorney general (Generalanwalt ober General= ftaatsprofurator), ber Solicitor general (Generalfistal), ferner ber Attorney general von Irland und ber Solicitor general von Irland, enblich ber Lord advocate of Scotland (Generalanwalt, 3u= gleich gewiffermaßen Minifter für Schottland) und ber Solicitor general of Scotland. 218 Bentralftellen ber Regierung find ferner bervorzubeben: bie Departements des Innern, des Außern, das Departement für Indien, das Departement der Kolonien, das des Kriegs, das Milis tärbepartement, die Abmiralität, bas Romitee bes Gebeimen Rats für Erziehungs= angelegenheiten, bas Sanbelsamt, bas Gemeinbeverwaltungefollegium und bas fonigliche Bauamt mit ben gablreichen Refforts biefer Beborben. Die Staatsverwaltung bes Innern ift jeboch in England weniger fompligiert als in ben Staaten bes Kontinents. Denn es ift bort bas Suftem ber Gelbftverwaltung (f. b.) ausund burchgebildet, und bie Bemeinden ba= ben bier jumeift biejenigen Funftionen übertommen, welche in anbern Staaten Sache ber Staatsverwaltung finb.

England ift übrigens in 40 Graf= bes Außern (foreign affairs), ber Ko- ichaften (counties), Bales in 12 einge- lonien (colonies), bes Kriegs (war) und teilt. Seit neuerer Zeit zerfallen England und Bales aufammen in 11 Bezirfe. Schottland (Baubtftabt Gbinburg) zerfällt in 32 Grafichaften, Irland (Sauptftabt Dublin) in 4 Lanbichaften: Leinfter, Ulfter, Munfter und Connaught, gufammen mit 32 Graffchaften. Un ber Gpige ber Graffchaft fteht ber von ber Rrone auf Lebenszeit ernannte Lord = Lieutenant, in ber Regel einer ber angesehenften Grundbefiger. Gbenfo wird ber Cheriff von ber Krone ernannt, welcher für die Musführung ber Urteile ber oberften Gerichtshöfe forgt, die Barlamentsmahlen leitet und bie Geschwornen beruft. Die niebere Be= richtsbarfeit liegt in ben Sanben ber Friedensrichter und in ben Städten falarierter Richter. In ben Stabten find bie Befugnisse ber erstern auch teilweise bem Bürgermeifter ober anbern ftabtifden Beamten übertragen. Die Friebensrichter ur= teilen in ben jogen. Bierteljahresitzungen über ichwerere Berbrechen unter Bugiebung von Gefdwornen, mabrend fie leichtere Bergeben in ben fogen, fleinern Gigungen (petty sessions) erledigen. Die Friedens= richter haben aber auch verwaltenbe und polizeiliche Funftionen. Die Rechts= pflege ift eine febr verwickelte. Dan un= terfcheibet babei zwischen gemeinem Recht (common law) und dem ftatutarifden, auf Barlamentsbeichlüffen berubenden Recht (statute law). Der oberfte Berichtsbof ber vereinigten Königreiche ift bas Oberhaus felbit, welches in gewiffen Fallen entichei= bet. Gin Musichuß bes Gebeimen Rats entscheidet über Appellationen gegen Urteile ber Gerichtshofe in ben Rolonien. Außerbem bestehen besondere oberfte Berichtehofe für England, Schottland und Irland. Die oberften Gerichtehofe für England und Schottland gerfallen wieberum in einen boben Berichtshof (High Court of justice) und einen Appellhof (Court of appeal). Die Rompetengverbaltniffe find febr verwidelt. Gigentum= lich ift auch bas Institut ber Rundreifen, welche bie Richter bes oberften Berichts= bofs zur Abhaltung von Berichtsfigungen alliährlich unternehmen.

Kirchenwesen. Die englische Kirche allein 573,257,000 Mt. auf die Staatsftellte sich schon unter ben Tubors vom schuld, 608,452,000 Mt. auf dier und Papsitum unabhängig. Es ist jedoch die Flotte und 338,463,000 Mt. auf die Zivil-

protestantische Rirche in zwei Rirchen geipalten, nämlich in bie bischöfliche (anglifanifde, Soffirche) und bie presbyterianifche Rirche. Die angli= fanische Rirche (Gpiftopalfirche) ift in England die herrichende. Gie erflart die bischöfliche Wurbe für eine göttliche Ginrichtung und hat aus ber romifch = fatho= lifchen Rirche mehr Beremoniell mit berübergenommen als bie presbyterianische, die das Beremoniell faft abgeschafft, und beren Unbanger man beshalb auch Bu= ritaner genannt bat. Die presbyteria= nische Rirche bat ihren Ramen von ben Bemeinbealteften, welche fie an bie Spipe ber Gemeinbeverwaltung ftellt. Die angli= fanische Kirche hat in England 2 Erzbistumer (Canterbury und Yorf) und 28 Bistumer. Daneben besteht bie ichottischbijchöfliche Rirche mit 7 Bifchöfen, boch ift in Schottland bie presbyterianische Rirche bie berrichenbe. In Irland ift bie römifch = fatholifche Rirche mit 4 Erzbiö= gefen und 22 Bistumern bie berrichenbe, Daneben bestehen gablreiche Geften (De= thobiften, Quafer, Baptiften, Brüberge-meinbe ac.). Es befteht aber völlige Religionsfreiheit, feit 1828 fonnen auch Diffentere ine Parlament gewählt werben und feit 1858 fogar Juben.

Kinangen. Die Rriege in Mfien und Afrifa, welche unter ber Disraelischen Regierung geführt wurden, haben bie englische Schulbenlaft erheblich vermehrt, und trot einer Erhöhung ber Ginfommenfteuer und ber Tabafgolle ift bas Gleich= gewicht zwischen Einnahme und Ausgabe noch nicht bergeftellt. Die Einnahmen betrugen nach bem Rechnungsabichluß für 1879-80 im gangen 1,625,301,000 Mt., barunter 386,520,000 Mf. aus ben 301: len, 506,000,000 Mf. aus ber Gewerbefteuer und Accife, 226,000,000 Det. Stem= pelgebühren, 53,400,000 Mf. Land= und Saufersteuer, 184,600,000 Mf. Gintom= menfteuer, 127,000,000 Mf. aus ber Boft= und 28,400,000 Det. aus ber Telegraphen= verwaltung. Dagegen beliefen fich bie Musgaben auf 1,680,114,000 Det., wobon allein 573,257,000 Mt. auf bie Staats= fculb, 608,452,000 Mf. auf Seer und (1849) nicht obne Ginfluß blieb. Berichie- | bene Befete brachten polizeiliche Beichranfungen und fonftige Ginengungen bes Bewerbebetriebs, welche erft 1861 und auch bann nur teilweise beseitigt wurben, mabrend wieberholte Unftrengungen, bie bas preußische Abgeordnetenhaus jum Bred ber Durchführung einer freifinnigern G. machte, erfolglos blieben. Ingwijchen aber war nach ber Grunbung bes Norbbeut= iden Bunbes bie B. in ben Rompeteng= freis ber Bunbesgefetgebung gezogen worben, und ein Gefet vom 8. Juli 1868, betreffend ben Betrieb ber ftebenben Gewerbe (bas fogen. » Rotgewerbegefete ), behnte bas Bringip ber Gewerbefreiheit, welches vorber nur von einzelnen Staaten nach bem Borgang Preugens aboptiert worben war, auf bas gange Bunbesgebiet aus, nachbem bereits bas Freizugigfeitegefet vom 1. Hov. 1867 jeben Unterschied, welcher in Unfehung bes Bewerbewejens aus ber Staatsangehörigfeit ber Bunbesangehörigen abjuleiten war, aufgehoben hatte. Gine Durchführung jenes Bringips im eingelnen geschah bann burch ben Erlag ber auf ben Grunblagen ber preußischen Gewerbeordnung ftebenben norbbeutichen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, welche nunmehr jum Reichsgeset erhoben ift. Bu ber Gewerbeordnung find aber bereits eine Reihe von Nachtragsgeseten (Bewerbeordnungenovellen) erlaffen worden, welche jum Teil bas Pringip ber Gewerbefreiheit wieberum gewissen Ginidranfungen unterworfen haben. überhaupt hat fich neuerbings, namentlich in ben Sandwerterfreisen jelbft, eine rudlaufige Bewegung geltend gemacht, welche noch nicht jum Abichluß gefommen ift.

Die beutiche Gewerbeordnung gestattet nämlich ben Betrieb eines jeben Gewerbes einem jeben, wenn und foweit nicht bas Befet felbit Musnahmen und Beidranfungen ftatuiert. Durch bie Ginffihrung ber Gemerbefreiheit werben nicht berührt bas Bergweien, die Fischerei, bas Unterrichtswesen, bie abvofatorische und bie Notariatspraris, ber Gewerbebetrieb ber Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten, ber Berficherungs=

mungen, der Bertrieb von Lotterielofen, bie Befugnis jum Salten öffentlicher Rabren und bas Berhaltnis ber Schiffemann= ichaften auf ben Geefchiffen, mabrend bas Bringip bes freien Bewerbebetriebs auf bie Musübung ber Beilfunde, bie Errichtung von Apotheten und ben Berfauf von Argneimitteln nur teilweife gur Anwen-

bung gebracht worben ift.

Unter ben vericbiebenen Konfequengen. welche bie Gewerbeordnung aus jenem Grundfat gezogen bat, ift namentlich bie Bestimmung bervorzuheben, wonach bie Bulaffung gum Gewerbebetrieb in feiner Gemeinde und bei feinem Gewerbe von bem Befit bes Burgerrechte abbangig fein foll. Ferner geboren bagu bie Gleichftel= lung bes weiblichen Geschlechts mit bem männlichen in Unsehung ber gewerblichen Berhaltniffe, bie Beseitigung ber frühern Unterscheidung zwischen Stadt und Land in Bezug auf ben Gewerbebetrieb und Die Musbehnung besfelben, die Bestattung bes gleichzeitigen Betriebs verschiedener Bewerbe jowie besielben Gewerbes in mebreren Betriebs = ober Berfaufsstätten und bie Aufhebung jener frühern Bestimmun= gen, welche ben Sandwerfer auf ben Berfauf felbitverfertigter Waren beidrant= ten. Bang besonders aber ift in diefer Sinficht die Beseitigung bes Bunftzwangs hervorzuheben. Die Gewerbeordnung hat nämlich bie bestehenben Bunfte und Innungen feineswegs aufgehoben, wohl aber bas benfelben eingeräumte Recht, andre von bem Betrieb eines Gewerbes auszuschließen. überhaupt find alle Bevorzugungen ber Bunfte in gewerblicher Beziehung abgeschafft, indem die Tendens bes Wefetes unverfennbar bie ift, bie beftebenben und entftebenben Innungen als freie Benoffenschaften lediglich bem 3wed gemeinfamer Forberung ber gemeinfa= men gewerblichen Intereffen bienftbar gu machen. Bon großer Bedeutung ift ferner bie Beseitigung ber nach einzelnen Lanbesgesetigebungen bis babin noch in Geltung gewesenen gewerblichen Erflufib= rechte. Dabin geboren bie fogen. aus= ichließlichen Gewerbeberechtigungen, ver= moge beren ber Berechtigte anbern ben unternehmer und ber Gifenbahnunterneb- Betrieb eines Gewerbes, fei es im all-

The constitutional history of England (1880, 3 Bbe.); Bubinger, Englische Berfaffungsgeichichte (1880); Clayben, England under Lord Beaconsfield (1880); Griffith, The English army (1880); Tobb, Parliamentary government in the British colonies (1880); Man, Das englische Parlament und fein Berfahren (beutich von Oppenbeim, 1880).

Großbeutide, feit 1848 Bezeichnung berjenigen politischen Partei, welche bei einer Reform ber beutschen Bunbesverfaf= fung Ofterreich nicht ausgeschloffen wiffen wollte, im Gegenfat zu ben Rleindeut= ichen, welche Deutichland ohne Diterreich unter preußischer Spite einigen wollten.

Große Fahrt, f. Schiffer. Groffurft (ruff. Weliki Knjas, frang. Grand-duc), früher Titel ber Beberricher von Mostau fowie einiger anbrer ruffifchen Fürsten, 3. B. berjenigen von Riem und Romgorob, ber Beherricher von Litauen und daber fpater auch ber Ronige bon Polen. Gegenwärtig nennt fich ber Raifer von Rugland » G. von Simolenst, Litauen, Bolhpnien, Bobolien und Kinnlande, und alle Pringen und Pringeffinnen feines Saufes führen ben Titel G. und Groß= fürftin in Berbindung mit dem Brabifat »Raiferliche Hobeit«. Der Raifer von Ofterreich führt ebenfalls ben Titel eines Groffürften, nämlich von Siebenbürgen, bas 1765 von Maria Therefia zu einem Großfürstentum erhoben warb.

Großhandel, f. Sanbel. Großherr, f. Pabifcab.

Großherzog (frang. Grand-duc, engl. Grand-duke, ital. Grandúca), Rang zwischen Rönig und Bergog. Papit Bius V. erteilte 1569 bem Bergog Cofimo I. von Floreng querft biefen Titel, mit welchem 1699 bas Brabifat »Ronigliche Sobeit« verbunden ward. Rapoleon I. verlieh (1805) feinem Schwager Murat bie groß: bergogliche Burbe als Beherricher bes Großberzogtums Berg, worauf auch ber Landgraf von Seffen = Darmfladt (1806) und ber Rurfürft von Baben biefen Titel annahmen. Rach ben Bestimmungen bes Wiener Rongreffes führen gegenwärtig, außer Seffen-Darmftabt und Baben, auch bie Regenten von Sachfen-Beimar, Ded- | Spothefenbuchern verbunben. Bgl. Be-

lenburg=Schwerin, Medlenburg=Strelig und Oldenburg (letterer erft feit 1829) fo= wie, neben ihren anbern Titeln, ber Ronig von Preugen als G. vom Niederrhein und von Pofen und der Ronig ber Nieberlanbe als G. von Luxemburg biefen Titel.

Großjährigfeit, f. Alter. Großtangler, f. Rangler.

Großfreug, die höchfte Rlaffe ber Ritterorden (f. Orben).

Großmächte, Bezeichnung berjenigen europäischen Staaten, welchen in bem europäischen Staatenspftem eine enticheibenbe Stimme gufallt. In biefem Sinn war bis in bie neuefte Zeit hinein von ben fünf Grogmächten: England, Franfreid, Rugland, Ofterreich und Preugen die Rede, inbem es in Unfehung bes lettern Staats nicht an Stimmen feblte, welche Breuken nicht die Stellung einer Großmacht einräumten und nur bas Streben biefer Macht nach ber Großmachtstellung anerfannten. Geit ber Gründung bes Deut= ichen Reichs ift biefe Frage gegenstanbslos geworben. Aber ichon zuvor hatte man bas geeinigte Stalien in ben Rat ber B., in basfogen. europäifde Rongert, mit aufnehmen muffen, und ebenfo haben Spanien und die Türkei wiederholt mit Erfolg ben gleichen Unfpruch geltenb gemacht, wenn man auch im allgemeinen bie Bahl ber feche europäischen G. festhält.

Großmeifter, bei verschiedenen Orben, befonders beim Johanniterorden, ber oberfte Borftand.

Groffohandel, Großbandel; Groffift, Großbanbler.

Groffiegelbewahrer, in großen Staaten berjenige Beamte, ber mittelft Unterfiegelung mit bem Staatsfiegel und burch feine Unterschrift bie Staatsurfunben beglaubigt. In England (Lord Keeper [of the great seal]) befleibet bies Amt jugleich ber Lord-Rangler, in Frankreich (Garde-des-sceaux) ber Juftigminifter.

Grundbucher, öffentliche Bucher, in benen im Intereffe ber Rechtsficherheit bie amtliche Beschreibung ber Grundftude eines Begirts ober die Angabe ihrer Gigen= tumer und etwaigen Gigentumsbeschränfungen enthalten ift; in Breugen mit ben

- eine nerena meine ber fembe. Die Landeerraterungen tonnen nämlich ent titt tit i blætim mis laternia la referenzana tion learnice in o turu mieurtabelfre, samu The thornward the drive open ithiaku nain Littin minanen and the Strate was and the the case of the mortalist for this in in gering gebieren bie gebammen rea Ameriaaananning oor nach dem binerner in unandernen Berorbe. finemarfeite ind etten iber ben Bein ber nicherlichen Binimmig gurm an Bein unasienanis insigneren.

Ber mermanbererbe, melme irreit mire. time to the land achen portionent, perche bie Geranert frei ifent bee Nachnumenben in Begeriffet bir beit begebiichtigten Gewenne werter garthun, in ertoreerlich für bie I nornehmer bon Bribaitranfen Git midunger und Brrenannatten. Genie murtin Edunivielunternebmer imm Be meb mres Bemerbes ber Grangman ?. melde ibnen in beriggen in ibenit bie 2 norde um Grund von Chanamen bie Perfengung geminnt, ban bem Nachin berran bie rierberliche Inverigniafen. nabetandere in fittlimer arminiber und martioller hinficht, ibnent Gemervegeb minagrapette com 15. Juli 1886 - Uma um Gerrieb ber bait une Schantbeim Bart, Obie 200 Alembandelo mit Brarini und vor Spirme in die Grfanbies er errberung ber Bollerer bes verboienen Criefe, ber Genierer beer bei Ungenfahlen uner Bordarfenbeit beer Lage ben poliger mranfung ber Gemerberreiben gebracht, wert Blanen ibre Lienne anbieten.

mer mir, emen folich um bie igrlaubno um tuo renten von Framitwein ider Commus andere, Die Greifung ber Granding, Die nieber, von bem Rachmeis imis beimambenen Seburemifes abbangia mamen, ondern ie fonnen weiter beftim main, ban jum bie Friaubing jum Betrich und mottentrimiert geer jum Ausschenfen ben beim, Gier beer meern gemigen Betranten in Ormigarten imt weniger als te finne, eine n felmen Orifchafen mit iner meiern Einwebnergabt, rier veine bies burm Ortaliarut fefigefest bito bon bem Macmiene eines pornambenen Bedurmmies abnangig fein folle. Aum in bem Bemervererried eines Bfano: leibers ober Bingfaurebanolere ift nach Andre a midmigen gitens bernebern ber Robelle bem 23. Buti 1879 bie Er-... auemie errereering. Snelich ift eine folche Frianomo ind ine benjenigen notig, melver jeminomana Drudidriften ober more Emminen voor Bildmei fe auf öffentinden Boten, Gtragen, Blägen eber an indern grentlichen Orien verfaufen und berbreiten mill, nich muß ber Betreffenbe ben jur einen Mainen autenden Legitimanensteen bei fich führen.

i Gine Unterfatunt bed Gereinbebegentibe fann erreigen in Unrenting Des gemermsmagigen Carts. Eurn wer Swimmmumerriers gegenüber fetbeit Berfeiten meine weiten Berbrechen boer Beigevon wienen bie Gittlichkeit, foreie in Uniconna des Hewerbes der Erbe: fer gegennber jeinen meine megen aus Gerbrichtunge begangener Berbrechen ober Beigeben wien bas Gigentum bestraft invertion in which cann an permagen oil, morben und, mond in A nebung des Gevonn gegen ben Racbindenden That werbes ber Gerindevermieter gegenüber aben berliegen melde die Annabme ben megen Beibrigen beer Bergeben gemerternagen ban er bag Geweche im gen bas ongenunn beer gegen bie Gitt-Beiten Bentaften.

o' ger Mogelung burd bie Orte: priferanden werde oder wenn das gun policielebeboldt de unterfiegt die Unterhals Momenbeberrieb befinnene Solal megen bung bes grentlichen Beifebre innerhalb ber Dine burch Wagen aller firt, Genbein, men Americannica indicational Sie Samon Bieree und fentiae Fransport-Berrerverrenungonopeile vom 14 July mond wone bie Gerenigen Ber-Sied bat aber bier noch eine wentere ben bonen welche auf eremtlichen Straffen 1849 mit aufgenommenen Grunbrech= ten für bas beutiche Bolf, welcheauch von ben beutschen Staaten, mit Ausnahme Offerreiche, Breugens, Bayerns, Sannos vers und einiger ber fleinsten, anerkannt wurden. Gie follten ben Berfaffungen ber Einzelstaaten als Norm bienen, welche burch feine Gefetgebung eines Gingelftaats aufgehoben ober beschränft werben burfe. Die burch biefe &. gemährleifteten Rechte waren im wesentlichen folgenbe: ein allgemeines beutsches Staatsbürgerrecht, ver= bunden mit bem Recht, überall innerhalb bes Reichsgebiets fich aufzuhalten, Grundeigentum zu erwerben, Gewerbe zu betreis ben, bas Bürgerrecht zu erlangen 2c.; Ab= fchaffung ber Strafe bes bürgerlichen Tobes; Auswanderungsfreibeit und Stellung ber Ausgewanderten unter ben Schut bes Reichs; Bleichheit vor bem Gefet mit Mufhebung aller Stanbesvorrechte und Stanbesunterschiebe; gleiche Wehrpflicht für alle und gleiches Recht aller zu allen Staatsamtern; Freiheit ber Perfon unb Sicherheit vor willfürlicher Berhaftung; Abschaffung ber Leibes= und ber Tobes= ftrafen; Unverleglichfeit ber Wohnung und bes Briefgebeimmiffes; Bren-, GlaubensunbRultusfreiheit und Gelbftanbigfeit ber einzelnenReligionsgefellichaften; Bivilebe; Freiheit ber Wiffenschaft und ihrer Lebre; Unterrichtsfreiheit und allgemeine Bolfserziehung unter Aufficht und Dittwirfung bes Staats; Recht ber Bitte und Beichwerbe fowie Berfammlungsrecht; Barantie bes Gigentums und ber freien Berfügung barüber, jeboch mit Aufhebung ber Fibeifommiffe und Beidranfung ber Liegen= ichaften in Toter Sand; Befeitigung aller noch bestehenben Refte bes Feubalmefens; unabhängige und für alle Staatsangehörigen gleiche Rechtspflege und öffentliches, munbliches Berfahren babei; Schwurge= richte in Straffachen, Enticheibung burch sachkundige Richter, soweit thunlich, bei Bivilftreitigfeiten; Trennung ber Bermaltung von ber Juftig; freie Gemeindeverfaffung; Gleichberechtigung ber nichtbeutichen Stämme im Reich im Gebrauch ihrer Sprachen; wirffamer Schut für jeben beutschen Reicheburger in ber Frembe. rifa, 121,140 gkm mit 1,190,754 Ginw.

auch in die Reichsverfaffung vom 28. Märg | Diefe G. waren mit einigen Modifitas tionen auch in ben nach bem Scheitern bes beutiden Berfaffungswerts von feiten Breugens zu Erfurt vorgelegten Berfaffungsentwurf aufgenommen. Der 1851 restituierte Bundestag hob jedoch durch Befclug vom 23. Aug. 1851 bie G. förmlich auf und verfügte, baß fie allerorten, wo fie eingeführt worben, wieder außer Geltung gefett und, wo fie icon in die Lanbesgesetigebung felbft übergegangen feien, wenigftens revibiert und mit ben Bunbesgeseten in übereinstimmung gebracht wer= ben follten. übrigens waren manche Beftimmungen biefer G. fo allgemein unb fo unbestimmt gefaßt, baß biefelben faum einen praftischen Wert haben fonnten, wie 3. B. ber Gat: »Die Wiffenschaft und ihre Lebre ift freis. Dazu tommt, bag uns, foweit es nicht bereits burch bie Wefetgebung ber Gingelftaaten geschehen war, bie bermalige beutsche Reichsverfaffung und Reichsgesetzgebung faft alle wichtigern Inflitutionen von praftifchem Wert ge= bracht hat, welche vordem bie G. bes beutichen Bolts verbiegen, fo bag es in ber That burchaus ungerechtfertigt ift, wenn man (felbit noch in neuerer Zeit) bier und ba bas Berlangen nach Wiederberftellung ber beutichen G. ausgesprochen bat.

Grundruhrecht (Stranbrecht), bie Befugnis, Beftanbteile eines gescheiterten Schiffs und Wegenstände, welche von einem folden an bas Land geschwemmt worben find, fich anzueignen; ein Recht, welches gegenwärtig in allen zwilifierten Staaten beseitigt worden, und an bessen Stelle nur ber Unfpruch auf einen fogen. Berge=

Iobn (f. b.) getreten ift.

Grundfleuer, f. Steuern. Grüner Tifch, Bezeichnung für ben Kangleitisch; Anspielung auf Beamtenregiment.

Gruppe, im parlamentarifchen Leben Bezeichnung für bie Unterabteilung einer Partei, namentlich wenn biefelbe nicht als eine eigentliche Fraftion fonftituiert ift; fo 3. B. bie liberale G. Schauß = Bolf im beutschen Reichstag ober bie B. Forden= bed (f. Gezeffion).

Guatemala, Republit in Bentralame=

bianern; Sauptftabt: Buatemala mit 45,000 Ginto. Rach Auflösung ber gen= tralamerifanifden Ronfoberation (1. Febr. 1839) fonftituierte fich (B. ale felbftanbiger Freiftaat. Die Berfaffungsurfunde batiert vom 19. Oft. 1851. Siernach ift bem Brafibenten ber Republit, welcher auf vier Jahre gewählt wirb, eine nabezu bittatorifche Gewalt eingeräumt. 3hm fieht ein Staaterat gur Seite, gebilbet aus ben Ministern (Rrieg und Finangen; Mugeres; öffentliche Arbeiten; öffentlicher Unterricht; Inneres), acht von der Rammer erwählten Raten und bom Prafidenten ernannten Mitgliebern. Die Bolfevertre= tung ift bie ebenfalls auf vier Jahre ge= mablte Reprajentantenfammer von 59 Deputierten. Die Rechtspflege wird burch einen Obergerichtshof und burch Richter erfter Inftang ausgenibt. Die Gemeinben werben burch Alfalden und Kommunalrate verwaltet. Die Bablen erfolgen auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts. Direfte Steuern werben nicht erhoben. Die Saupteinnahmen werben burch Bolle und inbirefte Steuern erzielt. 1877 begifferten fich bie gesamten Staatseinnabmen auf 4,503,540 Doll., womit bie Musgaben balancierten. Die Staatsichulb belief fich Ende 1874 auf 3,877,384 Doll. Das Beer, beffen Organisation eine noch mangelhafte ift, besteht aus 3200 Dann, wozu noch etwa 13,000 Mann Miliztruppen tommen. Die Republit gerfällt in 17 Departements. Die herrichenbe Religion ift bie romifch : fatholifche; in Guatemala refibiert ein Erzbischof, welchem fünf Bischöfe in Bentralamerita untergeordnet finb. Ronfuln bes Deutichen Reiche find in Coban, Guatemala, Retalhuleu und San José be Guatemala in Funktion. Die Flagge von G. ift blau = weiß = blau, vertifal geftreift.

Gubernator (lat.), Steuermann, Bouverneur; Gubernium, Berwaltung, in Ofterreich die Provinzialzentralregierung.

Guelfen, Barteiname für bie Unbanger bes Papittume und bie Wegner bes Raiferreiche, bergeleitet von bem beutschen Für= ftengeschlecht ber Belfen (f. b.).

Guerillas (fpan., fpr. gherilljas), in

und amar 360,608 Beifen u. 830,146 In: | Spanien bie aus Landbewohnern. Sirten ac. gebilbeten bewaffneten Banben, welche in Rriegszeiten ben fleinen Rrieg (Guerillafrieg) auf eigne Fauft fübren, wie bies in ber zweiten Balfte bes beutschefrangofischen Rriege auch feitens ber Franctireurbanben geschah. Much wirb ber Ausbrud Guerillafrieg guweilen auf bas politische Parteileben übertragen und bier in angloger Bebeutung gebraucht.

Guillotine (frang., fpr. gbijo.), Falls beil, auf Antrag bes Arztes Guillotin während ber großen Revolution in Frant= reich eingeführt und nach ihm benannt.

Gulben, Gilbermunge, in Offerreich gu 100 Reufreuger = 2 Dit. (ber Papiergulben bat einen geringern Rurswert), in holland gu 100 Cent = 1,701 Det. Der frühere füddeutsche 3. = 1,714 Def. hatte 60 Rreuger.

Guften-Adolf-Stiftung, beutich-proteftant. Berein gur Unterftütung evangeli= fcher Gemeinben in fatholischen beutschen und außerbeutschen Ländern, 1832 burch ben Guperintenbenten Grogmann in Leipzig gegründet, vereinigte fich 16. Gept. 1842 mit bem 1841 von Bimmermann gu Darmftabt in Unregung gebrachten Berein, fonftituierte fich 21. und 22. Gept. 1843, erweiterte fich 1844 burch Anschluß fämtlicher preußischer Bereine und warb 1849 auch in Bayern und 1861 in Ofterreich gur Gründung von Zweigbereinen autorifiert. Bgl. Bimmermann, Der Guftav = Abolf = Berein nach feiner Gefchichte, feiner Berfaffung und feinen Berfen (1878).

Büterichlächterei, f. Dismembra= tion.

Gutsgerichtsbarfeit, f. Patrimonium. Bymnafium (griech.), in Deutschland Bezeichnung einer höbern Lebranftalt, welche für bas Universitätsstudium vor= bereitet und als Mittel bagu vornehmlich bie alten Sprachen benutt; Progym= nafium, Borbereitungeichule für bas . B.; Realgymnafium, f. v. w. Realichule. Bgl. Biefe, Das bobere Schul-wefen in Breugen (1875); Beter, Bur Reform unfrer Gomnafien (1874); Laas, Realfchule und G. (1875); E. v. Sart= mann, Bur Reform bes höhern Schulwefens (1875); Bonit, Die gegenwär- | Seft 2); Oftenborf, Unfer höheres tige Reformfrage in unferm bobern Schul- Schulweien gegenüber bem nationalen wefen (» Breufische Jahrbucher«, Bb. 35, | Intereffe (1874).

gefet, jum Schut ber perfonlichen Freibeit 1679 erlaffen. Habeas corpus (lat., »du habest ben Körper«) beißt nämlich in ber englischen Berichtssprache jebe richter= liche Berfügung, burch welche jemanb auf fürzere ober längere Zeit bie Freiheit entzogen wird, und bie S. hat bie Falle, in benen eine folde erlaffen werben barf, fowie das hierbei zu beobachtenbe Berfahren genau normiert. Schon nach ber Magna charta foll ber freie Mann nur infolge gefetlicher Aburteilung von feinesgleiden ober burch ein Landesgeset verhaftet und eingeferfert werben, und bas Barla= ment fprach es in feiner Erffarung von 1627 über die allgemeinen Freiheiten ber Engländer (Petition of rights) ausbrück: lich aus, bag fein freier Dann ohne Ungabe einer Urfache verhaftet ober gefangen gehalten werben burfe. Rarls II. Bill: fürherrschaft rief weitere Bestimmun= gen hervor, bis enblich 1679 bie zweite Magna charta ber Englander, bie berühmte S., guftanbe fam, worin bie Bebingungen, unter welchen ein Habeas corpus erlaffen werben barf, fo flar und genau festgestellt find, baß jegliche Willfür bei ber Berhaftung britischer Staatsan= gehörigen ausgeschloffen ift. Richter, Befängnisauffeber und fonftige Beamte, welche ber Afte zuwiderhandeln, werben barin mit ben nachbrudlichften Strafen bebroht, bie felbst bie Gnabe bes Ronigs nicht abwenden fann. Rur in Källen ber bringenbften Dot, wenn ber Staat in Befahr ift, fann, entfprechend bem in folden Fällen auf bem Kontinent üblichen

Belagerungszuftand, die S. eine Zeitlang

außer Geltung gefett werben, aber auch ba

nur infolge eines Barlamentsbeschluffes.

Much bleiben bie Minister fortwährenb verantwortlich; jedoch wird ihnen, wenn

habeastorbusatte, engl. Staatsgrund- | ingwijden verfügten Berhaftnahmen gewöhnlich eine Bill of indemnity gegeben, wodurch etwaige Entschädigungsforderun-

gen ausgeschloffen werben.

Dabsburg, Stammichloß bes gleich: namigen Fürftenhaufes im Ranton Margau. Der Ahnherr biefes Gefchlechts mar ber Bruber bes Bifchofs Werner von Strafburg (welch letterer 1020 bas Schlof erbaute), Namens Rabbod, Graf von Alten= berg. Der Gohn besfelben, Werner, nannte fich querft Graf von S. Rubolf IV. aus bem Saus S. erlangte 1273 bie beutiche Königewürde und legte ben Grund zu ber Blüte bes Saufes. Er erwarb 1278 Dfterreich, wozu unter feinen Rachkommen 1477 Burgund, 1516 Spanien, 1526 Böhmen und Ungarn bingufamen. Das Saus S. teilte fich 1556 in zwei Linien, von welchen die spanische 1700, die beutsche öfterreichische 1740 im Mannesstamm ausstarb, indem die Tochter Karls VI. bem Bergog Frang Stephan von Lothringen die Sand reichte und fo bie noch jett in Ofterreich herrschende Dynaftie S .= Lothringen gründete.

Bajenblodade, f. Blodabe.

haft, bie burch bie guftanbige Beborbe verfügte Freiheitsentziehung. Gine folche fommt einmal und bauptfächlich im ftraf= rechtlichen Berfahren bor, fei es, bag bie Entziehung ber Freiheit gegen einen Ber= urteilten gur Strafe verfilgt (Straf= haft, Freiheitsftrafe), fei es, baß fie während einer Untersuchung gegen ben Beichulbigten verhängt wird, um bie Er= reichung bes 3weds biefer Untersuchung ju fichern (Untersuchungshaft). Je nach ber Schwere bes Berbrechens richten fich bie verschiebenen Abftufungen ber Strafhaft. Im Strafenfpftem bes beut= ichen Reichsftrafgefetbuchs insbesonbere ift bie leichtefte Freiheitsftrafe bie einfache bie S. wieber in Rraft tritt, wegen ber | S., welche lediglich in Entziehung ber

Tag, beren Bodiftbetrag feche Bochen ift. Es ift bies bie für die fogen, Abertretungen verordnete Freiheitsftrafe. Die Untersuchungshaft ift nach ber beutschen Straf= prozegordnung (SS 112 ff.) nur bann gu= läffig, wenn gegen einen Angeschulbigten bringenbe Berbachtsgründe vorhanden find und berfelbe entweber ber Alucht verbachtig ift, ober wenn Thatfachen vorliegen, aus benen zu schließen ift, baß er Spuren ber That vernichten ober Beugen ober Mitschuldige zu einer falfchen Uns-fage ober Beugen bagu verleiten werbe, fich ber Zeugnispflicht zu entziehen. Der Fluchtverbacht bebarf aber bann feiner weitern Begründung, wenn ein Berbrechen im engern Ginn ben Begenftanb ber Un= terfuchung bilbet, wenn ber Angeschulbigte ein Seimatlofer ober Landstreicher ober nicht imftanbe ift, fich über feine Berfon auszuweifen, ober wenn berfelbe ein Muslanber ift und genügenber Zweifel besteht, baß er fich auf Labung vor Bericht fiellen und bem Urteil Folge leiften werbe. Die Berbaftung erfolgt regelmäßig nur auf richterlichen und zwar fdriftlichen Saft= befehl, in welchem ber Befdulbigte genau zu bezeichnen und die ihm zur Laft gelegte ftrafbare Sandlung fowie ber Grund ber Inhaftierung anzugeben ift. Bor-läufige Festnahme (Berwahrung, Detention) fann aber auch von ber Staatsanwaltschaft und bon ben Boligei= und Gicherheitsbeamten angeordnet werben , wenn bie Boraussetungen ber Berhaftung vorliegen und Gefahr im Bergua ichwebt. Der Festgenommene ift unverzüglich bem Umterichter bes Bezirfe, in welchem die Festnahme erfolgt ift, jugu= führen. Jeber Berhaftete muß fpateftens am Tag nach Ginlieferung in bas Be= fangnis burch einen Richter über ben Begenstand ber Beschuldigung verhört werben. Wird jemand auf frischer That betroffen ober verfolgt, fo ift, wenn er ber Klucht verbächtig ober feine Perfonlichfeit nicht fofort festzustellen ift, jebermann befugt, ihn auch ohne richterlichen Befehl porläufig festzunehmen.

Freiheit befteht, beren Minbeftbetrag ein | faumigen Schulbnergulaffigen 5. (Soulb: haft, Berfonalhaft, Contrainte par corps) ju gebenfen, burch welche ein folder gur Erfüllung einer burch Richterfpruch feft= geftellten Berbinblichfeit angehalten werben foll. Das moberne Recht beschränft jeboch biefe Urt ber S. auf ein Minimum. Das jest auf bas gange Reichsgebiet aus= gebehnte norbbeutiche Bunbesgeset vom 29. Mai 1868 insbesondere erflärt nach bem Borgang bes englischen und frango= fifchen Rechts ben Perfonalarreft für un= zuläffig insoweit, als baburch die Leiftung einer Quantitat vertretbarer Gachen ober Bertpapiere erzwungen werben foll. Da= mit ift insbesondere bie fogen. Wechsel= ftrenge befeitigt worben, b. b. bie Bech fel= haft als Grefutionsmittel gur Beitrei= bung von Wechfelfdulben. Gbenbasfelbe ift für Ofterreich burch Gefet vom 4. Mai 1868 und für Stalien burd Gefet vom 6. Dez. 1877 verfügt worben. 2118 Gicher= beitsmaßregel (Giderungsarreft) ift bagegen bie S. auch nach moderner Rechts= anschauung und Gesetgebung in burger= lichen Rechtsftreitigfeiten gulaffig, jedoch nach ber beutschen Zivilprozefordnung (§ 798) nur infofern, als biefe Dagregel ichlechterbings erforberlich ift, um bie ge= fährbete Zwangevollstredung in bas Bermogen bes Schuldners zu fichern. Mußer= bem fann bie S. auch als subsidiares Bwangsmittel gur Anwendung tommen, um ben Schuldner zu einer Banblung, Dulbung ober Unterlaffung, zu welcher er rechtsfraftig verurteilt ift, gu amingen. Enblich fann ber Schuldner auch burch S. gur Ableiftung bes ihm auferlegten Offen= barungseibs angehalten werben (beutide Bivilprozegordnung, § 794). Schlieglich ift noch barauf binguweisen, baß bie S. auch als Disziplinarftrafmittel porgutom= men pflegt.

Baftpflicht, im allgemeinen bie Ber= bindlichteit, für gewiffe Schaben und Mangel einzufteben; im engern Ginn bie Beruflichtung, ben nicht aus eignen Sandlungen ober Unterlaffungen entstanbenen Schaben zu erfeten. Diefe S. ift in vielen orläufig festzunehmen. Fällen burch ausbrückliche Gesebesvor-Reben ber bem Gebiet bes Strafprozesses ichrift begründet und geregelt. So haftet jugeborigen S. ift aber auch ber gegen einen | 3. B. bie Boftverwaltung für ben Berluft ober bie Beschädigung von Gendungen mit Wertangabe, bon eingeschriebenen Senbungen und von Baketen, nicht aber für ben Berluft gewöhnlicher Briefe; bas beutsche Sandelegesetbuch legt bem Fracht= führer bie unbeschränfte S. für ben Berluft ober bie Beschäbigung bes Frachtguts auf, soweit fie nicht burch die Beschaffen= beit besielben ober durch »höhere Gewalt« entstanden zc. Gine besondere S. aber ift burch bas beutsche Reichsgeset vom 7. Juni 1871, betreffend bie Berbindlichkeit jum Schabenersat für bie bei bem Betrieb bon Gifenbahnen, Bergwerfen, Fabrifen, Steinbrüchen und Grabereien berbeige= führten Tötungen und Rörperverlegun= gen, begründet worden. Siernach haftet, wenn bei bem Betrieb einer Gifen = babn (alfo nicht bloft bei ber Beforberung auf ber Bahn) ein Menich getotet ober förperlich verlett wirb, ber Betriebsunter= nehmer für ben baburch verurfachten Schaben. Dabei ift in Ansehung ber Gifenbahnunfälle bie Beweislaft abweis denb von ben allgemeinen Rechtsregeln bestimmt. Der Gifenbahnbetriebsunter= nehmer haftet nämlich für jenen Schaben, wofern er nicht beweift, bag ber Unfall burch höhere Gewalt ober burch eignes Berichulben bes Getöteten ober Berletten entstanben. Wer ein Bergwert, einen Steinbruch, eine Graberei ober eine Fabrit betreibt, haftet allerdings ebenfalls, wenn ein Bevollmächtigter ober ein Reprafentant ober eine gur Leitung ober Be= auffichtigung bes Betriebs ober ber Ur= beiter angenommene Person burch ein Berichulben in Ausführung ber Dienst= verrichtungen ben Tob ober bie Rörper= verletung eines Menfchen berbeigeführt bat, für ben baburch entstandenen Scha= ben. Der Beweis ber Berichulbung liegt aber bier, falls bie lettere in Abrebe geftellt wird, bem Berungludten ober feinen Sin= terbliebenen ob. Bielfach wird übrigens in biefer hinficht burch Unfallverficherun= gen Fürforge getroffen. Reuerbings ift jogar burch ben Fürften Bismard bie Errichtung einer Reichsunfallverficherungs= anfialt in Ausficht genommen (f. Ber= ficherungswefen). Bgl. Enbemann,

Berbindlichkeit zum Schabenerfat für bie bei bem Betrieb von Gifenbahnen 2c. berbeigeführten Tötungen (1874).

Balbipanner, f. Rate.

Salsgericht, ehemals Bezeichnung für ein Gericht über schwere, mit peinlicher Leibes = ober Lebensftrafe bedrohte Berbre= den; auch bochnotpeinliches B. genannt; halsgerichtsordnung, ehebem Bezeichnung eines Straffober, namentlich

ber fogen. Carolina (f. b.).

Damburg, Freie und Sanfestabt, Bun= besitaat bes Deutschen Reichs mit (1880) 454,041 meift evangel. Einwohnern. Mit ben Bororten gahlte bie Stabt 410,176 Ginw. Flächengehalt bes Staatsgebiets: 407,22 qkm ohne die Elbfläche innerhalb besselben, mit biefer 409,78 gkm, wovon 322,39 gkm bem Bollvereinsgebiet angeboren, während bas Freihafengebiet 87,39 qkm umfaßt. Die republifanische Staats= verfaffung ift burch die Berfaffungeur= funde vom 28. Sept. 1860 normiert. Sier= nach wird bie Befetgebung von bem Genat und ber Bürgerschaft ausgeübt. Erfterer besteht aus 18 Mitgliedern, von welchen 9 bie Rechts = ober bie Staatswiffenschaften ftubiert haben und wenigftens 7 bem Rauf= mannsftand angehören muffen. Die Mit= glieber bes Genats werben auf Lebenszeit burch ein besonderes Wahlfollegium gewählt, welches aus einer gleichen Angahl von Mitgliedern bes Genats und ber Bur= gerichaft zusammengesett ift. Für bie Leis tung ber Beichafte wählt ber Genat je auf ein Sahr einen erften und einen zweiten Bürgermeifter, welche im Genat ben Bor= fit führen. Die Bürgerichaft besteht aus 196 je auf feche Sabre gewählten Dit= gliebern, von welchen 88 aus allgemeinen und direften Bablen bervorgeben, wahrend 48 von und aus den größern Grund= befigern gewählt und 60 von ben Gerich= ten und Berwaltungsbehörben abgeordnet werben. Die Berwaltung wird von bem Senat ausgeübt, boch fteht ber Bürger= schaft ein Recht der Kontrolle und in Unfebung ber Finangverwaltung insbeson= bere bas Bubgetrecht zu. Die einzelnen Senatsmitglieber fungieren jugleich als Staatsbeamte, indem fie an der Spite Die S. (2. Aufl. 1876); Jacobi, Die einzelner Bermaltungszweige fieben. Sierbei werden fie von besondern Berufsbeamten und von Deputationen unterfütt, welche fich aus Mitgliebern bes Senats und ber Bürgerschaft ober fonftigen Bür= gern zusammenfegen. Gin aus ber Mitte ber Bürgerschaft gewählter Bürgeraus= fcuf ift für gewiffe minder wichtige Funttionen der Bürgerschaft und gur Bermitte= lung bes Berfehrs zwischen biefer und bem Senatbestellt. Rechtspflege. Das Dber= lanbesgericht zu B. ift ben brei Freien Städten Bremen, S. und Lübed fowie für bas olbenburgifche Umt Lübed gemeinschaft= lich. Das Landgericht für bas hamburgifche Staatsgebiet befindet fich in b. u. umfaßt bie brei Umtegerichtsbezirfe S., Bergeborf und Rigebüttel. Laut Militarfonvention vom 23. Juli 1867 ift bas Sambur= ger Truppenfontingent in ben preußischen Militarverband mit aufgenommen. Die banjeatischen Infanterieregimenter Dr. 75 und 76 gehören zum 9. Armeeforps (Beneralfommando in Altona). Rach bem Fi= nang voranschlag auf bas Jahr 1880 betrugen bie Einnahmen und Ausgaben bes Samburger Staats 31,349,289 Mf. Die Staatsfculben betrugen 106,517,060 Mf. Rach Art. 34 ber beutschen Reichsverfaf= fung ift S. mit einem Teil feines Gebiets, ebenfo wie Bremen, als Freihafen erflärt, jo lange, bis die Stadt felbit ihre Auf= nahme in ben gemeinschaftlichen Bollver= band beantragen follte. In den Bunbes-rat entfendet S. einen Bevollmächtigten, in ben beutschen Reichstag brei Abgeorb= nete. Das Bappen besteht in einer filbernen breiturmigen Burg mit einem gefchloffenen Thor in rotem Weld; ber Schild wird von zwei Lowen gehalten. Dben befindet fich ein Belm mit einem Bulft und feche Fahnen inmitten breier Pfauenfe= bern. Die Samburger Flagge zeigt bie breiturmige Burg bes Stabtwappens weiß auf rotem Felb. Bgl. » Statistisches Sand= buch für ben Samburger Staat« (1874); »Samburg, topographisch und historisch bargestellt« (1875); Lappenberg, Sam= burger Urfundenbuch (1842); Gallois, Geschichte Samburgs (1853-56, 3 Bbe.).

Dammelfprung, icherzhafte Bezeichnung für bie Zählung bes Saufes im Reichstag (f. Abstimmung).

Sandel, ber Mustaufch von Bitern jum Bwed ber Befriedigung von Bedürf= niffen. Dabei ift gunachft gwifden Belb= und Taufch bandel zu unterscheiben, je nachbem ein Gebrauche= ober Berbrauche= gegenstand gegen Gelb als das allgemeine Tauschmittel, oder gegen einen andern berartigen Gegenstand umgetauscht wird. Im engern und eigentlichen Ginn aber ift S. ber gewerbemäßig und mit Rud= ficht auf Gewinn betriebene Austaufch von Gütern gur Befriedigung von Bebürfniffen. Die Bermittelung zwischen bem Erzeuger (Produzenten) und bem Ber= braucher (Ronfumenten) ber Bare ift bie Sauptaufgabe bes Sandels. Im einzelnen wird zwifchen Großhanbel (Engroshanbel) und Rleinhandel (Detailhandel), gu welch letterm auch ber Saufier= hanbel, b. h. ber S. im Umbergieben, ge= bort, unterschieben. Weitere Unterschei= bungen find die zwischen Gingel- und Befellichaftshandel (f. Sandelsgefell= chaft), zwischen innerm S. (Binnen= handel) und auswärtigem S., welcher ben Welthanbel bilbet und in Ginfuhr-(Import=) und Ausfuhr= (Export=) Sandel gerfällt. Eranfit= ober 3mifchenban= bel bagegen ift bann vorhanden, wenn bie eingeführten Waren nicht im Inland fon= fumiert, sondern von da wieber weiter ausgeführt werben. Aftiv banbel treibt eine Nation, wenn fie felbst ihre Probutte aus = und frembe einführt, Baffivhan= bel, wenn fie bies fremben Rationen überläßt. Mit Rudficht auf ben Begenftanb des Sandels endlich werben fehr viele verschiebene Urten besfelben unterschieden (Landesprodutten=, Rolonialma= ren=, Getreibe=, Debl=, Tabat=, Droquen=, Materialwaren=, Manufattur=, Gonitt= waren-, Gelb-, Bechfel-, Staatspapier-, Buchhanbel 2c.). Han be I & brauch, faufmännisches Gewohnheitsrecht (Hanbelsufance); Sanbelspolitit, bie Grundfage, welche ber Staat gum 3wed ber Sanbelsintereffen feiner Angehörigen, namentlich bei bem Abichluß von Boll= und Sandelsverträgen mit fremben Staaten, befolgen foll, refp. befolgt; San= belstrifis, tiefeingreifenbe Storung unb Rranfheit des Sandels und des Berfehrs;

Statiftit, welcher fich auf ben Sanbels: verfehr bezieht; Sandelswiffenichaf: ten, biejenigen Biffenfcaften, beren Stubium bem Raufmann jum Betrieb feines Bewerbes nütlich und nötig ift, wie Ba= renfunde, Sandelsgeographie, Sandels-recht (f. b.), Sandelsgeschichte u. bgl.

Sandelsbilang, bas Berhaltnis gwi= ichen ber Gefamteinfuhr und ber Gefamt= ausfuhr eines Lanbes ober eines Staats.

Sandelsflotte, f. Marine.

Bandelsfreiheit (Freihanbel, engl. Freetrade, fpr. frihtrebb), ber Buftand ber Befreiung bes Sanbels von ben Schran= fen des Schutzolls, bann Bezeichnung für wirtschaftliche Freiheit, Befreiung bes Sandels und Berfehrs von ftaatlichen Beidrankungen überhaupt; Freihanbler (engl. Freetraders) find biejenigen, welche die Berwirklichung bes Freihan= belsinftems anftreben. Die freihandleri= fchen Beftrebungen beginnen mit Abam Smith (geft.1790). Freibanblerifde Printionen bes Freiherrn vom Stein vom 26. Dez. 1808 und bas preußische Wefet vom 26. Mai 1818, welches alle Beidranfungen bes innern Sanbels und Berfehrs befeitigte. Befämpft wurde ber Freihandel besonbers burch Friedrich Lift auf Grund ber Notwendigfeit bes Schutes ber nationalen Arbeit. In England warb in ben 20er Jahren eine Freihandelspar= tei gegründet, beren Programm 1826 querft Bustiffon im Parlament verfinbigte. Cobben, Bright ac. grunbeten bie Anti-Cornlaw - League. Der erfte große Erfolg ber Beftrebungen ber englischen Freihandler war bie Befeitigung ber Korngolle (1846) und ber Eromwellichen Ravigationsafte. In Frankreich verfochten ben Freihandel Bastiat, Chevalier, Garnier-Pages u. a. Gin neues handelspoli= tifches Suftem gu Gunften freihandleri= icher Reformen beginnt in Europa mit bem Abichluß bes englisch frangofischen (1861) und bes beutich-frangofischen Sanbelsvertrags (1865). In Deutschland, woselbst ein vollständig freihandlerisches Spftem nie jur Durchführung gefommen war, wenn auch die Bollgesetzgebung bem einem Mitglied bes Landgerichts als Bor-

Sanbeloftatifit, berjenige Teil ber Treibanbelspringip Rechnung getragen batte, hat fich unter ber Raibe bes Kürften Bismard neuerbings ein totaler Umschwung vollzogen, welcher in dem Zoll-tarif von 1879 auch legislativ zum Aus-deruck gekommen ist. Man hat einen häß-lichen Interessenstreit erleben müssen und bie verschiedenartigften Schutzölle ent= fteben feben. Um bie Induftriegolle gu fichern, hat man ben Agrariern Getreibegolle (f. b.) bewilligt und in Ansehung bes Zolles auf Roggen und Beigen fogar ben Betrag ber Regierungsvorlage verboppelt. Freilich laffen fich bie Wirfungen bes neuen Zolltarifs jur Zeit noch nicht vollständig überseben; aber bas läßt fich ichon jest erfennen, bag bie übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen ber Schutszöllner nicht verwirklicht werben, und baß bie Partei ber lettern, welche mit fo großem Lärm auf bem parlamentarifchen Schlacht= felb erfchien, bereits in ber Rudbilbung begriffen ift (f. Bolf). Bgl. Lehr, Schutzoll und Freihandel (1877).

Bandelsgerichte, befonbere Gerichte jur Enticheibung von Sandelsfachen. Die besondere Fachkenutnis, welche bie Enticheibung ber lettern vielfach erbeischt, verschaffte bem in Franfreich jur Ausbilbung gelangten Inftitut ber S. auch in anbern Ländern Eingang, indem man auch bort Rotabeln ber Raufmannichaft gur Enticheibung von Sanbelsfachen berief. Die beutschen Juftiggesebe haben bagegen bie Ginrichtung besonderer S. nicht beibehalten. Das beutsche Gerichts-verfassungsgeset (§§ 100 ff.) hat vielmehr nur bestimmt, bag bei ben Landgerichten für beren Begirte ober für örtlich abgegrengte Teile berfelben Rammern für Sandelsfachen gebilbet werben fon= nen , auch an Orten innerhalb bes Land= gerichtsbezirfs, an welchen bas Lanbge= richt felbst seinen Git nicht hat (f. Be= richt). Die Berhandlung bes Rechtsftreits erfolgt vor ber Sanbelstammer, wo eine folde vorhanden, wenn ber Rlager bies in ber Rlagidrift ausbrücklich beantragt bat, ober wenn ein folder Antrag vom Beflagten ausgegangen ift. Die Sanbels= fammern enticheiben in ber Befegung mit

fitenbem und zwei Sanbelsrichtern, bie auf gutachtlichen Borichlag bes gur Bertretung bes Sanbelsftands berufenen Organs aus bem Sanbelsstand berufen werben und gleiches Stimmrecht haben wie ber Richterbeamte, welcher ben Bor= fit führt. 1881 bestanben in Breugen 26 Handelstammern (Königsberg, Memel, Danzig, Elbing, Berlin, Stettin, Stralfund, Breslau, Magdeburg, Altona, Sannover, Siegen, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Effen, Hagen, Hanau, Frank-furt a. Mt., Nachen, Köln, Duiselborf, Krefeld, Glabbach, Elberfeld und Barmen); in Bayern 15 (München, Baffau, Frankenthal, Bamberg, Baireuth, Sof, Afchaffenburg, Schweinfurt, Würzburg, Ansbach, Fürth, Murnberg, Augsburg, Rempten und Memmingen); in Gadgen 6 (Dresben, Leipzig, Chemnit, Planen, Bittan und Glandau); in Burttemberg 1 in Stuttgart; in Baben 2 (Mannheim und Rarlerube); in Beffen 5 (Darmftabt, Offenbach, Giegen, Maing und Worms); in Braunschweig 1 in ber Sauptstadt; in Roburg-Gotha 1 in Roburg; in Lübed 1, jugleich für Olbenburg; in Bremen 1 für bie Stadt und 1 für Bremerhaven; in Samburg 1; in Elfaß-Lothringen 3 (Rolmar, Milhaufen und Strafburg).

Bandelsgefellichaft (Sandelsfogie= tat, Sanbelstompanie), Bereinigung mehrerer Gefellichafter (Mffo= cies, Rompagnons) jum gemeinfamen Betrieb von Sanbelsgeschäften. Rach bem beutschen Handelsgesethuch, welches jedoch burch bas Aftiengeset bes Nordbeutschen Bundes und nunmehr des Deutschen Reichs vom 11. Juni 1870 modifiziert worben ift, find folgende Unterscheibungen gu machen: 1) bie offene S., bei welcher für feinen Gefellichafter bie Beteiligung auf Bermögenseinlagen beschränft ift; 2) bie Aftiengefellichaft, bei welcher famtliche Besellschafter nur mit Ginlagen beteiligt find, ohne, wie bei ber offenen S., perfonlich zu baften; 3) bie Romman= bitgefellichaft, beren Befen barin befleht, baß bei einem unter gemeinschaft= licher Firma betriebenen Sanbelsgewerbe ein ober mehrere Gesellschafter fich nur

manbitisten), während die andern perfönlich haften (Kommanbitierte, Komplementäre). Sind jene Einlaget (Kommanbitengeld) in Aftien eingeteilt, so spricht man von einer Kommanbitgesellschaft auf Aftien (Aftienkommanbitgesellschaft). Keine eigentliche H. ist dagen die sogen. fille Gesellschaft, welche dann vorliegt, wenn sich jemand an dem Geschäft eines andern nur mit einer Bermögenseinlage gegen Anteil am Gewinn und am Berlusd beteiligt, sowie die Bereinigung mehrere zu einzelnen Handelsgeschäften auf gemeinschaftliche Rechnung.

Sandelsgefenbud, f. Sandelsrecht. Gandelsgremium, f. v. w. Sandels-

fammer. Banbelsmarine, f. Marine.

Sandelsminifterium, in größern Staaten bie oberfte Bermaltungsbehörde gur Wahrnehmung ber Intereffen bes Sanbels, an beren Spige ber Sanbels= minifter fieht. In fleinern Staaten ift biefe Thatigfeit Gache bes Ministeriums des Innern. In Preußen ift bas gesamte Gifenbahnwesen, bas Berg = und Butten= bepartement und bas Bauwesen von bem S. abgetrennt und einem befonbern » Di= nifter ber öffentlichen Arbeiten« unterftellt worden. Das bem Sandelsminister unterftellte »Minifterium für Sandel und Bewerbe« besteht nur noch aus ber frühern Sandels = und Gewerbeabteilung. Der Ministerpräsident und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Fürft Bis: mard, hat auch bas Portefenille bes Sandelsminifters mit übernommen, sum gewiffe wirtschaftliche Reformprojette Boltswirtschafterat, Unfallverficherung, Saftpflicht, Innungswesen) ohne bie etwaigen Schwierigfeiten, Reibungen und

teiligt sind, ohne, wie bei der offenen H., perfönlich zu haften; 3) die Komman bitge sellschaft, deren Wesen darin des stellschaft, des mit Bei einem unter gemeinschafte beilicher Firma betriebenen Handelsgewerbe ein ober mehrere Gesellschafter sich nur handelssecht, öffentlichem H. und Jandelsmit Bermögenseinlagen beieiligen (Komsulverecht zu unterscheiden. Das Brischen

Weiterungen mit einem vielleicht im ein-

zelnen andern Auffaffungen buldigen=

ben verantwortlichen Chef verfolgen gu

bie aus bem Sanbel, mit Ginschlug bes Wechsel=, Speditions=, Kommissions=, Gee: und Lanbfracht= und Berficherungs= geschäfts, zwischen Brivatpersonen entftebenben Rechte und Berbindlichkeiten; bas öffentliche S. ober Sandels: ftaatsrecht regelt bie Rechte und Pflich= ten bes hanbelöftanbs als folden, mab= rend bas Sandelsvölferrecht bie gur Regelung und Sicherung bes internatio= nalen Sanbelsverfehre nötigen Beftim= mungen enthält. Für die frangofische Sandelsgesetzgebung find namentlich Lud= wigs XIV. »Ordonnances pour le commerce« (1673) und »Ordonnances de la marine« (1681) von Bebeutung, bie bem »Code de commerce« Napoleons I. ju Grunde liegen. Letterer hat auch ber belgischen, italienischen, nieberlanbischen, portugiefischen, ruffischen und fpanischen Sanbelegefetgebung zum Mufter gebient. In Deutschland bejaß geraume Beit nur Breufen in bem allgemeinen Lanbrecht« (Teil II, Tit. 18, Abichn. 7-14) eine ein= beitliche legislative Darftellung bes San= belsrechts, bis ber Deutsche Bund gur Schöpfung eines allgemeinen beutschen Sandelsrechts (auch für Ofterreich) bie Initiative ergriff. Gine Ronfereng, welche 15. Jan. 1857 in Rurnberg gujammen= trat, legte einen preußischen Gesegentwurf ju Grunde und beendigte 2. Juli 1857 bie erfte Lefung eines beutschen Sanbelsgefet: buchs, welches nach mehrfachen Berande= rungen (zweite Lefung bis 3. Marg 1858, britte Lefung bis 12. Marg 1861) feine endgultige Faffung erhielt. Das Geehanbelsrecht war ingwischen von einer besonbern Konferenz in Samburg (26. April 1858 bis 22. Aug. 1860) bearbeitet worden. Die einzelnen Bunbesftaaten publigierten bas Sandelsgesetbuch fobann ber Reihe nach als Wefet für ihr jeweiliges Staats= gebiet, und jest ift basselbe für bas Deutsche Reich, ebenso wie bie beutsche Bechfelordnung, jum Reichsgeset erhoben. Staaten, wie England, welche fein Sanbelsgefetbuch befiten, muffen fich mit ein= gelnen ftatutarifden Bestimmungen und mit bem Gewohnbeiterecht bebelfen. Bal.

vathandelsrecht gibt die Normen für Goldschmidt (2. Aufl. 1874) und Endebie aus dem Handel, mit Einschliß des Wechsels- "Speditions-, Kommissions-Gee- und Landracht- und Bersicherungsgeschäfts, zwischen Brivatpersonen entin "Meyers Fachlerika"; Goldschmidts stebenden Rechte und Berbindlickeiten; "Zeitschrift für das gesamte H.« (1888) ff.).

Sandelbregister, öffentliche und jedermann zugängliche Bücher, welche über die den Einzelfaufmann und die Handelbgeseilschaften (j. d.) betreffenden Borgänge bei dem zuständigen Gericht gesührt, und beren Einträge (über Sig, Bezeichnung, Inhaber, Entstehung, Beränderung und Erlöschen einer Firma und beren Broturisten und über die Grundbestimmungen einer Aftien- oder sonstigen Handelbgesellschaft) in öffentlichen Blättern bekannt gegeben werden. Bgl. Deutsches Handelbegeschuch, Art. 12—14.

Sandelstag, deutscher, Bereinigung bentscher Handelstammern und kausmännischer Korporationen zur Förberung der gemeinsamen Interessen des Handels und der Industrie; erster H. 1861 in München. Organe: Plenarversammlung, bleibender Ausschuss und Präsischum; Zeitschrift: "Deutsches Handelsblatt«. Die letzten handelstage haben 1878 und 1880 in Berlin stattgesunden. Der Posten des Generalsekreitärs wurde eine Zeitsang von Alexander Weiger, dann von H., Rentsch bestleider. Gegenwärtig ist der Konsul Annece Generalssekreits des deutschen Gandelstags.

Sandels: und Bewerbetammern, Organe jur Bertretung faufmannifcher und gewerblicher Intereffen eines beftimm= ten Begirfs. Die Berfaffung und Bermal: tung folder Rorperschaften, wie fie fich faft in allen beutschen Staaten finben, ift in ben einzelnen Staaten eine febr verschiedene. Ihre einheitliche Gestaltung burch bie Reichsgesetzung wird von bem deutschen Sandelstag, bem Bentralorgan ber meiften S., angestrebt. In Breugen ift biese Materie burch Berordnung bom 10. Febr. 1848, revibiert 24. Febr. 1870, normiert. Reuerdings ift wieberholt ber Wunich laut geworben, befondere Gewerbefammern zur fpeziellen Bertretung ber Intereffen bes Rleingewer= bes einzurichten; boch mare ein berartiges bie Sanbbiider bes Sanbelerechts von Borgeben unnötig, wenn nur die S. bem

Rleingewerbe bie nötige Berudfichtigung | ben als bie Berfuche, bie alten abgeftor gu teil werben ließen. Die beutsche Juftig= organisation bat ben Ramen » Sanbelsfam= mern« übrigens auch jur Bezeichnung ber Rammern für Sandelsfachen aboptiert, welche bei ben Landgerichten eingerichtet werden fonnen (f. Sanbelsgerichte).

Bandelsvertrage, f. Sanbel. gen, welche Robprodutte entweber gum Berfauf ober um Lohn jum Gebrauch für ben Konfumenten verarbeiten. Befonbers schwierig ift babei bie Abgrenzung bes Handwerks gegenüber ber Kabrik (f. b.) ober bie Feststellung bes Begriffs ber Groß= industrie und bes Rleingewerbes. Diefe Abgrengung wird aber um fo fcwieriger, je größer auf bem betreffenben Gebiet und in ber fraglichen Begend bie Arbeitsteilung ift. Die mobernen Bertehrsverhaltniffe, bas Mafchinenwesen und bie größere Ausnubung elementarer Kräfte haben nicht wenig bagu beigetragen, bie frühern Berbaltniffe zu verschieben und umzugeftal= ten. Ebenbarum ift es aber ficherlich ein verfehrtes Beginnen, wenn man bem Sandwert baburch aufhelfen will, bag man auf bie alten Formen ber abgelebten Bunfte gurudgreift und, wie bies vielfach von Handwerfern (fogen. Bunftlern) ans gestrebt wirb, burch bie Ginführung von Zwangsinnungen bem S. aufhelfen will. Biel richtiger ift es, bem Sandwert diejenige Thatigfeit zuzuweisen, wo es vor= jugoweise auf individuelle Beschicklichkeit anfommt, mabrend ber Fabrifbetrieb basjenige Gebiet beberrichen foll, auf welchem mehr bas ichablonenmäßige Arbeiten unb ber Erfat ber menichlichen burch elemen: tare und mechanische Rrafte geboten ift. Dabei ift es aber von besonderer Wichtig= feit, daß ber Gedanke mehr und mehr Raum und praftische Berwirklichung gewinnt, bag bas Sandwert thunlichft gum Runftgewerbe erhoben werben muffe. Benoffenfchaftliche Bereinigungen, Gewerbevereine, Ausstellungen, namentlich Lehr= lingsausstellungen, und vor allen Dingen das gewerbliche Schulwefen, Lehrwerfftatten, Fachschulen und gewerbliche Fortbilbungsichulen find ce insbefonbere, welche hier von viel größerer Wirfung fein wer- bas Streben nach Bieberherftellung feine

benen Zwangsinnungen wieberum fün lich ju beleben (f. Gewerbegefenge bung). Auf ber anbern Geite bat ma ben Berfuch gemacht, biejenigen Glement welche ber freien Entwidelung bes Sant werks feindlich gefinnt find und eine Wieberherstellung unpraftischer Bunftein Dandwerter, Bezeichnung für biejeni- richtungen bas Wort reben, zu einer foge Sandwerterpartei gufammenguja fen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg Much hat man fogen. Sandwerferton greffe und Sandwerfertage in Gjen gefett, welche aber, wie namentlich bi fogen. Berliner Sandwerfertag im Ofte ber 1880, ein entschiedenes Fiasto gemach haben.

> Dannover, bis 1866 felbitanbiges beut fches Ronigreich, feitbem preufifche Bro ving; 38,285 qkm, 1864: 1,924,172, 1880 2,115,745 Ginte.; Sauptftabt: Sanne ver mit 122,860 Ginw. Die Ginteilun in bie 6 Landbrofteien: 5. mit 7, Silbeshein mit 7, Luneburg mit 7, Stabe mit & Osnabriid mit 5 und Aurich mit 3 Rrei fen ift beibehalten, die Rreife find erft nad 1866 gebilbet worben. Die Sauptstadt i freiserimiert. Der lette Ronig, Georg von S., wurde 1866 von Breufen beboffe biert, nachbem S. 14. Juni 1866 in be Bunbesversammlung für ben öfterreichi ichen Untrag auf Mobilmachung geger Breugen gestimmt hatte. Dies batte ein Commation Breugens gur Folge, welch bon S. ablebnend beantwortet warb, baß Breugen eine Rriegeerflarung folger ließ. Rachbem die hannöversche Urme bei Langensalza 29. Juni 1866 fapitulier hatte und bas gange Gebiet Sannover bon ben Preugen erobert und befett wor ben war, erfolgte beffen Ginverleibung ir ben preußischen Staat burch Gefet von 20. Sept. 1866. Mit Georg V. wurd aber feitens ber preugischen Rrone ein vom Landtag (1. Febr. 1868) angenom mener Bertrag vom 29. Gept. 1867 abge ichloffen, wonach berfelbe eine Entichab gung von 48 Mill. Dif. erhalten, aud im Befit eines nach England gebrachter Betrags von 12 Mill. Dit. verbleiben follte Da jedoch feitens bes bepoffebierten Königs

Monarchie nicht aufgegeben und die von ihm angeworbene Truppe (Belfen= legion) nicht entlaffen wurde, fo warb bie Ausführung jenes Bertrags preußi= scherseits suspendiert und jene Gumme (Belfenfonds) mit Beichlag belegt. Das bezeichnete Bermögen wird feitbem burch eine besondere Kommission in San= nover verwaltet, indem bie Binfen besfelben besonders gur Befampfung welfischer Umtriebe verwendet werden follen (val. Reptilienfonds). Bgl. Schaumann, Sandbuch der Geschichte ber Lande S. und Braunfdweig (1864); Oppermann, Bur Geschichte bes Ronigreichs S. von 1832-66 (2. Mufl. 1868); Ebhardt, Die Staatsverfaffung bes Königreichs S.

(1860).

Sanfa (Sanfe), urfprünglich f. v. w. Bund, Bilbe; bann Bezeichnung bes beutfchen Städtebunds, welcher über 90 Gee= und Binnenftabte von Reval bis Amfter= bam umfaßte und vom 13. bis ins 17. Jahrh. bestand. Gine eigentliche Bundesverfaffung gab es nicht, boch wurden brei, fpater vier Gruppen (»Quartiere«) unterichieben: Lubed mit ben wendischen, Roln mit ben weftfälischen, Braunschweig mit ben nieberfächsischen und Danzig mit ben preußisch-livlandifden Stabten. Borort ber S. war Lübed, woselbst bie Sanfe= tage abgehalten wurden. Ginft von ber größten Bedeutung, fant ber Bund, melder Danemarf und Norwegen befriegt und bie Entwidelung bes beutschen Sanbels ungemein gefördert hatte, mehr und mehr, je größer die Macht und ber Ginfluß ber beutschen Lanbesfürsten wurden. Dazu tamen innere Berwürfniffe, und fo gehorten icon vor dem Dreißigjährigen Rrieg, welcher auch für die S. verderbenbringend war, bem Sanfebund nur noch 14 stimmberechtigte Städte an, nämlich: Lübed, Bismar, Rostod, Stralsund, Greisswald, Stettin, Danzig, Magde-burg, Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg, Samburg, Bremen und Roln. Liibed , Bremen und hamburg ichloffen aber 1630 ein engeres Bilindnis, und biefe brei Städte haben benn auch bisauf die Wegen= wart mit ber Berfaffung freier Stabte

Much weifen noch jett manche gemeinsame Institutionen, wie 3. B. ein gemeinsames banfeatifches Dberlandesgericht, zwei hanseatische Infanterieregimenter, auf bie Busammengehörigfeit jener Stabte bin. Bgl. Bartholb, Geschichte ber beutfchen S. (1862).

Barbesvögte, in Danemart Bermal= tungsbeamte, welche über die jogen. Ser= reder oder Sarden, Unterabteilungen ber Umter, gefett find. Gie fteben unter ben Amtmännern, welch lettere wieberum ben Stiftsamtmännern unterge-

ordnet find.

Bajardipiel, f. Glüdsfpiel.

hauer, f. Seuer.

hauptmann, Offiziersgrab zwifden Stabs = und Subalternoffizier, bei ber Ravallerie Mittmeifter«, in ber Marine »Rapitanleutnant«.

hauptberhandlung f. Strafprozef. Bausarrett (Stubenarreft), f.

Mrreft.

Dausfriede, ber befondere Rechtsichut, welchen die Behaufung eines jeden Burgers genießt; Sausfriedensbruch, bie vorfätliche und wiberrechtliche Sterung biefes Sausfriedens burch eigenmächtiges Eindringen ober Berweilen in ber 2006= nung eines andern. Das deutsche Reichsftrafgesetbuch (§§ 123 f.) macht in Anfebung biefes Delifts folgende Untericheidung: 1) Ginfacher Sausfriebensbruch ift bas miberrechtliche Ginbringen in die Wohnung, die Befchaftsräume ober bas befriebete Befittum eines anbern ober in abgeschloffene Raume, welche zum öffentlichen Dienft bestimmt find, fowie bas unbefugte Berweilen in folden, nachdem eine Aufforderung gum Weggeben feitens bes Berechtigten erfolgt ift. Dies Bergeben wird mit Gefängnis von einem Tag bis zu brei Monaten ober mit Gelbstrafe bis zu 300 Dtt. beftraft. Gin befonderer Erichwerungsgrund ift es aber, wenn die Sandlung von mehreren gemeinschaftlich, ober wenn fie von einer mit Waffen verfebenen Berfon begangen wurde. In biefen beiben Fallen tritt Ge= fängnisstrafe von einer Woche bis zu ei= ben Ramen Sanfeftabte beibehalten. nem Jahr ein; auch wird ber SausfrieAmts wegen verfolgt, während außerbem bie Berfolgung nur auf Antrag eintritt. - 2) Qualifizierter Sausfrie= bensbruch liegt bann vor, wenn fich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrot= tet und in ber Absidit, Gewaltthätigfeiten gegen Berfonen ober Gachen mit ver= einten Rraften zu begeben, in die Bob= nung, in bie Beschäftsräume ober in bas befriebete Befittum eines andern ober in abgeschloffene Raume, welche jum öffentlichen Dienft bestimmt find, wiber= rechtlich einbringt. Jeber Teilnehmer wird alsbann mit Gefängnis von einem Do= nat bis zu zwei Jahren bestraft. Wurbe ein Sausfriedensbruch von einem Beam= ten in Augubung ober in Beranlaffung ber Ausübung feines Amtes begangen, fo wird bies als besonderes Umtsverbre= den (f. b.) betrachtet und mit Befängnis von einem Tag bis zu einem Jahr ober mit Gelbitrafe bis zu 900 Dit. geahn= bet (beutsches Strafgesethuch, § 342). übrigens find, um berartigen Willfürlichfeiten vorzubeugen, von ber Befetgebung bie Borausfegungen feft beftimmt, unter welchen eine Saussuchung feitens ber Behörbe ftattfinden barf.

Bausgefete (Sausvertrage), Dor= men, welche feit bem Beginn bes 14. Sahrh, bon ben einzelnen Kamilien bes hohen Abels vermöge ber ihnen gufteben= ben Autonomie (f. d.) befonbers über bie Erbfolge (Brimogenituren, Genio= rate, Majorate, Ausschließung ber Toch-ter), die Che (Berbot nicht ftanbesgemager Beiraten), bie Unveräußerlichfeit ber Güter ac. festgesett find. Bon feiten derbeutschen Raifer bis auf Frang I. herab ward bem Reichsabel bie Befugnis gur Aufrichtung folder Berträge ausbrücklich querfannt. Da aber diefelben bem neuern Staatsrecht wiberfprechen, infofern bies bem einzelnen nicht bie Macht einräumen tann, willfürlich Berfügungen zu treffen, welche in bas Staatsleben tief eingreifen, jo find fie entweber, wie in Franfreich, gar nicht mehr gestattet, ober von ber Benehmigung bes Staats abbangig gemacht. Die Familienverträge ber beutschen re-

bensbruch unter folden Umftanben von | Staatsverfaffungen aufgenommen. Bgl. Schlund, Die Gultigfeit ber S. bes boben beutschen Abels (1842); Gerber, Das Sausgeset ber Grafen und Berren v. Giech (1858); Berm. Schulge, Die 5. ber regierenben beutschen Fürstenbaus fer (1862-79, 3b. 1 u. 2).

Saushaltsetat, f. Etat. Saufierhandel, Rleinhandel, welcher bon manbernben Sanbelsleuten (Sau= fierern) burch Angebot und Abfat ber Waren in den Häusern der Ronsumenten betrieben wird; unterliegt nach ber beutichen Gewerbeordnung (SS 55 ff.) ben Beschränfungen, welche für ben Gewerbebetrieb im Umbergieben überhaupt gelten

(f. Gewerbegefetgebung). Sausmacht, f. Erblande. Sausminifterium, f. Minifter. hausfuchung, f. Durchfuchung. Haute-finance(frang., fpr.oht-finangfi), hobe Finanzwelt, Geldariftofratie, Geldmacht.

Haute volée (frang., fpr. oht wolch, »hober Flug«), die vornehme Gefellichaft. Bavarie (Bavarei, Saverei, frang. Avarie, engl. Average, ital., fpan. unb portug. Avaria), bie während einer See-reise Schiff und Labung betreffenben Untoften. Gind folde lediglich burch einen Un = und Rufall verurfacht, fo liegt eine partifulare ober befondere S. (avarie particulière, particular average) vor, welche regelmäßig von bem hierdurch betroffenen Gigentumer bes Schiffs ober ber Labung zu tragen ift. Hanbelt es fich bagegen um Schaben und Roften, welche auf ber Seefahrt im allgemeinen Intereffe abfichtlich verurfacht wurden, fo fpricht man von gemeinschaftlicher S. (avarie commune), bei welch letterer wieberum zwischen fleiner und großer S. unterschieben wird. Alle fleine ober or= binare S. (avarie ordinaire, petty average) werden nämlich die Untoften bezeichnet, welche regelmäßig burch eine Geereife an und für fich verurfacht merben, wie Lotfen=, Safen=, Leuchtfeuergelb u. bgl. Die eigentliche S., welche bie große ober ertraordinare S. (avarie grosse, general average) genannt wirb, gierenden Fürstenbäufer find meift in die iett bagegen einen absichtlich berbeigeführten Berluft voraus, welcher durch bas ge- | meinfame Intereffe geboten war und eben= beshalb auch von ben Intereffenten gemeinfam getragen werben muß, wie dies icon im Altertum bei bem fogen. Gee= wurf, wenn gur Erleichterung bes bebrangten Schiffs Baren über Bord geworfen werben, ber Fall war. Die privat= rechtlichen Grundfage über S. gehören dem Sanbelerecht anund find 3. B. für Deutsch= land burch bas Sanbelsgefetbuch (Art. 702 bis 735) feftgeftellt. Der Rachweis einer großen S. ift von bem Schiffer burch bie fogen. Berklarung zu bewirken, b. h. burch eine auf Grund bes Schiffsjournals im Bestimmungshafen ober im Rothafen eiblich zu erftattenbe Ausfage bes Schiffers und burch zeugeneidliche Bernehmung ber Mannschaft. Die Berechnung bes Scha= bens und ber Erfatbetrage beift Dis= pache. Gie wird burch ftanbige ober für ben gegebenen Fall befonbers bestellte Dis= pacheure »aufgemacht«. Für bas Deut= fche Reich find die Reichstonfuln zur Aufnahme ber Berklarung und jur Aufma= dung ber Dispache befugt. Bgl. v. Ral= tenborn, Geerecht, Bb. 2 (1851).

Sabariefommiffionen, in ber beutichen Kriegsmarine Organe ber Ubmiralität und zwar Untersuchungstommiffionen mit ber Bestimmung, bie Ursachen ber Unfalle, von welchen in Dienst geftellte Kriegsichiffe, refp. Fahrzeuge in Geftalt von Kollisionen, Auflaufen, Brand, Lectage sowie Beschäbigungen und Berluften größern Umfangs betroffen werben, festaustellen und bie an bem betreffenben Unfall Schuldigen, refp. ben Grad ber ben Rommanbanten ober fonftige Berfonen ber Schiffsbefatung treffenben Berichulbung ju ermitteln. Das ichriftliche Butachten ber Savariefommiffion gelangt nebft ben geführten Untersuchungsaften an den Stationschef, um mit beffen mo= tiviertem Gutachten der Momiralität porgelegt zu werben, von welcher weitere Bestimmungen wegen ber Schulb=, refp. Erfatfrage getroffen und in ben bagu geeigneten Fällen bie Einleitung bes friegsgerichtlichen, resp. Desektsversahrens veranlagt wirb.

Sandwichinfeln im Stillen Dzean, fo benannt nach ber größten Infel; 17,008 akm mit 57,985 Einw., darunter 5916 Chinesen und 4561 Weiße. Hauptstadt: Honolulu mit (1878) 14,114 Einw. Die Berfaffung bes Landes ift biejenige einer fonftitutionellen Monarchie, begründet burch die 20. Aug. 1864 vom König Ramebameba proflamierte Berfaffung. Die Bolfsvertretung besteht aus einem House of nobles (herrenhaus) mit 20 auf Lebengzeit ernannten Mitgliebern und einem Abgeordnetenhaus von 24-42 je auf zwei Jahre gewählten Deputierten. Die Staats= einnahmen beliefen sich in ber Zeit vom 1. April 1876 bis 31. März 1878 auf 1,151,713, die Ausgaben auf 1,110,472 Doll. Die Staatsschuld betrug 31. Marg 1878: 444,800 Doll. Das ftebenbe Seer gablt nur 75 Mann, wozu jedoch noch 400 Mann Freiwillige fommen. In Sonolulu ift ein beutsches Ronfulat errichtet.

Santi (Saiti, »Bergland«; San Do= mingo), Infel ber Großen Untillen, 77,255 qkm mit ca. 850,000 Einw. S., 6. Dez. 1492 von Columbus entbedt, war ber Ort ber erften fpanischen Riederlas= fung in Amerifa. Der westliche Teil ber Infel ward 1697 an Frankreich abgetreten, fagte fich jeboch 1801 von Franfreich los, und es entftanb bort ein felbständiger Regerstaat unter Touffaint l'Duverture, beffen Rachfolger Deffalines 1804 als Jafob I. bie Raiferwiirbe annahm; boch murbe die monardifde Staatsform balb wieder durch eine republifanische erfett. Der öftliche (fpanische) Teil ber Infel wurde 1795 ebenfalls an Franfreich abgetreten, bann 1808 wieber mit Spanien vereinigt, schloß sich aber 1822 an bie westliche Republik an, so daß die Insel einen gemeinsamen Freiftaat bilbete. Doch machte fich ber öftliche Teil 1843 als Republit Santo Domingo wiederum felb= ftändig. Der westliche Teil ward 1848 unter Soulouque (Fauftin I.) wieber in ein fogen. Raiferreich umgewandelt, bis bann 1859 wieberum die Republit proffamiert warb. Go bestehen jest auf ber iegsgerichtlichen, resp. Desettsversahrens Jusel Republiken, nämlich 1) die ranlast wird. **Dawaii, K**önigreich, die Inselgruppe der Einw. , davon <sup>9</sup>/<sub>10</sub> Reger, <sup>1</sup>/<sub>10</sub> zumeist Brince mit ca. 27,000 Ginm. Die Umgangsfprache ift bie frangofifche; bie Staats= religion ift bem Ramen nach bie fatho= lifche. Rach ber Berfaffungeurfunde vom 14. Juni 1867 fieht ein auf vier Jahre ge= wählter Prafibent an ber Spite bes Staats= wefens, welchem vier verantwortliche Di= nifter (Außeres, Finangen und Sandel; Juftig und Rultus; Krieg und Marine; Juneres) jur Geite fteben. Die Befetsgebung ift Gache bes Genats und ber 216= geordnetenfammer. Abgefeben von Friebens= und Polizeigerichten in ben Bemeinben, befteben 7 Begirts = und 6 San= belsgerichte sowie ein Kaffationstribunal in Bort au Prince. Das heer ift 6828 Mann flart. Die Finangen, welche fich neuerdings etwas gebeffert haben, wiesen nach bem Budget pro 1877: 4,023,687 Doll. Ginnahme und 4,194,988 Doll. Musgabe aus. Bum Bwed ber innern Berwaltung gerfallt bie Republit in 5 Departements mit 23 Rreifen und 67 Rantonen. 2) Die Republit Gan Do: mingo (Ganto Domingo, Republica Dominica, Dominitanifche Republif) bat ein Gebiet von 53,344 qkm mit 300,000 Ginm., meift Mulatten. Die Sauptstadt ift Canto Domingo mit ca. 16,000 Ginm. Die Lanbessprache ift bie fpanifche; als Staatereligion gilt bie römisch= fatholische. Rach ber Berfaf-fungsrevifion von 1879 foll ber Prafibent ber Republit von einem Bahlfollegium auf fechs Jahre gewählt werben. Die gefetgebenbe Gewalt ift einem vom Bolf erwählten Genat übertragen. Nach wieberholten innern Parteifampfen ift bas Land aber bis jest noch nicht zur völligen Rube gefommen. Bum Zwed ber innern Berwaltung ift bie Republit in 5 Provingen (Santo Domingo, Santiago, La Bega, Azua und Samana) und 2 Seebezirte (Borto Blata und Samana), 19 Gemeinden und 22 Kantone ober Mili= tarpoften eingeteilt. Die Staatseinnahmen find gleich ben Ausgaben für bas Jahr 1881 auf 1.200,000 Doll. veran= ichlagt. Deutsche Konfulate find auf ber Insel S. in Bort au Brince, Mur Capes, gebens bem Thater ober Teilnehmer wif-Cap haitien, Bort be Pair, Gonaives, fentlich Beiftand leiftet, um benfelben ber

Mulatten. Die Sauptflabt ift Bort au | Jacmel, Buerto Blata und Canto Domingo eingerichtet.

Bagardipiel, f. Glüdsfpiel.

Bebammenordnung, Gefet, burch welches die Birtfamteit und Befugnis ber Bebammen von Staats wegen geordnet ift. Für bie Musbilbung ber Bebammen ift ebenfalls burch ftaatliche Sebammen= fdulen geforgt. Die Bewerbefreiheit er= ftredt fich auf ben Beruf ber Bebammen nicht, dieselben bedürfen vielmehr eines Brufungezeugniffes ber nach ben Lanbesgefeten guftanbigen Beborbe. Bgl. Deutiche Gewerbeordnung, § 30; Bachs, Die Organisation bes preußischen Gebammenunterrichts (1874).

Beer (Armee), bie gefamte Lanbfriegs= macht eines Staats. Für bas Deutiche Reich ift die Organisation besselben burch bas Reichsmilitärgeset vom 2. Mai 1874 (Reichsgesetzblatt, S. 45 ff.) und bas Reichsgesetz vom 6. Mai 1880 (Militär= gefetmovelle), betreffend Ergangungen und Unberungen bes Reichsmilitärgefetes (Reichsgesethblatt, S. 103 ff.), geregelt. Muf Grund biefer gesetlichen Beftim= mungen ift die beutsche Beerordnung

vom 28. Gept. 1875 erlaffen und ergangt

worden, beren ersten Teil die Refrutie=

rungsorbnung bilbet, während ber zweite bie Landwehrordnung enthalt.

Geeresfolge, f. Landfolge. Gegemonie (griech.), Führerschaft, na-mentlich biejenige eines Staats über eine Staatengruppe. Go ftritten fich im Alter= tum Sparta und Athen über bie S. in Griechenland. Much auf moberne Berbaltniffe ift ber Ausbrud angewendet worden, und man hat namentlich von bem Streben Ofterreichs einerseits und Breugens anderfeits nach ber .5. in Deutsch= land oft gesprochen.

Behlerei, bie bes eignen Borteile megen zu foulben gebrachte wiffentliche Begunftigung von Berbrechen , welche gegen bas Bermögen gerichtet find, namentlich von Entwendungen. Das beutsche Reichs= ftrafgesetbuch (§ 257) bezeichnet nämlich bie Sanblungsweise besjenigen, ber nach Begehung eines Berbrechens ober BerBestrafung zu entziehen ober um ihm die | Staats: ober Gemeindeangeboriakeit von Borteile des Berbrechens ober Bergebens ju fichern, als Begunftigung. Gefchieht bies nun von bem Begunftiger um feines eignen Borteils willen, fo wird berfelbe als hehler bestraft und zwar, wenn ber Begunftigte einen einfachen Diebstahl ober eine Unterschlagung begangen, mit Befangnis bis zu funf Sabren und, wenn iener einen ichweren Diebstabl ober einen Raub begangen hatte, mit Zuchthaus bis gu fünf Jahren ober, wenn milbernbe Umftande borhanden, mit Befängnis nicht unter brei Monaten. Unter allen Um= ftanben aber, auch wenn die Merkmale ber Begunftigung nicht vorliegen, wird es als S. mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft, wenn jemand feines Bor= teils wegen Sachen, von benen er weiß ober ben Umftanben nach annehmen muß, baß fie mittelft einer ftrafbaren Sanblung erlangt find, verheimlicht, anfauft, jum Pfand nimmt ober fonft an fich bringt ober zu beren Abfat bei anbern mitwirft (fogen. Partiererei). Befonbers ftrenge Strafen treten ein bei ber gewerbs = ober gewohnheitemäßig betriebenen und bei ber im wiederholten Rudfall begangenen S. Bgl. Deutsches Strafgesetbuch, SS 258

Beilige Alliang, f. Alliang. Deiliges römifches Reich Deutscher Ration, Begeichnung bes frühern Deutfchen Reiche (962-1806), welche fich bar= aus erflart, bag man basfelbe als eine Fortsetzung ber romischen Weltmonardie auffaßte, während ein driftlicher Monarch an der Spite ftand und die beutiche Ra= tion die herrschende fein follte.

Beimat, gunachft Bezeichnung für ben Geburtsort einer Perfon, bann fur ben Gemeinbeverband, aber auch für bas Land und für ben Staat, welchem fie angehört.

Beimatidein, f. Beimatorecht. Deimatshafen, f. Schifferegifter. Deimatbrecht (Inbigenat, Staats= angehörigfeit), bie Gumme berjeni= gen Rechte, welche bem Angehörigen eines bestimmten Staats, bem Ginbeimifchen ober Inländer, im Gegensat ju bem Fremben ober Ausländer guftehen. Die Urfunde, welche gur Beicheinigung ber von brei, in ber Argentinischen Republit

ber zuständigen Beborbe ausgestellt wird. beigt Beimatidein. In bem S. felbit find namentlich folgenbe Gingelbefugniffe enthalten: Das Recht, innerhalb bes Staatsgebiets feinen ftanbigen Aufent= halt und Wohnsit zu nehmen, burch Beirat eine Familie zu begründen, bas Orts = ober Gemeinbebürgerrecht in einer Gemeinde zu erwerben, ein Gewerbe zu . betreiben und fich anfaffig zu machen. Gine Ausweisung (f. b.), welche unter Umftanben bem Fremben gegenüber qu= laffig, ift bem Inlanber gegenüber unstatthaft; ebensowenig barf eine Auslieferung (f. b.) besfelben an eine auswärtige Regierung, felbit nicht wegen eines gegen eine folche ober wegen eines im Ausland verübten Berbrechens, ftattfinben. Das S. ift ferner bie Borbebingung für bie Erlangung bes Staatsburgerrechts unb bie barin enthaltenen aftiven und paffiven Wahlrechte. Endlich gehört bagu bas jogen. S. im engern Ginn ober bas Recht des Unterftütungswohnfiges, b. h. das Recht auf öffentliche Unterftugung im Fall ber Berarmung, welches jett für ben größten Teil von Deutschland burch bas Bundesgesets vom 6. Juni 1870 normiert ift (f. Unterftütungswohnfit).

Das B. wird regelmäßig burch Ab= fammung von Eltern erworben, welche jur Beit ber Geburt Ungeborige bes betreffenben Staats waren, gleichviel ob biefelbe im Inland ober im Mustand er= folgte; fo nach beutschem und frangofi= ichem Spitem, während nach englischem Recht auch für die Rinder fremder Eltern burch die Geburt innerhalb bes englischen Gebiets bas Recht ber englischen Unter= thanen begründet wird. Außerdem wird bas S. noch burch Aufnahme ober Ra= turalisation erworben, welch lettere in England bis in bie neuere Beit nur burch Barlamentsafte erfolgen fonnte. In ben meiften Staaten wird biefe Raturalifation aber nur nach längerm Aufent= halt im Inland erteilt; fo besteht in Belgien, England, Rorbamerifa und Rugland eine folde Rieberlaffungsfrift von fünf, in Franfreich, Griechenland und Schweben

rend in Bortugal ein einjähriger Aufentbalt genügt. In Italien, in Ofterreich, in ber Coweig und ebenfo in Deutschland ift eine folde Frift nicht vorgeschrieben. Das 5. wird verloren burch Auswanderung, Eintritt in auswärtigen Staats= ober Militärbienft und burch Berbeiratung einer Inlanderin mit einem Auslander. · Sind mehrere Staaten zu einem gemein= famen Staatswefen, einem fogen. Bunbesstaat, vereinigt, so findet sich neben bem S. ber einzelnen Staaten (Staats= angehörigfeit) noch ein gemeinsames 5. ober Bunbesinbigenat (Bunbesan= gehörigfeit). Gin foldes befieht namentlich für bie Angehörigen bes neuen Deutschen Reichs, welche im Berhaltnis gu einander als Inlander ericheinen, während zur Zeit bes frühern Deutschen Bundes bie Angehörigen ber verschiebenen beutiden Staaten im Berbaltnis gu einander als Ausländer betrachtet und behandelt wurden. Art. 3 ber beutschen Reichsverfaffung vom 16. April 1871 beftimmt nämlich, baß für gang Deutsch= land ein gemeinsames Indigenat bestehe mit ber Wirfung, bag ber Angeborige eines jeben Bunbesftaats in jebem andern Bunbesstaat als Inlander zu bebanbeln und bemgemäß jum feften Wohnfit, jum Gewerbebetrieb, ju öffentlichen Umtern, jur Erwerbung von Grundftuden, jur Erlangung bes Staatsburgerrechts und jum Genuß aller fonftigen burgerlichen Rechte unter benfelben Borausfetjungen wie ber Einheimische zuzulaffen, auch in Betreff ber Rechtsverfolgung und bes Rechtsichutes bemielben gleich zu behanbeln fei, wie dies die frühere nordbeutiche Bunbesverfaffung bereits für bas Bebiet ihrer Geltung angeordnet hatte. Diefe Bestimmung wurde aber noch gur Beit bes Nordbeutschen Bundes durch eine Reihe bon Spezialgefeten, bie nunmehr gu Reichsgesetzen erhoben worben find, bes nabern ausgeführt, fo bas Recht ber Freigügigfeit (f. b.) burch Befet vom 1. Rov. 1867, die Gewerbefreiheit burch bie Ge= werbeordnung vom 21. Juni 1869 und ber gemeinsame Rechtsschutz burch bas gemeinsame Rechtsschut burch bas aur Naturalisation unbedingt erforberlich is vom 21. Juni 1869, betreffend bie ift, ohne ben Einzelregierungen bie Be-

und in Brafilien von zwei Jahren, mab- Gemahrung ber Rechtshilfe, mabrend ein Befet vom 13. Mai 1870 bie Doppelbefteuerung (f. b.) ber Bunbesangeborigen in vericbiebenen Bunbesftaaten befeitigte. hierzu fam bann noch ein Gefet vom 1. Juni 1870, welches die Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes- und Staatsangeborigfeit überhaupt für bas gange Bunbesgebiet in einheitlicher Beife normierte.

Die Bunbesangeborigfeit, nunmehr Reichsangehörigfeit, fest biernach bie Staatsangehörigfeit in einem Bunbesftaat voraus und erlijcht mit bem Berluft ber lettern. Die Staatsangehörigfeit aber wird erworben burch Abstammung bon einem inländischen Bater und für unebe= liche Rinder burch Geburt von einer bem betreffenben Staat angehörigen Dutter, auch wenn die Geburt im Ausland erfolate. fowie burch nachfolgende Legitimation fei= tens bes natürlichen Baters, fobann burch Berbeiratung für bie Chefrau, ferner für ben Angehörigen eines Bunbesftaats burch Aufnahme in einem anbern (überwan= berung eines Deutschen aus bem einen in einen anbern beutiden Staat) und für Ausländer oder Richtbeutsche burch Ra= turalifation (Ginwanderung eines Muslanders in einen beutschen Staat). Bei= bes, Aufnahme und Naturalisation, er= folgt durch die bobere Berwaltungsbehörbe bes betreffenben Staats und zwar bie Aufnahme fostenfrei. Der Sauptunterichied zwischen Aufnahme und Naturali= jation besteht aber barin, bag bie Muf= nahmeurfunde jebem Angehörigen eines anbern Bunbesftaats erteilt werben muß, wenn er barum nachfucht und zugleich nachweift, baß er in bem Bunbesftaat, in welchem er die Aufnahme nachsucht, fich niebergelaffen babe; es mußte benn einer ber Fälle vorliegen, in welchem nach bem Freigugigfeitsgeset bie Abweifung eines Reuanziehenden ober bie Berfagung ber Fortsetzung bes Aufenthalts als gerecht= fertigt erfcheint (f. Freigügigfeit). Da= gegen besteht eine Berpflichtung jur Ra= turalisation von Ausländern feineswegs; bie Reichsgesetzegebung bat nur bie Borausfebungen festgestellt, beren Borbanbensein

fuanis abauschneiben, noch weitere Erfor= berniffe für die Erteilung ber Maturalifation aufzuftellen. Jene allgemeinen Boraussehungen find aber folgende. Der um bie Naturalifation nachfuchenbe Ausländer muß nach ben Befegen feiner bisberigen Beimat bispositionsfähig fein, ober ber etwaige Mangel der Dispositionsfähigkeit muß burch bie Buftimmung bes Baters, Bormunde ober Ruratore ergangt werben. Ferner muß berfelbe einen unbescholtenen Lebenswandel nachweisen, er muß an bem Ort, wo er fich nieberlaffen will, eine eigne Wohnung ober ein Unterfommen haben, und er muß enblich imftanbe fein, fich und feine Ungehörigen an biefem Drt nach ben dafelbit bestehenden Berbalt= niffen zu ernähren. Die Naturalisation berechtigt gur Ausübung aller mit ber Staats: und Reichsangehörigkeit verbunbenen Rechte, wofern bagu nicht noch ein langerer Aufenthalt in einem Bunbes: ftaaterforberlich ift. Gine folche Frift beftebt nach bem Reichswahlgeset für die Wähl= barteit in ben Reichstag. Gie beträgt in Deutschland aber nur ein Jahr, während in Nordamerifa bie Wahlbarfeit in ben Rongreß und in bie gesetgebenben Ror= per ber einzelnen unierten Staaten bon einem fieben=, refp. neunjährigen Befit bes Unioneburgerrechte abhangt u. Gingewan= berte von ber Bahlbarfeit zum Brafibenten ganglich ausgeschloffen find. Befondere Boridriften bestehen für Deutschland noch über bie Staats: und Reichsangehörigkeit ber Beamten, beren Bestallung regelmäßig bie Stelle ber Naturalisations: ober Auf= nahmeurkunde vertritt. Wird ein Auslanber im Reichsbienft angestellt, fo erwirbt er bie Staatsangebörigfeit in bemienigen Bunbesftaat, in welchem er feinen Wohn= fit hat. Für diejenigen Auglander, welche im Reichsbienft angestellt find, ihren bienft= lichen Wohnfit aber im Musland haben, ift burch ein besonderes Reichsgeset vom 20. Dez. 1875 (Reichsgesethlatt 1875, G. 324) bestimmt, baß folden Reichsbeamten, wofern fie ein Diensteinkommen aus ber Reichstaffe beziehen, bie Naturalifations= urfunde von bemienigen Bunbesftaat, in welchem fie bie Berleihung ber Staatsan= geborigfeit nachfuchen, nicht verfagt werben finben aber auch auf folche Berfonen

barf. Der Berluft ber Staatsangeborigfeit aber wird berbeigeführt: burch gebnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland, es fei benn, bag fich ber Betreffende im Befit eines Reisepapiers ober Beimat= scheins befindet; burch Berbeiratung einer Inländerin mit einem Ausländer ober Un= gehörigen eines anbern Bunbesftaats, fo= wie bei bem unehelichen Rind einer in= ländischen Frauensperson burch Legiti= mation feitens bes ausländischen Baters. Außerbem geht bie Staatsangeborigfeit perloren burch Entlaffung feitens ber Beimatsbehörbe, welche unbedenflich zu er= teilen ift, wenn ber zu Entlaffenbe bie Staatsangehörigfeit in einem anbern beutfchen Staat erworben hat, mabrend fie Wehrpflichtigen vom vollenbeten 17. bis jum vollenbeten 25. Lebensjahr, Militar= perfonen undben gum aftiben Dienft einberufenen Referviften und Landwehrleuten gegenüber zu beanstanden ift. Much fann ein Deutscher bes Beimatsrechts in feinem Beimatstaat und bamit also auch ber Reichsangebörigfeit für verluftig erflart werben, wenn er ohne Erlaubnis feiner Regierung in frembe Staatsbienfte tritt, ober wenn er im Fall eines Kriegs ober einer Rriegsgefahr fich im Musland aufhalt und einem etwaigen Apocatorium (f. b.) ber Reichsregierung nicht Folge leiftet.

Bu erwähnen ift auch, bag nach bem Reichsgeset vom 4. Mai 1874, betreffend bie Berhinberung ber unbefugten Musübung von Rirchenamtern (Reichsgesets= blatt, S. 43), ein beutscher Beiftlicher ober ein andrer Religionsbiener, welcher burch gerichtliches Urteil aus feinem Umt ent= laffen worben ift, burch Berfügung ber Bentralbehörbe feines Beimatftaats feiner Staatsangehörigfeit verluftig erflärt und aus bem Reichsgebiet ausgewiesen werben fann. Diefe Strafe tritt bann ein, wenn berfelbe fich bas Umt trot ber Entlaffung aus bemielben ausbrudlich wieder anmagt ober ce boch thatfachlich ausübt, ober wenn er einer gegen ibn ergangenen Berfügung ber Lanbespolizeibehörbe zuwiberhanbelt, wodurch ihm der Aufenthalt in bestimmten Bezirken ober Orten verfagt ober angewiesen worben war. Diefe Bestimmungen bianern; Dauptflabt: Buatemala mit 45,000 Einw. Rach Auflbjung ber gen= tralamerifanifden Ronfoberation (1. Rebr. 1839) fonftituierte fich & ale felbständiger Freiftaat. Die Berfaffungsurfunbe batiert vom 19. Oft. 1851. Biernach ift bem Brafibenten ber Republit, welcher auf vier Jahre gewählt wird, eine nabezu bittatorifde Gewalt eingeraumt. 3bm ftebt ein Staaterat gur Geite, gebilbet aus ben Ministern (Rrieg und Finangen; Außeres; öffentliche Arbeiten; öffentlicher Unterricht; Innered), acht von ber Rammer ermablten Raten und vom Prafidenten ernannten Mitgliedern. Die Bolfspertretung ift bie ebenfalls auf vier Jahre gemablte Reprajentantenfammer von 59 Deputierten. Die Rechtspflege wird burch einen Obergerichtsbof und burch Richter erfter Inftang ausgeübt. Die Gemeinben werben burch Mifalben und Rommunalrate verwaltet. Die Wahlen erfolgen auf Grund bes allgemeinen Stimmrechts. Dirette Steuern werben nicht erhoben. Die haupteinnahmen werben burch Bille und indirette Steuern erzielt. 1877 begifferten fich bie gefamten Staatseinnabmen auf 4,503,540 Doll., womit die Musgaben balancierten. Die Staatsichulb belief fich Ende 1874 auf 3,877,384 Doll. Das Beer, beifen Organisation eine noch mangelhafte ift, besteht aus 3200 Mann, wogu noch etwa 13,000 Mann Milistruppen fommen. Die Republik zerfällt in 17 Departements. Die berrichende Religion ift bie romifchafatbolifche; in Guatemala refibiert ein Erzbischof, meldem funf Bischöfe in Zentralamerita tion. untergeordnet find. Konfuln bes Deutficen Reiche find in Coban, Guatemala, Reinlhuleu und San José de Guatemala in Aunktion. Die Alagge von G. ift blau : weiß : blau, vertifal geftreift,

Gubernatur (lat.), Steuermann, Gouverneur: Gubernium, Berwaltung, in Diterreich die Provinsialzentralregierung.

Guelfen, Barteiname für bie Anbanger bed Bapitrums und die Gegner bes Raiferreiche, bergeleitet von bem beutschen Surfiengeichlecht ber Beifen (f. d.).

und gwar 360,608 Weißen u. 830,146 In- | Spanien bie aus Lanbbewohnern, Birten ac. gebilbeten bewaffneten Banben, welche in Rriegszeiten ben fleinen Rrieg (Guerillafrieg) auf eigne Fauft führen, wie bies in ber zweiten Balfte bes beutich = frangofifchen Rriegs auch feitens ber Franctireurbanden geschah. Much wird ber Ausbrud Guerillafrieg zuweilen auf bas politifche Barteileben übertragen und bier in analoger Bebeutung gebraucht.

Guillotine (frang., fpr. gbijos), Falls beil, auf Antrag bes Argtes Guillotin mabrend ber großen Revolution in Frant: reich eingeführt und nach ihm benannt.

Gulben, Gilbermunge, in Ofterreich gu 100 Reufreuger = 2 Dit. (ber Papier: gulben bat einen geringern Rurswert), in Bolland gu- 100 Gent = 1,701 DRt. Der frübere süddentiche G. = 1,714 Def. hatte 60 Rreuzer.

Guffen-Aboli-Stiftung, beutid-proteffant. Berein gur Unterftützung evangelis ider Gemeinden in fatbolischen beutiden und außerbeutichen Ländern, 1832 durch ben Superintenbenten Grogmann in Leipgig gegrundet, vereinigte fich 16. Gept. 1842 mit bem 1841 von Bimmermann gu Darmftadt in Unregung gebrachten Berein, tonftituierte fich 21. und 22. Gept. 1843, erweiterte fich 1844 burch Anschluß famtlicher preugischer Bereine und marb 1849 auch in Bapern und 1861 in Diterreich jur Gründung von Ameigvereinen autorifiert. Bal. Bimmermann, Der Buitan . Abolf : Berein nach feiner Gefchichte, feiner Berfaffung und feinen Berfen (1878).

Buterfoladterei, f. Dismembra:

Gutsgerichtsbarteit, f. Patrimonium. Gymnafium (grieb.), in Deutschland Bezeichnung einer höbern Lehranftalt, welche für bas Universitärkfündinm vorbereitet und als Mittel dazu vornehmlach bie alten Sprachen benutt: Brogom= nafium, Borbereilungsichule für bas G.: Realgymnafium, f. v. w. Realichule. Bal Biefe, Das hobere Schulwefen in Preuften (1875); Beter, Bur Reform unfrer Domnamen (1874): Laas, Realicule und G. (1875); E. v. Hart: Guerillas (ipam. ibn. gheilliget), in mann, Bur Reform bes hohern Schulwefen ("Breugische Jahrbucher", Bb. 35, Intereffe (1874).

wefens (1875); Bonit, Die gegenwär- | Beft 2); Oftenborf, Unfer höheres tige Reformfrage in unferm bobern Schul- Schulwefen gegenüber bem nationalen

gefet, jum Schut ber perfonlichen Freibeit 1679 erlaffen. Habeas corpus (lat., »bu babeft ben Körper«) beift nämlich in ber englischen Gerichtssprache jebe richter= liche Berfügung, burch welche jemand auf furzere ober langere Zeit bie Freiheit entzogen wird, und die S. hat die Falle, in benen eine folche erlaffen werben barf, fowie bas hierbei zu beobachtenbe Berfahren genau normiert. Schon nach ber Magna charta foll ber freie Mann nur infolge gefeglicher Aburteilung von feinesgleichen ober burch ein Landesgefet verhaftet und eingeferfert werben, und bas Barlament fprach es in feiner Erffarung von 1627 über bie allgemeinen Freiheiten ber Engländer (Petition of rights) ausbrud: lich aus, bag fein freier Mann ohne Ungabe einer Urfache verhaftet ober gefangen gehalten werben burfe. Rarls II. Billfürherrichaft rief weitere Bestimmungen hervor, bis enblich 1679 bie zweite Magna charta ber Englander, bie berühmte S., juftanbe fam, worin bie Bebingungen, unter welchen ein Habeas corpus erlaffen werden barf, fo flar und genau feftgeftellt find, baß jegliche Billfür bei ber Berhaftung britischer Staatsan= geborigen ausgeschloffen ift. Richter, Gefängnisauffeber und fonstige Beamte, welche ber Afte zuwiderhandeln, werben barin mit ben nachbrudlichften Strafen bebroht, bie felbst bie Gnabe bes Ronigs nicht abwenben fann. Mur in Källen ber dringenbiten Rot, wenn ber Staat in Wefahr ift, fann, entfprechend bem in folden Fällen auf bem Kontinent üblichen Belagerungszuftanb, bie B. eine Zeitlang außer Geltung gefett werben, aber auch ba nur infolge eines Barlamentsbeschluffes. Much bleiben bie Minifter fortwährenb

Sabeastorbusatte, engl. Staatsgrund- | ingwijden verfügten Berhaftnahmen gewöhnlich eine Bill of indemnity gegeben, wodurch etwaige Entschädigungsforberun=

gen ausgeschloffen werben.

Sabsburg, Stammichlog bes gleich: namigen Fürstenhauses im Ranton Margau. Der Ahnherr biefes Gefchlechts war ber Bruber bes Bifchofs Werner von Strafburg (welch letterer 1020 bas Schloß erbaute), Namens Rabbod, Graf von Alten= berg. Der Sohn besfelben, Werner, nannte fich querft Graf von S. Rubolf IV. aus bem Saus S. erlangte 1273 bie beutiche Ronigswürde und legte ben Grund gu ber Blitte bes Saufes. Er erwarb 1278 Dfter= reich, wogu unter feinen Rachtommen 1477 Burgund, 1516 Spanien, 1526 Böhmen und Ungarn bingufamen. Das Saus S. teilte fich 1556 in zwei Linien, von welchen die fpanische 1700, die beutsch= öfterreichische 1740 im Mannesstamm ausstarb, indem die Tochter Karls VI. bem Bergog Frang Stephan von Lothringen bie Sand reichte und fo bie noch jest in Ofterreich herrschende Dynaftie B.= Lothringen gründete.

Bajenblodade, f. Blodabe.

haft, die burch bie guftanbige Beborbe verfügte Freiheitsentziehung. Gine folche fommt einmal und hauptfächlich im ftraf= rechtlichen Berfahren vor, fei es, daß bie Entziehung ber Freiheit gegen einen Ber= urteilten gur Strafe verfügt (Straf= haft, Freiheitsftrafe), fei es, baß fie während einer Untersuchung gegen ben Beidulbigten verhängt wird, um bie Er= reichung bes 3weds biefer Untersuchung ju fichern (Untersuchungshaft). Je nach ber Schwere bes Berbrechens richten fich die verschiedenen Abstufungen ber Strafbaft. Im Strafenspftem bes beutichen Reichsftrafgefetbuche insbefondere verantwortlich; jeboch wird ihnen, wenn ift bie leichtefte Freiheitsftrafe bie einfache bie S. wieber in Rraft tritt, wegen ber | S., welche lediglich in Entziehung ber

Tag, beren Sochstbetrag feche Wochen ift. Es ift bies bie für die fogen. Abertretun= gen verordnete Freiheitsftrafe. Die Unter= fuchungshaft ift nach ber beutschen Straf= prozegorbnung (§§ 112 ff.) nur bann guläffig, wenn gegen einen Angeschulbigten bringende Verbachtsgründe vorhanden find und berfelbe entweber ber Flucht verbächtig ift, ober wenn Thatfachen borliegen, aus benen zu schliegen ift, bag er Spuren ber That vernichten ober Beugen ober Mitschuldige zu einer falschen Musfage ober Beugen bagu verleiten werbe, fich ber Beugnispflicht zu entziehen. Der Kluchtverbacht bebarf aber bann feiner weitern Begrundung, wenn ein Berbrechen im engern Ginn ben Gegenstand ber Un= terfuchung bilbet, wenn ber Angeschulbigte ein Beimatlofer ober Landstreicher ober nicht imftanbe ift, fich über feine Berfon auszuweisen, ober wenn berfelbe ein Muslander ift und genügender Zweifel befteht, baß er fich auf Labung vor Gericht fiellen und bem Urteil Folge leiften werbe. Die Berhaftung erfolgt regelmäßig nur auf richterlichen und zwar ichriftlichen Saft= befehl, in welchem ber Befdulbigte genau zu bezeichnen und bie ibm zur Laft aelegte ftrafbare Sanblung fowie ber Grund ber Inhaftierung anzugeben ift. Bor= läufige Festnahme (Berwahrung, Detention) fann aber auch bon ber Staatsanwaltschaft und von ben Polizei= und Giderheitsbeamten angeordnet wer= ben , wenn die Boraussehungen ber Berhaftung vorliegen und Gefahr im Bergua ichwebt. Der Festgenommene ift unverjuglich bem Umterichter bes Begirfe, in welchem die Festnahme erfolgt ift, zuzuführen. Jeber Berhaftete muß fpateftens am Tag nach Ginlieferung in bas Ge= fangnis burch einen Richter über ben Begenstand ber Beschulbigung verhört werben. Wird jemand auf frischer That betroffen ober verfolgt, fo ift, wenn er ber Flucht verbächtig ober feine Perfonlichkeit nicht fofort festzustellen ift, jebermann befugt, ihn auch ohne richterlichen Befehl vorläufig festzunehmen.

Freiheit befteht, beren Minbeftbetrag ein faumigen Schulbnergulaffigen f. (Soulb: haft, Berfonalhaft, Contrainte par corps) au gebenfen, burch welche ein folder zur Erfüllung einer burch Richterfpruch feft= gestellten Berbindlichkeit angehalten werben foll. Das moberne Recht beschränft jeboch biefe Art ber S. auf ein Minimum. Das jest auf bas ganze Reichsgebiet aus= gebehnte nordbeutsche Bundesgeset vom 29. Mai 1868 insbesondere erflärt nach bem Borgang bes englischen und frangofischen Rechts ben Personalarreft für un= zuläffig infoweit, als baburch bie Leiftung einer Quantitat vertretbarer Cachen ober Wertpapiere erzwungen werben foll. Da= mit ift insbesonbere bie fogen. Wechfelftrenge befeitigt worden, b. b. die Dech fel= haft als Grefutionsmittel gur Beitrei= bung von Wechfelfdulben. Ebenbasfelbe ift für Ofterreich burch Gefet vom 4. Mai 1868 und für Stalien burch Gefet vom 6. Dez. 1877 verfügt worben. 218 Gicher= beitemagregel (Gicherungsarreft) ift bagegen bie S. auch nach moberner Rechts= anschauung und Gefetgebung in bürger= lichen Rechtsftreitigkeiten guläffig, jedoch nach ber beutschen Zivilprozegordnung (§ 798) nur infofern, ale biefe Magregel Schlechterbings erforberlich ift, um bie ge= fährbete Zwangevollstredung in bas Bermögen bes Schuldners zu fichern. Mußer= bem fann bie S. auch als fubfibiares Zwangemittel gur Unwendung fommen, um ben Schuldner zu einer Bandlung, Dulbung ober Unterlaffung, zu welcher er rechtefraftig verurteilt ift, ju gwingen. Enblich fann ber Schuldner auch durch S. zur Ableiftung bes ihm auferlegten Offen= barungseids angehalten werden (beutiche Bivilprozegordnung, § 794). Schlieglich ift noch barauf hinzuweisen, baß bie S. auch als Disziplinarstrafmittel porzufom= men pflegt.

Baftpflicht, im allgemeinen bie Ber= bindlichfeit, für gewiffe Schaben und Mangel einzusteben; im engern Ginn bie Beruflichtung, ben nicht aus eignen Sandlungen ober Unterlaffungen entstanbenen Schaben zu erfeten. Diefe S. ift in vielen Källen burch ausbrückliche Gefetespor= Neben ber bem Bebiet bes Strafprozeffes fchrift begründet und geregelt. Go haftet zugebörigen S. ift aber auch ber gegen einen | 3. B. bie Postverwaltung für ben Berluft

ober bie Beschäbigung von Gendungen mit Wertangabe, von eingeschriebenen Sendungen und von Bafeten, nicht aber für ben Berluft gewöhnlicher Briefe; bas beutsche Sandelegesetbuch legt bem Fracht= führer die unbeschräntte S. für ben Berluft ober bie Beschäbigung bes Frachtguts auf, foweit fie nicht burch bie Beschaffen= heit besselben ober durch »höhere Gewalt« entstanden ac. Gine bejondere S. aber ift burch bas beutsche Reichsgeset vom 7. Juni 1871, betreffend die Berbindlichfeit jum Schabenerfat für bie bei bem Betrieb von Gifenbahnen, Bergwerken, Fabrifen, Steinbrüchen und Grabereien berbeige= führten Tötungen und Rörperverlegun= gen, begründet worben. Siernach haftet, wenn bei bem Betrieb einer Gifen= babn (alfo nicht bloß bei ber Beforberung auf ber Bahn) ein Mensch getotet ober förperlich verlett wirb, ber Betriebsunter= nehmer für ben baburch verursachten Schaben. Dabei ift in Anfehung ber Gifenbahnunfälle die Beweislaft abwei= dend von ben allgemeinen Rechtsregeln bestimmt. Der Gifenbahnbetriebsunter= nehmer haftet nämlich für jenen Schaben, wofern er nicht beweift, bag ber Unfall burch höhere Gewalt ober burch eignes Berichulben bes Getoteten ober Berletten entstanden. Wer ein Bergwert, einen Steinbruch, eine Graberei ober eine Fabrit betreibt, haftet allerdings ebenfalls, wenn ein Bevollmächtigter ober ein Reprafentant ober eine gur Leitung ober Be= auffichtigung bes Betriebs ober ber Ar= beiter angenommene Berfon burch ein Berichulden in Musführung ber Dienft= verrichtungen ben Tob ober bie Rörper= verletung eines Menschen berbeigeführt hat, für ben baburch entstandenen Scha= ben. Der Beweis ber Berichulbung liegt aber hier, falls bie lettere in Abrede geftellt wird, bem Berungludten ober feinen Sin= terbliebenen ob. Bielfach wird übrigens in biefer Sinficht burch Unfallverficherun= gen Fürforge getroffen. Neuerbings ift fogar burd ben Fürften Bismard bie Gr= richtung einer Reichsunfallverficherungs= anftalt in Aussicht genommen (f. Ber= ficherungewefen). Bgl. Enbemann,

Berbindlichkeit zum Schabenerfat für bie bei bem Betrieb von Gifenbahnen ac. ber= beigeführten Tötungen (1874).

Balbipanner, f. Rate.

halsgericht, ebemals Bezeichnung für ein Gericht über schwere, mit peinlicher Leibes = ober Lebensftrafe bedrobte Berbre= den; auch hochnotpeinliches S. genannt; Salsgerichtsordnung, ehebem Bezeichnung eines Straffober, namentlich

ber fogen. Carolina (f. b.).

pamburg, Freie und Sanfeftabt, Bunbestraat bes Deutschen Reichs mit (1880) 454,041 meift evangel. Einwohnern. Mit ben Bororten gablte bie Stadt 410,176 Ginw. Flächengehalt bes Staatsgebiets: 407,22 gkm ohne die Elbfläche innerhalb besfelben, mit biefer 409,78 gkm, wovon 322,39 qkm bem Bollvereinsgebiet angehören, während bas Freihafengebiet 87,39 qkm umfaßt. Die republifanische Staats= verfaffung ift burch die Berfaffungsur= funde vom 28. Gept. 1860 normiert. Sier= nach wird die Gefetgebung von bem Senat und ber Bürgerichaft ausgeübt. Erfterer besteht aus 18 Mitgliedern, von welchen 9 bie Rechts = ober bie Staatswiffenschaften ftubiert haben und wenigftens 7 bem Rauf= mannsftand angehören muffen. Die Mitglieber bes Genats werben auf Lebenszeit burch ein besonderes Wahlfollegium ge= mablt, welches aus einer gleichen Angabl von Mitgliedern bes Genats und ber Bur= gerschaft zusammengesett ift. Für bie Leis tung ber Weichafte wahlt ber Genat je auf ein Sahr einen erften und einen zweiten Bürgermeifter, welche im Genat ben Borfit führen. Die Bürgerschaft besteht aus 196 je auf feche Jahre gewählten Mit= gliebern, von welchen 88 aus allgemeinen und bireften Bablen bervorgeben, wahrend 48 von und aus den größern Grund= besitzern gewählt und 60 von ben Gerich= ten und Berwaltungsbehörden abgeordnet werben. Die Bermaltung wird von bem Senat ausgeübt, boch fteht ber Bürger= ichaft ein Recht ber Kontrolle und in Unfehung ber Finangverwaltung insbefon= bere bas Budgetrecht zu. Die einzelnen Genatsmitglieber fungieren zugleich als Staatsbeamte, inbem fie an ber Spite Die S. (2. Aufl. 1876); Jacobi, Die einzelner Berwaltungszweige fieben. Sier-

16\*

bei werben fie von besonbern Berufsbe- | amten und von Deputationen unterfüßt, welche fich aus Mitgliebern bes Genats und ber Bürgerschaft ober sonftigen Bürgern aufammenfegen. Gin aus ber Mitte ber Bürgerichaft gewählter Bürgeraus-ichuß ift für gewisse minder wichtige Funttionen der Burgerschaft und gur Bermittelung bes Berfehre zwischen biefer und bem Genat bestellt. Rechtspflege. Das Ober= lanbesgericht zu S. ift ben brei Freien Stäbten Bremen, S. und Lübed fowie für bas olbenburgifche Umt Lübed gemeinschaft= lich. Das Landgericht für bas hamburgifche Staatsgebiet befindet fich in S. u. umfaßt die drei Amtsgerichtsbezirfe S., Bergeborf und Ritebuttel. Laut Militarfonvention bom 23. Juli 1867 ift bas Sambur= ger Truppenfontingent in ben preußischen Militarverband mit aufgenommen. Die banjeatischen Infanterieregimenter Dr. 75 und 76 gehören zum 9. Armeeforps (Generalfommando in Altona). Nach bem Ki= nang poranichlag auf bas Jahr 1880 betrugen bie Ginnahmen und Ausgaben bes Samburger Staats 31,349,289 Mf. Die Staatsichulben betrugen 106,517,060 DRf. Rach Urt. 34 ber beutschen Reichsverfaffung ift B. mit einem Teil feines Gebiets, ebenfo wie Bremen, als Freihafen erflart, fo lange, bis die Stadt felbft ihre Auf= nahme in ben gemeinschaftlichen Bollverband beantragen follte. In ben Bunbesrat entfendet S. einen Bevollmächtigten, in den beutschen Reichstag brei Abgeord= nete. Das Bappen befteht in einer filbernen breiturmigen Burg mit einem gefchloffenen Thor in rotem Feld; ber Schild wird von zwei Lowen gehalten. Dben befindet fich ein Belm mit einem Bulft und feche Rahnen inmitten breier Pfauenfebern. Die Samburger Flagge zeigt bie breiturmige Burg bes Stabtwappens weiß auf rotem Felo. Bgl. » Statiftifches Sandbuch für ben Samburger Staat« (1874); » Samburg, fopographisch und historisch bargestellt« (1875); Lappenberg, Sam-burger Urfundenbuch (1842); Gallois, Weichichte Samburgs (1853-56, 3 Bbe.).

hung für bie Bahlung bes Saufes im Reichstag (j. Abftimmung).

Sandel, ber Mustaufch von Bütern jum Bwed ber Befriedigung von Beburfniffen. Dabei ift gunadift gwifden Gelb= und Taufchbandel zu unterscheiben, je nachbem ein Gebrauchs= ober Berbrauchs= gegenstand gegen Gelb als das allgemeine Lauschmittel, oder gegen einen andern berartigen Gegenstand umgetauscht wird. Im engern und eigentlichen Ginn aber ift S. der gewerbemäßig und mit Rud: ficht auf Gewinn betriebene Austaufch bon Gutern gur Befriedigung von Bedürfniffen. Die Bermittelung zwischen bem Erzeuger (Probugenten) und bem Berbraucher (Konfumenten) ber Ware ift bie Sauptaufgabe des Sandels. Im einzelnen wird zwijchen Großhan bel (Engroshanbel) und Rleinhandel (Detailhanbel), gu welch letterm auch ber Saufier= handel, b. b. ber S. im Umbergieben, ge= bort, unterschieben. Beitere Unterschei= bungen find bie amischen Gingel- und Befellichaftshandel (f. Sandelsgefell= ichaft), zwifden innerm S. (Binnenhandel) und auswärtigem S., welcher ben Welthanbel bilbet und in Ginfuhr (3mport=) und Musfuhr= (Erport=) Sandel gerfällt. Eranfit = ober 3wijchenhan= bel bagegen ift bann vorbanden, wenn bie eingeführten Baren nicht im Inland fon= fumiert, sondern von ba wieber weiter ausgeführt werden. Aftiv banbel treibt eine Nation, wenn fie felbft ihre Probutte aus = und fremde einführt, Baffivhan= bel, wenn fie bies fremben Nationen überläßt. Mit Rudficht auf ben Gegenstand des Handels endlich werben fehr viele verschiedene Arten besfelben unterschieben (Landesprodukten=, Rolonialwa= ren=, Getreide=, Dehl=, Tabat=, Droguen=, Materialwaren=, Manufattur=, Schnitt= waren=, Gelb=, Wechfel=, Staatspapier=, Buchhanbel ac.). Sanbelsbrauch, faufmannifches Gewohnheiterecht (San= belsufance); Sanbelspolitit, bie Grundfate, welche ber Staat jum 3wed ber Sanbelsintereffen feiner Ungebörigen, namentlich bei bem Abichluß von Boll= und Sandelsverträgen mit fremben Staaten, befolgen foll, refp. befolgt; San= belsfrifis, tiefeingreifenbe Storung und Rranfheit des Sandels und bes Berfehrs;

Sanbelsstatistif, berjenige Teil ber Freihandelspringip Rechnung getragen Statifit, welcher fich auf ben Sanbels- batte, bat fich unter ber Agide bes gurffen verfehr bezieht; Sandelswiffenichaf= ten, biejenigen Biffenfchaften, beren Stubium bem Raufmann jum Betrieb feines Gewerbes nüglich und nötig ift, wie Barenfunde, Sandelsgeographie, Sandels= recht (f. b.), Sandelsgeschichte u. bgl.

Sandelsbilang, bas Berhaltnis gwiichen ber Gefamteinfuhr und ber Gefamt= ausfuhr eines Lanbes ober eines Staats.

Sandelsflotte, f. Marine. Sandelsfreiheit (Freihanbel, engl. Freetrade, fpr. frihtrebb), ber Buftanb ber Befreiung bes Sanbels von ben Schran= fen bes Schutzolls, bann Bezeichnung für wirtschaftliche Freiheit, Befreiung bes Sandels und Berfehrs von ftaatlichen Beichränkungen überhaupt; Freihändler (engl. Freetraders) find biejenigen, welche die Berwirklichung des Freihanbelsipftems anftreben. Die freihandleris ichen Bestrebungen beginnen mit Abam Smith (geft.1790). Freibandlerifde Bringipien verfolgten bie Regierungeinftruttionen bes Freiherrn vom Stein vom 26. Dez. 1808 und bas preußische Wefet vom 26. Mai 1818, welches alle Beschränfungen bes innern Sanbels und Berfehrs befeitigte. Befampft wurde ber Freihandel besonders burch Friedrich Lift auf Grund ber Notwendigfeit bes Schutes ber na= tionalen Arbeit. In England ward in ben 20er Jahren eine Freihandelspar= tei gegründet, beren Programm 1826 querft Sustiffon im Parlament verfinbigte. Cobben, Bright ac. grunbeten bie Anti = Cornlaw = League. Der erfte große Erfolg ber Beftrebungen ber englifden Freihandler war die Befeitigung der Korngolle (1846) und ber Cromwellichen Ravigationsafte. In Frankreich verfochten ben Freihandel Bastiat, Chevalier, Garnier-Bages u. a. Gin neues hanbelspolitifches Guftem zu Gunften freihandlerifcher Reformen beginnt in Guropa mit bem Abichluß bes englisch = frangofischen (1861) und bes beutich-frangofischen San= belsvertrags (1865). In Deutschland, woselbst ein bollständig freihandlerisches Suftem nie zur Durchführung gefommen war, wenn auch die Bollgesetzgebung bem einem Mitglied bes Landgerichts als Bor-

Bismard neuerdings ein totaler Umfdwung vollzogen, welcher in bem Bolltarif von 1879 auch legislativ gum Ausbrud gefommen ift. Dan bat einen baß= lichen Intereffenftreit erleben muffen und bie verschiebenartigften Schutzölle ent= fteben feben. Um die Inbuftriegolle gu fichern, bat man ben Agrariern Getreibegolle (f. b.) bewilligt und in Ansehung bes Bolles auf Roggen und Weigen fogar ben Betrag ber Regierungsvorlage ver= boppelt. Freilich laffen fich bie Wirfungen bes neuen Bolltarife gur Zeit noch nicht vollständig übersehen; aber bas läßt fich ichon jest erkennen, bag bie übertriebenen Soffnungen und Erwartungen ber Schutgöllner nicht verwirklicht werben, und bag bie Partei ber lettern, welche mit fo großem Lärm auf bem parlamentarifden Schlacht= felb erichien, bereits in ber Rüchilbung begriffen ift (f. Boll). Bgl. Lehr, Schutzoll und Freihandel (1877).

Bandelsgerichte, befondere Berichte gur Enticheibung von Sanbelsfachen. Die besondere Fachkenutnis, welche bie Enticheibung ber lettern vielfach erheischt, verschaffte bem in Franfreich gur Ausbilbung gelangten Inftitut ber S. auch in anbern Ländern Eingang, inbem man auch bort Rotabeln ber Raufmannschaft jur Enticheibung von Sandelsfachen berief. Die beutschen Juftiggefete haben bagegen bie Ginrichtung befonberer S. nicht beibehalten. Das beutsche Gerichts= verfassungsgeset (§§ 100 ff.) hat vielmehr nur bestimmt, bag bei ben Landgerichten für beren Begirte ober für örtlich abgegrenzte Teile berfelben Rammern für Sanbelsfachen gebilbet werben fonnen, auch an Orten innerhalb bes Land= gerichtsbezirts, an welchen bas Lanbge= richt felbit feinen Sit nicht bat (f. Be= richt). Die Berhandlung bes Rechtsftreits erfolgt vor ber Sandelsfammer, wo eine folche vorhanden, wenn ber Rläger bies in ber Rlagidrift ausbrudlich beantragt hat, ober wenn ein folder Antrag bom Betlagten ausgegangen ift. Die Sanbelstammern enticheiben in ber Befegung mit

und in Brafilien von zwei Jahren, mabrend in Portugal ein einjähriger Aufent= halt genügt. In Stalien, in Ofterreich, in ber Schweiz und ebenso in Deutschland ift eine folche Frift nicht vorgeschrieben. Das 5. wird verloren burch Auswanderung, Eintritt in auswärtigen Staats = ober Militärdienst und burch Berbeiratung einer Inländerin mit einem Ausländer. · Sind mehrere Staaten zu einem gemein= famen Staatswefen, einem fogen. Bun= besftaat, vereinigt, fo findet fich neben bem 5. ber einzelnen Staaten (Staats= angeborigfeit) noch ein gemeinsames 5. ober Bunbeginbigenat (Bunbesan= gehörigfeit). Gin foldes beftebt na= mentlich für die Angehörigen bes neuen Deutschen Reichs, welche im Berhältnis gu einander als Inlander ericheinen, während zur Zeit bes frühern Deutschen Bundes die Angehörigen ber verschiedenen beutschen Staaten im Berhaltnis gu einander als Muslander betrachtet und behandelt wurden. Art. 3 ber beutschen Reichsverfassung vom 16. April 1871 beftimmt nämlich, baß für gang Deutsch= land ein gemeinsames Inbigenat bestehe mit ber Wirfung, bag ber Angeborige eines jeben Bunbesftaats in jebem anbern Bunbesftaat als Inlander zu behandeln und bemgemäß jum feften Wohnfit, jum Bewerbebetrieb, ju öffentlichen Umtern, jur Erwerbung von Grundftuden, jur Erlangung bes Staatsburgerrechts und jum Benuß aller fonftigen burgerlichen Rechte unter benfelben Boraussehungen wie ber Ginheimische zuzulaffen, auch in Betreff ber Rechtsverfolgung und bes Rechtsichutes bemfelben gleich zu behanbeln fei, wie bies bie frühere nordbeutsche Bunbesverfaffung bereits für bas Gebiet ihrer Geltung angeordnet batte. Diefe Beftimmung wurde aber noch zur Zeit bes Nordbeutschen Bundes burch eine Reihe von Spezialgesetten, bie nunmehr zu Reichsgeseten erhoben worden find, bes nabern ausgeführt, fo bas Recht ber Freizügigkeit (j. b.) burch Geset vom 1. Nov. 1867, die Gewerbefreiheit burch die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 und ber gemeinsame Rechtsschutz burch bas Wefet bom 21. Juni 1869, betreffend bie ift, ohne ben Gingelregierungen bie Be-

Gewährung ber Rechtsbilfe, mabrend ein Gesets vom 13. Mai 1870 bie Doppelbefteuerung (f. b.) ber Bunbesangebörigen in verschiedenen Bunbesftaaten befeitigte. hierzu tam bann noch ein Gefet vom 1. Juni 1870, welches bie Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes- und Staatsangeborigfeit überhaupt für bas gange Bunbes= gebiet in einbeitlicher Beife normierte.

Die Bunbesangehörigfeit, nunmehr Reichsangehörigfeit, seht hiernach bie Staatsangehörigfeit in einem Bunbesflaat voraus und erlischt mit bem Berluft ber lettern. Die Staatsangeborigfeit aber wird erworben burch Abstammung von einem inländischen Bater und für unebeliche Kinder burch Geburt von einer bem betreffenben Staat angeborigen Mutter, auch wenn bie Weburt im Ausland erfolgte, fowie burch nachfolgende Legitimation feitens bes natürlichen Baters, fobann burch Berbeiratung für bie Chefrau, ferner für ben Angehörigen eines Bunbesftaats burch Aufnahme in einem andern (überwan= berung eines Deutschen aus bem einen in einen andern beutschen Staat) und für Ausländer ober Richtbeutsche burch Ra= turalifation (Ginwanderung eines Muslanbers in einen beutschen Staat). Bei= bes, Aufnahme und Naturalisation, er= folgt burch bie bobere Bermaltungsbeborbe bes betreffenden Staats und zwar bie Aufnahme fostenfrei. Der Sauptunterfchied zwischen Aufnahme und Naturali= fation besteht aber barin, bag die Auf: nahmeurkunde jedem Angehörigen eines andern Bundesftaats erteilt werden muß, wenn er barum nachfucht und zugleich nachweift, bag er in bem Bunbesftaat, in welchem er die Aufnahme nachfucht, fich niebergelaffen babe; es mußte benn einer ber Fälle vorliegen, in welchem nach bem Freigugigfeitsgeset bie Abweisung eines Renanziehenden ober bie Berfagung ber Fortsetzung bes Aufenthalts als gerecht= fertigt ericheint (f. Freigugigfeit). Da= gegen beftebt eine Berpflichtung gur Daturalisation von Auglandern feineswegs; die Reichsgesetzgebung hat nur bie Borausfetitingen festgestellt, beren Borbanbenfein gur Naturalisation unbedingt erforberlich

berniffe für die Erteilung ber naturalifation aufzuftellen. Jene allgemeinen Bor= aussetzungen find aber folgenbe. Der um bie Naturalifation nachfuchenbe Ausländer muß nach ben Wefeten feiner bisberigen Beimat bispositionsfähig fein, ober ber etwaige Mangel der Dispositionsfähigkeit muß burch die Rustimmung bes Baters. Bormunds ober Rurators ergangt werben. Ferner muß berfelbe einen unbescholtenen Lebenswandel nachweisen, er muß an bem Ort, wo er fich nieberlaffen will, eine eigne Wohnung ober ein Unterfommen haben, und er muß endlich imftanbe fein, fich und feine Angehörigen an biefem Ort nach ben dafelbft bestehenben Berhalt= niffen zu ernähren. Die Raturalisation berechtigt zur Ausübung aller mit ber Staats = und Reichsangehörigkeit verbun= benen Rechte, wofern bagu nicht noch ein längerer Aufenthalt in einem Bunbes= ftaaterforberlich ift. Gine folde Frift beftebt nach bem Reichswahlgefet für bie Wählbarteit in ben Reichstag. Gie beträgt in Deutschland aber nur ein Jahr, während in Nordamerita bie Wählbarfeit in ben Rongreß und in bie gefetgebenben Ror= per ber einzelnen unierten Staaten von einem fieben=, refp. neunjährigen Befit bes Unioneburgerrechts abhängt u. Gingewanberte von ber Wählbarfeit zum Brafibenten ganglich ausgeschloffen find. Befonbere Borfdriften besteben für Deutschland noch über die Staats: und Reichsangehörigfeit ber Beamten, beren Bestallung regelmäßig bie Stelle ber Naturalisations = ober Auf= nahmeurfunde vertritt. Wird ein Muslanber im Reichsbienft angestellt, fo erwirbt er bie Staatsangehörigfeit in bemjenigen Bunbesftaat, in welchem er feinen Wohn= fit bat. Für biejenigen Ausländer, welche im Reichsbienft angestellt find, ihren bienft= lichen Wohnsit aber im Ausland haben, ift burch ein besonderes Reichsgeset vom 20. Dez. 1875 (Reichsgesethlatt 1875, S. 324) beftimmt, baß folden Reichsbeamten, wofern fie ein Diensteinkommen aus ber Reichstaffe beziehen, die Naturalifations= urfunde von bemjenigen Bunbesftaat, in welchem fie bie Berleihung ber Staatsan= geborigfeit nachfuden, nicht verfagt werben finben aber auch auf folde Berfonen

fugnis abzuschneiben, noch weitere Erfor- | barf. Der Berluft ber Staatsangebörigkeit aber wird berbeigeführt: burch gebnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland, es fei benn, bag fich ber Betreffenbe im Befit eines Reisepapiers ober Beimat= icheins befinbet; burch Berbeiratung einer Inländerin mit einem Ausländer oder Augehörigen eines anbern Bunbesftaats, fo= wie bei bem unehelichen Rind einer in= lanbifchen Frauensperson burch Legitimation feitens bes ausländischen Baters. Außerbem geht bie Staatsangeborigfeit verloren burch Entlaffung feitens der Bei= matsbehörbe, welche unbebenflich zu erteilen ift, wenn ber gu Entlaffenbe bie Staatsangehörigfeit in einem anbern beutichen Staat erworben hat, mabrend fie Wehrpflichtigen vom vollenbeten 17. bis aum vollenbeten 25. Lebensiabr . Militar= perfonen undben gum aftiven Dienft einbe= rufenen Referviften und Landwehrleuten gegenüber zu beanftanben ift. Much fann ein Deutscher bes Beimatsrechts in feinem Beimatftaat und bamit alfo auch ber Reichsangebörigfeit für verluftig erflart werben, wenn er ohne Erlaubnis feiner Regierung in fremde Staatsbienfte tritt, ober wenn er im Fall eines Rriegs ober einer Rriegegefahr fich im Musland aufhalt und einem etwaigen Abocatorium (f. b.) ber Reichsregierung nicht Folge leiftet.

Bu erwähnen ift auch, bag nach bem Reichsgeset vom 4. Mai 1874, betreffenb bie Berhinberung ber unbefugten Musübung von Rirchenamtern (Reichsgesets= blatt, S. 43), ein beutscher Beiftlicher ober ein andrer Religionsbiener, welcher burch gerichtliches Urteil aus feinem Umt ent= laffen worben ift, burch Berfügung ber Bentralbeborbe feines Beimatftaats feiner Staatsangehörigfeit verluftig erflart und aus bem Reichsgebiet ausgewiesen werben fann. Diefe Strafe tritt bann ein, wenn berfelbe fich bas Umt trop ber Entlaffung aus bemielben ausbrudlich wieder anmagt ober es boch thatfächlich ausübt, ober wenn er einer gegen ibn ergangenen Berfügung ber Lanbespolizeibehörbe zuwiberhanbelt, wodurch ihm ber Aufenthalt in bestimmten Bezirken ober Orten verjagt ober angewiesen worben war. Diese Bestimmungen

Anwendung, welche wegen Bornahme von Amtshandlungen in einem Rirchen= amt, bas ihnen ben Borichriften ber Staats= gefete gumiber übertragen ober von ihnen übernommen ift, rechtsfraftig gu Strafe verurteilt worden find. Dagegen geht bie Staats = und Reichsangehörigfeit baburch nicht verloren, bag man in einem anbern Staat naturalifiert wird, wie bies in Franfreich Rechtens ift. Doch ift im Ge= fet vom 1. Juni 1870 vorgefeben, bag für Deutsche, welche fich in einem Staate bes Auslands mindeftens fünf Jahre lang un= unterbrochen aufhalten und in bemfelben augleich bie Staatsangeborigfeiterwerben, burch Staatevertrag bie gebnjährige Frift auf eine fünfjährige vermindert werben fann, ohne Unterschied, ob die Beteiligten fich im Befit eines Reifepapiers befinden ober nicht. Gin folder Bertrag ift zwischen bem Rordbeutschen Bund und ben Bereinigten Staaten von Norbamerifa unterm 22. Febr. 1868 abgefchloffen; in bemfelben ift eine fünfjährige Frift festgefest worben, und im gleichen Ginn haben die füdbeut= ichen Staaten mit Nordamerifa Bertrage (fogen. Bancroft-Bertrage, nach bem amerifanischen Unterhändler Bancroft fo be= nannt) abgeschloffen. Balt ein Raturali= fierter bes einen Teils fich aber wieber länger als zwei Jahre in bem Gebiet bes anbern Teils auf, jo fann dies als Ber-zicht auf die Rudfehr und auf die Raturalifation in bem Aboptivftaat angesehen werden. Übrigens wird jene zehnjährige Frift burch die Eintragung in die Matrifel eines Reichstonfuls bis auf weitere gebn Jahre unterbrochen. Auch fann Deutschen, welche ihre Staatsangehörigfeit burch zehn= jährigen Aufenthalt im Ausland verloren haben, die Staatsangehörigkeit in bem frühern Beimatstaat wieber verliehen werben, wenn fie feine anberweite Staat8= angehörigkeit erworben haben, auch wenn fie fich in bem ehemaligen Beimatstaat nicht niederlaffen; fie muß ihnen wieder verliehen werben, wenn fie fich bort wieber nieberlaffen, felbft wenn fie ingwis fchen eine anberweite Staatsangeborig= teit erworben haben follten. Bgl. Bun-bes = (Reichs -) Gefet vom 1. Juni 1870

Bunbes- und Staatsangehörigfeit (Reichsgefetblatt 1870, S. 355 ff.); Flottwell, Bas bebeutet bas beutsche Beimatsmefen? (1867); Stolp, Die beutsche Staatsan= geborigfeits= und Beimatsgefetgebung (1872); Martit, Das Recht ber Staats angehörigfeit im internationalen Berfebr (in Sirths »Unnalen bes Deutschen Reichse 1875, S. 794 ff., 1114 ff.); Sendel, Diebentiche Reichs- und Staatsangehörigfeit (ebendaf. 1876, G. 135 ff.).

Beimfallsrecht, f. Frembenrecht. Dettar (griech.), Flächenmaß, = 100

Ar (f. b.).

Beftogramm(gried.),=100Gramm. Bettoliter (griech.), = 100 Liter. Bettometer (griech.), = 100 Deter. Beraldit (gried).), Wappenfunde; De= bengweig ber Genealogie und, wie biefe, Bilfswiffenschaft ber Geschichte.

Bermeneutit (griech.), Biffenschaft ber Muslegungsfunft; insbesonbere juri= ftij de S., die Theorie von ber Muslegung und Entzifferung ber Rechtsquellen.

Berold, öffentlicher Musrufer; unverletliche Berfon, bie etwas (Rrieg, Frieben) feierlich angufunbigen, auch Gafte au geleiten bat; im Mittelalter inebefonbere Aufseher bei Turnieren 2c., welcher bie Ahnen und Wappen ber Teilnehmen= ben gu prüfen hatte; überhaupt f. b. w. Berklindiger. In ber neuern Zeit sind bie Funttionen des Herolds zumeist auf andre hofbeamte übergegangen. In Preugen besteht jeboch noch ein besonderes Berolbsamt, beffen Borfigenber ber Obergeremonienmeifter ift.

Berrenhaus, in manchen Gegenben Bezeichnung für bie Wohnung ber Gutsberrichaft; in Preugen und in Ofterreich die offizielle Bezeichnung für bie Erfte

Rammer.

Bergog (lat. Dux, frang. Duc, ital. Duca, fpan. Duque), eigentlich Beerführer, nämlich bei ben alten Germanen berjenige, welcher an ber Spite des Beers jog. Später murben fo bie Dberhaupter ber feghaften Bölferschaften genannt, boch wurden im Langobarden = und im Fran= fenreich auch fonigliche Beamte mit bem Titel S. eingefest, beren Burbe teilweife über die Erwerbung und ben Berluft ber erblich ward. Go gerfiel bas oftfrantische Reich zu Ausgang bes 9. Jahrh. in bie fünf erblichen Bergogtumer: Babern, Franken, Lothringen, Sachsen und Schwa= ben. Nachmals bestanden in Deutschland fieben Bergogtumer, namlich: Bayern, Franken, Karnten, Ober= und Nieber= lothringen, Sachsen und Schwaben. Später entstanben burch Erbteilungen und burch bie Erbebung von Kürften zu Bergogen neue Bergogtimer, welche nach ber Auflösung bes Deutschen Reichs zu völlig fonveranen Staaten wurden. Debreren ältern Bergogtumern wurde von Rapoleon I. ber Rame Großbergogtum gegeben, und bie »Großberzoge« wurden von ihm mit foniglichen Ebren ausgestattet (f. Großherzog). Jest führen in Deutschland folgenbe regierenbe Saufer ben Bergogstitel: Anhalt, Braunschweig und die fächfischen Bergogtumer ernefti= nifder Linie (Sachfen=Deiningen, S.=Ro= burg-Gotha und S.-Altenburg), mit Ausnahme bon Sachfen - Weimar, welchem die großberzogliche Würbe verlieben ift. Der Titel ber fouveranen Bergoge und ber Mitglieber ihres Saufes ift feit 1844 » Sobeit« (früher » Durchlaucht«). In Bayern und Bürttemberg führen die Blieber ber Debenlinien ben Bergogstitel. Cbenfo fteht berfelbe ben Chefs einiger mediatifierter Fürftenbaufer, &. B. Arenberg und Grob-Dulmen, gu. Der Bring von Sobenlobe - Balbenburg - Schillingsfürft führt ben Titel S. von Ratibor von bem mediatisierten Herzogtum Ratibor, welches 1288-1532 unter eignen Bergögen ftanb und burd Erbgang auf ben jetis gen Befiber überging. Dem Fürften von Hobentobe-Ohringen ift burch Rabinetts= orbre bom 18. Oft. 1861 ber Titel eines Bergogs von Ujeft erblich verlieben worben, indem bie in Oberichlefien gelegenen fürftlich Sobenlobeichen Berrichaften gum Bergogtum Ujeft erhoben wurben. Dic Titularherzöge führen bas Brabifat » Durchlaucht«. In ben nichtgermanischen Ländern Guropas hat ber Bergogstitel lebiglich ben Charafter einer balb erblichen, balb perfonlichen Burbe. Das Saus Diterreich hat für feine Pringen ben Titel Erg= bergog beibehalten.

Staatsleriton.

zogtum und Bundesftaat bes Deutschen Reiche; Areal und Bevölferung waren 1. Dez. 1880:

Proving Startenburg 3019 qkm, 394 783 Ginto. Oberheffen . 3287 264 869 Mheinheffen 1374 -277 292 Bujammen: 7680 akm, 936 944 Gimb.

Unter ben Ginwohner befanden fich 1875: 602,850 Evangelifche, 251,172 Ratholifen und 25,652 Juden; Saupt= und Refideng= ftadt ift Darmftadt mit 43,695 Ginm. Un ber Spite bes Staats fieht ber Groß= bergog (Königliche Sobeit), ber ben Titel "Großbergog von S. und bei Rhein« feit ber Auflösung bes Deutschen Reiche und ber Grundung bes Rheinbunds, anftatt bes frühern landgräflichen Titels, führt. Die monarchisch-tonftitutionelle Berfaf= jung gründet fich auf die Berfaffungour= funde vom 17. Dez. 1820 und auf bas Wahlgeset vom 8. Nov. 1872. Hiernach wird die Bolfsvertretung in zwei Rammern eingeteilt. Die Erfte Rammer fest fich aus ben Pringen bes großberzoglichen Saufes, aus ben Sauptern ber fanbesberrlichen Familien, bem Genior ber Familie ber Freiherren b. Riebefel, bem fa= tholifchen Lanbesbifchof, einem vom Großbergog ernannten protestantifchen Bralaten, bem Rangler ber Univerfitat Biegen, zwei Mitgliebern, welche ber im Großber= gogtum anfaffige Abel aus feiner Mitte wählt, und bochftene 12 vom Großbergog ernannten Mitgliebern gufammen. Bur Bweiten Rammer mablen bie acht größern Stabte bes Lanbes 10, bie fleinern Stabte und bie Landgemeinden 40 216= geordnete jeweilig auf feche Jahre in indirettem Bablverfahren. Rach bem Rrieg von 1866 mußte B. die Landgrafschaft 5. Somburg mit Meifenheim, die Kreife Biedenfopf und Bohl, ben nordweftlichen Teil bes Rreifes Giegen, Robelheim und Rieberurfel an Breugen abtreten, mogegen es Naubeim und einige andre Gebietsteile erhielt. Auch mußte S. mit bem nörblich vom Main gelegenen Teil bes Staatsge= biets in ben Nordbeutschen Bund eintreten. Laut Staatsvertrag vom 15. Nov. 1870 trat S. mit feinem gangen Staatsgebiet bem Deffen (5. : Darmfabt), Grofiber: Deutschen Bunbe, bem nunmehrigen DeutAmts wegen verfolgt, mahrenb außerbem bie Berfolgung nur auf Antrag eintritt. - 2) Qualifigierter Sausfriebenebruch liegt bann vor, wenn fich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrot= tet und in ber Abficht, Gewaltthätigfeis ten gegen Berfonen ober Gachen mit vereinten Kräften zu begeben, in bie Bob= nung, in bie Beschäftsraume ober in bas befriebete Besitztum eines anbern ober in abgeschloffene Raume, welche gum öffentlichen Dienft bestimmt find, wiberrechtlich einbringt. Jeber Teilnehmer wird alsbann mit Gefängnis von einem Do: nat bis zu zwei Jahren bestraft. Burbe ein Sausfriebensbruch bon einem Beam= ten in Musübung ober in Beranlaffung ber Musibung feines Amtes begangen, fo wird bies als besonderes Umtsverbre= den (f. b.) betrachtet und mit Gefängnis bon einem Tag bis zu einem Jahr ober mit Gelbstrafe bis zu 900 Dt. geahn= bet (beutsches Strafgesetbuch, § 342). Abrigens finb, um berartigen Willfür= lichkeiten vorzubengen, von ber Gefetsgebung die Boraussehungen fest bestimmt, unter welchen eine Sausfuchung feitens ber Beborbe ftattfinben barf.

bausgefete (Sausvertrage), Dor= men, welche feit bem Beginn bes 14. Sahrh, bon ben einzelnen Familien bes hohen Abels vermöge ber ihnen gufteben= ben Mutonomie (f. b.) befonbers über bie Erbfolge (Brimogenituren, Geniorate, Majorate, Ausschließung ber Töch= ter), bie Ghe (Berbot nicht ftanbesge= mager Beiraten), bie Unveraußerlichfeit ber Giter ac. feftgefest finb. Bon feiten berbeutschen Raifer bis auf Frang I. herab warb bem Reichsabel bie Befugnis gur Aufrichtung folder Bertrage ausbrüdlich querfannt. Da aber biefelben bem neuern Staatsrecht miberfprechen, infofern bies bem einzelnen nicht bie Macht einräumen tann, willfürlich Berfügungen zu treffen, welche in bas Staatsleben tief eingreifen, fo find fie entweber, wie in Franfreich, gar nicht mehr gestattet, ober von ber Benehmigung bes Staats abbangig gemacht. Die Familienvertrage ber beutschen regierenben Rurftenbaufer find meift in die lett bagegen einen absichtlich berbeigeführ=

benebruch unter folden Umftanben von | Ctaateberfaffungen aufgenommen. Bgl. Solund, Die Gultigfeit ber 5. bes boben beutiden Abels (1842); Gerber, Das Sausgefet ber Grafen und herren v. Giech (1858); Serm. Schulge, Die 5. ber regierenben beutiden gurftenbaus fer (1862-79, 9b. 1 u. 2).

Daushaltsetat, f. Ctat.

Baufierhandel, Rleinhanbel, welcher bon manbernben Sanbelsleuten (Sau= fierern) burch Angebot und Abfat ber Baren in ben Saufern ber Konfumenten betrieben wird; unterliegt nach ber beutichen Gewerbeordnung (§§ 55 ff.) ben Be-ichrantungen, welche für ben Gewerbebetrieb im Umbergieben überhaupt gelten (f. Gewerbegesetung).

hausmacht, f. Erblande. hausminifterium, f. Minifter. haussuchung, f. Durchsudung. Haute-finance(frang., fpr.oht-finangff), bobe Finangwelt, Gelbariftofratie, Belb. macht.

Haute volée (frang., fpr. oht wolch, shoher Kluge), die vornehme Befellichaft. Babarie (Savarei, Saverei, frang. Avarie, engl. Average, ital., fpan. unb portug. Avaria), die während einer Geerreife Schiff und Labung betreffenben Unfosten. Gind folde lediglich burch einen Un = und Bufall verurfacht, fo liegt eine partifulare ober befonbere S. (avarie particulière, particular average) vor, welche regelmäßig von bem hierburch betroffenen Gigentumer bes Schiffe ober ber Labung zu tragen ift. Handelt es fich bagegen um Schaben und Roften, welche auf der Geefahrt im allgemeinen Inter= effe absichtlich verursacht wurden, fo fpricht man von gemeinschaftlicher S. (avarie commune), bei welch letterer wieberum zwischen fleiner und großer S. unterschieben wirb. Als fleine ober or= binare S. (avarie ordinaire, petty average) werben nämlich die Untoften bezeichnet, welche regelmäßig burch eine Geereise an und für fich verurfacht wer= ben, wie Lotfen=, Safen=, Leuchtfeuergelb u. bgl. Die eigentliche B., welche bie große ober ertraorbinare S. (avarie grosse, general average) genannt wirb,

meinfame Intereffe geboten war und ebenbeshalb auch von ben Intereffenten ge= meinfam getragen werben muß, wie bies fcon im Altertum bei bem fogen. Gee= wurf, wenn jur Erleichterung bes be-brangten Schiffs Waren über Borb geworfen werben, ber Fall war. Die privat= rechtlichen Grundfate über S. gehören bem Sanbelerecht anund findg. B. für Deutsch= land durch bas Sandelsgesetbuch (Art. 702 bis 735) feftgestellt. Der Nachweis einer großen S. ift von bem Schiffer burch bie fogen. Berflarung ju bewirfen, b. b. burch eine auf Grund bes Schiffsjournals im Bestimmungsbafen ober im Rothafen eiblich zu erstattenbe Musfage bes Schiffers und burch zeugeneibliche Bernehmung ber Mannichaft. Die Berechnung bes Scha= bens und ber Erfatbetrage beigt Dis= pache. Gie wird burch flanbige ober für ben gegebenen Fall befonbers beftellte Dis= pacheure »aufgemacht«. Für bas Deut= iche Reich find die Reichstonfuln gur Mufnahme der Berklarung und gur Aufma-dung der Dispache befugt. Bgl. v. Kal-tenborn, Seerecht, Bb. 2 (1851).

habariefommiffionen, in ber beutiden Kriegsmarine Organe ber Abmiralität und zwar Untersuchungsfommissio= nen mit ber Bestimmung, bie Ursachen ber Unfälle, von welchen in Dienst gestellte Kriegsschiffe, resp. Fahrzeuge in Ge-stalt von Kollisionen, Auflaufen, Brand, Leckage sowie Beschäbigungen und Berluften größern Umfangs betroffen werben, festzustellen und bie an bem betreffenben Unfall Schuldigen, refp. ben Grad ber ben Kommandanten ober sonstige Perso= nen ber Schiffsbefatung treffenben Ber= ichulbung zu ermitteln. Das ichriftliche Gutachten ber Savariefommiffion gelangt nebft ben geführten Untersuchungsaften an ben Stationschef, um mit beffen mo= tiviertem Gutachten ber Abmiralität porgelegt gu werben, bon welcher weitere Bestimmungen wegen ber Schulb-, refp. Erfahfrage getroffen und in ben bagu geeigneten Fallen bie Ginleitung bes friegsgerichtlichen, refp. Defetteverfahrens veranlagt wird.

ten Berluft voraus, welcher burch bas ge- | Sanbwichinfeln im Stillen Dzean, fo benannt nach ber größten Infel: 17,008 9km mit 57,985 Einw., barunter 5916 Chinesen und 4561 Weiße. Hauptstadt: Sonolulu mit (1878) 14,114 Ginw. Die Berfaffung bes Landes ift biejenige einer fonftitutionellen Monardie, begrundet burch die 20. Aug. 1864 vom König Ramehameha proflamierte Berfaffung. Die Bolfsvertretung besteht aus einem House of nobles (Serrenhaus) mit 20 auf Lebenszeit ernannten Mitgliebern und einem Abgeordnetenhaus von 24-42 je auf zwei Jahre gewählten Deputierten. Die Staats= einnahmen beliefen fich in ber Zeit vom 1. April 1876 bis 31. März 1878 auf 1,151,713, bie Ausgaben auf 1,110,472 Doll. Die Staatsschuld betrug 31. Marg 1878: 444,800 Doll. Das ftebenbe Seer gabit nur 75 Mann, wozu jeboch noch 400 Mann Freiwillige fommen. In Sonolulu ift ein beutsches Ronfulat errichtet.

Danti (Baiti, »Bergland«; SanDo= mingo), Infel ber Großen Untillen, 77,255 qkm mit ca. 850,000 Einw. S., 6. Dez. 1492 von Columbus entdedt, war ber Ort ber erften fpanifchen Dieberlaf= fung in Amerifa. Der westliche Teil ber Infel ward 1697 an Franfreich abgetre= ten, fagte fich jedoch 1801 von Frankreich Tos, und es entftand bort ein felbständiger Regerstaat unter Touffaint l'Duverture, beffen nachfolger Deffalines 1804 als Nafob I. bie Raiferwürde annahm; boch wurde bie monardifche Staatsform balb wieber burch eine republifanische erfett. Der öftliche (fpanische) Teil ber Infel wurde 1795 ebenfalls an Franfreich abgetreten, bann 1808 wieder mit Spanien vereinigt, fcbloß fich aber 1822 an bie westliche Republit an, jo bag bie Infel einen gemeinsamen Freiftaat bilbete. Doch machte fich ber öftliche Teil 1843 als Republit Canto Domingo wiederum felb= ftändig. Der westliche Teil ward 1848 unter Coulouque (Fauftin I.) wieber in ein fogen. Raiferreich umgewandelt, bis bann 1859 wiederum die Republit proflamiert warb. Go befteben jest auf ber Infel zwei Republifen, nämlich 1) bie Republif S., 23,911 qkm mit ca. 550,000 Damail, Ronigreich, die Infelgruppe ber Ginm. , babon 9/10 Reger, 1/10 gumeift

Mulatten. Die Hauptstadt ift Port au Brince mit ca. 27,000 Ginm. Die Umgangsfprache ift bie framgififche; bie Staats= religion ift bem Ramen nach bie fatho= lifche. Rach ber Berfaffungsurfunde vom 14. Juni 1867 flebt ein auf vier Jahre gewählter Prafibent an ber Spite bes Staats= wefens, welchem vier verantwortliche Di= nifter (Außeres, Finangen und Sandel; Juftig und Rultus; Krieg und Marine; Inneres) zur Seite fteben. Die Gefetgebung ift Sache bes Senats und ber Ab-geordnetenkammer. Abgesehen von Friebens = und Bolizeigerichten in ben Bemeinben, befteben 7 Begirts = und 6 San= belsgerichte sowie ein Kaffationstribunal in Port au Prince. Das Beer ift 6828 Mann fart. Die Finangen, welche fich neuerbinge etwas gebeffert haben, wiefen nach dem Budget pro 1877: 4,023,687 Doll. Einnahme und 4,194,988 Doll. Ausgabe aus. Zum Zweck der innern Berwaltung zerfällt die Republik in 5 Departements mit 23 Rreifen und 67 Rantonen. 2) Die Republit Gan Do= mingo (Santo Domingo, Rebu= blica Dominica, Dominifanische Republif) hat ein Gebiet von 53,344 qkm mit 300,000 Ginw., meift Mulat-ten. Die Sauptstadt ift Santo Domingo mit ca. 16,000 Ginw. Die Landesfprache ift bie fpanifche; als Staatsreligion gilt bie romifch = fatholische. Rach ber Berfaf= fungerevifion von 1879 foll ber Brafi= bent ber Republik von einem Wahlfolle= gium auffeche Sabre gewählt werben. Die gesetgebenbe Bewalt ift einem vom Bolf erwählten Genat übertragen. Rach wieberholten innern Parteifampfen ift bas Land aber bis jest noch nicht zur völligen Rube gefommen. Bum 3wed ber innern Berwaltung ift bie Republit in 5 Brovinzen (Santo Domingo, Santiago, La Bega, Azua und Samana) und 2 See= begirte (Borto Blata und Samana), 19 Gemeinden und 22 Kantone oder Mili= tarpoften eingeteilt. Die Staatseinnab= men find gleich ben Ausgaben für bas Jahr 1881 auf 1.200,000 Doll. veranichlagt. Deutsche Konfulate find auf ber Infel S. in Bort au Brince, Mur Capes, Cap Saitien, Bort be Bair, Gonaives, fentlich Beiftand leiftet, um benjelben ber

Jacmel, Buerto Plata unb Santo Do: mingo eingerichtet.

Bagardipiel, f. Glüdsfpiel.

Bebammenordnung, Gefet, burch welches die Birtfamteit und Befugnis ber Bebammen von Staats wegen geordnet ift. Für die Musbilbung ber Bebammen ift ebenfalls burd ftaatliche Sebammen= fdulen geforgt. Die Bewerbefreiheit er= ftredt fich auf ben Beruf ber Bebammen nicht, biefelben bedürfen vielmehr eines Brufungezeugniffes ber nach ben Landes= gefeten guftanbigen Behörbe. Bgl. Deutiche Gewerbeordnung, § 30; Bachs, Die Draanisation bes preußischen Bebammen= unterrichts (1874).

Beer (Armee), bie gefamte Landfriegs= macht eines Staats. Für bas Deutsche Reich ift bie Organisation besselben burch bas Reichsmilitärgefet vom 2. Mai 1874 (Reichsgesethblatt, S. 45 ff.) und das Reichsgeseth vom 6. Mai 1880 (Militär= gesetnovelle), betreffenb Ergangungen und Underungen bes Reichsmilitärgefetes (Reichsgesethblatt, G. 103 ff.), geregelt. Muf Grund biefer gefetlichen Beftim= mungen ift bie beutiche Beerorbnung pom 28. Gept. 1875 erlaffen und ergangt worben, beren erften Teil bie Refrutierungsorbnung bilbet, mabrend ber zweite

bie Landwehrordnung enthält.

Beeresfolge, f. Landfolge. Degemonie (griech.), Führerschaft, na-mentlich biejenige eines Staats über eine Staatengruppe. Go ftritten fich im Alter= tum Sparta und Athen über bie S. in Griechenland. Auch auf moberne Berhältniffe ift ber Ausbrud angewenbet worden, und man bat namentlich von bem Streben Ofterreichs einerseits und Breugens anderfeits nach ber S. in Deutsch= land oft gesprochen.

Behlerei, bie bes eignen Borteile wegen zu ichulben gebrachte miffentliche Begunftigung von Berbrechen , welche gegen bas Bermögen gerichtet finb, namentlich von Entwendungen. Das beutsche Reicheftrafgesetbuch (§ 257) bezeichnet nämlich bie Sanblungsweise besjenigen, ber nach Begehung eines Berbrechens ober Bergebens bem Thater ober Teilnehmer wif-

Borteile bes Berbrechens ober Bergebens ju fichern, als Begunftigung. Gefchiebt bies nun von bem Begunfliger um feines eignen Borteils willen, jo wird berfelbe als Sehler bestraft und zwar, wenn ber Begunftigte einen einfachen Diebstahl ober eine Unterschlagung begangen, mit Be-fängnis bis zu fünf Jahren und, wenn jener einen schweren Diebstahl ober einen Raub begangen hatte, mit Buchthaus bis gu funf Jahren ober, wenn milbernbe Umftande vorhanden, mit Wefangnis nicht unter brei Monaten. Unter allen Um= ftanben aber, auch wenn bie Merfmale ber Begunftigung nicht vorliegen, wird es als S. mit Gefängnis bis zu fünf Jahren beftraft, wenn jemand feines Bor= teils wegen Sachen, von benen er weiß ober ben Umftanben nach annehmen muß, bag fie mittelft einer ftrafbaren Sandlung er= langt find, verheimlicht, anfauft, jum Pfand nimmt oder fonft an fich bringt ober zu beren Abfat bei andern mitwirft (fogen. Bartiererei). Befonbers firenge Strafen treten ein bei ber gewerbs = ober gewohnheitemäßig betriebenen und bei ber im wiederholten Rudfall begangenen S. Bgl. Deutsches Strafgesetbuch, SS 258

Beilige Allianz, f. Allianz. Deiliges romifdes Reich beutider Ration, Bezeichnung bes frühern Deutfchen Reiche (962-1806), welche fich bar= aus erflärt, baß man basselbe als eine Fortsetzung ber römischen Weltmonardie auffaßte, mabrend ein chriftlicher Monarch an ber Spite ftand und bie beutiche Ra= tion die herrschende fein follte.

Beimat, gunächst Bezeichnung für ben Beburtsort einer Berfon, bann fur ben Gemeinbeverband, aber auch für bas Land und für ben Staat, welchem fie angebort.

Beimatidein, f. Beimaterecht. Deimatshafen, f. Schifferegifter. Deimatsrecht (Inbigenat, Staats angehörigfeit), bie Gumme berjeni= gen Rechte, welche bem Ungehörigen eines bestimmten Staats, bem Ginheimischen ober Inlander, im Gegenfat gu bem

Beftrafung zu entziehen ober um ihm bie | Staats= ober Gemeindeangehörigkeit von ber zuständigen Beborde ausgestellt wird, beigt Beimatidein. In bem S. felbit find namentlich folgende Ginzelbefugniffe enthalten: Das Recht, innerhalb bes Staatsgebiets feinen ftanbigen Aufent= halt und Wohnsit zu nehmen, durch Beirat eine Familie zu begründen, bas Orts = ober Gemeinbeburgerrecht in einer Gemeinde zu erwerben, ein Gewerbe gu betreiben und fich anfaffig zu machen. Gine Ausweisung (f. b.), welche unter Umftanben bem Fremben gegenüber gulaffig, ift bem Inlander gegenüber unftatthaft; ebensowenig barf eine Muslieferung (f. b.) besfelben an eine auswärtige Regierung, felbft nicht wegen eines gegen eine folde ober wegen eines im Musland verübten Berbrechens, ftattfinden. Das S. ift ferner die Borbedingung für die Erlangung bes Staatsbürgerrechts unb bie barin enthaltenen aftiven und paffiven Wahlrechte. Endlich gehört bagu bas jogen. S. im engern Ginn ober bas Recht bes Unterfrützungswohnsites, b. h. bas Recht auf öffentliche Unterftützung im Fall ber Berarmung, welches jest für ben größten Teil von Deutschland burch bas Bunbesgeset vom 6. Juni 1870 normiert ift (f. Unterftütungswohnfit).

Das S. wird regelmäßig durch Abfammung von Eltern erworben, welche jur Beit ber Geburt Ungehörige bes betreffenben Staats waren, gleichviel ob die felbe im Inland ober im Ausland erfolgte; so nach beutschem und frangofis ichem Guftem, mabrend nach englischem Recht auch für die Rinder frember Eltern burch die Geburt innerhalb bes englischen (Bebiets bas Recht ber englischen Unterthanen begründet wird. Außerdem wird bas S. noch burch Aufnahme ober Ra= turalifation erworben, welch lettere in England bis in bie neuere Beit nur burch Parlamentsatte erfolgen founte. In ben meiften Staaten wird biefe Raturalisation aber nur nach längerm Aufent= balt im Inland erteilt; fo besteht in Belgien, England, Norbamerifa und Rugland eine folde Nieberlaffungsfrift von fünf, in Fremben ober Ausländer gufieben. Die Franfreich, Griechenland und Schweben Urfunde, welche gur Bescheinigung ber von drei, in der Argentinischen Republit

rend in Portugal ein einjähriger Aufent= balt genügt. In Stalien, in Ofterreich, in ber Schweig und ebenfo in Deutschland ift eine folde Frift nicht vorgeschrieben. Das 5. wird verloren burch Auswanderung, Gintritt in auswärtigen Staats : ober Militärdienft und burch Berbeiratung einer Inlanderin mit einem Muslander. · Sind mehrere Staaten zu einem gemeinfamen Staatswefen, einem fogen. Bun= besstaat, vereinigt, so findet sich neben bem S. ber einzelnen Staaten (Staats= angehörigfeit) noch ein gemeinsames 5. ober Bunbesindigenat (Bunbesan= gehörigfeit). Gin foldes befteht na= mentlich für bie Angehörigen bes neuen Deutschen Reichs, welche im Berhaltnis ju einander als Inlander erscheinen, mahrend gur Beit bes frühern Deutschen Bundes bie Angehörigen ber verschiedenen beutiden Staaten im Berhaltnis gu einander als Ausländer betrachtet und behandelt wurden. Art. 3 ber beutschen Reichsverfassung vom 16. April 1871 beftimmt nämlich, baß für gang Deutsch= land ein gemeinsames Indigenat bestehe mit ber Wirkung, bag ber Angehörige eines jeden Bunbesftaats in jedem andern Bunbesftaat als Inlander zu behandeln Bewerbebetrieb, ju öffentlichen Umtern, gur Erwerbung von Grundftuden, gur Erlangung bes Staatsbürgerrechts unb jum Genuß aller fonftigen bürgerlichen Rechte unter benfelben Boraussehungen wie ber Ginheimische zuzulaffen, auch in Betreff ber Rechtsverfolgung und bes Rechtsschutes bemselben gleich zu behanbeln fei, wie bies bie frühere nordbeutsche Bundesverfassung bereits für bas Gebiet ihrer Geltung angeordnet hatte. Diefe Bestimmung wurde aber noch gur Beit bes Nordbeutschen Bundes burch eine Reihe bon Spezialgefeten, bie nunmehr gu Reichegeseten erhoben worben finb, bes nabern ausgeführt, fo bas Recht ber Freigügigfeit (f. b.) burch Befet vom 1. Nov. 1867, die Gewerbefreiheit burch bie Ge-

und in Brafilien von zwei Jahren, wah- | Gewährung ber Rechtshilfe, während ein Gefet vom 13. Mai 1870 bie Doppelbefteuerung (f. b.) ber Bunbesangeborigen in verschiebenen Bunbesftaaten befeitigte. Sierzu tam bann noch ein Gefet vom 1. Juni 1870, welches bie Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes- und Staatsangeborigfeit überhaupt für bas gange Bunbesgebiet in einbeitlicher Weise normierte.

Die Bunbesangeborigfeit, nunmehr Reichsangehörigfeit, fest biernach bie Staatsangeborigfeit in einem Bunbesftaat poraus und erlijcht mit bem Berluft ber lettern. Die Staatsangeborigfeit aber wird erworben burch Abstammung von einem inländischen Bater und für unebeliche Rinber burch Geburt von einer bem betreffenben Staat angehörigen Mutter, auch wenn die Geburt im Musland erfolgte, fowie burch nachfolgende Legitimation feitens bes natürlichen Baters, fobann burch Berbeiratung für die Chefrau, ferner für ben Angehörigen eines Bunbesftaats burch Aufnahme in einem anbern (überwan= berung eines Deutschen aus bem einen in einen anbern beutiden Staat) und für Ausländer ober Richtbeutiche burch Raturalifation (Ginwanderung eines Ausländers in einen beutschen Staat). Bei= bes, Aufnahme und Naturalisation, er= und bemgemäß zum festen Bobnfit, zum folgt burch bie bobere Bermaltungsbeborbe bes betreffenben Staats und zwar bie Aufnahme foftenfrei. Der Sauptunterfchied zwifchen Aufnahme und Naturali= jation besteht aber barin, bag bie Muf= nahmeurfunde jebem Ungehörigen eines andern Bunbesftaats erteilt werden muß, wenn er barum nachsucht und zugleich nachweift, bag er in bem Bunbesftaat, in welchem er die Aufnahme nachsucht, fich niebergelaffen babe; es mußte benn einer ber Falle vorliegen, in welchem nach bem Freigugigfeitsgeset bie Abweifung eines Reuanziehenben ober bie Berfagung ber Fortfetung bes Aufenthalts als gerecht= fertigt erscheint (f. Freizügigfeit). Da= gegen besteht eine Berpflichtung gur Da= turalisation bon Muslanbern feinesmeas; bie Reichsgesetzgebung bat nur bie Boraus= werbeordnung vom 21. Juni 1869 und fetingen festgestellt, beren Borbanbenfein ber gemeinsame Rechtsschut burch bas zur Naturalisation unbebingt erforberlich Wefet bom 21. Juni 1869, betreffend bie ift, ohne ben Gingelregierungen bie Beberniffe für bie Erteilung ber Maturali= fation aufzustellen. Jene allgemeinen Boraussehungen find aber folgende. Der um bie Naturalijation nachjuchenbe Ausländer muß nach ben Befeten feiner bisberigen Beimat bispositionsfähig fein, ober ber etwaige Mangel ber Dispositionsfähigkeit muß burch bie Zustimmung bes Baters, Bormunde ober Kuratore ergangt werben. Ferner muß berfelbe einen unbescholtenen Lebenswandel nachweifen, er muß an bem Ort, wo er fich nieberlaffen will, eine eigne Wohnung ober ein Unterfommen haben, und er muß endlich imftande fein, fich und feine Angehörigen an diefem Ort nach ben bafelbft bestehenben Berhalt= niffen zu ernähren. Die Naturalisation berechtigt zur Ausübung aller mit ber Staats = und Reichsangeborigfeit verbun= benen Rechte, wofern bagu nicht noch ein längerer Aufenthalt in einem Bunbes= ftaaterforderlich ift. Gine folde Frift befteht nach bem Reichswahlgeset für die Wähl= barteit in ben Reichstag. Gie beträgt in Deutschland aber nur ein Jahr, mabrend in Nordamerita die Wählbarfeit in ben Rongreß und in die gesetgebenden Ror= per ber einzelnen unierten Staaten von einem fieben=, refp. neunjährigen Befit bes Unionsbürgerrechte abbangt u. Gingewanberte von ber Bahlbarfeit zum Brafibenten ganglich ausgeschlossen find. Besonbere Borichriften bestehen für Deutschland noch über bie Staats: und Reichsangehörigfeit ber Beamten, beren Bestallung regelmäßig die Stelle ber Naturalisations = ober Auf= nahmeurfunde vertritt. Wird ein Auslanber im Reichsbienst angestellt, so erwirbt er bie Staatsangehörigfeit in bemjenigen Bunbesftaat, in welchem er feinen Bohn= fit hat. Für diejenigen Ausländer, welche im Reichsbienft angestellt find, ihren bienft= lichen Wohnsit aber im Musland haben, ift burch ein besonderes Reichsgeset vom 20. Dez. 1875 (Reichsgesethlatt 1875, G. 324) bestimmt, baß folden Reichsbeamten, wofern fie ein Diensteinkommen aus ber Reichstaffe beziehen, bie Naturalisations= urfunde von bemjenigen Bunbesftaat, in welchem fie bie Berleihung ber Staatsan= geborigfeit nachfuchen, nicht verfagt werben finben aber auch auf folche Berfonen

fuanis abzuldneiben, noch weitere Erfor- | barf. Der Berluft ber Staatsangebörigkeit aber wird berbeigeführt: burch zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland, es fei benn, bag fich ber Betreffende im Befit eines Reisepapiers ober Beimat= icheins befindet; burch Berbeiratung einer Inländerin mit einem Ausländer ober An= gehörigen eines anbern Bunbesftaats, fo= wie bei bem unebelichen Rind einer in= ländischen Frauensperson burch Legiti= mation feitens bes ausländischen Baters. Außerbem geht bie Staatsangeborigfeit perloren burch Entlaffung feitens ber Bei= matsbehörde, welche unbebenflich zu er= teilen ift, wenn ber gu Entlaffende bie Staatsangehörigfeit in einem anbern beutichen Staat erworben hat, während fie Wehrpflichtigen bom vollenbeten 17. bis jum vollenbeten 25. Lebensjahr, Militar= perfonen und ben gum aftiben Dienft einbe= rufenen Referviften und Landwehrleuten gegenilber zu beanftanben ift. Huch fann ein Deutscher bes Beimatsrechts in feinem Beimatstaat und bamit also auch ber Reichsangehörigfeit für verluftig erflärt werben, wenn er ohne Erlaubnis feiner Regierung in frembe Staatsbienfte tritt, ober wenn er im Fall eines Rriegs ober einer Kriegsgefahr fich im Musland aufhalt und einem etwaigen Abocatorium (f. b.) ber Reichsregierung nicht Folge leiftet.

Bu erwähnen ift auch, bag nach bem Reichsgesetz vom 4. Mai 1874, betreffenb bie Berhinderung ber unbefugten Musübung von Rirdenamtern (Reichsgefets blatt, G. 43), ein beutscher Beiftlicher ober ein andrer Religionsbiener, welcher burch gerichtliches Urteil aus feinem Umt ent= laffen worben ift, burch Berffigung ber Bentralbeborbe feines Beimatftaats feiner Staatsangehörigfeit verluftig erflärt und aus bem Reichsgebiet ausgewiesen werben fann. Diefe Strafe tritt bann ein, wenn berfelbe fich bas Amt trot ber Entlaffung aus bemfelben ausbrücklich wieder anmagt ober es boch thatfächlich ausübt, ober wenn er einer gegen ibn ergangenen Berfügung ber Landespolizeibehörbe zuwiderhandelt, wodurch ihm ber Aufenthalt in bestimmten Begirten ober Orten verfagt ober angewiesen worben war. Diefe Bestimmungen

fchoren, Die neuen Bobengesche (1873); teils in der Derfelbe, Das preußische Grundbuch und Spothekenwesen (1875); Bahl- foliben Umern mann, Das preußische Grundbuchsrecht baburch zu b

(1880).

Grunder, ein zumeift im verächtlichen Sinn gur Bezeichnung von Berfonen gebraudlicher Musbrud, welche an ber Spite bon unfoliben wirtschaftlichen Unternehmungen (Grunbungen) fteben. Rad)= bem fich nach bem beutschefrangofischen Rrieg bas Bertrauen auf bie Friebens= ficherheit vielfach bis jum Schwindel ge-fteigert hatte, rief bie Williarbenstimmung in Deutschland viele berartige Gründungen bervor, welche bald wieber, jum großen Schaben bes vertrauensfeligen Bublifums, aufammenbrechen follten. Dazu fam, bag bie preußische Staateregierung bei ber Erteilung von Gifenbahnkongeffionen nicht mit ber gehörigen Borficht ju Berte gegangen war. Dem Abgeordneten Laster gebührt bas Berdienft, im Februar 1873 im preußischen Abgeordnetenhaus bie Gifenbahngrundungen öffentlich zur Sprache gebracht und nachgewiesen zu haben, wie hochfonfervative Dlänner, 3. B. ber Fürft von Butbus, ber Webeimrat Wagener, ber Bergog von Ujest u. a., sich an benselben beteiligt hatten. Damals wurde eine Rom= miffion gur Untersuchung biefer Gifenbahngrundungen burch fonigliche Botichaft eingesett, barunter zwei Mitglieber bes Abgeordnetenhauses: Laster und ber fonfervative Abgeordnete b. Röller. Der Bericht berfelben fam 29. Dars 1876 im Abgeordnetenbaus zur Berhandlung. Daß auch liberale Abgeordnete an Grunbungen fich beteiligt, bat Otto Glagau in einer Berbachtigungsichrift behauptet, aber nicht bewiefen. Ebenfo ftellte ber Sofprebiger Stoder im November 1880 im preußis fchen Abgeordnetenhaus bie Behauptung auf, daß unter den Unterzeichnern einer Erflarung gegen die Judenbete febr viele feien. bie sin jenen Sabren ein= , zwei=, brei=, fünf=, ein bugenbmal teilgenommen baben an jenem Herentang um bas golbne Kalbe. Aufgefordert, die Namen zu nennen, brachte Stoder nach Bochen eine Lifte berbei und fuchte bem Ginwand, bag bie von ihm namhaft gemachten Manner teils gar nicht, permefer

teils in der Auflichtstätt foliden Untern dadurch zu be hade mit jen Berdift in eine wollens

Grundgelet
fungegeich
Organisation
welches beite
innerhalb ber
bewegen soll
gewöhnlich
Rahmens
Staals, welche
ertages
willen bedur
Grundges
besondern Wea
an besondern
erfolgen
such
inn Weg ber
aber als ab

aber als ab 14 Stimmen Grundho Grundre Kreibeiten Grundlage D wie sie ble of rights erften franti gemeine l'homme) ichen Berialin ftens teilm ober Wall gern, mit ter bie Claure über mill per onlid Wefeth. Diefer Col befonbe n fcblettenen

247 DRL 97 Mf. in ilber= L gu er= meen find D63 DRf. oes Grofe 228,288 611,927 Tith 1879 Ronigs= II dea Groß= to pon zwei menie einem

EGG beutsche mit 1806 me= madt einver= unb 1817 in ma Das Land mifite aber in= 16 an Preußen ube ber Bro= Beffen.

rapgium S. waxt (1875

Loyer, engl.

Mabaus= mannichaft ber Kauffahrteischiffe erbalt; auch »Bolfsheuer« genannt im Gegenfat gur » Gage« bes Rapitans. Seuern (Ber= beuerung), bas Dingen bes Schiffevolfs; Seuervertrag, ber zwifchen Schiffer und Schiffsbesatzung abgefchlof= fene Dienstmietvertrag. Letterer muß L und bie nach englischem, frangofischem, amerita= nischem und russischem Recht schriftlich abgeschloffen werben; bie beutsche Geemannsordnung erflärt bies zwar für un= Innern nötig, verlangt aber bagegen bie Mittwir-für bas fung ber Seemannsamter bei bem Bertragsabichluß. 2118 folde fungieren valeifen= innerhalb bes Reichsgebiets bie Mufte= be gestellt. rungsbehörben und im Ausland bie Reichsfonfuln. Diefe haben bie Mufterung vor= annehmen, fowohl die Anmufterung, me flibrt S. | b. b. bie amtliche Berlautbarung bes n deiche= Seuervertrags, als auch die Abmufte= mit. - Das rung, b. h. bie Berlautbarung ber Beendigung bes Dienftverhaltniffes feitens bes Schiffers und ber ausscheinenben Mannschaft. Inhalt, Abschluf und Be-enbigung bes heuervertrags find in bie wet sehnmal Mufterrolle aufzunehmen, b. h. ein in ber amtliches Berzeichnis über Ramen und Malt. Die Rationalität bes Schiffs, Ramen, Wohnort und Stellung bes Schiffers und ber icht (1835); Schiffsbefatung und bie Bestimmungen Weigebung bes Heuervertrags, namentlich auch bar= 2 Bbe.); über, was bem Schiffsmann an taglicher Speife und Trant gebührt. Uber bas burch ben Beuervertrag begründete Ber= berficht ber tragsverhältnis hatte bereits bas beutsche Landgraf= | Handelsgesethuch (Art. 528 ff.) Bestim= Tums S. (2. | mungen gegeben, welche burch die beutsche Seemannsorbnung bom 27. Dez. 1872 (Reichsgefetblatt, G. 409 ff.) ergangt finb.

Bierardie (Bierofratie, griech.), Briefterherrichaft, Rangordnung von Burbenträgern, besonders geiftlichen; nach nommen. Mit fatholischem Rirchenrecht die von Chrifins wich farb bie ben Aposteln und beren Nachfolgern ge= gebene Befugnis, bie Rirche zu regieren, baber im allgemeinen bie Berrichaft bes Papftes und ber Bifchofe (romifche S.). übrigens wird ber Musbrud nicht felten auch auf anbre Berhaltniffe, 3. B. auf die Rangordnung ber Beamten, übertragen.

Bilfstaffen (Bilfsgefellichaften, one die Schiffe: franz. Caisses de secours mutuels, engl. 258 Deffen.

iden Reich, bei. Un ber Spite ber ge- liden und je einem weltlichen von jeber famten Landesverwaltung fteht bas Staatsministerium, welches in die Unterabteilungen für bas großberzogliche Saus und für bas Angere, für bas Innere und für bie Juftig und für bie Finangen gerfällt. Der birigierende Staatsminifter ift jugleich Minifter bes großherzoglichen Saufes und bes Augern. Un ber Spite ber brei Provingen fteben Provingial= bireftionen mit Provingbireftoren, von benen ber für bie Broving Startenburg in Darmftabt, ber für bie Proving Dberheffen in Giegen und ber für die Proving Rheinheisen in Mainz feinen Amtsfit bat. Diefen obern Bermaltungsbeborben find die Rreisämter unterftellt, an beren Spite ein Kreisrat fteht, und zwar befteben 18 Kreise (Darmftabt, Offenbach, Friedberg, Bubingen, Giegen, Alsfelb, heim, Großgerau, Erbach, Seppenheim, Daing, Bingen, Borms, Oppenheim und Mlgen). Die Provingen und die Kreise bilben zugleich Kommunalverbande höherer Ordnung, nämlich Kreistage, welche von ben Söchftbefteuerten und von ben Gemeinben gewählt werben, und Provingialtage, die aus den Rreistagen bervorgeben und die fommunale Gelbitverwaltung ber Berbanbe mit vermögensverwaltenben und beratenden Funftionen wahrnehmen. Für bie laufenden Geschäfte besteben Rreisund Provinzialausschüffe, welche aus bein Rreisrat; refp. aus bem Provingialbireftor und feche von bem Rreistag auf feche Jahre, refp. acht von bem Provingialtag ebenfalls auf feche Jahre gewählten Dit= gliebern zusammengesett finb.

Die Gefamtheit ber evangelischen Lan: besfirche wird burch bie Landesfynobe vertreten, welche regelmäßig alle fünf Jahre gufammentritt. Die Gefamtheit ber evangelischen Kirchengemeinden eines jeden der 23 evangelischen Defanate findet ihre Bertretung in ber jährlich regelmäßig einmal gufammentretenben Defanatofb= nobe, welche aus famtlichen Beiftlichen bes Defanats und ebenfo vielen von ben Gemeinbevertretungen gewählten welt= lichen Mitgliebern besteht. Die Lanbes: spnobe bagegen fest fich aus je einem geift- ift auf ben Raifer übergegangen.

Defanatsivnode gewählten Abgeordneten. bem ebangelischen Bralaten und fieben (brei geiftlichen und vier weltlichen) von bem evangelischen Landesherrn gu ernen= nenben Deitgliedern gufammen. Der Lanbesinnobe fieht bas Recht ber Gefetgebung in allen evangelisch-firchlichen Angelegen= beiten in Gemeinschaft mit bem Landes= herrn zu, welch letterer bas Rirchenregi= ment burd bas Oberfonfiftorium ausübt. Die fatholische Landesfirche (Landesbis= tum Maing) gehört gur oberrheinischen Rirchenproving und ift einem Bifchof unterftellt, unter welchem bie 16 fatboli= ichen Defanate bes Großbergogtums fteben.

Juftigorganifation. Das Dber= lanbesgericht ift in Darmftabt errichtet. Rur jebe ber brei Brovingen besteht fo=

bann ein Landgericht:

Landgericht Darmftadt für bie Proving Ctartenburg mit 18 Amtsgerichten: Darmftabt I und II, Beerfelden, Fürth, Gernsheim, Großgerau, Großumftabt, Sirichhorn, Sochft, Langen, Lorid, Michelftadt, Offenbach, Reinheim, Seligenftabt, Balbmichelbach, Wimpfen urb 3wingenberg;

Landgericht Biegen für Die Proving Oberheffen mit 20 Umtsgerichten: Biegen, Alsfeld, Altenftadt, Büdingen, Butbach, Friedberg. Griinberg, Herbstein, Homberg, Hungen, Laubach, Lauterbach, Lich, Bad-Raubeim, Ridda, Ortenberg, Chlig, Chotten, Utridftein und Bilbel;

Landgericht Daing für bie Proving Rheinheffen mit 11 Amtsgerichten : Daing, Mgen, Bingen, Mieberolm, Oberingelheim, Oppenheim, Ofthofen, Pfebbersheim, Wolftein, Worrftabt und Worms.

Laut Militärfonventionvom 13. Juni 1871 ift bas großbergoglich bestische Kon= tingent als eine geschloffene Divifion in ben Berband ber foniglich preußischen Armee eingetreten, in welchem es bie 25. Division bilbet und bem 11. Armeeforps (Kaffel) angehört. Das Kontingent foll für die Dauer des Friedens innerhalb bes Großberzogtums Garnifon behalten, in= bem ber Raifer nur vorübergebend und in außergewöhnlichen Fällen von bem ibm guftebenben Dislotationerecht Gebrauch machen wirb. Das Recht ber Ernennung, Beforberung und Berfetung ber Offiziere

Rinangen. Rad bem Staatsbaus- | baltsetat für bie Finanzperiobe 1879-82 find die Einnahmen auf 20,235,247 Det. und bie Ausgaben auf 17,142,497 DRf. pro Jahr veranschlagt, so baß ein über-schuß von jährlich 3,092,750 Mf. zu erwarten flande. Die bireften Steuern find babei mit jährlich 7,750,186 DRf. und bie indireften Abgaben mit 2,633,963 Mf. veranschlagt. Für bie Zivillifte bes Groß= berzoge und für Apanagen finb 1,228,288 Mt., für das Ministerium des Innern und der Justig 6,141,994 Mt., für das Ministerium der Finangen 4,611,927 Dt. und an Buschuffen für Privateifen= bahnen 600,000 Mt. in Ausgabe geftellt. Die Gefamtstaatsschuld belief fich 1879 nach Abzug ber Aftiven auf 40,827,953 Mf. - 3m beutiden Bundesrat führt S. brei Stimmen, und zum beutschen Reichs= tag entfendet es neun Abgeordnete. - Das Staatswappen ift ein mit ber Ronigs= frone bebedter, von ben Orben bes Groß= berzogtums umhangener und von zwei Löwen gehaltener blauer Schild mit einem gefronten, von Gilber und Rot gehnmal quer gestreiften Löwen, welcher in ber rechten Borbertate ein Schwert halt. Die Lanbesfarben find Rot und Beig.

Bgl. Bed, Beffens Staatsrecht (1835); Rüchler, Die Berwaltungsgesetgebung im Großherzogtum S. (1875, 2 Bbe.); Dieffenbach, Das Großbergogtum S. in Bergangenheit und Gegenwart (1875 ff.); Ewald, Sistorische übersicht ber Territorialveranberungen ber Lanbaraf= ichaft S. und bes Großherzogtums S. (2.

Muff. 1872).

Deffen = Comburg, bis 1866 beutiche Landgrafichaft, 275 qkm groß; 1806 mebiatifiert und Beffen = Darmftabt einver = leibt, 1815 wiederhergestellt und 1817 in ben Deutschen Bund aufgenommen. Mit Ferdinand Beinrich Friedrich flarb bie Linie S. 24. Mary 1866 aus. Das Land fam an Beffen=Darmftabt, mußte aber infolge bes Kriegs von 1866 an Preußen abgetreten werben und wurde ber Broving Beffen = Daffau einverleibt.

Beffen : Raffel, f. Rurheffen. Bener (Sauer, frang. Loyer, engl. mannichaft ber Rauffahrteischiffe erhalt: auch »Bolfsheuer« genannt im Gegenfat gur & Bage bes Rapitans. Seuern (Ber= beuerung), bas Dingen bes Schiffs= volfs; Beuervertrag, ber gwijchen Schiffer und Schiffsbefatung abgefchlof= fene Dienstmietvertrag. Letterer muß nach englischem, frangofischem, ameritanischem und ruffischem Recht ichriftlich abgeschloffen werben; bie beutsche Gee= mannsordnung erflärt bies gwar für un= nötig, verlangt aber bagegen bie Mitwir= fung ber Geemanngamter bei bem Bertragsabichluß. Als folche fungieren innerhalb bes Reichsgebiets bie Mufte= rungsbehörden und im Mustand bie Reichs= fonfuln. Diefe haben bie Mufterung vorgunehmen, fowohl bie Anmufterung, b. b. bie amtliche Berlautbarung bes Beuervertrags, als auch bie Abmufte= rung, b. b. bie Berlautbarung ber Be= enbigung bes Dieuftverhaltniffes feitens bes Schiffers und ber ausscheibenben Mannschaft. Inhalt, Abschluß und Beenbigung des Heuervertrags sind in die Mufterrolle aufzunehmen, b. b. ein amtliches Bergeichnis über Ramen und Nationalität des Schiffs, Namen, Wohn= ort und Stellung bes Schiffers und ber Schiffsbefatung und bie Bestimmungen bes heuervertrags, namentlich auch bar= über, mas bem Schiffsmann an taglicher Speife und Erant gebührt. Uber bas burch ben Seuervertrag begründete Bertragsverhältnis hatte bereits bas beutsche Sanbelsgesetbuch (2frt. 528 ff.) Beffim= mungen gegeben, welche burch bie beutsche Seemannsordnung bom 27. Dez. 1872 (Reichsgesethblatt, S. 409 ff.) ergangt finb.

Dierardie (Dierofratie, griech.), Briefterherrichaft, Rangordnung von Bürbentragern, befonbers geiftlichen ; nach fatholischem Rirchenrecht die von Chriftus den Aposteln und beren Rachfolgern ge= gebene Befugnis, bie Rirche zu regieren, baber im allgemeinen die Berrichaft bes Papftes und ber Bifdofe (romifde S.). übrigens wird ber Musbrud nicht felten auch auf andre Berhaltniffe, g. B. auf die Rangordnung ber Beamten, übertragen.

Bilfstaffen (Bilfegefellichaften, Wage), die Löhnung, welche die Schiffe- franz. Caisses de secours mutuels, engl.

Friendly societies), gewerbliche Unterftütungefaffen auf der Brundlage gegen= feitiger Berficherung. Befteht für ben Urbeiter die Berpflichtung jum Beitritt gu einer bestimmten Raffe (Bwangsfaffe), jo fpricht man von Raffengmangim Gegen= fat gur Raffenfreiheit. Das beutiche Reichsgesets vom 7. April 1876 ftatuiert erftern auf Grund von Ortoftatuten für S. welche die gegenseitige Unterftütung ihrer Mitglieber für den Fall ber Rrantheit bezweden, und verleiht biefen S. die Rechte der juriftischen Berfonlichfeit, wenn fie in bas bei ber bobern Berwaltungsbeborbe gu führende Regifter ber eingefchriebe= nen S. eingetragen find. über bie Bwedmäßigfeit ber Raffenfreiheit ober bes Raffengwangs ift großer Streit, und zwar ift bie Sache in ein neues Stabium getreten, feitbem fich Rürft Bismard für ben Erlaß eines Reichsgesetes entschieben bat, welches bie Ginführung obligatorifder, nach bem Mufter ber beramannischen Rnappichafts= faffen gu bilbenber Altersverforgungs= und Invalidentaffen bezwedt (f. Ber= ficherungswefen). Bon befonberer Bichtigkeit auf bem Gebiet ber freien S. ift bie Raifer Wilhelms-Spenbe (f.b.). Bal. Wöllmer, Die Invalidenpenfionsfaffen und bie Gefetgebung (1879); Paren, Befet über eingeschriebene S. (1876).

Dilfstohn, f. Bergelohn. Dilfsvollftredung, f. Erefution,

Zwangevollftredung.

Sinrichtung, f. Tobesftrafe. Sinterfaffen (hinterfättler, binterfiebler, Roffaten, Kleinhausler), Lanbleute, welche ohne gefoloffene Guter, nur mit einem haus, Garten ober einzelnen Felbern angelessen find.

Birtenbrief, öffentliches Schreiben bes Bapftes, Bifchofs ober eines fonftigen Rirschenbern an die Geistlichkeit zur Belehrung über firchliche Zuftande und Ers

cianine.

Dodgericht, f. v. w. Salsgericht, auch

Bezeichnung für bie Richtstätte.

bochfirde, s. Anglifanische Rirche.
bochberrat, verbrecherischer Angrissauf bie Gesahr ber ilbertreibung nahe, und ben innern Bestand eines Staats, auf bas Oberhaupt, auf bie Bersassung ober auf burtenhösen ein leeres Formenwesen das Gebiet besselben. Nach bem beutschen und simmliche Berslachung Klatz gegrissen

Reichsftrafgeselbuch insbesondere liegt ein S. bann bor, wenn ein berartiger Ungriff gegen bas Deutsche Reich ober auch mir gegen einen einzelnen Bunbesftaat unternommen wird, fei es, baß biefer Angriff gerichtet ift gegen ben Raifer ober gegen einen Bunbesfürften, fei es gegen bie Berfaffung, fei es gegen bas Webiet bes Reichs ober eines Bunbesitaats. Der ftrafbarfte Kall bes Sochverrate ift ber Morb ober Morbversuch, ber an bem Raifer, an bem eignen Landesberrn ober mahrend bes Inf= enthalts in einem Bunbesftaat an bem Lanbesherrn biefes Staats verübt wirb. Bier tritt bie Tobesftrafe ein, während außerbem ber S. mit lebenslänglicher Buchthaus = ober Festungsftrafe und beim Borbandensein milbernder Umftande mit Teftungshaft von 5-15 Jahren geahnbet werben foll. Dabei wird icon bie Berab= redung mehrerer zu einem hochverrateris ichen Unternehmen, felbit wenn bies in feiner Beife gur Musführung gefommen, mit Strafe bedroht; ebenfo wird es icon beftraft, wenn fich jemand gur Borbereitung bes Sochverrate mit einer auswärtigen Regierung einläßt ober die ibm an= vertraute Macht migbraucht ober Dann= fchaften anwirbt ober in ben Baffen einübt, ober wenn jemand öffentlich vor einer Menschenmenge ober burch Berbreitung bon Schriften ober anbern Darftellungen jur Ausführung einer hochverräterischen Sandlung aufforbert; ja, eine jebe ben S. irgendwie vorbereitenbe Sandlung ift für ftrafbar erflart. Bgl. Deutsches Reicheftrafgefetbuch, §§ 80 ff., 139.

Oof (lat. Curia, Aula, franz. Cour, engl. Court), Bezeichnung für die Refibenz eines Fürsten (Hossager) sowie sür dem Fürsten selbst mit seiner Familie und seiner Umgebung. Die hervorragende Stellung, welche das Staatseberhaupt in monarchischen Staaten einnimmt, rechtsertigt und erheischt allerdings einen gewissen Maassagen Blanz, mit welchem sich die Walsten und zu erhöhen. Freilich liegt hier die Gesahr der übertreibung nahe, und so int es erklärlich, daß zuweisen an den gürstenhösen ein seeres Formenwesen und sünstlich Eberstadung Nah geerissen und sinnstiele Berstaung Nah geerissen

leben in Frankreich vor ber Revolution, burch welches die lettere teilweise berbei= geführt wurde); bie Beispiele von Sofen. an welchen die geiftigen Intereffen ber Dation geforbert und Wiffenschaft und Runft gepflegt wurden, wie an bem S. ber Debiceer und an bem weimarifden Mufenhof, fteben in ber That nur vereinzelt ba. Im übrigen find die hofhaltungen in ihrem Bejen und in ihrer Ginrichtung je nach ber Kulturftufe ber einzelnen Bölferichaften febr verschieben; boch ift es unverfennbar, bag bas Sofwefen bes Drients, welches zum Teil theofratischen Unschauungen feine Entftehung verbantte, vielfach in ben abenblanbischen Staaten nachgeahmt worben ift, und bag fich gewiffe Spuren bavon bis in bie aufgeflärtere Begenwart hinein erhalten haben. Im friihern Deutschen Reich maren bie Rurfürften als Inbaber ber fogen. Ergamter (f. b.) gugleich bie erften Sofbeamten bes Raifers; boch lief bies im wesentlichen auf eine bloge Titulatur hinaus, wie bies fpater auch in Unsehung ber fogen. Erbämter (f. b.) bes Reichs ber Fall war. Gin be= fonbers fteifes Sofgeremoniell bilbete fich in Spanien aus, von wo es burch Rarl V. auch nach Deutschland und namentlich an ben öfterreichifden S. gelangte. Als bann in Berfailles burch Ludwig XIV. ein glangenbes und üppiges Sofleben geschaffen und an bie Stelle ber fpanifchen Gran: begga teilweise ein leichtlebiger Ton getreten war, fand bas frangofifche Dobe= und Etifettenweien an ben beutschen Sofen wiederum vielfache Nachabmung. Wie icon bemerkt, trat die Revolution den Musichreitungen bes frangofischen Sofwejens entgegen; boch fuchte Rapoleon I. burch eine glänzende Sofhaltung ben ihm fehlen= ben Glang ber Dynaftie wieberzuerfegen.

Die Sofe ber Gegenwart find zwar im großen und gangen in tonformer Beife organifiert, im einzelnen aber ift bie vielfache Glieberung ber Sofbebienfteten und ihrer Funttionen febr verschieben. Diefe Sof= bebienfteten bilben gufammen ben Sof= ftaat bes Fürften; fie gerfallen in Sof= beamte und Sofdiener (Sofoffizian-

haben (man bente g. B. an bas üppige Sof- | bei bem Monarchen und feiner Familie ober um die bobere Bermaltung ober aber nur um niebere Dienstverrichtungen ban= belt. Die höhern Sofbeamten find die Inhaber ber eigentlichen Sofamter (Sof= chargen, Dofftabe), mabrend bie übrigen bloge Ehrendienfte zu verrichten haben (Rammerherren, Rammerjunter). Die Sofamter fonnen beftebenbem Gebrauch zufolge regelmäßig nur von Abli= gen befleibet werben, wie benn früher überhaupt ber Abel bie notwendige Boraussehung ber hoffahigfeit (Rour= fabigfeit), b. b. ber Befugnis, bei S. ju erscheinen, war, bis man in neuerer Beit ju Gunften ber bobern Staatsbeam= ten und Offiziere Anenahmen ftatuierte und auch an hervorragende Gelehrte und Rünftler, Mitglieber ber Stänbeberfamm= lungen 2c. Ginladungen zu hoffesten er= geben ließ. Gine hofrangorbnung bestimmt in biefer Sinficht bie Reiben= und Rangfolge ber bei B. erscheinenben Berfonen. Gin befonberes Sofgeremo= niell (Sofetifette) wird an ben Sofen aufrecht erhalten, ju beifen Wahrung befondere Beamte (Beremonienmeifter) bestellt find. Much ift jum Erscheinen bei 5. eine besondere Boffleibung erforder= lich, welche bei besondern Gelegenheiten, namentlich bei Softrauer, im einzelnen vorgeschrieben wirb. Die famtlichen Sof= beamten find regelmäßig bem Minifter bes fürftlichen Saufes unterftellt, fo nament= lich in Preugen, wofelbit bemfelben qu= nächst bas Beroldsamt für Standes: und Abelsfachen, bas fonigliche Sausarchiv und die Softammer der fonialiden Fami= liengüter untergeordnet find. Gbenfo fteht bas Webeime Rabinett bes Ronige für Bi= vilangelegenheiten, aber auch bas Webeime Rabinett für die Militarangelegenheiten unter bem Sausministerium, mabrend bie Generalabjutanten und die Flügelabju= tanten bes Raifers und Ronigs und bas faiferliche Militärkabinett nicht als fonig= liche Beamte, fondern als folche bes Dent= ichen Reichs und bes beutschen Raifers fungieren. Dagegen fteben unter bem foniglichen Sausminifter bie verschiebenen Sofdargen, welche in Preugen in ten), je nachbem es fich um ben Chrenbienft | oberfte, Dber- unb einfache Sofchargen ein-

geteilt werben. Oberfte Sofchargen finb: der Oberitfammerer, der Oberitmarichall, ber Dberftichent, ber Dberfttruchfeg und ber Oberftjägermeifter. 2118 Oberhofchargen werben aufgeführt: ber Oberfüchen= meifter, ber Oberichlogbauptmann und Intenbant ber foniglichen Garten, ber Dbergeremonienmeifter, ber Dberhof= und Sausmarichall, ber Dbergewandfammerer (Grand-maître de la garderobe), ber Oberjägermeifter, ber Generalinten= bant ber foniglichen Schaufpiele, ber Sofmarichall, ber Dberftallmeifter und bie Bizeoberhofbeamten, Bizeoberjägermei= fter 2c. 218 Sofchargen werben bezeichnet: bie Schloghauptleute, welche über die gahl= reichen foniglichen Schlöffer gefett find, bie Beremonienmeifter und bie Soffager= meifter. Bum Sofftaat geboren ferner: ber Generalintenbant ber foniglichen Sof= musit, die foniglichen Leibargte, die Bri= vattanglei und ber Borlefer bes Königs. In Ofterreich werben oberfte Sofamter, nämlich ber Oberfthofmeifter, ber Oberft= fammerer, ber Oberfthofmarichall und ber Dberftftallmeifter, ferner bie Garben, nämlich ber Oberft, ber hauptmann ber Arcierenleibgarbe, ber Rapitan ber ungarifchen Leibaarde, der Hauptmann der Erabantenleibgarde und ber Sofburgwache und ber Kapitan ber Leibgarbe-Reiteresfabron, endlich die fogen. Sofdienfte, als ber Oberftfüchenmeifter, ber Oberftfilberfammerer, ber Oberftftabelmeifter, ber Oberjägermeifter und ber Obergeremonienmeifter, un= terschieben. Dazu fommt bann noch ber militarifche Sofftaat bes Raifers, beftebenb aus den General: und ben Klügeladjutan= ten, fowie die Militartanglei und die Rabinettsfanglei bes Raifers. - Auch bie Bemablinnen ber gefronten Saupter baben ibren Sofftaat, welcher fich 3. B. in Breugen bei ber Raiferin=Ronigin aus ber Ober= hofmeifterin, den Balaftdamen, bem Ober= hofmeifter, bem Leibargt und bem Rabi= uettefefretar gufammenfett, abgefeben von ben niebern Chargen; ebenfo bie Bringen und Pringeffinnen ber fürftlichen Saufer.

Eigentumlich ift bie Unterscheibung gwiichen geiftlichen und weltlichen Sofchargen bei bem papfilichen Stuhl (f. Papft).

Mittelalter ben Murften bie papftliche Erlaubnis erteilt wurde, fich eigne Sofgeiftliche, jogen. Sofbeichtväter, halten au burfen, wie fie fich auch ichon fruber befonbere Soffirchen gegrundet hatten. Die Stellen biefer Beichtvater murben aumeift mit Jesuiten besett, welche nicht felten ben bebeutenbften Ginfluß zu erlangen wußten. Die protestantischen Fürften ftellten bann an ihren Soffirden Sof= prebiger ober Softaplane an. Benauere Austunft über bas Sofwesen geben Malortie, Der Sofmarichall (3. Muff. 1866), und bas » Geremonialbuch für ben föniglich preußischen Sof« (1871-77, 12 Teile).

Cofdargen, f.v.w. Sofamter (f. Sof). Boflager, ber Ort, wo ein Gurft mit feinem Sofftaat feinen vorübergebenben Aufenthalt nimmt, womit früber allerlei geremonible Feierlichfeiten, Fefte ac. ber=

bunben waren.

Dofmetgerei, f. Dismembration. Dofrat , urfprünglich ein Rechtsgelebr= ter, welcher bem Fürften in Regierungs= fachen Rat erteilte; bann aber bie gunachft unter bem Regenten ftebenbe Juftig = und Berwaltungsbeborbe, fpater Titel einzelner Regierungsmitglieder und bloker Ehrentitel für Gelehrte und Beamte.

Sobeit, bie oberfte Bewalt in einem Staate, baber Sobeitszeichen, b. b. bilbliche ober ichriftliche Darftellungen, burch welche bie Ausbehnung und Sandhabung ber Staatsgewalt und ihrer Drgane außerlich erfennbar gemacht, g. B. um eine Grenze ober ein Amtslofal qu bezeichnen, und beren boswillige Berletung nach § 135 bes beutschen Strafgesetbuchs mit Gelbstrafe bis ju 600 Mt. ober mit Gefängnis bis ju 2 Jahren bestraft wirb. Sobeiterechte, f. v. w. Couveranistätsrechte (Regalien), bie bem Staatsoberhaupt als foldem zuftebenben Rechte, wie bas Begnabigungerecht, bie Juftig= und Militärhobeit, die Canftion ber Befete 2c. S. ift auch ber Titel fürftlicher Berfonen. Gegenwärtig führen bie Großbergoge und Erbgroßbergoge fowie bie Bringen unb Bringeffinnen ber foniglichen Saufer ben Titel "Ronigliche S.", die ber faiferlichen Bu bemerfen ift enblich, bag icon im | Saufer und ber Rronpring bes Deutschen

Reichs ben Titel Raiferliche H.«, bie ber großberzoglichen Säufer von Baben und Seffen den Titel Stroßberzogliche H.«, während der einfache Titel »D.« von den Mitgliedern der übrigen großberzoglichen Häufer sowievon den regierenden herzögen in Deutschland und den Bringen und den Prinzessinnen ihrer Häuser (jedoch nicht don den Seitenverwandten) geführt wird.

Sohenzollern, beutsches Fürftenge= ichlecht, welchem bas preugische Königs= baus und nunmehrige beutsche Raiferhaus angebort, feinen Ramen von ber Burg S. im ehemaligen Fürstentum S.-Bechingen führend, welche ichon zu Ende des 9. Jahrb. in Urfunden vortommt. Das Grafengeschlecht von B. gerfiel seit bem 13. Jahrh. in eine frankische und eine schwäbische Linie. Friedrich VI., Burggraf von Rurns berg, aus ber franklichen Linie, erhielt 1415 vom Raifer Sigismund die Rurwürde von Brandenburg und nannte fich als Rurfürft von Brandenburg Friedrich I. Sein elfter Nachfolger in ber Rurwurde, Friedrich III., nahm als Friedrich I. den Titel eines Konigs von Breugen an. Die fcwäbische Linie fpaltete fich in die Linien B.-Bechingen und B.-Sigmaringen, die in ber erften Salfte bes 17. Jahrh. die Für= ftemvürbe erhielten. Die Fürftentumer, welche nach ber Auflösung bes Deutschen Reichs dem Rheinbund und fodann bem Deutschen Bund angebort batten, verloren 1849 ihre politische Gelbständigfeit. Die Fürften Friedrich Wilhelm von S .- Sechin= gen und Rarl Anton von S.-Sigmaringen entfagten nämlich ber Regierung, und ihre Lande famen an Preugen, bas 12. Marg 1850 bie lettern in Befit nahm. Diefe ebemaligen Fürstentumer bilben jest ben Regierungsbezirf Sigmaringen. Bgl. b. Stillfried und Marter, Monumenta Zollerana (1852 ff., 7 Bbe.); Miedel, Die Abnberren bes prengifchen Rönigshauses (1854).

Dohe Pforte, f. Pforte. Bolland, f. Rieberlanbe.

Solftein, f. Schleswig-Solftein. Bolgbiebftahl, f. Diebftahl.

Rubbolg, wie er burch ben beutschen Boll- Bgl. Squier, H., deseripti tarif von 1879 mit 5 Bf. pro Zentner rical and statistical (1870).

Rohholz und mit 12½ Pf. pro Zentner gefägten Holzes eingeführt worden ift. Bon den Gegenern des Holzzolls wird nicht mit Unrecht geltend genacht, daß derselbe wesentlich dem Interesse der Staatsforsten und der großen Pridatsorsten diene, das gegen das Baugewerbe, die Holzindustrie, das Böttchergewerde zu schädige. Puden ist in Anschung verschiedener Holzsorten Deutschland geradezu auf die Einfuhr aus dem Ausland angewiesen.

Somernlers (engl., for. hohmruhters), bie Partei irifder Abgeordneter im englifden Parlament, welche für Frland ein felbständiges Parlament und eine besonbere Regierung (homo rule) verlangen.

Sonduras, Republit in Zentralame-rita, 120,480 qkm mit 351,700 Ginw.; Sauptftadt: Comanagua mit etwa 12,000 Ginm. Nachbem fich bas Land von ber fpanischen Berrichaft unabhängig ge= macht batte, geborte es gunachft bergentral= amerifanischen Union an, um bann feit 1835 einen felbftanbigen Staat zu bilben. Rach ber gegenwärtigen Berfaffung (No= vember 1865) fteht an ber Spite bes Staats ein auf vier Jahre gewählter Brafibent. Die gefetgebenbe Gewalt wird von bem Genat, welcher aus fieben, und ber legislativen Rammer, bie aus elf Mitgliebern beftebt, ausgeübt. Much ber Staatsrat, welcher fich aus ben Miniftern und fieben anbern Dit= gliebern zusammensett, fann provisorische Befete erlaffen, welche jeboch ben Ram= mern zur Genehmigung vorzulegen find. Die vorherrichenbe Religion ift bie romifch = fatholische; ein Bischof refibiert gu Comanagua. Das ftebende Beer foll nur 600 Mann betragen, wozu jeboch noch etwa 6000 Mann Miligen fommen. Die Finangen find wenig geordnet; bie Ginnahme wird pro Jahr auf etwa 388,000 Doll. geschätt. Die Staatsschuld foll 1876 etwa 7 Dill. Pfb. Sterl. betragen haben. Bum 3wed ber innern Berwaltung ift bas Staatsgebiet in fieben Departements eingeteilt, welche behufs Musübung ber Rechtspflege wiederum in Diftritte (distritos) zerfallen. Ein Konful bes Deutschen Reichs hat in Puerto Cortes feinen Gig. Bgl. Squier, H., descriptive, histobezeigungen, insbesonbere militärische.

Honny soit, qui mal y pense (frang., "Entehrt fei, wer Arges babei bentta"), Devife bes Sofenbanborbens, geftiftet 1350 von König Eduard III. von England.

Conved (ungar., »Landesverteibiger«), ungar. Landwehr; 1848 und 1849 Bezeich= nung für bas Augvolf ber Injurgenten.

Dofpitieren (lat.), als Baft mit beis wohnen, 3. B. einer afabemischen Bor= lejung, einer Fraftionsfigung, baber man bie außerorbentlichen Mitglieber einer Fraftion bie Sofpitanten berfelben gu nennen pflegt.

House of Commons und House of Lords (engl., abgefürzt H. C. und H. L.), » Saus ber Gemeinen« (Unterhaus) und "Sans ber Lords" (Dberhaus), die beiden Saufer bes britifchen Barlaments; f.

Großbritannien.

Huissier (frang., fpr. miffieh), ur-fprünglich Thursteber, Thurbuter, jest gerichtlicher Bollftredungsbeamter, Be-

richtsvollzieber.

Suldigung (Erbhulbigung), bie feierliche Ableiftung eines Gibes (Sulbi= gungs:, Staatsburger:, Unter: thaneneib), burch welchen bie Unterthanen ihrem Landesberrn Treue und Behorfam verfprechen. Diefer Gib, melder übrigens nur von den mannlichen Unterthanen geforbert zu werben pflegt, und burch ben feinerlei neue Rechte und

Sonneurs (frang., for. onnöhrs), Ghren- Berpflichtungen begründet, fonbern nur bie bestehenden bestärft werden follen, ift regelmäßig beim Gintritt in ein gemiffes Lebensalter, bei ber Aufnahme in ben Unterthanenverband und beim Erwerb von Grundbefit innerhalb bes betreffenben Staatsgebiets abzuleiften. Rach manden Staatsverfaffungen, wie in Babern, Bürttemberg und Braunschweig, foll auch bei einem Regentenwechsel eine allgemeine 5. bem neuen Couveran gegenüber ftatt= finben, während nach ben Berfaffungsur= funden andrer Staaten, wie Olbenburg, Beimar und Deiningen, in biefem Fall nur eine S. ber Lanbstände verlangt wirb. Unpraftisch ift bagegen beutzutage ber früher im Lehnrecht übliche Sulbigungseib (Lehn seib) bes Bafallen, burch wel= chen letterer verfprach, bem Lebusherrn treu, hold und gewärtig zu fein.

> Bufaren, leichte Reiterei, querft in ber Mitte bes 15. Jahrh. von ben Rroaten gestellt. Die S. find mit einem furgen Schnurrod (Attila) von grüner, fcmarger, blauer ober roter Farbe, je nach ben Regimentern verschieben, sowie mit bem Ralpat (Pelamiite) uniformiert und mit Gabel und Rarabiner bewaffnet.

> Hustings (engl., fpr. hoftings), bei Bar= lamentswahlen die Erhöhung ober Bübne, worauf bie Bewerber ericheinen und Reben an bie Babler halten.

Sydrographifdes Amt, f. Abmira=

Oppothet (griech.), f. Pfanb.

3beal (gried).), die verwirklicht gebachte 3bee, das Mufterbild, die höchfte Borftel= lung von einer Gache; als Gigenschafts: wort bezeichnet ibeal bas nur Bebachte im Begenfat zum wirflich Borhandenen, ba= ber man g. B. von Ibealpolitit im Wegensat zur Realpolitif fpricht.

3deofratie (griech.), f. v. w. Theofratie. 3dol (griech.), Bild, Göpenbild; 3do= latrie ober 3bololatrie, Gögenbienft; Ibolofratie, Ausartungber Theofratie (1. 0.).

Allyrien, f. Ofterreichellngarn. Immatrifulieren, f. Matrifel. Immediat (lat.), unmittelbar. 3m=

mediatvorftellungen und 3mme= biatfachen find folde, welche birett ber böchsten Inftang ober bem Regenten vor= gelegt und bier entschieben werden. 3m= mediatftanbe, bie reichsunmittelbaren Stände im frühern Deutschen Reich.

Immemorialverjährung, f. Unvor-

benfliche Berjährung.

Immiffion (lat.), Ginfetung, Gin=

weifung, 2. B. in ein Amt; in ber gericht: | aber im awolften Lebensiabr vorzuneb= lichen Exefutioneinstang bie Ginweisung in ben Befit unbeweglicher Guter bes Schulbners, in welchen ber Gläubiger

simmittiert« wirb.

3mmobilien (lat. res immobiles), sunbewegliche« im Gegenfat zu ben beweglichen Sachen (Dobilien, res mobiles). Bu ben 3. gehören außer bem Grund und Boben und bem, was fich ba= mit in phyfischer Robareng befindet, auch gewise Rechte (Immobiliarrechte), die an Grundstüden bestehen; Immobiliarrechte), die nicht eine Bermögen; Immobiliarrecht, s. v. v. Realkreit. Bedeutschie bei die Realfredit, Bobenfredit, b. h. ein folder Rredit, beffen Grundlage »Liegenichaften « bilden.

Ammunitat (lat.), bas Freisein bon Dienften, Abgaben, Laften 2c.; auch Gremtion bom gewöhnlichen Gerichteftanb, bie früher namentlich von ber Beiftlichfeit beausprucht wurde.

Impeachment (engl., ipr. .pihtid).), Unflagerecht gegen ben Minifter (f. b.)

Imperium (lat.), die höchfte ftaatliche Autorität bes romifden Bolts, welche es auf feine Magiftrate übertrug, baber auch f. v. w. Dberbefehl; bann Bezeichnung bes romifden Raiferreichs; Imperialis= mus, Bezeichnung einer Staatsbeherr= ichungsform, in welcher bie auf bie Gol= baten geftütte Billfür bes Regenten herricht; Imperator, Felbherr, feit Augustus »Raifer«.

Impetrant (lat.), berjenige, welcher im Prozegverfahren auf einseitiges Bor= bringen bin, namentlich in Arrestsachen und in ber Erefutionginftang, eine Berfügung gegen feinen Wegner (ben 3m=

petraten) erwirft.

3mpfgmang, bie Berpflichtung gur Impfung, b. h. gur fünftlichen übertragung des Ruhpoden= ober Dienschenpoden= gifte auf bie Menichen (Baccination), ju bem 3wed, um ihn baburch gegen ben Unstedungsftoff ber Denschenpoden unempfänglich zu machen. Rach bem beut= ichen Impigefet vom 8. April 1874 ift bie erfte Impfung ber Regel nach bis fpateftens jum Schluß bes zweiten Lebensjahrs,

men. Bgl. Jacobi, Das Reichsimpfge= fets vom 8. April 1874 2c. (1875).

3mplorant (lat.), berjenige, welcher in ber Erefutionsinftang ben Antrag auf gerichtliche Silfe (3mploration) gegen ben Emploraten ftellt; auch f. v. w. Impetrant.

Impopular (lat.), ber Bolfsqunft ent-

behrend; unverständlich.

Import (lat., Importation), Ba-

Imputatio (lat.), Zurechnung. 3naftiv (lat.), unthätig, amtlos; In= aftivität, Amt=, Dienftlofigfeit.

Inamobibel (lat.), unverfetbar, un= abfetbar; Inamovibilität, Unabfets barfeit ber Beamten, namentlich ber Richterbeamten.

Inauguration (lat.), feierliche Gin= fegung in ein Umt, in eine (befonbers afabemifche) Burbe; auch feierliche Ginweibung eines Orte zu einem bestimmten 3wed.

Incognito (ital.), unerfannt; i. rei= fen, unter anderm Namen reifen, wie bies fürftliche Personen oft zu thun pflegen.

In coena domini (lat., »beim Mabl bes herrn«, Rachtmahlsbulle), bie, wie nblich, nach ben Unfangeworten benannte, von Urban V. 1362 erlaffene, von Bius V. 1567 und Urban VIII. 1627 erneuerte und abgeanderte Bulle, welche bie Darlegung ber Rechte ber papftlichen hierarchie und die Berfluchung der Reter entbält.

Indebite (lat.), ohne Berbindlichfeit; Indebitum, Nichtschuld; indebiti solutio, irrtumliche Bezahlung einer Richtschulb.

Indemnitat (lat.), f. v. w. Straflofig= feit. Die Indemnitätsbill (indemnitybill) fpielt im englischen Berfaffungsleben eine bebeutende Rolle. Sat nämlich bie Regierung etwas verfügt, wozu ihr nach ber Berfaffung ein formelles Recht nicht auftand, was fie aber im Intereffe bes gemeinen Bohls verfügen au muffen glaubte, fo fommen bie Minifter beim nachften Barlament um eine Inbemnitatabill ein, weil fie fouft auf Grund ihrer Becantwortlichfeit gur Rechenschaft ge= bie Wieberimpfung (Revaccination) zogen werben würden. Ratürlich tom weigern und wegen geschehener Berfafjungeverletung gegen bie Minifter Unflage erheben. Die Erteilung ber 3. ift übrigens auch in bas Berfaffungsleben andrer fonftitutioneller Staaten übergegangen, wie benn namentlich in Breugen nach bem siegreichen Krieg 1866 von ber Regierung um 3. für die mabrend ber Ronfliftsperiode unverwilligt erhobenen Steuern nachgesucht und bas Indemnitätegefet 3. Sept. 1866 von bem Abgeordnetenbaus mit großer Majorität genehmigt worden ift.

Inder (lat.), Bergeichnis; I. librorum prohibitorum, bas offizielle Bergeichnis berjenigen Bücher, welche in ber fatholi= ichen Rirche wegen angeblich barin enthaltener feterischer Lehren verboten finb. Geit Papft Girtus V. befteht für ben 3. eine besondere Rongregation in Rom, boch ift das Unfeben, welches ber 3. genießt, beutzutage nur noch ein febr geringes.

3ndifferent (lat.), gleichgültig; In= bifferentismus, Gleichgültigfeit, befonbere in politischen Dingen von ben nachteiligften Wirfungen; in Deutschland ber gefährlichfte Reind bes Liberalismus.

Indigenat (lat.), Staatsangeborigfeit, Beimatsrecht, Staatsbürgerrecht, Intolat. Gür bie Angehörigen bes Deutschen Reichs ift ein gemeinsames 3. burch ben Urt. 3 ber Reichsverfaffung begründet. G. Bun= begindigenat.

3ndig (lat, Indicium), Angeige, Berbachtegrund; Indizienbeweis, überführung eines Beichuldigten ohne Beftanbnis auf Grund von Berbachtemo= menten; inbigieren, angeigen, auf etwas binweisen (f. Ungeige).

Indogermanen (Arier, Indoeuro= paer), Gefamtbezeichnung für biejenigen Bölferschaften, welche bem indogermanis iden Sprachstamm angehören. Dazu geboren aber namentlich bie germanischen (beutsch, hollandisch, danisch, englisch, ichwebifch), flawischen (bulgarifch, polnisch, ruffisch, ferbisch, tichechisch, wens bifd), romanifden (italienifd, frangöfifch, fpanifch, portugiefifch, rumanifch), iranijden (armenifch, perfifch ic.), in= bifchen (Sanstrit, Prafrit), die letti: | Infanticidium (lat.), Rindesmord.

bas Parlament bie nachgesuchte 3. ver- Ifchen (lettisch und litauisch) Sprachen und die griechische und illyrische Die Urheimat biefer Bolfers Sprache. fcaften ift Baftrien, bas Land am Sinbufuid, ber weitlichen Fortjetung bes Si= malapagebirges.

Indulgenz (lat.), f. Ablaß. Indult (lat.), f. Moratorium. In duplo (lat.), boppelt, zweifach.

Induftrie (lat., »Fleiß, Betriebfam= feita), die Gesamtheit berjenigen Arbeiten, welche burch tednische Berrichtungen bie Urftoffe verebeln und fo ihren Wert er= höben. 3. ift auch gleichbebeutend mit Gewerbsleiß, Gewerbthätigfeit. Industrieller, gabrifant. Industrialismus, bas Borberrichen ber Bewerbthatig= feit in einem Land. Induftrios, betrieb= fam, erfinderisch.

Infallibel (lat.), unfehlbar; Infal= libilität, Unfehlbarfeit; Infallibi= lift, Unbanger bes Unfehlbarfeitsbogmas (f. Unfehlbarteit).

3nfam (lat.), ehrlos, verrufen; 3n= famie, im romifden Recht eine Schmalerung ber bürgerlichen Ehre einer Ber= fon, welche teils infolge gewisser ftraf: barer Sanblungen, teils gur Strafe für ein ichimpfliches Benehmen ober Gewerbe eintrat. Das moberne Recht fennt fatt beffen eine Entziehung ber bürgerlichen Chrenrechte (f. b.).

Infant (v. lat. infans, Rind), in Portugal und Spanien Titel ber Bringen bes foniglichen Saufes; boch führt ber fpanifche Kronpring feit 1388 ben Titel Bring von Afturien«. Die foniglichen Pringeffinnen führen ben Titel Infantin.

Infanterie, urfprünglich Bezeichnung für die Leibwache ber fpanifchen Infanten, jest für bas Rugvolf ber Beere überhaupt. Die 3. ift zumeift in Regimenter eingeteilt, welche in 2-3 Bataillone zerfallen, bas Bataillon zu 4-6 Komvanien. Die Bezeichnung ber Infanteriften im einzel= nen als Grenadiere, Jager, Fufiliere, Mustetiere, Schupen ift nicht von befonbere großer militarifder Bebentung, ba ihre Bewaffnung und taftische Bermendung eine ziemlich gleiche ift.

In kidem (lat., »für die Treue«), zur tag zu, während bem Kaifer als folchem eglaubigung; eine namentlich bei ber bas Initiativrecht nicht gegeben ift. Beglaubigung; eine namentlich bei ber Beglaubigung von Abschriften (i.f. copiae)

übliche Formel.

Informieren (lat.), unterrichten, in Renntnie feten; Information, Unterweifung, Belehrung; Informator, Sauslehrer; Informationsprozes (Informativprogeg), bie vor Berleihung höberer Rirchenamter angestellten Recherchen über die Tauglichkeit bes vom Rapitel vorgeschlagenen Randibaten.

Ingroffieren (lat.), etwas »mit großer Schrift« ins Reine fchreiben, 3. B. eine Bill nach zweiter Lefung im Parlament; bann ins Grund= und Spothetenbuch eintragen; Ingroffator, ber Führer eines folden Buches; Ingroffation,

Gintragung in dasfelbe.

Inhaberpapier (Schulbichein au porteur), Schulbichein, nach welchem ber jeweilige Inhaber forberungsberechtigt ift.

Inhaftieren (beutschelat.), in Saft

nehmen.

Inhibieren (lat.), verbieten, Ginhalt thun; Inhibition, Berbot; Inhibi= torium (Inhibitoriale), bas burch gerichtliche Berfügung ausgefprochene Berbot; Inhibitivprozeß, bas zu biefem Bwed eingeleitete Prozegverfahren.

In integrum reflituieren (lat.), in ben vorigen Stand wiebereinseten. S. Biebereinsetzung in den borigen

Stand.

Initiative (neulat.), Ginleitung, 3n= angriffnahme, Beranlaffung, erfter Gdritt. Im fonftitutionellen Leben berfieht man unter 3. ber Gefetgebung (Initiativ= recht) bas Recht, Gefetvorichlage eingubringen. Das Buftanbefommen eines Gefetes fett nämlich bie übereinstimmung ber Staateregierung und bes Lanbtags voraus. Während nun bor 1848 bas Recht ber 3. auf bem Gebiet ber Gefetsgebung gumeift nur ber Regierung gu= ftanb, bilbet jest basjenige Spftem, mo= nad ebenbasfelbe Recht bem Landtag und ba, wo bas Zweifammerfpftem beftebt, jeder von beiben Kammern eingeräumt ift, die Regel. Namentlich fteht im Deut: ichen Reich bas Recht der 3. nicht nur bem Bundesrat, fondern auch dem Reichs-

Jujurie (lat., Beleibigung, Ghren: frantung), rechtswidrige Sandlung, woburch bie Chreeines andern thatlich (Reals injurie) ober wortlich (Berbalinjurie) angegriffen wirb. G. Beleibigung.

Intolat (lat.), f. v. w. Indigenat. Intompetent (lat.), unzuständig; Infompeteng, Unguftanbigfeit, Mangel an benjenigen Bedingungen, von welchen bas Recht einer Beborbe jur Bornahme gewiffer Sanblungen abhängt. G. Rom: petens.

Inforporieren (lat.), einverleiben; Inforporation, Ginverleibung, insbesondere eines Gebiets, eines Landes in ein anbres im Weg ber Groberung.

Intriminieren (neulat.), anschuldis gen, beichuldigen; Infrimination,

Unichulbigung, Befdulbigung.

Innung, früher f. v. w. Bunft, Gilbe, b. b. die Berbindung mehrerer gu einem gewiffen Gewerbebetrieb in eignem Da= men berechtigter Personen jum Bred bes Betriebs biefes Gewerbes nach gewiffen Regeln und bestimmten Statuten mit ber Befugnis, bie nicht zu biefer Rorper= ichaft gehörigen Berfonen von bem Betrieb bes fraglichen Gewerbes in bem beftimmten Begirf auszuschliegen. Nachbem bie beutiche Gewerbeordnung, foweit bies in ben einzelnen beutschen Staaten nicht ichon zuvorgeschehen war, ben Inn ungsgwang beseitigt bat, verfteht man unter 3. bie freie Bereinigung berjenigen, welche gleiche ober verwandte Gewerbe felbftanbig betreiben behufs Forberung ihrer ge= meinfamen gewerblichen Intereffen. Gine Reubelebung bes Innungswesens wird gegenwärtig vielfach angeftrebt und zwar von vielen burch bie Rudfehr gum Inftitut ber obligatorifden Innungen ober Bwangeinnungen (f. Gewerbegefetgebung).

In partibus (infidelium), sim Gebiet ber Ungläubigene, b. h. ber Richt: driften. Bifchofe i. p. (i.), biejenigen Bijchofe, welche ihren Titel nach einem Begirt führen, welcher fich im Befit ber

Ungläubigen befindet.

In pleno (lat.), im ober por bem Ple-

num (f. d.). Auch spricht man bavon, daß ein Kollegium ober eine Korporation i. p. erscheine, wenn es bei einer gegebenen Beranlasjung als geschlossens Ganzes ericeint.

Inquirieten (lat.), nachforschen, in jemand bringen, gerichtlich untersuchen, verhören; Inquirent, berUntersuchende, Untersuchungsrichter; Inquisit, veralete Bezeichnung für den Angeschulbigten in einer strafrechtlichen Untersuchung (f. Unflageprozeh, Strafprozeh).

Inferieren (lat.), einschaften, einfügen, besonders etwas in ein össentliches Blatt einrücken lassen; Inserat, eine solche Anzeige; Insertion, das Einrückenlassen in össentliche Blätter; Insertionsgebühren, die Gebühren dassür. Insert, Beigade zu einer amtlichen Berfügung, d. B. Insertressert, eine Beisügung zu einem behördlichen Restript, welche sich nicht auf die Sache selbs bezieht oder nicht sir die eigentlichen Interessentlich und mit dem Hauptrestript erlassen wird, und mit dem Hauptrestript erlassen wird.

Infignien (lat.), Rennzeichen, Ehrenzeichen, besondere Symbole einer Bürce, fo bei Fürften: Krone und Bepter; bei Rit: tern: Schilb und Belm; bei Rriegern: Fabnen, Abler, Kanonen ac.; Bezeichnung einer öffentlichen Umtewürde, wie Stabe und Bepter, welche in Deutschland bie Rettoren ber Universitäten und in England bie Lord-Manors bei feierlichen Gelegenheiten führen. hierher gehören auch bie Dar= ichallstäbe, bie Rogidmeife ber türfischen Bafchas 2c. Die 3. ber fatholifden Beift-lichen find: Stab, Ring, Inful, Ballium; bie ber protestantischen Beiftlichen: ein Reld mit Strablen ober eine Rirche, Much jebes Bewerbe bat feine befonbern Abzei= chen, bie aus feiner Beschäftigung bergenommen find.

Infinuieren (lat.), behänbigen, jemand etwas unterbreiten, unterlegen; Infinuation, Behänbigung, insbesonbere einer amtlichen Berfügung; Unterschiebung, Unterstellung einer Absicht, eines Vorbabens.

Infolveng (lat.), Bablungsunfähigfeit cines (sinfolventen.) Schuldners. Bgl. Bankrott und Konkurs.

Inspectio (lat., Schrachtunge, Inforftion), Besichtigung, Unterindung;
L legalis, gerichtliche Unterjudung, namentlich eines Leichnams (i. Kotenichau); L ocularis, Otularinipettion,
richterlicher Augenschein (j. b.); Beweismittel, welches im strafrechtlichen Berfahren wie in bürgerlichen Rechtsstreitigleiten
anwenbbar ist.

Inspirieren (lat., seinhauchens), anregen, die Idee zu etwas geben. So sagt man z. B. von einem Zeitungsartifel, er sei von einer politischen Versonlichkeit inspiriert, oder von einem Parteimann, das er eine parlamentarische Korrespondenz inspiriere, wenn er bie leitenden Gedanten dazu bergibt.

Infallation (neulat.), Einweifung in ein Amt, besonders ein geiftliches.

Inflant (lat. Instantia, von instare, sauf etwas befteben«), Bezeichnung für bie einzelnen Abidmitte eines amtlichen Berfahrens, namentlich eines Brogegverfahrens, baber man inebefondere bon ber 3. bes erften Berfahrens, ber Beweis-, Rechtsmittel= und Grefutioneinftang gu fprechen pflegt. Ferner berftebt man unter Inftangen bie verschiebenen Behörben, por welche eine Gache ber Reihe nach gebracht werben fann, und bie gu einanber im Berhaltnis ber über- und ber Unterordnung fteben, fo namentlich bie Ober: und Untergerichte. Man ift jedoch neuerbings barauf bebacht, ben Inftangengug moglichft zu vereinfachen. Namentlich ift bies burch bie neuen beutschen Auftiggesete ge= icheben (f. Bericht). Entbindung von ber 3. nannte man im altern Strafprozegrecht die Ginftellung ber Untersuchung, ohne bag es gu einer Berurteilung ober einer Freisprechung fam. Endlich wird auch ein Erinnerungsichreiben in Rechtsangelegenheiten u. bal. » 3. « genannt.

Infituieren (lat.), einrichten, unterweisen ober anweisen. Infitut, Ginrichtung, Anfialt, insbesonbere Privaterziebungsansialt.

Institution (lat.), Stiftung, Unordnung, Einrichtung, besonders im Staatswesen. Institutionen, ein Teil des Corpus juris, nämlich eine enchklopädiiche übersicht des römischen Rechts, zur Einführung in bas Rechteftubium beftimmt, unter Juftinian 533 mit Benutung bes gleichnamigen Lehrbuchs bes Bajus ausgearbeitet; baber auch Bezeich= nung für Borlefungen und Lehrbücher, welche in bas Stubium ber Rechtswiffenichaft einführen follen.

Infiruftion (lat.), f. Berordnung. Infirument (lat.), Berfzeug; in der Rechtsfprache eine mit gewiffen Formlichfeiten aufgenommene Urfunde, 3. B. Rotariatsinftrument. Inftrumentszeuge,

1. Beuge. Insubordination (lat., »mangelnbe Unterordnung«), Ungehorfam gegen ben Borgefetten, namentlich Berletung ber Bflichten ber militärischen Unterordnung. Während nämlich bei Zivilbeamten bie Sintanfegung bes bem Borgefegten foul-

bigen Behorfams regelmäßig als Disgiplinarjache behandelt und nur ausnahmsweise in ein friminell ftrafbares Bergeben übergeben wird, giebt bei Militarpersonen und ebenso in der Marine jebe 3. ein Strafverfahren nach fich. Das Militärstrafgesegbuch für bas Deutsche Reich bestraft ichon die Berletung ber bem Borgefetten ichulbigen Achtung im Dienft ober in Begiehung auf eine Dienfthandlung mit Arrest und brobt für ben eigentlichen Ungehorsam und die Auflehnung gegen Borgefette bie fchwerften Strafen, ja fogar, wenn ber Beborfam gegen einen vor bem Geind erteilten Befehl ausbrudlich verweigert ober vor bem Feind eine Thatlichfeit gegen einen Borgefetten begangen wirb, die Tobesftrafe an; biefe Bestimmungen finben auch auf bie Da= rine Anwendung. Aber auch auf Rauf: fahrteischiffen wird bie 3. ftreng geabnbet, und ber Schiffer (Rapitan) ift nach ber beutschen Geemannsordnung befugt, gur Aufrechthaltung ber Ordnung und gur Giderung ber Regelmäßigfeit bes Dienftes fowie bei einer Wiberfetlichfeit ober bei beharrlichem Ungehorfam alle Mittel jur Anwendung ju bringen, welche er= ftrafgefetbuch für bas Deutsche Reich, \$\$ 89-113.

Infuffizieng (lat.), Ungulänglichfeit, namentlich bes Bermogens eines Schulb= ners jur Befriedigung ber Glaubiger.

Infultieren (lat.), gröblich beleibigen, beschimpfen; Infult, Infultation, grobe Beleidigung.

Jufurgieren (lat.), in Daffe fich gegen eine berrichenbe Dacht erheben. Infur= genten, Aufftandifche; in Ungarn bas Aufgebot bes Reichsabels gur Berteibi= gung bes Lanbes. Infurrettion, Em=

porung, Aufstand. Intellettueller Urheber, im Straf= recht berjenige, welcher einen andern gu einer ftrafbaren Sandlung vorfählich beftimmt (f. Unftifter, Drobung).

Intelligen; blatter, Titel für Beitun= gen mit blogen Annoncen, namentlich amtlichen Befanntmachungen.

Intendant (lat.), Dberauffeber, Dberleiter. Intenbantur, militarifche Bermaltungsbeborbe, welcher bie Geld: und Naturalverpflegung ber Truppen, bas Befleibunge =, Ginquartierunge =, Lagarett= und Gerviswesen unterftellt find. In Deutschland bestebt für jeden Urmeeforps= begirt eine Provingialintenbantur (Rorpsintendantur); boch befindet fich außerbem noch bei jeder Divifion ein Intendanturvorftand (Intenbantur= rat ober = Mffeffor).

Interdift (lat.), in ber fatholifden Rirche bas vom Papft ober von einem Bifchof erlaffene Berbot aller firchlichen Sandlungen, mit Ausnahme ber Taufe und ber Letten Dlung, welches über ein ganges Land verhängt wirb, im Gegenfat ju bem über eine einzelne Berfon ausge= iprochenen Rirchenbann; ein furchtbares Mittel ber papftlichen Sierardie, um ben Wiberstand ber weltlichen Dacht gu brechen, gulett vom Bapft Alexander VII. 1688 über Benebig verhängt.

Intereffe (lat., »baran gelegen fein«), ber Unteil, welchen man an einem Gegenftand nimmt; ber eigne Borteil und bie Rudficht auf biefen (Sonder-, Stanforberlich find, um feinen Befehlen Ge- bes-, öffentliches und Privatintereffe); borfam zu verschaffen. Bgl. Deutsche baber Interessenpolitit, Die lebig-Geemannsordnung, §§ 79-92; Militar- lich auf Forberung materieller Interesfen gerichtete Bolitif. Intereffen= vertretung, bie besondere Bertretung

bes-, Berufs- und Befigtlaffen. Go maren bie frühern Landtage regelmäßig reine Intereffenvertretungen, indem bier bie einzelnen Stände (»Landstände«) als folde vertreten waren und burch ihre Bertreter ihre fpeziellen Intereffen mahr= Die mobernen Berfaffungen nahmen. stellen bagegen ben Abgeordneten als ben Bertreter ber Gesamtheit ber Staatsan= gehörigen bin und verpflichten ihn, für bas Bohl und für das J. berfelben zu wirken, wenn es ihm auch unbenommen ift, feitens gewiffer Intereffenten Bunfche und Beschwerben entgegenzunehmen und fich ber Bertretung berartiger Intereffen ju unterziehen. Muf ber anbern Geite bestehen aber nicht nur gablreiche Privatforporationen, namentlich Bereine, Bewerbe=, Gewerf=, landwirtschaftliche Ber= eine zc., welche eine eigentliche Inter-effenvertretung jum Zwed haben (f. Bereine), fonbern es ift manchen Intereffenvertretungen auch ein öffentlich= rechtlicher Charafter verlieben, inbem man fie mit gewiffen autoritativen Befugniffen ausftattete, fog. B. bie Sanbels: und Bewerbekammern, bie Landwirtschafts: rate und berartige Rollegien. Auch ber neuerbings für Breugen ins Leben gerufene Bolfswirtschafterat gehört bierber. Ebenfo beabsichtigt man, ben Innungen, als ben Intereffenvertretungen bes Sand= werterftande, gewiffe öffentlich = rechtliche Befugniffe zu berleiben, mabrend fie gur Zeit einen lediglich privatrechtlichen Charafter haben. In der Rechtswissenschaft versteht man unter 3. «(id, quod interest) ben Bermögenswert, welchen eine gewiffe Leiftung barftellt, und ber bann von befonberer Bichtigfeit ift, wenn bie Leiftung felbft nicht ober nicht in gehöriger Beife erfolgt, fo bag Schadenerfat geleiftet wer= ben muß, für beffen Sobe bas 3. ben Dafftab abgibt. Übrigens wirb mit bem Ausbrud »3. « auch eine Rapitalrente bezeichnet.

Interimififd (lat.), einftweilig, borläufig. Interimiftifum, Anordnung, welche für eine ftreitige Sache einstweilen getroffen wird; überhaupt eine vorläufige Ginrichtung, 3. B. Die einstweilige Ber- bies Interpellations recht ausbrud-

ber "Intereffenten" gewiffer Stan- | waltung einer Stelle, vorbehaltlich ber befinitiven Befetung.

Intern (lat.), innerlich, innen befind= lich, nicht für die Augenwelt bestimmt; Interne, Einheimische, Inlander; in-ternieren, in bas Innere eines Landes verbringen ober an einen bestimmten Ort verweisen, insbesondere politische Berbrecher ober Truppenteile, welche auf neutrales Gebiet übertreten.

International (lat.), Bezeichnung für basjenige, mas »amifchen verschiebenen Rationen« ftattfindet ober Geltung bat. So bilbet ber internationale Sanbelsver= fehr (Belthanbel) ben Wegenfat jum innern Sanbel in ben einzelnen ganbern. Das internationale Recht ift teils öffentliches (Bölferrecht, f. b.), teils privates, von ber Rollifion (f. b.) ber Rechte handelndes, infofern es nämlich in vielen Fällen zweifelhaft fein fann, ob eine Sache nach ber Gefetgebung bes einen o ber bes anbern Staats gu beurteilen ift.

Internationale (lat.), eine fommuni= flische Arbeiterverbindung, welche 1864 gu London gestiftet ward, die Befeitigung ber bermaligen Staats: und Gefellichaftsorb= nung anftrebt und ihren Bieberaufban auf ber Grundlage bes Rommunismus bezwectt. Rübrer berfelben ift Rarl Marr, auf beffen Betreiben ber an ber Spige ber 3. ftebenbe »Generalrat« nach Rew Dort verlegt worben ift. Bgl. Teffut, Die 3., ihr Befen und ihre Beftrebungen (beutich 1872).

Internungius (lat.), Botichafter, Geschäftsträger, insbesondere ber Titel papftlicher Botichafter nieberern Grabes als ber Runging und ber bes öfterreichischen Gefandten in Ronftantinopel (weil früher zwischen Ofterreich und ber Türkei nur Waffenstillstand, fein Friede abgeschloffen wurde).

Interpellation (lat.), im parlamen= tarischen Leben eine an die Staatsregie= rung gerichtete Anfrage um Auß= funftserteilung ober Rechenschaft über eine bestimmte Angelegenheit. Manche Berfaffungeurfunden raumen ben 216= geordneten ausbrücklich bas Recht ein, bie Regierung zu interpellieren. 280

pflichtung, berartige Interpellationen gu beantworten, fei es, bag bie Untwort materiell auf bie Sache eingebt, fei es, baß fie ablehnend ausfällt. Aber auch ba, wo die Berfaffung bas Recht ber 3. nicht ausbrücklich fanktioniert, wird basselbe von ber Bolksvertretung boch praktisch ausgeübt, fo insbesondere von feiten bes beutschen Reichstags. Die Beschäftsordnung bes lettern (SS 32 f.) bestimmt, bak Interpellationen an ben Bunbegrat bestimmt formuliert und, von 30 Dit= gliebern unterzeichnet, bem Prafibenten bes Reichstags überreicht werben muffen. Diefer teilt diefelben bem Reichstangler abschriftlich mit und forbert ben lettern ober beffen Bertreter in ber nachften Situng jur Erflärung barüber auf, ob und wann er bie 3. beantworten wolle. Erflärt fich berfelbe gur Beantwortung bereit, fo wird ber Interpellant an bem bestimmten Tag gur nahern Aus-führung ber J. gum Wort gelaffen. Un bie Beantwortung ber 3. ober beren 216= lehnung barf fich eine fofortige Befprechung bes Wegenstands berfelben aufchließen, wenn minbestens 50 Mitglieber barauf antragen. Die Stellung eines Untrags bei ebenbiefer Besprechung ift aber un-Es bleibt jedoch jedem Mit= zuläffig. glied bes Reichstags überlaffen, ben Begenftand in Form eines felbftanbigen Intrags weiter zu verfolgen.

Interpretieren (lat.), auslegen, erklären; Interpretation, Auslegung,
namentlich von Gesehen. Bird ein Geset durch ein anderweites Geseh ausgelegt, so daß also der Gesehgeber selbst erklärt, was er mit dem ersten Geseh ausgelagen und anordnen wollen, so spricht
man von einer authentischen Interpretation, während die Auslegung einer
Gesehsstelle durch das Gewohnheitsrecht
Usualinterpretation genannt wird.

Interregnum (lat.), Zwischenreich, in Wahlreichen bie Zeit zwischen bem Tob ober Abgang bes bisherigen und ber Einstellung bes neuen Herrschers.

Intervenieren (lat.), bazwischentreten, namentlich Militärpersonen. Je nachbem einen Streit sich als Bermittler men- bie lettern zwar nicht mehr felbbienstigig, gen, besonbers in ber Rechtssprache in aber boch noch für ben Garnisonbienst ge-

Interversio (lat.), Unterschlagung. Interviewer (pr. wjuher, v. engl. interview, Besuch), der Besucher, besonders ein Journalist, der berühmte Persönlichteiten besucht, um sie kennen zu lernen, über ihre Ansichten und Absichten auszufragen und dann darüber öffentlich

gu berichten.

Interzedieren (lat.), bazwischentreten, sich verwenden, verbürgen; Interzession, Bürgichaft, im Bölferrecht f. v. w. Intervention (f. Intervenieren).
Inteffabel (lat.), unfähig, als Zeuge

anfautreten ober ein Testament zu machen. Intestaterbfolge, bie Erbfolge ohne Testament (sab intestatos), welche sich nach ben gesetzlichen Erbrogeln richtet, baher auch gesetzliche Erbfolge genannt.

Intimation (lat.), amtliche, besonders gerichtliche Zusertigung, Bekanntmachung. Intramuranhinrichtung (lat.), Hinrichtung intra muros, f. Todesftrafe.

Intransigenten (lat.), die Unversöhnlichen, die sich auf keine Berhandlungen mit dem Gegner einlassen; ein in der Politik namentlich von den grundsählichen Gegnern einer Staatsregierung gebrauchter Ausbruck.

Intrige (frang. Intrigue), fünftliche Berwidetung jur Erreichung bestimmter Absichten. Derartige Ränke ipielten namentlich bei den Diplomaten der alten Schule auf dem Gebiet der Politik eine große Rolle.

Invaliden (v. lat. invalidus, schwach), bie zur Erfüllung ihres Berufs in Aussübung besselben untanglich Geworbenen, namentlich Militärpersonen. Je nachbem bie lehtern zwar nicht mehr selbeienstäbig, aber doch noch für den Garnisondienit ge

eignet, ober je nachbem fie schlechterbings jum Militarbienft untauglich find, wird zwischen Salb= und Banginvaliben unterschieben. Für bas Deutsche Reich ift bie Invalidenverforgung burch Reichsgefet vom 27. Juni 1871 geregelt. Sier= nach find Offiziere und im Offiziererang ftebenbe Militararate penfionsberechtigt, wenn fie nach zehnjähriger Dienstzeit zum aftiven Dienft untauglich ober bei fürzerer Dienstzeit in Ausübung bes Dienstes ohne eignes Berichulben burch Befchäbigungen bienftuntauglich geworben find. Die Bobe der jährlichen Benfion berechnet fich nach ber Dienstzeit und nach bem penfions= fäbigen Diensteinkommen por Ablauf bes letten Dienstjabrs; fie beträgt für gebn Jahre 20/80 und für jebes folgenbe Dienft= jahr 1/80 mehr bis zum höchsten Gat von 60/80. Außer biefer Benfion erhalten bie nadweislich burch ben Rrieg invalid Beworbenen eine Zulage von 300-750 Mf. und außerbem noch, wenn eine Berftummelung porliegt, eine fogen. Berfrümmelungegulage von 600-1200 Dt. Much die Witwen von Offizieren, welche im Rriege geblieben ober vor Ablauf eines Jahrs nach bem Friedensichluß an ben im Rrieg empfangenen Bunben ober an Rrantheiten gestorben find, die fie fich bort zugezogen, erhalten je nach bem Rang bes verftorbenen Mannes eine Benfion von 900-1500 Mt. und für jebes Rind bis jum vollenbeten 17. Lebensjabr eine Erziehungsbeihilfe von jährlich 150 Dit. Für Unteroffiziere und Dann= ichaften gelten als Invalibenverforgung bie Benfion, ber Zivilverforgungsichein, die Aufnahme in ein Invalideninftitut (Invalidenhaus, Invalidentompanie) fowie bie Berwendung im Garnifondienft. Die Invalidenpenfionen insbesondere ger= fallen für die Ranaftufen ber Feldwebel. Gergeanten, Unteroffiziere und Gemeinen in je fünf Rlaffen. Die Bablung beginnt bei Ganzinvaliben mit acht, bei Salb-invaliben mit zwölfjähriger Dienstzeit. Auch die Witwen ber im Kriege gebliebenen Unteroffiziere und Gemeinen erhalten Benfionen und für jedes Rind bis jum vollenbeten 15. Lebensjahr eine Gr= siehungsbeihilfe von monatlich 10 Mf.

50 Pf. — Besonbere Einrichtungen bestehen ferner für die 3. der Arbeit. Dabin gehören namentlich die sogen. In- validentassen (Hilfskassen, Aleters versorg ung Staffen, Aleters versorg ung Staffen, die Knappschaftstaffen der Bergleute und die Invaliditätsversicherungen, wie sie übrigens nicht nur für den Arbeiterstand, sondern auch vielsach für Beamte ins Leben gerufen sind (j. Beresicherungswesen).

Inventar (lat.), die Gesamtheit ber zu einem Besithand, z. B. zu einer Kontursmasse, gehörigen Sachen, auch das hierüber aufgenommene Berzeichnis (inventarium); Inventarisation (Inventur), Aufnahme eines solchen Berzeichnisse; inventieren (inventaristeren), das J. aufnehmen. Im Handelstecht versteht man unter J. das Berzeichnis der Attiven und Kassicen eines

Raufmanns.

Inveftitur (lat., Ginkleibungs), die feierliche Einweisung in den Best einer undeweglichen Sache, Belehnung; dann die Bestätigung und Einsehung; dann die Bestätigung und Einsehung eines Bischofe, Beltliche J., die Ernennung und Belehnung der Bischofe mit ihren Inspignien (Ring und Stad) durch weltliche Fürsten. Neuerdings wird auch die seierliche Aufnahme in gewisse Orden (preußische Ablerorden) als J. bezeichnet. Investieren, einkleiden, in einen Orden aufnehmen.

Ingeft (lat.), Blutschanbe (f. Un-

auchtsperbrechen).

Ingibent (lat.), einfallend, gufällig, beiläufig. Ingibent fachen, Rebens im Bivilprozest bie während einer bereits anbangigen Hauptsache entstehenben Rebenitreitigfeiten.

Brland, f. Großbritannien.

Irregulär (lat.), unregelmäßig; irreguläre Truppen, Truppen ohne regelmäßigen und geordneten Berband, welche jich selbst ausrüften und mit dem fiehenden Heer entweder gar nicht ober boch nur vorübergehend in Berbindung stehen.

Jiolierinftem, f. Freiheits ftrafe. Jipan (ungar., » Gefpan«), f. v. w. Graf

(Comes); f. Romitat.

3sprawnit, bei ben Glawen f. b. w.

Statthalter 2c.

3Braeliten, f. Juben.

Iftrien, f. Ofterreich:Ungarn. Stalien (Italia), Ronigreich, umfaf= fend bie Apenninische Salbinfel mit Ausnahme ber Republit San Marino und ber an Frankreich abgetretenen Gebiets= teile Savoyen und Migga, ferner bie Infeln Sigilien, Garbinien und verschies bene fleinere Infeln; 296,323 gkm mit (1879) 28,409,000 Einw. Sauvtstadt: Rom mit (1880) 303,383 Ginm. Die Ginigung Italiens ging von Sardinien aus, beffen König Bictor Emanuel II. burch Gefet bom 17. Marg 1861 für fich und feine Nachkommen ben Titel eines Ronigs von 3. annahm. Durch die Teilnahme am Krimfrieg und am Parifer Kongreg 1856 hatte nämlich ber große Staatsmann Cabour Küblung mit ben europäischen Dach= ten und die Unterflützung Napoleone III. für feine unitarifche Politit erlangt. Let= terer verhieß 1859 in seinem Kriegsmani-fest »ein freies J. bis zur Abria«, und im Frieden von Billafranca mußte Ofter= reich die Lombarbei an Garbinien abtreten. Gleichzeitig gingen die von Offerreich unterstütten mittelitalienischen Fürften ihrer Lanber verluftig, und Cavour gewann burch bie Abtretung von Nigga und Savoyen an Frankreich beffen Buftimmung gur Unnexion jener Territorien. Durch Defrete vom 18. und 22. Marg 1860 murben bie Bergogtumer Parma und Mobena fowie bas Großbergogtum Toscana mit Garbinien vereinigt, nach: bem in biefen Staaten eine Bolfsabftimmung vorausgegangen war. Noch in bemfelben Jahr wurde burch Garibalbi bie Unnerion bes Konigreichs beiber Gi= gilien in Angriff genommen, nach einer allgemeinen Bolfsabstimmung erfolgte 7. Nov. 1860 ber Einzug Bictor Emanuels in Neavel, und 13. Febr. 1861 war mit ber Einnahme von Gaeta bie Eroberung biefes Ronigreichs vollenbet. Ingwischen mar im September 1860 nach ber Rieberlage. ber papftlichen Truppen bei Caftelfibarbo Petri) anneftiert worben. Go war 3. tenfammer, besteht. Der Genat febt fich

Rreis- ober Begirfshauptmann, Landrat, | mit Ausnahme bes öfterreichischen Benetien, ber fleinen Republit San Marino und des Patrimonium Petri geeinigt, und Bictor Emanuel nahm 17. Darg 1861 ben Titel eines Ronigs von 3. an. Dach bem verunglüdten Buge Garibalbis gegen Rom und beffen Gefangennahme bei Aspromonte (1862) fdien bas Ginigungswerf ins Stoden zu geraten. Doch murbe 24. April 1865 bie Refibens nach Florens verlegt. Der Feldzug Breugens gegen Ofterreich und bie Rieberlage bes lettern in Böhmen brachten aber 3., welches mit Preußen einen Allianzvertrag abgeschloffen hatte, trot ber Diferfolge bei Cuftogga und bei Liffa in die Lage, Benetien erlangen zu fonnen, welches Ofterreich nach ber Schlacht bei Roniggrat an Franfreich abgetreten hatte. Ein 1867 von Garibaldi unternommener Berfuch, ben Reft bes Rirchenftaats zu erobern, wurde burch bie Rieberlage bei Mentana vereitelt. Wieberum waren es aber bie Erfolge ber beutfchen Baffen, welche bie Berwirklichung ber Buniche bes italienischen Bolts ermöglichten. Nach ber Schlacht bei Geban wurde Rom von ben italienischen Trupben befett, nach einer Bolfsabftimmung 8. Oft. 1870 ber Rirchenstaat ber italienischen Monarchie einverleibt und 22. Dez. 1870 Rom zur hauptstadt berfelben erffart, worauf Bictor Emanuel 2. Juli 1871 feinen Gingug in Rom bielt.

Die Berfassung bes geeinigten Ro= nigreichs ift bie einer fonftitutionellen Monarchie, und zwar ift die Berfaffung bes vormaligen Königreichs Garbinien vom 4. Marg 1848 auf die mit bem lettern vereinigten Länder ausgedebnt morben. Der König, welcher nach bem Wefets bom 17. Dars 1861 ben Titel führt: »Bon Gottes Gnaben und burch ben Willen ber Ration König von 3.«, hat bei feinem Regierungsantritt in Gegenwart beiber Rammern einen Gib auf bie Berfaffung abzuleisten. Der Thron vererbt fich nach bem Galifden Gefet im Mannoftamm bes Saufes Cavoyen. Der Ronig übt die ge= setgebende Gewalt gemeinsam mit ber ber größere Teil bes Kirchenstaats bis auf Bolfsvertretung ans, welche aus zwei Rom und seine Umgebung (Patrimonium Rammern, bem Genat und ber Deputier=

welche mit 21 Jahren Git und mit 25 Jahren Stimme im Genat haben, ferner aus Mitgliebern, welche vom Ronig auf Lebenszeit in unbeschränfter Bahl ernannt werben. Diefelben muffen jedoch bas 40. Lebensjahr gurudgelegt haben. Gie werben von bem König aus ber Bahl ber Erg= bifchöfe und ber Bijchöfe, ber Deputierten, ber Minifter und andrer hoher Staats: beamten, ber Generale und Abmirale, ber Mitalieber ber Provingialrate und ber Turiner Afabemie ber Wiffenschaften, enblich aus ber Reibe berjenigen Berfonen, welche fich hervorragende Berdienfte um bas Baterland erworben haben ober feit brei Jahren 3000 Lire birefte Steuern von ihren Gütern ober von ihrem Gewerbe gablen, auserwählt. Die Deputierten= fammer befteht aus 508 Mitgliebern, welche nach bem Wahlgeset vom 17. Dez. 1860 in direfter Wahl auf die Dauer von fünf Jahren berufen werben. Babler find alle Italiener, welche im Bollgenuß ber bürgerlichen und politischen Rechte befind= lich find, bas 25. Lebensjahr vollenbet baben, lefen und ichreiben fonnen und minbestens 40 (in einigen Landesteilen 20) Lire an bireften Staate-over Provingial= fteuern gablen. Gemiffe Berfonen, wie wirkliche Mitglieder der Afademien, ber Sandels = und Gewerbefammern, Profej= foren, Staatsbeamte, Orbensritter, Rechtsanwalte, Dottoren 2c., find auch ohne biefen Zenfus mablberechtigt. Die San= bel = und Gewerbtreibenden muffen, um wahlberechtigt zu fein, einen Mietzins von 200 - 600 Lire entrichten. Bablberechtigt find aber auch biejenigen, welche feit fünf Sabren eine Rente von minbeftens 600 Lire aus Staatsobligationen beziehen. Wählbar ist jeder aftiv Wahlberechtigte, welcher bas 30. Lebensjahr zurucgelegt hat. Richt mahlbar find Geelforger und Beiftliche, die eine Jurisbiftion ausüben, ferner bie Beamten , welche bom Staat eine Befoldung beziehen, mit Ausnahme ber Minifier, Staaterate, Brafibenten, ber Rate bes Raffationsbofs und ber Up= pellhöfe, ber Generalfefretare in ben Di= nifterien, ber bobern Land : und Geeoffi-

aus ben foniglichen Pringen gusammen, | Unterricht, Sanitat, öffentliche Bauten und Bergwerfe, ber orbentlichen Professo= ren an den Universitäten und andern öffentlichen Instituten, an welchen bie höchsten afabemischen Grabe verlieben werben. Der König ruft bie Rammern alljährlich zusammen. Die Gigungen find öffentlich. Das Brafibium bes Genats wird vom Ronig ernannt, basjenige ber Deputiertenfammer von ber lettern gewählt. Diefe hat bas Recht ber Minifter= antlage, über welche ber Genat als Berichtshof enticheibet. Alle Erlaffe und Regierungsafte bes Königs muffen von verantwortlichen Ministern fontrafigniert fein. Durch biefe übt ber Ronig bie voll= giebende Gewalt aus. Die Miniffer, welche gu einem Minifterrat gufammentreten, find folgenbe: 1) ber Minifter für bie auswärtigen Angelegenheiten (zugleich Brafibent bes Minifterrats), 2) für Inneres, 3) öffentlichen Unterricht, 4) für Schat und Finangen, 5) Rrieg, 6) Marine, 7) für Gnade, Juftig und Rulte, 8) öffentliche Arbeiten und 9) für Acerban und Sanbel. Neben bem Minifterrat besteht ein Staatsrat (Gefet vom 20. Marg 1865) mit beratenben Funftionen, gugleich zur Entscheidung von Kompeteng= fonfliften zwischen Berwaltungsbehörben und Gerichten fowie von Streitigfeiten gwischen bem Staat und feinen Glaubi= gern. Der Staatsrat fest fich aus 1 Brafibenten, 3 Gettioneprafibenten und 24 Staateraten gujammen, welche auf Borichlag bes Ministerrats vom Konia ernannt werden.

Bum Zwed ber innern Bermaltung gerfällt bas Ronigreich in 16 Lanbichaften (compartimenti), nämlich: Biemont, Li= gurien, Lombarbei, Benetien, Emilia, Umbrien, Marken, Toscana, Latium, Abruzzen und Molife, Kampanien, Apulien, Bafilicata, Ralabrien, Sigilien und Sarbinien. Diefe Lanbichaften find in Provingen eingeteilt, beren es im gangen 69 gibt. Un ber Spite ber Proving ftebt ber Brafett mit einem Brafetturrat. Die fommunale Gelbftverwaltung ber Proving erfolgt (Gefet vom 20. Marg 1865) burch ben Provingialrat, melsiere, ber Mitalieber ber obern Rate für | der aus 20-60 Mitaliebern besteht, von

gewählt wird und fich jährlich in ber Regel einmal versammelt. In ber Bwischen= zeit werben die laufenben Angelegenbeiten burch einen Ausschuß bes Brovingialrats, die Provingialdeputation, mahrge= nommen. Die Provingen gerfallen in Rreife (circondari, in Benetien und Mantua Diftrifte genannt), an beren Sbike Unterprafefturen mit einem Unterpräfeften als Borftanb fteben. In benjenigen Rreifen, in beren Sauptorten bie Brafeften ihren Git haben, werben aber auch bie Rreisangelegenheiten von ben lettern mahrgenommen. In Benetien und Mantua beftehen Diftriftstom= miffariate mit Diftriftstommiffaren. Unter biefen Behörben fteben die Bor= fteber ber einzelnen Gemeinden. Diefe Borfieber (sindaci) find qualcich Regierungs = und Rommunalbeamte. Ihnen fteben ein Gemeinberat und ein vermanenter Ausschuß bes lettern, bie Munigipalgiunta, gur Geite. Der Ginbaco wirb aus ben Mitgliebern bes Gemeinberats auf brei Jahre vom Konig ernannt und führt im Gemeinderat und in ber Giunta ben Borfit.

Rechtspflege. Es besteben fünf Raffationshofe in Turin, Floreng, Reapel, Balermo und Rom. Außerbem find 24 Appellhöfe vorhanden; bagu tommen Uffi= fenbofe, Bibil= und Rorreftionstribunale, Braturen und Sanbelstribunale fowie Bergleichsrichter (conciliatori). Die Re= ligion ber Staatsangeborigen ift faft ausschließlich (99,70 Proz.) die fatholische, boch genießen auch anbre Rulte bas Recht freier und öffentlicher Religionsübung, und bas Glaubensbefenntnis begründet feinen Unterschied in ber Ausübung ber bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte. Die Borrechte bes gu Rom refibierenben Papftes als bes geiftlichen Dberhaupts ber fathelischen Rirche find burch Befet vom 13. Mai 1871 neu geregelt (f. Papft). 3m Ronigreich befteben 47 Erg= bistumer, 217 Bistumer und 8 Abteien mit bischöflicher Jurisbiftion. Die Zahl ber tatholischen Beltgeiftlichen beträgt über 100,000. Die Klöfter find burch De= fret vom 7. Juli 1866 aufgehoben, abge- faglieri (Schützen) find 45,753 Mann

ben Gemeindewählern auf je fünf Rabre | feben von ben Orben für Unterricht und Krankenpflege. Die Bettelorben und bie Frauenflöfter find auf ben Ausfterbeetat

gefett, ber Jefuitenorben ift verboten. Die Finangen befinden fich mit hilfe bes Salg : und Tabatomonopols und bes Lottos in einer leiblichen Lage. Dach bem Bubget für 1881 waren bie Ginnahmen auf 1,211,100,486 Lire, die Ausgaben auf 1,118,216,779 Lire veranichlagt, jo bagein überschuß von 92,883,707 Lire zu erwar= ten ftand. Dazu fommen aber 65,232,836 Lire außerorbentliche Ausgaben, welchen mir 7,773,621 Lire an außerorbentlichen Ginnahmen gegenüberfteben; mithin war im Ertraordinarium ein Defigit von 57,459,215 Lire vorhanden, fo daß fich ber überschuß bes Orbinarium sauf35,424,492 Lire minbert. Diefer Reft wird aber gum weitaus größten Teil burch bie gu tilgen= ben Schulben absorbiert. Der Totalbetrag ber lettern belief fich 1. Jan. 1880 auf nicht weniger als 494,753,404 Lire.

Rriegswefen. Durch Befet vom 7. Juni 1875 ift bie allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Die Dienstpflicht bauert vom 20.-39. Lebensjahr. Bur Ableiftung ber= felben werben bie Pflichtigen in brei Rate= gorien geteilt, beren erfte brei Sabre im ftebenben Beer, fünf Jahre in ber Referve und vier Jahre in ber Dobilmilig (Milizia mobile, entsprechend ber beutschen Land= wehr) bient. Die zweite Rategorie fteht mit neunjähriger Dienftverpflichtung unbeiner jährlichen 40tägigen praftischen Ausbilbung als Erfahreferve fünf Sabre bindurch für bas ftebenbe Deer und vier Sahre lang für bie Mobilmilig jur Berfügung. Die britte Kategorie enblich bilbet mit ben Ausgebienten ber erften und zweiten Rategorie bie Territorialmilia (Milizia territoriale) ober ben Lanbfturm, welcher nur gum Teftungs = ober Befatungebienft im Rrieg aufgeboten werben foll. Das ftebenbe Beer gablt 737,565 Mann, einschließlich 18,813 Rarabiniers (Genbarmerie). Die Linieninfanterie insbesonbere ift 271,373, bie Ravallerie 32,066 und bie Artillerie 63,989 Mann ftart. Bur Sicherung ber Gebirgsgrenze find 24 Albentompanien mit 13,853 Mann bestimmt. Die Ber-

Mann fart und bie Territorialmilia 564,300 Mann. Die Rriegeflotte gablt 20 Pangerschiffe, 18 Schraubenbampfer und 6 Raddampfer sowie 29 Transportbampfer, im gangen mit 478 Ranonen. Das Berjonal ber Flotte betrug 1880 im gangen 15,055 Mann. Die Flagge ift rot, filber, grun borizontal geftreift, in bem mittlern filbernen Streifen ein rotes Schilb mit filbernem Rreuz. Das 2Bab= pen ber Monarchie besteht aus einem breiten filbernen Rreug in rotem Felb, um: geben von ber Rette bes Annungiatenor= bens mit baran hängenbem Orbenszeichen, außerbem bon einem golonen Gichen- und einem Lorbeerzweig umgeben. Sinter Abstimmung auf biefe Art. bem Wappen fteben freugweise zwei fil-

ftark. Die Brobingialmilig ift 240,064 | berne Speere, beren Spigen über ben bas Bange umgebenden purpurfarbenen Wap= penmantel, ber oben bie Königsfrone trägt, hinausragen. Bgl. »Movimento dello stato civile« (1879); »Statistica del regno d'Italia« (1871—74); M1= tavilla, Il regno d'Italia (geograph. Lerifon, 1875); Mattyus, Staliens ftaat= liche Umgestaltung (1866); Reuchlin, Geschichte Staliens (1859-73, 4 Bbe.).

Itio in partes (lat.), bas »Musein= anbertreten« ber verschiebenen Barteien; auf bem Reichstag bes vormaligen Deut= fcen Reiche bie gesonberte Abstimmung ber Römisch-Ratholischen und ber Evangelifden in Religionsfachen; bann überhaupt

Stionsredt, f. Jus eundi in partes.

## 3 (3ot).

berrn, bie Musübung ber Jagb burch Berordnungen (Jagbordnung) gu regeln und über beren Befolgung zu machen.

Jagbrecht, bie Befugnis jur Ausibung ber Jagb in einem bestimmten Begirf; bas 3. ftanb fruber überhaupt bem Lanbesherrn zu (Jagbregal) und mußte von diefem besonders verliehen werben (Jagbgerechtigfeit). Dagegen wirb es von ber modernen Jagogefetge= bung (3. im objettiven Ginn) als Musfluß des Grundeigentums betrachtet und von den Eigentümern größerer Romplere unmittelbar, bon ben fleinern Grundbefitern mittelbar burch bie Gemeinde ausgenbt ober verpachtet. Die Ausitbung bes Jagbrechts ift burch polizeiliche Borfchriften, namentlich über Unfang und Schluß ber Jagb, geregelt und von ber Lösung von Jagbtarten abhängig gemacht. Unbefugtes Jagen (Jagbfrevel, Wilbbiebftahl) wird mit Geloftrafe ober Gefängnis beftraft. Bgl. Deutsches Strafgefebbuch, SS 292-295, 368.

Jahrgebung, f. MIter. Jahan, großes Infelreich in Offafien

Jagdhoheit, bas Recht bes Landes- | Rippon, Riufin, Shifofu und Jeffe, ben Rurilen und gablreichen fleinern Infeln und Infelden beftebend; 379,711 gkm mit 34,338,504 Ginw. Die hauptstadt ift To= fio (Jedo) mit 1,042,888 Ginto. Die Bahl ber in 3. lebenben Fremben betrug 1879: 5503, barunter neben Danen, Sollandern, Italienern, Ofterreichern und Schweigern 3028 Chinesen, 1106 Engländer, 479 Umerifaner, 300 Deutsche, 230 Frangofen und 209 Ruffen. Den Fremben fieben folgende fünf Safen offen: Dotobama, Robu, Magafati, Diigata und Safobabe. Augerbem find ihnen bestimmte Begirfe von Tofio und Ofafa eingeräumt. Außerhalb biefer Blate fonnen Frembe fein Gigentum an Grund und Boben und über= haupt fein Gigentum erwerben. Bur Reife ins Innere bedarf es eines befondern Baf= fes feitens bes Ministeriums bes Innern. Gin beutscher Ministerrefibent bat feinen Wohnsit in Totio; beutsche Konsulate find in Hiogo, Nagasati, Niigata, Totio und Dofohama errichtet. Die Staateverfaffung ift bie einer absoluten Monarchie mit feubalem Charafter und fast fasten= artigem Ständeunterschieb. Unber Spite awifden bem Japanischen Deer und bem | bes Staatswesens fteht ber Raifer (Di= Großen Dzean, aus vier großen Infeln, fabo), ber feit ber Revolution von 1867

bie bodifte Staatsgewalt ungeteilt ausübt. 1 Bis babin war berfelbe nämlich nur als bas geiftliche Oberhaupt betrachtet und als Gottheit verehrt worden; neben ihm ftand ein weltliches Oberhaupt, ber Tai= fun, welcher über bie Armee und über bie Ginfünfte bes Staats verfügte. Doch führte jene Revolution bie Befeitigung bes Taifun und bie Unterwerfung aller Landesfürsten unter ben Mifabo berbei. Un ber Spite ber Staatsgeschäfte fteht ber Staaterat (Daibjofan), welcher aus brei Brafibenten und gehn Mitgliebern besteht, welche ben Titel » Sangi« (Rat) führen. Daneben besteht bas Di= nifterium mit ben Abteilungen für Auswärtiges, Inneres, Finangen, Krieg, Marine, Unterricht, öffentliche Arbeiten, Justig und faiferliches haus. hierzu fommt noch ein Genat (Genroin), bermalen aus 33 Mitgliebern, meift höhern Beamten, gufammengefest. Die projettierte Ginberufung einer Art Bolfevertretung, bestebend aus zwei Rammern, ift nicht zur Musführung gefommen. Dberfter Gerichtshof ift bas Taifchinin, aus 19 Richtern ber obern Rlaffen gufammenge= fett, unter bem Borfit eines Oberrichters. Bas die Religion ber Japanesen anbetrifft, fo ift bie altere Sintoreligion (Beifterglaube) jest zumeift burch den Buddhis= mus und die Lebre bes Ronfutfe verbrangt. Die Armee bes Lanbes, welch letteres auf einer verhältnismäßig hoben Rulturftufe fteht und bie europäischen Staatseinrich tungen überhaupt mit viel Beidid und Er= folg nachgeahmt hat, ift nach europäischem Mufter eingerichtet. Durch faiferliche Orbre vom 28. Dez. 1872 ift bie allgemeine Wehrpflicht eingeführt, wenn auch in gablreichen Musnahmefällen Losfaufung (270 Doll.) zulässig ift. Die Dienstzeit ber aktiven Urmee (Jobigun) beträgt brei Jahre. Aus ben gebienten Golbaten wird bie Referve (Robigun) mit vierjähriger Dienstzeit gebilbet. Daneben besteht bie Nationalarmee (Robumingun), zu welcher alle nicht zu jenen beiben Rlaffen gehörigen Unterthanen im Alter von 17-40 Jahren im Fall ber Dot einberufen wer= ben. Der Generalftab ift nach beutschem Muster eingerichtet. Die aftive Armee bere Borrechte erhielt, fieht unter einem

besteht aus ber faiferlichen Garbe und ber Linienarmee. Bu ber erftern gehoren 2 Infanterieregimenter ju je 2 Bataillonen, 1 Ravallerieesfabron, 2 Batterien Artillerie, 1 Ingenieur: und 1 Trainfompanie. Die Linienarmee fest fich aus 14 Regi= mentern, je ju 3 Bataillonen, 2 Estadrons Ravallerie, 18 Batterien Urtillerie, 9 Rom= panien Ruftenartillerie, 9 Ingenieurs und 6 Trainfompanien zusammen. Die Befamtfriegeftarte ber aftiven Urmee belauft fich auf 49,378, die Friedensftärke auf 34,768 Mann, wozu noch 2343, refp. 2009 Offiziere und Militarbeamte fommen. Die Kriegeflotte gablt 10 Dampfer von 2930 Pferbefräften mit 49 Ranonen und 3500 Mann Bemannung. Seitbem ben Rorbamerifanern (31. Marg 1854) ber Abschluß eines handelsvertrags mit 3. gelungen ift, und feitbem berartige Bertrage auch mit ben europäischen Dtachten (mit bem Deutschen Bollverein 25. 3an. 1861) zustande gekommen find, haben fich Sandel und Berfehr in 3. bebeutenb gehoben; Boft, Gifenbahnen und Telegra= phen find nach europäischem Mufter ein= gerichtet. Die Staatseinnahmen waren pro 1879—80 auf 55,651,379 Jen (1 Ben = 1 meritan. Silberbollar = 41/2 Mart) veranschlagt, womit die Ausga= ben balancierten. Die Staatsschuld belief fich 1. Juli 1879 auf 363,327,974 Jen. Die japanefische Flagge ift weiß mit einer roten Rugel in ber Mitte. Bgl. Andree, Das wiedererschlossene J. (2. Aufl. 1869); Die preußische Erpedition nach Oftafien« (1865-73, 4 Bbe.); Le Genbre, Progressive J. (1879); Rein, 3. (Bb. 1, 1881).

Beiniten (Gefellicaft Sefu), geift= licher Orben, 1539 von Janag v. Lopola, einem fpanischen Ebelmann und frühern Offigier (geb. 1491) gestiftet. 3wed bes Ordens ift die Berteidigung und Ausbreistung bes römisch-fatholischen Glaubens und ber papftlichen Universalberrichaft. Der Orden, welcher vom Papft Paul III. burch eine Bulle vom 27. Gept. 1540 beflätigt und zugleich mit ben Rechten ber Bettelmonche und ber Weltgeiftlichen aus= gestattet wurde und bazu noch gang beson-

war Lopola felbft. Rach bem Tobe besfelben (1556) vollendete fein Rachfolger 3a= tob Laines die Organisation bes Orbens. Derfelbe gerfällt in Rovigen, begabte Sünglinge ohne Rudficht auf die Geburt, welche zwei Jahre lang in besondern Dovigiathaufern unterwiesen und in Gelbft= verleugnung und blinbem Geborfam geübt werben; weltliche Roabjutoren, welche nicht burch bie Monchogeliibbe gebunben, in ben verschiebenartigften Lebenoftellungen thatig und als Gehilfen und Berbundete ber Orbensbrüber bem Orben bienftbar find; geiftliche Roab = jutoren, oft bochgebilbete Manner, welche, burch bie Orbensgelübbe gebunben, fich namentlich ber Jugenbergiebung ale Brofefforen, Brediger, Sausfaplane, Sofmeifter u. bgl. widmen; Brofeffen, aus ben erfahrenften Mitaliedern bes Dr= bens erwählt, teils in fogen. Profeß: häufern gujammenlebend, teils ansmarte ale Refibenten bes Orbens, als Beichtväter an fatholifchen Sofen, als Miffionare ac. thatig. Die Brofessen wählen aus ihrer Ditte auf Lebenszeit ben Orbensgeneral, welcher in Rom refi= biert und feinerfeits aus ber Bahl ber Professen die Affistenten, Provingialen, Reftoren und Superioren bes Orbens erwählt. Die Mitglieber bes Orbens find bem General, in welchem fie Chriftus felbft erbliden follen, ju unbebingtem Behorfam verpflichtet. Die 3. erlangten burch bie biplomatifierenbe Art und Beije ihres Auftretens, namentlich burch bie jesuitischen Beichtvater und Ratgeber an ben Sofen, bald ben bebeutenoften Gin= fluß und traten insbesondere ber Ausbreitung bes Protestantismus mit allen Dit: teln entgegen. Ihr Wahlspruch, bag ber Bred bie Mittel beilige, finbet fich zwar nicht ausbrüdlich in ihren Schriften ausgeiprochen, geht aber aus vielen Stellen berfelben und namentlich aus ber Sandlungs= weise ber Orbensbrüder bervor. Wiederholt und in verschiebenen Lanbern verboten, ja fogar von Bapft Clemens XIV. burch bie conge > Dominus ac redemtor noster«

Orbensagneral. Der erfte General | Dberfläche fort und warb 7. Mug. 1814 bon Babit Bius VII. burch bie Bulle »Sollicitudo omniume in ibrem gangen Umfang wieberhergestellt. Geitbem bat ber Orben in verschiebenen ganbern verichiebene Berbote über fich ergeben laffen muffen, obne jeboch feinen Ginfluß jemals gang zu verlieren, fo 3. B. in ber Schweig, in Rugland, in Stalten und in Spanien. Mußte aber auch Papft Bius IX. 1848 infolge ber politifchen Stürme bie 3. aus Rom verweisen, fo fehrten fie boch mit ber politischen Reaftion gurud, um unter ihrem Orbensgeneral Bater Bedr ben groß: ten Ginfluß zu erlangen und bie Rurie gang au beberrichen. Encoflifa und Sollabus lowie bas auf bem patifanischen Rongil verfündete Dogma von ber papftlichen Unfehlbarfeit waren bie Folgen babon. Der hierburch in Deutschland entflandene Rulturfampf zwischen Staat und Rurie führte ein Berbot bes Jefuitenorbens, ber ibm verwandten Orden und ordensabn= lichen Kongregationen innerhalb bes Gebiets bes Deutschen Reichs burch Reichs: gefet vom 4. Juli 1872 herbei. In Frant-reich, woselbit ber Orben nach ber Revo-Iution von 1830 für immer aufgehoben, jedoch in ber Folgezeit ftillichweigend gebulbet worden war, wurde der Zesuitenorben infolge bes Borgebens gegen bie unerlaubten Orden überhaupt burch Defret vom 29. März 1880 definitiv aufgelöft. Bas bie außere Organisation bes Orbens anbetrifft, fo zerfällt berfelbe in die fünf alffiftengena Stalien, Deutschland, Franfreich, Spanien und England, welche wieberum in 22 » Provingen= eingeteilt find. Die Mitgliebergahl mag fich auf etwa 10,000 Personen belaufen, welche über bie gange Erbe verbreitet finb. Bal. Bluntichli, Rom und die beutiden 3. (1872); v. Schulte, Die neuern fatholifchen Orben und Rongregationen (1872); Suber, Der Jefuitenorden nach feiner Berfaffung und Dottrin, Birtfamteit und Geschichte (1873).

Journal (frang., fpr. fournall), Tagebuch. Das Schiffsjournal wird vom Schiffsführer ober Steuermann bon einem 21. Juli 1773 aufgehoben, bestand Mittag jum andern geführt; es enthalt fellichaft Jefu gleichwohl unter ber bie Angabe ber Binbrichtung, des ein=

gefchlagenen Wege, ber Schnelle ber Nahrt, ber Meerestiefe, aftronomijd = nautifche Beobachtungen zc. und bat bei Unfällen und baburch veranlagten Savarien Beweiskraft. J. ift auch f. v. w. Zeitschrift, namentlich täglich erscheinende politische; Journalift, für Zeitungen thatiger Schriftfteller. Journalismus, bas gefamte Beitschriftenweien. Journa-liftentag, bie Berbinbung beutscher Journaliften und Zeitungsverleger gur Forberung ber gemeinsamen Intereffen, 1863 gegründet und alljährlich zusammentretend.

Anden (Beraeliten), die Befenner ber mofaischen Religion, zum semitischen Bölferstamm gehörig, jest über bie gange Erbe gerftreut lebenb. Befonbers gablreich find die 3. in Rumanien vertreten, wo= felbit auf 1000 Einwohner 783. fommen. Dagegen fommen auf 1000 Bewohner in Rugland 38, in Ofterreich-Ungarn 38, in Breugen 13, in Samburg 41, in ben Dieberlanden 19, in ber Schweig 3, in Frantreich 1, in Italien 1, in Großbritannien 1, in ber europäischen Türfei 9 und in Griechenland 2 3. Im Deutschen Reich macht bie Gesamtzahl ber 3. noch nicht 1/80 ber Gesantbevölkerung aus. Im Mittelalter und bis in bas 16. und 17. Jahrh. hinein ftanden die 3. in ben driftlichen und mohammebanischen gandern unter hartem Drud, welcher fich wieberholt bis gu graufamen und blutigen Jubenverfol= gungen fleigerte. In Deutschland ftanben bie 3. als jogen. »Kammerfnechte« bes Raifers unter beffen befonberm Schut; auch andre Reicheftanbe nahmen fogen. » Schutziuden an, liegen fich aber biefen Schut, welcher febr willfürlich ge= handhabt wurde, in ber Regel recht gut bezahlen. Die Jubenemanzipation begann in Franfreich mit ber Revolution gu Uns= gang bes vorigen Jahrhunderts. In Eng-land wurden die 3. 1723 gur Erwerbung von Grunbeigentum, 1833 gur Abvofatur, 1845 jur Albermanswürde und 1858 jum Parlament zugelaffen. Gbenfo ift in ben meisten anbern Staaten die völlige Bleich= fiellung ber 3. mit ben Befennern bes driftlichen Glaubens erfolgt. In Preugen

Mara 1812 faft vollständige Gleichstellung, und bie Berfaffungeurfunde vom 31. 3an. 1850 erflärt im Urt. 12 ausbrücklich: »Der Genug ber bürgerlichen und ftaate= bürgerlichen Rechte ift unabhängig von bem religiofen Bekenntnis«. Bei ber Gründung des Norbbeutichen Bunbes entbebrten bie 3. namentlich in Medlenburg noch ber Gleichberechtigung. Gin Gefet vom 3. Juli 1869, welches ingwiiden gum Reichsgeset erhoben worben ift, bestimmt bagegen: »Alle noch besteben= ben, aus ber Berichiebenheit bes religiö= jen Befenntniffes bergeleiteten Beidran= fungen ber bürgerlichen und ftaatsbürger= lichen Rechte werden bierdurch aufgeboben. Inobesonbere foll bie Befähigung gur Teilnahme an ber Gemeinde= und Lanbesbertretung und gur Befleibung öffentlicher Umter vom religiofen Befenntnis unabhängig fein. Leiber ift in neuefter Beit fünftlich und nicht ohne Geschick und mit bebeutenben Mitteln, beren Quelle nicht recht befannt ift, eine Untifemi= tenbewegung, eine Agitation gegen bie 3., in Gene gefett worben, welche gu ben traurigften Erscheinungen ber Wegenwart gebort, namentlich weil es Leute aus ben gebilbeten Ständen find, die fich baran beteiligen, und weil fogar Beiftliche, welche bas Evangelium ber Liebe verfündigen follen, biefen haglichen Rampf begunftis gen und schuren. Gine fogen. Untife= mitenliga betreibt biefe Bubenhete fyftematifch. Professor Treitschfe in Berlin, welcher fich einen Liberalen nennt, bat fie burch Artifel in ben "Breußischen Jahrbus chern« unterftust und in bie ftudierenbe Jugend hineingetragen. Namentlich aber ift es ber Sofprebiger Stoder, welcher in feinen driftlich = fogialen Bereinen bas Evangelium bes Saffes gegen unfre jubifchen Mitbiirger predigt. Die offizible Breffe, wieg. B. bie » Grengboten«, hat biefe traurige Agitation jum Teil unterftüßt ober ift ihr boch wenigstens nicht entgegen= getreten, obgleich ber beutsche Kronpring im Februar 1880 biefe Agitation als eine » Schmach für Deutschlande, beren er fich im Ausland Ausländern gegenüber geichamt habe, bezeichnet hatte. Unter ben gewährte ihnen icon bas Ebift bom 11. Berliner Jubenhebern haben fich nament-

Lehrer Benrici bervorgethan. Das Saupt= organ ber Antisemiten ift bie von Ruppel berausgegebene Berliner »Dftenbzeitung«. Much ein antisemitisches Bigblatt, »Die Bahrheite, ift in diefem Ginn thatig. Die Bewegung gipfelte in einer Betition, welche auf Betreiben bes Dr. Förfter und ber Mararier Amtsgerichtsrat Willmanns unb Graf von Schulenburg-Beegendorf an ben Reichsfanzler gerichtet und mit zahlreichen Unterschriften bebedt wurde. Dieje Beti= tion geht bahin: 1) baß die Einwanderung ausländischer I., wenn nicht gänzlich verhindert, so boch wenigstens eingeschränkt werde; 2) baß die J. von allen autoritativen (obrigfeitlichen) Stellungen ausgeschloffen werben, und bag ihre Berwendung im Juftigbienft, namentlich als Gingelrichter, eine angemeffene Befchranfung erfahre; 3) bag ber driftliche Charafter ber Bolfsichule, auch wenn biefelbe von ifibifden Schillern befucht wird, ftreng gewahrt bleibe und in berfelben nur chriftliche Lehrer zugelaffen werben, bag in allen übrigen Schulen aber jubifche Lehrer nur in besonders motivierten Ausnahmefällen jur Unstellung gelangen; 4) bag bie Bieberaufnahme ber amtlichen Statiftit über bie jübische Bevölferung angeordnet werbe. Begen biefe Betition murbe eine von bem Dberbürgermeifter v. Fordenbed und ben angesebenften Mannern Berlins unterzeichnete Erflärung veröffentlicht, welche alchtung jebes Befenntniffes, gleiches Recht, gleiche Sonne im Wettfampt, gleiche Anertennung tüchtigen Strebene für Chriften und 3. werlangt. Auch im preußi= ichen Abgeordnetenbaus ift die Sache infolge einer Interpellation bes fortichritt= lichen Abgeordneten v. Sanel gur Sprache und gur Erörterung gefommen, bei welcher Belegenheit von ben fonservativen Abgeordneten Stöder und Stroffer leiber ber Ton ber antisemitischen Streiter auch in bas Abgeorbnetenbaus bineingetragen worben ift. Gine 12. Jan. 1881 in Berlin tagenbe Berfammlung ber bortigen Wahlmänner hat mit allen (etwa 2500) Stimmen gegen eine ihre Entruftung und ihr Bedauern barüber ausgesprochen, baf bie Stadt Berlin gum Doftor.

lid Dr. Förster und Dr. Jungfer sowie ber | Schauplat biefer baglichen Maitation gemacht werbe. Gleichwohl hat bie Bewegung noch nicht ihr Enbe erreicht, und bie Unnahme, bag man biefelbe fünftlich erhalte, um baraus bei ben Reichstagsmablen 1881 ben Liberalen gegenüber Rapital zu ichlagen, ericheint feineswegs als unbegrundet. Bgl. Baumgarten, Biber Berrn Sofprediger Stöder (1881).

Judex (lat.), Richter; J. ad quem (nämlich appellatur), ber Dberrichter, an welchen, J. a quo, ber Unterrichter, von welchem appelliert wirb. J. Curiae. in Ungarn Titel bes Oberlandesrichters.

Judifat (lat.), Urteil; Jubifation, Beurteilung, Aburteilung. Jubifato: rifd, richterlich.

Jugendliche Berbrecher, f. Alter. Juliusturm, f. Reichsfriegeichab. Jungfernrede (engl. Maiden speech, Erftlingerebe), bie erfte Rebe eines neuen Barlamentsmitgliebs.

Jungmann, f. Schiffsmannich aft. Jura (lat., Blural von jus), die Rechte. Jurisdiftion (lat.), f. Gericht. Jurisprudeng (lat.), Rechtswiffen=

ichaft (i. Recht).

Burift (mittelat. Jurista), Rechtsge-Tehrter, Rechtsbefliffener; juriftifch, Die Juriften ober bie Jurisprubeng (Rechts= gelehrsamfeit) angebend, ber Rechtsgelehr= famfeit entiprechend.

Buriftenrecht (Recht ber Biffen= ichaft), bas burch bie wiffenschaftliche Thätigfeit ber Juriften fich bilbenbe Recht. Die neuere Doftrin negiert basselbe und läßt bas fogen. J. nur als Erkenntnis-quelle bes Gewohnheitsrechts gelten. Bgl.

Befeler, Bolfsrecht und 3. (1843-44). Juriftentag, Die feit 1860 alljährlich ober boch alle zwei Jahre zusammentretenbe Wanberversammlung beutscher unb öfterreichischer Juriften. Brafibenten maren Bachter, Bluntidli, Gneift. Die »Berhandlungen« bes Juriftentags wer= ben regelmäßig veröffentlicht und find für viele Wefetgebungsfragen von ber größten

Bebeutung gewesen. Juriflische Person, f. Person. Juris utriusque doctor (lat.), bei= ber Rechte (bes romifchen und fanonischen)

Jury (engl., fpr. bidubri; frang., fpr. iduhri), Schwurgericht (f. b.). Auch Bezeichnung bes Ausschuffes ber Preisrichter

bei Ausstellungen u. bgl.

Jus (lat., »Recht«), im objeftiven Ginn ber Inbegriff von Regeln, welche, auf äußern Satungen ber Bolfer berubend, die Lebensperhältniffe ber Menichen untereinander in erzwingbarer Beife nor= mieren (norma agendi); im subjeftiven Sinn bie burch Rechtsgeset begrundete Befugnis, in irgend einer Beife auf die Mugenwelt einzuwirfen (facultas agendi). G. Recht.

Jus albinagii (lat.), Beimfallsrecht

(f. Frembenrecht).

Jus armorum (lat.), f. Militär= hoheit.

Jus canonicum (lat.), fanonisches Recht.

Jus civitatis (lat.), Bürgerrecht.

Jus de non appellando, Recht ber letten Inftang; im vormaligen Deutschen Reich bas Borrecht einzelner Fürsten und gulett aller Rurfürften, felbft hochfte Berichte im Land zu haben und fomit ber Berufung an bie Reichsgerichte aus ihren Lanben zu wehren.

Jus de non evocando (lat.), bas ehemalige Recht beutscher Reichsstänbe, wonach aus ihren Territorien fein Rechts= handel in erster Instang bor die Reichs= gerichte gebracht werben fonnte.

Jus detractus (lat., »Abzugsrecht«),

f. Rachfteuer.

Jus devolutionis, f. Devolution. Jus eminens (lat.), f. Notrecht.

Jus eundi in partes (lat., Stions= recht), nach bem Weftfälischen Frieden bie Befugnis der Reichsstände einer Konfes= fion, in Religionsangelegenheiten und in allen Sachen, »fie treffen an, was fie immer wollen, barin bie Ratholifchen eine, bie Evangelischen bie anbre Partei fon= ftituieren«, bie Enticheibung burch Stim= menmehrheit im Reichstag abzulehnen. Renerdings ift ber Musbrud auf die Beftimmung im Art. 7 ber neuen beutschen Reicheverfaffung angewenbet worden, wonach im Bunbegrat bei ber Beichlußfaffung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen ber Berfaffung nicht bem pflege infolge von Krieg, Beft zc.

gangen Reiche gemeinschaftlich ift, nur bie Stimmen berjenigen Bunbesftaaten ge= gablt werben, welchen bie Angelegenheit gemeinschaftlich ift.

Jus gentium (lat.), Bolferrecht. Jus gladii (lat.), bas Recht über Le=

ben und Tod.

Jus jurandum (lat.), f. v. w. Gib. Jus optionis (lat.), Wablrecht. Jus postliminii (lat.), f. Postlimi-

Jus praesentandi ober praesentationis (lat.), Brafentations=, Borichlags= recht bei Befetzung von Amtern.

Jus publicum (lat.), Staatsrecht. Jus quaesitum (lat.), wohlerworbes

nes Recht.

Jus reformandi (lat.), Reformationerecht (f. Rirche).

Jus retorsionis (lat.), Bergeltungs= recht (f. Retorfion).

Jus romanum (lat.), romifches Recht Jus talionis (lat.), f. v. w. Jus retor-

Juste-milieu (frang., fpr. ichüfft-miljöh, »richtige Mitte«, »rechte Mitte«), feit ber Julirevolution 1830 ein politifches Ochlagwort, indem damals König Ludwig Phi= lipp burch feine Organe erflären ließ, baß die Regierung bem Parteitreiben gegen= über »le juste milieu« einhalten miiffe jum Bohl bes Baterlands. übrigens ift ber Ausbruck bereits von Boltaire in einem Brief an ben Grafen b'Argental vom 28. Rov. 1765 gebraucht worben. Beutzutage wird mit bem Musbrud J. ber Begriff einer gewiffen Angftlichfeit verbunden, indem man bamit Politifer und politische Beitungen bezeichnet, welche fich, um weber links noch rechts angustogen, auf bem breiten Mittelmeg zu halten fuchen.

Juftifizieren (lat.), rechtfertigen; Juftifitation, Rechtfertigung, insbefondere bei Rechtsmitteln die Ausführung und Begründung berfelben; bei Rechnun= gen bie Genehmigung ber lettern (burch Erteilung eines Justificatorium) nach vorgängiger Prufung und Feststellung.

Justitiarius (lat., Gerichtshalter),

f. Patrimonium.

Justitium (lat.), Stillftanb ber Rechts=

Suftigbobeit, bie Staategewalt, infoweit fie fich auf die Rechtspflege bezieht; Juftigfache, f. v. m. Rechtsfache (f. Recht). Juftigmord, bie an einem Unfculbigen vollzogene Tobesftrafe; Juftigrat, Chrentitel für Juftigbeamte; Juftigverweigerung, Berfagung ber gerichtlichen Silfe. Gegen eine folche fann, ebenfo wie bei einer Juftigverzoge= rung, bei ber bem betreffenden Gericht vorgefesten Dienftbehörde Abhilfe gefucht werben. Rach ber beutschen Reichsverfaf= jung (Art. 77) liegt es bem Bunbegrat ob, im Fall einer Juftigverweigerung, falls auf gefetlichen Wegen ausreichenbe Silfe nicht erreicht werben fann, erwiesene, nach

Jufig (lat.), Rechtspflege (f. Recht); ber Berfaffung und ben beftebenben Gefeten bes betreffenden Bunbesftaats au beurteilende Beschwerben über verweigerte ober gebemmte Rechtspflege anzunehmen und barauf bie gerichtliche Silfe bei ber Bunbesregierung, die ju ber Beschwerbe Unlag gegeben bat, gu bemirfen. Juftig= gefete, biejenigen Befete, welche bie Rechtspflege normieren; namentlich werben bie neuen beutschen Auftiggesetze oft foledtbin mit biefem Ramen bezeichnet (f. Gericht); Juftigorganisation, bie Ginrichtung ber Rechtspflege und ber gu ihrer Musubung bestellten Beborben (f. Gericht). Juftigverwaltung, f. Bermaltung

Buffigtommiffion, f. Bivilprogeg.

R.

eigentlich » Rebengimmer «, »fleines Gemache; in fürftlichen Palaften bas Bohngimmer fowie auch bas Zimmer, in welchem ber Fürst seine besondern Angelegen= beiten zu beforgen pflegt, baber f. v. w. Weschäftserpedition des Staatsoberhaupts; auch Bezeichnung für die Beamten, mel-den biejenigen Geschäfte übertragen find, und welche biejenigen Sachen vorzutragen haben, beren unmittelbare Erlebigung in ber Machtvollfommenheit bes Fürften liegt; baber bie Titel Rabinetterat, Rabinetteminifter, Rabinetts= fefretar. Rabinettefrage beift eine Frage, von beren Enticheibung es abhängt, ob Minifter im Umt bleiben ober nicht; Rabinettsorbre, ein unmittelbar vom Kürften ausgebender Befehl. R. beißt aber auch bie Staatsregierung in ihren Beziehungen zu auswärtigen Berbaltniffen; in biefem Ginn fpricht und ibrach man von bem R. von St. James. bem R. ber Tuilerien, bem R. von St. Betersburg, bem Berliner R. Gebeimes R. beißt in manchen Staaten bas bochfte Lanbestollegium ober bas Rollegium ber Bebeimen Rate. Rabinettsfrieg, f.Rrieg.

Rabinettejuftig, die unmittelbare Ginmifdung bes Regenten in ben Gang eines Lebensjahr. Die Dberprimaner werben

Robinett (Rabinet, frang. Cabinet), bei ben Berichten anbangigen Rechtsftreits. In Deutschland murbe berfelben querft burch bie Reichstammergerichtsordnung von 1495 entgegengewirft, und feitbem ift die Unabbangigfeit ber Berichte und ber Rechtsprechung ftets anerkannt worden. Rach ber beutschen Reichsver= fassung vom 16. April 1871 (Art. 77) ift für ben Fall ber R. bas Recht ber Beichwerbe an ben Bunbegrat gegeben, und bas beutsche Gerichtsverfassungsgeset ent= balt im Urt. 1 bie ausbrudliche Beftim= mung: »Die richterliche Gewalt wird burch unabbangige, nur bem Gefets unterworfene Gerichte ausgeübt«.

Rabinettsordre, f. Rabinett. Radett, militärifcher Bögling für bie Offiziersfarriere, befonders in Rabet= tenhäusern (Deutschland) ober bei ber Truppe (Ofterreich) sowie bei ber Ma= rine, wo die Rabetten nach ber erften Musbilbung gu Geefabetten avancieren, welche ben Bortebeefahnrichen ber Landarmee entiprechen. Die Rabettenbau= fer (Rabettenfculen) find militaris iche Erziehungs- und Unterrichtsanstalten, in Preugen eina ben Realfchulen erfter Ordnung entiprechend. Die Aufnahme erfolgt nach vollenbetem 10. bis gum 15.

mee entlaffen.

Radre (frang., ibr. tabbe, »Rahmene), bie Offiziere und Unteroffiziere und ber fogen, Stamm, welcher bei ber Sabne bleibt, mabrend ber Reft nach geboriger Einübung entlaffen wird, um burch neue

Radugieren (lat.),i.Dieberichlagen. ber Türfei Titel bes Begirfsgouverneurs.

reiche in einer einzigen Berfon vereinigt. Der Korm nach warb biefelbe allerbinas R. übertragen; auch mar bie Burbe an nicht erblich, wenn auch thatfachlich bie Familienverbindung von enticheiden= ber Bebeutung war. Geit ber Teilung bes Reichs burch Theodofius b. Gr. (395 n. Chr.) wurde zwijden bem weft= und oftromifden Raiferreich unteridieben, inbem bon ben beiben Gobnen jenes Raifers Arcadins R. in Bygang, honorius R. in Rom wurbe. Rach bem Sturg bes weströmischen Reichs burch germanische Böllerichaften unter Dooafer (476) aber betrachteten fich bie oftromischen R. als bie Trager ber romifden Beltmonardie, und in ber That gelang es bem oftromiiden R. Juftinian, Diefen Gebanten vorübergebend zu verwirflichen. Bu einer Bieberberftellung ber weströmischen Raiferwurde aber und zu einer Berbindung berfelben mit bem frantischen Reiche ga= ben die romifden Bifchoje Beranlaffung, welche, nachdem fie bei ben oftromischen

nadabaelegtem Offizierseramen als Alben : Rirde übertrugen, bis bann Bapit Leo III. riche, die Geleftaner ale Diffgiere gur Mr. 25. Dez. 799 Rarl b. Gr. in Rom gum R. fronte. Dieje Bieberberftellung ber Raifermurbe für bas Abenbland, Die Gr: berjenige Teil einer Truppe, inebejonbere richtung eines beiligen romijden Reichs beutider Ratione, batte ben Ginn, bag ber R. als bas weltliche Oberhaupt ber gefamten Christenbeit bie bodite Goutgewalt über bie romifde Rirde ausüben Refruten erseht zu werben; daher Kabres follte. In ber Folgezeit und zwar unter fusten, f. v. w. Beurlaubungeshitem. Otto I. aus bem sächsischen Haus wurde bie Raifermurbe bauernd mit ber bentiden Raimafam (arab., » Stellvertreter«), in Ronigefrone vereinigt (962), und bas ro: mifche Raiferreich beutider Ration ftand Raifer, Titel bes Beberrichers bes to- auf bem Sobepunft feiner Dacht unter milden Reiche feit G. Julius Cafar Octa- R. Beinrich III. aus bem falifden Saus, vianus; aus bem Familiennamen »Ga= ale mit Deutschland bie Ronigreiche Itafare entstanden, welch letterer feitbem lien und Burgund vereinigt maren und jur Bezeichnung ber boditen Burbe ge- ber romifche Bapft bie Oberberrichaft bes braucht wurde und gwar neben ben Li- Raifers unbedingt anerkannte. Gleichteln Augustus und Imperator. Die to- wohl war die Berbindung der romifchen mifde Raiferwurde darafterifierte fich Raiferfrone mit ber beutiden Ronigofrone als bie unbeidranftefte Berrichergewalt: fur Deutschland ein nationales Unglud. bie gange Machifulle bes romijden Belt- Anftatt ben Schwerpunft ihrer herrichergewalt in Deutschland gut fuchen und gu bebaupten, opferten bie beutiden Konige burch Gefet (lex regia) bem jeweiligen nun ihre besten Rrafte auf ben Romergugen, welche fie unternahmen, um fich die Raiferfrone in Rom gu bolen, und in langwierigen Rampfen in Stalien und im Streit mit ben Bapften, bie nach und nach mit der Pratenfion bervortraten, bag ber R. feine Burbe lediglich bom Bapft empfange und ibm unterftellt fei. Da= beim aber in Deutichland fant bas Unfeben bes Reichsoberhaupts mehr und mebr. Die Großen bes Reiche murben gu machtigen Fürften, und je mehr die faiferliche Machtfülle fich verminberte, befto mehr erstartte bie Landeshobeit ber beut: ichen Territorialberren, welche fich aus bem uriprunglichen Bajallentum berjel: ben entwidelte. Rachbem bas Geichlecht ber Sobenstaufen im Rampf mit bem Babfitum unterlegen mar, ericbien die Raiferwurde nur noch als ein Schatten ber einstigen faiferlichen Dachtvollfoms menheit. Seit Maximilian I. (1508) führten bie beutiden Ronige ben Raifer: Raifern nicht mehr ben gewünschten Sout titel auch obne Rronung burch ben Bapft, fanben, ben franfischen Ronigen die Schut: und Rarl V., welcher ben Gebanfen ber berrichaft über Rom und die romische Universalmonarchie noch einmal mit

großer Energie aufnahm, war ber lette | R., welcher (aber nicht in Rom, fonbern in Bologna) 1530 vom Papft gefront warb. Daß aber bas Deutsche Reich ein Wahlreich fei, war in ber Golbnen Bulle Rarle IV. (1356) ausbrüdlich anerfannt worben, und zwar follte hiernach nur ein unbescholtener und regierungstüchtiger Mann zum R. gewählt werben fonnen. Deutsche Geburt war nicht erforberlich, wie benn Rarl V. ein Ausländer war. Daß ber R. von hobem Abel fein muffe, galt als felbftverftanblich. Die Raiferwahl erfolgte nach ber Golbnen Bulle burch bie Rurfürften, und zwar follte ber Rurfürft und Erzbischof von Mainz innerhalb eines Monats nach bem Tobe bes bisherigen Raifers bie Bahl nach Frankfurt a. Dt. ausschreiben. Die Bahl felbft erfolgte burch Stimmenmehrheit. Roch vor ber Rronung batte ber neu gewählte R. bie Wahlfapitulation zu beschwören, b. h. ein Staatsgrundgejet, welches feit R. Rarl V. bei jeber Raiferwahl zwischen bem R. und ben Rurfürften vertragemäßig errichtet wurbe und bie Bebingungen ber Babl und bie Beschränfungen ber faiferlichen Regierungsgewalt enthielt. Die Krönung erfolgte in ben letten Zeiten regelmäßig in Frantfurt a. Dt. Gie war im Mittel= alter regelmäßig eine breifache gewesen: Der R. wurde in Machen gum beutschen König, in Pavia, mitunter auch in Mai= land ober in Monga, gum König bon Italien und in Rom gum romifchen R. gefront. Geit Ferdinand I. fand nur eine einmalige Krönung in Frankfurt a. Dt. ftatt, welche von bem Erzbischof von Maing vorgenommen wurbe. Geitbem Darimi= lian I. fich ben Titel eines ermählten römischen Raifers beigelegt hatte, mar bie offizielle Titulatur »Bon Gottes Gnaben erwählter romifcher R., zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs (semper augustus); Rönig in Germanien« ublich. In ben fpatern Zeiten bes Reichs murbe es gebrauchlich, noch bei Lebzeiten eines Raifere beffen Rachfolger zu bestimmen, ber alsbann ben Titel »Römischer Ronig« führte und ebenfalls bon ben Rurfür= fien erwählt wurde. Der romische Ro=

Berbinberungsfällen als Reichsverwefer. Das faiferliche Bappen war ein zweiföpfiger ichwarzer Abler mit bes Raifers Sauswappen auf ber Bruft; bie faiferlichen Farben (Reichsfarben) waren Schwarz unb Belb (Bolb). Man hat nachmals bieraus baburch, baf man bamit bie rote Rabne. mit welcher ber R. ben Blutbann verlieb, in Berbinbung brachte, eine Trifolore » Schwarz-rot-gold« ber- und als bie beut-

ichen Karben bingestellt.

Bas bie eigentlichen Regierungs= rechte bes Raifers anbelangt, fo batte ber= felbe in ber faiferlichen Machtvolltommen= heit einstmals bie gefamte Regierungsge= walt bes Reiche in fich vereinigt. Mit bem Berfall ber faiferlichen Macht ging aber auch ein Borrecht besfelben nach bem anbern verloren, und der verbleibende Reft murbe charafteristisch als »Reservatrechte«, b. b. borbehaltene Rechte, bezeichnet. Sierunter verftand man gunächst biejenigen Rechte, welche bem R. gegenüber ben Landesberren porbebalten waren, die also ein Landesberr gar nicht ober nur infolge besonberer fai= ferlicher Berleibung ausüben burfte, fowie biejenigen Rechte, welche ber R. neben ben Landesherren in beren Territorien ausübte. Erflusive Reservatrechte (jura reservata exclusiva) bes Raifers maren das Recht, ben Abel zu verleihen, und bas weitere Recht, Universitätsprivilegien zu erteilen. Dagegen wurde bas faiferliche Recht, bie Bolliabrigfeit (venia aetatis) ju erteilen, uneheliche Rinder von bem Mafel ber unebelichen Geburt zu befreien, Rotare au ernennen. Lebns fabigfeit und Wappen zu verleihen, als jura reservata communia, b. h. als folche Refer= vatrechte, bie in gleicher Beife auch von ben einzelnen Landesberren in ihren Territorien ausgeübt werben fonnten, bezeich= net. Andre Reservatrechte (jura reservata limitata) waren infofern beidranft, als ber R. bei ihrer Ausübung an die Buftimmung ber Rurfürften gebunben war; fo bas Recht, Bolle angulegen und Bollgerechtigfeiten au erteilen, fowie bas Recht, bas Dangregal zu verleiben. Ferner fprach man aber auch von ben faiferlichen Refervatrechten im Gegenfat zu benjenigen ig (rex Romanorum) fungierte auch in Regierungsrechten, welche ber R. nur mit

Buftimmung bes Reichstags (f. b.) aus- | üben fonnte. Die Reichsgesetzgebung warb nämlich von dem Reichstag ausgeübt, boch hatte ber R. bas Recht, bie Beschlüffe bes Reichstags zu fanktionieren und zu publigieren. Der R. hatte in Unfehung ber Reichsgesetzgebung ein absolutes Beto, b. h. nur baburch erlangten bie Beichlüffe bes Reichstags Gefetesfraft, bag fie ber R. genehmigte, wahrend fie unwirtfam blieben, wenn ihnen biefe Genehmigung verfagt wurde. Ebenso war ber R. feit bem Weftfälischen Frieden in Ungelegenbeiten ber innern Reichsverwaltung an bie Buftimmung bes Reichstags gebunben, und zwar erfolgte bie Bollftredung von Reichsschluffen und reichsgerichtlichen Entscheidungen gumeift unter Mitwir= fung ber Kreise, in welche bas Reich zer= fiel. Dem R. ftand ferner gwar bie volferrechtliche Bertretung bes Reichs nach außen zu, boch war er, wenn es fich um Rriegserflärung ober um Abichluß eines Friedens handelte, ebenfalls an die Bu-ftimmung bes Reichstags gebunden. Der R. war ferner ber oberfte Lehnsherr bes Reichs, er galt als bie Quelle aller Gnaben, als Schirmvogt ber romischen Rirche und als bie Quelle aller Gerichtsbarfeit im Reich, die jedoch von den Reichsgerich= ten in völlig felbständiger Weise ausgeübt warb. Außerbem hatte ber R. gewiffe Reichsämter zu befegen, und endlich batte er bas freilich febr geringfügige Reichs= einkommen zu beziehen, welches man fläglich genug in ber letten Beit nicht bober ale inegefamt auf etwa 13,000 Thas ler veranichlagte.

Daß unter biefen Umftanben bei ber Schwerfälligfeit bes Reichstags und bei ber Jammerlichfeit ber Reichsfriegsverfaffung mit ber faiferlichen Burbe boch immer noch ein gewiffer Nimbus verbun= ben war, ift mehr auf Rechnung ber Trabitionen bes Reichs, besonbers aber auf Rechnung ber Hausmacht ber R. gu feben, indem die Raiferwurde, trot ber Wahl: verfassung des Reichs, thatsächlich mit ber öfterreichischen Monarchie verbunben war. Aber gerabe biefer Umftand war für Deutschland auf ber anbern Geite ver-

gifche Dynastie fette nur ju oft bie beutichen Intereffen gegen bie öfterreichischen gurud, und die nationale 3bee ward ba= burch, bag man mit Deutschland eine Reihe außerbeutscher, ju Ofterreich gehöriger Kronlander in Berbindung brachte, abgeschwächt. Und fo wurde benn bas alte Reich gulett gum Spott ber Beitge= noffen, und als es 1806 gu Grabe getra= gen warb, ging bies an ber Ration giem= lich fpurlos vorüber, eben weil bas Reich gulet nur noch ein lofe gufammenban= genber Staatenstaat und bie Raifermurbe nicht viel mehr als eine leere Form gewefen war. Schon 1804 hatte R. Frang II. für feine öfterreichischen Erblande ben Kaifertitel als Frang I. angenommen, bem Beispiel Napoleons folgend, ber fich bamals ben Titel eines Raifers ber Frangofen beilegte. Und als nun ber frangofifche Machthaber bie Erflärung abgab, daß es für ihn fein Deutsches Reich und feinen R. von Deutschland mehr gebe, als er fich jum Protettor bes Rheinbunds aufwarf, legte R. Frang 6. Aug. 1806 bie deutsche Raiserfrone formlich nieber.

Biederherftellung ber beutiden Raiferwürde. Mur ein Tofes foberatives Band um= fcblang in ber Folge bie einzelnen beutiden Staaten, welche als völlig fouverane Staatsforper fich nur gu einem völferrechtlichen Berein, bem Deutschen Bund, vereinigten. Wohl marb bann 1848 und 1849 ein Anlauf gur Bieberberftellung ber beutschen Raiferwirde ge= nommen; aber König Friedrich Bil-helm IV. von Preugen lehnte die Unnahme ber ihm bargebotenen Raiferfrone ab, weil er fie nur nach vorgängiger Berftanbigung mit ben beutschen Fürften annehmen wollte. Gine folde war aber von vornherein ausgeschlossen, folange ber beutsche Staatenbund zwei miteinander rivalifierende Großmächte in fich folog, und es war baber gewiß bie allein rich: tige Löfung ber beutschen Frage, bag eine Reufonstituierung Deutschlands von bem großen preußischen Staatsmann berbeis geführt murbe unter Musichluß Diterreichs. Die Erfolge Preugens im Rrieg von 1866 ermöglichten bie Gründung bes bangnievoll. Denn die habeburg-lothrin- nordbeutschen Bunbesftaats mit einem Prafibium an ber Spige, welches erblich | nationalen Bohlfabrt, ber Freiheit und mit ber Krone Preugen verbunden wurde, und aus ber blutigen Gaat ber Schlacht= felber von Beigenburg und Worth, von Gravelotte und Seban feimte bie foftliche Frucht bes neuen Deutschen Reichs.

Die beutschen Fürften und Freien Stabte trugen auf Borichlag bes Königs von Babern dem König Bilbelm von Preugenben Titel eines beutschen Raifers an, indem König Ludwig von Bayern in einem Schreiben, welches Pring Luitpolb 3. Dez. 1870 bem Rönig Wilhelm überreichte, ausbrücklich erklärte: »Ich habe mich zur Bereinigung ber Brafibialrechte in einer Sand in ber überzeugung bereit erflart, baß baburch ben Wefamtintereffen bes beutichen Baterlands und feiner verbündeten Fürsten entsprochen werbe, gugleich aber auch in bem Bertrauen, baß bie bem Bunbespräfibium guftebenden Rechte burch Wieberberftellung eines Deutschen Reichs und ber beutschen Raiserwürde als Rechte bezeichnet werben, welche Ew. Daj. im Ramen bes gesamten beutschen Baterlands auf Grund ber Ginigung feiner Fürften ausüben«, Die Proflamierung ber Wieberherstellung ber beutschen Raiserwürde erfolgte burch ben König von Preußen 18. Jan. 1871 ju Berfaillesu, wurde bem beutichen Bolf burch eine Proflamation bom 17. Jan. 1871 verfünbet. Der Rönig erflart in biefer Proflamation, bag ser bie faiferliche Burbe in bem Bewuftfein ber Bflicht übernehme, in beutscher Treue die Rechte bes Reichs und feiner Glieber gu fcuten, ben Frieden zu mahren, die Unabhangigfeit Deutschlands zu ftüten und bie Rraft bes Bolfs zu ftarten, in ber Soffnung, baß es bem beutiden Bolf vergonnt fein werbe, ben Lohn feiner heißen und opfer= willigen Rampfe in bauernbem Frieden und innerhalb ber Grengen zu genießen, welche bem Baterland bie feit Sabrbunberten entbehrte Sicherheit gegen erneuerte Angriffe Franfreichs gewähren werbe«. »Den Trägern ber Raiserfrone aber (fo beift es in biefer benfwürdigen Urfunde weiter) wolle Gott verleiben, allezeit Deb= rer bes Deutschen Reichs zu fein, nicht in friegerischen Eroberungen, sonbern in ben Werfen bes Friedens, auf bem Gebiet ber bes Bunbegrate im Namen bes Raifers

ber Gefittung. Der Art. 11 ber bentichen Reicheverfaffung vom 16. April 1871 bestimmt: »Das Prasidium des Bundes ftebt bem Ronig von Breugen gu, welder ben Ramen: Deutscher R. führta. Das neue Raifertum hat aber feineswegs einen universellen, sondern einen nationalen Charafter; es ift nicht, wie bas vormalige Deutsche Reich, eine Bahlmonarchie, fon= bern bie Raiferwürde ift erblich mit ber Krone Breugen verbunden. Gleichwohl ift ber R. nicht ber Monarch bes Reichs, benn letteres ift fein Ginheitsftaat, fonbern ein Bunbesftaat, ein Gesamtreich, aufammengesett aus ben verbundeten beutschen Gingelftaaten, Erager ber Reichs= gewalt find baber bie verbundeten Regierungen; bem R. fteht nur eine Bollgugs= gewalt zu, indem er allerbings zugleich als Ronig von Preugen unter ben verbunbeten Fürften bie erfte Stelle ein= nimmt. Als R. übt er bie ihm übertragenen Befugniffe »im Ramen bes Reichs« ober »im Ramen ber verbunbeten Regie= rungen« aus.

Regierungerechte bes bentiden Raifers.

Bas bie Regierung srechte bes Raifers im einzelnen betrifft, fo ift gunachft bas Berhaltnis besfelben gur Reichsgefet= gebung zu erörtern. Die Reichsgesetse ent= iteben nämlich burch ben übereinstimmen= ben Mehrheitsbeschluß bes Reichstags und bes Bunbegrats. Reichstag und Bunbes= rat find die beiden Faktoren ber Reichsge= fetgebung. Berglichen mit ber Staatere= gierung eines Gingel- und Ginheitsstaats, zeigt fich bier ein boppelter Mangel. (2Be= nigftens ift es für benjenigen ein Mangel, welcher eine möglichst fraftige Bentralge= walt an bie Spipe bes Reichs gestellt gu feben wünscht.) Es fehlt nämlich bem R. einmal bas Recht ber fogen. Ini= tiative auf bem Gebiet ber Reichsgeset= gebung, b. b. ber R. fann nicht felbitanbig Wesetsvorschläge an ben Reichstag bringen, und auch im Bunbesrat fann ber R. als folder berartige Antrage nicht einbringen. Die Reichsverfassung (Urt. 16) bestimmt nur, bag bie erforberlichen Borlagen nach Maggabe ber Befchliffe

an ben Reichstag gebracht werben follen. Gelbstverständlich fann bie preußische-Staatsregierung, wie jebe andre Bunbesregierung, im Bunbesrat bie Initiative ergreifen und Befegentwürfe einbringen; aber ber &. fann biefen Gefegentwurf nur bann an ben Reichstag gelangen laffen, wenn fich im Bunbegrat bie Debrheit bafür entschieben bat. Ferner fteht bem R. in Unschung ber bom Bunbegrat und vom Reichstag beschloffenen Gefebent= würfe fein Beto gu. Der R. fann nicht, wie im Ginbeitoffaat ber Monard, einem Befegentwurf feine Buftimmung verfagen, eben weil es ber faiferlichen Benehmigung zu bem Buftanbefommen eines Befetes gar nicht bedarf. Es genügt ber übereinstimmende Debrheitsbeichlug bes Bunbesrate und bes Reichstags; ber R. hat weber bas Recht ber Sanftion noch ein Betorecht, mabrend felbft ber Prafibent ber norbamerifanischen Union wenigstens ein »fufpenfives Beto« bat. Auch bie fogen. Reichsverfassung von 1849 wollte bem R. ein fufpenfives Beto einraumen. Bier= unter verfteht man nämlich bie Befugnis ber Staatsregierung, ben Bollgug eines Befetes burch einmaligen Biberfpruch und bas Infrafttreten besfelben fo lange ju hemmen, bis etwa ein nochmaliger Befcluß ber gesetgebenden Fattoren eben= basselbe Gefet aufrecht erhalt. Allerdings wird biefer Mangel einigermaßen burch bas bebeutenbe Stimmgewicht erfett, welches ber Krone Preugen im Bunbesrat aufteht, woselbst fie 17 von 58 Stimmen führt. Damit ift bem R. als Ronig von Breugen namentlich bie Macht gegeben, jebe Beranberung ber Reichsverfaffung abzulehnen, ba nach Urt. 78 berfelben eine Berfaffungsanberung als abgelehnt gilt, wenn fie im Bunbegrat 14 Stimmen gegen fich bat. Ebenso fann ber R. in ben wichtigften Fragen ber Reichsgesetzgebung und ber Reichsverwaltung als Inhaber ber Brafibialstimme Renerungen verbin= bern, mofern biefelbe für bie Aufrechthaltung ber bestehenben Ginrichtungen abgegeben wirb. Dies ift ber Fall bei Befetes= porichlagen über bas Militarwefen, bie Kriegemarine und über bie Besteuerung von Sali, Tabat, Branntwein, Bier und archie bem Monarchen eingeraumt find.

bem aus Rüben ober anbern inländischen Erzeugniffen bargeftellten Buder und Gi= rup. Much gibt bie Brafibialftimme unter allen Umffänden im Bundegrat bann ben Musichlag, wenn es fich um Berwaltungs= poridriften und Ginrichtungen banbelt, welche ebendiese Wegenstände betreffen, wofern fie fich für die Aufrechtbaltung ber bestehenden Borichriften ober Ginrichtun= gen ausspricht (Reichsverf., Art. 5, 35, 37).

Dagegen bat ber R. ausschließlich bas Recht, die vom Bunbesrat in feiner Dehrheit gebilligten Gefebentwürfe an ben Reichstag ju bringen, und ebenfo ift fein ausschließliches Recht die Musfer= tigung und Berfundigung ber Reichsge= fete (im Reichsgesetblatt) fowie bie über= wachung ihrer Ausführung (Reichsverfaffung, Art. 17). Diefe lettere Beftimmung begründet für ben R. jugleich in benjenigen Angelegenheiten, welche in ben Rompetengfreis ber Reichsgesetzgebung ge= boren, bas Recht, bie gur Ausführung ber Reichsgesete erforberlichen Ausführungsverordnungen zu erlaffen. Die Reichs= verfassung bebt dies Recht ausbriidlich in Anfehung bes Militarwefens, ber Rriegs= marine, ber Boft- und Telegraphenverwaltung und bes Ronfulatswefens bervor. Da aber auch ber Bunbesrat ein Berordnungerecht befitt, fo wird beim Erlag eines Reichsgesetes in ber Regel in bie= fem eine Bestimmung barüber getroffen, welche Stelle die Bollzugsbestimmungen erlaffen foll, R., Bundesrat, Reichstangler ober bie Regierungen ber Gingelftaaten.

Dem R. gebührt ferner die Dberauf= ficht über bas gefamte Berwaltungs= wefen bes Reichs. Geine Anordnun= gen und Berfügungen werben im Ramen bes Reichs erlaffen und bedürfen gu ibrer Giltigfeit ber Begenzeichnung bes Reichstanglers, welcher baburch bie Berantwortlichkeit übernimmt. Der R. ernennt bie Reichsbeamten, läßt biefelben für bas Reich vereibigen und verfügt er-forberlichen Falls beren Entlaffung (Reichsverfaffung, Art. 18). Dem R. fteben ferner gegenüber ben gefetgebenben Faftoren bes Reichs gewisse Rechte au, welche in der fonstitutionellen Mon=

fcbliegen (Reichsverfaffung, Art. 12). Diefe Berufung muß alljährlich, die Berufung bes Bunbesrats außerbem auch noch bann erfolgen, fobalb fie bon einem Drittel ber Stimmengahl verlangt wirb. Der Borfit im Bunbegrat und die Leitung ber Ge-Schäfte fteben bem Reichstangler (f. b.) gu, welcher vom R. ju ernennen ift (Reiche: verfassung, Art. 15). Gine etwaige Auf-Tofung bes Reichstage erfolgt auf Grund eines Bunbesratsbeichluffes mit Buftim= mung bes Raifers (Reicheverfaffung, Art. 24). Außerbem aber fteht bem &. bas wichtige und ausschließliche Recht zu, bas Reich völferrechtlich zu vertreten, im Damen bes Reichs Krieg zu erklären und Frieden zu ichließen, Bunbniffe und anbre Berträge mit fremben Staaten einzugeben, Gefanbte zu beglaubigen und zu empfangen. Bur Erflarung bes Kriegs im Damen bes Reichs bebarf es aber ber Buftimmung bes Bunbesrats, es fei benn, baß ein Angriff auf bas Reichsgebiet ober beffen Ruften erfolgt, und mas bas Ber= tragerecht anbetrifft, fo ift bie Befchranfung beigefügt, bag Bertrage mit fremben Staaten, bie fich auf Gegenftanbe beziehen, welche nach Art. 4 ber Reichsverfassung in ben Bereich ber Reichsgesetzgebung ge= boren, zu ihrem Abichluß ber Buftimmung bes Bunbesrats und zu ihrer Gultigfeit ber Genehmigung bes Reichstags beburfen (Reichsverfaffung, Art. 11).

Bon besonderer Wichtigfeit ift ferner die Stellung bes Raifers in militarifcher Binficht. Rach ber Reichsverfassung (Art. 63) bilbet bie gesamte Landmacht bes Reichs ein einheitliches Beer, welches in Rrieg und Frieden unter bem Oberbefehl bes Raifere fteht, unbeschabet bes baprifchen Refervatrechts, wonach bas babrifche Seer einen in fich gefchloffenen Beftanbteil bes beutschen Bundesbeers mit felbständiger Bermaltung unter ber Militärhoheit bes Ronigs von Babern bilbet und nur im Rrieg unter bem Befehl bes Raifere fteht. Alle beutschen Truppen, die babrischen bervorzuheben, daß die Kriegsmarine bes allerbings nur im Krieg, sind verpflichtet, Reichs eine einheitliche ift, welche unter ben militarifden Befehlen bes Raifers un- bem Oberbefehl bes Raifers fieht (Reiche-

Er hat bas Recht, ben Bundesrat und ben | tung ift in ben Fahneneid mitaufzuneh-Reichstag zu berufen, zu eröffnen und zu. men (Reichsverfaffung, Art. 64). Der R. hat ferner bas Recht und bie Pflicht, ba= für Gorge gu tragen, bag innerhalb bes beutschen Seers alle Truppenteile vollgablig und friegstüchtig vorhanden find, und baß Ginheit in ber Organisation und Formation, in Bewaffnung und Rom= manbo, in ber Musbilbung ber Dlann= schaften sowie in ber Qualififation ber Offiziere bergeftellt und erhalten wirb. Bu biefem Bebuf ift ber R. berechtigt, fich jeberzeit burch Infpettionen von ber Berfaffung ber einzelnen Kontingente zu überzeugen und bie Abstellung ber babei bor= gefundenen Mangel anguordnen. Der R. bestimmt den Brafengstand, die Glieberung und Ginteilung der Kontingente bes Reichsheers sowie die Organisation ber Landwebr; er hat bas Recht, innerbalb bes Reichsgebiets bie Garnisonen gu beftimmen fowie die friegsbereite Aufftellung eines jeben Teils bes Reichsbeers anzuordnen (Reichsverfaffung, Art. 63). Die Anordnung ber Kriegsbereitschaft bes baprifchen Kontingents erfolgt auf Beranlaffung bes Raifers burch ben Ronig von Babern. Der R. ernennt ferner, abgesehen von Babern, ben Söchstfomman: bierenben eines jeben Rontingents fowie alle Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Feftungefommanbanten. Die Ernennung bon Generalen und Generalstellungen berfebenben Offizieren innerhalb eines Rontingents ift bon ber jebesmaligen Buftim= mung bes Raifers abbangig zu machen (Reicheverfaffung, Art. 64). Im einzelnen find bier die Militärkonventionen (f. b.), namentlich bie Militarfonvention mit Bürttemberg vom 21/25. Nov. 1870, maßgebenb, wonach ber letigebachte Staat einige Borrechte eingeräumt erhalten bat. Dem R. fteht ferner bie Unlegung bon Westungen innerhalb bes Reichsgebiets gu (Reicheverfaffung, Art. 65); für Babern ift aber in folden Källen eine besondere Bereinbarungerforberlich. Endlich ift bier noch bebingte Folge zu leiften. Diefe Berpflich- verfaffung, Art. 53). Dem R. gebührt

auch die Bollftreckung einer etwaigen Bun= | beserefution, welche vom Bundesrat befcbloffen wird, um Bunbesmitglieber gur Erfüllung ihrer verfaffungemäßigen Bunbespflichten anzuhalten (Reichsverfaffung,

2(rt. 19).

Bas schließlich bie besonbern Ehrenrechte bes Raifers anbetrifft, fo ift außer bem Kaifertitel bas Recht gur Führung bes faiferlichen Wappens und ber faiferlichen Standarte bervorzuheben. Dach einem faiferlichen Erlag vom 3. Mug. 1871 (Reichegesetblatt, G. 318) und einer Berichtigung im Reichsgesetblatt (1871, G. 458) befteht bas Bappen in bem fcmar= gen, einföpfigen, rechts febenben Abler mit rotem Schnabel, Bunge und Klauen, ohne Bepter und Reichsapfel, auf bem Bruftfchilb ben mit bem Sobenzollernschild be= legten preußischen Abler, über bemfelben bie Krone in der Form der Krone Rarls b. Gr., jeboch mit zwei fich freugenben Bügeln. Die faiferliche Stanbarte entbalt auf gelbem Grunde bas Giferne Rreug, belegt mit bem faiferlichen, von ber Rette bes Schwarzen Ablerorbens um= gebenen Wappen im gelben Feld, und in ben vier Edfelbern bes Fahnentuchs ab= wechselnd ben faiserlichen Abler und bie faiferliche Krone. Besondere Orden werben bom R. nicht verliehen; bies Recht ftebt ibm, ebenso wie bas Recht ber Stan= beserhöhung, als König von Preußen au. Much bezieht ber R. als folder vom Reich feinerlei Ginfünfte. Mord und Mordversuch, welche an bem R. verübt werben, follen als Hochverrat mit dem Tob, Beleibigungen, bie gegen ihn zu schulben gebracht werben, ebenfo bestraft werben, als waren fie bem eignen Landesberrn gegenüber begangen (bgl. Reichsftrafge= jegbuch, §§ 80, 94 f.).

Der Raifertitel murbe nach bem Sturz des oftromischen Raiserreiche (1453) bom Gultan angenommen; aber erft im Frieden von Paffarowit (1718) erfannte ber beutsche R. ben gleichen Rang bes turfifchen Gultans an. Geit 1721 führt ber ruffische Bar ben Titel »R. und Gelbft= berricher aller Reußen«. Alls Rebentitel führt die Königin Bictoria von England

(»Empress of India«). Auger in Ofterreich und früher in Franfreich tommt ber Raifer= titel noch in Birma, Brafilien, China, Fes und Maroffo, Japan und Siam vor. Borübergehend war auch in Meriko und in Santi ein R. vorhanden. Bgl. außer ben Sand = und Lehrbüchern bes beutschen Staatsrechts: Fider, Das beutsche Raifer= reich in feinen universalen und nationalen Beziehungen (1861); Derfelbe, Deutfches Königtum und Raifertum (1862); v. Sybel, Die beutsche Ration und bas Raiferreich (1862); v. Döllinger, Das Raifertum Rarls b. Gr. und feine Rach= folger (1864); Bait, Deutsche Berfaf= fungegeschichte, Bb. 5 und 6 (1873 ff.).

Raifer Bilhelms = Spende, sallge= meine beutsche Stiftung für Altereren= ten = und Rapitalverficherunge. Diefe Stiftung verbantt ibre Entftehung einer Sammlung, welche aus Beranlaffung ber gludlichen Errettung bes Raifers Wilhelm aus brobenber Lebensgefahr infolge ber beiben Attentate vom 11. Mai und vom 2. Juni 1878 im Deutschen Reich veran-ftaltet warb, sum ber Liebe und ber Berehrung bes Bolfs für feinen Raifer einen möglichst allgemeinen Ausbrud zu geben «. Die Sammlung ergab bie Summe von 1,740,000 Mt. in 75,576 Gemeinden von 11,523,972 Beifteuernben, beren jeweilige Beitrage ben Betrag von einer Mark nicht überfteigen burften. Diefe Gumme wurde bann bem Rronpringen bes Deutschen Reichs und von Preugen mit ber Bitte übergeben, fie gur Berwenbung für einen allgemeinen wohlthätigen 3wed gu beftimmen. Der Rronpring Friedrich Bilhelm traf aber biefe 3medbestimmung ba= bin, baß die Spende bes beutschen Bolfs bie Grunblage einer Altergrenten= unb Rapitalversicherung für die gering bemit= telten Rlaffen besfelben, und gwar vor= jugsweife (aber nicht ausschließlich) für bie arbeitende Rlaffe, bilben folle. Debenbei hat die Unftalt, für welche die Bezeichnung R. beibehalten wurde, auch ben Bwed, genoffenschaftliche Altereverforgungeans ftalten für einzelne Berufsfreife burch Beichaffung bernotwendigen fatiftischen und Rechnungegrundlagen fowie burch Beirat feit 1876 ben Titel »Raiferin von Inbien« bei Rebaftion ber Statuten und bei ber

fonftigen Ginrichtung ihrer Berwaltung | ju unterstüten. Protektor ber R. ift ber Kronpring bes Deutschen Reichs, welcher ben Brafibenten bes Auffichteraternennt. Letterer befteht ftatutenmäßig aus gebn Mitgliebern, welche von ben bagu berufenen beutschen Staatsregierungen ernannt werben. Der Auffichtsrat mablt bie Diret-

tion ber Anftalt.

Die R. ift ihrem Wefen nach eine Berficherung sauf ben Erlebensfall«, und insofern ift fie von ben Lebensversiche rungsanstalten verschieben, welche gu-meift sfür ben Tobesfall« versichern. Die R. verpflichtet fich gegen eine gewisse Ginlage jur Bablung eines tarifmäßig festgesetten Rapitals ober gur Bahlung einer Rente für ben Fall, bag ber Ber= ficherte ben Fälligfeitstermin erlebt. Die versicherte Rente ober bas Rapital, zwi= ichen welchen ber Berficherte ber Regel nach die Wahl hat, fann aber nicht vor Beginn bes 56. und fpateftens bei Beginn bes 71. Lebensjahrs geforbert werben. Die Größe ber Berforgung, welche ihm alsbann zu teil wird, bangt von bem Betrag ber Ginlagen ab; fie ift um fo größer, je frühzeitiger bie Ginlagen entrichtet wurben, und je fpater bie Bahlung ber Rente ober bes Kapitals geforbert wirb. Der Betrag einer einzelnen Ginlage beträgt nur 5 Mf. Es fonnen aber gleichzeitig auch mehrere Ginlagen bewirft werden. Rein Mitglied ift zu weitern Ginlagen ober zu Rachzahlungen verpflichtet. Der Maximalbetrag ber versicherten Rente barf aber 1000 Dif. nicht überfleigen, und bem entsprechend bestimmt fich auch bas Rapitalmarimum, welches versichert werben fann. Befondere Borteile erwachsen ben Mitgliebern ferner baraus, baß fie ibre Ginlagen burch Rundigung gurud: gieben fonnen. Auch ift es gulaffig, Gin= lagen, die feit wenigstens fünf Sabren befteben, bis ju %10 ihres Betrage zu beleiben. Außerbem gemährt ber guläffige Borbebalt ber Rudgewähr noch eine besondere Bergunftigung. Bei jeber Bahlung einer Ginlage bat nämlich ber Gingablenbe gu erflaren, ob die Ginlage unter Borbehalt ber Rudgewähr gemacht, ober ob feine Rud= gewähr verlangt wirb. Durch einen fol- nete man mit &. auch vielfach eine Finang-

chen Borbehalt fann ber Gingabler ben Erben auch für ben Fall, bag ber Berficherte ben Fälligfeitstermin nicht erleben follte, ben Betrag ber gemachten Ginlagen fichern. Im erften Fall, nämlich wenn bie Rudgewähr nicht vorbehalten wurde, wird bei bem Tobe bes Mitglieds por bem Källigfeitstermin an die Erben nichts berausgezahlt. Dafür wird aber für bas Mitglied eine bobere Rente ober ein große= res Rapital versichert als bei bem Bor= behalt ber Rudgewähr. Diefer Borbehalt fann aber wieberum in boppelter Beife gemacht werben: als ein fogen. sturger« ober als »bauernber« Borbehalt. Imerften Fall wirb ber Ginlagebetrag obne Rinfen an die Erben bezahlt, wenn bas Mitglied vor Källigfeit ber erften Rente ober bes Rapitals ftirbt, mabrend beim bauernben Borbehalt ber Rudgewähr ber Ginlage= betrag ben Erben unter allen Umftanben berausgegeben wird, felbft wenn bas ver= ftorbene Mitglied eine Zeitlang Renten erhalten hat. Natürlich ift aber bie Rente eine bobere, wenn jemand eine Ginlage mit furgem, als wenn er fie mit bauernbem Borbehalt macht. Für bie Golibitat ber Unftalt burgt bas bebeutenbe Barantiefapital, welches Mitte 1880 fich bereits auf 1,846,000 Dit. belief. Aus biefem Rapital werben auch bie Bermaltungsfoften beftritten, mabrend bei andern Unftalten alle Roften burch bie Pramien ber Berficherten gebedt werben muffen. Coweit aber bie überichuffe nicht gur Berfiarfung bes Ba= rantiefonds bestimmt werben, follen fie gur Gewährung von Dividenden für bie Berficherten verwendet werben. Rach ben Statuten fonnen aber aus jenen überschüffen auch Berficherte unterftütt werben, welche vorzeitig invalib werden und ibren Unterhalt bauptfächlich burch Arbeit erworben haben. Bgl. Stämmler, Die Raifer Wilhelms = Spende (1880).

Rameralwiffenichaften, f. Rammer. Rammer, Bezeichnung ber Bolfeber-tretung (f. b.), baber man bon Gin= und 3 weitammerinftemfpricht, je nachbem ber Landtag einheitlich organifiert oberaus einer Erften und Zweiten Kammer gufam= mengefest ift. In frühern Zeiten bezeich=

behörbe bes Staats, aus welcher fich bas Finangminifterium entwidelt bat, baber man mit Rameralwiffenichaften (Cameralia) ben Inbegriff ber für ben Finang: und Berwaltungsbeamten (Ra= meralift) erforberlichen Renntniffe bezeichnete (f. Staatswiffenichaften). Roch jest ift R. die Bezeichnung von Beborben, bie gur Berwaltung fürftlicher Guter (Rammerguter) bestimmt find

(Sof=, Rentfammer).

Rammerei, Berwaltung ber Gin-fünfte einer Stabtgemeinbe burch ftabtiiche Beamte (Stabtfammerer, Rats: fammerer) unter Aufficht bes Stabtrate und Oberaufficht ber Staateregie rung. Die Borichriften für bie Ram= mereiverwaltung find gewöhnlich in ber Städteordnung enthalten. Die Ram= mereifaffe erhalt ihre Bufchuffe aus bem Ertrag ber Rammereiguter, b. h. flabtifden Grunbftude, fobann aus ben fogen. Rammereigefällen, wogu bie Strafgelber, Bürgerrechtsgelber, bie ftabtiichen Erbichaftssteuern und die eigentlichen ftäbtischen Umlagen zu rechnen find.

Rammer für Candelsfachen, f. San=

belagerichte.

Rammergut, f. Domane.

Rammerherr und Rammerjunter, gwei Sofdargen, welche ben Ghrenbienft bei fürftlichen Perfonen zu verfeben haben

(vgl. Dof).

Randidat (lat.), ber Bewerber um ein Umt ober ber für ein foldes in Ausficht Benommene (von candidus, »weiß«, nam= lich von ber weißen Toga, welche in Rom berjenige zu tragen pflegte, ber fich um ein öffentliches Amt bewarb); baber Randi= batur, die Bewerbung um ein Amt; fandibieren, fich um ein Amt, namentlich um die Wahl in eine Bolfsvertretung ober eine sonftige Körverschaft, bewerben. In ber protestantischen Kirche ber Theolog, welcher nach bestandener Brüfung bie Unwartichaft auf ein Predigeramt bat; bod fpricht man auch in anbern 3meigen ber Wiffenschaft von Randidaten (Schulamts=, Forft=, Rechtsfanbibaten 2c.) als von benen, welche bas Studium absolviert und nunmehr zu bem bestimmten praftifchen Lebensberuf überzugeben haben.

Ranonifer (Canonici), Chorherren, Dom-, Stiftsberren. Ranoniffin, Befigerin einer Brabenbe an einer Stifte-

firche: Stiftsbame.

Ranonifdes Recht (lat. Jus canonicum), bas auf firchlicher Autorität, na= mentlich auf Beidlüffen ber Rongilien und papftlichen Defretalen, beruhende Recht, welches im Mittelalter als geltenbes Recht und zwar in berjenigen Form, in welcher es fich im Corpus juris canonici barftellt. recipiert worbenift. Dasfelbe enthält nicht bloß Sahungen bes Rirchenrechts (f. b.), fondern auch zivil- und ftrafrechtliche fowie prozeffualifche Normen. Bal. b. Schulte, Beschichte ber Quellen und ber Litteratur bes fanonischen Rechts (1875-80, 3 Bbe.).

Ranonift, Lehrer ober Renner bes fa=

nonischen Rechts.

Ranoffa, altes Schloß (jest Ruine). fübmeftlich von Reggio gelegen, Schauplat ber ichmachvollen Demutigung unb Unterwerfung bes beutschen Raifers Beinrich IV. gegenüber bem Papft Gregor VII. Reuerdings wird bas Wort vielfach gebraucht, um die papstliche Anmakung ge= genüber ber faatlichen Autorität zu charatterifieren, namentlich feit Bismards geflügeltem Bort: » Nach R. geben wir nicht«.

Ranton (frang. Canton, fpr. stong), Ber= waltungsbezirf; in Franfreich Unterabteilung eines Arrondiffements (f. b.), welche ben Begirt eines Friedensrichters bilbet. Jeber R. entfendet bier ein Mitglied gu bem Generalrat, ber fommunalen Bertretung bes Departements, und ein folches jum Arrondiffementerat, ber fommunglen Bertretung bes Arrondiffements. In ber Schweig (j. b.) Bezeichnung ber Gingelrepublifen, welche ben Schweiger Bunbes=

ftaat bilben.

Rangelmigbrauch, bas Bergeben, beffen fich ein Beiftlicher ober fonftiger Religions= biener idulbig macht, wenn er in Musübung ober in Beranlaffung ber Musübung feines Berufs öffentlich vor einer Menschenmenge ober in einer Rirche ober an einem anbern zu religiöfen Berfamm= lungen bestimmten Ort vor einer Debrheit von Berfonen Angelegenheiten bes Staats in einer ben öffentlichen Frieben gefährbenben Weife zum Gegenftand einer

Berfünbigung ober Erörterung macht. Ein bierauf begualiches Strafverbot erfchien in bem fogen. Rulturfampf, welcher fich bermalen in Deutschland zwischen Staat und Rirche abibielt, als erforberlich, und ein beutsches Reichsgeset vom 10. Dez. 1871 (Reichsgefetblatt 1871, G. 442) brachte einen Rachtrag zu bem beutschen Strafgefegbuch als § 130 a besfelben (fogen. Rangelparagraph), welcher ben R. mit Bejangnis- ober Festungshaft bis au 2 Jahren bebroht. Gleiche Strafe trifft nach ber Novelle zum Strafgefetbuch (Wefet bom 26. Febr. 1876) benjenigen Beiftlichen ober anbern Religionsbiener, welcher in Ausübung ober in Beranlaffung ber Ausübung feines Berufs Schriftstude ausgibt ober verbreitet, in welchen Ungelegenheiten bes Staats in einer ben öffent= lichen Frieden gefährbenben Weife gum Begenstand einer Berfündigung ober Erörterung gemacht finb.

Ranglei (lat. Cancellaria, frang. Chancellerie, engl. Chancery), uriprünglich ber mit Schranken (cancellis) umgebene Ort, wo bie öffentlichen Urfunden, bie landesberrlichen Reffripte, bie Berichtsurteile 2c. ausgefertigt wurben; ber erfte Beamte hieß gewöhnlich Rangler (f. b.). Später murben die höhern Berichte Rangleien genannt, 3. B. Juftig- fanglei; ihre Borfteber biegen Rangleidireftoren, Rangleipräfibenten. Gewöhn= lich aber wird jest unter R. nur bas Schreiberperfonal (Rangliften) ber Be-

hörben verftanden.

Rangler (lat. Cancellarius, frang. Chancelier, engl. Chancellor), berjenige Beamte, welcher bie Ausfertigung ber Staatsurfunben zu beforgen hat. Die Kanglerwürde war anfänglich eine ber bochften in ben europäischen Reichen und wurde regelmäßig mit Weiftlichen befett, ba biefe fast allein im Befit litterarifder Renntniffe waren. In Deutschland führte ber Erzbischof und Rurfürst von Mainz ben Titel Ergfangler bes beiligen Deutichen Reichs. Der bon ihm ernannte Bigefangler war ber eigentliche Reichs= minifter und mußte ftets um ben Raifer fein. Much bie Raiferin hatte ihren Ergfangler, ben Abt gu Fulba. In Franfreich | vielmehr in ben frühern Rriegen ber Gee-

wurde ber R. aus bem Stanbe ber Rechts= gelehrten genommen; er war ber oberfte Staatsbeamte, ber eigentliche Juftigmini= fter und wurde lebenslänglich ernannt. In England ift ber Großtangler (Lord High Chancellor) ber erfte Staatsbeamte, Prafibent bes Dberhaufes, Chef ber Reichsfanglei, Juftigminifter und Borfigenber bes in bem oberften Gerichtshof befteben= ben Appellationsgerichts (Court of appeal). Außerbem hat man in England noch einen R. bes Bergogtume Lancafter und einen R. bes Lehnshofs und ber Finangfammer (Chancellor of the exchequer); letterer ift ber Finangminifter von England. Irland hat wieder feinen befonbern Reichstangler. In Deutschland wurden feit bem 15. Jahrh. auch die Prafibenten ber oberften Gerichtshöfe R. genannt. In Preußen errichtete Ronig Friedrich II. 1747 bie Bürbe eines Großfanglers, ber an ber Spite ber Juftig ftand. Der erfte Trager biefer Burbe mar ber um bas preugifche Juftigwesen febr verbiente Samuel v. Cocceji; fpater murbe ber Fürft von Bar= benberg gum Staatsfangler ernannt, nach beffen Tob aber biefe Stelle nicht wieber befett. Nach ber Berfaffung bes nunmeh= rigen Deutschen Reichs ftebt an ber Spite ber Reichsverwaltung ber Reichstang= Ter (f. b.), welcher zugleich ben Borfit im Bunbegrat führt und vom Raifer ernannt wird. In ber Schweig führt ber Borftanb ber Bunbesfanglei (f. b.) ben Titel R.

Raperei, Geefriegführung burch Fahr: zeuge, welche Privatpersonen angeborig find. Derartige Schiffe (Raber | nach einigen vom lat, capere, »nehmen«, nach anbern von Kiompur oder Kappar, wie bie »Geefonige« ber Rormannen biegen, bie auf beren Raubzugen befehligten ]. Urmateurs, Privateers) fonnen nämlich von einer friegführenben Macht burch fchriftliche Bollmacht (Raperbrief, Markebrief) zur Wegnahme und Ber= ftorung feindlichen Gigentums gur Gee ermächtigt werben. Unter biefer Boraus= fetung wird bie R., wenn babei bie volferrechtlichen Grunbfate bes Rriegege= brauchs überhaupt gewahrt werben, nicht als Geeräuberei behandelt; biefelbe war mentlich in ben Befreiungsfämpfen ber Rieberländer gegen Spanien eine große Rolle gespielt. Oftmals wurde übrigens bas gefaperte Schiff auch gegen Lojegelb (Brifengelb) »losgelaffen«, welch lette= res burch einen Schein (Billet de rancon, Ransom bill, Rangionierungsbillet) ficher= gestellt, mogegen bem rangionierten Schiff bie unbehinderte Fortfetung ber Reife bis jum Beftimmungshafen anbern Rapern berselben Macht gegenüber garantiert wurde. 3m Parifer Frieden von 1856 wurde die Abichaffung der R. beichloffen, eine Bereinbarung, welcher faft alle Rulturstaaten, mit Ausnahme ber nordame= rifanischen Union, beigetreten find. Großer Schaben wurde aber gerabe ber lettern in bem Gezeffionsfrieg burch bie R. ber Gubftaaten zugefügt, zumal ba in biefer Beziehung die Meutralität ber englischen Staatsregierung feineswegs gewahrt wurde, mas befanntlich Anlag gur Ent= ftehung ber schließlich zu Gunften ber Union entschiebenen Alabamafrage (f. b.) gab. Bgl. Kaltenborn, Geerecht, Bb. 2, § 217 (1851).

Rapital (lat.), zinetragend angelegte Gelbjumme ober überhaupt Gelbjumme; baber Rapitalift, berjenige, beffen Ginfommen gang ober boch vorwiegend aus bem Ertrag ber ihm zugehörigen Gelbfum= men besteht. In ber Bolfswirtschaft ver= fteht man unter R. benjenigen Teil bes Bolfsvermögens, ber für die Produftion bestimmt ift, ober mit anbern Worten ben Inbegriff von Gutern, mit welchen neue Büter erworben werben. Doch ift ber Begriff bes Rapitals ein febr beftrittener. Gebenfalls ift aber baran festzuhalten, bag auger bem Gelb, als bem eigentlichen Taufchmittel, auch 3. B. die beim Bewerbebetrieb zu verarbeitenden Robstoffe, ferner bie bei ber Produttion gebrauchten Silfs: ftoffe, wie Maschinen, Bertzeuge, Ge-baube, Bertstätten u. bgl., jum R. geboren. Die Gogialbemofratie betrachtet bas R. als eine bem Arbeiterftand feind= liche Macht; fie will die fapitaliftische Produftioneweise und bas gegenwärtige Spftem ber Lohnarbeit beseitigt wiffen und bem Arbeiter bas Refultat feiner Ur= fate formuliert wurden, nach benen ber

machte regelmäßiger Brauch und bat na= beit unmittelbar ju gute fommen laffen. Betriebs= ober umlaufenbes R. ift ein foldes, bas jum 3med fortbauernber Gutererwerbung in fieter Umwandlung und Erneuerung begriffen ift, im Begen= fat jum Unlage= ober ftebenben R., welches als die Grundlage der Produftion bient. Grundfapital (Gründungs= fapital), bas zur Errichtung und gum Betrieb eines Weichafts erforberliche R., welches teils als Anlage=, teils als Be= triebsfapital jur Bermenbung fommt. Rapitalgewinn (Rapitalrente), ber Abwurf eines werbend angelegten Rapi= tals. Beffeht berfelbe in einem bestimmten Binsbetrag, fo fpricht man von Rapi= talging. Rapitalifieren, periobifch fällige Leiftungen in ein entsprechendes ft. umwandeln. Daberes über Begriff und Befen des Kapitale f. in den Lehrbiichern ber Boltswirtschaft. Unter den foziali= ftifd-tommuniftifden Schriften über biefen Begenftanb nimmt bas Wert von Marr (» Das R.«, 2. Aufl. 1873) bie erfte Stelle ein.

Rapitan (frang.), Sauptmann; Befehlshaber eines Schiffs. In ber Rriegs= marine hat ber R. jur See Oberften=, ber Rorvettenkapitan Oberftleutnanis = und ber Rapitanleutnant hauptmannsrang. Capitaine d'armes (Riiftmeifter) wirb ber Berwalter ber Montierungsftude einer Rompanie genannt. In Spanien ift ber Titel eines Generalfapitans für ben Militärgouverneur einer Proving gebräuchlich.

Rapitulieren (frang.), fich ergeben (bon Festungen ac.); auch von Golbaten gejagt, welche nach abgelaufener Dienstzeit weiter bienen (Rapitulanten); Rapi= tulation, übergabe eines festen Blages, Erflärung einer Armee, baß fie bie Baf= fen ftrede. Will ber Kommandant einer Feftung wegen übergabe berfelben unter= handeln, fo wird bies regelmäßig durch bas Aufziehen ber weißen Fahne gu er= fennen gegeben. Bablfapitulation bieß im frühern Deutschen Reich bie Bereinbarung, welche ber neu zu mablenbe Raifer vor ber Wahl mit ben Rurfürsten eingeben mußte, und in der die Grund=

üben follte.

Raptivieren (lat.), wegnehmen, auf= bringen; Raptur, Befangennahme, Beg= nahme, insbesondere die eines feindlichen Schiffs; Raptor, ber Schiffer ober ber Befehlshaber eines Schiffs, bem eine ber= artige Wegnahme gelingt; auch Bezeich= nung für bies Schiff felbft (val. Brife).

Rardinal (lat.), Titel berjenigen boben Beiftlichen ber romifch-fatholifden Rirche, welche bie nächsten Gehilfen und Ratgeber bes Bapftes (f. b.) find. Die Kardinale bilben mit bem lettern bas beilige Rollegium und zerfallen in feche Rardi= nalbijdbfe (von Oftia, Porto, Gabina, Paleitrina, Frascati und Albano), 50 (bermalen 48) Rarbinalpriefter und 14 (bermalen 11) Rarbinalbiafonen. Sie fteben bem Papft, welcher fie ernennt, in wichtigen Angelegenheiten beratend gur Seite, und er ermablt aus ihnen feine höchsten Gehilfen und Burbentrager. Das Rarbinalfollegium mablt in bem fogen. Konflave ben neuen Papft aus feiner Mitte. Ihre Berfammlung unter bem Borfit bes Papftes beift Ron= fiftorium; ibre Musichuffe werben Ron= gregationen genannt, fo 3. B. die Ron= gregation für ben Inber (f. b.), für bie Propaganda (Berbreitung bes romifch= fatholischen Glaubens), für bie Disziplin ber geiftlichen Orben, für Ablaffe und Reliquien, für bie Bermaltung ber Beters= firche ac. Bur Zeit bestehen 19 folche Ron= gregationen. Die Rleibung ber Rarbinale ift ber Chorrod mit bem furgen Burpur: mantel und ein roter (in ber Abvents= und Kaftengeit violetter) But mit zwei feibenen berabbangenben Schnuren mit Quaften. Der Chrentitel bes Karbinals ift »Emineng«.

Raritativiubfidien (lat.), f. Reichs=

ritterichaft.

Rartell (frang.), übereinfunft, nament= lich zwischen zwei Staaten, z. B. wegen Auslieferung von Berbrechern, Erhebung bon Gingangszöllen (Bollfartell); Rartellichiff, f. v. w. Parlamentar= fchiff. Auch bezeichnet R. bie Bereinbatrager, berjenige, welcher ben Auftrag fiert wurden. Bal. Oppenbeim. Der

Raifer fpater bie Regierungsrechte aus- | zu einer Berausforberung zum Zweikampf (f. b.) übernimmt und ausrichtet.

Raffate (Roffate), f. Rate. Raffationshof, f. Raffieren. Raffenanweifung, f. Papiergelb. Raffenfreiheit | f. Silfstaffen.

Raffieren (lat.), vernichten, aufbeben, für ungultig erflären; Raffation, Bernichtung, 3. B. bas Ungültigmachen einer Urfunde durch Berreigen ober Berfchneiben; Absetzung eines Beamten ober eines Offiziers; Aufhebung eines gerichtlichen Urteile, welches gegen Gefetesvorichriften verftögt. In diefem Ginn bezeichnet man ein Obergericht, welches über Richtigfeits= beschwerden zu entscheiden bat, als Raffationshof. Für bie frangofische Republit besteht ein gemeinsamer Raffationshof (Cour de cassation) in Paris, während für bas Deutsche Reich bas Reichsgericht in Leipzig die Kaffationeinftang bilbet (f. Revifion).

Rate (Rote, Rotte, »Bütte«), Bezeichnung eines einzelnen Bauernhaufes im Gegenfat zu einem geschloffenen Bauerngut. Die Eigentümer einer R., welche Rot- ober hinterfaffen, Rof= faten, Salbfpanner, Salbbauern, Sinterfiedler, Rleinhauster genannt werben, geboren in manden Bemeinben nicht zu ben vollberechtigten Bemeindemitgliebern, indem fie feinen Un= teil an ber fogen. Allmanbe (j. b.) baben. Diefelben waren früher regelmäßig leibeigne (veigne«) Leute, baber auch bie

Bezeichnung »Eigenfätner«.

Rathederfozialiften, Spottname für eine Angahl Brofefforen ber Staatswiffenschaften und Bolfswirtschaft (Schonberg, A. Bagner, Brentano, Seld, Schmol-Ier u. a.), welche fich 1872 gegen die berr= fchenbe Freihandelsfchule (Manchestertum) in Deutschland erboben und für die Debung bes Arbeiterstands und bie Anderung ber Wirtschaftsordnung bas Gingreifen bes Staats verlangten. Die Gruppe organifierte fich als »Berein für Sogial= politif« auf mehreren Berfammlungen in Gifenach, auf benen die Grundfate rung eines Zweitampis, baber Rartell= und Forberungen im einzelnen pragiRatheberfozialismus (1872); v. Scheel, ber Fall gewesen, muß nötigenfalls burch

Die foziale Frage (1873).

Ratholijde Rirde, eigentlich bie allgemeine Rirche; fobann gemeinschaftliche Bezeichnung ber grichisch fatholis fchen Rirche (f. b.) und ber romifch= fatholifden Rirde (f. b.); auch Bezeichnung für die lettere allein im Gegen=

jab gur protestantischen Rirche.

Ravallerie (franz. Cavalerie, v. lat. caballus, »Pferd«), Reiterei, Truppen-gattung, welche zu Pferd fampft; zerfällt in ichwere (Mlanen, Ruraffiere) und leichte R. (Sufaren, Dragoner, Chevaulegers, reitende Jager). Die beutiche R. besteht aus Dragonern (Chevau = legers), Bufaren, Ruraffieren und Manen; Die frangofische R. hat feine Ulanen, bafür aber Chasseurs à cheval, die öfterreichi= fche feine Ruraffiere, die ruffische vorwie= gend Ulanen (Rojafen) und Dragoner.

Reffelftener, f. Brauftener. Rilogramm, f. Gramm. Rilometer, f. Deter.

Rindesmord (Rindestötung, lat. Infanticidium), bie porfätliche Tötung eines unehelichen Rindes burch beffen Mutter in ober gleich nach ber Geburt. Bahrend bie frühere Gefetgebung und namentlich die peinliche Gerichtsordnung Rarls V. (bie fogen. Carolina) ben R. als Berwandtenmord besonders ftreng beftrafte, zogen bie gemeinrechtliche Praris und die moderne Gefetgebung die befonbern Thatumftanbe biefes Berbrechens in milbernde Berüchfichtigung, namentlich die physische und psychische Aufregung ber Mutter zur Zeit der That, die Furcht vor Entbedung ihres Fehltritts und vor einer traurigen Zufunft und bas noch unentwidelte Bewußtfein bes Rengebornen, ben die Mutter noch mehr als einen Teil ihrer eignen physischen Existenz benn als felbftandige Perfonlichfeit zu betrachten ge= neigt ift. Nach bem beutschen Reichsftraf= gesetbuch insbesondere ift der Thatbestand ber Rindestötung folgender: 1) Dbjeft bes Berbrechens ift ein uneheliches Rind, fei es auch von einer Chefrau, jeboch im Chebruch, empfangen und geboren. Das= felbe muß aber gelebt baben, gleichviel ob

Sachverständige, namentlich durch Unwendung ber fogen. Lungenprobe (f. b.), festgestellt werben. 2) Subjeft ber That fann nur die außereheliche Mutter felbft fein, indem bei andern Thatern, Anstif= tern ober Wehilfen jene oben bervorge= bobenen milbernden Umftande nicht in Unbetracht tommen und für biefe lediglich bie Strafbestimmungen über Mord und Totschlag maggebend sein fonnen. 3) Die Sandlung felbit muß vorfäplich gescheben; bei fahrläffiger Rinbestötung find bie Grundfage über fahrläffige Totung über= baupt entscheidend; fie muß auch in ober gleich nach ber Geburt geschehen. Die Strafe ber Rinbestötung ift eine gerin= gere als die des Mordes und bes Totichlage, nämlich Buchthausstrafe von 3-15 Jahren und, wenn milbernde Um= ftande vorhanden, Gefängnis von 2-5 Jahren. Auch ber Bersuch wird bestraft. Bgl. Deutsches Strafgesetbuch, SS 217, 43 ff.

Rindesuntericiebung, f. Unter-

ichiebung eines Rindes.

Rirde (v. griech, kyriakon, »herren= haus«, lat. Ecclesia), junachft ein ber driftlichen Gottesverehrung geweihtes Webaube; bann religioje Genoffenschaft, na= mentlich im Gegenfat zu ben fogen. Geften Bezeichnung für die großen chriftlichen Religionsgenoffenschaften (romifd-fatholijde, griechijde fatbolijche, lutherijche und reformierte R.). Die Organisation ber firchlichen Gemeinschaft (Rirchenverfaffung) gestaltete fich in ber romifch= fatholischen R. (f. b.) zu einem hierarchi= ichen Guftem mit bem unfehlbaren Papit an ber Spite, mahrend in der griechischfatholischen R. (f. b.) mehrere gleichbe= rechtigte und nicht unumschränkte Batriar= den an ber Spite ber Rirchengemein= ichaft fteben. Die protestantische R. fiebt ben Lanbesberrn zugleich als bas geiftliche Oberhaupt an (Summus episcopus), welder gur Leitung ber firchlichen Ungelegenbeiten ein Konfiftorium gur Geite bat ober, wie in ber reformierten R. und nach ber teilweise auch für die protestantische R. adoptierten Spnobal= und Bresbuterial= es jum Fortleben geeignet war. Db bies | verfaffung (f. b.), zwar auch an ber gewiffes Gelbstverwaltungerecht gestattet und bie Rirchengemeinde als bie Grunblage bes firchlichen Befamtorga= nismus jur Geltung fommen läßt. Der Inbegriff ber Rechte ber Rirchengemein= Schaft über bie Angeborigen ber R. wirb Rirdengewalt (Jus in sacra) genannt. Früher, namentlich in ber fatholischen R., über bie religiose Sphare hinaus auch auf Bebiete bes bürgerlichen Lebens ausge= behnt, erhielt fich eine folde Einwirfung ber R. bis in die neueste Zeit besonbers in ber firchlichen Form ber Cheichliegung, von welcher auch die burgerliche Gultigfeit ber Ghe abhing, ferner in ber geiftlichen Gerichtsbarfeit in Chejachen und enblich in ber Teilnahme ber R. an ber Bermal= tung und Beauffichtigung bes Schulme= fens, insbefondere bes Boltsfdulwefens. Für das Deutsche Reich ift aber in Un= febung ber Cheichliegung und ber Berichtsbarfeit in Chefachen burch bas Reichsgefets vom 6. Febr. 1875 über die Beurfundung bes Perfonenftands und bie Chefchliegung fowie burch bas beutsche Gerichtsverfas= jungegeset Abbilfe geschafft worben, mabrend bie Schulaufficht in ben meiften Staaten burch befondere Gefete, in Preugen 3. B. burch Gefet vom 11. Marg 1872, ber R. entzogen worben ift. Freilich ift ber in Deutschland zwischen Staat und R. über bie Begrenzung ber Rirchengewalt ausgebrochene Streit noch nicht gum befi= nitiven Austrag gebracht worben (f. Rir= den politif). Der Inbegriff von Rechten, welche bem Staate ben Religionsgenoffen= ichaften und insbesonbere ben driftlichen Rirchen gegenüber gufteben, wird Rir= denhoheit (Jus circa sacra) genannt. Dieselbe charafterifiert fich vorzugsweise als ein ftaatliches Oberauffichtsrecht, weldes, abgeseben von ber Beauffichtigung gewiffer firchlicher Unftalten und gewiffer firchlicher Befugniffe, namentlich bie Wenehmigung firchlicher Erlaffe (fogen. Bla= cet, ses gefällte), ferner bie Mitwirfung bei ber Errichtung und Befetung von Rirchenamtern und endlich die Entichei= bung über bie Beichwerben wegen Dig= brauchs ber geifilichen Gewalt ober Recursus ab abusu (f. b.) in fich begreift. und bamit ber Rampf ber papfilicen

Spibe ber R. fteht, ber lettern aber ein | Dagegen ift bas fogen. Jus reformandi (Reformationerecht), b. h. bas Recht, über bie Bulaffung einer Religionsgemeinschaft im Staatsgebiet zu entscheiben und beren rechtliche Stellung festzuseten, wesentlich beschränft worben. Denn fast in allen givilifierten Staaten ift volle Religions= freiheit proflamiert und namentlich für bas Deutsche Reich burch bas Bunbes-(Reichs=) Gefet vom 3. Juli 1869 ber Grundfat fanftioniert worben, bag bie Berichiebenheit bes Glaubensbefenntniffes in ber Ausübung ber burgerlichen unb ftaatsbürgerlichen Rechte feinen Unterfchieb machen burfe. Bgl. Beller, Staat und R. (1873); Gefiden, Staat und R. in ihrem Berhaltnis geschichtlich entwidelt (1875); Martens, Die Beziehungen ber überordnung, Rebenordnung und Unterordnung zwischen R. und Staat (1877).

Rirdenaltefte, f. Gnnobalverfaf=

fung.

Rirdenbann (Erfommunifation). in ber fatholischen Kirche bie feierliche Musichliegung aus ber Rirchengemein= ichaft als Strafe für Bergeben gegen bie Sittlichfeit, Regerei ober feinbfelige Sand= lungsweise ber Rirche gegenüber. Dabei wird gwijden fleinem R. ober ber Er= fommunifation, b.h. ber Musichliegung bon ber Teilnahme an ben Gaframenten, und bem großen R. (Unathema), ber völligen Ausschließung aus ber Rirchengemeinschaft mit Fluch und Berwünschung, unterschieden. Ginft eine gefährliche Baffe in ben Sanden ber Papfte, ift ber R. jest fo gut wie bedeutungelos.

Rirdengefete, f. Gefet.

Rirdenpolitit, Bezeichnung fowohl für die Politit, welche die Rirche im allgemeinen und insbesondere ber weltlichen Dacht bes Staats gegenüber befolgt, als auch für die Politit des lettern der Rirche gegenüber. Rirchenpolitifche Befete find biejenigen Rechtsnormen, welche bas Berhaltnis zwischen Staat und Rirche regeln. Die R. ift in bem letten Jahrzehnt in Deutschland von gang besonderer Bich= tigfeit geworben, feitdem auf bem vatifa= nischen Rongil bas Dogma von ber Un= fehlbarfeit (f. b.) bes Papftes verfündet

ward, welcher zu dem fogen, Rultur= fampf berangeschwollen ift. 3m beutichen Reichstag und im preußischen Abgeorbnetenhaus werben babei bie Intereffen ber papstlichen Kurie burch bas Bentrum (f. b.) vertreten. Die ftaatliche Gefetgebung, welche wiber bie hierarchi= fchen Belüfte bes Papftes gegenüber einem protestantischen Raisertum vorging, wurde mit bem fogen. Rangelparagraphen eröff: net (f. Rangelmigbrauch). 1872 folgte bas Reichsgefet, betreffend bie Ausweifung ber Jefuiten (f. b.). In Preußen wurde 1872 bas Schulauffichtsgesetz erlaffen und bamit ber Regierung bie Diglichfeit ge= geben, berufemäßige Rreisschulinspettoren an Stelle ber geiftlichen Auffichtsbeamten ju fegen. Gobann wurden 1873 bie preußis ichen Maigefete erlaffen, von benen na= mentlich bas Gefet vom 11. Mai 1873, betreffend die Borbildung und Anstellung ber Beiftlichen, hervorzuheben ift. Dies verlangt von jebem Beiftlichen eine gewifie Universitätsbilbung sowie die Anzeige von ber Ernennung eines Beiftlichen an ben Dberpräfibenten. Diefer fann gegen bie Unftellung namentlich bann Ginfpruch erheben, wenn gegen ben Anguftellenben Thatfachen vorliegen, welche bie Unnahme rechtfertigen, bag berfelbe ben Staatsgefeten ober ben innerhalb ihrer gefetlichen Buftanbigfeit erlaffenen Anordnungen ber Obrigfeit entgegenwirfen ober ben öffents lichen Frieden ftoren werbe. Gin weiteres Gefet bom 12. Mai 1873 betrifft die firchliche Disziplinargewalt und feste einen föniglichen Gerichtshof für die firchlichen Angelegenheiten (in Berlin) ein, burch welchen ungehorsame Bischöfe, welche fich jenen Bestimmungen nicht fügten, abgefett wurden. Gin Reichsgeset vom 4. Dai 1874, betreffend die Berhinderung der un= befugten Musübung von Rirchenamtern, ftatuierte ben renitenten Beiftlichen gegen= über eine gewiffe Aufenthaltsbeschränfung, ja fogar die Landesverweifung (f. Mus: weifung). Das preußische Weset vom 31. Mai 1875 berbot ferner alle Orben und orbensähnlichen Rongregationen, abs gefeben von folden, welche fich ber Rranfenpflege widmen. Enblich ift auch noch fonne. Allerdings murbe nun jener Bi-

Rurie gegen die staatliche Autoritat eröffnet | bes preufischen Gesetes vom 22. April 1875 (fogen. Brotforbaefet ober Gperr= gefet) zu gebenten, welches bie Innebehaltung von Staatsbezügen renitenten Beiftlichen gegenüber verfügte und für bie im Intereffe folder Beiftlichen zu erhebenben Rirchensteuern bie Beitreibung verfagte. Auch bas Reichsgeset, welches bie Bivilebe (f. Che) einführte und bie Beurfundung bes Personenstands in bie Sand weltlicher Beborben legte, warb burch ben Rulturfampf veranlagt. Leiber hat diefer Rampf Dimenfionen angenom= men und bie Berhaltniffe ber fatholischen Rirche in Preugen berartig in Deftruftion gebracht, daß eine Beendigung des Kultur-tampfs in der That als dringend geboten erscheinen muß. hierzu ift auch wiederholt ein Unlauf genommen worben. Bereits im Commer 1878 fanden gwischen bem Fürften Bismard und bem papftlichen Rungius Mafella Berbandlungen fatt, welche 1879 mit bem Karbinal Jacobini fortgefest wurden. Das Bentrum bewilligte 1879 bem Rangler ben neuen Boll= tarif, und die Entlaffung bes Kultusmi= nifters Falf war ber Breis bafür. Letterer wurde durch ben Minister v. Buttfamer erfett, welcher geneigter zu Rongeffionen an die Rurie gu fein Scheint. Derfelbe legte 1880 im preußischen Abgeordneten= haus ein Befet vor, welches jene firchen= politischen Gefete abandern follte. Die Tenbeng bes Entwurfs ging jumeift babin, bag bie Unwendung jener Befege im wesentlichen von bem jeweiligen Untrag bes Oberpräsibenten abhängig fein folle. Besondere Bedenken erreate aber nament= lich ber Borichlag, wonach einem Bifchof, ber burch gerichtliches Urteil aus bem Umt entlaffen worden, von bem König bie ftaatliche Anerfennung als Bifchof feiner frühern Diozese wieberum hatte erteilt werben fonnen (f. Bijchofspara: graph). Der frühere Rultusminifter Walt erflärte fich entschieben gegen bas Wefet, welches nur ben Wiberftanb ber papitlichen Sierarchie fteigern werbe, bie fich vor allen Dingen erft ben ftaatlichen Befegen wirflich unterwerfen muffe, bevor man an eine Revision ber Maigesete geben

icofsparagraph verworfen, bas Gefet ber Kongilien und ber Bapfte und bie auch im übrigen gang wesentlich abgeidmacht; aber gleichwohl erichien es einem Teil ber Liberalen bebenflich, für ben Rumpf bes Wesetes zu ftimmen. Die Rationalliberalen fpalteten fich bei biefer Belegenheit in zwei Salften, und bies mar bie außere Beranlaffung gu bem Musichetben verschiedener Mitglieder aus jener Bartei (f. Sezeffion). In ber Reichstags: fession von 1881 hat bas Zentrum eine burchaus zuwartende Stellung eingenom= men; es betreibt bie Politit ber freien Sand, und ber Friede auf bem firchlichen Bebiet wurde voraussichtlich nur burch Rongeffionen an bas Bentrum ju erlangen fein, vielleicht gegen Bugeftanbniffe bes lettern auf bem Gebiet ber wirtichaftlichen Politit bes Fürften Bismard. Bgl. Bel= Ier, Staat und Rirche (1873); Sin= ichius, Die preugischen Rirchengesete bes Jahrs 1873 (1873); Derfelbe, Die Gefete ber Sabre 1874 und 1875 (1875).

Rirdenrat: Beborde für die Bermaltung ber firchlichen Ungelegenheiten eines Landes ober eines Begirts; auch Titel ver-

dienter Beiftlichen.

Rirdenrecht (lat. Jus ecclesiasticum), Inbegriff berjenigen Rechtsnormen, welche für die Rechtsverhaltniffe ber Rirche (f.b.) im gangen und für biejenigen bes Gingel= nen als Ditglied berfelben maggebend find. Dabei wird awifden bem natürlichen und bem positiven R. untericieben, indem man unter erfterm bas aus bem Begriff und aus bem Befen ber Rirche im allgemeinen sich ergebenbe, unter letterm bagegen bas in ben Gefeten einer bestimmten Rirche und eines bestimmten Staats enthaltene R. verfteht. Ferner ift awischen allgemeinem und beson= berm R. ju untericheiden, je nachbem basfelbe für bie gange Rirchengemeinschaft und ihre Angehörigen ober nur für ein= gelne Rirchen ober Rirchengemeinden Geltung hat. Quellen bes Rirchenrechts find, abgesehen von bem Gewohnheitsrecht, bie weltlichen und geiftlichen Gefete und Berordnungen, namentlich das fanonische Recht (f. b.). Dazu fommen für bas fa-

Ronforbate (f. b.). Augerbem find bie Rirchenordnungen und die Berfaffungs: gefete ber einzelnen Staaten von befonberer Bichtigfeit (vgl. Rirchenpo= litit). Bgl. bie Lehr= und Sandbucher bes Rirdenrechts von Richter (8. Mufl., berausgeg. von Dove, 1879 f.), Mejer (3. Muft. 1869), hinfdins (D. ber Ratholifen und Protestantene, 1869 ff.). Balter (14 Aufl., berausgeg.von Berlach, 1871), Friedberg (1879); Goulte, Lehrbuch bes fatholischen Rirchenrechts (3 Mufl. 1873); Thubidum, Deutsches R. (1877 f).

Rirdenftaat, ber ehemalige papfiliche Staat in Italien, Derfelbe mar bis 1860: 41,187 qkm groß und hatte 31/s Dill. Einw., wurde 1860 auf Rom und Um= gegend (Patrimonium Petri) mit 12,803 akm und erwa 700,000 Ginw. beschränft und 1870 bem Ronigreich Stalien (f. b.)

völlig einverleibt.

Rirdenversammlung, f. Rongil.

Rlafter, f. Lachter.

Rlage (lat. Actio), bas Unrufen bes Richters jum 3med ber Geltenbmachung eines privatrechtlichen Unfpruchs bes Rlagers gegen ben Beflagten; neuerbings und namentlich in ber beutichen Strafprozefordnung auch gur Bezeichnung ber ftrafrechtlichen Untlage gebraucht.

Rlarieren (lat.), flaren, frei machen; im Geemefen die Schiffsladung verzollen und baburch bas ungehinderte Auslaufen bes Schiffs ermöglichen; Rlarierungs= ichein, Quittung über gezahlten Boll; Rlarierer, Schiffsmafler, ber bas R. beforgt.

Rlaffenftener, f. Steuern.

Rlaufel (lat. Clausula), Debenbeftim= mung, Borbehalt bei ben Rechtsgeschäften. Sich verflaufulieren, fein Recht burch eine R. mabren.

Rleindeutid, f. Großbeutich. Rleine Fahrt, f. Schiffer. Rleingewerbe, f. Sandwerfer. Rleinhausler, f. Sinterfaffe.

Rlerus (gried)., »Los«, Gigentum, Erbe), in ber fatholifden Rirche Bezeich= tholifche R. die Trabition, Die Bestim- nung bes geiftlichen Standes, baber Rlemungen ber Rirchenväter, bie Beidluffe rifer, ein Ungehöriger biefes Stanbes: flerifal, die Intereffen bes R. vertretend, betreffend. Daber wird bas Bentrum (f. b.) vielfach als die flerifale Bartei bezeichnet und die Bereinigung besselben mit den Ronfervativen, welche bis jest freilich nur in einzelnen Fallen ftattgefunden hat, als fonfervativ - flerifale Roalition.

Rlofter (v. lat. claustrum, »abge= fchloffener Ort«, griech. Monasterium), bie mit einer Rirche (Rloftertirche) ver= bundene gemeinsame Wohnung der nach gewiffen Regeln lebenben Monche ober Ronnen. Der Zwed biefes Zusammenlebens ift urfprunglich religiofe Beichaulichfeit, wozu jedoch noch zumeist eine befondere Thatigfeit, wie Geelforge, Ergiebung, Rrantenpflege, gefommen ift. Die Riofter bilden gewöhnlich ein Biered, einen Sof ober Garten umschliegend, mit einem Rreuggang und bem fogen. Refettorium, bem Gpeife= und Konventfaal, im untern Stod, mabrend fich oben die Bellen ber Monche ober ber Nonnen befinden. Der Borgefette eines größern Rlofters beigt Ubt (Abtiffin), eines fleinern Bropft, Brior, Superior, (Bröpftin, Guarbian, Reftor Briorin, Domina). Die ordinierten Kloftergenoffen beigen Patres (Bater), bie nicht ordinierten Fratres (dienende Brüder, Laienbrüber, Laienichwestern). Diejenigen, welche fich bem Rlofterleben wibmen wollen, haben bie jogen. & lofter= gelübbe (Armut, Reuichheit und Gebor= jam) abzulegen. Die Rlöfter fteben ent= weder unter bem Bifchof bes betreffenden Sprengels ober als erimierte unmittelbar unter bem Orbensgeneral und unter bem Bapft (j. Orden). Bgl. Beber, Die Dioncherei (2. Aufl. 1834, 3 Bbe.); Fuhr, Beidichte ber Monchsorben (1845); Sin= idius, Die Orben ber Rongregationen ber fatholijden Rirde in Preugen (1874).

Rlub (engl., fpr. tlobb), eigentlich Reule; bann f. v. w. Beche; Bejellichaft, gefellige Bereinigung, entsprechend unferm beutichen Berein«, wie denn auch in Deutich= land vielfach Bereine ben Ramen »R.« führen. In England erlangten namentlich die politischen Rlubs großen Ginflug, und bon bier aus fand die Einrichtung

breitung. Die englischen politischen Klubs entsprechen auch jum Teil unfern politi-ichen Fraktionen (f. b.). Bgl. Berein. Anappicaft, bie Gesamtheit ber in

einem Bergwert ober in einem Bergrevier beschäftigten Bergleute. Die Rnapp= ichaftstaffen find Bereine, welche bie Sicherung ber Bergleute gegen bie Befahren ihres Berufs bezweden, inbem fie ihnen freie Rur und Argnei, Rrantenlohn und Invalidenpenfion gewähren; auch wird in ber Regel ein Beitrag gu ben Begrabnistoften gewährt, auch für bie Bitwen und Baifen verungliidter Berg= leute eine Berforgung verwilligt. Die Rna ppichaftstaffen find Amanastaffen und eine wichtige Urt ber Bilfstaffen (f. b.)

überbaupt.

Rnjas (Rnjasj, ruff.; ferb. Rnes), ein in wechselnder Bedeutung burch ben gangen flawischen Bolfestamm verbreitetes Bort, eigentlich » Berr, Bejehlender«. In Rugland bezeichnet R. ben hoben Abel, bem beutichen »Fürft« entiprechen b. Go gibt brei Rlaffen von Rnjafen: ruffifche, litauische und Rniafe tatarischer Abstam= mung. Bei ben Gerben bedeutet Rnes balb »Fürft«, balb »Graf«, weshalb ber Rettore von Ragufa gur Beit ber Republif R. genannt murbe und ber Fürft von Montenegro noch jest biefen Titel führt. Er bezeichnet aber auch häufig ben Orts= richter ober Schulgen einer Dorfgemeinbe, fo namentlich in Dalmatien und in ber ebemaligen Republit Poglizza, beren Regent fich Veliki Knez (»Groggraf«) nannte. In ber Balachei biegen im 13. 3abrb. bie Lehnsherrichaften Rnegate und bie Berren berjelben Rnege.

Roadintor (lat., »Gehilfe«), nament= lich in ber fatholischen Rirche ber einem Bischof für die Berwaltung gewisser Amts: verrichtungen beigegebene Bralat, zumeift mit bem Unfpruch auf Rachfolge im Bis:

tum ernannt.

Roalition (lat.), Berbinbung, Berbundung, Berein; baber Roalitions= freiheit, bas Recht ber freien Bereini= gung (f. Berein). Bon befonberer Bichtigfeit ift bas lettere für bie Bereini= gungen ber Arbeitgeber einerfeits und ber folder Rlube auch auf dem Kontinent Ber- Arbeitnehmer anderfeite, mit Bezug auf

welche Brentano ben bekannten Ausspruch | ftelle gufteht. Rollatur, bas Recht ju gethan hat, bag bie Konfurreng bas Pringip ber Starten, bie R. basjenige ber Schwachen fei (f. Arbeitseinstellung). Ferner wird ber Ausbrud R. namentlich gebraucht, um Berbindungen politischer Barteien zu bezeichnen, baber man g. B. bon einem Roalitionsminifterium fpricht, welches aus Dannern von verfchiebener Parteirichtung zusammengesett ift.

Roder (lat.), eigentlich Solzflot, Solz= tafel, bann f. v. w. Buch (weil ein folches im Altertum aus mit Bache überzogenen Solztafeln beftanb), auch Wejetbuch, 3. B. Codex Theodosianus, Justinianeus 2c.

Rognaten (lat.), f. Agnaten.

Rofarde (frang.), rofettenartige Rand= fchleife, zuerft in Frankreich als Partei= abzeichen, fpater als Mationalabzeichen am Sut, jest nur bom Militar und uniformierten Beamten an der Ropfbebedung getragen.

Rollaborator (lat., » Mitarbeiter«), Umtegehilfe; Titel eines niebern Beiftlichen ober Schulbeamten, welcher einem höbern beigegeben ift; baber Rollabora= tur, die Thätigfeit, das Umt, auch wohl bie Wohnung eines folden; follaborie=

ren, als R. thatig fein.

Rollateralen (Rollateralver= manbte, Geitenvermanbte), die Ber= wandten einer Person, welche von bem Bruber ober von ber Schwester berfelben berftammen. Rollateralgelb, bie 216= gabe, welche die Erben eines Geitenver= wandten von dem Rachlaß bes lettern jur Staats = ober Gemeinbefaffe ju ent= richten haben.

Rollation (lat., » Bujammentragung«), bie Berleihung niederer Pfründen durch ben Bischof ober in ber evangelischen Rirche burch ben Landesherrn; auch Bezeichnung für bas Einwerfen von Bermögensgegen= ftanben in eine gemeinfame Daffe. Go haben g. B. bie Defgenbenten eines Erb= laffers, welche gemeinsam zur Erbichaft berufen werben, die etwaige Mitgift und Beihilfe, welche fie gur Begrunbung eines eignen Sausftands erhielten, gur Erb= maffe zu stonferieren«. Rollator, ber=

einer folden Befetung, auch bie Befetung felbit.

Rollationieren (lat.), vergleichen; bie Richtigfeit einer Reinschrift ober Abschrift

feftstellen.

Rollegialgericht, f. Gericht.

Rollegium (lat.), Gefamtheit mehrerer Berfonen von gleichem Beruf (Rolle= gen); baber follegialifch, f. v. w. amt& brüberlich, amtsfreunbschaftlich. Rolle= gialfostem, diejenige Organisation ber Behörben, bermöge beren gur Beratung und Beschluffaffung über einen Wegenftanb eine Dehrheit von Mitgliebern erforberlich ift; in biefem Ginn fpricht man 3. B. von einem Richterfollegium. Much die Lehrer einer mehrflaffigen Lehranstalt, fofern fie als einheitlicher Rorper auf= treten, werben als Lehrerfollegium bezeichnet. Das behördliche Rollegialfustem empfiehlt fich besonders ber genauern und objeftiven Brüfung ber Sache wegen für bie Organisation ber Gerichtsbehörben, baber benn auch neuerbings für bie wich= tigern Sachen und namentlich für die Entscheibung von Rechtsfachen in boberer Inftang Rollegialgerichte (Landge= richte, Dberlanbesgerichte, Schwurgerichte, Schöffengerichte, Reichsgericht) eingerichtet find, im Wegenfat ju ben Gingelrichtern (Amtsrichtern). Für bie Berwaltungs= behörben empfiehlt fich bagegen ber Gin= beitlichkeit ber Erefutive wegen bas jogen. bureaufratische Syftem, wenn auch bie Berwaltungerechtsftreitigfeiten ftete von Rollegialbehörden entschieben werben follten (f. Berwaltung). Imevangelischen Rir= denrecht wird unter Rollegialinftem basjenige Spftem verftanden, wonach bie Rirchealseinevom Staat verschiebene, burch Bertraggebildete, felbständige Bereinigung aufgefaßt wird, welche die Ausübung ber ihr urfprünglich felbit zuftebenben Bewalt bem Landesberrn übertragen habe. Das Spftem ift jeboch nur wenig gur prafti= ichen Berwirklichung gelangt, vielmehr ift in neuerer Beit basjenige ber Bresbute= rial= und Synobalverfaffung bas berrichenbe geworben. Auf Universitäten jenige, welchem die Befugnis jur Be- werben die Bortrage ber afabemifchen Lebfebung einer geiftlichen ober einer Schul- | rer, auch wohl bie Raume, wo fie gehalten

werben, R. genannt, welcher Rame benn ! auch vielfach auf bobere Lehranftalten felbft (Rollegien, Colléges, Collegia) übergegangen ift. R. ber Stabtberorbneten,

1. Stadtrat.

Rollette (lat.), Ginfammlung freiwilliger Gaben gur Unterftugung Armer ober Berunglückter ober auch zur Unterhaltung öffentlicher Wohlthätigfeiteinftitute. Das Rollettieren ift von ber obrigfeit= lichen Erlaubnis abhängig. Rollefteur, Sammler, befonders von Teilnehmern an

einer Lotterie (f. b.).

Rollettiv (lat.), f. v. w. gemeinschaft-lich; baber Rollettivgarantie, bie von mehreren Machten gemeinschaftlich übernommene Garantie für bie Reutralität eines Staats, 1.B. neuerdings bes Großber= 30gtume Luremburg; Rolleftingefell= fchaft, nach frangofischem Rechte die Bereinigung mehrerer jum Betrieb von Sanbelsgeschäften unter gemeinsamer Firma; Rollettionote, die von mehreren Rabinetten gemeinsam ober boch in gleichem Bortlaut an eine anbre Staateregierung erlaffene Rote: Rolleftippertrag, ber von mehreren Staaten untereinanber und miteinander vereinbarte volferrechtliche Bertrag.

Rollifion (lat.), bas Zusammentreffen entgegengesetter Dinge in einem Buntte; baber man namentlich von einer R. ber Befete (ber Statuten) fpricht, um einen Wiberftreit verschiedener gesetlicher Bestimmungen zu bezeichnen. Infolge bes internationalen Berfehrs find 3. B. oft-mals von den Gerichten des Inlands Rechtsverhältniffe zu beurteilen, welche im Musland jur Entftehung gefommen find. Die Frage nun, welche Rechtsnor= men alsbann maggebend find, ob bie inlänbischen ober bie bes fremben Staats, bilbet ben Wegenstand bes internatio= einheitlichen beutschen Privatrechts mar biefe Frage namentlich für bas beutsche Rechtsleben von großer Bebeutung, und fie ift auch für die Gegenwart, folange bies wichtige Webiet burch bie Reichsgefet= gebung noch nicht in einheitlicher Beife normiert ift, feineswegs gegenstanbelos.

Richter auch bann heran, wenn innerhalb eines Staats in Unfebung besfelben Gegenstands in ben einzelnen Lanbes= teilen wiederum verschiedene Rechtsnor= men gelten, wie bies g. B. in Deutschland namentlich auf bem Gebiet bes ehelichen Büterrechts ber Fall ift. Alls Pringip ift babei festauhalten, daß jeber Richter nach bem Recht feines Lanbes ober feines Begirfs zu entscheiben hat (fogen. Terristorialitätspringip). Dies gilt ausnahmslos hinfichtlich bes Prozegverfah= rens und binfichtlich berjenigen Bestim= mungen, welche bem öffentlichen Recht angeboren ober von zwingenber absoluter Ratur find. Inbeffen muß nach bem Grunbfat ber territorialen Geltung bes Rechts jeber Staat, wie er es felbst vor= aussett und forbert, fo auch anerkennen, bag bie Berfonen, welche einem bestimm= ten Staat angehören, und bie Sachen, welche in bem Gebiet besselben liegen, beffen Gefeten unterworfen find. Sier= nach ift jede Perfon als folde nach ben Wefeten ihres wefentlichen Wohnorts (Statuta realia) ju beurteilen, alfo g. B. in Unsehung der Frage, ob fie großjährig fei ober nicht. Die Erbfähigkeit und die Erbfolge richten fich nach bem Rechte bes Bohn= orts bes Erblaffers. Rörperliche Sachen fteben unter bem Rechte ber belegenen Sache (Statuta realia), b. h. fie find nach biefem Recht zu beurteilen, fo 3. B. in Unfebung ber Frage, ob zum Erwerb eines Grundftuds ein Privatrechtsgeschäft geniigt, ober ob gerichtliche Berlautbarung und Gintrag in die öffentlichen Bucher nötig ift. Rechtsgeschäfte werben nach ber Regel »Locus regit actum« bezüglich ibrer Form und ibrer Wirfung nach bem Rechte bes Orts, wo fie ftattfinden, beurteilt. Bgl. Pfeiffer, Die Pringipien bes internationalen Brivatrechts (1851); Fo= nalen Rechts. Bei bem Mangel eines lir, Traite du droit international privé (4. Muff. 1866); v. Bar, Das inter= nationale Privat- und Strafrecht (1862).

Rollufion (lat., »bas Bufammenfpie= Ien«), im allgemeinen jede auf rechtswibrige Täuschung Dritter gerichtete Ber= abredung; im beutschen Strafprozeg insbesonbere eine Berabrebung bes Un= Bubem tritt ebenbiefelbe Frage an ben gefdulbigten mit Beugen ober Ditschul-

Rolonien ber

|                                                          |        | Groß          | britar      | mien         |         |                  | Riederlande |                  |         |        |        |          |         |        |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|---------|------------------|-------------|------------------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|
|                                                          | Afien  | Ozea-<br>nien | Afri-<br>ła | Ame-<br>rifa | Total   | Affien           |             | Africa           |         |        |        | ien      | la      |        |
|                                                          |        |               |             |              |         | unmit-<br>telbar | Schute-     | unmit-<br>telbar | Schutz- | Total  | Afien  | Djeanien | Umerifa | Total  |
| Areal in Tau-<br>jenden akm<br>Bevölkerung<br>in Taujen- | 2442   | 7989          | 1525        | 9130         | 21 087  | 1889             | 0,55        | 892              | 2370    | 5152   | 1416   | 177      | 120     | 1713   |
| den                                                      | 194361 | 2651          | 2927        | 5198         | 205 312 | 17800            | 36          | 1010             | 19500   | 38 046 | 22 838 | 200      | 110     | 24 949 |
| (1876)<br>Ausgaben in<br>Mill. Mark                      | 1085,9 | 326,6         | 70,9        | 133,5        | 1617    | -                | -           | -                | -       | -      | 244,8  |          | 2,7     | 247,5  |
| (1876) Schulden in Mill. Mark                            | 1136,5 | 341,7         | 71,7        | 172          | 1722    | -                | -           | -                | -       | -      | 244,8  | -        | 3,0     | 248,7  |
| (1876) Eifenbahnen                                       | 2750,8 | 1221,7        | 118,0       | 563,8        | 4657,2  | -                | -           | -                | -       | -      | -      | 1        | -       | 7      |
| in km(1877)                                              | 12299  | 4784          | 750         | 8564         | 269     | 274              | -           | -                | -       | 274    | 261    | =        | -       | 261    |

bigen, burch welche bie Erforschung ber | Bahrheit gehindert werden foll. In ber beutschen Praris pflegt man wegen gu beforgender Rollufionen Unterfuchungsbaft eintreten zu laffen, mas bem englischen und frangofifden Strafprozef fremb, von ber beutschen Strafprozefordnung (§ 112) aber beibehalten worben ift. Diefe geftattet biellntersuchungshaft, wenn gegen den Un= geschuldigten bringende Berbachtsgriinbe borbanden find und entweder er der klucht verbächtig ift ober Thatfachen vorliegen, aus benen zu ichließen ift, bag er Spuren ber That vernichten, ober bag er Beugen ober Mitidulbige zu einer falfden Musfage ober Beugen bagu verleiten werbe, fich ber Beugnispflicht zu entziehen.

Rolonie (lat.), Unfiebelung außerhalb bes beimatlichen Staatsgebiets; Roloni= fation, die Unlegung einer folden; Ro= lonift, Unfiebler, Ungehöriger einer R. Die Rolonialpolitit, b. h. bie Bolitit, welche bas Mutterland ben Rolonien gegenüber befolgt, ift namentlich bei größern Staaten mit gablreichem und großem Rolonialbefit von ber größten Wichtigfeit. Be nach ihrem Charafter und nach ihrem Bred werben bie Rolonien verschieden bejungefolonien, welche von Guropäern in tropifden Lanbern jum Unbau nut barer Pflangen angelegt werben; von In= buftriefolonien, für weniger fultivierte Gegenben jur Ginburgerung eines gewiffen Inbuftriegweigs bestimmt : San= belstolonien, welche für die Produtte bes Mutterlands Absatgebiete erichließen und Probutte bes Rolonialgebiets ein= taufden follen; Fifdereifolonien gur Betreibung bes gifchfangs; Straffolo: nien (Berbrecherfolonien) gur Un= fiedelung beportierter Berbrecher in entlegenen Ländern ac. Bgl. Rofther, Rolo= nien, Rolonialpolitif und Auswanderung (2. Mufl. 1856); Fabri, Bebarf Deutich: land ber Rolonien? (2. Mufl. 1880); Subbe und Schleiden, Aberfeeifche Politif (1880).

Gine überficht über bie Rolonien ber europäischen Staaten gibt bie vorftebenbe Tabelle.

Rolumbien (Bereinigte Staaten von Columbia, vormals Rengra= naba), Foberativrepublif im norbweft= liden Teil von Gubamerifa. Diefer Befamtftaat umfaßt neun verbunbete Staaten, namlich Antioquia, Bolivar, Bopáca, zeichnet. Go fpricht man von Pflan : | Cauca, Cundinamarca, Magbalena, Ba=

Staaten Europas.

| Ruß-<br>Land |      |          |        |         |       | Frantreich       |      |           |        |        |         |       |      | Bortug | gal   | Däne=<br>mark | D.      |
|--------------|------|----------|--------|---------|-------|------------------|------|-----------|--------|--------|---------|-------|------|--------|-------|---------------|---------|
| Ufien        | Mien | Djeanien | Ufrifa | Amerifa | Total | unmit-<br>telbar |      | telbar 20 | Codut. | Afrita | Amerifa | Total | Mfen | Afrifa | Total | Ame-<br>rifa  | Summa   |
| 16341        | 170  | 3,4      | 2,2    | 128     | 3043  | 56,7             | 83,9 | 20,96     | 7,97   | 321    | 124     | 615   | 18   | 1806   | 1824  | 88            | 47132   |
| 13338        | 6174 | 36,8     | 35     | 2081    | 8326  | 1881             | 890  | 77,6      | 20,88  | 3297   | 367     | 6533  | 766  | 2559   | 3326  | 47            | 300 172 |
| -            | -    | 4        |        | -       | -     | 2,7              |      | -         | -      | 20,7   | -       | 4     | 3,9  | 5,09   | 9     | 0,028         | -       |
| -            | +    | _        | -      | -       | -     | -                | -    | -         | -      | 5      | -       | 24,8  | 3,5  | 5,03   | 8,53  | 0,028         | -       |
| -            | -    | _        | -      |         | -     | T                | -    | -         | -      | -      | _       | -     | -    | -      | _     | 447           | -       |
| 1081         | -    | -        | -      | 640     | 640   | -                | -    | -         | -      | 635    | -       | 635   | -    | -      | -     | -             | 29 288  |

fommen noch fieben Nationalterritorien. Der Flächeninhalt ber vereinigten Staaten mit ben abbangigen Territorien beträgt 830,700 qkm, wovon ein großer Teil unbewohnt ist. Die Staaten gahlen (1877) 2,999,000, die Territorien 53,466 Einw., wozu noch ca. 100,000 ungivilifierte In-Berrichaft. Rach erfolgter Unabhangig= feitserflärung famen verschiebene ftaatliche Berbinbungen guftande, fo 1819 mit Benequela und Quito gur Republif R. Diefe beiben Staaten fielen jeboch 1830 wieber ab, und bie vereinigt bleibenbe Staaten= gruppe nahm ben Ramen einer Republit bon Reugranaba an, an beren Stelle 1861 bie nunmehrige Föberativrepublit R. trat. Die Berfaffungeurfunde ber lettern batiert vom 8. Mai 1863. Hiernach besteht die Bolksregierung aus drei Gewalten: der vollziehenden, der gesetzgebenden und der richterlichen Gewalt. Die vollziehende Bewalt liegt in ber Sanb des Brafibenten, welcher jeweilig auf zwei Sabre gewählt für Inneres und Auferes, für Finangen vollferung besteht zum überwiegenden Teil

nama, Cantanber und Tolima; bagu und öffentliche Arbeiten, fur Chat und Rredit und für Rrieg und Marine gur Seite fteben. Die gesetgebende Gemalt wird von bem Rongreß ausgeübt, welcher aus einer Rammer ber Bolfereprafentanten und aus bem Genat befteht. Letterer fett fich aus 27 Mitgliebern gufammen, von benen jeber ber neun Staaten je brei bianer fommen. Die Bundeshauptstadt ift ernennt. Die Bahl ber Bolfereprafen= Bogota mit 40,883 Ginm. Die Staaten tanten ift bermalen 56. Die Rechtspflege von R. ftanben bis 1810 unter fpanifcher gipfelt in einem Bunbesgericht gu Bogota. Die Berfaffung ber Gingelftaaten ift berjenigen bes Gesamtstaats analog. Un ber Spite eines jeben Staats fteht ein Brafibent ober Gouverneur, bem ein Beneralfefretar beigegeben ift. Die Umts= bauer besfelben ift in Antioquia vier, in ben übrigen Staaten zwei Jahre. Das Bunbesheer beträgt in Friedenszeiten 3000 Mann; im Rriegsfall haben bie einzelnen Staaten ein jeweiliges Rontingent von 1 Brog. ber Bevolferung guftellen. Die Bunbesfinangen weisen nach bem Bubget pro 1878-79 eine Ginnahme von 6,059,115 Doll. auf. Die Ausgaben hatten 1877—78: 7,271,933 Doll. betragen. Die Staatsichuld belief fich 1. Febr. wirb. und bem bie vier Staatsfefretare 1875 auf 15,999,304 Doll. Die Beand Beigen und Mestigen, trill und erfeifen; auch Ceinere Trutpenabteilung Bucaramanga, Webellin, Panama, Co: grab, welcher nach bem Geriftrug tommt. fon und San Infe be Circuta. Bal.

gefband feit 1599 bei dem Grafen Balfit. mit ben höchsten Reichtwileben und mit bitgefellichaften mir Ufrien (1873). gewiffen Bijdeffigen berbunden.

mittee, de. komitti), ein im Romen einer beijen wirklichen Beith, entweber bund größern Bereinigung handelnder und ents einen bas Amt interimiftifc verwalten weber burch beiem Bahl gufammenberufe- ben Gefflichen ober burch einen mit ben mer oder freiwillig gufannmengetretener Einflinften des Amies belehnten Laien Antidus. Committee general with in (Rommenbotanabi, Prior v.); früher auch Emgland bas Ober- ober Unterbaus ge- bas einem Orbenstitter (Kamtur) jur nannt, wenn für die Liekussun über die Bervollung und Rubniefung zugewiebent einzelnen Artifel eines Gefebentmurfs Gebiet (Komturei). die Beriemmlung die gewöhnliche Geichtrisform aufgibt und zu einer freiern liber etwas; Auslegung, Erklärung einer

Existering idrettet.

einer Geftung ober eines militirifden tommentieren, erflicen, quellegen. Plates, in großen Garnisonen oft Goubes Remmandenten.

Sambos (Mifchingen bon Rogern und welchegur Bollgebung eines Auftragsans indianern), teils aus Regern und aus gefenderwird Requifitions-, Streif. Labinos (Mijdlingen von Beisen und Erefutionstommandom.). Rom: Indianerm mit vormiegend indianiidem mandeur ffen. dollet, ber Befehlbhaber Blute). Die Religion ut die nimitissener Truppenatieilung, baber Dietiende, finhelifide, doch werben auch andre We- Regiments-, Beimlanstommandeur et. ligianabetenntniffe gebulbet. Ein beutscher Bei manden Orben, namentlich bei bem Ministerresident hat in Bogoth seinen svenzissischen Ouden den Ebrenlegian, in Sig. Renfulate bes Deutichen Reichs die Bante bes Armmundeurs (Rombefinden fich in Barumpuille, Bogeta manbeurfreu;) ein biberer Drbent-

Rummundite (frang.), 3meignieber-Soubmader, Geidichte ber Berfaffung laffung einer taufminnifden girma; ben Bentinigten Staaten von R. (in Sphels | Rommanbitgefellicaft, Sanbels aftificeifider Zeitscheift. 1875, Beit 2). gesellicheft, bei welcher einige mit übern Asmitit (n. let. comes, Graf). -Graf-ichafts ober Gespanschaft (ogl. Ispan), mentäre, Kommanditierte), andre Rame der einzelnen Beziefe in der peliti-tlaß mit Gelbeinlagen bereitigt find und iden Einteilung Ungerns. An ber Spipe nicht über biefe hinausfür bie Gefellichafts bes Romitats fiehe als oberfie Bermal- ichulben einstehen (Kommanbitiften). tumgebeliebe ein Dhern einem, welcher Die Bermigenerinfage ber lestern fich min der Rogel von der Rogerung ernannt manditengeld) tann in Africa gelegt wird; bod ift bieje Burbe auch jumeilen fein (Rommanbit af tiengefells bei einzelnen großen Geichlechtern erblich, ich aft). Byl. Allnemeines beuriches Bunwie 3 B. bie Stelle bes Preffunger Dber- belägefesbuch, Art. 150 ff., und bas bemiche Africagelet vom 11. Juni 1870. Byl. und einige biefer Stellen fint gefechlich Endemann, Das Necht ber Rommun-

Rommende (lat.), Bezing und Genus Romitee (frang. Comité; engl. Com- ber Gintlinfte eines Kindenamis obne

Rommentit (Int.), erflärenber Bericht Sonft Rommentarien, f.v.m. Dent Rommandant (frang.). Befehlsbaber würdigfeiten: Rommentator Geflant:

Rommiffian (lat.), ber aur Beiergung verneur genannt, wilfrend bann der Titel eines Geschöfts erteilte Auftrag, auch dies L bem zweiten Offizier zufüllt. Kom- Geichaft felbft; kommittieten, bemt manbantur, Amistrofnung, Biren trogen, berelmächigen; Rommittent, ber Anfinagefter: Kommiffar, ber Anmundieren (fung.), befehlen, be- Benuftragte eber Bereilmächigte: Aumntigen, anribren; Kammando, mille mijjoriale(commissorium) Bollmost. fürficher Befehl und bas Recht, folden zu Kommiffatiat, Bezeichnung für geweife Beborben. Der Ausbrud R. fommt im öffentlichen Leben in vielfacher Anwendung vor. Go ipricht man 3. B. von Brufunges, Militarerfat =, Unterfuchungefommiffio= nen ac. In ben Sigungen ber Bolfevertretungen insbesonbere nehmen Regierungetommiffare an ben Berhandlungen teil, um die Anficht und die Antrage ber Staateregierung ju bertreten; fo 3. B. im beutschen Reichstag bie Rommiffare bes Bunbesrats. Die Rammern felbft mablen aus ihrer Mitte bestimmte Rommissionen ober Ausschüffe (committees), welche gewiffe Ungelegenheiten in Borberatung nebmen und bem Blenum barüber Bericht erftatten. über bie Rommiffionen bes beutfchen Reichstags insbefondere f. Reichstag.

Rommunal (lat.), einer Gemeinbe (Rommune) gehörig ober eine Gemeinde betreffenb, baber Rommunalamt, Rommunalbeamte, f. v. w. Gemeinde= amt, Gemeinbebeamte; Rommunal= laften, Rommunalabgaben, f. b. m. Bemeinbelaften, Bemeinbeumlagen; Rom= munalverfaffung, f. v. w. Gemeinde= berfaffung; Rommunalverbanbe, f. v. w. Gemeinbeverbande, und gwar versteht man unter Kommunalverband gunachft eine einzelne Gemeinbe, bann aber auch bie Bereinigung mehrerer Bemeinden (Rreife, Begirte, Provin= gen) gu fommunalen Bweden und gu gemeinsamem Wirfen ba, wo bie Rrafte ber Gingelgemeinde nicht ausreichen (Rom= munalberbanbe boberer Ordnung). Gine besonbere Bebeutung erlangte ber Mus= brud Rommune (la Commune) in Franfreich, als bie Rabifalen im Marg 1871 ben Berfuch machten, Franfreich in felbftänbige Rommunen aufzulöfen und ber Barifer Rommune unter biefen ben herrschenden Ginfluß, wie jut Beit ber großen frangöfischen Revolution, ju bericaffen, bis bann biefer Aufftanb burch bie Berfailler Truppen im Mai 1871 blutig unterbrudt warb. Bgl. B. Beder, Beichichte ber revolutionaren Barifer Rommune (1875); b. Meer beimb, Geschichte ber Parifer Kommune (1880).

Rommunitat (lat.), ichriftliche Mittei- tommuniftische Tendenz entschieden in ben lung einer Behörde. Kommunifation, Borbergrund getreten. Bgl. Stein, So-Mitteilung, Berbindung, freier Zugang. | zialismus und K. des heutigen Frankreich

Rommunismus (lat.), Aufbebung bes Einzelbefiges und bes Privateigentums burch allgemeine Gütergemeinschaft. Infofern ber R. bas Brivateigentum abgefcafft wiffen will, unterscheibet er fich bom Cogialismus, welcher, bon ber Ibee ber Gleichberechtigung ber Arbeit und bes Rapitals ausgehend, das bisherige Berhaltnis zwischen biefen beiben Fattoren ber Probuttion nur umgeftaltet miffen will. Rommuniftifche Bestrebungen, icon früber sporabisch auftauchend (Suffiten, Wiebertäufer in Dunfter 1534), wirften in Franfreich jur Zeit ber Schredens-regierung in ber Bobelherrichaft als be-beutenbes Moment mit. Dann burch bie Direftorialverfaffung von 1795 gurudgebrangt, wurden fie in Beheimbunben fortgefest. Sauptvertreter berfelben waren Babeuf und Genoffen, fpater bie Gaint= Simoniften, welche bas Privateigentum in blogen Befit verwandelt wiffen wollten, beffen Grengen fort und fort nach Arbeitsfähigkeit und Arbeit bestimmt werben follten, und bie Fourieriften, bie nach Befeitigung bes übergewichts bes Rapitals über Arbeit und Talent ftrebten. Nach ber Julirevolution unter bem ber Bourgeoifie feindlich gegenüberftebenben Broletariat burch Barbes, Blanqui, fpater Cabet (Marifder R.), Louis Blanc u. a. mach erhalten und beforbert, murbe bie fommunistische Richtung von Proudbon litterarifch vertreten und, mit ben fogial= bemofratischen Tenbengen sich mehrfach berührend und verbindend, feit ben Juni= fampfen 1848 in Paris in geheimen Berbinbungen fortbauernd, befonders burch bie »Internationale«(f.b.) verbreitet, indem fie in Paris bei ber Erhebung ber Rommune 1871 von neuem an die Offentlichkeit trat. Rach bem Tob Laffalles 31. Aug. 1864, welcher bei feinen fogialiftifden Beftrebun= gen ben nationalen Boben nicht verlaffen hatte, lentte bie Gogialbemofratie (f. b.) in Deutschland mehr und mehr in die Babnen bes R. ein, und feit ber Bereinigung ber Laffalleaner mit ben fogen. » Gbrlichen« ober ber Gifenacher Partei 1875 ift bie fommuniftische Tenbeng entschieden in ben Borbergrund getreten. Bgl. Stein, Gofchichte bes Sozialismus in Frankreich, Bb. 1 (1876).

Rompaciszieren (lat.), einen Bertrag (Batt), namentlich einen Friedensvertrag, abschließen; Rompaciszenten, bie ver= tragichließenben Teile.

Romparent (lat.), ein vor Bericht Gr=

ichienener.

Rompenfation (lat.), Aufrechnung, Bettichlagung, wechselseitige Aufhebung zweier einander gegenüber ftebenber That= fachen. In biefem Ginn fpricht man 3. B. bon ber R. gegenfeitiger Injurien unb leichter Körperverletzungen, indem das beutsche Strafgesethuch (§§ 199, 233) ben Richter ermächtigt, in Fällen, in benen eine Beleibigung mit einer folchen, ober eine leichte Rorperverlegung mit einer folden, ober Beleidigungen mit leichten Körperverletungen, ober umgefehrt lets= tere mit Beleibigungen erwibert wurben, Freifprechung eintreten zu laffen. Gbenfo fpricht man bon R. ber Prozeffoften in bem Ginn, daß bie Parteien bezüglich bes Roftenpuntts miteinanber aufheben, fo bag ein jeder Teil bie auf feiner Geite er= wachsenen Roften tragt, wie es nament= lich oftmals bei Bergleichen gehalten wird. Gang besonders verfteht man aber unter R. die wechselseitige Aufbebung zweier ein= anber gegenüber ftebenber Forberungen. In der Politif fpricht man guweilen von Kompensationen in bem Sinn von Entichabigungen, 3. B. für abgetretene Gebietsteile, Bergichtleiftung auf gewise Rechte ac.; fompenfieren, medfelfeitig aufheben.

Rompeteng (lat., Reffort, Be= ichaftstreis, Buftanbigfeit), ber einer Behorbe gefette Rreis ihrer Wirffamfeit und ihre hiernach für ben eingel= nen Fall fich bestimmenbe Buftanbigfeit. Die R. bes Gerichts insbesonbere, welcher Berpflichtung, fich bem Bericht ju ftellen und seinen Aussprüchen zu unterwerfen,

(2. Auft. 1848); Jäger, Der moberne | Fall gustandig (fompetent) fei, zwifden Sozialismus (1873); Derfelbe, Ge- ben Gerichten felbst ftreitig, fo fpricht man von einem Rompetengkonflift und zwar von einem pofitiven, wenn jebes ber mehreren Gerichte feine Buftanbigfeit behauptet, mahrend, wenn jebes Bericht fich für unguftanbig (in tompetent) erflart, ein negativer Rompetengfonflift porliegt. In folden Fallen ift die Ent= scheidung bes betreffenben Obergerichts maßgebend. Schwieriger gestaltet fich bie Frage, wenn es ftreitig ift, ob eine Ungelegenheit vor bie Berwaltungsbehörben, ober ob fie bor bie Gerichte gebore. Reuer= bings wird fogar ber Ausbrud Rom-petengfonflift nur gur Bezeichnung biefes Falles gebraucht, mabrend man im Begenfat biergu von einem Rompeteng= ftreit fpricht, wenn bie Buftanbigfeit mehrerer Gerichts = ober mehrerer Ber= waltungsbehörden in Frage fieht. Dach bem beutschen Gerichtsverfaffungegefet (§ 17) haben in folden Fällen pringipiell bie Berichte über bie Bulaffigfeit bes Rechtswegs zu entscheiben. Die Lanbesgefetgebung tann jeboch bie Enticheibung von Streitigfeiten zwischen ben Berichten und ben Bermaltungsbehörben oder Berwaltungsgerichten über bie Zuläffigfeit bes Rechtswegs befondern Behörden nach Maggabe ber folgenben Bestimmungen übertragen: 1) Die Mitglieber ber lettern werben für bie Dauer bes gur Beit ihrer Ernennung von ihnen befleibeten Umtes ober, falls fie gu biefer Beit ein Umt nicht befleiben, auf Lebenszeit ernannt. Gine Enthebung bom Umt fann nur unter benfelben Boraussetzungen wie bei ben Mitgliebern bes Reichsgerichts fattfinden. 2) Minbestens bie Balfte ber Mitglieber muß bem Reichsgericht ober bem oberften Landesgericht ober einem Oberlandesgericht angehören. Bei Entscheibungen burfen Mitglieder nur in ber gefetlich bestimm= ten Angahl mitwirten. Diefe Angahl muß ber Gerichtsftand (forum), b. h. bie eine ungerabe fein und mindeftens fünf betragen. 3) Das Berfahren ift gefetlich ju regeln. Die Entscheidung erfolgt in entspricht, ift in ber Justigesetzgebung, affentlicher Situng nach Labung ber Barnamentlich burch bie beutschen Justizgesetze, genau geregelt (f. Gericht). It bie Frage, welches Gericht im einzelnen bes Gerichts sessetzt, ohne baß zuvor auf

angetragen war, bleibt bie Enticheibung bes Gerichts maßgebend. In vielen Staaten find nämlich für die Entscheibung ber Rompetengtonflitte zwischen Berichte- unb Bermaltungsbehörden befondere Gerichts= bofe eingerichtet, welche teils aus richter= lichen, teils aus abministrativen Beamten jufammengefest find; fo g. B. in Breugen burch bas Gefet über bas Berfahren bei Rompetengfonfliften zwischen Berichten und Berwaltungsbehörben vom 8. April 1847, welches burch Berordnung vom 16. Sept. 1867 auch auf die neuen Provingen und burch Gefet vom 25. Febr. 1878 auch auf Lauenburg ausgebebnt worben ift. In Baben werben bie Kom= petenzkonflikte burch bas Staatsminifte= rium unter Musichluß bes beteiligten Fachminifters und unter Zuziehung von brei Mitgliedern ber Gerichtshöfe entschies ben, in Beffen burch ben Bermaltungs= gerichtshof. In Frankreich fteht die Ent= deibung bem Staaterat, in England ben Reichsgerichten, in Solland und Belgien bem Kassationshof, in Nordamerika ben Justizbehörden, in Italien und Spanien dem Staatsrat und in den meisten schweigerifchen Kantonen bem Großen Rat gu. Im Deutschen Reich, woselbft die Ungelegen= beit fast in allen Staaten burch bie Befetgebung geordnet ift, fann bie Enticheis bung ber Kompetengfonflifte auf Untrag eines Bundesftaats und mit Buftimmung bes Bundesrats burch faiferliche Berorb= nung auch bem Reichsgericht überwiesen werben. Bas bie Entscheidung folder Rompetengfragen oft ichwierig macht, ift ber Umftand, bag gewiffe Rechtsfachen aus Zwedmäßigfeitsgrunben ben Ber= maltungsbehörden ober ben Bermaltungs= gerichten zur Berhandlung und Entscheibung überwiesen find (Abminiftrativ= justig). Abgesehen von biefen Fallen, läßt fich bie Grenze zwischen Juftig und Berwaltung im allgemeinen fo beftimmen, bag vor die Gerichte die Straffachen und bie Brivatrechtsangelegenheiten geboren, mabrend bas Gebiet bes öffentlichen Rechts ben Bermaltungebehörben zu überweisen ift. Ubrigens find biefe Rompetengver= baltniffe für bie altpreußischen Provingen zeichen meift um ben Sals.

bie Entscheibung der besondern Beborbe | burch Gefet vom 26. Juli 1876, betreffend die Buftanbigfeit der Berwaltungsbehörben und ber Berwaltungsgerichtsbehörben im Beltungsbereich ber Provingialordnung bom 29. Juli 1875, in ausführlicher Beife normiert worben. Endlich ift auch bie Kompetengfrage in Unsehung ber richterlichen und ber gesetgebenben Gewalt vielfach erörtert worben, und bie Unficht, bag ber Richter zwar nicht über die Rechtmäßigfeit eines Gefetes, b. h. über bie verfaffungemäßige Entstehung besfelben, unmittelbar entscheiben, wohl aber in einem gegebenen Fall ein Befet megen Berfaffungswidrigfeit feiner Entftebung ober Berfündigung für unanwenbbar erflaren und fomit mittelbar über beffen Bültigfeit erkennen könne, ift jest als die berrichenbe zu bezeichnen.

Romplementare (lat.), f. Sanbels=

gefellichaft.

Romplicen (frang., fpr. fongpliff.), Dit= ichulbige, Mitthater.

Romplott (frang.), Bereinigung mehrerer zu einem unerlaubten 3wed.

Rompromiß (lat.), übereinfunft gwi= ichen zwei ftreitenden Teilen, Bergleich, insbesonbere ein Abkommen, woburch fich bie Parteien einem ichieberichterlichen Musfpruch (Rompromingericht) unterwer-Im politischen Leben verfteht man barunter eine Berftanbigung zwischen verichiebenen Barteien ober zwischen ber Regierung einerseits und ben Barteien anberfeits. Namentlich ift biefe Rompro= migpolitif lange Zeit hindurch von ber nationalliberalen Partei bem Fürften Bis= mard gegenüber beobachtet worden, indem fie durch ein teilweises Nachgeben und durch ein teilweises Resthalten, wenn auch nicht alle, fo boch einige Forberungen burchzus feten wußte, ein Berfahren, welches ihr vielfach zum Borwurf gemacht worben ift.

Romtur (Rommentur, lat. Commendator), bei ben geiftlichen Ritterorben Bezeichnung berjenigen Ritter, welchen bie Berwaltung von Orbensgütern (commendare) anvertraut mar. Bei ben jegigen Orben bezeichnet R. Die Rlaffe ber Ritter, welche nach den Inhabern der Großfreuze fommen. Diefelben tragen bas Orbens= Berfuch eines Berbrechens.

Rondemnieren (lat.), verurteilen; im Bölferrecht insbesonbere ein Schiff sals gute Prife (f. b.) f. ., f. v. w. für eine gute Prife und als mit Recht weggenommen erflären. Ronbemnation, Berurteis

Rondominat (lat.), bie Befamtberr= ichaft mebrerer Bebieter über einen Lanbesteil, eine Stabt ac. Go bestanb 3. B. bis 1867 ein R. Samburgs und Lübecks über Bergeborf, welches jest Samburg

allein gehört.

Ronduitenlife (frang., Führungs: lifte), überfichten über bie Qualififation, bas Betragen und bie Berhältniffe von Offizieren und Beamten, welche früher an bie bobern Behorben eingefandt zu werben pflegten. Jest find bei ben lettern Qualifitationsberichteanihre Stelle getreten.

Ronfereng (lat.), Berjammlung, namentlich im politischen Leben ein Bufammentreten von Bevollmächtigten gur Beratung über gemeinsame Angelegenbeiten (vgl. Rongreg); auch Bezeichnung paba= gogifder Berfammlungen. Ronfereng= minifter, Minifter obne Bortefenille.

Ronferieren (lat.), beratichlagen, jum 3med gemeinsamer Beratung gusammen-

treten.

Ronfeifion (lat.), Befenntnis, insbefonbere ichriftlich abgefaßtes Glaubensbefenntnis, auch f. v. w. driftliche Blaubenepartei. Ronfessionsvermanbte, bie Anhänger einer folden. Ronfessio= nell, auf Glaubensbefenntniffe bezüglich. Ronfessionalismus, bas Refthalten an einem bestimmten Glaubensbefenntnis als ber Grunblage firchlichen Lebens. Ronfeffionslos, ohne R., ohne Rudficht auf folde, 3. B. bie Schule, welche in ihrem Lehrplan auf die R. ber Schüler feine Rudficht nimmt. In ben mobernen Staaten ift fast überall bie Gleichberechti= gung aller Ronfessionen anerkannt, fo namentlich für bas Deutsche Reich burch bas Gefet, betreffend bie Gleichberechtigung ber Ronfessionen in burgerlicher

Ronat (lat. Conatus, »Berfuch«), f. beutiden Staaten ausgebehnt worben ift. Bgl. Juben.

Ronfidentiell (lat.), vertraulich; baber eine fonfibentielle Mitteilung, eine vertrauliche, nicht für die Offentlichkeit beftimmte Mitteilung, wie fie im politifchen Leben nicht felten vorzufommen pflegt.

Ronfination (lat.), f. Freiheitsftrafe. Ronfirmieren (lat.), bestätigen, befraftigen; Ronfirmation, Bestätigung, 3. B. eines Rechtsgeschäfts burch bas Gericht; in ber evangelischen Rirche feierliche Beftätigung (Ginjegnung) bes Taufbunbes burch bie Ratechumenen (Ronfirman= ben) vor bem erften Genuß bes beiligen Abendmahls.

Ronfiszieren (lat.), für ben Fistus ein= gieben, mit Beichlag belegen; Ronfis=

fation, f. v. w. Gingiehung.

Ronflitt (lat.), Busammenftoß, Bu-sammentreffen, Streit, 3. B. ber Regierung mit ben Stänben, wie in Breugen mabrend ber fogen. Ronfliftsperiobe gu Anfang ber 60er Jahre. Rompestengfonflift, Streit über bie Buftanbigfeit verschiebener Beborben (f. Rom= peteng). R. ber Rechte, f. v. m. Rol= lifion ber Rechte (f. Rollifion).

Ronfoderation (lat.), Bunb, f. Fo=

beration, Staat.

Ronfrontation (lat., von frons, »Stirn«), im Strafverfahren bie » Begen= überstellung« mehrerer Angeschulbigten ober Beugen gur Aufflarung von Biber= fprüchen ober bebufs ber überführung.

Rongregation (lat., von grex, » Berde«, »Schar«), Bereinigung, namentlich bie Berbindung mehrerer Rlofter gur Beobs achtung berfelben Regeln und Statuten, ähnlich ben eigentlichen Orben. Deutschen Reich find ber Jesuitenorden, bie ihm verwandten Orden und ordens ähnlichen Rongregationen verboten. Das preußische Orbensgeset vom 31. Mai 1875 gewährt nur ben gur Zeit ber Bublifation bes Gefetes beftebenben Orben und Rongregationen für Rrantenbilege bas Recht ber Erifteng, insofern fich bie: felben mit ber Rrantenpflege befchäftigen, gestattet jeboch auch ihre Aufhebung burch und flaatsbirgerlicher Beziehung, vom einfache fonigliche Berordnung und unter-3. Juli 1869, welches auch auf bie filb- wirft fie in jedem Fall ber Staatsaufficht.

Das Kirchengesch vom 14. Juli 1880 hat aber auch die Errichtung neuer Riederlassungen für Krankenplege statuiert und den bestehenden weiblichen Genossenschaften in widernischen der ziehung von Kindern in noch nicht schulpstichtigen Alter als Nebenthätigkeit gestattet. Endlich wurde ausgesprochen, daß als Krankenpslege im Sinn des Gesets auch die Pslege von Idioten, Blinden, Tauben, Stummen und gefallenen Frauenspersonen gelten solle. Auch die Aussichüsser Kongregationen genannt (s. Kardinal).

Rongreß (lat., »Bufammentunft«), Berfammlung ber Saupter ober Bevollmächtigten verschiedener Staaten gur Berbandlung über gemeinfame Intereffen. Bon einer Ronfereng (f. b.) wird ein R. gu= meift baburch unterschieben, bag auf erfte= rer nur Beratungen ohne eigentliche Beichluffaffung ftattfinden. Bon besonderer Bedeutung find eigentliche Donarchen= fongreffe. Die endlichen Befchluffe bes Rongreffes werben in einer Saupturfunde (Rongregafte, Schlugafte) gujam= mengestellt und von ben Sauptbevollmadtigten unterzeichnet. Bon befonderer Bich= tigfeit waren in biefem Jahrhundert: ber Monarchenfongreß in Erfurt (1808), ber Wiener K. (1814—15), ber K. zu Baris (1815), Aachen (1818), Karlsbab (1819), Wien (1819—20), Laibach (1821), Berona (1822), Dregben (1851), Baris (1856), Bürich (1859) und London (1864) fowie ber Frantfurter Fürstenfongreß ober Fürstentag (1863). Aus ber neuesten Zeit ift ber Berliner R. (vom 13. Juni bis 13. Juli 1878) besonbere bentwürdig. R. ift auch bie Bezeichnung für die Bolfsvertretung in foberativen Republifen, wie g. B. in ben Bereinigten Staaten von Rorbame= rifa. Endlich werben auch bie frei gebilbe: ten Banberverfammlungen von Berufs: und Barteigenoffen »Rongreffe« genannt.

Rönig (vom altbeutschen chunig, kuning, vom gotischen chuni, »Geschlecht«, lat. rex. franz. roi, engl. king, tichech. kral, poln. król, rusi. korólj, ungar. király, lettere Ansbrücke vom lat. Carolus, b. h. Katl b. Gr.), Titel der Beherricher größerer Monarchien. Im Mittelalter

übte ber beutsche Raifer bas Recht aus, Ronige zu ernennen; auch ber Papit nahm es für fich in Anfpruch. Go erhielten bie bie Bergoge von Bohmen und von Bolen ben Rönigstitel. Friedrich III., Rurfürft von Brandenburg und Bergog von Breugen, nahm 18. 3an. 1701 felbftanbig ben Titel eines Königs von Breugen (Friedrich I.) an. Auch Rapoleon I. ftiftete verschiebene neue Königreiche, bie fich freilich nur gum Teil erhalten haben. Dermalen führen in Guropa bie Beberricher folgenber Staaten ben Königstitel: ber Raifer von Ofterreich als Titularfonig von Jerufalem und als R. bon Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Rroatien, Glawonien, Galizien, Lobomerien und Illyrien; ber Raifer von Ruß= land als R. von Rafan, Aftrachan, Bolen, Sibirien, ber taurifchen Cherfones und von Grufien; ber R. von Portugal (und MIgarbien, biesfeit und jenfeit bes Deers in Ufrita); ber R. von Spanien; ber R. ber Rieberlande; ber R. von Stalien; ber R. von Preugen; bie Ronige von Bayern, von Gachien und von Burttemberg; ber R. (bie Rönigin) bes Bereinigten Rönig= reichs Großbritannien und Irland aund feiner Rolonien und Dependengen in Guropa, Afien, Afrika, Amerika und Auftralien, Raifer (Raiferin) von Inbien«; ber R. von Danemart, zugleich mit dem Titel eines Ronias ber Wenben und Goten: ber R. von Schweben und Norwegen mit bem= felben Rebentitel; ber R. ber Rieberlanbe; ber R. ber Belgier; ber R. von Griechen= land; ber R. von Rumanien. Der Ebrentitel ber Könige ift Majestät, ihre bas Beremoniell betreffenben Borrechte werben als die \*föniglichen Ebren« (honores regii, honneurs royaux) bezeichnet. Sie fteben auch ben Großbergogen gu. Buweilen verfteht man unter Ronigtum bas monarchische Regiment überhaupt, indem man g. B. von bem »Ronigtum von Gottes Gnaben« fpricht (val. Den= archie).

Königin, Gemahlin ober Witwe eines Königs ober selbständige Regentin eines Königreichs, wofern die Thronfolge, wie in England und Spanien, bem weiblichen Geschlecht überhaupt offen sieht.

Ronflabe (lat.), Gemach; befonbers

Berfuch eines Berbrechens.

Rondemnieren (lat.), verurteilen; im Bolferrecht insbesondere ein Schiff aals gute Prife (f. b.) f. ., f. v. w. für eine gute Brife und als mit Recht weggenommen erflaren. Rondemnation, Berurteis

Rondominat (lat.), bie Befamtberr= ichaft mehrerer Gebieter über einen Lanbesteil, eine Stabt ac. Go beftanb 3. B. bis 1867 ein R. Samburgs und Lübecks über Bergeborf, welches jest Samburg

allein gehört.

Ronduitenlifte (frang., Führung 8= lifte), überfichten über bie Qualifitation, bas Betragen und bie Berhaltniffe von Offizieren und Beamten, welche früher an bie bobern Beborben eingefanbt zu merben pflegten. Jest find bei ben lettern Qualifitationsberichteanihre Stelle getreten.

Ronfereng (lat.), Berfammlung, na= mentlich im politischen Leben ein Bufam= mentreten von Bevollmächtigten jur Beratung über gemeinsame Angelegenheiten (vgl. Rongreß); auch Bezeichnung paba= gogifder Berfammlungen. Ronfereng= minifter, Minifter ohne Bortefeuille.

Ronferieren (lat.), beratichlagen, gum 3weck gemeinsamer Beratung gusammen-

treten.

Ronfeffion (lat.), Befenntnis, ingbefonbere ichriftlich abgefaßtes Glaubens= bekenntnis, auch f. v. w. driftliche Glaubenepartei. Ronfeffionsvermanbte, bie Unbanger einer folden. Ronfeffio= nell, auf Glaubensbefenntniffe bezüglich. Ronfeffionalismus, bas Tefthalten an einem bestimmten Glaubensbefenntnis als ber Grunblage firchlichen Lebens. Ronfeffionslos, ohne R., ohne Rud-ficht auf folde, 3. B. bie Schule, welche in ihrem Lehrplan auf bie R. ber Schüler feine Rudficht nimmt. In ben mobernen Staaten ift faft überall bie Gleichberechti= gung aller Ronfessionen anerkannt, fo namentlich für bas Deutsche Reich burch bas Gefet, betreffend bie Gleichberechti= gung ber Ronfessionen in burgerlicher und ftaatsbürgerlicher Beziehung, vom

Ronat (lat. Conatus, »Berfuch«), f. | beutichen Staaten ausgebehnt worben ift. Bgl. Juben.

Ronfidentiell (lat.), vertraulich; baber eine fonfibentielle Mitteilung, eine vertrauliche, nicht für bie Offentlichfeit beftimmte Mitteilung, wie fie im politischen Leben nicht felten vorzufommen pflegt.

Ronfination (lat.), f. Freiheitsftrafe. Ronfirmieren (lat.), beftätigen, befraftigen: Ronfirmation, Bestätigung, 3. B. eines Rechtsgeschäfts burch bas Wericht; in ber evangelischen Rirche feierliche Bestätigung (Ginfegnung) bes Taufbunbes burch bie Ratechumenen (Ronfirman= ben) vor bem erften Genug bes beiligen Abendmahls.

Ronfiszieren (lat.), für ben Fistus ein= gieben, mit Befchlag belegen; Ronfis=

fation, f. v. w. Gingiehung.

Ronflitt (lat.), Bufammenftoß, Bu= fammentreffen, Streit, 3. B. ber Regierung mit ben Stänben, wie in Breugen mabrend ber fogen. Ronfliftsperiode ju Anfang ber 60er Jahre. Kompestengfonflift, Streit über bie Buffanbigfeit verschiebener Behörben (f. Rom: peteng). R. ber Rechte, f. b. m. Rol= lifion ber Rechte (f. Rollifion).

Ronfoderation (lat.), Bunb, f. Fo=

beration, Staat.

Ronfrontation (lat., von frons, »Stirn«), im Strafverfahren bie »Gegen= überftellunge mehrerer Angeschulbigten ober Beugen gur Aufflärung von Biberfprüchen ober behufs ber überführung.

Rongregation (lat., von grex, » Berbe«, »Schar«), Bereinigung, namentlich bie Berbindung mehrerer Rlöfter gur Beob= achtung berfelben Regeln und Statuten, ähnlich ben eigentlichen Orben. 3m Deutschen Reich find ber Jesuitenorben, bie ihm verwandten Orben und orbens= ähnlichen Kongregationen verboten. Das preußische Ordensgeset vom 31. Mai 1875 gewährt nur ben gur Beit ber Bublifation bes Gefetes bestehenden Orben und Rongregationen für Rrantenpflege bas Recht ber Erifteng, infofern fich biefelben mit ber Rrantenpflege beidäftigen, gestattet jeboch auch ihre Aufhebung burch einfache fonigliche Berordnung und unter-3. Juli 1869, welches auch auf die fub- wirft fie in jedem Fall ber Staatsaufficht.

Das Kirchengesch vom 14. Juli 1880 hat aber auch die Errichtung neuer Rieberstassungen für Krankenplege statuiert und den bestehenden weiblichen Genossenschaften in widerrusslicher Weise auch die Erziehung von Kindern in noch nicht schulpslichtigem Alter als Rebenthätigkeit gestattet. Endlich wurde ausgesprochen, das als Krankenpslege im Sinn des Gesessauch die Psege von Idioten, Blinden, Tauben, Stummen und gefallenen Frauenspersonen gelten solle. Auch die Aussichüsser Kardinäle in Kom werden \*Kongregationen\* genannt (f. Kardin al).

Rongreß (lat., »Bufammentunft«), Berfammlung ber Säupter ober Bevollmächtigten verschiedener Staaten gur Berbanblung über gemeinsame Intereffen. Bon einer Ronfereng (f. b.) wird ein R. gu= meift baburch unterschieben, baß auf erfte= rer nur Beratungen ohne eigentliche Befoluffaffung ftattfinden. Bon befonderer Bebeutung find eigentliche Monarchen= fongreffe. Die endlichen Beichluffe bes Rongreffes werben in einer Saupturfunde (Rongregafte, Golugafte) gufam= mengestellt und von ben Sauptbevollmach= tigten unterzeichnet. Bon besonberer Bich= tigfeit waren in biefem Jahrhundert: ber Monarchenfongreß in Erfurt (1808), ber Wiener R. (1814-15), der R. gu Baris (1815), Nachen (1818), Karlsbab (1819), Wien (1819-20), Laibach (1821), Berona (1822), Dresben (1851), Baris (1856), Zürich (1859) und London (1864) fowie ber Frankfurter Fürstenkongreß ober Fürstentag (1863). Aus ber neuesten Zeit ift ber Berliner R. (vom 13. Juni bis 13. Juli 1878) besonbers bentwürdig. R. ift auch die Bezeichnung für die Bolfsvertretung in foberativen Republifen, wie 3. B. in den Bereinigten Staaten von Nordame= rifa. Enblich werben auch bie frei gebilbe: ten Banberversammlungen von Berufsund Barteigenoffen »Rongreffe« genannt.

Rönig (vom altbeutschen chunig, kuning, vom gotischen chuni, »Geschlecht«, lat rex, franz. roi, engl. king, tichech. kral, poln. król, rusi. korólj, ungar. király, septere Ausbrücke vom lat. Carolus, b. h. Karl b. Gr.), Eitel ber Beherrschererscherer Woonarchien. Im Mittelatter

übte ber beutiche Raifer bas Recht aus, Ronige zu ernennen; auch der Papft nahm es für fich in Unspruch. Go erhielten bie bie Bergoge von Bohmen und von Polen ben Rönigstitel. Friedrich III., Rurfürft von Brandenburg und Bergog von Breugen, nahm 18. Jan. 1701 felbitanbig ben Titel eines Königs von Preugen (Friedrich I.) an. Much Rapoleon I. ftiftete verschiebene neue Königreiche, die fich freilich nur jum Teil erhalten baben. Dermalen führen in Europa die Beherricher folgender Staaten den Königstitel: ber Raifer von Ofterreich als Titularfonig von Jerufalem und als R. von Ungarn, Bobmen, Dalmatien, Rroatien, Slawonien, Galigien, Lobome= rien und Allprien; ber Raifer von Ruß= land als R. von Rafan, Aftrachan, Bolen, Sibirien, ber taurifden Cherfones und von Grufien; ber R. von Bortugal (und Algarbien, biesfeit und jenfeit bes Meers in Ufrita); ber R. von Spanien; ber R. ber nieberlande; ber R. von Stalien; ber R. von Breugen; bie Ronige von Bayern, von Gadfen und von Bürttemberg; ber R. (bie Königin) bes Bereinigten König= reichs Großbritannien und Irland »und feiner Rolonien und Dependengen in Guropa, Afien, Afrifa, Amerifa und Auftralien, Raifer (Raiferin) von Indien«; ber R. von Danemart, zugleich mit dem Titel eines Königs ber Wenben und Goten; ber R. von Schweben und Norwegen mit bem= felben Rebentitel; ber R. ber Rieberlande; ber R. ber Belgier; ber R. von Griechenland; ber R. von Rumanien. Der Chrentitel ber Ronige ift Majeftat, ihre bas Beremoniell betreffenben Borrechte werben als die stöniglichen Ehren« (honores regii, honneurs royaux) bezeichnet. Sie fteben auch den Großherzögen zu. Buweilen verftebt man unter Ronigtum bas monarchische Regiment überhaupt, indem man 3. B. von dem »Königtum von Gottes Gnaben« fpricht (vgl. Don= ardie).

Königin, Gemablin ober Witwe eines Königs ober felbständige Regentin eines Königreichs, wofern die Ehronfolge, wie in England und Spanien, bem weiblichen Geschlecht überhaupt offen fieht.

Ronflabe (lat.), Gemach; befonbers

(i. b.) zur Papitwahl (eingeschloffen) ver-

fammlung felbft.

Ronfordat (lat.), übereinfunft: Bezeichnung für biejenigen Bertrage, welche zwischen bem romischen Stuhl und weltlichen Regierungen behufs Regelung ber Beziehungen zwischen Staat und Rirche abgeichloffen werben. Bon besonberer Bichtigfeit find: bas Bormfer R. bom 2. Dai 1418, bas Afchaffenburger ober Biener R. vom 17. Febr. 1448 und unter ben neuern bas frangofische vom 15. Juli 1801, bas baprifche vom 5. Juni 1817, bas preußische vom 16. Juli 1821, bas nieberländische vom 18. Juni 1827, bas spanische vom 16. Märg 1851, bas öfterreichische vom 18. Mug. 1855, letteres 1870 vom Staat gefündigt. Reuerdings haben bie Staaten es vorgezogen, bie firdlichen Berhaltniffe, foweit fie ben Staat betreffen, im Beg ber ftaatlichen Beietigebung ju ordnen.

Ronturrenz (lat., » Bufammenlauf«), Bettbewerb, gleichzeitiges Anbieten unb Begehren gleichartiger Sachen und Leiftungen von feiten mehrerer (Ronfur= renten). Für ben gewerblichen und für ben Sanbelsverfehr bat Brentano ben bekannten Gat aufgeftellt, »bag bie R. bas Pringip ber Starfen, bie Roalition basjenige ber Schwachen feis. R. ber Ber= brechen liegt vor, wenn ein und biefelbe Berfon fich mehrerer Berbrechen ichulbig gemacht bat, fei es burch einen einzigen Aft (ibeale), fei es durch mehrere felb= ftanbige Sandlungen (formale, reale,

jucceifibe R.).

Ronfurs (lat. Concursus), eigentlich bas Zusammentreffen, baber g. B. bas Bewerben mehrerer um einen ausgeschriebenen Preis ober um eine ausgeschriebene Stelle, namentlich aber bas Bufammentreffen mehrerer Gläubiger ein und bem= felben Schuldner gegenüber, beffen Bermogen gur vollständigen Befriedigung ber erstern nicht ausreicht. Ubrigens wird

tren, welches in einem berartigen Kall rungen ob, indem bie Beftellung eines

ber Raum, in welchem fich bie Rarbinale | eingutreten pflegt (Ronfursprogeg, Ronfursberfahren, im mittelalter: fammeln; auch Bezeichnung fur bieje Ber- lichen Latein Crida, fubbeutich Gant, Bergantung, Gantprozeg, biemeilen auch Debitverfahren, Falliment, Fals liffement). Der betreffenbe Schuldner wird Rribar (Gemeiniculbner, Be= famtidulbner, Gantmann) ge-nannt. Der gefamte Bermogensbestanbbes Schuldnere beigt Ronfursmaffe und gwar Aftivmaffe, bie vorhandenen Aftiven, bas positive Bermogen, und Baf= fibmaffe, bie vorhandenen Baffiven, bas negative Bermogen, bie Schulben. Der Inbegriff ber Rechtenormen über ben R. ift bas Ronfurerecht. Gin ausführliches Befet über bas Ronfureverfahren wird Ronfursordnung genannt, jonament= lich bie beutiche Ronfursorbnung vom 10. Rebr. 1877, burd welche bas Ronfurswefen für bas gange Dentiche Reich in einbeit= licher Beije normiert worben ift. Das Bericht, bei welchem ein Konfureverfahren fattfindet, ift bas Ronfuregericht. Rach ber beutiden Konfursordnung ift für bas Ronfursverfahren ausschließlich bas Amtsgericht, bei welchem ber Gemeinichuloner feinen allgemeinen Berichtsftanb hat, zuständig.

Die Ronfurderöffnung finbet nach ber beutiden Konfursordnung nicht mehr bon Amis megen, sondern nur auf Untrag fatt und zwar jowohl auf Untrag bes Gemeinschuldners als eines Gläubis gers. Wirb ber R. eröffnet, jo bat bas beidliegende Amtegericht alsbald einen Ronfursverwalter (Daffetura: tor) gu bestellen, welcher nunmehr bie Intereffen ber Gläubiger mabraunehmen und bie Bermogensverwaltung gu beforgen hat, ba ber Gemeinschuldner bie Dis position über bie Maffe verliert. Der Ronfursverwalter fteht unter ber Aufficht bes Ronfursgerichts und ift verpflichtet, in wichtigen und ber regelmäßigen Bermaltung nicht angehörenden Angelegenheiten bie Unficht ber Gläubiger (Glaubiger= ausichuß ober Glaubigerverfamm= auch ber Bermogens zuftand eines folden [lung] einzuholen. Dem Konfursver-(sin R. geratenene) Schuldners als . R. | walter liegt auch die Brufung und nötigenjeichnet und ebenjo bas gerichtliche Ber- falls Bestreitung ber angemelbeten Fordefogen. Kontrabiftors, welcher nach | früherm Recht zu biefem Zwed befonders aufgestellt wurde, und gegen welchen etwaige Klagen auf Anerkennung bestrittener Forberungen gerichtet werben mußten, abgeschafft ift. Das Gericht hat aber bei Eröffnung bes Kontureverfahrens auch alsbald einen nicht über einen Dtonat hinauszusepenben Termin gur Befolugfaffung ber Gläubiger über bie et= maige Baht eines andern Bermalters und gur Beftellung bes Glaubigerausichuf= fes anguberaumen. Gleichzeitig wird ein fogen. offener Arreft, b. b. eine allge= meine Beichlagnahme bes Bermögens bes Gemeinschuldners, verfügt sowie ben Schuldnern bes lettern bie Zahlung an biefen bei Bermeibung nochmaliger Bablung unterfagt. Außerbem ift eine Frift gur Unmelbung ber Forberungen und ein Termin gur Prufung berfelben anguberaumen. Die Formel bes Eröffnungs= beichluffes, ber offene Arreft, die Anmelde= frift und die Termine find von bem Berichtsichreiber fofort öffentlich befannt gu machen. Bu beachten ift ferner, bag nach manchen Gefetgebungen ber in R. verfal-Iene Schulbner bas Staatsbürgerrecht und jedenfalls bie aftiven und paffiven Wahlrechte verliert. Auch fann berfelbe, wenn ber R. burch fein Berichulben berbeigeführt warb, in strafrechtliche Unterfuchung genommen werben, und ebenfo fett er fich schwerer Strafe aus, wenn er fich einer hinterziehung ober Berbeimlichung von Bermögensgegenständen schulbig macht (f. Banfrott). Gingelne Zwangsvollstredungen in bas Bermögen bes Gemeinschuldners finden nach ber Ronfurseröffnung nicht mehr fatt, und bie allgemeine Beschlagnahme verhindert bie fernere Entstehung binglicher ober fonftiger Borgugerechte einzelner Gläubi= ger. Aber auch eine gewisse rudwirfende Rraft ift ber Ronfurseröffnung beigelegt, infofern nämlich, als gewiffe Rechtsband: lungen, welche por ber Gröffnung bes Ronfurfes von bem Gemeinschuldner gur Benachteiligung ber Gläubiger vorgenom= men wurden, angefochten werden fonnen; ber Gröffnung bes Berfahrens von bem noch auf bem Grundftud befinden, ac.

Gemeinschulbner vorgenommenen unentgeltlichen Berfügungen, fofern nicht bie= felben gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke jum Wegenftanb hatten, anfechtbar.

Die Aftivmaffe bes Konfurjes fett fich aus bem gesamten gegenwärtigen Bermögen bes Kribars zusammen, insoweit es zur Zwangsvollstredung verwendet werben fann. Begenftanbe, welche bem Gemein= ichulbner nicht gehören, fonbern fich nur thatfächlich in feinem Befit befinden, find aus der Maffe auszusondern. Dies Mus= fonberungsrecht auf Grund eines binglichen ober eines perfonlichen Rechts bestimmt fich nach ben Grundfaten bes bürgerlichen Rechts überhaupt; boch er= flart die Konfursorbnung, daß bie Ghe= frau bes Gemeinschulbnere Wegenstänbe, welche fie mabrend ber Che erworben bat, nur bann in Unfpruch nehmen fann, wenn fie beweift, baß biefelben nicht mit Mitteln bes Rribars erworben finb. Außerbem ift aber im Intereffe bes Realfrebits und im Intereffe ber Bereinfachung bes Ronfurs= verfahrens bie wichtige Bestimmung ge= troffen, bak Pfanbaläubiger eine abgefon= berte Befriedigung aus ihrem Pfanbobjeft verlangen fonnen, und bag alsbann nur ber etwaige überichuß in bie Daffe fallt. Diefes Recht ber Absonberung fieht alfo junachft ben Spothefengläubigern, bann aber auch ben Fauftpfanbgläubigern in Unfebung ber verpfandeten Sache gu. Den Kauftpfandgläubigern find außerbem gewiffe Rreditoren rechtlich gleichgestellt, wie z. B. die Gastwirte wegen ibrer for= berungen für Wohnung und Bewirtung bes Gaftes bezüglich ber von bem lettern eingebrachten und von ihnen gurudbehaltenen Sachen; ferner biejenigen, welche burch Pfanbung ein Pfanbrecht erlangt haben, in Unfehung ber gepfändeten Begenstände; den Bachtern in Ansehung bes in ihrem Gewahrsam befindlichen Inventare wegen Forberungen für biefes; ben Berpachtern wegen bes laufenben und rud= ftändigen Pachtzinfes fowie wegen andrer Forberungen aus bem Bachtverhaltnis in Unsehung ber Früchte bes verpachteten Grunbftuds und ber eingebrachten Sachen, fo find 3. B. bie in bem letten Sabr por fofern biefe lettern ober bie Früchte fich

(f. b.) gur Papitwahl (eingeschloffen) verfammeln; auch Bezeichnung für biefe Ber-

fammlung felbft.

Ronfordat (lat.), übereinfunft; Bezeichnung für biejenigen Bertrage, welche awischen bem römischen Stuhl und welt-lichen Regierungen behufs Regelung ber Begiehungen gwischen Staat und Rirche abgeschlossen werden. Bon besonderer Wichtigfeit find: bas Wormfer R. vom 2. Mai 1418, das Afchaffenburger ober Wiener R. vom 17. Febr. 1448 und unter ben neuern bas frangöfische vom 15. Juli 1801, bas bayrifche bom 5. Juni 1817, bas preußische vom 16. Juli 1821, bas nieberländische vom 18. Juni 1827, bas fpanifche vom 16. Mary 1851, bas öfter= reichische vom 18. Aug. 1855, letteres 1870 vom Staat gefündigt. Renerdings haben bie Staaten es vorgezogen, bie tirchlichen Berhaltniffe, foweit fie ben Staat betreffen, im Weg ber staatlichen Befetgebung ju orbnen.

Ronfurrenz (lat., » Bujammenlauf«), Bettbewerb, gleichzeitiges Unbieten und Begehren gleichartiger Gachen und Leiftungen von feiten mehrerer (Ronfurs renten). Für ben gewerblichen und für ben Sanbelsverfehr hat Brentano ben bekannten Sat aufgestellt, »baß bie R. bas Pringip ber Starfen, bie Roalition bas= jenige ber Schwachen fei«. R. ber Ber= brechen liegt vor, wenn ein und biefelbe Berfon fich mehrerer Berbrechen Schulbig gemacht bat, fei es burch einen einzigen Aft (ibeale), fei es durch mehrere felb= ftanbige Sanblungen (formale, reale,

fucceffive R.).

Ronfurs (lat. Concursus), eigentlich bas Zusammentreffen, baber 3. B. bas Bewerben mehrerer um einen ausgeschriebenen Preis ober um eine ausgeschriebene Stelle, namentlich aber bas Bufammentreffen mehrerer Gläubiger ein und bem= felben Schuldner gegenüber, beffen Bermögen gur vollständigen Befriedigung ber erstern nicht ausreicht. übrigens wird auch ber Bermögenszustand eines folchen (Din R. geratenene) Schulbnere als »R.« bezeichnet und ebenjo bas gerichtliche Berfahren, welches in einem berartigen Kall rungen ob, indem die Bestellung eines

ber Raum, in welchem fich bie Rarbinale | eingutreten pflegt (Ronfursprogeg, Ronfursverfahren, im mittelalter lichen Latein Crida, fübbeutich Bant, Bergantung, Gantprozeg, bieweilen auch Debitverfahren, Ralliment, Fal-Tiffement). Der betreffende Schuldner wird Rribar (Bemeinschulbner, Be= famtidulbner, Gantmann) ge-nannt. Der gefamte Bermögensbestanb bes Schulbners beigt Ronfursmaffe und zwar Aftivmaffe, bie vorhandenen Aftiven, bas positive Bermögen, und Paf= finmaffe, die vorhandenen Baffiven, bas negative Bermögen, bie Schulben. Der Inbegriff der Rechtenormen über ben R. ift bas Ronfurgrecht. Gin ausführliches Gefet über bas Konfureverfahren wird Ronfursorbnung genannt, fonament lich die beutsche Kontursordnung vom 10. Webr. 1877, burch welche bas Konfurswefen für bas gange Deutsche Reich in einheit= licher Beife normiert worden ift. Das Bericht, bei welchem ein Konfurgverfahren ftattfindet, ift bas Ronfursgericht. Nach ber beutschen Konfursordnung ift für bas Konfursverfahren ausschließlich bas Amtsgericht, bei welchem ber Gemeinfculbner feinen allgemeinen Berichtsftanb hat, zuständig.

Die Ronfurderöffnung finbet nach ber beutschen Konfursordnung nicht mehr von Amts wegen, sondern nur auf Antrag fatt und zwar sowohl auf Antrag bes Gemeinschuldners als eines Gläubis gers. Wird ber R. eröffnet, jo bat bas beschließende Amtsgericht alsbalb einen Ronfureverwalter (Daffetura: tor) gu bestellen, welcher nunmehr bie Intereffen ber Gläubiger mabrgunehmen und bie Bermögensverwaltung zu beforgen hat, ba ber Gemeinschulbner bie Disposition über die Masse verliert. Der Konkursverwalter fieht unter der Aufficht bes Ronfursgerichts und ift verpflichtet, in wichtigen und ber regelmäßigen Bermaltung nicht angehörenben Ungelegenheiten bie Unficht ber Gläubiger (Glaubiger= ausichuß ober Glaubigerverfamm= lung) einzuholen. Dem Konfureverwalter liegt auch bie Brüfung und nötigenfalls Bestreitung ber angemelbeten Forbefrüherm Recht zu biefem Zwed besonders aufgestellt wurde, und gegen welchen etwaige Klagen auf Anerkennung bestrit= tener Forberungen gerichtet werben muß= ten, abgeschafft ift. Das Gericht hat aber bei Eröffnung bes Rontureverfahrens auch alsbalb einen nicht über einen Donat binauszusebenben Termin gur Beichlugfaffung ber Gläubiger über bie et= maige Bahl eines anbern Bermalters und jur Beftellung bes Glaubigerausichuf= fes anguberaumen. Gleichzeitig wird ein fogen. offener Urreft, b. h. eine allgemeine Beichlagnahme bes Bermögens bes Gemeinschuldners, verfügt sowie ben Schuldnern bes lettern bie Bahlung an biefen bei Bermeibung nochmaliger Bab= lung unterfagt. Außerbem ift eine Frift jur Unmelbung ber Forberungen und ein Termin gur Brufung berfelben anguberaumen. Die Formel bes Eröffnungsbeidluffes, ber offene Urreft, die Unmelbefrift und bie Termine find von bem Berichteschreiber fofort öffentlich befannt gu machen. Bu beachten ift ferner, bag nach manchen Gefetgebungen ber in R. verfal-Iene Schulbner bas Staatsbürgerrecht und jedenfalls bie aftiven und paffiven Bablrechte verliert. Much fann berfelbe, wenn ber R. burch fein Berichulben berbeigeführt warb, in strafrechtliche Unterfuchung genommen werben, und ebenfo fest er fich ichwerer Strafe aus, wenn er fich einer hinterziehung ober Berbeim: lichung von Bermögensgegenständen fcul= big macht (f. Banfrott). Gingelne Bwangevollftredungen in bas Bermögen bes Gemeinichuldners finden nach ber Ronfurseröffnung nicht mehr ftatt, und bie allgemeine Beichlagnahme verhindert bie fernere Entstehung binglicher ober fonftiger Borgugerechte einzelner Glaubi= ger. Aber auch eine gemiffe rudwirfenbe Rraft ift ber Konfurseröffnung beigelegt, infofern nämlich, als gewiffe Rechtsband: lungen, welche vor ber Gröffnung bes Ronfurfes von bem Gemeinschuldner gur Benachteiligung ber Gläubiger vorgenom= men wurden, angefochten werben fonnen;

fogen. Routradiftors, welcher nach Gemeinschuldner vorgenommenen unentgeltlichen Berfügungen, fofern nicht biefelben gebräuchliche Belegenheitsgeschenke jum Begenftanb hatten, anfechtbar.

Die Aftivmaffe bes Ronfurjes fett fich aus bem gefamten gegenwärtigen Bermögen bes Rribare jufammen, infoweit es jur Zwangsvollstredung verwendet werben tann. Begenstände, welche bem Gemein= ichuldner nicht geboren, sondern fich nur thatfächlich in feinem Befit befinden, find aus ber Daffe auszusonbern. Dies Mus: fonberungerecht auf Grund eines binglichen ober eines perfonlichen Rechts beftimmt fich nach ben Grundfagen bes bürgerlichen Rechts überhaupt; doch erflart die Konfursordnung, daß bie Ghefrau bes Gemeinschulbners Gegenstänbe, welche fie mabrend ber Ebe erworben bat, nur bann in Unfpruch nehmen fann, wenn fie beweift, bag biefelben nicht mit Mitteln bes Rribars erworben find. Außerdem ift aber im Intereffe bes Realfredits und im Intereffe ber Bereinfachung bes Ronfurs= verfahrens bie wichtige Bestimmung ge= troffen, bag Pfanbgläubiger eine abgefonberte Befriedigung aus ihrem Pfandobjeft verlangen fonnen, und bag alsbann nur ber etwaige überschuß in die Daffe fällt. Diefes Recht ber Absonberung fteht alfo junachft ben Spotbefengläubigern, bann aber auch ben Fauftpfanbgläubigern in Unfebung ber verpfanbeten Sache gu. Den Kauftpfandgläubigern find außerbem gewiffe Rreditoren rechtlich gleichgestellt, wie 3. B. bie Gaftwirte wegen ihrer for= berungen für Wohnung und Bewirtung bes Gaftes bezüglich ber von bem lettern eingebrachten und von ihnen gurudbehaltenen Sachen; ferner biejenigen, welche burch Pfanbung ein Pfanbrecht erlangt haben, in Unfehung ber gepfanbeten Gegenftande; ben Pachtern in Ansehung bes in ihrem Gewahrfam befindlichen Inventars wegen Forberungen für biefes; ben Bervachtern wegen bes laufenden und rud= ftanbigen Bachtzinfes fowie wegen anbrer Forberungen aus bem Pachtverhaltnis in Unsehung ber Früchte bes verpachteten Grunbftude und ber eingebrachten Gachen, fo find 3. B. bie in dem letten Jahr por fofern biefe lettern ober bie Friichte fich ber Eröffnung bes Berfahrens von bem | noch auf bem Grundftud befinben, ac. (f. b.) zur Papitwahl (eingeschloffen) verfammeln; auch Bezeichnung für biefe Ber-

fammlung felbit.

Ronfordat (lat.), übereinfunft; Bezeichnung für biejenigen Bertrage, welche zwischen bem romischen Stuhl und weltlichen Regierungen behufs Regelung ber Beziehungen zwischen Staat und Rirche abgeschlossen werden. Bon besonderer Wichtigfeit find: bas Wormfer R. bom 2. Mai 1418, bas Aschaffenburger ober Biener R. bom 17. Rebr. 1448 und unter ben neuern bas frangofische vom 15. Juli 1801, bas baurische vom 5. Juni 1817, bas preußische vom 16. Juli 1821, bas nieberlandische vom 18. Juni 1827, bas fpanische vom 16. Marg 1851, bas öfter= reichische bom 18. Mug. 1855, letteres 1870 vom Staat gefündigt. Reuerdings haben bie Staaten es vorgezogen, bie firchlichen Berhaltniffe, soweit fie ben Staat betreffen, im Weg ber ftaatlichen Befetgebung zu ordnen.

Ronfurrenz (lat., > Bufammenlauf«), Bettbewerb, gleichzeitiges Unbieten unb Begehren gleichartiger Gachen und Leiftungen bon feiten mehrerer (Ronfur= renten). Für ben gewerblichen und für ben Sanbelsverfehr bat Brentano ben befannten Gat aufgestellt, »baß bie R. bas Pringip ber Starfen, bie Roalition basjenige ber Schwachen fei«. R. ber Ber= brechen liegt vor, wenn ein und diefelbe Berfon fich mehrerer Berbrechen fculbig gemacht hat, fei es burch einen einzigen Aft (ibeale), fei es durch mehrere felb-ftändige Handlungen (formale, reale,

fucceffive R.).

Ronfurs (lat. Concursus), eigentlich bas Zusammentreffen, baber g. B. bas Bewerben mehrerer um einen ausgeschriebenen Preis ober um eine ausgeschriebene Stelle, namentlich aber bas Bufammentreffen mehrerer Gläubiger ein und bemfelben Schuldner gegenüber, beffen Bermögen gur vollständigen Befriedigung ber erstern nicht ausreicht. Ubrigens wird auch der Bermögenszustand eines folchen (»in R. geratenen«) Schulbners als »R.« bezeichnet und ebenjo bas gerichtliche Berfahren, welches in einem berartigen Kall rungen ob, indem die Bestellung eines

ber Raum, in welchem fich die Rarbinale | einzutreten pflegt (Rontursprozeg, Ronfursverfahren, im mittelalter lichen Latein Crida, fübbeutsch Bant, Bergantung, Gantprozeg, bisweilen auch Debitverfahren, Falliment, Fal-Tiffement). Der betreffenbe Schuldner wird Rribar (Gemeinichulbner, Ge= famtidulbner, Gantmann) ge-nannt. Der gefamte Bermogensbestanbes Schuldners beigt Ronfuremaffe unb zwar Aftivmaffe, bie vorhandenen Aftiven, bas positive Bermögen, und Baffinmaffe, bie vorbanbenen Baffiven, bas negative Bermögen, bie Schulben. Der Inbegriff ber Rechtenormen über ben R. ift bas Ronfurgrecht. Gin ausführliches Befet über bas Konfursverfahren wirb Ronfursorbnung genannt, fonament lich bie beutsche Konfursordnung vom 10. Febr. 1877, burch welche bas Ronfurswefen für bas gange Deutsche Reich in einheit= licher Beise normiert worden ift. Das Bericht, bei welchem ein Konfurgverfahren flattfindet, ift bas Ronfursgericht. Nach ber beutschen Konfursordnung ift für bas Konfursverfahren ausschlieklich bas Amtsgericht, bei welchem ber Gemeinichulbner feinen allgemeinen Berichtsftanb hat, zuständig.

Die Ronfurderöffnung findet nach ber beutschen Konfursordnung nicht mehr von Amts wegen, fonbern nur auf Antrag fatt und zwar sowohl auf Antrag bes Gemeinschuldners als eines Gläubis gers. Wird ber R. eröffnet, fo bat bas beschließenbe Amtsgericht alsbalb einen Ronfureverwalter (Daffefura: tor) zu bestellen, welcher nunmehr bie Intereffen ber Gläubiger mabraunehmen und bie Bermögensverwaltung gu beforgen hat, ba ber Gemeinschuldner bie Disposition über die Masse verliert. Der Konfursverwalter febt unter der Aufficht bes Ronfursgerichts und ift verpflichtet, in wichtigen und ber regelmäßigen Bermaltung nicht angehörenden Angelegenheiten bie Unficht ber Gläubiger (Glaubiger= ausichuß ober Glaubigerverfamm= lung) einzuholen. Dem Ronfureberwalter liegt auch die Brüfung und nötigen= falls Bestreitung ber angemelbeten Forbefogen. Kontradiftors, welcher nach Gemeinschuldner vorgenommenen unentfrüherm Recht zu biefem Zwed befonbers aufgestellt murbe, und gegen welchen etwaige Rlagen auf Anerkennung bestrittener Forberungen gerichtet werben muß= ten, abgeschafft ift. Das Gericht hat aber bei Eröffnung bes Ronfursverfahrens auch alsbalb einen nicht über einen Donat hinauszusetenben Termin gur Beichluffaffung ber Gläubiger über bie etmaige Bahl eines andern Bermalters und jur Beftellung bes Gläubigerausichuf= fes anzuberaumen. Gleichzeitig wird ein fogen. offener Arreft, d. h. eine allgemeine Beichlagnahme bes Bermögens bes Gemeinschuldners, verfügt sowie ben Schuldnern bes lettern bie Bahlung an biefen bei Bermeibung nochmaliger Bablung unterfagt. Mugerbem ift eine Frift jur Unmelbung ber Forberungen und ein Termin gur Brufung berfelben anguberaumen. Die Formel bes Gröffnungs= beichluffes, ber offene Arreft, bie Anmelde= frift und bie Termine find von bem Berichtsichreiber fofort öffentlich befannt gu machen. Bu beachten ift ferner, bag nach manchen Gefetgebungen ber in R. verfal-Iene Schuldner bas Staatsbürgerrecht und jedenfalls bie aftiven und paffiven Bablrechte verliert. Much fann berfelbe, wenn ber R. burch fein Berichulben berbeigeführt warb, in ftrafrechtliche Unter: fuchung genommen werben, und ebenfo fest er fich schwerer Strafe aus, wenn er fich einer hinterziehung ober Berbeimlichung von Bermögensgegenständen fculbig macht (f. Banfrott). Gingelne Zwangsvollstredungen in bas Bermögen bes Gemeinschuldners finden nach ber Konfurseröffnung nicht mehr ftatt, und bie allgemeine Beichlagnahme verhindert bie fernere Entstehung binglicher ober fonftiger Borgugerechte einzelner Gläubi= ger. Aber auch eine gewisse rudwirfenbe Rraft ift ber Ronfurderöffnung beigelegt, infofern nämlich, als gewiffe Rechtsbandlungen, welche bor ber Gröffnung bes Ronfurjes von bem Gemeinichuldner gur Benachteiligung ber Gläubiger vorgenom= men wurden, angefochten werben tonnen; fo find 3. B. die in bem letten Jahr vor

geltlichen Berfügungen, fofern nicht biefelben gebräuchliche Belegenheitsgeschenke jum Wegenstand hatten, anfechtbar.

Die Aftivmaffe bes Konfurfes fest fich aus bem gesamten gegenwärtigen Bermögen bes Rribars gufammen, infoweit es zur Zwangsvollstredung verwendet werben fann. Gegenstände, welche bem Gemein= ichulbner nicht gehören, fonbern fich mur thatfächlich in feinem Befit befinben, find aus ber Daffe auszusonbern. Dies Mus= fonberungsrecht auf Grund eines binglichen ober eines perfonlichen Rechts beftimmt fich nach ben Grunbfagen bes bürgerlichen Rechts überhaupt; boch er= flart die Konfursordnung, daß die Ghefrau bes Gemeinschulbners Gegenftanbe, welche fie mabrend ber Che erworben bat, nur bann in Unfpruch nehmen fann, wenn fie beweift, bag biefelben nicht mit Mitteln bes Rribars erworben finb. Außerbem ift aber im Intereffe bes Realfredits und im Intereffe ber Bereinfachung bes Ronfurs= verfahrens bie wichtige Bestimmung getroffen, bag Pfanbgläubiger eine abgefon= berte Befriedigung aus ihrem Pfandobjett verlangen fonnen, und daß alsbann nur ber etwaige überschuß in die Dtaffe fallt. Diefes Recht ber Absonderung fieht alfo gunächst ben Spothefengläubigern, bann aber auch ben Kauftpfanbgläubigern in Unfebung ber verpfandeten Sache gu. Den Fauftpfandgläubigern find außerbem gewisse Rreditoren rechtlich gleichgestellt, wie z. B. die Gastwirte wegen ihrer Forberungen für Wohnung und Bewirtung bes Gaftes bezüglich ber von bem lettern eingebrachten und von ihnen gurudbehaltenen Sachen; ferner biejenigen, welche burch Bfanbung ein Pfanbrecht erlangt haben, in Ansehung ber gepfanbeten Gegenftande; ben Pachtern in Unfehung bes in ihrem Gewahrfam befindlichen Inventars wegen Forberungen für biefes; ben Berpachtern wegen bes laufenben und rud= ftandigen Pachtzinfes fowie wegen anbrer Forberungen aus bem Bachtverhaltnis in Unsehung ber Früchte bes verpachteten Grundftuds und ber eingebrachten Gachen, fofern biefe lettern ober bie Früchte fich ber Gröffnung bes Berfahrens von bem noch auf bem Grundftud befinden, ac.

bes Gantverfahrens burch Früchte, Binfen und fonftige Ginfunfte vermehrt wirb, fo verringert fie fich auf ber anbern Geite burch notwendige und nütliche Berwenbungen. Daber find aus ber Aftivmaffe bie fogen. Daffefdulben zu berichti= gen, ju welchen bie Konfursordnung folgenbe Ansprüche rechnet: Forberungen, welche aus Geschäften ober handlungen bes Konfursverwalters entftehen; Unfpriiche aus zweiseitigen Bertragen, beren Erfüllung gur Konfuremaffe verlangt wird ober für die Zeit nach ber Eröffnung bes Berfahrens erfolgen muß, und enblich Uniprüche aus einer rechtlofen Bereiche= rung der Daffe. Diefe Maffeschulben finb, ebenfo wie bie Daffetoften, aus ber Konfuremaffe vorweg zu berichtigen. Maffekoften find aber die gerichtlichen Roften für bas gemeinschaftliche Berfahren, bie Ausgaben für die Berwaltung, Berwertung und Berteilung ber Daffe unb bie bem Gemeinschuldner und feiner Familie bewilligte Unterftützung. Die Korderungen der gantlichen Konfursgläu= biger aber werben nach folgender Rang= ordnung und bei gleichem Rang nach Ber= haltnis ihrer Beträge berichtigt: 1) Die für bas lette Sabr vor der Eröffnung bes Berfahrens ober bem Ableben bes Gemein= fculbners rudftanbigen Forberungen an Lohn, Roftgeld ober andern Dienftbezugen ber Perfonen, welche fich bem Bemeinidulbner für beffen Saushalt, Wirtidafts= betrieb ober Erwerbsgeschäft zu bauernbem Dienst verbungen hatten. 2) Die Forberungen ber Reichstaffe, ber Staatstaffen und ber Gemeinben fowie ber 21mts-, Rreis= und Provinzialverbanbe wegen öffentlicher Abgaben, welche im letten Jahr vor ber Gröffnung bes Berfahrens fällig geworben find; es macht hierbei teinen Unterschieb, ob ber Steuererheber bie Abgabe bereits vorschußweise zur Raffe entrichtet bat. 3) Die Forberungen ber Rirchen und Schulen, ber öffentlichen Berbande und der öffentlichen, que Unnahme ber Berficherung verpflichteten Feuerversicherungsanftalten wegen ber ftigung. nach Wefet ober Berfaffung zu entrichten=

Bie aber bie Daffe mabrend ber Dauer | ten Jahr por ber Gröffnung bes Berfahrens. 4) Die Forberungen ber Urate. Bunbargte, Apotheter, Bebammen und Rrantenpfleger wegen Rur- und Pflegetoften aus bem letten Jahr vor ber Er= öffnung bes Berfahrens, infoweit ber Betrag ber Forberungen ben Betrag ber tarmäßigen Bebührniffe nicht überfteigt. 5) Die Forberungen ber Rinber und ber Pflegebefohlenen bes Gemeinschuldners in Unfebung ihres gefetlich ber Bermaltung besfelben unterworfenen Bermogens; bas Borrecht ftebt ihnen nicht gu, wenn bie Forberung nicht binnen zwei Jahren nach Beenbigung ber Bermögensverwaltung gerichtlich geltenb gemacht und bis gur Gröffnung bes Berfahrens verfolgt worben ift. 6) Alle übrigen Ronfursjorderungen.

Die Eröffnung bes Ronfurfes über eine offene Handels=, Kommandit=, Aftien= ober Aftienfommanbitgefellichaft giebt, ebenfo wie bei einer Genoffenschaft, bie Auflösung berfelben nach fich. Dabei ift au bemerten, bag bei bem R. einer Benof= fenschaft fowohl als bei bem einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesell= ichaft die einzelnen Mitglieber, foweit bas Benoffenschafts- ober bas Gefellichaftsvermogen nicht ausreicht, mit ihrem Brivatvermogen folibarifch baften muffen. Musgaben der beutschen Konfursordnung von Wilmowsti, Sarwen, Hullmann, Bol-bernborff u. a. Bgl. Wilmowsti, Ausführungs: u. übergangsgefete jur Reichsfonfurgordnung (1880); Schulge, Deutiches Konfursrecht (1880).

Rontuffion (lat.), f. Erpreffung. Ronner (lat.), Bufammenhang, Ber= bindung; als Eigenschaftswort f. v. w. in Bufammenhang miteinander flebend; Ronnerität, Berbindungsverhaltnis, namentlich mehrerer Rechtsfachen, welche in einem gewiffen Bufammenhang fteben; Ronnerion, Berbinbung, einflufreiche Befanntichaft.

Ronnibieren (lat.), ein Muge gubruden, namentlich im politischen Leben etwas ftillfdweigend gefdeben laffen; Ronni= veng, Radficht, ftillschweigenbe Bergun=

Ronfervativ (lat.), erhaltenb; im poben Abgaben und Leiftungen aus bem lete litischen Leben Bezeichnung für biejenige Barteitichtung, welche bas Beftebenbe moglichft zu erhalten fucht und fich nur aus gang befonders ichwer wiegenben Grunden gu Abanderungen ber bestehenden Buftande berbeilagt. Den Gegenfat gur tonferbativen bilbet die liberale Partei, welche bem freien Fortidritt und freifinniger Entwidelung im öffentlichen Leben juge= than ift (f. Liberal). Ronfervativis= mus, Gefinnung und Streben ber Ronfervativen. Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag die Ronfervativen fich porzuge= weise aus ber Aristofratie, welche auf Er= haltung ihrer bevorzugten Stellung bebacht ift, aus ben Groggrundbefigern und überhaupt aus ber befigenben Rlaffe refrutieren, mabrend bie Liberalen mehr aus bem Arbeiterftanb, fowohl aus ber Bahl ber Ropfarbeiter als ber Sanbarbeiter, bervorgeben. Das ift aber gewiß, bag zu einem gefunden politischen Leben beibe Parteien notwenbig find, um basfelbe gu regeln und um fich in ber Regierung ober boch in ber Beberrichung ber Situation abzulöfen. Während diefer Grundfat ber Gleichberechtigung in England längft anerfannt und praftifch burchgeführt ift, find wir in Deutschland noch lange nicht fo weit. Man fieht in ber fonfervativen Partei noch immer vorzugeweise die Stüte ber Regierung, und bie Ministerien feten fich faft regelmäßig aus fonfervativen Dan= nern gufammen. Dazu fommt, daß bei vielen, welche fich f. nennen, über bas Befen einer folden Parteiftellung feineswegs völlige Rlarbeit zu bestehen icheint. Biele verwechseln f. und gouvernemental und neuerdings auch f. und reaftionar. Gie glauben, wenn fie einfach mit ber Regierung geben, gut f. zu fein, und anftatt vor allen Dingen bas Bestebenbe zu erhalten; bieten fie zu reaftionaren Renerungen bereitwilligst bie Sand, wenn nur die Re-gierung es wunscht. Daber fommt es benn auch, bag man im Bolf regierungs= freundlich und f. vielfach für gleichbebeutenb balt und die fonservative Bartei ein= fach mit ber Regierungspartei ibentifiziert. In England, woselbst 3. B. gegenwärtig bas liberale Ministerium Glabstone bas Staatsruber führt, ift die liberale Bartei

wie fie es auch gegenwärtig ift. Auch im Deutschen Reich war bie nationalliberale Mittelpartei lange Zeit hindurch bie Re-

gierungspartei.

Im beutschen Reichstag und im preußiichen Abgeordnetenhaus bestehen bermalen zwei tonfervative Barteien: bie fogen. freitonfervative ober beutsche Reiche: partei und bie beutichtonfervative Bartei. Mit freifonservativ ober liberal= fonservativ bezeichnet man biejenige Barteirichtung, welche zwischen f. und liberal einen Mittelweg fucht und freifinniger Entwidelung auf Grund bes Bestehenben nicht abhold ift. Bie aber bie Sachen im beutschen Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus zur Beit fteben, ift bie freitonservative Partei in biefen beiben parlamentarijden Rörperichaften nur als eine fonfervative ober vielmehr als eine gouvernementale zu bezeichnen, wie auch ihr Parteiorgan, bie »Poft«, fich felbft als freiwillig = gouvernementales Organ bezeichnet bat. 3m beutiden Reichstag baben bie beiben fonservativen Fraftionen von 397 Mitgliedern gufammen 108, alfo noch nicht 1/s ber Mitglieber. Im Abge= ordnetenhaus bagegen find bie Ronferva: tiven seit den Wahlen von 1879 ftarker; fie haben bort von 433 Siten etwa 170 inne, indem zu ben 109 Deutschkonserva= tiven und 52 Freifonservativen noch einige wilde Konfervative hingufommen. 1849 bis 1858 hatten bie Konfervativen im preußischen Abgeordnetenhaus bie Dajoritat, bis bann 1858 bie nachmale alt= Liberal genannte Bartei biefelbe erbielt, an beren Stelle 1862 die neu gegründete Fortschrittspartei trat. Da die Konserva= tiven in ihrer größern Mehrzahl 1873 gegen bie Ermäßigung ber Rlaffenfteuer um 9 Mill. Det. fowie in ber Folgezeit gegen bie neue Rreisordnung, gegen bas Schulauffichtsgeset und teilweise auch gegen bie Maigesete stimmten, fo unterfrütten bie Regierungsorgane bei ben Wahlen von 1873 bie fonservative Bartei nicht in ber frühern Beife, und fo fam es, bag biefelbe im Abgeordnetenhaus über 100 Gipe verlor. Bei ben Reichstags= mablen 1874 aber verloren bie Ronfervaicon oft bie Regierungspartei gewesen, tiven von 50 Mandaten 29, fo bagifre Barwährend bie beutsche Reichspartei 7 Site verlor und baburch von 38 auf 31 Ditglieber zurüdging. Die Provingen Breugen, Bommern und Brandenburg gingen ba= male ben Konfervativen verloren. Allein fcon bei ben Lanbtagswahlen 1876 zeigte es fich, ban die Konfervativen mit der Regierung wieber Fühlung gewonnen hatten, und es ift neuerbings auch von fonferva= tiver Seite ausgeplaubert worben, baß bie Berichmelgung ber alt = und neufonferva= tiven Parteien, welche nun erfolgte, unb zwar zu einer beutschfonservativen Bartei, nicht ohne Borwiffen bes Fürften Bismard vor fich ging. Bei ben Reichs= tagewahlen bom 10. 3an. 1877 fliegen Die Deutschfonservativen, b. b. ber rechte Flii= gel ber fonfervativen Bartei, wieberum auf 40, die beutsche Reichspartei aber auf 38 Mitglieber, und als nun nach ben Attentaten und unter bem Ginbrud ber= felben bie Auflösung bes Reichstags er= folgte, eroberten bie Konfervativen mit Silfe und Unterftützung ber Regierung namentlich im Often ber preußischen Mon= archie eine Reibe von Gigen gurud, und bie beutschfonfervative Partei wurde bei ben Wahlen vom 30. Juli 1878: 60, bie beutfche Reichspartei aber 57 Mitglieber ftart. Beibe tonfervative Parteien aber traten mit aller Entschiedenheit für die neue Boll- und Steuerpolitif bes Reichstang-lere ein; namentlich thaten fich in ben Reihen der Freikonservativen entschiedene Schutzöllner (Stumm, v. Rarborff, b. Barnbüler) und Agrarier hervor. bie liberalen Parteien fonftitutionelle Barantien forberten, fo fam eine flerifal= tonservative Roalition zustande, indem fich bie Ronfervativen mit bem Bentrum über bie Unnahme bes Bolltarife und bes Frandensteinschen Antrage verftanbigten. Der liberale Brafibent bes Reichstags, v. Fordenbed, legte, ebenfo wie ber Bigepräfibent v. Stauffenberg, bas Brafibium nieber, und ber fonservative Abgeordnete v. Sendewit ward jum erften Brafiben= ten gewählt, mahrend an Stelle bes Berrn b. Stauffenberg ber Freiherr gu Franden= ftein aus bem Bentrum als Bigepräfibent gewählt wurde. Im preußischen Abgeord- Graf Moltte und ber Rultusminifter

tei auf 21 Mitglieber gujammenichmolg, | netenhaus aber warb ber fonjervative 216= geordnete v. Röller jum Brafibenten und ber Freiherr b. Beeremann vom Bentrum (neben bem nationalliberalen Abgeordne= ten v. Benda als erftem) jum zweiten Bigeprafibenten gewählt. Ebenfo zeigte fich bie flerifal fonservative Roalition wieber bei ber Prafibentenwahl im Reichs= tag bei Beginn ber Seffion von 1880, bie ein Brafibium brachte, welches aus bem freikonservativen Grafen von Arnim= Boipenburg, bem Freiherrn v. Frandenftein und bem fonservativen fachsischen Partifulariften Adermann gufammengefest war. Die »würdige Burudhaltung«, welche die Zentrumsfraftion bei ber Kölner Dombaufeier im Berbft 1880 beobachtete, batte für biefelbe allerdings ben Berluft ber Bigepräfibentenftelle im Abgeordnetenbaus jur Folge, welche auf ben freiton= fervativen Abgeordneten Stengel überging. Als aber ber Reichstag 15. Febr. 1881 wieder zusammentrat, und als Graf Arnim erklärte, daß er die Wahl jum Brafibenten mit einem Rollegen bom Bentrum zusammen nicht wieber annehme, wurde der deutschkonservative Unterftaatsfefretar bes Rultusminifteriums, v. Gogler, jum erften Prafibenten gewählt, indem Konfervative und Klerifale fich wieberum verbunbeten, um ihn und bie bei= ben bisberigen Bigepräfibenten aus ber Wahlurne hervorgeben zu laffen.

Hervorragende ober boch viel genannte Mitglieber ber beutschkonservati= ven Bartei find die Abgeordneten: v. Sell= borf Bebra (geb. 16. April 1833, Guts: befiger, früher Landrat), v. Rleift-Regow (geb. 25. Nov. 1814, früber Oberpräfident ber Rheinproving), Freiherr v. Malhahn= Guly (geb. 6. Jan. 1840, früher Regierungsaffeffor, jest Gutsbefiger), ber babifche Freiherr v. Marichall (geb. 12. Oft. 1842, Landgerichtsrat in Mannheim). Freiherr v. Minnigerobe (geb. 28. Nov. 1840, Gutsbefiger), Freiherr v. Mirsbach (geb. 27. Juni 1839, Gutsbefiger), v. Sendewin (geb. 11. Sept. 1818, Ober-präfibent ber Proving Schlefien) und ber Graf Ubo ju Stolberg-Bernigerobe (geb. 4. Marg 1840, Fibeifommißbefiger). Auch

v. Buttfamer gehören ber beutschkonfer- | vativen Fraftion an. Bon ben Freifon= fervativen find besonders gu nennen: Graf bon Arnim = Boitenburg (geb. 12. Dez. 1832, vormals Oberprafibent ber Proving Schlesien), Fürst zu hobenlobeschillingsfürst (geb. 31. Marg 1819, ber beutsche Botschafter in Baris), Fürst zu Hobensche Langenburg (geb. 31. Aug. 1832), ber bahrische Freiherr v. Lerchensfeld (geb. 7. Febr. 1842), v. Karborff (geb. 8. Jan. 1828, Regierungsaffeffor a. D. und Butsbefiger), ber Minifter Lucius (Dr. med., Rittergutebefiger, früher Bige: präfibent bes Reichstags, geb. 20. Dez. 1835), Stumm (geb. 30. März 1836, Gifenbüttenbefiger in Reunfirchen), b. Schwarze (geb. 30. Sept. 1816, Beneralftaatsanwalt in Dresben) und ber Freiberr Barnbüler bon und zu hemmingen (geb. 13. Mai 1809, früherer württember: gifder Staatsminister). Auch ber Sohn bes Fürften Bismard, Graf Wilhelm von Bismarck (geb. 1. Mug. 1852), gebort au ber beutiden Reichspartei.

Ronfignieren (lat., sauf=, einzeich= nens), etwas jur Lufbewahrung übergeben, anweisen; im Militärweien ben Eruppen speziellen Besehl erteilen, die Rafernen ober Quartiere mabrend einer bestimmten Beit nicht zu verlaffen, um jur fofortigen Bermenbung bereit gu fein.

Ronfiftorium (lat.), Berfammlunge: ort bes Bebeimrats ber romifden Rais fer, bann biefer Rat felbit; in ber romifch= tatholischen Rirche bie Berfammlung ber Rarbinale (f. b.) unter bem Borfit bes Papftes. In ber protestantischen Rirche veritebt man unter R. eine Rirchenbeborbe, burch welche ber Lanbesberr als Inhaber ber Kirchengewalt (Summus episcopus) feine besfallfigen Rechte ausübt. Früber batten biefe Ronfiftorien oft fogar eine Urt Gerichtsbarfeit, namentlich in Gbefachen, und eine Disgiplinar = und Strafgemalt ben Angehörigen ber Rirche gegenüber. Reuerbings find bie Funftionen ber Ronfiftorien vielfach auf die Rultusministerien ober auf Abteilungen bes Minifteriums für Rirchen= und Schulfachen übergegan= gen. Unter Ronfiftorialverfassung verfieht man biejenige Berfaffung ber evan- raten foll, wie die frangofifden National-

gelischen Rirche, wonach bem Lanbesberrn als höchstem Bischof bie Musübung bes Rirdenregiments gufteht; im engern Ginn aber wird damit die Rirchenverfaffung be= zeichnet, welche die Ausübung bes Rirchen= regimente lebiglich burch Staate unb Rirchenbehörden fatuiert, obne bem Laien= element ein Mitwirfungsrecht einzurän-men. Den Gegensat bilbet bann bie Spnobal= und Bresbyterialver= faffung (f. b.), wonach ber Lanbesberr und bie firchlichen und weltlichen Bebor= ben eine repräsentative Rirchengewalt aus= üben, indem babei ben Rirchengemeinden felbft ein Mitwirfungerecht eingeräumt ift. In Preugen besteht für die alten Provingen ein evangelischer Oberfirchen= rat in Berlin. Dieje Bezeichnung ift auch in andern Staaten für bie oberite evange= lifche Rirdenbehörde adoptiert worden. In ben einzelnen preugischen Provingen befteben befonbere Ronfiftorien.

Ronffribieren (lat.), gum Militar= bienft ausheben; Ronffription, Mili= tarmufterung, Musbebung (f. Erfat= mefen).

Ronfolidieren (lat.), befestigen, fichern, begrunden ; zu einer in fich geschloffenen Be-famtheit vereinigen, z. B. Grundftude, Bechen, Staatsichulben; baber g. B. bie Bezeichnungen: fonfolidierte Unleihe, fon= folibierte Schulb (Ronfols).

Ronfortium (lat.), Bereinigung gu einem bestimmten wirtschaftlichen ober finangiellen 3med, namentlich Bereinigung von Bantbaufern gur Musführung einer bestimmten Finangoperation.

Roufpirieren (lat.), fich verschwören; Ronfpiration, Berfchwörung; überhaupt Bezeichnung für einen geheimen Berfehr, &. B. eines Untersuchungsgefangenen mit Mittbatern u. bal.

Ronftituieren (lat.), festfeten, befonbers eine ftaatliche Ginrichtung; jemanb in eine Burbe einseben; fich f., gufam= mentreten und fich als eine bestimmte Ror= perfchaft proflamieren. Ronftituent, Bollmachtgeber; fonftituierenbe Ber= fammlung (Ronftituante), Ber= fammlung von Bolfevertretern, welche für ben Staat eine neue Berfaffung beperfammlungen von 1789 und 1848, die beutsche Rationalversammlung von 1848 und ber fonftituierende Reichstag bes Nordbeutschen Bundes von 1867.

Ronflitution (lat.), Fefifebung, Gin= richtung, Staatsgrundgefet; fonftitu= tionell, verfaffungemäßig; fonftitu= tionelle Monarchie, insbesonbere biejenige Monarchie, in welcher bas Staats= oberhaupt in den wichtigften Regierungs= handlungen, namentlich in ber Gefetge= bung, an die Buftimmung ber Bolfovertreter gebunden ift; Ronftitutionelle, bie Berfaffungefreunde, die auf bie Bah= rung jener Rechte besonders bedacht find; Ronftitutionalismus, Guftem ber verfaffungemäßigen Regierung, welches die Rechte ber Bolfsvertretung wahrt.

Ronful (lat. Consul), im alten Rom ber Titel ber bochften Magiftratoperfonen, welcher zur Zeit ber erften frangofischen Republit für beren bochfte Beamte wieber aufgenommen ward. Beutzutage ift R. ber Titel eines Beamten, welchen ein Staat gur Bahrung ber Intereffen feiner Angehörigen und feines Sandels an frem= ben Sanbelspläten unterhalt. Die Ronfuln haben an und für fich feinen biplomatischen Charafter und nicht die Rechte von eigentlichen Gefandten (f. b.). Die= felben gerfallen in Babltonfuln (San= belstonfuln) unbBerufstonfuln (gad)= fonfuln). Lettere find wirfliche Berufsbeamte besjenigen Staats, welcher fie aus-fenbet, zu ihrem Beruf besonders vorgebilbet, geprüft und fo befolbet, bag fie ihre Desfallfige Thatigfeit als Sauptbeichäftigung betrachten fonnen und follen. während die Bahlfonfuln meift Raufleute find, welche häufig bem Staat, in meldem fie refibieren, als Unterthanen an= gehören und für ihre Amtsthätigfeit nur gewiffe Gebühren beziehen. Dem Rang nach unterscheibet man zwischen Bene= ralfonfuln, welchen bie Oberleitung ber zu einem gewiffen Begirt gehörigen Ronfulate und Bigefonfulate gufteht, Ron= fuln an ben wichtigern Sandelspläten, Bigefonfuln, im Rang ben Ronfuln gleichstehend, an minber wichtigen Platen und Konfularagenten, Bevollmäd- Rriegsmarine Rat und Beiftanb ju getigte ber Konfuln, ju beren Bestellung bie mabren, bie hanbelsmarine in Ansehung

Regierung ibre Zustimmung erteilte, obne ibnen eine felbftanbige Musibung ber fon= fularischen Rechte einzuräumen. Das Deutsche Reich bat bermalen an allen Blagen von Bedeutung feine Konfuln. Es ift bies nicht die fleinfte Errungen= ichaft der neuen Reichseinheit. Das Ron= fularwesen felbft ift burch bas Bunbes: (Reiche=) Bejet vom 8. Nov. 1867 geordnet, nachdem ichon die Berfassung des Rord= beutschen Bundes die nunmehr auch in bie beutsche Reichsverfassung (Art. 56) übergegangene Bestimmung getroffen batte, bag bas gefamte Konfulatwefen unter ber Aufficht bes Bunbespräfibiums (bes Raifers) ftebe, welcher die Konfuln nach Bernehmung bes Musschuffes bes Bunbegrate für Sandel und Berfehr anftellt. In bem Umtsbezirf ber beutichen Ronfuln burfen neue Landesfonfulate nicht errichtet werben. Die famtlichen beftebenben Landestonfulate find aufzubeben, fobalb bie Organifation berbeutschen Ronfulate bergeftalt vollenbet ift, bag bie Bertretung der Gingelintereffen aller Bun= besstaaten als burch bie beutschen Ronfulate gesichert vom Bunbegrat anerkannt wird. Diefe Organisation ift ingwischen wesentlich geforbert worden. Die Babl ber Ronfularamter bes Deutschen Reichs, welche bem auswärtigen Umt unterftellt find, beträgt gur Zeit 639, barunter 55 Berufstonsulate. Unter ben lettern befinben fich 15 Generalfonfulate, bon benen einige zugleich mit biplomatischem Charafter ausgestattet find, 38 Ronfulate und 2 Bigefonfulate. Diefe Berufefon= fuln muffen entweber juriftifche Bilbung befigen, ober eine besondere Brufung beftanben haben. Die Unftellung von Bahlfonfuln erfolgt unter bem Borbehalt jebergeitigen Biberrufs. Jeber R. foll eine Matrifel über bie in feinem Amtsbegirf wohnhaften Angehörigen bes Reichs führen. Er beurfundet beren Zivilftandsver= baltniffe, barf Urfunden legalifieren, Do= tariategeschäfte errichten, nötigenfalle ben Rachlag Berftorbener feststellen und Baffe ausfertigen und vifieren. Die Reichs= fonfuln haben ferner ber nationalen

ber Boridriften zu übermachen, welche in ! betreff ber Kührung ber beutschen Klagge besteben, bilfsbedürftigen Reichsangeborigen bie Mittel gur Linderung ber Dot ober zur Rückfebr in bie Beimat zu gewähren, bei Berflarungen, Dispachen und in Bergungefällen mitzuwirten unb bei bem Dufterungswesen und bei ber Berfolgung von Deferteuren thatig gu fein. Der Reichstangler tann die Ronfuln ein für allemal zur Abnahme von Zeugen= eiben ermächtigen. Mugerbem ift einzelnen Ronfulaten ben beutschen Reichsangeborigen und ben Schutgenoffen gegenüber eine gewiffe Berichtsbarfeit (Ron= fulargerichtsbarfeit) übertragen, fo namentlich in China, Japan, Rumanien und in ber Turfei. Diese Konsulargerichtsbarfeit ift burch Reichsgeset vom 10. Juli 1879 (Reichsgesethlatt, G. 197 ff.) geregelt. hiernach wird die Berichtsbarfeit teils burch ben R., teils burch bas Ronfulargericht ausgeübt, welches aus bem R. und zwei ober vier Beifigern besteht. Für bie burch bas Gerichtsverfaffungegefet und burch bie Konfursordnung ben beutiden Amtsgerichten augewiesenen Sachen ift nämlich ber R. allein, bagegen für bie ben Schöffengerichten und ben Landgerichten in erfter Inftang gugewiesenen Saden bas Ronfulargericht guftanbig. In Angelegenheiten ber freiwil-ligen Gerichtsbarfeit ift ber R. allein fompetent. In bürgerlichen Rechtsftreitigfeis ten, in welchen bas Streitobjeft nicht mehr als 300 Mt. wert ift, findet gegen die Entscheibung bes Konfuls fein Rechtsmit= tel fatt, mabrend fonft in Bivil = und in Konfursfachen bas Reichsgericht in Leibgig über bas Rechtsmittel ber Beschwerbe und ber Berufung zu entscheiben bat. Beibe Rechtsmittel find bei bem R. eingulegen. In Straffachen hat ber R. Die Funttionen bes Amterichtere, refp. bes Borfigenben ber Straffammer bes Landgerichts auszuüben. Gegen Entscheibungen bes Ronfulargerichts in übertretungsfachen findet ein Rechtsmittel nicht ftatt, mabrend bei Bergeben und Berbrechen, welche in ben landgerichtlichen Rompeteng= treis fallen, Berufung und Beichwerde an

brechen, welche por bas Reichsgericht ober por ein Schwurgericht geboren, ift bom R. ober von ben Ronfulargerichten überhaupt nicht zu entscheiben. Der R. hat in folden Fällen, namentlich wenn bas Ber= brechen im Konfularbegirf begangen wurde, bie erforberlichen Gicherungsmagregeln und bie burch bie Dringlichfeit erforber= lichen Untersuchungsmaßregeln vorzu= nehmen, a. B. bie Berhaftung bes Beiculbigten, fobann aber bie Aften ber Staatsanwaltichaft bes guftanbigen inlänbischen Gerichts zu übersenben, welches bie Gache gur Berhandlung und Enticheis bung zu bringen bat. Bevor ber R. übrigens im fremben Staatsgebiet feine gunftionen aufnehmen fann, ift bie Erteilung bes fogen. Erequatur (f. b.), b. h. bie Bustimmung ber fremben Staatsregie= rung, erforderlich. Bgl. Sanel und Leffe, Die Gesetsgebung bes Deutschen Reichs über Ronjularmeien (1875); Ronig, Die beutschen Ronfuln in ihren Begiehun= gen zu ben Reichsangehörigen (1876); Brauer, Die beutschen Juftigesetze in ihrer Anwendung auf die amtliche Thätiafeit ber Konfuln (1879).

Ronfularagent (lat.), f. Ronful. Ronfultieren (lat.), zu Rate gieben, B. einen Anwalt; Ronfultation, Beratung, Buziehung eines Beraters; Ronfulent, Berater, Ratgeber, namentlich Rechtstonfulent, f.v. w. Abvofat.

Ronfument (lat.), f. Probugent. Ronjumieren (lat.), aufgebren, verbrauchen; Ronfumtionsfleuern,f.v.w. Berbrauchsfteuern; Ronfumvereine, f. Genoffenicaften.

Ronteradmiral (frang.), f. Abmiral. Ronterbande (frang.), Gegenftande, beren Ginfubr eine verbotemibrige ift; ba= ber namentlich Baren, welche unter Umgehung ber Bollgefete in bas Staatsgebiet eingeschmuggelt werben. Rriegston= terbande, in Rriegszeiten folde Gegen= ftanbe, beren Bufuhr ben Wegner fraftigen fann, wie Baffen, Pferbe, Munition u. bgl. Die Bu= und Durchfuhr von Rriegstonterbanbe ift baber verboten und gilt als Bruch ber Neutralität.

Rontinent (lat.), Festland, im Gegenbas Reichogericht gegeben find. über Ber- fat ju Infel, insbesondere bas europäilde Reftland, im Gegenfat zu Großbritannien; weiligen Buftimmung bes Raifers abbanfontinental, bas Feftland betreffenb, baju geborig; Rontinentalmachte, bie Staaten auf bem europaifden Reftland, im Gegenfat ju Grogbritannien; Ron= tinentalpolitit, die englische Bolitit ben europäischen Machten gegenüber.

Rontingent (lat.), Buidug, Beitrag; insbesondere ber Truppenteil, welchen in einem Staatenverein der einzelne Staat ju ber Gefamtheeresmacht gu ftellen hat. Go jette fich zur Zeit bes vormaligen Deutschen Reichs bas Reichsbeer für ben Kriegsfall aus einer Menge von teilmeife fehr fleinen Rontingenten gufammen, unb jo entstand jene buntichedige Daffe, welche burch ben Tag von Rogbach eine traurige Berühmtheit erlangt bat. Much ber nachmalige Deutsche Bund hielt an bem Rontingenteinftem feft. Der Bund hatte nämlich in Friedenszeiten fein ftanbiges Bunbesbeer, jondern nur gur Beit bes Kriegs follte ein foldes aus ben Kontingenten ber einzelnen Staaten gufammengefest, und nur für ben Rriegsfall follte ein Bunbesfelbberr ernannt werben. Die Berfaffung bes nunmehrigen Deutichen Reichs aber hat zwar ben Musbrud R. für bie von ben einzelnen verbünbeten Staaten jeweilig zu ftellenbe Truppenmacht beibehalten, gleichwohlaber bas eigentliche Kontingentsuftem aufgegeben. Denn bie gefamte Landmacht bes Reichs bilbet verfaffungemäßig ein einbeitliches Beer, melches im Rrieg wie im Frieden unter bem Dberbefehl bes Raifers fteht, beffen Befehlen alle beutschen Truppen, vorbehaltlich ber Conberftellung Baperns, unbebingt Folge zu leiften haben. Der Raifer bestimmt ben Brafengftanb, bie Glieberung und Einteilung ber Kontingente bes Reichsheers. Er ernennt ben Sochftfom= manbierenben eines Kontingente, alle Dffiziere, welche Truppen von mehr als einem R. befehligen, fowie alle Feftungs= fommanbanten. Den betreffenben Ron= tingentsberren ift zwar im übrigen ju ernennen, auch bie außern Abzeichen (Rofarben ac.) gu bestimmen; boch ift bei Generalen und ben Offizieren mit Bene-

gig ju machen. übrigens haben bie Rlein: ftaaten, mit Ausnahme Braunfchweigs, befondere Militarfonventionen (f. b.) mit Preugen abgeschloffen. Der Ausbrud R. und Rontingentierung ift aber auch auf bas Gebiet ber Steuern übertragen worben. Man verfteht barunter bie Ginrichtung, bag ber Ertrag ber Steuern einen gewiffen Betrag nicht überfteigen burfe. Dies ift bei indireften Steuern allerbings nicht möglich, während es bei bireften Steuern infofern zu bewertstelligen ift, als man einmal bie Steuereinheiten und bann bie Babl ber Steuertermine feftfest. Ift bet Steuerbetrag ein für allemal gefeplich feftgeftellt, wie dies in Preugen in Unsehung ber Grundsteuer und feit 1873 auch rüdfichtlich ber Klaffenfteuer ber Kall ift, fo fpricht man von Steuerfontingen= tierung im engern Ginn, mabrent ber Musbrud Quotifierung gebrauchlich ift, um bie von Jahr ju Jahr wechselnbe Reststellung bes Steuerbetrags ju bezeichnen.

Rontinuitat(lat.), Stetigfeit, Ununter= brochenheit. Im parlamentarifden Leben fpricht man von R. ber Berbandlungen in bem Ginn, bag bie Berhandlungen ber einen Gestion an die ber borbergebenben anfnupfen. Dabei wird jedoch bie Gelbftanbigfeit ber neuen Beratung möglichft gewahrt. 3ft 3. B. ein Antrag gwar eingebracht, aber nicht gur Beratung gefom= men, ein Gefegentwurf nur einmal beraten und nicht jur weitern Lefung und eventuell jur Unnahme gelangt, fo ift bie Bieberholung in ber nächften Geffion er= forberlich, wofern Untrag ober Borlagen aufrecht erhalten werben follen. In biefem Sinn gilt in bem beutschen Reichstag bas Pringip ber Distontinuität, während für bie Berhanblungen im Bunbesrat bie R. gewahrt bleibt. Much für bie meiften beutschen Gingellanbtage gilt bas Pringip ber Distontinuität, übrigens wird burch eine bloge Bertagung bes Saufes bie R. überlaffen, bie Offigiere ihrer Kontingente ber Berbanblungen nicht unterbrochen (f. Bertagen).

Rontradittor (lat.), f. Ronfurs. Rontrahieren (lat.), gufammengieben; ralftellung bie Ernennung von ber je- ein übereinkommen treffen, auch über ein borgunehmenbes Duell; Rontrabenten, einzelner Rauffahrteifchiffe, insbefonbere bie einen Bertrag abschließenben Teile.

Rontratt (lat.), ber bon zwei ober mehreren Kontrabenten abgeschloffene Bertrag; Rontraftbrud, Richterfüllung einer eingegangenen Berbindlich= feit. Diefelbe fann regelmäßig im Weg ber Rlage errungen werben. Biel erörtert ift die Frage, ob ber Kontraktbruch ber Arbeiter gegenüber bem Arbeitgeber nicht auch friminell ftrafbar fein follte, mas bis jest nicht ber Fall ift. Bgl. Oppen= beim, Gewerbegericht und Kontraftbruch (1874); Bilber, über die friminelle Beftra= fung bes Arbeiterkontraftbruche (1875).

Rontrafignieren (lat.), gegenzeichnen; Rontrafignatur, Wegenzeichnung.

Rontrolle (frang.), Gegenrechnung, Rachrechnung, Auflicht, Beauffichtigung, namentlich zur Bermeibung bes Betrugs ober des grrtums; fontrollieren, beauffichtigen, überwachen; Rontrolleur (fpr. -ohr), Auffichtsbeamter, namentlich in Boll = und Steuerfachen (in neuerer Beit ift bafür ber Ausbrud Gegenschreiber üblich geworben).

Rontumaz (lat.), Ungehorfam, na= mentlich gegen eine gerichtliche Auflage ober Labung; ber Richterschienene fann unter Umftanben gur Strafe Ungeborfams (in contumaciam) verurteilt werden.

Rouvenieren (lat.), gufammenfommen, jufammenpaffen; paffenb, angenehm fein; fonvenabel, paffend, ichidlich; Ronvenieng, übereinfommen, Berfom= men, bie Rudficht auf bas herfommliche, burch Berfommen als ichidlich Bezeichnete; Ronvent, Bufammenfunft, Berfamm= lung, 3. B. Geniorenfonvent (f. b.), Ra= tionaltonvent, bie parlamentarische Ber= fammlung gur Beit ber großen frangofis ichen Revolution; Ronvention, übereinfunft, Bereinbarung zwischen verschiebenen Staaten, g. B. Militar=, Mung-, Schiffabrtstonvention; Ronventional= ftrafe, die für ben Fall ber Dichterfüllung ober ber nicht gehörigen Erfüllung einer Berbindlichfeit von den Kontrabenten festgejette Strafe.

Ronvoi (frang. Convoi, fpr. tongwoa), Beleit, Esforte; namentlich bie Begleitung

bei ber Mus - und Ginfahrt von und nach blodierten Bafen.

Ronvofation (lat.), Bufammenberufung, in England Berfammlung von Abgeordneten bes Rlerus zur Beratung geiftlicher Ungelegenheiten; fonvogieren, zusammenrufen.

Ronzert (v.lat. concertare, wetteifern), in ber biplomatifchen Sprache bie Bereinigung mehrerer Staaten zu gemeinsamem politischen Sanbeln; insbesondere ber Rat ber europäischen Grogmächte (f. b.).

Rongeffion (lat.), Bugeftanbnis; obrig= feitliche Erlaubnis jur Betreibung eines burgerlichen Gewerbes, welche einer beftimmten Berfon (Rongeffionar) er: teilt wirb. Welche Gewerbe in Deutsch= land nur auf Grund einer R. betrieben werben fonnen, ift in ber Gewerbeordnung (\$\$ 12, 16, 29-39) bestimmt(f. Gewer=

begefetgebung). Rongil (lat., Rirdenverfamm= lung), in ber romifd-fatholifden Rirche Berfammlung firdlicher Burbentrager gur gemeinsamen Beratung und Beschluß= faffung über firchliche Angelegenheiten. Mls öfumenifche Rongilien, b. h. als Bertretungen ber gesamten driftlichen Welt, anertennt bie römisch = fatholische Rirche außer bem 48 von ben Aposteln zu Berufalem berufenen Apostelfongil bie Ronzilien zu Vicia (325), Konstantino-pel (381), Ephesos (431), Challebon (451), Konstantinopel (553 und 680), Nicaa (787), Konstantinopel (869), vier im Lateran ju Rom abgehaltene Rongilien (1112, 1139, 1179, 1215), zwei zu Lyon (1245 und 1274), bas zu Bienne (1311), zu Florenz (1439), bas fünfte lateranenfifche R. (1512), bas R. ju Trient (Concilium Tridentinum, 1545-63) und in ber neueften Zeit bas vatifanische R. (1869-70), auf welchem bas Dogma pon ber Unfehlbarfeit (f. b.) bes Papftes beschloffen warb. Die Rongilien gu Bifa (1409), zu Konstanz (1414-18) und zu Bafel (1431-48) werben nicht als Bfumenifche Kongilien, beren Enticheibungen als Musipruche bes Beiligen Beiftes gelten, von ber Rurie anerfannt. Babrend im und Bebedung einer Transportflotte ober Mittelalter barüber gefritten murbe, ob

bas R. über bem Papfte ftebe, ober ob bas | Berhaltnis bas umgefehrte fei, ift bie Frage burch bas Infallibilitätsbogmanunmehr befinitiv ju Gunften bes Papftes entschieden. Die griechisch = fatholische Rirche anerfennt blog bie fieben erften Rongilien (bis 787) als ötumenifche. Bgl. Frommann, Geschichte und Rritif bes vatifanischen Kongils (1872); Frieb= berg, Sammlung ber Aftenftude gum ersten vatifanischen R. (1872); »Römische Briefe vom R.«, querft in ber Augsburger »MIlgemeinen Zeitung«, bann von Qui= rinus besonders berausgegeben (1870).

Roobtieren (lat.), erwählen, befonbers von einem Berein (Romitee 2c.) gebraucht, welcher fich burch eigne Erwählung neuer Mitglieber ergangt ober verftarft; Roop= tation, bie Bornahme einer folden

Babl.

Roordinieren (lat.), nebeneinander ftellen, im Begenfab zu fuborbinieren, unterordnen. Namentlich fpricht man von foorbinierten im Gegenfat gu fuborbinierten, b. b. bon gleich= ftebenben im Wegenfat gu folden Beborben, welche fich au einander in bem Berhaltnis ber über= und ber Unterord= nung befinden.

Ropieren (lat.), abichreiben, vervielfältigen; Ropie, Abidrift einer Urfunbe,

im Gegenfat zum Driginal.

Rornzolle, f. Getreibegolle.

Rorperverlegung, bie wiberrechtliche nachteilige Ginwirfung auf ben Rorper eines anbern ober, wie bas beutiche Strafgesethuch befiniert, bas Bergeben besieni: gen, welcher einen andern forperlich miß= handelt ober an ber Gefundheit beschäbigt. hiernach ift zunächst Wiberrechtlichkeit ber handlung erforderlich, weshalb g. B. bie Ausübung eines Büchtigungerechts, fofern nur feine Uberichreitung besfelben por= liegt, nicht ale R. aufgefaßt werben fann. Je nachdem nun bie R. absichtlich ober nur aus Kabrlaffigfeit jugefügt wirb, un= tericheibet man zwifden vorfätlicher (ober bolofer) und fahrläffiger (ober fulpofer) R. Erftere wird als fdwere R. bezeichnet, wenn ber Berlette baburch ein wichtiges Glied bes Körpers, bas Geh-

bas Webor, bie Sprache ober bie Zeugungs= fähigfeit verliert, ober in erheblicher Beife bauernb entstellt wirb ober in Giechtum, Lähmung ober Beiftesfrantbeit verfällt. Töbliche R. liegt vor, wenn burch eine R. ber Tob bes Berletten herbeigeführt wurde, ohne bag bie Totung beabfichtigt war. Wehlt es an berartigen erschwerenben Birfungen, fo fpricht man von einer leichten ober einfachen R. Das Reichsftrafgefetbuch bebrobt bie lettere mit Gefängnis von 1 Tag bis gu 3 Jahren ober mit Gelbstrafe bis ju 900 Det.; murbe aber die R. gegen Bermandte in auffteigen= ber Linie begangen, fo fann nicht auf Belb= ftrafe, fondern nur auf Befängnis nicht unter 1 Monat erfannt werben. Die Straf= gefetnovelle bom 26. Febr. 1876 (§ 223 a) hat aber noch bie Bestimmung beigefügt, baß, wenn bie R. mittelft einer Baffe, insbesondere eines Meffers ober eines an= bern gefährlichen Werfzeugs, ober mittelft eines binterliftigen überfalls, ober von mebreren gemeinschaftlich, ober mittelft einer bas Leben gefährbenben Behandlung begangen wurde, Befängnisftrafe bis gu 5 Jahren und nicht unter 2 Monaten eintres ten foll, übrigens bat bas Strafgefetbuch (§367, Biff.10) ben Gebrauch einer Gouß-, Stich : ober Siebwaffe ober eines andern gefährlichen Inftruments bei einer Schlas gerei ichon an und für fich, auch ohne bag es zu einer R. gefommen mare, als ftraf= bar bezeichnet. Die fchwere und bie tobliche R. werben mit Gefängnis ober Buchthaus und, wenn eine ber erschwerenben Folgen beabfichtigt war, ausschlieflich mit Buchthaus beftraft. Burbe eine folche R. burch einen von mehreren unternommenen Angriff verurfacht, fo foll jeber, welcher baran teilgenommen, icon wegen biefer Beteiligung, wofern er nicht etwa ohne fein Berichulben bineingezogen worben, mit Gefängnis bis ju 3 Jahren beftraft werben. Traten aber jene erschwerenben Umftanbe infolge verschiebener einzelner Berletungen als beren Gefamtrefultat ein, fo ift gegen jeben, welchem auch nur eine biefer Berletungen gur Laft fallt, auf Buchtbausstrafe von 1 bis ju 5 Rabren gu erfennen. Rur beim Borbanbenfein vermögen auf einem ober beiben Augen, milbernber Umftanbe fann bei ber ichweren

R. auf Gefängnisftrafe nicht unter 1 Do- 1 nat und bei ber töblichen R. nicht unter 3 Monaten beruntergegangen werden. San= belt es fich aber um eine R. gegen Bermanbte auffleigender Linie, fo ift von einer folden Strafermäßigung feine Rebe. Befonbers ftrengwirdbei Militarperfoneneine R. bestraft, wenn fie gegen einen Borgefetten gerichtet ift; bier fann, wenn dies im Weld vorfommt, fogar die Tobesftrafe verhängt werben. Auf ber anbern Geite wird aber auch bie R., welche gegen einen militäris ichen Untergebenen verübt wird, mit Befängnis ober Festungshaft bis ju 3, bie ichwere R. mit Buchthaus bis ju 5 und bie töbliche R. mit Buchthaus von 3 bis gu 15 Jahren geahnbet. Die bon einem Be= amten in Ausübung ober in Beranlafs fung ber Ausübung feines Amtes vorfag= lich begangene R. wird als Amtsverbrechen (f. b.) ebenfalls ftreng bestraft (Straf: gesetbuch, § 340). Bu ber vorsätlichen R. rechnet bas Reichsstrafgesetbuch enblich noch bie fogen. Bergiftung, inbem ce benjenigen, ber einem anbern vorfatlich, um beffen Befundheit gu fchabigen, Bift ober andre Stoffe beibringt, welche bie Gefundheit zu gerftoren geeignet find, mit Buchthaus bis ju 10 Jahren bedroht und babei besonbers bie Falle hervorhebt, in benen burch folche Bergiftung eine ichwere R. ober ber (allerbings nicht beabfichtigte) Tob bes Bergifteten berbeigeführt worben ift. Der Berfuch ber R. wirb nur bei ber ichweren R. und bei ber Bergiftung bestraft; außerbem wird nur bas vollenbete Bergeben ber R. mit Strafe belegt. Der por= fablichen fteht die fahrlaffige ober ful= pofe R. gegenüber, welche mit Gelbitrafe bis ju 900 Dit. ober mit Gefängnis bis au 2 Nabren bestraft wird. Alls ftraf= erhöhend wirft bier ber Umftand, bag ber Thater zu ber Aufmerksamfeit, welche er fahrläffigerweise aus ben Mugen fette, vermöge feines Umtes, Berufs ober Bewerbes, 3. B. als Argt ober als Apothefer, besonders verpflichtet mar. Im lettern Fall tritt bie Strafverfolgung von Umts wegen ein, während außerbem bei fahr= laffigen ebenfo wie bei leichten Rorper= berletungen ein ausbrudlicher Strafan= trag feitens bes Berlegten erheischt wirb. gefennzeichnet find (Korrefpondengen).

Huch fann bei leichten Korberverleitungen. welche mit folden, ober bei Beleibigungen, welche mit Körperverletzungen auf ber Stelle erwibert murben, und ebenfo im umgefehrten Fall für beibe Teile ober für einen berfelben auf eine leichtere Strafe erfannt ober fogen. Rompenfation verfügt, b. b. von einer Beftrafung ganglich abgesehen werben. übrigens fann bei jeber R. gur Entichäbigung für bie etwa baburch verurfachte Arbeitsunfähigfeit, für Rur= foften ac. auf eine an ben Berletten gu= gleich als Schmerzensgelb zu zahlenbe Bufe bis jum Betrag von 6000 Mt. auf Antrag bes Beschäbigten erkannt werben. Dicht berührt wird hierburch bie Saftpflicht (f. b.) bes Betriebsunter= nehmere in Unfehung berjenigen Rorper= verletungen, welche bei bem Betrieb einer Gifenbahn, eines Bergwerts und anbrer berartiger Unternehmungen burch Berfculben bes Betriebsperfonals verurfacht wurden. Diefe ift burch Reichsgefet vom 7. Juni 1871 (Reichsgesethlatt 1871, G. 207 ff.) normiert. Bgl. Deutsches Reichstrafgesetbuch, SS 223-233; Reichsgeset vom 26. Febr. 1876 (Dovelle jum Strafgejegbuch), betreffend bie Abanderung von Bestimmungen bes Strafgesetbuchs und Erganzungen besfelben (Reichsgefegblatt 1876, G. 25, 39 ff.); Militarftrafgefet buch für bas Deutsche Reich, SS 97-99, 122, 123, 127.

Rorporal (frang. Caporal), Unter= offigier gur fpeziellen Aufficht über eine fleine Abteilung Golbaten (Rorporal= ichaft) binfichtlich bes innern Dienftes.

Rorporation (lat.), Rorpericaft, eine gu einem gemeinsamen 3wed vereinigte und vom Staat anerkannte Debrbeit bon Berionen; Rorborationsrechte, bie einer folden Rörperschaft verliebenen Rechte ber juriftifden Berfonlichfeit (f. Berein).

Rorps (frang., fpr. tobr), f. Corps. Rorreferent (neulat.), Mitbericht= erstatter.

Rorrefpondent (neulat.), jemanb, mit bem man in Briefwechfel ftebt; Berichter= ftatter einer Zeitung, beffen Mitteilungen regelmäßig burch ein befonberes » Beichen«

Rorrefpondentreeber, f. Rceber.

Rorrefpondeng (lat.), im publigiftifchen Berfehr gebrudte ober autographierte Dit= teilungen, welche an bie Zeitungerebaftio= nen versandt werben, um biefelben mit Stoff zu verfeben und über bie Saltung und bie Unichauung einer Partei fortmabrend auf bem Laufenden zu halten. Go werben von Berlin aus namentlich folgende Korrefvondengen berichidt, die gewöhnlich nur mit ben Unfangsbuchstaben citiert werben. Die » Nationalliberale Ror= respondenge (N. L. C.), Organ ber natio= nalliberalen Partei, berausgegeben von Böttcher, fechsmal wöchentlich; » Rlaus= ners Rorrefponbeng«, fortidrittlich, fechemal wöchentlich; »Freifinnige Korrefpon= benge, Organ ber beutschen Demofratie, berausgegeben von Billes, fechsmal wöchentlich; "Liberale Korrespondenge (L. C.), Organ ber Gezeffioniften, berausgegeben von Bartich, fechsmal wöchentlich; "Barlamentariide Rorreivondeng ber Bentrumspreffe« (C. P. C.), fechsmal wöchent= lich; »Oldenbergs Korrespondeng«, redi= giert von Olbenberg, an jebem Gigungs= tag ber Barlamentefelfion ericeinenb; bie Steinitiche »Barlamentsforrefpondenge, ein furger Bericht (Rubolf Moffe); ber »Parlamentebericht bes Berliner Tage= blatter, redigiert von Linden; "Matthias' Deutsche Reichstorrespondeng« (M. D. R. C.), ein fonservatives Organ; bie "Bro= vingialforrespondeng« (P. C.), im littera= rifden Bureau bes preußifden Staats= minifteriums bes Innern redigiert, jeben Mittwoch ericheinenb, Regierungsorgan, wird ben Rreisblättern vielfach beinelegt; bie » Freihandelsforreipondeng« (F.H.C.), berausgegeben von Bromel; die fcutyoll= nerische » Deutsche volfewirtschaftliche Ror= respondenge, herausgegeben von Roell 2c. Dazu gablreiche Rorrefponbengen, bie aus andern Sauptftabten verfandt merben.

An beutsche Zeitungen insbesondere werden gegenwärtig verschidt aus Konsfantinopel: die »Orientalische Korresspondeng« von E. Flamm; aus Kopenshag von Sunder; aus London; aus Londons von Scheinigers "Englische Korrespondeng«, sechsmal wöchenlich, die »Londoner Wochenforresponschilich, die »Londoner Wochenforresponschen

benge bon S. Gifer und » Englische San= belonadrichtene von Jef. Schnipler; aus Manchefter: Simons » Technifder Bochenbericht«; aus Rom; bie vom Bureau Stefanie berausgegebenen - Stalienischen Nachrichtene, fechemal wochentlich, und ber Stalienische Rurier«, redigiert von F. R. Appel, fechsmal wöchentlich; aus Baris: außer ber icon feit mehreren Sahrzehnten ericheinenben »Correspondance Havas bie "Frangofifche Rorre fponbenge, welche gwar von Franfreich selbst unabhängig redigiert wirb, aber in Beziehungen zum beutschen Botschafter in Paris (Fürft Hobentobe) ftebt; aus Be= tersburg: bie »Ruffifche Rorrefponbenge und ichlieglich bie » Schwebisch-norwegische Rorrefpondenge aus Stodholm. Dagu fommt endlich noch eine anbre Art von R., welche fich von ben vorgenannten in ber Berftellungsweise unterscheibet. Berichiebene Journalisten, die aus ber Mitteilung gleichlautender Korrespondenzen an eine größere Angabl von Rebaftionen ein Gewerbe machen, bedienen fich gur Bervielfältigung bes Durchschreibens ober Ralfierens. Zwischen bie einzelnen Blätter, welche spater bie R. barftellen, werben mit blauer ober fchwarzer fetthalti= ger Farbe bestrichene Blätter gelegt, bie an ben Stellen, wo ber auf bas oberfte Blatt ausgeübte Drud bes Blei= (ober Metall=, Achat=, Elfenbein=) Stifts fie trifft, Farbe abgeben. Dan fann burch biefes Berfabren 8-10 Eremplare ber R. auf einmal herstellen. Wie viele berartige »burchge= fdriebene« Korrespondenzen augenblid= lich Berbreitung finden, läßt fich nicht mit Sicherheit feststellen. Der fortidrittliche Abgeordnete Eugen Richter verschicft von Berlin wöchentlich einen ober zwei Leitartifel (meift über finangpolitische ober volkswirtschaftliche Fragen) als berartig burchgeschriebene Rorrespondengen an eine Ungahl Zeitungen feiner Partei, und ebenfo entfendet Morit Gumbinner in Berlin täglich berartige Korrefponbengen, bie meift Mitteilungen aus ben preußi= ichen Ministerien, bem Reichstangleramt, bem Bunbesrat, bem Reichstag enthalten.

Roffat (Roffate), f. Rate. Rote (Roter, Rotfaffe), f. Rate. ben Arbeitern gegen Abzug eines Teils bes Lohns Wohnung (engl. cottage, Butte) ju gewähren, namentlich bei Berg-

werfen üblich.

Roupon (frang., fpr. fupong, Rupon, Binstoupon, Binsichein), die Em= pfangsbescheinigung über bie Binfen ober Dividenden, welche von bem Inhaber eines Staats ober fonftigen Gelbpapiers ober einer Aftie jeweilig am Berfalltag ju erheben find. Der R., welcher regelmaßig auf ben Inhaber lautet, bient gu= gleich als Bebeichein, b. b. als Legitimation jum Empfang ber Rinfen ober ber Divibende, indem nur gegen Abgabe besfelben gezahlt wirb. Die Ginlöfung bes Roupons erfolgt regelmäßig bei bestimmten Raffen; boch werben biefelben auch von Bantiers eingelöft, auch, wenn es fich um ein gutes und befanntes Papier handelt, im gewöhn= lichen Berfehr wohl an Bahlungs Statt angenommen. Bu jeber Obligation ober Aftie werben gewöhnlich auf eine beftimmte Reibe von Jahren binaus bie Roupons mit abgegeben. Der biefelben enthaltenbe Bogen beißt Binsbogen, welchem jumeift eine jogen. Binsleifte (Talon) beigegeben ift, b. h. eine Befceinigung, gegen beren Abgabe nach Mus: jahlung ber Binsscheine ein neuer Bins= bogen verabfolgt wirb.

Rraftlogerflarung, f. Mufgebot. Rredit (ital. Crédito, frang. Crédit), bas Bertrauen, welches jemanb im Sinblid auf feine Bahlungsfähigfeit genießt ; baber Rreditfahigfeit, biejenigen Gigen-ichaften, welche bies Bertrauen rechtferti= gen. Derjenige, welcher jenes Bertrauen in Anfpruch nimmt, wird Rrebitnehmer, ber, welcher es gewährt, Rrebitgeber genannt. Ift ber R. burch Pfand ober Sypothefen gebedt, jo fpricht man von Real= trebit, im Wegenfat jum Berfonal= frebit, worunter bie übrigen Formen aufammengefaßt werben, alfo namentlich ber R., welcher mit Rudficht auf Wech= fel, Schulbicheine und Burgichaft gewährt wird. Sanbelt es fich um einen R., ber le-

Rottagefuftem (fpr. tottebid-), die Sitte, | R. gu vermitteln, b. b. R. gu geben und gu nehmen, werden Rreditanftalten ge-nannt. Dabin geboren namentlich die Banten (f. b.), die Rreditvereine und Rreditgenoffenichaften (f. Benoffen= ichaften), bie Grund : und Bobenfrebit= anstalten, Spothefenbanten, Leibbäufer, Darlehnstaffen und Sparfaffen. Rre= bitbriefe find Unweifungen, burch welche ber Aussteller, gewöhnlich ein Bantier, eine andre Berfon ermächtigt, bei bem Abreffaten Gelb zu erheben. Derartige Rreditbriefe, welche man fich namentlich beim Untritt einer Reife ausftellen läßt, find entweder nur an eine Berfon (ein= facher Rreditbrief) ober an mebrere gerichtet (Birfularfrebitbrief). Rre= bit pa piere, ichriftliche Urfunden, aus: geftellt über eine Gelbichuld und gur Birfulation anftatt baren Belbes bestimmt, wie Bonknoten, Inhaber -, Orbrepapiere u. bgl. Bgl. Rnies, Der R. (1876).

Areditiv (lat.), Beglaubigungeschrei= ben, befonbers bas ber Befanbten, welches fie bem fremben Souveran in feierlicher

Mubieng überreichen.

Rreditor (lat.), Gläubiger.

Rreis, Abteilung eines Lanbes, f. v. m. Begirf. Go war bas frühere Deutsche Reich jum Zwed ber Erhaltung bes Land= friedens und zu militarischen Zweden in gebn Rreife eingeteilt, namlich in ben babrifchen, burgundischen, frankischen, furtheinischen, furfachfischen, nieberfach= fifchen, oberrbeinischen, öfterreichischen, fcmabifden und westfälischen R. Beutgutage find ber Umfang und bie Bedeutung ber Rreife in ben einzelnen ganbern ber= ichieben. In Ofterreich bilben bie Rreife bie Unterabteilungen ber einzelnen Rron= länder und gerfallen bann wiederum in Bezirfsamter, welche ben Rreisbehör: ben (Rreisprafibenten und Rreis= raten) unterftellt finb.

[Preugen.] In Breugen zerfallen bie Provingen in Regierungsbezirte und diefe in Rreife, entsprechend ben frangofifchen Arrondiffements. Un ber Gpipe bes Rreifes fteht ber Lanbrat, mabrend in ber biglich bas perfonliche Bertrauen gur Bafis Proving hannover ber frubere Amtstitel bat, fo fpricht man von einem Blanto - Rreishauptmann beibehalten worben frebit. Inflitute, welche den Zwed haben, ift. Kreisberfaffung und Kreisverwaltung

Rreis. 324

fenbe Wefete mit ben gugeborigen Inftruttionen, geordnet. In Preugen ift burch bie Rreisordnung vom 13. Dez. 1872, welche jeboch gunachft nur für bie Provingen Breugen, Brandenburg, Bommern, Bofen, Schlefien und Cachien Geltung hat, ber Schwerpunft ber Berwaltung aus ben Bezirksregierungen beraus in bie Kreise verlegt worben. Die Gelbstverwaltung, welche nach englischem Borbilb (Self-government) ben Rreisen übertragen ift, wird burch bie amtlichen Organe berfelben ausgeübt. Diefe find ber Kreistag (Kreisversammlung) und ber Rreisausichus. Letterer, aus fechs vom Rreistag gewählten Mitgliebern unter bem Borfit bes Landrats bestehenb, bilbet ben Mittelpuntt ber Gelbiwermaltung bes Kreises, indem ihm als Organ ber Rreisforporation bie Bermaltung ber Rreistommunalangelegenheiten, als Drgan bes Staats die Wahrnehmung von Beichäften ber allgemeinen Landesverwal= tung obliegt. Bu ben lettern gehören bie armen=, wege=, felb=, gewerbe=, bau= und feuerpolizeilichen und bie Dismembrationsangelegenheiten, bie Gemeinde-fachen, insbesondere bas Schulwesen ber Landgemeinden, die Angelegenheiten ber öffentlichen Gesundheitspflege und bie Aufftellung ber Beschwornen - Urliften. Als Kommunalbehörde liegen bem Kreis= ausichuß bie Ernennung und Beauffich= tigung ber Rreisbeamten, bie Borberei= tung und Ausführung ber Beschlüffe bes Rreistags und bie Erlebigung ber Kreis= angelegenheiten überhaupt ob. Der Rreistag besteht minbestens aus 25 Dit= gliebern, bie teils von ben ftabtifchen Beborben, teils von ben Landgemeinden und teils von ben größern Grundbefigern bes Rreises gewählt werben. Die Beichlüffe besfelben, welche burch bas Rreisblatt veröffentlicht werben, beziehen fich auf die Kreisangelegenheiten, Feststellung bes Kreishaushaltsetats und ber Kreisabgaben, Repartition ber Staatsleiftungen, welche »freisweise« aufzubringen finb, Bahl bes Kreisausichuffes, Begutachtung von Staatsangelegenheiten u. bgl. Much auf bem Rreistag führt ber Lanbrat ben | Großgrundbefiger, ber Beiftlichen und ber

find burch Rreisorbnungen, umfaf- Borfit; ju feiner etwaigen Bertretung auf bem Rreistag und im Rreisausichuß werben gwei Rreisbeputierte vom Rreistag gewählt, fonft vertritt ihn ber Rreisfefretar vorübergebend. Der Lanbrat felbit wird vom Ronig ernannt, boch fann ber Rreistag geeignete Berfonen aus ber Bahl ber Grundbefiger und ber Umtevorfteber bes Rreifes für eine erlebigte Stelle in Borichlag bringen. Der Landrat führt als Organ ber Staatsregierung bie Beschäfte ber allgemeinen Landesverwaltung im St. und leitet als Borfitenber bes Rreistags und bes Rreisausschusses bie Rommunalverwaltung bes Kreises. Bgl. Kreisordnung vom 13. Dez. 1872 nebft Bablreglement und Unbang, enthaltend bie gur Ausführung ergangenen Gefete, Inftruttionen und Ministerialverfügungen (1875). Für bie neupreußischen Lanbesteile find vorerft besondere Kreisordnungen, welche ben bort bestehenben Berhältniffen möglichft Rechnung tragen, erlaffen worben, fo bie Raffeler vom 9., bie hannoveriche vom 12., bie ichleswig=holfteinische vom 22. und die Biesbabener Rreisordnung vom 26. Sept. 1867.

[Babern.] Das babrifche Staatsgebiet ift jum Zwed ber Berwaltung in Kreife mit Rreisregierungen an ber Spite eingeteilt, welch lettere wieberum in Ber= maltungsbistrifte gerfallen, bie ben Begirteamtern unterftellt finb. Seber baprifche Regierungsbezirf bilbet eine Rreisgemeinbe mit einem Organ ber Gelbstverwaltung, welches bie Bezeich nung »Landrat« führt, mahrend ber Rommunalverband bes Diftrifts als Diftriftsgemeinbe bezeichnet und von einem Diffriftsrat vertreten wirb. Diefer Diftrifterat fett fich nach bem Befet vom 28. Mai 1852, bie Diffrifterate betreffenb, aus Groggrundbefigern und aus Abgeordneten ber Gemeinden gufam= men, zu benen noch ein Bertreter bes Kisfus (Staatsarars) bingutritt, wenn ber lebtere bei Musschreibung von Umlagen mitbeteiligt ift. Der Lanbrat (Gefet bom 28. Dai 1852), ber fich aus ben Bertretern ber Diffrifterate, ber größern Stabte, ber

Universitäten gusammensett, mablt einen tage, gusammengefebt aus Bertretern Landratsausichus, ebenfo wie ber Diftrifterat einen Diftriftsausichuß bon feche Mitgliebern jum Bwed ber lau-

fenben Berwaltung erwählt.

[Cachfen.] Das Ronigreich Gachfen ger= fällt in vierRegierungsbezirfe ober Rreis= bauptmannichaften, welch lettere wiederum in Umtsbauptmannichaf= ten eingeteilt find. Jebe Umtshaupt= mannichaft, an beren Spite ein Amts= hauptmann ficht, bilbet einen Begirfsber= fammlung vertreten wirb. Dieje fest fich aus ben Bertretern ber Sochftbesteuer= ten und ber Stadt= und Landgemeinden gujammen. Die Begirfsversammlung erwählt ben Begirtsausichus. Für ben R. bagegen, an beffen Spite ber Rreisbauptmann ftebt, ift ein Kreisausichuß porhanben, beffen Mitglieber von ben ein= gelnen Begirfeversammlungen und von ben unmittelbaren Stäbten bes Rreifes erwählt werben. Diefer Rreisausschuß ift zugleich bem Bezirksausschuß als Refureinftang übergeordnet.

[Burttemberg.] Das Ronigreich Burttemberg gerfällt in vier Rreife, welche unter Rreisregierungen fteben. Diefen findbann bie Dberamter untergeordnet mit Oberamtmännern an ber Spige, benen in ben Amteversammlungen fommunale Bertretungen ber Begirte gur

Geite fteben.

[Baden.] Das Großbergogtum Baben gerfällt in Begirte mit Begirtsam= tern, boch fonnen mehrere Begirfe unter bem Ramen R. gu einem Rommu= nalverband vereinigt werben. Der R. wird burch eine Rreisverfammlung vertreten, bie einen Rreisausichug er= wählt. Die Berwaltung bes Begirfs aber wirb von bem Begirtsamtmann wabrgenommen, welchem ein Begirfs: rat zur Geite ftebt.

[Beffen.] Das Großbergogtum Seffen ift in brei Provingen eingeteilt, an beren Spite ein Provingialdirettor fieht. Die Proving zerfällt in Rreife, welche einem Rreisamt mit einem Rreisrat als Borfteber unterfteben. Die fommu- liberlaffen werben. Bei ben bon ber nale Bertretung ber Rreife find die Rreis = | Staatsanwaltichaft benannten Beugen

ber Bochftbesteuerten und ber Gemeinden. Mus ben Kreistagen geben bann bie Bro= vingialtage bervor. Der Rreisrat und feche gewählte Mitglieber bilben ben Rreisausichuß, ber Provingbirettor und acht gemählte Mitglieber ben Bro-

vingialausiduß.

[Rleinere Staaten.] In ben Bergogtiimern Braunichweig und Anhalt fowie im Fürftentum Balbed besteben Rreife mit Rreisbireftoren, in Walbed mit Rreisamtmännern, indem bie fommunalen Intereffen ber Rreife burch Rreisverfammlungen, welche einen Rreisausichuß erwählen, mahrgenom= men werben. In verschiedenen thuringi= fchen Staaten, namlich in Sachfen = 2Bei= mar (Begirte mit Begirtebiretto: ren), Sadfen = Deiningen (Rreife mit Landraten), Schwarzburg = Sonberd= haufen (Lanbratsämter) und Reuß jüngere Linie (Lanbratsämter), be fteben feine Rreis- ober Begirfsverfamm= lungen, fonbern lediglich Begirfe ober Rreisausichuffe, in Reug altere Linie ein Lanbesausichun.

Rreuzverhor (engl. Cross - examination), im englischen Prozegrecht, wo= nach die Zeugen vor Gericht von ben Barteien felbit verbort werben, bie Befragung bes Beugen burch bie Wegenpartei, im Gegenfat zum Sauptverbor (examination in chief) bes Bengen burch bie Bar= tei, welche ibn benannt bat. Mus bem englischen in das frangofische Recht über= gegangen, hat bas R. von ba auch im beutiden Brogegrecht Gingang gefunden, infofern nämlich, als ber Borfigenbe ben Parteien bei ber Beugenvernehmung gestatten tann und ben Anwalten auf Berlangen geftatten muß, an ben Zeugen un= mittelbar Fragen zu richten (beutsche Bivilprozegordnung, § 362). 3m Strafverfahren fann die Bernehmung ber von ber Staatsanwaltichaft und von bem Angeflagten benannten Zeugen und Gach= verftändigen ber Staatsanwaltichaft und bem Berteibiger auf beren übereinftimmenben Antrag von bem Borfigenben bom Angeflagten benannten ber Ber= teibiger in erfter Reihe bas Recht gur Bernehmung. Der Borfitenbe hat ben beifigenben Richtern auf Berlangen gu geftatten, Fragen an bie Beugen und Sachverftänbigen zu ftellen. Dasfelbe hat ber Borfigende ber Staatsanwaltschaft, bem Ungeflagten und bem Berteibiger fowie ben Schöffen und ben Weschwornen au gestatten (beutsche Strafprozegord: nung, §§ 238 f.).

Rribar (lat.), f. Gemeinichulbner. Rrieg, Rampf gwifden Bolfern und Staaten, auch wohl zwischen verschiebenen Parteien ein und besfelben Staats (Bürgerfrieg). Je nach bem Charaf-ter und nach bem Zwed eines Kriegs unterscheibet man verschiebene Arten ber Rriege, wie Bolfstrieg, bie friegerische Erhebung jur Wahrung nationaler 3n= tereffen und Guter; Rabinettsfrieg, ber aus ben bynaftischen Intereffen ober aus blogen Eroberungsgelüften unter= nommene R.; bagu fommen: Erbfolge-, Eroberungs =, Invafions =, Religions =, Unabhangigfeits =, Berteibigungsfriegere. Namentlich wird mit Rudficht auf bie Art und Beife ber Rriegführung gwischen Angriffs = (Offenfiv =) und Berteibigungs= (Defensiv=) R. sowie zwischen großem und fleinem R. unterfcbieben, welch letsterer Guerillafrieg genannt wirb, wenn bas Bolf felbft fich baran beteiligt. Rach bem Rriegsschauplat und nach ben babei in Unbetracht fommenben Objeften wird zwischen Land= und Geefrieg, Be= birge =, Ruften =, Feftunge =, Felbfrieg ac. unterfdieben.

Rriegsartifel, furge Pflichtenlehre für ben Goldaten mit Angabe ber Strafen, womit ein pflichtwidriges Sandeln bebrobt ift. Für bas beutsche Rriegsbeer find bie R. burch allerhöchfte Berordnung bom 31. Oft. 1872 veröffentlicht mit ber Beftimmung, bag biefelben bei jeber Rom= panie, Schwabron und Batterie alljährlich mehrmals fowie auch einem jeben neu eintretenden Golbaten vor ber 216= leiftung bes Golbateneibs langfam unb

und Sachverftanbigen hat biefe, bei ben fonen find die R. in ihrer Mutterfprache in ber nötigen überfetung vorzulefen.

Rriegsdienft, f. Wehrpflicht. Kriegserflarung, bie Anfundigung ber Aufhebung bes Friedenszustanbs awischen zwei Dachten, im Mittelalter »Absagung« genannt. In bie Stelle ber in frühern Jahrhunderten üblichen Formlichkeiten, g. B. ber feierlichen Rriege= erflärung burch Berolbe, ift in neuerer Beit ber Abbruch ber resultatlos gebliebenen Unterhandlungen und bes biploma= tifden Berkehrs getreten, welcher außer= lich burch bie Abberufung ber Gefandten bargethan wirb. Außerbem pflegt man in ber Regel ein formliches Rriegs= manifest zu erlassen, welches bem eig-nen Bolt, bem geinb und ben neutralen Machten bie Beranlaffung bes Kriegs barlegen foll. Buweilen erfolgt bie R. auch in bedingter Form, indem eine lette Frift (Ultimatum) jur Erfüllung berjenigen Forderungen, von benen unter feinen Umftanben abgegangen werben fonne, gefett wird, nach beren fruchtlo: fem Ablauf bie Weinbfeligfeiten beginnen würden.

Rriegsflotte, f. Marine.

Rriegsformation, bie Bufammen= febung und Ginrichtung mobiler Truppen fowie die bei einer Mobilmachung neu aufgestellten Truppenteile.

Rriegsfuß, Buffanb eines heers und eines einzelnen Eruppenforpers, bereit zur Eröffnung friegerifder Feindseligfeiten.

Rriegsgebrauch (Rriegsmanier, Rriegsrafon), Inbegriff besjenigen, was im Rrieg üblich und vollerrechtlich

erlaubt ift.

Rriegsgefangene, in alten Beiten viel= fach auf die ichredlichfte Weise behandelt, oft getotet und in bie Stlaverei geführt, mußten fich noch im Dreißigjabrigen Rrieg burch ein Lojegelb (Rangion) logtaufen. Rach mobernem Bolferrecht erhalten R. alsbald mit bem Friedensichluß ihre volle Freiheit wieber; wahrend bes Rriege burfen fie gu Rriegsbienften gegen ibr eignes Land nicht gezwungen werben. Die Rriege= gefangenen bebalten ibr Privateigentum beutlich vorgelesen werben follen. Den mit Ausnahme ber Baffen, welche ihnen ber beutiden Sprache nicht funbigen Ber- abgenommen werben; boch wird Difigieren

guweilen ber Degen gelaffen. Gie werben | geltenben Gagen Enticabigung gewährt regelmäßig im Feindesland interniert, auch wohl unter besondern Umftanden gegen die Berpflichtung, innerhalb einer bestimmten Beit nicht gegen bie betreffenbe Regierung ju bienen, entlaffen ober bei Belegenheit ausgewechselt, wobei ber mi= litarische Grad entscheibend ift, inbem Grab und Grad ausgewechselt werben.

Rriegsgericht, f. Militargerichts=

Rriegsgesete, die im Militarftrafgefetbuch für ftrafbare Sanblungen im Weld gegebene Borichriften (f. Dillitar= berbrechen).

Rriegstonterbande, f. Ronter=

banbe.

Rriegsleiftungen, biejenigen Leiftungen, welche für die mobile Truppenmacht eines Landes von beffen Angehörigen beansprucht werben. Da nämlich burch bie Mobilmachung ber Barvorrat bes Staats ungemein in Unfpruch genommen und baburch eine fehr bebeutenbe Steige= rung ber Breife bervorgerufen wirb, und weil zudem der Untauf der nötigen Berpflegungemittel oft mit großen Beitlaufigfeiten und Schwierigfeiten verfnüpft fein würbe, fo hat man, namentlich in Breugen, Schon feit längerer Zeit bas Suftem ber Naturalleiftungen und Natus rallieferungen eingeführt. Gest ift ba8= felbe für bas Deutsche Reich burch bas Gefet bom 13. Juni 1873 über bie R. (Reichsgesetblatt 1873, G. 129 ff.) geregelt. Rach diefem follen bie &. nur einen subsibiaren Charafter haben, b. h. nur in= foweit in Unspruch genommen werben, als für die Beschaffung ber Beburfniffe nicht anberweitig, insbesonbere nicht burch freien Anfauf, Bargablung und Entnahme aus ben Magazinen, geforgt mer= ben fann. Much wird für bie R. regelmäßig eine Entichäbigung aus Deichsmitteln gemährt; nur Naturalquartier unb Stallung find unentgeltlich gu beichaffen, wofern es fich nicht um bie gur Befatung bes Orts gehörigen Truppenteile ober um Erfattruppen in ihren Stanbquar:

(f. Ginquartierung). Die Berpflich= tung gu R. liegt gunächst ben Gemeinben ob, welche fich bann wiederum an die ein= zelnen Leiftungspflichtigen halten, zu welch lettern aber bie Ausländer, welche fich in bem Gemeinbebegirt aufhalten, nicht gu rechnen find. Gegenstand und Umfang ber R. wird auf Requisition ber Militar= behörden burd bie guftanbigen Bivilbe= hörben bestimmt, und zwar gehören außer Naturalquartier und Naturalverpfle= gung noch bie überlaffung von Trans= portmitteln und Gefpannen für militariiche Zwede, Stellung von Mannichaften als Gefpannführer, Wegweifer und Bo= ten fowie jum Weg =, Gifenbahn= und Brüdenbauu. bal., ferner bie überweifung ber für ben Rriegsbebarf erforberlichen Grundftude, Gebaube und Materialien, fobann bie Gewährung von Feuerungs= material und Lagerftrob für Lager und Bimat und überhaupt ber fonftigen Dienfte und Gegenstände, beren Leiftung und Lieferung bas militarifche Intereffe erforberlich macht, insbesondere von Bewaffnungs = und Ausruft ungegegenftan: ben, von Argnei= und Berbandmitteln, foweit folche in bem Gemeindebegirt vor= hanben, bierber. Für gewiffe R., nämlich für bie Lieferung bes Bebarfs an lebenbem Bieh, Brotmaterial, Safer, Ben und Strob, fann burch Beichlug bes Bunbegrats an Stelle ber Gemeinbelieferungen bie Ber= pflichtung größerer Lieferungsver= banbe gur Gullung ber Rriegemagagine angeordnet werben. Golde R. werben Lanblieferungen genannt. Die Lieferungsverbande find thunlichft im Unichluß an bie bestehenden Rreise ober an bie fonftige Begirtseinteilung zu bilben. Rur ausnahmsweise werben bagegen eingelne Berjonen obne Bermittelung ber Bemeinben ober Lieferungsverbanbe bireft ju R. berangezogen, nämlich bie Befiter von Schiffen und Fahrzeugen, welche bie= felben auf Erforbern ber Militarverwaltung ju Kriegszweden gegen Bergütung jur Berfügung ftellen muffen, und ebenjo tieren hanbelt. Für biefe wird, ebenfo bie Pferbebefiter gur Beschaffung und Erwie für die Naturalberpflegung ber Trup- baltung bes friegemäßigen Pferbebedarfs. pen, nach ben für ben Friedenszuftand Bei ber ftrategifchen Bebeutung ber Gifenbiefer besondere Berpflichtungen auferlegt; auch bat die fogen. Genfer Ronvention fie find namlich nicht nur verpflichtet, bie für bie Beforberung von Mannichaften und Pferben erforderlichen Musruftungs: gegenstände ber Gifenbahnwagen vorrätig au balten, fonbern baben auch gegen Ber= gutung bie nötigen Militartransporte gu beforgen und ibr Perfonal und Material ju militarifden Zweden verfügbar gu ftellen, wie fie überhaupt gehalten find, in Unfebung bes gesamten Babnbetriebe ben Anordnungen ber Militarbeborben Folge gu leiften. Alle anbern Bermögend: einbußen, welche nicht burch berartige Unerdnungen ber Bivil- und Militarbeberben, sondern außerbem burch bie militä= rifden Magregeln ber eignen ober ber feinblichen Truppen bervorgerufen werben, fallen nicht unter ben Begriff ber R., fonbern unter ben ber Rriegeichaben, beren etwaige Entschäbigung nach bem Rriegeleiftungegefes auf Grund eines jebesmaligen Spezialgejepes bes Reichs erfolgen foll. G. Rriegeschaben. Bgl. Sendel, Das Rriegemejen bes Deut= iden Reiche, in hirthe allmalene, G. 1050 ff. (1874)

Rriegsmanifeft, f. Rriegeerfla:

Rriegsmarine, f. Marine. Rriegeminifterium, f. Minifter. Rriegerajon, f. Rriegegebraud.

Rriegsrat, Berfammlung von Offigies ren, welche in besonders ichwierigen fallen rom Kriegsberrn oder von einem gubrer ju gemeinfamer Beratung jufammengerufen wird; auch Titel eines Beamten im

Kriegsministerium

Rriegerecht, biejenigen Grundfage, nach welchen fich im Fall eines Kriege bie rechtlichen Begiebungen zwischen ben feinblichen Staaten und ihren Angeborigen bestimmen. Dabin gebort namentlich bas fogen. Beuterecht (f. Beute). 3m allgemeinen ift bas R. ber Neuzeit ein viel milberes ale bas fruberer Sabrhunderte; bie Grunbfabe ber Sumanität baben fich

babnen find endlich ben Berwaltungen | ten bes Rriegs vielfach gemilbert worben; (i. b.) jur Milberung ber Schreden bes Rriegs nicht wenig beigetragen. Bgl. Bolferrecht. Buweilen wird ber Mus: brud &. auch gleichbebeutend mit Rriegs-

gericht gebraucht.

Ariegsichaden, jebe Bermogenseinbufe, welche mabrend eines Rriegs bem einzelnen burd Dagregeln ber feinblichen Macht ermachft, fei es unmittelbar, wie 3. B. burd Beidiegung, Blodabe, Blunberung, ober mittelbar burch bie Gegenoperation der eignen Truppen felbst. Den Gegenfat bilden bie jogen. Rriegeleis ftungen (f. b.), welche für bie mobile Truppenmacht bes Staats von beifen Ungeborigen feitens ber guftanbigen Beborden in Anspruch genommen werben. Für lettere wird regelmäßig eine Bergutung gemabrt, mabrent ber R., als rein gufalliger Ratur, an und fur fich nicht erfett wird. Das beutiche Reichegefet vom 13. Juni 1873 über bie Rriegeleiftungen (Reichagejegblatt 1873, Nr. 15, G. 129 ff.) enthalt jeboch (§ 95) bie Bestimmung, baß Umfang und Dobe ber für Rriegeicaben etwa ju gemabrenben Entichabigung und das Berfahren bei Reftftellung berfelben burch ein jebesmaliges Spegialgefes bes Reichs geregelt werben follen, wie bies and nach bem beutich-frangofifden Rriea durch eine Reibe bon Gefeben gefcheben ift.

Rriegsicat, f. Reidefriegeidat. Rriegeberrat, im beutichen Militarftrafgefenbuch Bezeichnung für verbrecherijde handlungen, beren fich eine Perfon bes Solbatenftanbe ichulbig macht, um einer feindlichen Macht Boridub ju leiften ober ben beutiden ober verbunbeten Truppen Nachteil juguffigen. Dabin geboren g. B. folgende Falle: wenn eine Militärperfon Reftungen, Baffe, befeste Blate ober anbre Berteibigungevoften. ober deutiche ober verbunbete Eruppen, ober einzelne Offigiere ober Golbaten in feindliche Gewalt bringt; wenn eine Berfon bes Colbatenftande bem Feind als mehr und mehr Geltung bericafft, und Spion bient ober feindliche Spione aufnamentlich in Anfebung ber nicht gur nimmt, verbirgt ober ihmen Beiftand lei-Armee geborigen Unterthanen ftet; wenn eine folde Bege ober Telegta-Beivafeigentume fint bie Bar- | phenanstalten gerftort ober unbraudbar

macht, bas Gebeimnis bes Poftens, bas | lich auf bie Militarbeborben übertragen Relogeschrei ober bie Lofung verrat, einen Dienftbefehl gan; ober teilweise unaus: geführt läßt ober eigenmächtig abanbert, feinbliche Aufrufe ober Befanntmachungen im Beer verbreitet, feindliche Rriegsgefangene freilagt u. bal. Die Strafe ift in biefen Fallen bie Tobesftrafe und in minber ichweren Fallen Buchthausftrafe. Much wird berjenige, welcher im Feld einen Lanbesverrat begeht, wegen Rriegs: verrats mit Buchthaus nicht unter 10 Jahren ober mit lebenslänglichem Bucht= haus bestraft (f. Lanbesverrat). Schon bie bloge Berabrebung mehrerer zu einem R. wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Sahren und bas Unterlaffen ber Anzeige eines friegsverräterischen Borhabens als Teilnahme an biefem bestraft. Dagegen tritt für ben an bem Borbaben eines Rriegeverrate Beteiligten Straflofigfeit ein, wenn er gur Berbutung besfelben rechtzeitig Anzeige macht. Bgl. Dilitarftrafgefesbuch für bas Deutsche Reich vom

20. Juni 1872, §§ 57 ff.

Briegszuftand (Rriegsftanb, frang. Etat de guerre), ber mit ber Rriegserflarung (f. b.) eintretenbe Buftand eines Staats und feiner Ungehörigen, und gwar pflegt man zwifden aftivem und paf= fivem R. zu unterscheiben. Erfteren bezeichnet die Stellung ber zur Truppen= macht bes Staats Geboriaen, welche unmittelbar ben feindlichen Angriffen auß= gefett find, mabrend nach modernem Bolferrecht Berfon und Gigentum ber Richtfombattanten nur mittelbar (paffiver R.) burch bie eröffneten Reinbseligfeiten berührt und auch von dem Feinb, folange bie Betreffenben fich an ber feindlichen Aftion nicht beteiligen, respettiert werben. Rach frangofischem Borgang bezeichnet man mit R. aber auch überhaupt ben Ausnahme= juftanb, welcher bei Bebrobung ber öffentlichen Sicherheit burch außere ober innere Feinde einzutreten pflegt. Den Gegenfat bagu bilbet einerfeits ber Friebensqu= ftanb (état de paix), in welchem Bivilund Militarbehörden je in ihrem Rompetengfreis thatig find, anberfeits ber Belagerungszustanb (état de siège), in welchem die öffentliche Autorität ledia- lich in Offerreich vor bem ungarischen

wird; ber R. ift bie Borausfegung bes Belager ungezuftands (f. b.). Der R. tritt nach vorgängiger ausbrudlicher Erflärung bes Staatsoberhaupts, in Deutschland (nach Art. 68 ber Reichsverfaffung) bes Raifers, ein. Bichtigere polizeiliche Daß= regeln bedürfen alsbann ber Buftimmung ber Militarbeborbe; auch tritt beim Soch= verrat, Kriegs: und Landesverrat und bei gemeingefährlichen Berbrechen (Brand: ftiftung u. bgl.) bie Tobesftrafe an bie Stelle lebenslänglicher Buchthausftrafe; endlich treten für Militarperfonen bie Rriegegefete ober Rriegeartifel (f. b.) in Rraft. G. Ginführungsgefet jum Reichs: ftrafgefegbuch, § 4; Militarftrafgefegbuch für bas Deutsche Reich vom 20. Juni 1872, § 9.

Rriminalgerichtsbarfeit, f. Gericht. Rriminalrecht, f. Strafrecht. Rroatien, Ronigreich (f. Dfterreich=

Ungarn).

Rrone (lat. Corona), frangformiger Ropfidmud für fürfiliche Berfonen, feit alter Zeit bas außere Symbol ber Berr= fcherwurbe. Die R. befteht regelmäßig aus einem golbnen Streifen mit verschiebenen Bergierungen und barüber Blätter ober Baden, Kreuze, Bogen, auf benen meift ein Reichsapfel ruht. Die faiferlichen Rronen find regelmäßig geichloffen und zwar burch 3-8 Bügel. Abnlich find bie Königsfronen, welche jett auch von anbern Fürften als Bap= pengeichen geführt werben. In ber Beralbit tommen aber auch Bergoge:, Gra= fen=, Freiherrn= 2c. Kronen vor. Die papftliche R. (Tiara) befteht aus brei golbnen Reifen, welche eine bobe Dute mit purpurroten, blauen und grünen Streifen umgeben. - Figurlich wird mit R. auch ber Erager berfelben, ber Dionarch, und bann bie Staatsregierung bezeichnet, indem man g. B. von ben Rechten ber R. u. bgl. fpricht. - R. ift auch bie Bezeich= nung gewisser Münzen, 3. B. für bas beutiche Zehnmarkstud. Das Zwanzigmartitud beißt Doppelfrone.

Rronlander, Bezeichnung für bie Erblander eines fürstlichen Saufes, nament= Ausgleich Bezeichnung für bie mit ber | R. alles, mas bie Geiftesbilbung (Rul-Krone erblich verbundenen Länder: Bobmen, Mahren, Galigien, Kroatien, Glawonien und Giebenburgen, welche bis ba= hin eine eigne Berfaffung und Bermaltung hatten. Die brei lettgenannten geboren jest mit zu Ungarn und werben mit diefem jufammen als die Länder ber ungarifden Rrone bezeichnet. G. Dfterreich.

Rronpring, bei faiferlichen und fonig= lichen Regentenhäusern Titel des prafum=

tiben Thronerben.

Aronung, bie feierliche Ginfepung bes Monarden unter Befleibung besfelben mit ben Infignien feiner Burbe, inebefondere mit ber Krone (f. b.). Beutzutage find die formlichen Krönungen mehr und mehr außer Gebrauch gekommen, inbem bie hulbigung (f. b.) an ihre Stelle ge-treten ift. Die R. bes erften Königs von Preugen 18. Jan. 1701 ift um beswillen bemerfenswert, weil biefer Ronig fich felbit und bann feiner Gemablin bie Ronigs= frone auffette. Ebenso bat fich Ronia Wilhelm I. von Preußen 18. Oft. 1861 bie vom Altar genommene Rrone in Ronigs= berg felbft aufgefett. Die R. ber Raifer von Rugland findet in Mostau ftatt. Befonbers eigentümlich ift bie R. ber Ronige von Norwegen in ber alten Kronungsftabt Drontheim fowie bie bes Ronigs von Ungarn, welche zum lettenmal 8. Juni 1867 stattfanb. Bgl. Bait, Die Formeln ber beutiden Ronigs= und ber romifchen Raiferfrönung (1873).

Rubifmeter (Rubifftab), f. Meter. Rulfurtampf, ber Rampf zwijchen Staat und fatholifcher Rirche in Preugen feit 1872, von Birchow als Kampf für, von ben Ultramontanen fpottifch als Rampf gegen bie Rultur bezeichnet. Gbenfo wird von ihnen als Rulturfampfer berjenige bezeichnet, welcher besonders eifrig für die Wahrung ber flaatlichen Autoritat gegenüber ber romifden Rurie eintritt

(f. Rirdenpolitif).

Rultus (lat.), Pflege, Berehrung, na= mentlich religiofe Berehrung, oft auch in tabelnbem Ginn gur Bezeichnung eines übermaßes menichlicher Berehrung gebrancht, 3. B. Bismard-Rultus u. bgl. In als folde anerkannt. Im Beftfälifden

tur, Rulturpflege) bes Bolfe ans betrifft; baber Rultusminifterium, bie gur Beauffichtigung, Forberung und Leitung ber geiftigen Kulturmittel eines Lanbes bestellte oberfte Staatsbehörbe. In ben fleinern Staaten ift biefe Thatigs feit regelmäßig einer Abteilung (Departe= ment) bes Minifteriums zugewiesen, mab= rend in großen Staaten ein besonberer Minister bes R. fungiert; fo in Preugen ber Minifter für geiftliche, Unterrichte= und Medizinalangelegenheiten; in Ofterreich ber Minifter für R. und Unterricht; in Babern ber Staatsminifter bes 3n= nern für Rirchen= und Schulangelegen= beiten; in Gachien ber Minifter bes R. und öffentlichen Unterrichts; in Burttemberg ber Staatsminifter bes Rirchen= und Schulmefens 2c.

Rupon (frang.), f. Roupon.

Ruppelei, f. Unguchteverbrechen. Ruraffiere (frz. Cuirassiers), fcmere, mit Ruraffen verfebene Reiter, mit Ballaich und Viftolen ober Karabinern bemaffnet; Ropfbebedung ber Stahlhelm; in Ofterreich und Babern gang abgeschafft.

Rurator (lat.), ber ftanbige rechtliche Bertreter einer Berfon, insbesonbere ber Buftanbebormund eines gang ober teil= weise Sandlungsunfähigen, 3. B. eines Wahnsinnigen ober eines notorischen Ber= ichwenbers; bann ber mit ber Bahrneh= mung ber Intereffen eines Inftitute 1. 3. einer öffentlichen Raffe, einer Stiftung, Betraute, insbesonbere ber gur Beaufiichtigung einer Universität berufene bobere Staatsbeamte. Ruratel, bas Umt bes Rurators.

Rurergfangler, f. Rurfürften.

Rurfürften, im frubern Deutschen Reich biejenigen Reichsfürften, welchen bas Recht zustand, ben Raifer zu mablen (zu »füren«), und bie ebenbarum R. (Babl= fürsten) biegen. Die Goldne Bulle Raifer Rarls IV. feste ihre Bahl auf fieben feft, und zwar wurden in diefem Reichegrund= gefet brei geiftliche (Maing, Roln und Trier) und vier weltliche R. (Böhmen, Rheinpfalz, Gachien und Brandenburg) ber Staatsverwaltung verfteht man unter Frieden 1648 wurde für das theinpfälgifche

Saus, beijen Rurwurde infolge ber Ach= | tung Friedriche V. von ber Pfalg 1623 an Babern gekommen war, eine achte Rur= würbe begründet, indem man Bagern im Befit berüberfommenen Rur beließ. Diefe achte Rurwürde fiel aber fpater wieber hinweg, als Bapern 1777 burch bas Ausfterben ber bort regierenben Bittelsbacher Linie an Rurpfalz fam, fo baß fich bie baprifche und pfälzische Kurwurde vereis nigten. Ferner ward 1692 auch an Braunfcweig-Lüneburg eine (bamals) neunte Rurwurbe verliehen. Im Luneviller Frieben murbe bas gange linke Rheinufer an Frantreich abgetreten, und bamit borten die Rurftimmen von Trier und Roln auf, während bie Rurwurbe bes Erzbischofs von Mainz erhalten blieb; berfelbe murbe mit Afchaffenburg und Regensburg ent= schädigt, verlegte feine Refibeng nach Regensburg und führte nunmehr ben Titel Rurfürft-Reichsergfangler. Der Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 aber begründete fodann noch bie Rurwurben für Burttemberg, Baben, Beffen-Raffel und Salzburg, welches bem Großbergog von Toscana eingeräumt ward. hiernach bestanden unmittelbar vor Auflösung bes Reichs zehn R.: ber Rur: fürft-Ergfangler, Brandenburg-Breugen, Sachfen, Böhmen, Pfalg-Babern, Braunfdweig-Lüneburg (Sannover), Bürttem= berg, Baben, Beffen-Raffel und Galgburg. Mit ber Gründung bes Rheinbunds und ber Auflösung bes Deutschen Reichs ver-Tor bie Rurwurde ihre frühere Bebeutung vollständig, und bie R. nahmen teils ben Ronigs=, teils ben großberzoglichen Titel an. hannover und Rurheffen maren ba= male ihren rechtmäßigen Berricherhäufern entzogen und geborten eine Beitlang gum Ronigreich Weftfalen, wenigftens jum größ= ten Teil ber betreffenden Territorien. Nach Wieberherstellung biefer beiben Lanber nabm Sannover (1814) ben Ronigetitel an, während nur für Beffen : Raffel ber Titel eines Rurfürften beibehalten murbe bis zur Unnerion des Landes durch Preugen 1866. Der lette Rurfürft von Beffen ftarb 6. Jan. 1875 im Eril. Bas die einstigen Rechte ber R. anbelangt, so hatten fie außer dem Rechte, ben Raifer zu mablen und mit Frieden gu Tilfit 1807, welch letteres

ihm bie Bablfabitulation zu vereinbaren, ben Unspruch auf foniglichen Rang und fonigliche Ehren. Gie bilbeten auf bem Reichstag (f. b.) ein befonberes Rollegium und waren für ihre Lanber von ber Be= richtsbarkeit ber Reichsgerichte über ihre Unterthanen befreit (privilegium de non appellando uno de non evocando). Die R. hatten bas Recht auf ein bestimmtes, mit ber Rurwurde verbundenes Ergamt (Ministerium). Der Rurfürft von Maing war nämlich Ergfangler in Germanien und führte als folder auf bem Reichstag bas Reichsbireftorium, b. h. bie all= gemeine Leitung ber Reichstagsverbanblungen, welche burch einen von bem Ergbifchof von Maing ernannten Reichs= bireftorialgefanbten wabrgenom= men wurde. Außerdem ernannte berfelbe Reichshofvigefangler ober Reichsvigefangler. Der Ergbifchof von Roln führte ben Titel eines Ergfanglers in Italien, ber von Trier mar Ergfangler von Gallien unb Arelat (Burgunb). Bon ben weltlichen R. war Böhmen Erg= ichent, Pfalz, bann Bayern Ergtruchfeg, Sachfen Erzmarichall, Branbenburg Erzfammerer und Pfalz nachmals eine Beitlang Erzichatmeifter. Das Erzichatmeifter= amt fant fpater an Braunschweig = San= nover. Die weltlichen R. ließen fich jedoch in ber Musübung biefer Ergamter burch erb= liche Stellvertreter, bie fogen. Erbbeam= ten (die Inhaber ber Reichserbamter) vertreten, und zwar fungierten ber Graf von Althan als Erbichent, ber von Waldburg als Erbtruchfeß, ber Graf von Bappenheim als Erbmarichall, Sobenzollern als Erbfammerer und ber Braf von Gingen: borf als Erbichatmeifter. Bgl. Sabide, Rurrecht und Ergamt ber Laienfürsten (1872); Schirrmacher, Die Entftehung bes Rurfürstenfollegiums (1874).

Rurheffen (Beffen = Raffel), 1866 beutsches Rurfürftentum, 9581 gkm groß, mit ber Sauptftabt Raffel; feitbem Bestandteil ber preufischen Proving Selfen = Raffau. Landgraf Wilhelm IX. hatte 1. Mai 1803 infolge bes Reichsbeputations: hauptschluffes vom 25. Febr. 1803 bie Rurwürde erhalten, verlor aber fein Land im

gründeten und an feinen Bruber Jerome verliebenen Ronigreiche Weftfalen bilbete. Radbem bas Rurfürstentum gu Enbe bes Sabre 1813 wieberhergestellt worben mar, führte ber Rurfürft als alleiniger Regent mit biefem Titel benfelben fort, auch nach ber Gründung bes Deutschen Bunbes. R. ftimmte 14. Juni 1866 mit Ofterreich für die Mobilmachung gegen Breugen, lehnte 15. Juni bie preußische Commation ab, worauf icon 16. Juni 1866 die Befetung bes Landes burch preußische Truppen und 23. Juni bie Abführung bes Rurfürften Friedrich Bilbelm nach Stettin erfolgte. R. wurde 17. Mug. 1866 ber preußischen Monarchie einverleibt, und ber lette Rurfürft farb 6. 3an. 1875 im Eril ohne legitime Nachkommenichaft. Bal. Rom= mel, Geschichte bon Beffen (1820 - 58, 10 Bbe.); Bippermann, R. feit ben Freiheitsfriegen (1850); »R. unter bem Bater, bem Cobn und bem Entel« (ano= num, 3. Auft. 1866).

Rurialiften (lat.), eigentlich bie in ben Tribunalen ber romifden Rurie arbeitenben Beamten; im weitern Ginn Anbanger ber romifchen Rurie, befonbers biejenigen, welche bie Erweiterung ber papftlichen Macht wunfchen und für biefelbe arbeiten.

Ruriatftimme, Befamtftimme, welche mehrere Stimmberechtigte aufammen abgugeben haben, wie bies auf bem frühern beutschen Reichstag vorfam, wo g. B. bie Grafen vier Ruriatstimmen batten, und im engern Rate bes frühern Deutschen Bunbes, wo verschiebene Rleinstaaten jeweilia ju einer R. (Rurie) vereinigt maren, mabrend die Groß = und Mittelftaaten fo= gen. Birilftimmen batten.

Rurie (lat.), Bolfsabteilung im alten Rom und Berfammlungsort einer folden; bann bas Berfammlungslotal einer Beborbe, Rathaus. Namentlich wird mit R. ber papftliche Sof ober ber papftliche Stubl bezeichnet; baber Rurialift (f. b.),

einen Bestandteil bes von Napoleon I. ae- | Ausbrud Ruvialien bezeichnet man oft Rangleiformlichfeiten, baber Ruria [ftil. ber veraltete, zopfmäßige Rangleiftil. Enb= lich wird ber Ausbrud R. auch gleichbe= beutend mit Ruriatstimme gebraucht.

> Rurier (frang.), Gilbote, befonders ber von einem Rabinett, einem Sof, einem Befandten zc. mit einer wichtigen Rach= richt abgeschickte.

Rurs, Rurszettel, f. Borfe.

Ruftenfrachtfahrt (frang. Cabotage, for. -ahid, vom ipan. cabo, »Kap«; ipan. Comercio de cabotaje), die Frachtichifffahrt zwifden Safen ein und besfelben Lanbes. Die R. ift vielfach nach ben Befegen ber einzelnen Staaten ben einbeis mischen Fahrzeugen vorbehalten, fo in Rugland, in Frankreich, wofelbft zwifchen fleiner (petit cabotage, zwischen Safen besfelben Meers) und großer (grand cabotage, swiften Safen verschiebener Meere) unterschieben wird, in Spanien, bier mit einigen Ausnahmen für bestimmte Baren, Portugal und in ben Bereinigten Staaten von Norbamerita. Unbre Staaten, wie Schweben, Danemart, Stalien, Griechenland, Ofterreich und bie Türkei, laffen frembe Schiffe gur Rabotage unter ber Boraussetung ber Begenseitigfeit ober auf Grund befonderer Staatevertrage zu. Manche Staaten, wie bie Rieberlanbe, Belgien und Großbritannien, haben bie R. vollständig freigegeben. Im Deutschen Reich ift burch bie Reichsverfaffung (Art. 54, Abf. 3) ber Grundfat anerkannt, baß in ben Geebafen und auf allen natürlichen und fünftlichen Bafferftragen ber einzelnen Bunbesftaaten bie Rauffahrteischiffe famtlicher Bundesftaaten gleichmäßig zugelaffen und behandelt werben. Für bas Deutsche Reich ift burch Reichsgesetz von 1881 bestimmt worben, baß bie R. junachft nur beutschen Schiffern guftebt, bag aber auch die Angeborigen außerbeuticher Staaten, wofern bie lettern bas gleiche Berfahren beobachten, eifriger Anhanger bes Papftes. Dit bem | jur R. zugelaffen werben fonnen.

Ladter (Berglachter, Rlafter), früheres, beim Bergbau übliches Langen= maß, in ber Regel etwas langer als bie Rlafter, in Preugen = 2,099, in Gadfen = 2, in Ofterreich &. von Joria = 1,957, von Joachimsthal = 1,918, von Schem:

nits = 2,022 m.

Laby (engl., fpr. lebbi, v. angelfachf. hlafdige, »Brotherrin«), in alter Beit Ehrentitel ber Königinnen von England und fpater ber Bringeffinnen von tonig= lichem Geblüt; jest Titel ber Frauen aller englischen Beers, Baronets und Ritter (knights) fowie der Töchter ber Bergoge, Marquis und Grafen, die ihn jeboch bor ben Taufnamen feten und fo auch beibehalten, wenn fie fich mit einem commoner verbeiraten; im allgemeinen Bezeichnung jeber gebilbeten Frau ohne Rudficht auf Rang ober Titel.

Lagthing (ichweb.), ber engere Rat ber norwegischen Reichsversammlung ober bes Storthing. G. Schweben und Ror=

wegen.

Laien (v. griech. laos, »Bolf«), in ber fatholiiden Rirche alle Nichtgeiftlichen im Gegenfat zu dem Klerus, überhaupt Un= gelehrte, Michtfachverftanbige. Laienbru= ber und Laienschwestern, jur Bebie= nung ber Orbensbrüber und Orbensichme= ftern in ben Klöftern aufgenommene Berfonen. Laienpriefter, f. v. m. Belt= priefter. Laifierung, firchliche Strafe, Burudberfetung eines Beiftlichen in ben Laienstand. Die protestantische Rirche fennt ben Begenfat zwischen &. und Beiftlichen nicht.

Laissez faire (laissez passer ober laissez aller, franz., fpr. läffe fähr, paffe, ane, slaßt es geben, wie's geben will«), eine Formel, welche in ber Bolfswirtichaft bie Anficht berjenigen (ber fogen. Phyfiofraten) bezeichnen foll, bie im Berfehrsleben volle Freiheit und freie Ronfurreng obne ftaatliche Ginmischung walten laffen wollen. In biefer rabifalen Auffaffung geht bie Theorie ju weit und bedarf ber Ginidranfung; ber Staat fann Sanbel

fich felbft überlaffen. Freilich ift auch bas entgegengefette Spftem angftlicher ftaatlicher Bevormundung und gefünftelter Förberung, 3. B. burch hohe Schutzölle, gu verwerfen.

Lanciers (frang., fpr. langffieb, Langenreiter, Illanen), fcmere Ravallerie, mit Langen, Gabeln, Biftolen 2c. bewaffnet; zahlreich in ber öfterreichischen, ruffifden und beutschen Armee, in Frantreich 1871 aufgehoben.

Landammann, f. Ammann. Landarmenberband, f. Armenber=

banbe.

Landboten, ehebem bie abligen Deputierten bes polnifden Reichstags; auch jest noch zuweilen als Bezeichnung für »Landstänbe« gebraucht.

Landbroft, f. Droft. Landesausidus, f. Elfaß=Lothrin=

Landesdireftor (Lanbesbaupt= mann), in Preugen ein zur Wahrnehmung ber laufenben Geschäfte ber fom= munalen Provingialverwaltung bestellter besoldeter Provingialbeamter. Go befteht in Sannover für die laufende Bermaltung bes provingialftanbifden Bermogens ein aus brei befolbeten Mitgliebern, einem 2. und zwei Schapraten, beftebenbes Lan= besbireftorium, und ebenfo ift in Raffel für bie laufenbe Berwaltung bes fommunalftanbifden Bermögens ein &. eingesett. Rach ber Probingialordnung für bie Brovingen Breugen, Brandenburg, Bommern, Schleften und Sachfen bom 29. Juni 1875 ift für jeben Provingialverband ein 2. von bem Provingialland= tag auf minbeftens fechs bis bochftens awölf Jahre zu mahlen. In Balbed fteht feit bem mit Breugen abgeschloffenen Acceffionsvertrag vom 18. Juli 1867 ein L. an ber Spite ber gefamten Landesverwaltung.

Landesfronen, f. Lanbfolge. Landesherr, in Monarchien

Staatsoberhaupt.

Landeshoheit (Landesherrlich: feit), im vormaligen Deutschen Reich bie und Berfebr, Induftrie und Gewerbe nicht Regierungsgewalt ber Reichsftanbe in ihren Landen, insbesondere die im Westfälischen Frieden ihnen gewährte Unabhängigkeit im Gegensab zu ihrer ursprünglichen, bloß amtsmäßigen Stellung, daher

f. b. w. Couveranitat.

Landesfulturrentenbant, f. Rente. Landesordnungen, Bezeichnung ber in verschiedenen beutschen Territorien seit bem 15. Jahrh. erlassenen Polizeis und Gerichtsverfassungsgesehe, welche sich aber auch zum Teil auf Privatrechtsverhältnisse beziehen; 3. B. die thüringische Landesordnung von 1446, die sächsische von 1482, die tirolische von 1526, die hennebergische von 1539 u. a.

Landesunion, in Medlenburg (f. b.) Bezeichnung bes gemeinschaftlichen Land-

taas.

Bandesberrat, im beutiden Strafrecht ein Angriff auf ben außern Bestand bes Staats ober bie Berbeiführung einer Befahr für ben äußern Bestanb bes Reichs ober eines Bundesstaats, und zwar wird bier zwischen militärischem u. fogen. biplo= matifchen ober einfachen &. unterfchieben. Der militärische L. liegt bann vor, wenn ein Deutscher fich mit einer auslan= bifden Regierung einläßt, um biefelbe gu einem Rriege gegen bas Deutsche Reich gu beranlaffen; wenn er mabrenbeines Rriegs gegen bas Deutsche Reich ober beffen Bunbesgenoffen bie Baffen trägt ober ber feindlichen Macht vorfählich Borfchub leiftet ober ben Truppen bes Reichs ober feiner Bunbesgenoffen Nachteil zufügt; wenn er Festungen ober anbre Berteibigungean= stalten, Truppen ober Kriegsvorrate in bie Gewalt bes Feindes bringt, jum Borteil bes Reinbes Bruden ober Gifenbahnen ober Kriegsvorrate unbrauchbar macht, bem Keind Mannschaften zuführt ober lettere jum itbergeben verleitet, Opera= tions = ober Festungs = und andre Blane bem Feind mitteilt, Spionage treibt ober förbert ober enblich einen Truppenauf= ftanb erregt.

Als sogen. dip tom atischer L. wird bagegen die Mitteilung von Staatsgeheimnissen, Festungsplänen ober solchen Urkunden, Affenstücken oder Nachrichten, deren Geheimhaltung für das Bohl des Raicks aber eines Burbestbarts erforder-

lich ift, an eine auswärtige Regierung ober bie Beröffentlichung berfelben bestraft. Ginen folden &. begeht ferner berjenige. welcher jur Gefährdung ber Rechte bes Deutschen Reichs ober eines Bundesftaats im Berhaltnis gu einer andern Regierung bie über folde Rechte fprechenben Urfun= ben ober Beweismittel vernichtet, verfälfcht ober unterbriidt, sowie berjenige, welcher ein ihm bon feiten bes Reiche ober eines Bunbesftaats aufgetragenes Staatsge= icaft mit einer anbern Regierung gum Rachteil beffen ausführt, ber ihm ben Huftrag erteilt hat. Die regelmäßige Strafe bes Lanbesverrats ift Buchthausftrafe und beim Borhandensein milbernder Umftanbe Reftungshaft; gegen Muslanber wird bei bem militärischen L., alfo n mentlich wegen Spionage, nach bem Rriegsgebrauch verfahren. 2., im Feld begangen, wird als Rriegsverrat (f. b.) beftraft. Enblich gilt für ben 2. wie für ben Sochverrat bie ge= meinsame Bestimmung, daß nach Gröff= nung ber Untersuchung bis zu beren rechts= fraftiger Beendigung bas Bermogen, meldes ber Ungeschuldigte besitt, ober welches ihm fpater anfallt, mit Befchlag belegt werben fann. Bgl. Deutsches Reichsftraf= gesetzbuch, §§ 87 ff., 139.

Landesverweifung, f. Ausweifung. Landfolge (Landesfronen), bie Berpflichtung ber Unterthanen ju Dienften jum Beften bes Lanbes. Dabin geboren Rriegsbienfte (Seeresfolge) und Dienfte jur Borfpann, insbesonbere Rriegsfuhren, ferner Dienfte gur Muffuchung, Berfol= gung und Bewachung von Berbrechen, jum Botengeben, jur Jagbfolge (bei Musrottung gefährlicher Tiere), jum Beiftand bei Lofdung bes Feuers ober bei Bafferenot infolge bon Durchbrüchen 2c. Die neuern Berfaffungeurfunben haben biefe Berpflichtungen teils genauer geregelt, teils aufgehoben, indem mehr bie Steuerfraft ber Staatsangehörigen in Unfpruch genommen und hierburch die Mittel aufgebracht werben, um biefe Leiftungen bezablen zu fonnen. Die Kriegeleiftungen (f. b.) find in Deutschland burch Reichegesets

normiert.

beren Geheinhaltung für bas Bohl bes Lanbriede, bie innere Ruhe eines Reichs ober eines Bundesstaats erforber- Landes, namentlich in Deutschland burch bas Berbot ber Tebbe jum Rechtsgrund= fat erhoben. Raifer Marimilian I. erließ 1495 ben fogen. emigen Lanbfrieben, b. h. ein Reichsgeset, welches ben Unter-thanen bes Reichs bie Gelbsthilfe im Weg ber Fehde verbot. Bur Schlichtung berartiger Sanbel murbe bas Reichstam= mergericht (f. b.) eingefest. Gin Buwiberhandeln gegen jenes Berbot, eine Störung bes Lanbfriebens (Lanbfrie: bensbruch), war mit fchwerer Strafe bebroht. Jest verfteht man unter Land: friebensbruch bie öffentliche Bufammen= rottung einer Menfchenmenge zu bem 3med, um mit vereinten Rraften gegen Berfonen ober Sachen Bewaltthätigfeiten zu begeben. Das beutsche Reichsftrafgesetbuch (§ 125) läßt in einem berartigen Fall Gefang= nisftrafe bis ju 5 Jahren und nicht unter 3 Monaten eintreten. Die Rabeleführer aber und biejenigen, welche Gewalt= thätigfeiten gegen Berfonen begangen ober Sachen geplunbert, vernichtet ober gerftort haben, werben mit Buchthaus von 1-10 Jahren und bei milbernben Umflanben mit Gefängnisstrafe nicht unter 6 Monaten bestraft; auch fann auf bie Buläffigfeit von Polizeiaufficht erfannt werben. Gind übrigens berartige Gewalt= thatigfeiten mit einem Biberftanb gegen die einschreitenden Beborben ober gegen bie bewaffnete Macht verbunben, fo geht ber Lanbfriebensbruch in bas Berbrechen des Aufruhre (f. b.) über.

Landgerichte, in ber bermaligen beutichen Jufigversaffung die Kollegialgerichte erster Inflanz, die zugleich als zweite Inflanz den Amtsgerichten übergeordnet find (f. Gericht).

Landgraf, im frühern Deutschen Reich Bezeichnung berjenigen Grafen, welche nicht unter einem Herzog stanben und ebenbeshalb ben Reichsfürsten beigezählt wurden; so 2. B. die Landgrasen von hessen und Thüringen. Nach Auflösung des Deutschen Reichs bewahrte der L. von hessen. Jeht ist diese ehemalige Landgrassichaft dem preußischen Staat einverleibt, Auch der Familiensenior der hessischen Rebenlinien (Gesten-Philippsthal und Bessen-Barchsch) sührt diesen Tiet.

Landlieferungen, f. Rriegslei: ftungen.

Landmarichall (Lanbtagemarfchall), in altern landfländischen Berfaffungen und noch jest in Mecklenburg Titel bes bei Beginn bes Landtags aus bessen Mitte gewählten Präsibenten.

Landrat, in Breufen Umtstitel ber erft= inftanglichen Berwaltungebeborbe (Land= ratsamt), refp. bes Beamten, welchem bie Runttionen berfelben übertragen find. Früber lediglich ein burch bie Wahl ber Ritterschaft aus beren Mitte besettes Rom= munalamt und zugleich wesentlich ein Chrenamt, ift bas Lanbratsamt gegen= wärtig in ein Berufsamt mit ftaatlichen Funftionen umgewandelt. Der L. ift bie erfte Landespolizei=Inffanz, er ift überbaupt bas Organ ber Staatsregierung für bie Befchäfte ber allgemeinen Lanbesverwaltung; zugleich aber hat er nach ber neuen Rreis: ordnung als Borfitenber bes Kreistags und bes Kreisausichuffes bie Rommunal= verwaltung bes Rreifes zu leiten. Der 2. wird vom Ronig ernannt, boch ift die Rreis= versammlung befugt, für die Befetung eines erlebigten Landratsamts geeignete Perfonen aus ber Bahl ber Grundbefiger und der Amtsvorfteber des Rreifes in Borfclag zu bringen. Dagegen erfolgt bie Wahl ber zur Stellvertretung bes Lanbrats bestimmten beiben Rreisbeputierten jebesmal auf feche Jahre burch ben Rreis= tag, porbehaltlich ber Bestätigung burch ben Oberpräfibenten. Für fürzere Berbinberungsfälle fann ber Rreisfefretar als Stellvertreter eintreten. Bgl. bie Rreis= ordnung für die Provingen Preußen, Branbenburg, Bommern, Bofen, Golefien und Sachfen vom 13. Dez. 1872, SS 74ff. In ber Broving hannover ift bie frühere Bezeichnung» Amtshauptmann«, refp. » Rreis= hauptmann« für die betreffenden Bermal= tungsbeamten beibehalten worden. Da= gegen ift ber Titel & in einzelnen beutschen Rleinstaaten, nämlich in Gachsen-Alten= burg, Sachfen = Roburg = Gotha, Gachfen= Meiningen sowie in ben reußischen und in ben ichwarzburgifden Fürftentumern, für bie erftinftanglichen Bermaltungsbehörben adoptiert worben. In Babern (f. b.) wird die jur Bertretung einer Rreis=

fammlung L. genannt, welche für bie laufenben Geschäfte einen Lanbratsaus=

ich uß erwählt.

Landrecht, im Mittelalter bas gemeine Recht im Wegenfat zu ben Stadt- und Sofrechten und ben Lebnegewobnheiten; auch Bezeichnung für bie Partifulargejetgebung einzelner Staaten, wie bas babifche, öfterreichifde und namentlich bas preugifche L., welches unter bem Titel: MIlgemeines preußisches Gesethuch« im Juni 1791 beendigt, 1. Juni 1794 als »Milgemeines L.« publiziert ward; herausgegeben von Roch (6. Muff. 1874 ff.).

Landfaffen, jur Beit bes frühern Deutschen Reiche biejenigen Angeborigen bes lettern, welche außer ber Reichsgewalt noch einem Territorialherrn unterworfen waren, alfo bie Reichsmittelbaren im Ge= genfat zu ben Reichsunmittelbaren; auch Bezeichnung für die fogen. Forenfen, b. b. bie im Inland mit Grundbefit angefeffenen Ausländer (f. Frembenrecht).

Landfaffiat f. Frembenrecht.

Landichaft, Gegenb, Broving; auch f. v. w. Landitanbe; bann Bezeichnung für ein Rreditinftitut, welches gur Bebung bes Realfredits bestimmt und unter staatliche Leitung und Kontrolle ber Landstände geftellt ift.

Landflände, f. Bolfsvertretung. Landsthing, f. Danemart.

Landftreicherei, bas gewohnheits= mäßige, zwecklofe Umberziehen, ohne bie Mittel jum Lebensunterhalt zu befiten, und ohne eine Belegenheit zum rechtmäßigen Erwerb berfelben aufzusuchen. Die 2. wird nach bem Reichsftrafgesetbuch mit Saft bis zu 6 Wochen bestraft; auch fann zugleich erfannt werben, bag ber Berurteilte nach verbügter Saft ber Lanbespolizeibehörbe zu übermeifen fei, welch letiere alsbann bie verurteilte Berson auf einen Zeitraum bis ju zwei Jahren in einem Arbeitshaus unterbringen ober zu gemeinnütigen Arbeiten berwenden fann.

Landflurm, bas lette Aufgebot aller Wehrpflichtigen jur Abwehr eines feindlichen Ginfalls in bas Reichsgebiet. Rach bem beutiden Reichsaefet vom 12. Febr. werben, gelten fie als beurlaubt. Die

gemeinbe berufene lanbstänbifche Ber- | 1875 (Reichsgesethlatt, S. 63 ff.) beftebt ber L. aus allen Wehrpflichtigen vom voll= enbeten 17. bis gum vollenbeten 42. Lebensjahr, welche weber bem Beer noch ber Marine angehören. Das Aufgebot bes Lanbflurms erfolgt, wenn ein feindlicher Ginfall Teile bes Reichsgebiets bebrobt ober übergieht, burch faiferliche Berorb= nung, in welcher zugleich ber Umfang bes Aufgebots bestimmt wirb. Rachbem bas Aufgebot ergangen ift, finben auf bie von bemfelben betroffenen Lanbfturmpflichti= gen bie für bie Landwehr (f. b.) geltenben Boridriften Unwendung.

> Landtag, die periodifche Berfammlung ber Landstände (f. Bolfevertretung). Landtagsabichied, f. Abichied.

> Landtagsmaridall, f. Lanbmar= idall.

> LandtagBordnung f. Gefdafte:

ordnung. Landwehr, im Gegenfat jum fteben-

ben Beer diejenigen Wehrpflichtigen, welche nur gur Unterftügung bes ftebenben Beers bestimmt finb. Rach bem Bunbes= (Reichs=) Befet vom 9. Nov. 1867, betreffend bie Berpflichtung gum Rriegsbienft, ift namlich jeber Deutsche, abgesehen von ben Mitgliedern ber regierenden Saufer und abgefeben bon ben Debiatifierten, fieben Jahre bienftpflichtig im ftebenben Beer und zwar die ersten brei Jahre in ununter= brochenem aftiven Dienft. Für ben Reft ber fiebenjährigen Dienstzeit gebort ber Wehrpflichtige ber Referve au. hieran ichließt fich fobann bie Berpflichtung gum fünfjährigen Dienst in ber 2., also regel= mäßig bom 27 .- 32. Lebensjahr. Die Mannichaften ber Landwehrinfanterie insbesondere fonnen wahrend ber Dienstzeit in ber L. zweimal auf 8-14 Tage zu übun= gen in bejondern Kompanien ober Ba= taillonen einberufen werben. Die Land= wehrmannichaften ber Jäger und Schüten, ber Artillerie, ber Pioniere und bes Trains üben zwar in bemselben Umfang wie bie Infanterie, jedoch im Unschluß an die betreffenben Linientruppenteile. Die Landwehrkavallerie wird im Frieden zu übun= gen nicht einberufen. Gofern bie Dann= ichaften ber 2. gum Dienft nicht einberufen

mierten Landwehrtruppenforpern (Lanb= wehrbataillonen) jur Berteibigung bes Baterlands als Referve für bas fiehenbe heer verwandt. Die Mannschaften bes jungften Jahrgangs ber 2. fonnen jeboch erforderlichenfalls bei Mobilmachungen auch in Erfastruppenteile eingestellt merben. Die Mannichaften ber Landwebr= favallerie werben im Kriegsfall nach Maß= gabe bes Bebarfs in besondere Truppen-forper formiert. Die Landwehrmannschaften ber übrigen Waffen werben bei ein= tretender Rriegsgefahr nach Maggabe bes Bedarfs zu ben Fahnen bes flebenben Beers einberufen. Muf bie Ginteilung bes Reichsgebiets in Landwehrbataillonsbe= girfe grundet fich auch zugleich bas Erfat= we fen (f. b.) ber Reichsarmee. Die Beftimmungen über bie 2. finden auch auf ben fogen. Lanbfturm (f. b.) Unwenbung, nachbem bas Aufgebot bes lettern ergangen ift. In Ofterreich ift bie cisleithanische &. feit 1869 in 80 Bataillone eingeteilt und wird im Rriegsfall in befondere Brigaden gufammengeftellt. Tirol und Borarlberg haben ihre besondern Lanbesichüten gur innern Lanbesver= teibigung. Die ungarifche E. (Honveb) um-faßt 84 Bataillonsbezirte. Auch in anbern Ländern ift die beutsche Ginrichtung ber 2. vielfach nachgeahmt worben. Bgl. Brau= ner, Beschichte ber preußischen 2. (1863).

Landwirtichaft, basjenige Bewerbe, welches fich mit Pflangenbau und Tier= gucht gu bem 3wed beschäftigt, um auf biefen beiben Gebieten eine größtmögliche Menge von Produften mit größtmöglichem Bewinn hervorzubringen. Die Land= wirtschaftslehre, wie fie jumal auf ben landwirtschaftlichen Lebran= falten betrieben wird, beschäftigt fich qu= nachft mit ber Lehre bon ben gum Betrieberforberlichen Mitteln, fobann mit ber Lebre von ber vorteilhaftesten Produktion nutlicher Pflangen und Tiere und endlich mit ber eigentlichen Betriebslehre, b. h. mit ber Lebre von ber Organisation und Direftion ber Birtichaft (Birnbaum), Der Inbegriff berjenigen Rechtsinstitutionen, welche ben Landwirt und beffen perfonliche und bing= liche Berbaltniffe betreffen, wird Land- burger ober gange Gemeinden aufferbert,

Landwebrinfanterie wird in besonders for- | wirtichaftsrecht genannt. Dasselbegebort teile bem Privats, teile bem Bermals tungerecht an. Die Landwirtschafts= politif(Mgrarpolitif) begreift biejeni= gen ftaatemannifden Grundfate, nach mel= den ber 2. Schut und Forberung zu teil werben foll. Gie ift einer ber wichtigften Zweige ber Staatspolitif überhaupt, ba bie 2. in ben meiften Staaten noch jest bie Grundlage ober boch eine Grundlage bes Staats ift. In ber That ift aber auch in Deutschland auf biesem Gebiet in ben letsten Jahrzehnten viel geschehen. Die Agrar= gesetgebung bat fich insbesonbere mit ber Ablöfung ber auf bem ländlichen Grundbefit rubenben Laften, mit ber Geparation, mit Meliorationen aller Urt (Deichbau, Balbidut, Bemäfferungs = und Entwafferungsanlagen), mit ber Beterinarpolizei, mit bem landlichen Rredit= und Sppothe= fenwesen, mit Regulierung ber Jagb und ber Fischerei u. bgl. beschäftigt. Das landwirtschaftliche Bereingwesen ift unterftütt und geförbert worben. Dan bat landwirt= fchaftliche Berfuchsftationen errichtet, um bie auf bie &. bezüglichen Fragen wiffen= Schaftlich zu bearbeiten und bie Refultate biefer Arbeit für bie Braris zu verwerten. Besonbere amtliche Organe und Behörben find gur Bahrnehmung landwirtschaftli-der Interessen berufen. In größern Staa-ten bestehen besondere Ministerien ober doch besondere Minifterialabteilungen für 2. In Breugen ift ein besonderer Minifter für 2., Domanen und Forften vorhanden. Die gablreichen landwirtschaftlichen Bereine Deutschlands find in ben einzelnen ganbern und Provingen zu Bentralvereinen und Bentralorganen ber E. gusammengefaßt, und aus Delegierten berfelben fest fich ber deutsche Landwirtschaftsratzu= fammen, welcher alljährlich in Berlintagt. Daneben beftebt ein Rongreß beuticher Landwirte, welcher die Intereffen ber Mararier (f. d.) wahrnimmt.

Landswang (lat. Obsessio viarum), in ber peinlichen Gerichtsorbnung RarloV. ein Berbrechen, welches barin besteht, baß ein Unterthan von feinem gewöhnlichen Aufenthaltsort entweicht und, mit gefähr= lichen Menschen vereinigt, einzelne Mit= idulbet, ober wegen feiner angeblichen Unfprüche abzufinden, für ben Unterlaffungsfall aber burch Febbe= ober Brandbriefe bie Berfonen ober Giter ber Aufgeforberten zu migbandeln und zu beidadi= gen brobt. Die Strafe ber Lanbawin= ger war bas Schwert. Die moberne Strafgesetigebung faßt eine folche Sand lungsweise als eine befonbers ftrafbare Bebrohung auf. Das beutsche Strafgefetbuch (§ 126) insbesonbere belegt ben= jenigen, welcher burch Anbrohung eines gemeingefährlichen Berbrechens, alfo na= mentlich einer Branbstiftung, ben öffentlichen Frieden ftort, mit Gefängnis von einem Tag bis zu einem Jahr, wofern nicht etwa ber Thatbestand einer Erpref= jung (f. d.) vorliegen follte.

La Plata : Staaten, f. Argentini:

fde Republit.

Bafion (lat.), Berlegung, namentlich

Rechtsverletung.

Lateinifd, auf Latium bezüglich, insbesondere f. b. w. romisch, auch gleichbebentend mit abendlanbifch im Wegenfat ju bygantinifch (morgenlänbifch); baber lateinische Rirche, bie romisch = fatho= lifche Kirche im Gegenfat zur griechisch= fatholischen (morgenlandischen) Rirche.

Lauenburg (Gadfen = 2.), ebemali= ges Bergogtum in Dieberfachfen, feit Juli 1876 als Rreis &. ber preugifden Monardie einverleibt; 1172 gkm mit 49,228 meift lutherischen Ginwohnern. Im Frieben zu Wien (30. Oftober 1864) wurde 2. mit Schlestvig und Solftein von Danemark an Breugen und Ofterreich abgetreten, und burch bie Gafteiner Konvention vom 14. August 1865 fam es in ben alleinigen Befit Preugens, zu welchem bas Bergogtum gunachft in bas Berhalt: nis der Personalunion trat, indem ber preugifche Minifterprafibent Graf Bismard auch Minifter für L. wurde. L. trat 1866 als besonderes Land in den Rord= beutschen Bund und 1870 in bas Deutsche Reich ein. Nachbem im Februar 1876 bie Lauenburger Lanbesvertretung bie Ginverleibung bes Bergogtums in bas Königbiefe unter Buftimmung bes preußischen borb, ale bes letten Sproglings ber legi-

fich mit ihm wegen beffen, mas er ihnen | Lanbtags mit bem 1. Juli 1876 vollzogen, und 2. bilbet seitdem einen landrätlichen Rreis ber Proving Schleswig=holftein. Im preußischen Abgeordnetenhaus wird ber Kreis 2. burch einen Abgeordneten vertreten. Gin Teil bes in L. gelegenen Sadgenwalds wurde 1871 vom Raifer Wilhelm bem Fürften Bismard gefchenft. Bgl. Robbe, Geschichte und Landesbeichreibung bes herzogtums 2. (1836).

Lebensberficherung, f. Berfiche=

rungsmejen.

Legat (lat.), Bermächtnis, lestwillige Buwendung eines bestimmten Gegenitande; Legatar, ber basfelbe Empfan-

genbe.

Legaten (lat.), bei ben Romern bie Befandten, bann bie Gehilfen ber Weldherren und Statthalter, jest Titel ber Bevollmächtigten ber römischen Rurie, bie fich feit bem 11. Jahrh. bebeutenbe Gingriffe in die Rechte ber Bischöfe und Landesfir= den erlaubten; man untericied Legati a latere, mit ber Bertretung bes Papftes jelbst betraute Rarbinale; Legati missi, von geringerm Rang, und Legati nati, Chrentitel gemiffer Bralaten. Die jetigen 2. ober Mingien find biplomatische Algen= ten des Papites.

Legation (lat.), Gejanbtichaft; Lega= tionsrat, = Sefretar, Amtetitel von Beamten einer Befandtichaft ober bon Bebienfteten bes Minifteriums ber aus-

wärtigen Ungelegenbeiten.

Legislation (Legislatur, lat.), Gefetgebung, gefetgeberifche Gewalt; Le= gislative, bie gefetgebenbe Berfamm= lung; legislativ, legislatorifc, ge= jetgeberifch; Legislaturperiode, Beitraum, für welchen bie Ungehörigen einer parlamentarifchen Rörperichaft gemählt werden; fo ift 3. B. die Legislaturperiobe bes beutschen Reichstags eine breijabrige.

Legitim (lat.), gefetmäßig; Legiti: mitat, Gefet ber Rechtmäßigfeit eines Befiges, Unfpruche zc., insbesondere einer Staateregierung; Legitimitateprin= gip, Grundfat ber Unveranderlichkeit ber erblichen Monarchie ( »Ronigtum von Got= tes Gnabene); Legitimiften, in Frantreich Preugen genehmigt hatte, wurde reich die Anhanger bes Grafen von Cham=

(f. b.); legitimieren, beglanbigen, B. einen Gefandten ac., bann gefet= maßig maden, 3. B. außer ber Cheerzeugte Rinder für legitime, b. h. in gefetlicher Che erzeugte, erflaren; fich legitimie= ren, feine Berechtigung zu etwasbarthun, feine Bollmacht beibringen; Legitima= tion, ber Aft des Legitimierens, auch die Urfunde, burch welche dies geschieht; Le= gitimationsichein, obrigfeitliches 21t= teft, bas gum Gewerbebetrieb im Umber=

zieben erforderlich ift.

Schen (lat. Feudum, Beneficium), bas ausgebehnteste erbliche Nubungsrecht an einer fremben Sache, welches fich auf eine Berleihung bes Gigentilmers (Lebusberr, Dominus feudi, senior) grundet, die zwischen ihm und bem Berechtigten (Lehnsmann, Bafall, vasallus) jugleich bie Berpflichtung ju wechselseitiger Treue begründet. Auch für bie Sache, jumeift in Grundbefit be-ftebend, welche verliehen wird, ift bie Bezeichnung L. gebrauchlich; boch fommen auch 2. an andern Gegenftanden vor, 3. B. Fürften= ober Fahnenlehen, b. b. 2. an Sobeiterechten über bestimmte Terri= torien, Amter=, Rirden=, Boftlebenac. Das Lehnrecht im objettiven Ginn, b. b. ber Inbegriff ber bas Lehnswesen betref= fenden Rechtsgrundfate, beruht, abge-feben von zahlreichen Bartifulargefeben (Lehnsediften, Lehnsmanbaten), jumeift auf ben fogen. Libri feudorum, einer langobarbischen Lehnrechtsfamm= lung, welche, mit Schöffenfprüchen und faiferlichen Berordnungen bermehrt, bem Corpus juris civilis angefügt wurde. Das Lehnswefen entftand in Deutschland unter ben Rarolingern, bie vielfach an Betreue Giter nicht gum Gigentum, fon= bern gur ausgebehnteften Benutung und wiberruflich für ben Fall ber Untreue ver= lieben. Diese Bafallen verlieben bann wieberum Beffandteile ihres Lebens an ibre Mannen (Aftervafallen), und jo beherrichte nach und nach, nachbem Ronrad II. die Erblichfeit der L. jum Befet erhoben hatte, bas Lehnswesen ben ge=

timen Dynastie bes Saufes Bourbon | bas Gebiet bes Brivatrechts, auf welchem es übrigens burch bie Ablöfungsgefete ber Reugeit nabegu vollständig beseitigt worben ift. Bgl. außer ben Lebrbuchern bes beutiden Privatrechts: Bat, Lehrbuch bes Lehnrechts, herausgegeben von Gobe (1808, neue Musg. 1819); Manr, Sand= buch bes gemeinen und babrifden Lebn= rechts (1834); Roth, Medlenburgifches Leburecht (1858).

Lehnseid, f. Sulbigung.

Behrertollegium, f. Rollegium. Behrling, f. Gewerbegefengebung. Leibeigenschaft (Gigenichaft, Grundhörigfeit), Berhaltnis, bem gufolge jemand einem Berrn gu Dienften und Abgaben verpflichtet und unter Schmälerung feiner perfonlichen Freiheit bon ihm abhangig war, meift mit Rudficht auf ein bem herrn gehöriges, aber von ihm bem Leibeignen gur Benugung überlaffenes Grundbefittum. Bei ben germanifden und flawischen Bolfern eine milbere Form ber Stlaverei, entftanb bie 2. burd Rriegsgefangenschaft, Geburt von einer leibeignen Mutter, Berbeiratung an einen Leibeignen und freiwillige Er= gebung. Der Leibeigne war binfichtlich des Wegzugs und der Berufswahl für fich und feine Rinder und ebenfo in Unfebung ber Berheiratung und ber Bererbung bon feinem herrn abbangig, unterlag forper= licher Züchtigung, war aber im übrigen burch die Gerichte geschütt und rechts- und erwerbsfähig und mußte im Kall ber Erwerbsunfähigfeit von feinem Beren er= nährt werben. In England ward bie L. fcon zu Enbe bes 16. Jahrh. aufgehoben, in Frankreich erft infolge ber Revolution von 1789, in Deutschland jum Teil Enbe bes 18. Jahrh., in Breugen in ber Regene= rationsepoche nach 1806, in ben Mittel= und Rleinstaaten großenteils erft nach ben Revolutionen von 1830 und 1848. In Rugland ift burch bie energische Initiative Raifer Alexanders II., trop bes Wiber= ftrebens bes Abels, bie vollständige Eman= gipation ber Leibeignen burchgeführt und burch faiferliches Manifest vom 19. Febr. (3. Marz) 1861 verfündigt worden, welsamten beutschen Staat bes Mittelalters des mit bem 47. Marg 1863 in Kraft (Lehnstaat), nicht minber aber auch getreten ift. Bgl. J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer (2. Ausg., 1854); Su=genheim, Geschichte ber Ausbebung ber L. in Europa (1861); Hoffmeister, Das europäische Russanb (1876).

Leibesftrafe, f. Strafe. Leibzucht, f. Altenteil. Leichenöffnung } f. Totenschau. Leihenschanf } f. Lombarb.

Rejung, nach bem parlamentarischen Sprachgebrauch s. v. w. Beratung einer Borlage der Regierung ober eines Anstrags aus der Meiter der Versammlung. Gesetzentwürfe bedürsen regelmäßig einer mehrsachen L. Rach der Geschäftsordnung des deutschen Reichstags (s. d.) ift für die Borlagen des Bundesrats regelmäßig eine breimalige L. nötig. Anträge aus der Mitte des Reichstags dagegen bedürsen einer breimaligen Beratung nur dann, wenn es sich um Gesetzorschläge handelt; außerdem genück einer einmalige L.

L'état c'est moi (frang., fpr. letah fia moo, »Der Staat bin ich«), Ausspruch, welcher bem König Ludwig XIV. von Franfreich in den Mund gelegt wird, um den höchten Grad von Abjolutismus gu bezeichnen, wie er zur Zeit dieses Monar-

chen in Franfreich bestand.

Lettre (franz., fpr. lettr), Brief; L. de change (hpr. ichangis), Bechfel; L. de créance (hpr. treangs), Beglaubigungs-fchreiben; L. de marque (fpr. mart), Kaperbrief.

Lettres de cachet (franz., spr. lettr bo tassad), in Frankreich vor der Revolustion versiegelte, geheim zu haltende königsliche Schreiben, insbesondere Berhaftsbesehle, mittelst deren man ohne Urteil und Recht mißfällige Personen aus dem Landentfernte oder einsperren ließ; durch Deskret von der Nationalversammlung 1789 abgeschaft.

Lettres de mer (frang., fpr. lettr bo

mar), f. Schiffspapiere.

Renmund, ber perfönliche Ruf eines Menichen. Bofer L. gehört in Kriminalfällen zu ben Indizien, baber häufig Leumundszeugen vernommen und regelmäßig Leumundszeugnisse beigezogen werden.

Leutnant (franz. Lieutenant, f. b.), Bezeichnung ber Subalternoffiziere, mit zwei Kangliusen, dem Se kon des (Unters) und Premiers (Obers) L.; erftere bezeichnet in den meisten Armeen den unterstein Offizierztad. In der Kriegsmarine entspricht dem Sekondeleutnant der Unsterleutnant zur See, dem Premiersleutnant der L. zur See und dem Hante unann des Landheers der Kapitänkents nant.

Levée en masse (frang., fpr. ibmeh ang maff'), allgemeines Aufgebot, Landfturm.

Lever (frang., fpr. tomeh), bas Auffteben; Morgenaufwartung bei Fürsten.

Lex (lat.), Gefet.

Libell (lat.), Rlag= ober Bittichrift,

auch Schmähschrift.

Liberal (lat.), freigebig, gütig (Begenteil: illiberal), bann freifinnig, nach Freibeit ftrebend; Bezeichnung für eine berartige politische Parteirichtung; Libe= ralität, Freisinnigfeit, Freigebigfeit; Liberalismus, bie bem freien Fortichritt und ber freien Entwidelung bul= bigende Anschauungsweise. Gine folche macht fich übrigens nicht nur auf bem Bebiet ber Politif, fonbern auch auf bem firchlich-religiöfen und auf bem Gebiet ber Wiffenschaft geltenb. Den Gegenfat gur liberalen bilbet bie fonfervative (f. b.) Bartei, welche in erfter Linie bas Beftebenbe gu erhalten fucht. Gine vermittelnbe Stel= lung zwischen beiben will bie liberal= fonfervative (freifonfervative) Barteirichtung einschlagen, boch enthält icon ber Ausbrud eigentlich einen innern Wiberspruch in fich felbft. Das Ertrem bes Liberalismus ift ber Rabifalis= mus, bie Umfturgbartei, wie basjenige bes Konfervativismus ber Absolutismus ift. Bluntfdli vergleicht biefe vier Partei= richtungen mit ben vier Lebensaltern bes Menfchen, inbem er ben Rabifalismus mit bem Anabenalter, ben Liberalismus mit bem Junglingsalter, ben Ronferva= tivismus mit bem gereiften Mannesalter und den Abfolutismus mit dem Greifen= alter zusammenstellt. Als politischer Barteiname ift ber Ausbrud Liberal, welcher querft in Spanien in Gebrauch fam in lich geworben. Mus der liberalen Bartei ging 1848 die bemofratische Partei berpor, welcher bann eine gemäßigt liberale Partei gegenübertrat, bie namentlich in ber Fraftion Binde« im preugischen Abgeordnetenhaus vertreten war. Bon biefer, ber fogen. altliberalen Bartei, löfte fich 1861 bie noch jett bestehende beutiche Fortidrittspartei (f. b.) los. Mls aber biefe lettere Partei fich mehr und mehr in unfruchtbare Regation gu verlieren ichien, gab bie Brundung bes Nordbeutschen Bundes Beranlassung zur Bilbung eines neuen Barteiperbands, welder fich ben Ramen nationalliberal beilegte, um anzubeuten, baß feine Ungeborigen nicht nur die Forberungen ber liberalen, fonbern auch diejenigen ber na= tionalen 3bee zu verwirflichen fuchen und die Regierung bei bem Ausbau ber Bundes und nadmals der Reichsverfassung im nationalen Ginn unterftüten wollten, auch wenn es nicht immer gelingen werbe, bie eigentlichen liberalen Forberungen in ibrem gangen Umfang gur Geltung gu bringen (f. Rationalliberal). Da= neben beharrte bie Fortschrittspartei bei ibren entschieben liberalen Bringipien, indem fie es verschmabte, die Taftif ber Nationalliberalen, welche burch Rompro= miffe bas Mögliche zu erreichen fuch= ten, mitzumachen. Die eigentlich extrem liberale Bartei aber fand in ber Gogial= bemofratie (f. b.) ihren Blat, welche, abgeseben bon ber fogialen Frage, viele rabifale Glemente an fich beran = und in fich großzog. Reuerdings ift in Gud= beutschland noch eine fogen. Bolfspartei binzugekommen, welche zwar nicht ben eigentlichen fozialbemofratischen, wohl aber ben bemofratischen Grundfägen Gingang ju verschaffen fucht. überhaupt scheint es, als ob mit ber Entwidelung bes politi= ichen Lebens in Deutschland bas Gebiet ber politischen Mittelparteien fich mehr und mehr verengere und bie entscheiden= ben Parteigegenfate amischen ber liberalen und fonfervativen Richtung icharfer bervorträten; namentlich icheint ber Da= tionalliberalismus feine Diffion erfüllt

Deutschland feit ben Freiheitetriegen ib- liberalen Partei ift allerbings zumeift bas Wert bes Fürften Bismard, welcher ein Jahrzehnt hindurch ihre Unterftütung genoffen hatte, fich aber bon ihr abwanbte, als das Gros berfelben die von ibm inaugurierte Boll: und Steuerpolitif nicht voll und gang unterftütte. Geitbem ift bie Bartei in einem Berfegungsprozeg begriffen, indem fich 1879 bie liberale Gruppe » Schauß-Bolf abzweigte, welche schutzöllnerisch gefinnt, und 1880 bie Gruppe »Fordenbed« (liberale Ber= einigung), welche entschieden liberal und mehr bem Freihandel zugethan ift, eine Sezession (f. b.) aus ber national-liberalen Bartei veranlafte. Die Berwirflichung bes Bebantens, bie entschieben liberalen Glemente Deutschlands gu bem Berband einer großen liberalen Bartei zusammengufaffen, würde freilich auf viele Schwierigfeiten ftogen; ber Webante felbst ift aber allem Unschein nach für bie Maffe bes Bolts ungemein fympathifd.

Liberia , Regerrepublit an ber fogen. Bfefferfufte (Dberguinea) in Beftafrifa; ca. 24,800 gkm, 718,000 Ginw., barunter etwa 18,000 zivilifierte Reger; Sauptftabt : Monrovia mit ca. 3000 Ginw. Der Freiftaat 2. ging aus einer Regerfolonie bervor, welche einem 1816 in Washington gegründeten » Kolonisation verein zur Un= fiebelung freier Karbigen ber Bereinigten Staaten« ihre Entflehung verbanfte, aber leiber bie bamit verbundenen Soffnungen, bag bon biefer Rolonie eine Zivilisation ber eingebornen Reger ausgeben werbe, wenig ober gar nicht erfüllte. Die Iln= abbangigfeiteerffarung ber urfprünglich unter jener Gefellichaft ftebenben Rolonie erfolgte 26. Juli 1847. Nach ber Ber= faffung, welche ber nordamerifanifden nachgebilbet ift, ftebt ein Brafibent an ber Spite ber Republit, in beffen Sanben fich bie Grefutivgewalt befindet. Die Gefetsgebung ift Sache bes aus 8 auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern bestehenden Genate, in welchem ber Bigeprafibent ber Republit ben Borfit führt, und bes Repräsentantenbauses, welches sich aus 13 auf 2 Jahre gewählten Reprafentanten jufammenfest. Gine ftebende Armee ift au baben. Die Schwächung ber national- nicht vorhanden, sondern jeder waffenfähige

Burger im Alter von 16-50 Jahren ift | wappen besteht aus funf gelbern mit einem jum Rriegsbienft verpflichtet. Stlaverei und Geeranberei find verboten. Rein Beißer fann bas Bürgerrecht erlangen. Die Ginnahmen und Musgaben bes Staats betrugen nach ber Abrednung für 1874-1875: 111,457 Doll.

Liberté, Fraternité, Egalité (frang., » Freiheit, Brüberlichfeit, Gleich= beita), Lofungswort ber Frangofen gur

Beit ber Revolution.

Liechtenftein(2 .= Babus), Fürftentum, von ber Schweig und von Tirol (Borartberg) umschloffen; 178 gkm, 9124 fast burchweg fatholische Einwohner beutschen Stammes; Sauptort: Babus mit 921 Ginto. Das jum vormaligen Deutschen Bunb gehörige Fürftentum nimmt nach ber Auflösung begielben 1866 eine formell felbständige Stellung ein. Un ber Spite bes Staats, beffen Berfaffung eine fonflitutionell-monardifche ift, ftebt ber Fürft (»Durchlaucht«) aus bem pormals gräfli= chen, feit 1719 fürftlichen Saus 2. Nach ber Berfaffungeurfunde vom 26. Gept. 1862 ift ber Fürft bei ber Befetgebung und Befleuerung an die Mitwirfung des jährlich einmal zusammentretenben Landtags gebunden, welch letterer aus 15 Mitgliebern besteht, von benen 3 von bem Fürften ernannt werben. 218 Landesbehörde fungiert die fürstliche Regierung in Babus, Buchhaltung und Domanenverwaltung werden von der fürftlichen Soffanglei in Bien beforgt, wofelbit ber Fürft regelmäßig refibiert. Diefer begieht von feinen Mediatbefigungen in Ofterreich, Breugen und Cachfen jahrlich etwa 1,400,000 ft. öfterreich. Währung. Die Staatseinnahme bes Fürstentums betrug 1870: 50,293 FL, bie Ausgabe 43,952 FL. Daburch, baß L. bem österreichischen Zollgebiet beigetreten ift, bat es fich aus ben Bollen eine jabrliche Ginnahmevon ca. 16,000 Fl. gefichert, bie ihm von Ofterreich ausgezahlt werben Die Staatsichulb beträgt 175,000 &L. Das Militär ift feit 1868 aufgeloft, fo daß ber Lanbesfonds zur Zeit mit einer Militarlaft nicht belaftet ift. Die Boft wirb von Ofterreich verwaltet, und als oberfte Aufligbeborbe fungiert bas f. f. Dber-

Mittelfdild, ber bas Zeichen von &. (Gold über Rot quer geteilt) enthalt. Die Lanbesfarben find Rot und Blau. Bgl. Kalfe, Geschichte bes fürftlichen Sauses 2. (1868 bis 1877, 2 Bbe.); Brachelli, Statifti= fche Sfigge ber öfterreichifch = ungarifchen Monarchie nebst L. (7. Aufl. 1880).

Lieutenant (frang., fpr. ljöt'nang; engl., fpr. leftennent, »Stellvertreter«), Statt= halter, besonders chemals in Franfreich: L. général de l'empire, du royaume, duroi, Generalftatthalter, Reicheverwejer; jest f. v. w. Leutnant (j. b.). Lord-Lieutenant (»Lord=Statthalter«) ift in Eng= land ber Titel bes oberften Berwaltungs= beamten und Miligfommanbanten einer jeben Grafichaft fowie bes Statthalters

(Bizefonige) von Irland.

Limburg, ebemaliges Bergogtum, welches zum vormaligen Deutschen Bund ge= borte. Das Land war bem Ronig ber Dieberlande 1814 gurudaegeben worden. nachbem es 1794 an Franfreich gefommen war. 2. nahm 1830 an ber belgischen Revolution teil und murbe in ber Folge ge= teilt, indem burch ben Londoner Traftat vom 19. April 1839 ber linfe von ber Maas gelegene Teil an Belgien fam, wabrend ber andre Teil bei ben Rieberlanben, auch bis 1866 bei bem Deutschen Bund verblieb. Geitbem fteht 2. gu Deutschland in feiner organischen Berbindung mehr.

Linealerbfolge (Linealgrabual= erbfolge, Parentelenordnung), bie Erbfolge des deutschen Lehnrechts, wonach bie Erbberechtigung fich nach ber Rabe ber Parentel und innerhalb biefer nach ber Rabe bes Grabes bestimmt. Dlan verftebt nämlich unter Parentel bie Wefamtheit ber burch einen gemeinsamen Stammvater Berbundenen. Jest ift bafür ber Rame Linie gebräuchlich. Die L., verbunden mit bem Rechte ber Erftgeburt, ift in ben meiften Fürftenhäusern für die Thronfolge maggebend. Rach bem Brimogenitur= recht wird ber Erftgeborne gur Succeffion berufen. Geine Linie ift fucceffionsberechtigt, und innerhalb biefer wieber ber Erftgeborne. Die altere Linie ichlieft bie jungere, und innerhalbber ältern Linie fcbließt ibesgericht in Junsbrud. Das Landes- ber Erfigeborne die Rachgebornen aus.

ber Berwandten, und zwar unterscheibet manbiegerabe 2. vonber Geitenlinie. Bu ber erftern gehören biejenigen Berfonen, von welchen bie eine unmittelbar ober mittelbar von ber andern abstammt, also die Reihe der Afgendenten, b. h. der Bermandten auffteigenber 2 .: Bater, Großvater, Urgroßvater 2c., und bie Reihe ber De fgenbenten, b. h. ber Bermanbten abfteigenber L .: Gobn, Enfel, Urenfel zc. Bu ben Berwandten in ber Seitenlinie bagegen gehören biejenigen Berfonen, welche gemeinschaftlich von einem Dritten abstammen. Go find z. B. Geschwifter nicht in geraber, fondern in ber Geiten= linie miteinander verwandt. Spricht man von ben verschiedenen Linien eines Fürftenbaufes, fo werben bie verschiedenen Geitenverwandtichaften besfelben barunter verftanben. In ber militärischen Sprache versteht man unter 2. namentlich bas ftebenbe Beer im Gegenfat gur Landwehr (f. b.). Much werben die Linientrup: pen ber Garbe gegenübergeftellt. Linien= ich iff e find bie größten Kriegeschiffe, welche amei ("Bweibeder"), brei ("Dreibeder") ober auch vier Batterien übereinander baben. Un ihre Stelle find jest gumeift bie Bangerichiffe getreten.

Linte (linte Geite bes Saufes, frang. la Gauche), nach einem aus Frantreich frammenben Sprachgebrauch Bezeich= nung für die liberale Partei im Gegenfat jur »Rechten« ober ber fonservativen Bar= tei. Die Bezeichnung ift von ber Gibordnung im Situngsfaal bergenommen. Es ift nämlich üblich, daß die Ronfervativen ibre Plate rechts vom Prafidentenftuhl und zur Rechten bes Prafibenten und ber Rednerbühne einnehmen, mahrend die Liberalen linte unter bem Stubl, auf welchem ber Prafident fitt, ihre Plate haben. Go figen g. B. im beutschen Reichstag auf ber äußersten Linken bie Mitglieber ber Fortidrittspartei und bie Sozialbemofraten. Dann folgen die Nationalliberalen, bie Sezeffioniften und bie liberale Gruppe. Die Mitte nimmt bas Bentrum ein. Die rechte Geite bes Saufes wird burch bie ven gebildet. Wenn man übrigens die 2. überwiefen, welches zur 13. Divifion und

Linie, in ber Rechtsfprache bie Reihe | vielfach als gleichbebeutend mit ber Oppositionspartei und die Rechte als mit ber Regierungspartei zufammenfallend an= nimmt, fo ift bies nicht immer gutreffenb. Es rührt bies in Deutschland noch aus einer Zeit ber, wo man gewöhnt war, bie Musbriide liberal und regierungs = ober ftaatsfeindlich als gleichbebeutend zu gebrauchen.

Lippe (fälfdlich 2 .= Detmolb), Rur= ftentum und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 1189 qkm mit 120,216 Ginw.; Saupt: und Refidengftadt: Det mold mit 8051 Ginm. Die monarchisch-fonftitutio: nelle Staatsverfassung gründet fich auf bie Berfaffungeurfunde vom 6. Juli 1836 und auf bas Wahlgejet vom 3. Juni 1876. Der Landtag bes Fürftentums fest fich aus 21 in bireften Wahlen gewählten Abgeordneten gusammen, und gwar werben 7 in ber Rlaffe ber Söchstbestenerten und 14 von ben übrigen Wahlberechtigten in zwei Rlaffen jeweilig auf vier Jahre gewählt. Un ber Spite bes Staates fteht ber Fürft (»Durchlaucht«). Die bochfte Staatsver= waltungsbehörde ift bas fürftliche Rabi= nettsminifterium in Detmold. Das Land wird in 13 Berwaltungsbezirfe ober Umter eingeteilt, welche zu gleich je eine Umtegemeinbe bilben. Dem Umtmann fteben Amtsgemeinberate als Organe ber fom= munalen Gelbstverwaltung bes Bezirks jur Geite. Die fieben Stabte Detmold, Lemgo, Horn, Blomberg, Galzuffen, Lage und Barntrup haben eigne Berwaltung und Polizei. Das preußische Dberlandes= gericht in Gelle fungiert zugleich als Dberlandesgericht für bas Fürftentum 2. Das Landgericht bes lettern befindet fich in Detmold und umfaßt die Amtegerichts= begirfe Alverdiffen, Blomberg, Detmold, Sobenhaufen, Sorn, Lage, Lemgo, Drling= haufen und Galguffen. Laut Militarfonvention mit Preußen vom 14. Nov. 1873, welche an die Stelle ber frühern Ronvention vom 26. Juni 1867 trat, ift bas Ron= tingent bes Fürftentums in ben foniglich preußischen Urmeeverband aufgenommen, und zwar werben bie Mannichaften be= fonbers bem Füsilierbataillon bes 6. meft-Freifonservativen und Deutschfonservatis falifchen Infanterieregiments Rr. 55

jum 7. Armeeforps (Munfter) gebort. Der Domanialbaushalt ift von bem Staatshaushalt vollftanbig getrennt. Rach bem Staatshaushaltsetat pro 1880 mar bie Einnahme mit 1,026,513 Dt., die Ausgabe mit 1,044,886 DRt. veranichlagt, fo bag ein Defigit bon 18,373 Mf. gu erwar: ten frand. Die Staatsichulb betrug 1880: 1,141,198 Dit. Die Berwaltung bes Domanenguts, welches jum Fibeifommiggut bes fürftlichen Saufes erflart ift, und aus bem bie gefamten Roften bes Sofhalte, bie Apanagen ac, bestritten werben, wirb von ber Direttion ber fürftlichen Ribeifommigverwaltung mahrgenommen. 3m beutschen Bunbesrat führt bas Fürstentum eine Stimme und entfendet in ben beut: ichen Reichstag einen Abgeordneten. Das Landeswappen, urfprünglich eine fünf= blätterige rote Roje in filbernem Feld, ift jest ein in neun Gelber abgeteilter Schild. Die Lanbesfarben find Gelb und Rot. Bal. Falfmann, Beitrage gur Geschichte bes Fürftentums L. (1847-69, 3 Befte).

Lippe:Budeburg, f Ghaumburg=

Lippe.

Riquid (lat.), flüssig; von Forberungen erwiesen, versigbar; liquibieren, gegeneitige Forberungen abrechnen; bie Zahlungen einstellen, ein Geschäft aufgeben, abwideln; bie Kosten berechnen. Liquisbation, Kostenberechnung; Liquibationstermin, für die Gläubiger einer Konkursmasse gerichtlich sessegenermin zur Anmelbung ihrer Forberungen. Liquibant, ber seine Forberung einreichende Gläubiger; Liquibat, bessente. Schuldner: Liquibator, der seiner Forberung prüsende Gerichtsbeamte.

Lira, ital. Silbermünze, = 1 Frank. Liter (franz. Litre), Einheit der Körpermaße im franzöfischen und nunmehr auch deutschen Dezimalhiftem. Die Grundlage sir dasselbe bildet nämtich der Kubikmeter oder der Kubikftab. Der tausenbste Teil eines Kubikmeters nun ist das L oder die Kanne. Das halbe L heifit der Schoppen. Lektoliter = 100 L (Faß); 50 L ein Scheffel.

Litterarifdes Gigentum,f. Urheber=

Liturgie (griech.), im allgemeinen ber Inbegriff aller gottesbienftlichen Sandelungen; bann insbesondere Bezeichnung für die Formulare und Bucher, welche bas bei dem öffentlichen Gottesbienst zu befolgende Ritual enthalten, also die Kirchenagenben.

Lizeng (lat., Lizengichein), Freibrief,

Erlaubnisichein.

Blond, zwei in London beflebenbe Inftitute jum 3wed ber Bahrnehmung gemeinfamer Intereffen ber Geeverficherer und ber Geeberficherungsmaffer. Das altere Inftitut, welches jest gewiffermaßen bie Borje ber Geeverficherung Englands bilbet, ging aus einer Bereinigung bon Raufleuten bervor, welche fich ju Enbe bes porigen Jahrhunderts in Llopds Raffeehaus im Borfengebaube ber City gebilbet batte. Jest bat das Institut in allen bebeutenbern Safen Agenten, und alle Berichte über antommenbe und abgebenbe Schiffe und über Schiffsunfalle laufen bort ein, um burch Anschlag und burch bie »Lloyd's List«, eine täglich erscheinenbe Beitung bes Bereins, veröffentlicht gu werben. In Berbinbung bamit fteht ein sweites Institut, Lloyd's register of British and foreign shipping«, welches alle englischen und fonftigen Schiffe, auf welche ein Mitglied ber Gefellichaft Berficherung nehmen will, jum 3wed ber Seetüchtigfeit prufen und flaffifigieren läßt. Das Inftitut fteht unter ber Leitung von neun jährlich gewählten Mitgliebern. Der Prafibent ift regelmäßig einer ber er= ften Sanbelsberren, welcher zugleich Ditalieb bes Parlaments ift. Nach bem enalifchen 2. find verschiedene abnliche Inftitute in andern Ländern benannt worden, jo insbesondere ber Dfterreichische &. in Trieft, welcher 1833 auf Auregung bes frühern öfterreichischen Finangminifters Rarl Lubwig v. Brud burch Berichmel= jung verschiedener Triefter Geeverlicherungsgesellschaften gegründet ward. Diefe Gesellschaft (L. austriaco) hat ebenfalls bie Forberung ber Intereffen ber Geeverficherung, jugleich aber auch berjenigen ber öfterreichischen Schiffahrt überhaupt gum Zwed. Ihr Organ ift ber in Trieft erscheinende »Osservatore Triestino«.

Seit 1836 ift bamit eine bebeutenbe Af- | tiengesellichaft für Dampfichiffahrt berbunden, und bas Inftitut, welches in Trieft ein großartiges Arfenal befitt, ger= fällt jest in bie brei Geftionen für Mifefurangwefen, Geefchiffahrt und für litterarifch-artiftische Angelegenheiten. Ferner ift bier bes Dorbbeutichen &. gu ge= benten, ber 1857 in Bremen für bie Gdiff: fabrt nach England und Rordamerita ge= grunbet warb, bes Ruffifchen L., feit 1856 in Dbeffa für bie Schiffahrt auf bem Schwarzen und Mittellandischen Meer bestebend, und bes Germanifchen 2., welcher feit 1867 ins Leben gerufen warb, um mannigfachen Beschwerben ab= zubelfen, die gegen bas früher in Deutsch= land bominierende gleichartige frangofische Institut, Bureau Veritas (in Paris und Briffel), nicht mit Unrecht erhoben worden waren. Zwed biefes Inftituts ift nicht nur bie Untersuchung und Feststellung ber Geetüchtigfeit von Geeschiffen, fonbern feine Thatigfeit erftredt fich auch auf bie Stromidiffabrt. Der Germanische &. gliebert fich nach ben Stromgebieten in Bezirtsvereine; über feinen Befchaftsbe= trieb gibt bas alljährlich erscheinenbe "In= ternationale Register bes Germanischen L. Mustunft. Bgl. Martin, History of Lloyd's (1876).

Lock-out (engl., fpr. -aut, »Musfper= rung«), im Gegensat zum Strife eine Roalition ber Arbeitgeber, welche burch Entlaffung ber Arbeiter und Ginftellung ber Arbeiten die Arbeiter gur Nachgiebig=

feit bringen will.

Rogbud, f. Berklarung. Rombard (Leih= ober Pfanbhaus, Leibbant), Unftalt, welche gegen genü= genbes Unterpfanb (Staatspapiere, Aftien, eble Metalle, Waren 2c.) Belb gegen Binfen ausleiht; die erfte zu Berngia in Stalien 1464, in Deutschland ju Rurnberg 1498. Den Damen & erhielten biefe Un= falten, weil fich außer ben Juben befonbere Lombarden mit berartigem Darleiben beschäftigten.

Lord (engl., v. angelfachf. hlaford, Brotherre), Berr, in England Titel führen ibn bie Gobne ber Bergoge und fend bie Erleichterung bes Lotfengwangs

Marquis und bie alteften Gohne ber Gra= fen (fogen. Lords by courtesy, saus Böflichfeite). Lettere feten ben Taufna= men nach L., 3. B. L. John Ruffell, bie eigentlichen Lorbs nur ben Familienna= men. Außerbem ift ber Lordstitel mit gewiffen Amtern verbunden. 2. der 216= miralität und bes Schapes werben alle Mitglieber ber Marine und bes ober= ften Kinangfonseils genannt. L.-Mayor, ber Titel für bie erften Bürgermeifter ber Städte London, Dublin und Dorf mahrend ihrer Umtsführung; Lords spiritual, Eitel ber englischen Bifchofe in ben Barlamenteberfammlungen (Begenfat: Lords temporal).

208, f. Staatspapiere, Lotterie.

Loferdurre, f. Rinberpeft.

Lothringen, f. Glfaß=Lothringen. Lotfe (Lootfe, Lootsmann, frang. Pilote, engl. Pilot), ein bes Safens ober einer bestimmten Fahrstraße besonders funbiger Geemann, welcher bie Schiffe ein- und ausführt. Diefe Thatigfeit wirb Lotfen, bie Strede, für welche fich für ben Schiffer bie Bugiehung eines Lotfen nötig macht, Lotfenfahrwaffer ge= nannt. Lotfengelb, bie gumeift burch obrigfeitliche Beftimmung festgestellte Ber= gütung, welche ber L. gu beanspruchen hat; Lotfenfignal, bas übliche ober vor= fchriftsmäßige Zeichen, burch welches ber 2. auf bas Schiff gerufen wird. Für bas Deutsche Reich ift über bas Lotfenfignal bas Rötige burch bie Dot= und Lotfen= fignalordnung bom 31. 3an. 1875 Reichszentralblatt 1875, G. 124) be= ftimmt. Die Lotfen, beren Gewerbe nach ber beutschen Gewerbeordnung (§§ 31, 34) von ber Gewerbefreiheit ausgenommen ift, muffen fich über ben Befit der erforder= lichen Renntniffe burch ein Zeugnis ber guffanbigen Bermaltungsbehörbe ausweis fen. Im Intereffe bes öffentlichen Ber- febre iftvielfach ber fogen. Lotfengwang eingeführt, b. b. bie Berpflichtung für bie ein gewisses Fahrwasser paffierens ben Schiffe gur Annahme eines Lotfen (3mangelotfen). Go beftimmt 3. B. ein preußisches Gefet vom 9. Mai 1853 ber Beers, namentlich ber Barone; auch | (Gefetfammlung 1853, G. 216), betrefin ben Häfen und Binnengevässern ber Provinzen Preußen und Pontmern, daß bie Fälle, in welchen die Schisfer bei dem Besuch der Häsen, bei dem Auslausen aus denselben und bei der Besahrung der Binnengewässer einer Begleitung durch Lotsen sich bedienen müssen, von den Bezirksergierungen im Weg polizeilicher Bervodnung festzussellen sind. In derartigen dam Geldbusse bis zu 50 Thir. oder Gesängnisstrase bis zu 6 Wochen zur Durchführung des Lotsenzwangs ausge-

iprochen werben.

Lotterie und Lotto, öffentliche, vom Staat ober unter beffen Aufficht veran= staltete Gliidsspiele. Bei ber Lotterie (Rlaffenlotterie) entfallen auf eine bestimmte Anzahl Lofe eine Anzahl Bewinne, und ber Bufall enticheibet, ob ein Bewinn ober eine Niete auf einen Ginfat trifft. Dabei werben nicht nur gange, halbe, Biertel- ober Achtellofe ausgegeben, fondern es wird auch die Riebung ber Lofe in mehrere Zeitabichnitte verlegt, und es fann ber Mitfpielenbe ben Betrag feines Lofes ratenweise für jede Ziehung (Rlaffe) entrichten, auch nach jeber vom Spiel gu= rudtreten. Die Borteile bes Unternehmens bestehen in gewissen Prozenten, die von ben Gewinften abgezogen werben. Bei bem Lotto (Bablenlotterie) befett ber Mitspielende von ben Bahlen 1-90 eine (Ausgug) ober zwei (Ambe) ober brei (Terne) ober vier (Quaterne) ober fünf Rummern (Quinterne) mit einem beliebigen Ginfat und erhält, wenn diefelben in bem Glüdsrab, worin fich ebenfalls bie Rummern 1-90 befinden, gezogen werben, einen festgesetten Betrag. Das Lotto (noch in Ofterreich) ift wegen ber burch bie niedrigen Ginfage erleichterten Teilnahme und wegen der verlockenden hoben Bewinne noch gefährlicher als bie Rlafjenlotterie.

Rouisdor, franz. Goldmünze seit 1640 (doppelter: L. Doublon), ehemals = 24 Livres Tournois, seit 1785 = 24 französische Goldfrant 15 Cent., = 19,56 Mt.; 1795 verdrängt durch 20und 24-Frankstäde; in Deutschland ehebem die goldnen Fünfthalerstäde nicht-

breußischer Staaten.

Rohāl (franz., »gefehmäßig«), aufrichtig; Lonalität (franz. loyauté, engl. loyalty), Bieberfeit, Aufrichtigfeit, befonders Unterthanentreue.

L. S., Abbreviatur für loco sigilli, b. h. an Stelle bes Siegels; bezeichnet bei Abichriften ober bei Abbrüden von Urfunden die Stelle, wo sich auf dem Origi-

nal bas Giegel befinbet.

Lubed, 1) Freie u. Sanfestabt, Bunbes: ftaat bes Deutschen Reichs. Das Staats: gebiet umfaßt einen Glachenraum bon 299 akm mit 63,448 meift evangel. Einwohnern, von benen auf bie Stadt &. 50,975, auf die Stadt Travemiinde 1719 und 10,394 auf die zugeborigen 49 Dor= fer und 34 Sofe entfallen. Die republi= fanische Staatsverfassung ift burch bie Berfaffungeurfunde vom 29. Dez. 1851, revidiert 5. April 1875, normiert. Siernach find ber Genat und bie Burgerichaft bie Trager ber Staatsgewalt. Erfterer besteht aus 14 Mitgliebern, von benen 8 aus bem Belehrtenftand und gwar 6 311= riften fein muffen. Bon ben übrigen 6 muffen minbeftens 5 bem Raufmanns: ftand angehören. Bahlbar ift jeber Burger, welcher bas 30. Lebensjahr vollenbet bat und fich im Bollgenuß ber ftaatsbiirgerlichen Rechte befindet. Die Mitglieber bes Senats werben burch ein besonberes Bahlfollegium, welches fich aus einer gleichen Angahl von Mitgliebern bes Genate und ber Burgerichaft gufammenfett, auf Lebenszeit gewählt. Der Borfigende bes Senats, welcher von diefem aus ber Mitte ber Körperschaft auf je zwei Jahre gewählt wird, führt während biefer Beit ben Titel »Bürgermeifter«. Die Bürger= ichaft besteht aus 120 Mitaliebern, welche auf Grundlage bes allgemeinen Stimm= rechts nach Bezirken je auf feche Jahre ge= mablt werben. Die Gefetgebung wird von Senat und Bürgerichaft gemeinfam ausgeübt. Die Staatsverwaltung bage= gen ift im wesentlichen Sache bes Genats, boch findet namentlich bei ber Finangverwaltung eine Mitwirfung ber Bürgerichaft ftatt, infofern es fich um die Ginführung, Aufhebung und Beränderung von di= reften und indireften Steuern, um ben Abichlug von Anleiben und um die Reft=

fellung bes Staatsbaushaltsetats banbelt. Die einzelnen Genatsmitglieber fungieren jugleich als republifanische Staatsbeamte, indem fie an ber Spite einzelner Bermaltungezweige fteben. Gie werben bierbei von befondern Berufsbeamten und von Deputationen unterftütt, welche fich aus Mitgliedern bes Genats und der Burgeridiaft ober fonftigen Burgern aufammen= feben. Gin aus ber Mitte ber Burgerichaft gewählter Bürgerausschuß von 30 Mitgliebern ift für gewiffe minber wichtige Kunftionen ber Bürgerichaft und gur Bermittelung bes Berfehre awischen Genat und Burgerichaft bestellt. Das Dberlandesgericht zu Samburg ift ben brei Freien Städten Bremen, Samburg und 2. fowie für das oldenburgifche Umt E. gemeinschaft= lich. Außerbem besteht in 2. ein Landge= richt, jugleich für bas letigebachte Fürftentum, und ein Amtsgericht. Laut Dili: tärfonvention mit Preugen vom 27. Juni 1867 ift bas Lübeder Truppentontingent in ben preußischen Militarverband aufgenommen. Die banfeatischen Infanterieregimenter Rr. 75 und 76 geboren gum 9. Armeeforps (Generalfommando in Altona) und gur 17. Division (Schwerin). Die Staatseinnahme und : Ausgabe ba= lancierte nach bem Etat pro 1880 mit 2,739,381 Die Staatsfchulb betrug 1879: 23,486,046 Dt. Inden Bunbeerat entfendet 2. einen Bevollmächtigten und ebenfo in ben beutschen Reichstag einen Abgeordneten. Das Lübeder Bappen ift ber zweifopfige Abler mit einem weiß und rot magerecht geteilten Bruftfdilb. Die Lanbesfarben find Beiß und Rot. Bgl. Deede, Die Freie und Sanfe= ftabt 2. (2. Muff. 1854); Beder, Geichichte ber Stabt &. (1782-1805, 38be.); "Beitidrift bes Bereins für lübedifche Befchichte« (1860 ff.).

2) Bu Olbenburg gehöriges Fürftentum

(f. Dibenburg).

Quifenorden, preug. Frauenorden, 3. Aug. 1814 von Ronig Friedrich Bilbelm III. jur Erinnerung an bie Königin Luife gestiftet, für hervorragenbe Bethati= gung ber Baterlande- und Menschenliebe; wird ohne Unterschied bes Standes und ber Religion an in Breugen geborne fatungerechts und gu einer Ginmifdung

Frauen verlieben und ward 15. Juli 1850, zulett 1871 erneuert.

Lungenbrobe, ber Berfuch, ob bie Lunge eines neugebornen Rinbes im Baffer schwimmt ober nicht, zur Beurteilung, ob bas Rind nach ber Geburt geatmet hat ober nicht; wird zur Feststellung bes Thatbe= ftande eines Rinbesmorbe angeftellt.

Lutherijde Rirde, bie aus ber beutichen Reformation Martin Luthers ber= vorgegangene Rirche. Gie warb junachft 1530 burch bie Augsburgifde Konfestion begrundet und verbreitete fich von Gach= fen aus namentlich über Norbbeutschland, Bürttemberg, Seffen, Baben, Standina= vien, Finnland und die ruffifden Offfeeprovingen. Die Bahl ihrer Unbanger beträgt jest über 30 Mill. Die Befennt: nisidriften ber lutherischen Rirche find in bem fogen. »Ronfordienbuch« gufam=

mengeftellt.

Lugemburg , neutrales Großbergog= tum; 2587 gkm, 205,158 Ginw. beutiden Stammes, wenn auch Frangöfisch bie Um= gangesprache ber Gebildeten ift. Die Bevölferung ift faft gang fatholijch, und bas Land bilbet feit 1873 ein eignes Bistum. haupstadt: Luxemburg mit 15,954 Gimb. Muf bem Biener Rongreß 1815 als felbftandiges Großbergogtum und beut= icher Bundesftaat fonftituiert, murbe 2. bem Ronig ber Nieberlande als Entichabigung für ben Berluft ber naffanischen Erblande zugeteilt. Stadt und Weftung &. wurden gur Bunbesfestung erflärt. Un ber belgischen Revolution nahm auch L. Anteil, und infolge bes Londoner Traftats (19. April 1839) fam ber westliche, frangö: fische Teil bes Lanbes an Belgien, mahrend ber beutsche Teil bei ben Rieberlanben verblieb, zu welchen bas Großbergogtum im Berhältnis ber Personalunion fieht, inbem ber Ronig ber Rieberlande zugleich Großherzog von L. ift. Diefer Teil, bas nunmehrige Großbergogtum E., verblieb benn auch bis jur Auflojung bes Deutichen Bundes (1866) bei biejem, und bie Festung 2. blieb auch nach biefem Beitpunft in ben Sanden Breugens. Dies führte gu Berhandlungen zwischen Solland und Breugen über ben Sinwegfall bes BeAbtretung bes Großherzogtums unterhandelte; boch scheiterte bies Borhaben an bem Biberipruch ber preugischen Regierung, welche ihrerfeits burch Bergicht auf bas Bejatungsrecht ben Saupt= ftreitpunkt aus dem Weg raumte. Durch ben Londoner Bertrag vom 11. Mai 1867 wurde hierauf die Reutralität Lurem= burge beflariert und biefelbe unter bie Garantie ber unterzeichnenben Dachte geftellt, zu welchen außer ben Großmächten auch Solland, Belgien und Stalien gebor= ten. Gleichzeitig wurde bie Raumung ber Festung seitens ber preußischen Truppen und bie Schleifung ber Festungewerke beichloffen. Bei bem Deutschen Bollverein ift 2. jeboch verblieben. Die Berfassung bes Großbergogtums, welches feine gesonderte Berwaltung unter einem vom Ronig-Groß= bergog eingesetten Statthalter bat, batiert vom 17. Oft. 1848, bas Bahlgefet vom 28. Mai 1879. Die Stänbeversammlung hat bas Mitwirfungerecht bei ber Befetgebung und bas Steuerbewilligungsrecht. Sie besteht aus 41 Mbgeordneten, welche von ben Kantonen in birefter Babl jeweilig auf feche Jahre gewählt werben, indem alle Luxusfieuern (1873).

Franfreichs, welches mit Solland wegen brei Jahre Die Balfte ber Abgeordneten ausscheibet. Der Brafibent ber Regierung ift der Staatsminifter, welcher jugleich als Generalbireftor ber auswärtigen Angele= genheiten fungiert. Für bie Finangen, für die Juftig und für die innere Berwaltung ift je ein Generalbireftor bestellt. Ein oberfter Gerichtshof befindet fich in ber Stabt L., baneben bestehen zwei Arrondiffementstribunale, und jeder Kanton bat ein Friedensgericht. Das Militar befteht nur aus einem Jägerbataillon und einem Genbarmerieforps. Das Staate= bubget pro 1879 wies eine Ginnahme von 7,221,475 Frant und eine Ausgabe bon 6,888,655 Fr. nach. Die gum 3wed von Gifenbahnbauten fontrabierten Gtaats= anleihen belaufen fich zusammen auf 12 Mill. Fr. Bgl. Grövig, L., Land und Bolf in feinen jetigen politischen und fo= gialen Berhältniffen (1867).

Lurus (lat.), ber über bas eigentliche Bedürfnis hinausgebende Aufwand, ba= ber Lurusfteuern, folde Abgaben, welche von überfluffigen Gebrauchsgegenftanden, wie 3. B. von Lurushunden, er= boben werben. Bgl. Bilinsfi, Die

## M.

Madiavellismus, f. Politit. Machtvolltommenheit, bie Gumme brechen. aller Sobeiterechte bes Regenten.

Madagastar (bei ben Gingebornen Roffindambo, seand ber wilben Schweine«), afrifan. Infel, von ber Oft= füfte burch ben Kanal von Mojambif getrennt; mit ben fleinen umliegenben Injeln 591,964 qkm groß; etwa 2,500,000 Ginw., welche fich nominell gum Chriftentum befennen. Sauptftabt: Tanana= riva. Das Land fieht unter ber absoluten Regierung einer Königin. Die Sflaverei ift burch Proflamation vom 20. Juni 1877 abgeschafft. Gin Ronful bes Deut= iden Reichs hat in Tamatave feinen Wohnfit. Bgl. Gibree, M., Geographie, Maddenidandung, f. Unguchtever=

Magiftrat (lat.), in neuerer Beit Bezeichnung bes Rollegiums ber ftabtifden Bermaltungsbehörbe, für welches in Franfreich ber Musbrud Munigipali= tät gebräuchlich ift, während bort Dt. einen Berichtsbeamten und Dagiftratur bas Berichtswefen und bas Berichts= und Staatsbeamtenperfonal überhaupt be-

Magna charta (fat., engl. the great charter, »bie große Urfunde«), das 1215 bem Ronig Johann ohne Land in England vom Abel und vom Rlerus abgenötigte Staatsgrundgefet, welches jenen beiben Stänben bas Steuerbewilligungerecht geinographie zc. ber Injel (beutich 1881). | währte u. bie Freien por Strafe ohne Urteil

ficherftellte. Die M. c. bilbet noch jest bie | gelner Mitglieber berfelben bem Staat Grunblage ber engl. Staatsperfaffung.

Magnaten (lat., magno-nati), in Un= garn Bezeichnung ber vornehmiten abligen Beichlechter und ber Reichswürdenträger, bie nach ber Berfassung geborne Reprä= fentanten bes Landes find und eine befonbere Rammer (bie Magnatentafel) bil= ben. Bu biefer geboren auch die oberften firdlichen Bürbenträger ber fatholijden, ber griechisch = fatholischen und ber nicht= unierten griechischen Rirche und bie Ober= gefpane. In Bolen begriff man unter Dt. bie geiftlichen und weltlichen Genatoren ober Rechtsräte und ben boben Abel.

Dahnberfahren, bas Brogefrerfah= ren, welches nach der beutschen Zivilpro-zeftordnung (§§ 628-643) auf Antrag eines Gläubigers burch ben guftanbigen Amterichter einzuleiten ift, wenn es fich um bie Bahlung einer bestimmten Geldfumme ober um die Leiftung einer bestimm= ten Quantitat anbrer vertretbarer Gachen ober Wertpapiere handelt; wird eröffnet burch Erlag eines Bahlungsbefehls an ben Schuldner, ber, wenn ein Biberfpruch nicht erfolgt, vollftredbar wirb. Bgl. Meyer, Der Bahlungsbefehl (1879); Leift, Das M. (1879).

Maiden speech (engl., fpr. mehb'n fivihtich, "Jungfernrede"), die erfte Rebe eines neuen Mitgliebs im Barlament.

Maigefete, f. Rirdenpolitit. Maire (frang., fpr. mabr, v. lat. major), in Franfreich bas Saupt eines Bemeinbebegirfs, beffen amtliche Befugniffe, welche fünf Jahre bauern, fehr berichiebenartig find. Er ift zuvörberft Richter und öffentlicher Anflager in Bolizeifachen, bann Regierungsbeamter, welcher bie Befete, Berordnungen und Befcheibe ber Regierung zur Renntnis ber Bemeinbe bringt, bie Bivilregifter verwaltet, bie Wohlfahrtsund Sicherheitspolizei ausübt und über= haupt bie Intereffen bes Staats und ber Regierung vertritt. Die von ihm auß= gehenden Anordnungen bedürfen aber ber Bestätigung von seiten ber Dberbehörbe und haben baber nur proviforifche Beltung. Muf ber anbern Geite ift ber M. auch Rommunalbeamter und bat als folder bie Intereffen ber Rommune ober ein- | Dt. in biefem Ginn ftebt jedem Gouveran

gegenüber zu vertreten, bie vom Gemeinbe= rat verwilligten Gelber ihrem 3wed gemäß zu verwenden und barüber Rechnung ab= julegen, bas Rommunalvermögen zu verwalten, die Kommunalbauten zu leiten und ift überhaupt ber Beschüter und Rat= geber ber Gemeinbe. Bo es bie Große ber Bevölferung nötig macht, bat ber M. einen ober mehrere Abjunften (adjoints). Der M., welcher mindeftens 25 3abre alt fein muß, fleht unter bem Brafeften bes Departements, welcher ibn zeitweilig feiner Befugniffe entheben, aber obne Bu= ftimmung bes Minifteriums nicht abfeben fann. Das 20. Jan. 1874 von ber Rationalversammlung angenommene Mairesgefet weift die Ernennung ber Maires und Abjuntten in ben Sauptstädten ber De= partements, Arrondiffements und Rantone bem Prafibenten ber Republit, in ben übrigen Gemeinden aber bem Brafetten gu. Bgl. v. Brafd, Die Gemeinbe und ihr Finangwesen in Franfreich (1874).

Maifdraumftener, f. Branntwein= fteuer.

Majestat (lat. Majestas, »hervor: ragende Größe«, »Burde«), Bezeichnung ber höchsten Gewalt und Bürbe im Staat, welche bem Souveran zusteht. In ber alt: römischen Republit war bie Couveranität bei bem Bolt, welches ebenbarum die Dt. für fich beanspruchen fonnte (majestas populi). Rachbem aber bie Staatsgewalt auf bie romifchen Imperatoren übergegangen mar, nahmen biefe bie Dt. für fich in Uniprud. Wie aber bie beutiden Raifer fich als Nachfolger ber lettern betrach: teten, fo adoptierten fie auch ben Titel Dl. gur Bezeichnung ihrer bochften Burbe, bis bie Rührung besfelben auch ben Ronigen von Franfreich und England unb bem türfischen Gultan gugeftanben warb. Spater wurde M. ber allgemeine und of: fizielle Titel ber Raifer und ber Ronige, beren Gemablinnen ibn ebenfalls führen. Auger biefem Titel wird ber Ausbrud Dt. aber auch zur Bezeichnung ber bochften ftaatlichen Bürbe gebraucht, weshalb man unter Dajeftaterechten bie eigentlichen Sobeiterechte bes Monarchen verfteht. Die jebem Fürften gegenüber verübt merben Deutsches Reichsftrafgesetbuch, SS 94 ff.

fonnen.

Majeftatsbeleidigung (Majeftats= verlepung, Berbrechen ber beleibigten Majestät, lat. Crimen laesae majestatis), Beleidigung bes Landesberrn ober eines Mitgliede ber landesberr= lichen Kamilie; nach bem beutschen Reichs= ftrafgefetbuch insbesondere bie vorfähliche Thatlichfeit ober Beleibigung, welche an bem Raifer, bem Landesberrn ober an einer anbern bunbesfürftlichen Berfon verübt wird. Als ftraferbobenbes Moment wird babei ber Umftand angefeben, bag bas Berbrechen gegen bas Reichsoberhaupt ober gegen ben eignen Landesberrn ober boch während bes Mufenthalts in einem Bunbesstaat gegen ben Landesberrn bes letstern verübt wurde. Die Thatlichfeit wird alsbann mit lebenslänglichem Buchthaus ober lebenslänglicher Feftungshaft, in minber ichweren Fallen mit zeitlicher Buchthaus = ober Keftungeftrafe nicht un= ter 5 Jahren bestraft, Die einfache Beleibigung mit Gefängnis von 2 Monaten bis gu 5 Jahren ober mit Feftungs: haft bis ju 5 Jahren. Gbenfo macht es bei ber Bestrafung von Thatlichfeis ten und Beleibigungen, welche an Ditgliebern bundesfürftlicher Baufer verübt wurden, einen wesentlichen Unterschied, ob biefe bem lanbesberrlichen Saus bes Staats, welchem ber Berbrecher angebort, ober in welchem er fich boch gerade aufbalt, angeboren ober nicht. Auf ber anbern Geite ift aber auch die Beleibigung bes Lanbesberrn ober bes Regenten eines nicht jum Deutschen Reiche geborigen Staats mit Strafe bebroht. Freilich ift bier bie Strafe eine weit geringere; auch fett die Bestrafung voraus, daß in bem anbern Staat nach beröffentlichten Staats= verträgen ober nach Gefeten bem Dent= iden Reich bie Gegenseitigkeit verbürgt ift; gubem tritt die ftrafrechtliche Berfolgung nur auf Untrag ber auswärtigen Regierung ein. Endlich wird auch die einem beglaubigten Gefandten zugefügte Beleibigung nicht mit ber gewöhnlichen Strafe biefes Bergebens, fondern auf Antrag bes

gu, baber Majeftatsverbrechen (f. b.) haft bis zu einem Jahr beftraft. Bgl.

Majeftateverbrechen (Staatever= brechen, politifdes Berbrechen, lat. Crimen majestatis), ein verbrecherischer Angriff gegen ben Staat ober bas Staats= oberhaupt. Die moberne Strafgefets= gebung hat jedoch diefen allgemeinen Begriff aufgegeben, und bas beutiche Strafgefetbuch (§§ 88-104) insbefonbere beichrantt fich barauf, bie Gingelverbrechen, welche man unter jenem Beariff gufammengufaffen pflegt, zu normieren und mit Strafe zu bedroben. Dabei handelt es fich junächst um die Erhaltung ber Integrität bes Deutschen Reichs felbft und berjenigen Einzelstaaten, welche zu biefem geboren. Sier werben die Berbrechen bes Sochver= rats (f. b.), bes Lanbesverrats (f. b.) und ber Majeftatsbeleibigung (f.b.), welch lettere man zuweilen als Dt. im engern Sinn bezeichnet, mit ftrenger Strafe bedroht. Die Erwägung aber, bag ber beimische Staat in feiner volferrechtlichen Stellung bem Musland gegenüber burch Ungriffe auf auswärtige befreundete Staaten gleichfalls gefährdet werbe, führte bagu, auch feinbliche Sandlungen gegen befreundete Staaten, b. h. folde Sanblungen, welche fich, wenn fie gegen einen Bunbesfürften ober einem Bunbes: ftaat gegenüber begangen worben waren, als Sochverrat ober Landesverrat barftel= Ien würden, mit einer (freilich gerin= gern) Strafe gu bebroben, ebenfo auch die Beleidigung des Landesberrn ober des Regenten eines nicht zum Deutschen Reiche gehörigen Staats, besgleichen bie Beleibigung eines beglaubigten Gefandten ober Gefchäftsträgers einer auswärtigen Macht. Die ftrafrechtliche Berfolgung tritt aber in folden Källen nur auf befonbern Untrag ein.

Majeftatsberlebung, f. Dajeftats:

beleidigung.

Major (frang.), Dienftprabifat ber un: terften Stabsoffiziercharge, in ber Regel Befehlsbaber eines Bataillons; in ber Unrebe oft Dberftwachtmeifter« genannt.

Majorenn (lat.), großjährig, mundig. Majorennitat, Großjährigfeit, Mun-Beleibigten mit Gefängnis ober Feftungs- bigfeit. Majorennifieren, einen Minberjährigen für großjährig erflaren legenheiten aufammen ftimmen und ba-

(i. Allter)

Majorifieren (neulat.), überftimmen; ein namentlich bann gebräuchlicher Ausbrud, wenn eine Majorität (f. b.) von ber Stimmenmebrheit, über welche fie verfügt, in rudfichtslofer Beife Gebrauch macht. In biefem Ginn erflarte g. B. gur Beit bes vormaligen beutschen Bundestags bie preußische Krone wieberholt, bag fie fich burch bie Rleinstaaten, welche ihr an Stim= mengabl, aber feineswegs an Dacht über= legen waren, nicht majorifieren laffe.

Majoritat (neulat.), Dehrheit, bie Stimmenmehrheit, namentlich bei Abstimmungen und Wahlen. Dan unterfcheibet babei zwifden abfoluter und relativer (einfacher) Dt., je nachbem es fich um bie Mehrheit ber famtlichen abge= gebenen Stimmen hanbelt, ober je nach= bem für einen Wahlfanbibaten ober für eine Unficht nur mehr Stimmen abgegeben worben find als für jeden ber übrigen Ranbibaten ober für bie übrigen geltenb gemachten Unfichten ober geftellten Antrage. Go wird 3. B. für die Bahl eines Abgeordneten in der Regel absolute Debrheit ber famtlichen in bem betreffenben Bablfreisabgegebenen gültigen Stimmen verlangt, fo insbesondere bei ber Bahl eines bentichen Reichstagsabgeord: neten (Wahlgeset vom 31. Mai 1869, § 12). Sat fich babei eine absolute Dt. nicht herausgestellt, find also g. B. von 6000 gultigen Stimmen 2900 auf A, 2000 auf B und 1100 auf C entfallen, fo Tommt es nur gwifden A und B gu einer fernern, gur fogen, engern Babl (Stich= wahl). Bei Stimmengleichheit enticheibet bas Los. Gbenfo werben im Reichstag felbft bie Befchlüffe nach abfoluter Stim= menmebrbeit gefaßt, boch ift gur Gultigfeit ber Beichluffaffung die Unwesenheit ber Dt. ber gesetlichen Angabl (397) ber Mitglieber erforberlich. Im Bunbesrat bagegen erfolgt die Beichlußfaffung ohne Rudficht auf die Bahl ber anwesenden Mitglieber regelmäßig nach einfacher Dt. Abrigens pflegt man mit Dt. auch biejenigen Abgeordneten ju bezeichnen, beren Stimmen bilbet baben, ober bie in gewissen Unge- Broges, welcher mit einem folden D.

burch bie Stimmenmehrheit ergielen. In biefem Ginn fagt man 3. B. bon einer Regierung, fie habe in ber Rammer bie Dt. für fich, ober von einem Abgeordneten, er ftimme mit ber Dt. bes Saufes; unb in ebenbiefem Sinn fpricht man auch von einem Majoritatsbeschluß. über ben Gegenfat zwischen Majoritäts- und Autoritätspringip val. Autorität.

Malzauffdlag, f. Braufleuer. Mandefterpartei (Mandefter: idule, Mandeftertum), urfprünglich eine politische Partei in England, welche fich nach ber Stadt Manchefter (fpr. mannthefte) nannte und bie freibandlerischen Intereffen gegenüber ber altenglischen Grundariftofratie vertrat. Gie ging aus ber Anti-Cornlaw-League bervor, welche unter Cobbens Suhrung die Befeitigung ber Kornzölle herbeigeführt batte. Deutschland bezeichnet man, baran anfnii= pfend, ale Manchestertheorie biejenige Theorie, welche ben ftaatlichen Schut mog= lichft auf ben Rechtsschut beschränft und im übrigen ber Gelbstbilfe freien Gpielraum gelaffen haben will. Auch werben als Mandeftermanner nicht felten bie Unbanger ber beutschen Freihanbelspartei bezeichnet, welche namentlich ben ftaatli= chen Schut für Sanbel und Induftrie in ber Form von Schutzöllen ablebnen (f. Sandelsfreiheit).

Mandarin (von ben Portugiefen aus bem fansfritischen mantrin, »Ratgeber«, gebilbet), europäische Benennung ber chi=

nefifden Staatsbeamten.

Mandat (lat.), Bollmacht. Manbats= fontraft, Bevollmächtigungsvertrag, übereinfommen, mittelft beffen jemanb (Mandatar) die Beforgung von Angele= genheiten für einen andern (Manbant) übernimmt, fei es einer einzelnen Ungele= genheit (Spezialmanbat), fei es iberhaupt von allen Geschäften besselben (Be= neralmandat, Generalvollmacht); allgemeine landesberrliche Berordnung; richterliche Berfügung, burch welche auf einseitiges Unbringen bes Rlagers ber Begenpartei etwas befohlen ober geboten wird. bei einer Abftimmung die Dehrheit ge- baber Danbatsproges, fummarifder

beginnt (f. Mahnverfahren). Auchben beutschen Sanbelsschiffen gebient ober bie Auftrag, welcher einem Abgeordneten gur Bertretung feiner Babler von biefen eben burch bie Babl erteilt wirb, pflegt man als Dt. zu bezeichnen, wie man benn g. B. bon einem Reichstagsmanbat fpricht.

Manifeft (lat.), öffentliche Rundgebung, insbesondere einer Staatsregierung, eines Monarchen über ergriffene ober zu ergreis fenbe Magregeln. Im Geerecht verfteht man unter Dt. bas gerichtlich beglaubigte Gertififat über gelabene Guter, wie es namentlich in Rriegszeiten ausgefertigt zu werden pflegt.

Manifestationseid, f. Offenba=

rungseid.

Manus mortua (lat.), Tote Banb. Marchese (ital., fpr. feje), f. v. w. Marquis; Marchesa, Marquije; vgl. Marquis.

Maréchal (frang., fpr. -fcall), Suf-fcmied, Marichall; M. de camp, Generalmajor; M. de France, Maridall von Franfreich, f. v. w. Feldmarichall.

Marine (frang.), bas gesamte Seeme-fen eines Staats. Dabei wird zwischen ber Rriegsmarine und ber Sanbels: marine unterschieben, je nachbem biefelbe als Staatsanstalt für friegerifche 3mede, namentlich für die Berteibigung bes Lanbes und für ben Schut feiner Ungehörigen, bestimmt, ober je nachbem fie unmittelbar bem Sanbel und bem Berfebr dienstbar und im Befit von Priva= ten befindlich ift. Im Deutschen Reich insbesondere bilbet die Kriegsmarine einen Teil ber Rriegsmacht bes Reichs; fie ift eine einheitliche und fteht unter bem Ober= befehl bes Raifers. Die beutsche Rriegs-marine zerfällt in bie Flotte und in bie Geewehr. Die erftere ift beftanbig jum Rriegsbienft bereit, ebenfo wie bas ftebenbe Beer es ift. Dagegen ift bie Geewehr, entsprechend ber Landwehr, nur gur Unterftützung ber Flotte bestimmt. Die fremannische Bevölferung bes Reiche ift nämlich vom Dienft im Landbeer befreit, bagegen zum Dienft in ber faiferlichen Dt. verpflichtet. Die affive Dt. besteht aus Geeleuten von Beruf, b. h. folden Berfonen, welche bei bem Gintritt in bas bienft-

Seefischerei fo lange gewerbsmäßig betrieben haben, ferner aus bem Schiffshand= werts= und Maschinenpersonal und enb= lich aus ben Marinetruppen (Geebatail-Ion und Geeartillerie). Gine gefetliche Teftstellung ber Brafengftarte bat für bie De. nicht ftattgefunden, biefe richtet fich vielmehr lediglich nach bem Bedürfnis und nach ber borbanbenen feemannischen Bevölferung. Gie ift ausschlieflich von ber Bestimmung bes Raifers abhängig. Ebenfo beruht die Organisation ber M. auf fai= ferlicher Berordnung. Alls Organ gur Ausübung bes Oberbefehls und ber Ma= rineverwaltung, die in andern großen Gee= ftaaten einem besondern Marinemini= fterium unterftellt ift, fungiert die faifer= liche Abmiralität, mit einem Chef an ber Spite (f. Mbmiral), unter welcher bie Stationsfommanbos ber Rord= und Dit= fee fteben. Reichstriegshafen finb ber Rieler Safen und ber Jadehafen (Bil-belmshaven). Die Marineoffiziere zerfallen in Flaggoffiziere (Abmiral, Bigeadmiral, Ronterabmiral), Stabs= offigiere (Rapitan gur Gee, Rorvetten= fapitan), Rapitan leutnants und Subalternoffiziere (Leutnants und Unterleutnants). Die Mannschaften gerfallen in 2 Matrofenbivifionen (Gee= leute) gu Riel und Wilhelmshaven, 2 Berftbivisionen ebenbaselbst (Da= fchiniften, Sanbwerferperfonal, Berftar= beiter), die Schiffsjungenabteilung in Friedrichsort jum 3med ber Beranbilbung von Matrofen und Unteroffigie= ren und bas Geebataillon mit bem Stab fowie 4 Rompanien in Riel und 2 Rompanien in Wilhelmsbaven. Dasielbe ift vorzugeweise für ben Bacht- und Barnisonsbienft in ben Marineetabliffements und für ben Bachtbienft an Bord ber Kriegsschiffe bestimmt. Als Marinever= maltungsbehörben find bie beiben Stationsintenbanturen in Riel und Bilbelmshaben zu nennen. Werften befteben in Dangig, Riel und Bilhelmshaven. Gine Marineafabemie und Marineschule ift in Riel errichtet, woselbst sich auch eine Maschinisten=, Steuermanne= und Tor= pflichtige Alter minbestens ein Sabr auf peboschule befindet. Auch bie beutsche

Seewarte (f. b.) in Samburg ift ber faiferlichen Abmiralität unterftellt (f. Deut= ides Reich und bie Rotigen über bie Rriegsmarine in ben Artifeln über bie ein= zelnen Seeftaaten). Bgl. Werner, Das Bud pon ber beutiden Flotte (1874); Butow. Die faiferlich beutsche M. (1878 ff.).

Mart, altbeutsch, f. v. w. Grenze (auch Martung), baber Martflein, Grengftein; bann f. v. w. Grenzbegirt, nament= lich im Deutschen Reich Rame ber nach und nach ben Glawen, Ungarn und anbern Rachbarvölfern entriffenen Gebiete, bie unter Markarafen ftanben: Ofter= reich, Rorbfachsen, Branbenburg, Ufer= mart, Reumart, Meigen, Laufit, Schles= wig, Mahren, Steiermart 2c.; jest Rame fleinerer geschloffener, einer Gemeinbe ge= boriger Begirt, baber Martgenoffen,

Martorbnungen ac.

Mart, Ginheit bes beutschen Mungfoftems. Da aus bem Pfund fein Golb 1395 M. geprägt werben, fo bedeutet eine M. ein Quantum von 0,358423 g fein Gold, und eine Dt. ift bemnach a) in Golb= valuten: 28/93 Thir. ber frühern Bremer Babrung, = 1 Fr. 23,457 Cent. frangofi= icher, belgischer, italienischer und ichmeize= rifder Goldwährung, = 0,238213 Doll. ober 23,821 Cents nordamerifanischer Bahrung, = 0,0489489 Pfb. Sterl. eng= lischer Währung, = % Krone ober 88% Dre neuer ffanbinavischer Babrung (Schweben, Norwegen und Danemart); b) in Gilbervaluten (babei nach ber gefet= lichen Reduftionsnorm 1 Dt. = 1/3 Thir. im 30 = Thalerfuß): 7/12 Fl. ober 35 Rr. (521/2 = Bulbenfuß), = 1/2 öfterreichischer Al. ober 50 Neufreuger (45-Gulbenfuß), = 0,5878895 Fl. nieberlanbifcher Bah= rung, = 0,3087086 Rubel ober 30,871 Ro= peten, = 0,5196077 Kompanierupien ober 8 Annas 3,765 Pias britisch = oftinbischer Babrung. Als Gilbermunge ift 1 Dt. ein Quantum bon 5 g fein Gilber, Rauhgewicht 55/0 g, bemnach = 9 Sgr. frühe= rer preußischer Währung, und bas Ber= haltnis bes Golbes jum Gilber ift wie 1:1319/20; bei ber Umrechnung von 1 Thir. = 3 M. ift das Berbaltnis wie 1:151/2.

Martebrief, f. Raperei. Staatslerifon.

rechtigung eines Gewerbtreibenben gur Führung von Zeichen (Fabrit- und 2Ba= rengeichen), welche gur Unterscheibung feiner Waren von benen anbrer Gewerb= treibenden auf ben Waren felbst ober auf beren Berpadung angebracht werben, wofern diefe Zeichen ober Marten gum Gin= trag in bas Sanbelsregifter bes guftanbigen Gerichts angemelbet find. Bgl. Deutiches Reichsgeset über ben Dt. bom 30. Rov. 1873 (Reichegesetblatt, G. 143 ff.), herausgegeben von Lanbgraf (1875).

Martetenber (v. ital. mercatante, »Raufmann«), Perfonen, bie ben Trup: pen ins Weld folgen, um ihnen allerlei fonft nicht erreichbare Wegenftanbe gu liefern; im beutiden Beer nur Leute bes Beurlaubtenftands, welche Gold und Ber= pflegung ber Golbaten erhalten und benfelben Gefegen wie biefe unterworfen find.

Martgraf (Marchio), feit Rarlb. Gr. ber Befehlshaber in einem Grenzbegirf (f. Mart) mit berzoglichen Befugniffen; bie Burbe ber Markgrafen mar feit bem 11. Jahrh. erblich, feit bem 12. Jahrh. reichsfürftlich; julept gab es neun Darfgraficaften in Deutschland.

Marttpolizei, f. Polizei.

Marotto (bei ben Arabern Magrib el Aksa, »ber äußerfte Weften«), Raifertum auf ber Norbwestfüfte Afrifas, ca. 672,300 gkm mit etwa 6 Mill. Ginw., meift Mohammebanern. Sauptstädte: Fes mit ca. 150,000 und Maroffo mit 40-50,000 Ginw. Das Land fteht unter ber abfolu= ten Berrichaft eines Gultans. Gin beut: Scher Ministerresident ift in Tanger an ber Meerenge von Gibraltar ftationiert. Bgl. Goltbammer, Note geographique et commerciale sur l'empire du M. (1878); Conring, M. (1880).

Marquis (franz., fpr. -tib, v. mittel= lat. marchensis, "Martgraf"), in Frant= reich ein hober Abelstitel, welchen ber Konig verlieh ober bestätigte, wenn je-manb Besiger einer jum Marquisat erhobenen herrschaft war. Die weibliche Form ift Marquise. Der M. fteht gwi= ichen Comte und Duc, wie in Spanien ber Marques und in Italien ber Marchese. Der Abel bes Raiferreichs hatte Martenfout, bie ausschließliche Be- biefen Titel nicht. In England führt ibn

außer bem eigentlichen M., welcher nach | und wieberholt geltenb gemachte Forbebem Bergog und por bem Grafen rangiert,

ber ältefte Gobn eines Duke.

Maridall (Maridalt, von »marc, maeres, Roß, und schalks, Knecht), ur-frunglich Auffeber über Pferbe, im Deutschen Reich unter ben fachfischen Rai= fern Oberftallmeifter (Comes stabuli, connétable); bann eins ber Ergamter mit der Obliegenbeit, bei feierlichen Belegenheiten für Aufrechterhaltung ber Drbnung ju forgen, bem Raifer bas Schwert porzutragen 2c.; bann auf militärische Chargen übergegangen (Felbmar= ichall), in Deutschland und in Franfreich höchfte militarifche Burbe (f. Marechal). Sofmarichall, Oberauffeber über die fürftliche Sof- und Haushaltung. Auch heißt Dt. ein bei Festlichkeiten mit Füh= rung eines Bugs ac. betrauter Mann.

Maffeturator (Daffeverwalter),

f. Ronfurs.

Matrifel (lat.), Schriftliches Bergeich= nis von Berfonen ober Leiftungen; auf Universitäten bas Bergeichnis ber Stubie= renden, baber immatrifulieren, in bies Bergeichnis eintragen, unter bie Bahl ber Stubenten aufnehmen. Auch bas Berzeichnis ber einer Pfarrstelle über= wiesenen Ginfunfte wird D. genannt. Die beutsche Reichsmatrifel mar bas Berzeichnis ber Reichsstände mit Angabe ihrer Beitrage zu ben Reichebebürfniffen; an ihre Stelle trat gur Zeit bes vormaligen Deutschen Bunbes die Bunbesma= trifel. Much für ben Norbbeutschen Bund und für das neue Dentsche Reich ift ber Ausbrud Matrifularbeitrage beibehalten worden zur Bezeichnung berjenigen Belbbeitrage, welche von ben einzelnen Bunbesftaaten nach Maggabe ihrer Bevölferungszahl zur Dedung ber gemeinfamen Reichsausgaben erhoben werben, infoweit bie lettern nicht burch felbftan= bige Reichseinnahmen gebedt werben. Das Unbillige biefer Ropffteuer liegt namentlich barin, bag bie fleinern Staaten mit einer burdidnittlich ärmern Bevölferung baburch härter getroffen werben als bie Staaten mit einer burchschnittlich reidern Bevolferung. Daber ift bie Befeiti= gung ber Matrifularbeitrage eine langft eine Beidranfung ber Rebefreiheit (f. b.)

rung. Much ber Reichstangler fuchte berfelben burch Erhöhung ber Tabatfteuer und burch ben neuen Zolltarif von 1879 gerecht zu werben, um fo bie bireften Gin= nahmen bes Reichs zu erhöhen und bie Matrifularbeiträge ganglich zu beseitigen. Die Fortschrittspartei bagegen wollte bas Steuerbewilligungerecht bes Reichstags burch bie jährliche Bewilligung ber Da= trifularbeiträge erhalten und baber bie lettern gwar beibehalten, aber einen gerechtern Berteilungemaßstab berbeiführen. Die Nationalliberalen waren mit ber Be= feitigung ber Matrifularbeiträge zwar ein= verstanden, wollten aber fonstitutionelle Garantien ichaffen und bas Steuerbewilli= gungerecht bes Reichstags mabren, indem fie die Erhebung einiger Bolle und indiretten Steuern (Raffee, Salz) von ber jähr= lichen Bewilligung bes Reichstags abban= gig zu machen fuchten. Das Bentrum aber berftand fich bagu, die neuen Bolle und Steuern gegen Unnahme bes Frandenfteinschen Untrags (f. b.) ju bewilligen, und infolge bes lettern wurben bie Da= trifularbeiträge beibehalten mit ber Beftimmung, baß berjenige Debrbetrag, welcher an Böllen und an Erträgniffen ber Tabaksteuer über ben Betrag von 130 Mill. Mf. pro Jahr einkommen würde, nach ber Ropfzahl ber Bewohner unter bie Gingelftaaten zu verteilen fei. 3m Reichshaushaltsetat pro 1880-81 maren bie Matrifularbeitrage mit 81,670,950 Mit. veranschlagt. Im Gtat pro 1881-82 find 103,288,523 Dif. Matrifularbeiträge, alfo rund 221/2 Mill. mebr eingestellt, eine Erhöhung, welche fich namentlich aus ber= jenigen bes Militaretats infolge ber Di= litärgesetnovelle von 1880 erflärt (f. Deutsches Reich).

Matrifularbeitrage, f. Matrifel. Matrojen, Geeleute gur Bebienung

bes Schiffs, je nach ber Dauer ihrer Dienftzeit als befahrene, halb befahrene (Leicht=, Jungmatrofen) und Ausläufer ober un=

befahrene Dt. bezeichnet.

Maulforbgefet, fatirifde Bezeichnung eines Gefegentwurfs, welcher 1879 bem beutschen Reichstag vorgelegt wurde unb

bezweckte. Das Mt., welches bas Mag ber | Rebefreiheit bon ber Entscheidung einer parlamentarischen Kommission abbangig machen wollte, wurde jedoch abgelehnt.

Mayor (engl., fpr. meh'r), in England, Irland und ben Bereinigten Staaten bie oberfte Magistratsperson einer Stabt, welche aus ben Mitgliebern bes Stabt= rate mit Stimmenmehrheit auf ein Sabr gewählt wird und zugleich die polizeiliche Gewalt ausübt. In den Stäbten London, Dublin und Yort führt ber M. mahrend feiner Amtszeit ben Titel Lord-Mayor.

Medlenburg : Schwerin , Großher= jogtum und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 13,306 gkm mit 576,827 meift evangelifch = luther. Ginwohnern. Saupt= ftabt: Schwerin mit 30,219 Ginw. Die beiben Großbergogtumer Dedlenburg= Schwerin und Medlenburg=Stre= lit (f. unten, G. 357) feten fich aus folgenben Beftanbteilen gufammen: aus ben Lanbern ber Bergoge ju Dedlen= burg, ber Berrichaft Stargard, ber Berr: ichaft Roftod, ber Graffchaft Schwerin, ben Lanben ber Bifchofe zu Schwerin und berjenigen zu Rateburg und endlich bem Gebiet ber ebemaligen Fürften von Benben. Das urfprüngliche Stammland ift bas Bergogtum Medlenburg, mit welchem bie Berrichaften Stargarb und Roftod, bie Grafichaft Schwerin und bas wenbifde Land nach und nach vereinigt wurben. Ein Teilungsvertrag vom 3. Marg 1621 trennte biefe Lanbe in bie beiben Bergogtumer Dt. und Medlenburg = Bu= firow. Da jeboch beibe Teile eine gemein= fame lanbftanbifche Berfaffung bebielten, wurde auch an ber frühern Einteilung in brei Rreise festgehalten, inbem man junachft ben ichwerinschen Unteil, gu welchem namentlich bas eigentliche Berjogtum Medlenburg und die Grafichaft Schwerin geborten, ben medlenbur= gischen Kreis nannte. Zu Medlen-burg-Güstrow gehörten insbesonbere bie herrschaft Stargard, ber größere Teil bes Fürftentums Wenben und ber größere Teil ber Berrichaft Roftod. Die Berrschaft Stargard warb nun als frar: garbifcher, die übrigen zu Medlenburg- zeitig wurde ber Landeserbvergleich von Gilftrow gehörigen Besitzungen bagegen 1755 wiederum für bas geltenbe Landes-

murben als wendischer Rreis bezeich= net. Diese brei Rreise werben noch jest für bie landständische Berfaffung ber beiben Großherzogtümer unterschieben. Ausgeschloffen von jener Einteilung blieb aber bie Stadt Roftod mit ihrer ländlichen Umgebung. Gie blieb ben beiben Linien Dt. und Dedlenburg : Guftrow gemeinichaftlich. Im Bestfälischen Frieden wurde bie Stadt Bismar mit zwei Umtern an Schweben abgetreten, mabrend mit bem Bergogtum D., welches biefer Berluft traf, bie Bistilmer Schwerin und Rageburg als abgesonberte Kürstentümer vereinigt murben. Mit bem Erlöschen ber Güftrowichen Linie 1695 wurden beren Lande gwar junachst mit Dt. vereinigt, allein in bem Samburger Bergleich wurben ber jungern Linie bes Saufes Schwerin ber ftargar= bifche Rreis bes Bergogtums Guftrow und bas Fürftentum Rateburg überwiefen, bas jegige Großherzogtum Medlenburg-Strelit. Nachdem 1803 Wismar von Schweden gurudgegeben worden und beibe Bäufer 1815 ben großbergoglichen Titel angenommen hatten, besteht nun bas Großherzogtum Dt. aus bem Bergogtum Medlenburg ober bem medlenburgifchen Rreis, bem wendischen Rreis bes Bergogtums Güftrow, bem Fürftentum Schwes rin, ber Berrichaft Wismar und bem Roftoder Diftrift.

Berfaffung. Beibe Großbergogtumer, beren jeweilige Berfaffung die einer Erbmonarchie ift, an beren Spite ber Großber= 30g (» Rönigliche Sobeit«) ftebt, haben noch jest einen gemeinfamen Lanbtag. Diefe gemeinsame lanbftanbifche Berfaffung ift durch den landesgrundgesetlichen Erbver= gleich vom 18. April 1755 geregelt, wogu bann noch bie fogen. »Patentverordnung« vom 28. Nov. 1817 gefommen ift, welche eine tompromiffarische Inftang jur Ent= fcheibung von Streitigfeiten gwifden Re= gierung und Ständen einfette. Für Dt. murbe 10. Oft. 1849 ein besonberes Staatsgrundgefet guftanbe gebracht, melches aber auf eine Rlage ber Ritterschaft bin burch Schiedsfpruch vom 11. Sept. 1850 für nichtig erflärt warb. Gleich=

grundgefet erffart. Berichiebene Berfuche, | biefen mit ben mobernen Rechts = unb Berfaffungszuftanben in Deutschland nicht ju bereinigenben Buftanb gu befeitigen, waren bis jest ohne Erfolg. Go bilben bie Lanbstände ber beiben Großherzog= tilmer feit 1523 eine gemeinfame Rorper= ichaft, eine aus ber Rittericaft und aus ber fogen. Lanbichaft hervorgehende Lan= bedunion. Diefe beiben Abteilungen gliebern fich wieberum nach bem medlenburgischen, wendischen und ftargarbi= ichen Rreis. Außerhalb ber ftanbifchen Berfaffung fteben bas Fürftentum Rate= burg und bie Stabte Wismar, Lubwigsluft und Neuftrelit, welche also nicht auf bem gemeinschaftlichen Lanbtag vertreten find. Die Ritterichaft, welche zugleich bie Bauern und hinterfaffen reprafen= tiert, fest fich aus ben Besitzern ber Rit= terguter gufammen, beren Bahl im med= Ienburgifden und wenbifden Rreis 638, im ftargarbifden Rreis 62 beträgt. Un ber Spige ber Ritterichaft fteben brei Erb= lanbmarichalle, je einer für jeben ber brei Rreife. Bu ber Lanbichaft, welche bie Stadtbewohner vertritt, gehören 47 land= tagsfähige Stäbte: die Stabt Roftod, 20 Stabte im medlenburgifden, 19 im wen= bifden und 7 im ftargarbifden Rreis, welche burch bie Bürgermeifter vertreten werben. Das Direftorium ber Lanbichaft führen bie brei »Borberstäbte«: Guftrom für ben wenbischen, Bardim für ben medlenburgischen und Reubranbenburg für ben ftargarbischen Rreis. Für bie Ritterschaft treten gur Bilbung bes Direttoriums zu ben brei Landmarschällen acht Lanbrate hingu. Jeber Gutsbefiger bat basselbe Stimmrecht wie jebe einzelne Stabt, bod fann bie Lanbichaft zu einer besonbern Beichluffaffung jufammentreten. Die Landtage werben alljährlich abwechselnd in ben Stäbten Sternberg und Maldin auf Bernfung ber beiben Lanbes= berren abgehalten. In ber Bwifchenzeit, folange ber Landtag nicht versammelt ift, vertritt ein engerer Ausschuß von 9 Ditgliebern, bestebend aus 2 Lanbraten, 4 lanbichaftlichen und 3 ritterschaftlichen Deund Lanbichaft. Gis biefes permanenten ftrom für bie Umtsgerichtebegirfe: Bruel.

Rollegiume fowie eines engern Ausschuffes für die Spezialangelegenheiten ber Ritterschaft zu Roftod. Bur Berbanblung wichtiger und eiliger Conberangelegen= heiten eines einzelnen Großbergogtums werben auch zuweilen fogen. Ronvofa= tionstage burch Ginberufung ber Stanbe bes betreffenben Großbergogtums gebilbet. Berichieben bavon find bie fogen. Depu= tationstage, welche ohne Ginberufung feitens bes Lanbesberrn bon ben Stänben felbst gebilbet werben und über gemein= fameUngelegenheiten auf allgemeinen Lan= bes=, Kreis= ober Amtsfonventen beraten.

Un ber Spipe ber Staatsvermal= tung von Dt. insbesonbere fteht bas Staatsministerium, welches fich aus ben Borftanben ber vier Gingelminifterien für bas Auswärtige und für bas großbergog= liche Saus, für bas Innere, für bie Kinan= gen und für bie Juftig gufammenfest. Dit bem Ministerium ber Juftig find befondere Abteilungen für bie geiftlichen Ungelegen= heiten, soweit folde nicht vor ben Oberfirchenrat gehören, für bas Unterrichts= wefen und für bie Mebizinalangelegen= beiten verbunben. Der Dberfirchenrat, welcher als oberfte firchliche Beborde fun= giert, fteht bireft unter bem Großbergog. Ebenfo ift bas Militarbevartement, welches für die Militarverwaltung bestebt, unmittelbar bem Regenten unterftellt. Unter ber Oberaufficht bes Ministeriums bes Innern fungieren als Polizeibehörben in ben landesherrlichen Domanen bie Do= manialamter, in ben ritterschaftlichen Bittern bie Gutsberrichaften und ritterichaft= lichen Polizeiämter, in ben Rloftergütern die Klofterämter und in ben Stäbten und ftäbtifden Rammereigntern bie Stabtmagiftrate. Conftige Gemeinbeverbanbe fom= men überhaupt nicht vor.

Juftig. Für bie beiben Großherzog= tumer befteht ein gemeinsames Oberlanbesgericht zu Roftod. In DR. fungieren brei Landgerichte und zwar in Schwerin für bie Umtsgerichtsbezirfe: Boibenburg, Domit, Gabebuich, Grabow, Grevesmüb= Ien, Jagenow, Krivit, Lübtheen, Ludwigs= luft, Reuftabt, Parchim, Rehna, Schweputierten, bie Besamtheit ber Ritterichaft rin, Wismar und Wittenburg; in Bu-

Bütow, Dargun, Golbberg, Guffrow, Krafow, Laage, Lubz, Maldin, Mal-chow, Reufalen, Benglin, Plau, Röbel, Stavenhagen, Sternberg, Teterow, Ba-ren und Barin, und in Roftod für bie Bezirfe ber Umtegerichte ju Doberan, Gnoien, Kröpelin, Neubutow, Ribnit, Roftod, Schwaan, Sulze und Teffin.

Seer. Die medlenburgifden Truppen find auf Grund einer mit Preugen 19. Dez. 1872 abgeschloffenen Militärfonven= tion in den Gtat und in die Berwaltung ber foniglich preußischen Urmee mit aufgenommen. Das Großherzogtum M. ftellt bas Füsilierregiment Rr. 90, ein Jägerbataillon Dr. 14, bie Dragonerregimenter Dr. 17 und 18 und mit Medlenburg: Strelit gufammen bas Grenabierregi= ment Dr. 89 fowie, ebenfalls mit Ded-Ienburg = Strelit gufammen, 4 Batterien bes holfteinischen Felbartillerieregiments Nr. 24. Infanterie und Ravallerie gehö-ren ber 17. Division (Schwerin) und mit ber Artillerie bem 9. beutschen Armee=

forps (Altona) an.

Finangen. Gin eigentliches allgemeis nes Staatsbudget befteht in Dt. nicht. Der Regierungsaufwand wird vielmehr von ber landesberrlichen Finangverwaltung ohne Mitwirfung ber Stände bestritten und foll fich etwa um bie Gumme bon 12 Mill. Det. bewegen. Bur Beftrei= tung ber Roften ber großbergoglichen Saus: und Sofhaltung ift ein Domanenfompler (Saushaltsguter) beftimmt. Dagu fommt bann eine landesherrlich = ftandische Ri= nangverwaltung, bei melder bie Land: flanbe fonfurrieren, beren Ctat fich in Einnahme und Ausgabe um die Gumme von 2,049,170 Mf., infl. 37,500 Mf. für Schulbentilgung, bewegt. Enblich besteht auch noch eine rein ftanbische Finanzverwaltung für besondere Roften ber ftanbi= ichen Bertretung, bie aber nur über ver= baltniemäßig geringe Mittel verfügt. Die Staatsichulben betrugen 1879 im landesherrlichen Etat 15,518,750 Mt., für bie lanbesherrlich - ftanbischen Raffen 5,272,250Mf., alfoin Summa 20,791,000 Det., welchen 32,785,000 Mf. Aftiva gegenüberftanben.

enthält feche Welber und einen Mittelfdilb: bie erftern enthalten bie Bappenzeichen von Medlenburg (ichwarzer, gefrönter Stiertopf mit filbernen Bornern auf golb= nem Grund), von Roftod, Schwerin, Rateburg, Stargarb, Wenben; ber Mittelichilb, jur Balfte rot, gur andern Balfte golben, zeigt bas Bappenzeichen ber Grafichaft Schwerin. Das Wappen wird von einem Stier und einem Greif gehalten und bon ber Ronigefrone bebedt. Die Lanbesfarben find Rot, Gelb und Blau; bie Lanbesflagge ift blau, weiß und rot, magerecht geteilt.

Bum Bundesrat bes Deutschen Reichs entfendet Dt. zwei Bevollmächtigte, gum bentichen Reichstag fechs Abgeordnete. Bgl. Raabe, Dedlenburgifche Baterlandefunde (1857-63, 3 Bbe.); Boll. Abrig ber medlenburgifden Landesfunde (1862); Biggers, Das Berfaffungs-recht im Grogherzogtum M. (1860); Derfelbe, Die medlenburgifche Berfaffungsfrage (1869); »Die medlenburgifche Berfaffungsfrage, beren Geschichte und

gegenwärtiger Stand« (1877) Medlenburg : Strelit, Großherzog: tum und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 2930 qkm mit 100,269 meift evangelifch = luther. Ginwohnern. Saupt= ftadt: Reuftrelit mit 9400 Ginw. Das Großbergogtum befteht aus ber ehema= ligen herrichaft Stargarb (Bergogtum Strelit) und aus bem gurftentum Rateburg. Die Berfaffung ift die einer Erb= monarchie, an beren Spite ber Groffberjog (»Rönigliche Hoheit«) steht. Die beiben medlenburgifden Großbergogtumer baben einen gemeinsamen Landtag, welder ben urfprünglichen feubalen Charafter bewahrt hat (f. oben, G. 355). Die oberften Bermaltungsbehörben find bas Staatsminifterium und bie Landesregie= rung in Reuftrelit. Die oberfte Rirchen= behörbe bes Landes ift bas bortige Ron= fistorium. Gin gemeinschaftliches Ober= lanbesgericht für bie beiben Großbergog= tumer ift in Roftod errichtet. Das Landgericht für Dt. befindet fich in Reuftrelit, welches die Umtsgerichtsbezirfe Felb= nüberstanben. berg, Friedland, Fürstenberg, Mirow, Das medlenburgifche Staatswappen Neubranbenburg, Neuftrelit, Stargard, Strelit, Bolbege und bas Amtsgericht | 51 betrug, fcmolg bamale auf 6 gufamfür bas Fürstentum Rateburg zu Schönberg umfaßt. Über bie Finangverhaltniffe bes Staats find zuverläffige Angaben nicht in die Offentlichkeit gebrungen; die Staatsschuld soll sich auf 6 Mill. Mr. belaufen. Bum beutschen Bunbesrat ent= fenbet bas Großbergogtum einen Bevoll= mächtigten, und ebenso ift es im deutschen Reichstag burch einen Abgeordneten ber= treten. über Militarverhaltniffe, Landesfarben, Wappen, Litteratur vgl. Ded= lenburg=Schwerin.

Mediation (lat.), Bermittelung, na-mentlich auf bem biplomatischen Gebiet. Mebiateur (frang., fpr.-tohr), Bermittler.

Mediatifieren (lat., »mittelbar ma= chene), einen bisber felbftanbigen Staat ber Lanbeshoheit bes Fürften eines anbern Staats unterwerfen. Der Ausbrud D. hängt mit ber frühern Reichsunmit= telbarfeit gufammen. Bis gur Auflöfung bes vormaligen Deutschen Reichs mar nämlich ber Unterschied zwifden reichs: unmittelbaren und mittelbaren Reichsangehörigen von ber größten Bebeutung. Man verftand unter ben lets tern alle biejenigen, welche außer Raifer und Reich noch einem Territorialberrn unterworfen waren, mabrend bie reichsfreien Stäbte, bie geiftlichen und welt-lichen Rurfürsten, Fürsten, Grafen und Berren, welche bireft unter bem Raifer ftanben, ebenfo wie die reichsfreie Ritterichaft reichsunmittelbar waren. Im Lune: viller Frieden wurde nun das gange linke Rheinufer an Frankreich abgetreten und bie Entschädigung berjenigen Reichsfür: ften, welche bort Befitungen verloren, ba= burch bewirft, bag man bie famtlichen geiftlichen Territorien weltlichen Länbern einverleibte (»fäfularifierte«). Rur ber Rurfürst-Erzfangler (Maing) blieb von ben geiftlichen Fürften übrig, inbem fein erzbischöflicher Stubl von Mainz auf Regensburg übertragen warb. Außerbem wurden aber noch die meiften freien Reichs= ftabte »mediatifiert«, b. h. aus reichsun= mittelbaren zu mittelbaren Stäbten gemacht, inbem man fie jeweilig einem welt=

men. Diefe Debiatifierung fand in bem Reichsbeputationshauptschluß bom 25. Febr. 1803 ihren Abichluß. Die Muflösung bes Deutschen Reichs aber, welche mit ber Begründung bes Rheinbunds un= ter bem Proteftorat Napoleons I, und mit ber Rieberlegung ber beutschen Raifer= frone feitens bes Raifers Frang II. por fich ging, brachte weitere Beranberungen, für welche ebenfalls ber Ausbruck »Me= biatifierungen« gebraucht wurde, obgleich bie Reichszentralgewalt hinweggefallen und bamit ber Unterichied zwischen Reichs= unmittelbaren und Reichsmittelbaren ge= genstanbelos geworben war. Die gefamte Reicheritterschaft sowie viele Reichestande. 3. B. bie Rürften von Bentheim, bie Gra= fen bon Raftell, Erbach, Biech, die Fürften von Fürstenberg, Sobenlobe, Leiningen, Löwenstein, Bappenheim, Sann und Bitt= genftein, Schönburg und Schwarzenberg, wurden bamals mit ihren Befigungen verschiedenen Rheinbundsfürften unterworfen. Ginige Fürsten, ber Bergog von Arenberg und die beiben Galm, verloren mabrend ber Rheinbundszeit, andre, ber Fürft von ber Leven und ber Fürft von Jenburg = Birftein, mabrend bes Rriegs mit Franfreich ihre Gelbftanbigfeit. Alle biefe Fürften und herren werben De= biatisierte genannt, wie man benn auch, obwohl sprachlich unrichtig, es als Mediatifierung bezeichnete, als nachmals jur Beit bes Deutschen Bundes die gurften von Sobengollern ibre Souveranitats= rechte an Preußen abtraten und ihre Län= ber ber preußischen Monarchie einverleibt wurden. Die burch die Mediatifierungen gu Anfang bes Jahrhunderts Getroffenen erhielten in ber beutiden Bunbesafte (21rt. 14) bie Buficherung, bag ihre fürft= lichen und gräflichen Säufer zu bem boben Abel Deutschlands gerechnet werben foll= ten, und daß ihnen das Recht ber Gben= bürtigfeit (f. b.) gefichert bleiben folle. Spatere Bunbesbefcliffe ficherten ben Fürften bas Brabifat » Durchlaucht« und ben Sauptern ber pormale reichsftanbi= ichen gräflichen Familien bas Prabitat lichen Territorium einverleibte. Die Bahl | »Erlaucht« gu. Außerbem wurden ben ber Reichsftäbte (f. b.), welche bis babin | Mebiatifierten folgenbe Rechte garantiert:

halt in jebem ju bem Bund gehörigen ober mit bemfelben in Frieben lebenben Staat zu nehmen, ein Borrecht, welches mit ber nunmehrigen allgemeinen Freijügigfeit gegenftanbslos geworben ift. Fer: ner follten die Familienvertrage ber Debiatifierten aufrecht erhalten werben, in= bem ihnen bas Recht ber Autonomie, b. h. bie Befugnis jugefichert warb, über ihre Guter= und Familienverhaltniffe, porbehaltlich ber Genehmigung bes Couberans, gultige Beftimmungen zu treffen. Bierfür find jest bie Lanbesgefete ber einzelnen beutschen Staaten maggebend. Die den mebiatifierten Fürften und Gra= fen für fich und für ihre Familien garantierte Befreiung von ber allgemeinen Behr= pflicht ift auch in bem Bunbes = (Reichs=) Befet vom 9. Rov. 1867, betreffend bie Berpflichtung jum Kriegebienft, aner-fannt. Für biejenigen Mitglieber ber fürftlichen und gräflichen Saufer, welche pormals nicht nur reichsunmittelbar maren, fonbern auch bie Reichsftanbichaft befagen, b. b. Git und Stimme auf bem Reichstag batten, ift übrigens bie Bezeich= nung »Stanbesberren« üblich geworben; im engern Ginn bezeichnet man fo bie Baupter jener Familien. Die Bunbes= afte hatte ihnen noch einen privilegierten Berichtsftand fowie bie Musübung ber burgerlichen Rechtspflege und ber Straf= gerichtsbarfeit in erfter und, wo bie Be= fibung groß genug, auch in zweiter Inftang fowie die Musibung ber Forfigerichtsbarfeit zugesichert; boch find bie überbleibsel biefer Gerechtsame burch bas beutsche Berichteverfaffungegeset vom 27. Jan. 1877 beseitigt, welches ben priviles gierten Gerichtsftand überhaupt aufhebt und nur die ftaatliche Gerichtsbarfeit an= erfennt. Enblich find auch die Bufiches rungen, welche ben Stanbesberren in Uns febung ber Ausübung ber Ortspolizei unb ber Aufficht in Rirchen= und Schulfachen erteilt worben waren, burch bie moberne Gefetgebung als hinfallig angufeben. überhaupt bedarf bas Berhaltnis ber Stan= besberren, nachbem mit ber Auflösung bes Deutschen Bundes ber völferrechtliche Ber= trag, auf welchen fich ihre bevorzugte Stel- polizei.

Die unbeschränfte Freibeit, ihren Aufent- | lung grunbete, erloschen ift, ber anberweiten Regelung burch bie Befetgebung berjenigen Staaten, welchen bie betref= fenben mebiatifierten Baufer angehören. Dies ift wenigstens bie Unficht bes beut= ichen Bunbegrate, und in biefem Ginn ift neuerdings in Breugen mit ber gefet= lichen Regelung ber Rechtsverhältniffe bes bormaligen Bergogtums Arenberg = Dep= pen begonnen worben. Bervorzuheben ift enblich noch, bag ben Stanbesherren in ben Staatsverfaffungen ber beutschen Länder regelmäßig bie erbliche Mitgliedschaft in der Erften Rammer eingeräumt ift. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes beutschen Staatsrechte: Bollgraf, Die beutschen Stanbesherren (1823); Bahlfampf. Die beutschen Stanbesberren (1844); » Die Stellung ber beutschen Standesberren feit 1866« (2. Mufl. 1870); Seffter, Conberrechte ber fouveranen u. vormals reichs= ftänbischen Säufer Deutschlands (1871).

Medizinalfollegium, ein gum Teil aus Medizinern, zum Teil wohl auch aus Bermaltungsbeamten bestehendes Rollegium zur Beauffichtigung ber öffentlichen Befundheitepflege, Erftattung von Gutachten u. bgl., wie g. B. bas Reichsgefund=

heitsamt bes Deutschen Reichs.

Medizinalpfuiderei (Meditafterei), Ausübung ärztlicher Funftionen ohne ftaatliche Benehmigung. Diefelbe war in Deutschland bis in die neueste Beit mit Strafe bebroht und ift es nach bem öfter= reichischen Strafgesetbuch (SS 343 ff.) noch jest. Für bas Deutsche Reich bage= gen ift burch die Gewerbeordnung bom 21. Juni 1869 bie Gewerbefreiheit auch auf die ärztliche Braris ausgebehnt, und nur biejenigen Debiginalpersonen, welche fich als Arzte ober mit gleichbebeutenben Titeln bezeichnen, ober welche feitens bes Staats ober einer Gemeinbe als folche an= erkannt ober mit amtlichen Kunktionen betraut werben follen, bedürfen einer staatlichen Approbation. Das beutsche Strafgefegbuch fennt baber ein Bergeben ber Mt. nicht, boch ift nach bemfelben (§ 360, Rr. 8) bas unbefugte Führen eines ärztlichen Titels ftrafbar.

Medizinalpolizei, f. Gefunbheits=

land und Norbamerifa Berjammlung, welche jum 3med ber Beratung über einen Gegenstand von allgemeinem, besonders politischem ober fogialem, Intereffe abge= halten wirb.

Mehrheit, f. Majoritat.

Meineid, Berletung ber Gibespflicht, wurde von bemältern Recht als Religions= berbrechen aufgefaßt und in ber peinlichen Gerichtsorbnung Rarls V. (fogen. . Carolina«) mit bem Berluft ber Schwurfin= ger bestraft. Die moberne Gesetgebung fieht in bem Dt. ein Berbrechen wiber Treue und Glauben, und bas beutsche Reichsftrafgefegbuch insbesondere behan= belt ben Dt. als ein besonberes Berbrechen (Abschnitt 9), inbem es babei folgenbe Unterscheibungen macht (§§ 153-163): Mls Dt. im engern Ginn wird ber in einem Bivilprozeg von einer Bartei wiffentlich falfch geschworne Gib mit Buchthaus bis ju 10 Jahren beftraft. Diefelbe Strafe trifft benjenigen, welcher wiffentlich ein faliches Zeugnis ober Gutachten eiblich erstattet, und bie Strafe ift eine noch hartere, wenn die fragliche Ausjage in einer Straffache erstattet murbe und für ben Ungeschuldigten einen schweren Rach= teil zur Folge hatte. Wiffentlich falfche Berficherung an Gibes Statt wirb mit Befängnis von 1 Monat bis zu 3 Jahren be= ftraft, alfo g. B. ein falfches Sandgelöbnis u. bal. Die Berleitung jum Dt. wird mit Buchthaus bis au 5 Jahren und bie Berleitung gur wiffentlichen Abgabe einer falichen Berficherung an Gibes Statt mit Befangnis bis gu 1 Jahr bestraft. Gin fahr= laffiger Falfcheib ift in bem Reichsftraf= gefegbuch mit Wefangnis bis gu 1 Jahr bebrobt. Wurde in einem Fall ber lettern Art bie faliche Musjage bei ber Behorbe, bei welcher fie abgegeben worben, wiber= rufen, bevor eine Anzeige gegen ben Thater erfolgte, ober eine Untersuchung gegen ibn eingeleitet, bevor ein Rechtsnachteil für einen anbern aus ber faliden Musjage entstanben ift, fo tritt Straflofigfeit ein, mahrend unter benfelben Borausfegungen bei einem eigentlichen Dt. bie Strafe me-

Meeting (engl., fpr. mibting), in Eng= es fich um eine Berletung ber Gibespflicht feitens eines Beugen ober Gachberftanbigen handelt und die Angabe ber Babrbeit gegen biefen felbit eine Berfolgung megen eines Berbrechens ober Bergebens nach fich gieben fonnte, ober wenn ber Musia= genbe bie falfche Musfage ju Bunften einer Berfon erstattet hat, rudfichtlich welcher er bie Musfage ablehnen durfte, ohne über die Ablehnungsrechte belehrt worden zu fein.

Meiningen-Bildburghaufen, f. Gadi= fen=Meiningen.

Meiftbegunftigte Staaten, f. Boll.

Mejito, f. Merifo.

Memoire (frang., fpr. -moahr), Dent= fdrift, besonders über eine ftaats= ober völferrechtliche Frage. Memoiren (fpr. -moabren), Denfwürdigfeiten, Aufzeichnun= gen von Gelbfterlebtem; bejonbers gablreich in ber englischen (feit Glifabeth) und in ber frangöfischen Litteratur (feit Lub-

wig XI.)

Menichenraub (lat. Plagium), bas Berbrechen besienigen, welcher fich eines Menfchen burd Lift, Drohung ober Ge= walt bemächtigt, um ihn in eine hilflose Lage zu verfegen und barin preiszugeben, ober um ibn in Sflaverei, Leibeigenichaft ober in auswärtige Rriegs = ober Schiffs= bienfte gu bringen. Das Berbrechen ift mit bem Bemächtigungsaft, b. b. bamit vollendet, daß der Thater ben andern un= ter bie eigne Dacht unterwirft, fo baß jenem bie freie Gelbstbeftimmung entgogen wirb. Die Strafe ift nach bem beutichen Reichsftrafgesetbuch (§ 234) Bucht= haus von 1—15 Jahren. Das Straf= gesetbuch ftellt aber mit bem Dt. noch bas Bergeben besjenigen zusammen, welcher eine minberjährige Berfon burch Lift, Drohung ober Gewalt ihren Eltern ober Bormund wiberrechtlich entzieht, obwohl bier bas ftrafbare Moment nicht fowohl in ber Freiheitsentziehung als vielmehr in ber Bereitelung bes Erziehungs = unb Auffichtsrechts ber Eltern ober beren Stell= vertreter liegt, so bag bie That immerhin ftrafbar bleibt, wenn fie auch mit Einwil= ligung bes Minberjährigen gefchah. Die Strafe ift nach bem beutschen Strafge= fentlich ermäßigt wird. Ebenso tritt eine fetbuch (§ 235) Gefängnis von 1 Tag folde Strafermäßigung bann ein, wenn bis ju 5 Jahren und, wenn bie Sand-

lung in ber Abficht geschiebt, um die min- au Beft in Ungarn, ju Rifbnig Nowgorob berjährige Berfon jum Betteln ober gu gewinnfüchtigen ober unfittlichen 3meden ober Beichäftigungen zu gebrauchen, Bucht= haus bis zu 10 Jahren. Dagegen fällt eine bloße wiberrechtliche Entziehung ber Freiheit nicht unter ben Begriff bes Den= ichenraubs (f. Gefangenhaltung).

Mertantilfuftem, bie im 17. und 18. Jahrh. berrichende volkswirtschaftliche Theorie, welche ben Bolfswohlftanb als bas Refultat weifer Regierungemaßregeln betrachtete und ebendeshalb namentlich auf staatlichen Schut ber inländischen Indu-ftrie bebacht war. Die Merfantiliften, wie Colbert, Friedrich d. Gr. u. a., faben ben Reichtum eines Bolfs vorzugeweise in bem größtmöglichen Borrat baren Gelbes, welches im Befit besselben befindlich. Diese Theorie wurde von ben Physiofraten und zwar namentlich bon Abam Smith mit Erfolg befampit. Die bermalige Bollpolitif bes Fürften Bismard nähert fich bagegen wieberum bem Dt.

Megbrief, amtliche Beicheinigung über ben Raumgehalt eines Schiffs (f. Schiffs=

vermeffung).

Deffen (Sandelemeifen) entftanben aus ben mit Ablag verbundenen alten Rirchenmeffen, an bie fich Jahrmartte anichloffen, und erlangten große Bebeutung, infofern burch biefelben ferne Lander miteinanber in Berfehr traten. Gegenwärtig haben fie jeboch infolge ber veranberten Sandels: und Berfehreverhältniffe und ber vervollfommneten Kommunitation3= mittel an Bedeutung verloren. Den= freiheiten, Befreiung von Bollen und Abgaben, beschleunigtes Berfahren bei Rechtsftreitigkeiten ac. Für gewiffe Besgenstände (Tuch, Leber) gibt es besondere D. Für jebe Deffe befteht eine Deg= ordnung fowie eine Art von Degrecht für ben Sanbelsvertehr zwischen ben Deg= befuchern. Un ben letten Tagen ber Dt., ben Babltagen, finden bie Abrechnungen ftatt. Die wichtigften beutschen DR. find (2. Auft. 1855). bie zu Leipzig und Frantfurt a. Dt., benen fich bie zu Braunschweig und Frantfurt a. O. anschließen; von außerbeutschen Hauptsts. Metropolit (Metropolite du Beaucaire in Frankreich, zu Messtan), Erzbischof; auch Pfarrer an einer sina, Sinigagsia und Bergamo in Italien, Hauptstrebe.

in Rugland; bon außereuropaifchen bie ju Tanta in Agypten, ju Deffa in Ara=

bien, zu Riachta in Gibirien.

Meter (frang. Metre, "Stabe), gan= genmaß bes frangofischen und nunmehr auch bes beutschen Dezimalinstems. Gin M. = 100 Bentimeter (Neugoll), = 1000 Millimeter (Strich); 10 M., = 1 Defa= meter (Rette), 100 Dt. = 1 Seftometer, 1000 M. = 1 Rilometer. Als Urmak gilt nach ber beutschen Dage und Bewichtsordnung vom 17. Aug. 1868 (Bunbesgesethblatt, G. 473 ff.) berjenige Blatinftab, welcher im Befit ber foniglich preußischen Regierung fich befindet, 1863 burch eine preugisch=frangofische Rommif= fion mit bem zu Paris aufbewahrten Metre des archives verglichen und bei ber Temperatur bes schmelzenben Gifes gleich 1,00000301 Dt. befunden worden ift. Für bie Flächenmaße bilbet bas Quabratmeter ober ber Quabratftab, für bie Körpermaße aber bas Rubifmeter ober ber Rubifftab bie Grundlage. Die Einheit ift ber taufenbfte Teil bes Rubitmeters und heißt bas Liter (f. b.).

Methodiften (griech.), driftliche Reli= gionspartei, welche in ber englischen Soch= firche entstand und von John Besley und George Whitefielb 1729 gegründet ward. Die Bezeichnung M. rührt baber, weil bie Unbanger biefer Gefte nach »ber in ber Bibel aufgestellten Methode« leben wollen. Gemeinsames Beten und Lefen ber Bibel, häufige Abendmahlsfeier, Ber= fündigung bes Evangeliums bem unwiffenben Bolt, Befuch und Befehrung ber Rranten, ftrenge feelforgerifche tiberma= dung bes einzelnen finb Saupteigen= tumlichfeiten bes Dethobismus, welder in berichiebene Geften gerfällt und namentlich in England, Rorbamerita, in Burttemberg, in ber Schweiz und in Bremen Gingang gefunden hat. Bgl. Jafoby, Sandbuch bes Dethobismus

Metropole (griech., Metropolis), Mutterftabt von Rolonien; Sauptftabt, Meudelmord, f. Morb.

Meuterei, gemeinsame Auflehnung ber 27. Dez. 1872, §§ 89-92, und Deutsches ntergebenen gegen ihren Borgesehten, Reichsftrasgesehbuch, § 122. Untergebenen gegen ihren Borgefehten, welche bei bem Militar, bem Schiffsvolf und bei Gefangenen für befonders ftrafbar erflart ift. Das beutiche Militarftrafgefetbuch bestraft wegen Dt. biejenigen Ungehörigen bes Beers ober ber Kriegenia= rine, welche eine gemeinschaftliche Bermeigerung bes Weborfams ober eine gemein-Schaftliche Wibersetzung ober Thatlichkeit gegen ben Borgefetten verabreben; ebenfo wird auch berjenige mit Strafe bedrobt, welcher, obgleich er von einer Dt. glaub= bafte Renntnis erhielt, gleichwohl gur Berhütung berfelben eine rechtzeitige Unzeige unterläßt, mabrend umgefehrt ben bei einer Dt. Beteiligten Straflofigfeit gu= gefichert wirb, wenn fie rechtzeitig bon ber= felben Unzeige erflatten. Ferner gehört bie Beftimmung ber für bie beutschen Rauf= fahrteischiffe ergangenen Geemanneorb= nung hierher, wonach mehrere Schiffs= Teute, welche es auf Berabrebung gemein= Schaftlich unternehmen, ben Schiffer (Ra= pitan) ober einen anbern Borgefetten burch Gewalt ober Drohung mit Gewalt ober burd Berweigerung ber Dienfte gur Bornahme ober gur Unterlaffung einer bienft= lichen Berrichtung gu nötigen, mit Befängnisftrafe bis gu 4 Jahren bebrobt werben. Gleiche Strafe trifft biejenigen, welche es unternehmen, bem Schiffer ober einem andern Borgesetten burch Gewalt ober burch Bedrohung mit Gewalt Biberftanb gu leiften ober benfelben thatlich an= augreifen. Endlich bestraft bas Reicheftraf= gesetbuch biejenigen Gefangenen wegen D., welche fich gusammenrotten und mit vereinten Rraften bas Beamten= und Auf= fichtspersonal angreifen ober es unterneb= men, biefes zu Bandlungen ober Unterlassungen zu nötigen, ober endlich mit vereinten Kräften einen gewaltfamen Musbruch unternehmen. In folden Fallen tritt Befängnisftrafe von 6 Monaten bis ju 5 Jahren und gegen biejenigen, welche babei Gewaltthätigfeiten gegen bie Unftaltsbeamten ober gegen bas Auffichts=

bis 105 ; Deutsche Seemannfordnung bom

Merito (fpr. mehdito, Dejito, Estados unidos de Mejico), Föberativrepublit im füblichften Teil von Norbamerifa, 1,921,240 qkm mit 9,686,777 Ginto. und awar teils Indianern, teils (1/6) Beigen, teils Mifchlingen. Der Gefamtftaat ger= fällt in 27 Gingelftaaten, ben von ber Bentralregierung verwalteten Bunbesbi= ftrift (Distrito federal), b. h. bie Bun= beshauptstadt M. (ca. 250,000 Ginm.) mit ihrer Umgebung, und bas Territorium Rieberfalifornien. Rachbem bas von Da= poleon III. infgenierte Raiferreich Dt. mit ber Ericiekung bes Raifers Marimilian ein trauriges Enbe genommen (Februar 1867), wurde bie republifanische Berfaf= fung bom 5. Febr. 1857 in ihrem gangen Umfang wiederhergestellt. Die ausübende Bewalt liegt biernach in ben Banben bes Brafibenten ber Republit, welcher auf vier Jahre gewählt wirb. 3m Fall bes Tobes ober bei Berhinderung besselben tritt ber Brafibent bes oberften Gerichts= hofe, beffen Mitglieber auf feche Jahre gemablt werben, als Bigeprafibent ber Republif an feine Stelle. Die gefetgebenbe Gewalt wird von bem Rongreß ausgeübt, ber fich alljährlich versammelt. Diese parlamentarijche Rorperfchaft zerfällt in zwei Rammern, ben Genat und die Deputier: tenfammer. Die 56 Senatoren werben auf vier Jahre gewählt, inbem jeber Staat zwei Mitglieder für ben Genat entfendet. Dagegen ift die Bablberiobe ber Deputierten eine nur zweijährige. Die Bahl berselben ift 227. Die Deputierten werben bom Bolf in birefter Bahl gewählt. Das Rabinett bes Prafibenten besteht aus ben Gefretaren für bie auswärtigen Angelegenbeiten, für Inneres, für Juftig unb Unterricht, für die Finangen und für ben Rrieg. Un ber Gpipe ber Rechts: pflege fteht ber oberfte Berichtshof ber Republit. In abnlicher Beife haben bie einzelnen Bunbesftaaten je einen Gouber= neur, einen Staatstongreg und einen perfonal verübten, Buchthausstrafe bis gu oberften Gerichtshof. Die Finangen 10 Rabren ein. Bal. Deutides Militar- ber Republit befinden fich infolge ber fortftrafgesetbuch vom 20. Juni 1872, SS 103 | mabrenben innern Unruben und Rampfe

in einer traurigen Berfaffung, und bie | bon bem Prafibenten Juares 1859 ver= fügte Gingiehung ber Rirchengüter bat in biefer Sinficht eine bauernbe Abbilfe nicht gebracht. Nach bem Staatshaus-haltsetat pro 1880 — 81 waren bie Ginnahmen auf 17,811,125, bie Ausgaben auf 23,128,218 Doll. veranschlagt; bie Staateschulbbelief fich auf119,232,270 Doll. Die Urmee hatte eine Starfe von 1512 Offizieren und 23,318 Mannicaften. Das Bappen ber Republif besteht aus einem Ropal (einer fattusartigen Pflange) auf einem Stein, auf weldem ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln, eine Schlange totenb, fich niebergelaffen hat. Die Nationalflagge besteht aus brei lotrechten Streifen: grun, weiß und rot. Bgl. Arnim, Das hentige Dt. (2. Aufl. 1869, 2 Bbe.); Ratel, Aus DR. (1878).

Mitado, f. Japan.

Mildernde Umftande (frang. Circonstances atténuantes), besondere thatsads= liche Berhältniffe, welche in einem gege= benen Straffall bie That in fo milbem Licht erscheinen laffen, bag bie bafür ge= feplich bestimmte Strafe als zu bart ericheinen würde. Rach bem beutschen Reiche= ftrafaelesbuch muß die Strafe beim Bor= bandensein milbernber Umftanbe gemin= bert werben, wenn es sich um eigentliche Berbrechen hanbelt, während fie herabgefest werben fann, wenn ein bloges Bergeben mit milbernben Umftanben por= liegt. Bei welchen Deliften m. U. überbaupt zu berüdfichtigen find, ift im Straf= gefetbuch ausbrüdlich angegeben, mabrenb basselbe die Frage, welche Momente als m. Il. aufzufaffen find, nicht entscheibet, fonbern ihre Beantwortung für ben ein= gelnen Wall bem richterlichen Ermeffen anheimgibt. Go wird 3. B. berjenige, welcher bereits zweimal als Dieb im Inland bestraft wurde, bei bem britten Diebstahl mit Buchthaus von 1-10 Jahren bestraft. Liegen aber m. U. vor, ift 3. B. ber Bertbetrag bes Geftoble= nen nur ein gang geringer, fo fann auf Gefängnisftrafe von 3 Monaten bis gu 5 Jahren heruntergegangen werben. 2Bo Beichworne über die Schuldfrage zu ent= icheiben haben, gebührt ihnen auch bie richtsbarteit. Bahrend nämlich in burger-

Entscheibung über bie Frage, ob m. U. anzunehmen find oder nicht, fo naments lich nach ber beutschen Strafprozegorb= nung (§ 295). Richt zu berwechseln mit ben milbernben Umftanben find bie traf= milberungsgrunde, b. h. folde Um= ftanbe, welche frait gesetlicher Bestim= mung bie Strafe milbern, und welche in jebem Kall berüdfichtigt werben muffen. Das beutsche Strafgesetbuch fennt jedoch nur einen eigentlichen Milberungegrund, nämlich bas jugenbliche Alter. Bgl. Reichsftrafgefetbuch, § 56.

Militar (frang.), bie Gefamtheit ber gum Rriegsbienft bestimmten bewaffneten Macht, über bie Militarverhaltniffe ber einzelnen Staaten vgl. bie betreffenben Artifel und über bie beutsche Militarge= fetgebung auch bie Art. Erfatwefen, Landwehr und Wehrpflicht.

Militaranwärter, verforgungsberechtigte Unteroffiziere, welche nach zwölfjab= riger Dienftzeit ober wegen Invalibitat icon früher mit bem fogen. Bivilver= forgungefchein entlaffen werben und baburch Unsprüche auf Unftellung im Staats- und Rommunalbienft, auch wehl bei Brivateifenbahngefellschaften erhalten (f. Bivilverforgungsichein).

Militärattade, f. Attaché. Militarbeleidigung, die Beleibigung eines militärischen Borgesetten ober im höhern Dienstrang Stehenben burch einen Untergebenen, wird nach bem beutschen Militärstrafgesetbuch (§§ 89, 91) mit Freiheiteftrafe (Gefängnis, Feftungs= haft, Arreft) bis gu 2 und, wenn bie Dt. im Dienft ober in Beziehung auf eine Dienfibanblung begangen ward, bis gu 3 Jahren und, wenn bie Beleibigung burch Berbreitung von Schriften, Darftellungen ober Abbilbungen verübt murbe, mit Wefangnis ober Festungshaft, bei verleumberifchen Beleidigungen aber aus: fclieglich mit Gefängnisftrafe bis gu 5 Jahren bestraft.

Militarbergung, f. Bergelobn. Militarbevollmachtigter, f Ge= fanbte.

Militärgerichtsbarteit, bie für bie Militärperfonen bestehende besondere Be-

gen bes Militärftanbs regelmäßig und fo namentlich in Deutschland bem Bericht bes Garnifonsorts unterftellt find, beftebt für bie Behandlung ber Straffachen eine besondere Militärjurisbiftion, welche fich in Deutschland nach ber preugischen Di : litärftrafgerichtsorbnung vom 3. April 1845 richtet. Die Mt. gerfällt in eine bobere und eine niebere. Bor bie erftere gehören Bergeben und Berbrechen, welche minbeftens mit Gefängnis, bor bie lettere folde Bergeben und übertretungen, welche nur mit Urreft bebroht finb. Die Rorps=, Divifions= und Garni= fonsgerichte haben bie bobere und bie niebere Gerichtsbarfeit, während ben Re= gimentegerichten nur bie niebere gu= ftebt. Alls Spruchgerichte fungieren für bie erftere bie Rriegsgerichte, für bie lettere bie Stanb gerichte. Bgl. Solms, Strafrecht und Strafprozeß für heer und Marine bes Deutschen Reiche (1873); Fled, Militärstrafgesetbuch für bas Deutsche Reich (1875 u. 1880).

Militarhoheit (Militargewalt, lat. Jus armorum), die Befugnis bes Staats= oberhaupts, von den Unterthanen Rriegs= bienfle zu forbern und bie zur Berteibigung bes Landes und ber ftaatlichen Intereffen erforberlichen militärischen Borfebrungen und Ginrichtungen gu treffen. 3m Deut= fchen Reich ift bie Dt. und damit bie Souveranitat ber einzelnen Bunbesftaa: ten überhaupt ju Gunften bes Raifers wefentlich beidranft. Dur bas babrifche Beer bilbet einen in fich geschloffenen Befanbteil bes beutiden Reichsheers mit felbständiger Bermaltung unter ber Dt. bes Königs von Babern, indem es nur im Rrieg und zwar mit Beginn ber Mobilifierung unter dem Oberbefehl bes Rais fere fteht. Im übrigen aber bilbet bie gefamte Landmacht bes Reichs ein einheitliches Beer, welches nicht nur im Rrieg, sondern auch im Frieden unter bem Befebl bes Raifers fteht. Diefer bat ben Brafengftand, bie Glieberung und Ginteilung ber Kontingente bes Reichsbeers fowie bie Organisation ber Landwehr, ebenfo bie Garnifonen innerhalb bes Bunbesgebiets und bie friegsbereite Aufftel- Bunbesftaaten, mit Ausnahme Baverns

lichen Rechtsftreitigkeiten die Ungebori- | lung eines Teils ober bes gangen Reichsheers zu bestimmen und bie Erflärung bes Bunbesgebiets, gang ober teilmeife, in ben Rriegszustand ju berfügen. Der Raifer ift berechtigt, fich jeberzeit burch Inspettionen von ber Berfaffung ber einzel= nen Kontingente zu überzeugen und bie Abstellung ber babei vorgefundenen Män= gel anguordnen; auch fteht ihm die Befugnis jur Unlegung von Festungen innerhalb bes Reichsgebiets zu. Die beutschen Truppen haben ben Befehlen bes Raifers unbedingt Folge ju leiften, eine Berpflich= tung, welche in ben Fahneneib mit aufgunehmen ift. Der Raifer ernennt enb= lich ben Söchstfommandierenden eines Kontingents sowie alle Offiziere, welche Truppen von mehr als einem Rontingent befehligen, und alle Festungstommandan= ten, mabrend bei Generalen und ben Beneralftellungen betleibenben Offizieren innerhalb eines Kontingents bie Ernennung von ber jedesmaligen Buftimmung bes Raifers abhangig ju machen ift. Die meiften Bunbesregierungen haben aber außerbem mit ber Krone Preußen noch besondere Militärkonventionen (f. b.) ab= geschloffen, woburch fich wenigstens bie Kleinstaaten ihrer M. nabezu vollstänbig begeben haben. Die Rriegsmarine bes Reichs ift ebenfalls eine einheitliche und ftebt unter bem Dberbefehl bes Raifers. Bal. die Berfassung bes Deutschen Reichs vom 16. April 1871, Art. 53, 57-68.

Militartabinett, Bureau bes Lanbes: berrn, welches beffen Enticheibungen in militärischen Ungelegenheiten vorbereitet

und bearbeitet.

Militartonventionen, Staatever= trage, burch welche bie eine Regierung bie ihr in Unfehung bes Militar= und Rriegsmefens zuftebenben Rechte gang ober teilweise auf bie anbre überträgt. Dabin gebort g. B. bie Militarfonvention gwi= ichen bem Norbbeutiden Bunb und Burt= temberg vom 21 .- 25. Nov. 1870 (Bun= besgesetblatt 1870, G. 658 ff.), welche bann fpater in bie beutsche Reichsverfaf= fung vom 16. April 1871 mit aufgenom= men wurbe. Außerbem find aber gwifden ber Krone Breugen und allen übrigen

ben, burch welche, abgefehen von ben Be= ichränkungen ber Militarhobeit ber ein= zelnen Bunbesstaaten burch bie Reichs= verfaffung, die Rleinstaaten namentlich ibre Militärverwaltung ber preußischen Staatsregierung vollständig übertragen baben. Rur bie Ronigreiche haben ihre eigne Beeresverwaltung behalten, mah= rend bie Rontingente ber übrigen Bun= besftaaten, welche jene Dt. abgeschloffen haben, in die preußische Bermaltung über= gegangen find; boch hat fich ber Raifer ben Rontingentsberren gegenüber verpflichtet, fein berfaffungemäßiges Recht gur Beftimmung ber Garnisonen in ber Regel babin auszuüben, bag bie Kontingents= truppen innerhalb ber Lanbesgrenzen verbleiben. Die Rontingentsberren felbft fteben zu ben in ihrem Gebiet befindlichen Truppen im Berhältnis eines fomman= bierenben Generals, inbem fie bie einem folden gutommenben Chrenrechte und Disziplinarbefugniffe zu beanfpruchen haben, mahrend bas Begnabigungerecht in Militarftraffachen regelmäßig bem Rai= fer übertragen ift. Die Offigiere und bie Militarbeamten werben in ben Großber= gogtumern, in ben Bergogtumern, mit Ausnahme Braunschweigs, in ben Fürftentumern und in ben Freien Stabten vom Raifer ernannt, vorbehaltlich bes Rechts ber Kontingentsberren gur Ernennung von Offizieren à la suite fowie von Abjutanten und Orbonnangoffigieren.

Militärftrafgefetbuch, f. Strafrecht. Militarverbrechen, im weitern Ginn überhaupt alle strafbaren Sandlungen, welche, weil von Militärpersonen begangen, vor bie Militärgerichte gehören; im engern und eigentlichen Ginn aber biejenigen Berbrechen, welche nach ihrem Begriff und Wefen nur von Militarperfonen begangen werden fonnen. Für Di= litärpersonen ift nämlich ein boppeltes Strafrecht gegeben: bie nichtmilitärischen Berbrechen und Bergeben berfelben wer= ben, wenn auch vor besondern Dilitar= gerichten, boch nach bem bürgerlichen Straf= gefegbuch beftraft, mabrend für bie Dt. bie besonbern Borfdriften bes Militar=

und Braunschweigs, Dt. abgeschloffen wor- | recht bilben, maßgebend find. Bu bemerfen ift aber, baf bie Bestimmungen bes allgemeinen Teils bes beutschen burgerlichen Strafgefetbuchs (SS 13-79), alfo 3. B. bie Normen über ben verbrecherischen Berfuch und über bie Teilnahme an einem Berbrechen, auch auf bas Militärftrafrecht analoge Univendung finden. Befonders ftrenge Borfdriften find für bie ftrafbaren handlungen im Felb gegeben. Go wirb 3. B. bie Fahnenflucht vom Boften bor bem Reind ober aus einer belagerten Re= ftung mit bem Tob beftraft. Diefelbe Strafe trifft benjenigen, welcher währenb bes Gefechts aus Feigheit die Flucht er= greift und bie Rameraben burch Worte ober Zeichen zur Flucht verleitet. Gbenfo tritt bei einem bor bem Feind begangenen militärifchen Aufruhr für famtliche Beteiligte bie Tobesftrafe ein. Diefe fogen. Rriegsgesete gelten für bie Dauer bes mobilen Buftanbe bes Beers, ber Marine ober einzelner Teile berfelben, für bie Ber= fonen bes aftiven Dienststands und bes Beurlaubtenftands; fie finden aber auch in benjenigen Bebieten, in welchen ber Rriegszustand verfündet worben ift, für die Dauer besfelben Unwendung. Ebenfo gelten fie für biejenigen Truppen, welchen bei einem Aufruhr, einer Meuterei ober einem friegerischen Unternehmen ber befehligenbe Offizier bienftlich bekannt gemacht hat, baß die Rriegsgesete für fie in Rraft treten, für bie Dauer biefer Buftanbe und endlich auch für biejenigen Rriegsgefangenen, welchen ber bochfte an ihrem Aufenthaltsort befehligende Offigier bienftlich bas Infrafttreten ber Rriegs= gefete eröffnet bat. Bgl. Militarftrafge= fetbuch für bas Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 (Reichsgesethlatt 1872, G. 174 ff.).

Milreis (fpr. - rees), Golbmunge, in Portugal 10 M. = 45,3573 Mt., in Bra= filien = 22,9276 Mf.; als Gilbermunge in Portugal = 4,8861 Mt., in Brafitien = 2,0250 Mf.

Minatio (lat.), Drohung. Minderheit, f. Minorität.

Minderjährigfeit, f. Alter. Minifter (lat., »Diener«, Staatsfe» ftrafgefetbuche, welche bas Militärftraf: fretar), bie Inhaber ber bochften Ber-

Spite ber gesamten Staatsverwaltung ober einzelner Zweige berfelben fteben. Für fonftitutionelle Staaten fommt noch bas weitere Erforbernis bingu, bag biefe Beamten eine besondere Berantwortlichfeit (Minifterverantwortlichfeit) baben. Rur in gang fleinen Staaten befteht bie Ginrichtung, baß ein einziger Staats= minifter vorhanden ift. In ben größern Staaten bestehen für die einzelnen Berwaltungezweige befondere & achminifte= rien, welche Reffortminiftern unterftellt find. In fleinern Staaten zerfällt bas Ministerium in verschiebene Departements ober Abteilungen, welche zumeift verantwortlichen Departements-ober Abteilungs= borftanden unterfteben. In ben größern Staaten werben regelmäßig folgende Rach= minifterien unterschieden: 1) bas Minifterium ber auswärtigen Ungelegen= beiten; 2) Ministerium ber Finangen; 3) Rriegsminifterium; 4) Marine= minifterium, in Breugen lange Beit mit dem Kriegsministerium verbunden, jest unter bem Titel »Raiferliche Abmiralität« auf bas Reich übernommen. In Franfreich ift bas Marineministerium auch mit ber Berwaltung der Kolonien betraut, mabrend in England ein besonderer Staatsfefretar für die Rolonien fungiert; 4) Di= nifterium für Sanbel und Bemerbe; 5) Ministerium ber öffentlichen Urbeiten; 6) Ministerium bes Innern; 7) Ministerium ber Justig; 8) Ministerium bes Aderbaus, in Preugen Di= nifterium für Landwirtschaft, Do= manen und Forften genannt: 9) Di nifterium für Rultus und Unterricht, in Breugen Minifterium ber geiftlichen, Unterrichte = und Debiginalange= legenheiten. Deben biefen Minifterien, in Unsehung beren übrigens in ben einzelnen Staaten vielfach Rombinie= rungen vorfommen, besteht in ber Regel auch noch ein Sausminifterium (Di= nifterium bes foniglichen Saufes), welches mit ber Berwaltung bes Kronguts ober ber Zivillifte betraut ift. Die Chefs ber Ministerien werden burch Unterstaatsfe= gierungerate, portragende Rate 2c. unter- 3. B. auch bie beutiche Reichsverfaffung

waltungsstellen bes Staats, welche an ber | frügt. In wichtigern Fällen aber tritt bas Minifterium (Befamtflaatsminifte= rium, Minifterrat, Minifterton= feil) zu einer Besamtberatung zusammen, in welcher ber Premierminifter ober Minifterprafibent, bie sleitenbe Ber= fone bes Staatsministeriums, ben Borfit führt. Da bas Ministerium in feinen Anschauungen und Gefinnungen eine ein= beitliche Rorperschaft sein muß, fo besteht zumeift bie Ginrichtung, bag bie einzelnen Reffortminifter auf Borfcblag bes Minifterpräfibenten ernannt werben. Dagegen ift bas englische (parlamentarische) Suftem, wonach bie jeweilige parlamentarifche Mehrheit einen Unfpruch barauf hat, bas Ministerium aus ihrer Mitte bervorgeben zu feben, in Deutschland noch nicht gur Geltung gelangt. Im Grund genommen ift es aber eigentlich für ben fonftitutionellen Staat etwas Gelbftver= ftanbliches, bag ein Dt., wenn er auch nicht felbft ber Rammermajorität angebort, boch eine folche Mehrbeit binter fich baben muß, auf welche er fich flügen fann. Der Buftand einer Augenblickspolitit, wie er bermalen im Deutschen Reich beftebt, wo ber leitende Staatsmann beute mit biefer, morgen mit jener Majorität bie Gefete guftanbe bringt, ift auf bie Dauer unhaltbar. Allerbings fann fich aber in Deutschland, abweichend von bem englifden Spftem, ber Monarch ohne Rudficht auf parlamentarifche Majoritäten und Minoritaten feine Dt. mablen.

Die Minifterverantwortlichfeit läßt fich auf ben Grundfat bes englischen Staatgrechts gurudführen: »Der Ronia fann fein Unrecht thuns. Auch in ber fonftitutionellen Monarchie ift nämlich ber König perfonlich unverantwortlich. Derfelbe fann wegen feiner Sanblung bor Gericht ober in ber Rammer gur Redenschaft gezogen werben; ja, es ift fogar parlamentarifder Brauch, die Berfon bes Monarchen nicht in die Debatte bineingu= gieben. Es bebarf aber jeber ftaatliche Aft bes Couverans zu feiner Bultigfeit ber Begenzeichnung eines Minifters, welcher eben burch biefe Kontrafignatur bie Berfretare, Direftoren, Ministerial- und Re- antwortlichfeit übernimmt. Go bestimmt

fflaungen bes Raifers werben im Namen bes Reiche erlaffen und bedürfen zu ihrer Bültigfeit ber Wegenzeichnung bes Reichs= fanglere, welcher baburch bie Berantwortlichfeit übernimmte. Diefe Minifterverantwortlichkeit hat aber einen boppelten Charafter, einen politischen und einen rechtlichen. Der DR. fann nämlich in erfterer Sinficht in ber Rammer wegen amedwibriger, bas Staatswohl fchabigenber Sanblungen, g. B. wegen einer bas Unfeben ber Rrone ichabigenben Sanb= lungeweise, wegen Abichluß eines nachtei= ligen Bundnisvertrage, interpelliert unb gur Rechenschaft gezogen werben. Die Rammer fann ben Dt. auch burch ein Digtrauensvotum jum Rudtritt bemegen. Rach englischem Brauch hat wenigftens ein folches regelmäßig ben Rücktritt bes Ministeriums zur Folge. Enblich fann bie Bolfevertretung in Form ber Beichwerbe ober in Form einer Abreffe ihre Bebenfen über ein ungwedmäßiges Ber= balten bes Ministeriums bem Monarchen unterbreiten. Die rechtliche Berantwort= lichfeit ber Dt. aber ift eine breifache: eine ftrafrechtliche infofern, als ber Dt. me= gen politischer Berbrechen, welche ichon im Strafgesetbuch mit Strafe bedroht find, verfolgt, eine givilrechtliche infofern, als er ju Schabenerfat angehalten mer= ben fonnte, und enblich eine ftaatsrecht= I ich e wegen etwaiger Berletung ber Staateverfaffung und ber Gefete bes Staats überhaupt. Der DR. ift eben ba= für verantwortlich, baß feine Sanblungen und biejenigen bes Souverans, für welche er burch bie Rontrasignatur bie Berantwortlichfeit übernimmt, fich innerhalb ber gefeglichen Schranfen halten. Den Rammern fieht in Fällen, in welchen gegen biefen Grundfat verftogen wird, ein Un= flagerecht gegen ben Dt. gu. Dies Unflage= recht (Impeachment) hat fich im englifchen Berfaffungeleben entwidelt, wofelbit es aus ber Befugnis ber Gemeinen ber= vorging, bobe Staatsbeamte vor bem Ronig im Soben Rat zur Berantwortung ju ziehen. hieraus ging bas Recht ber Ministerantlage bes Unterhauses hervor,

(Urt. 17): Die Anordnungen und Ber- | Cbenfo ift in ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa bem Repräsentanten: haus bie Unflägerrolle und bem Genat bie richteramtliche Funktion übertragen. Allein bas Urteil bes lettern fann nur bie Umtsentsehung und bie fernere Un= fähigfeit gur Befleibung eines befolbeten Amtes in ben Bereinigten Staaten aus= fprechen. Gine wirfliche Berurteilung muß burch die Gerichte erfolgen. In ben beutschen Berfassungsurfunden ift bas Recht ber Ministeranflage zwar regel= mäßig gewährleiftet, aber nur wenig auß= gebilbet. Ungeflagt fonnen regelmäßig nur Dt. werben, b. h. bie mit bem Rechte ber Kontrafignatur ausgestatteten boch= ften Berwaltungsbeamten, gleichviel ob fie ben Ministertitel führen ober nicht. Befteht ber Landtag nur aus einer Ram= mer, fo ift eben ber Landtag Unflager. Bo bagegen bas Zweifammerfustem befteht, ift gu einer Minifterantlage entweber ein übereinstimmenber Mehrheitsbefclug beiber Rammern nötig, wie g. B. in Babern und in Sachsen, ober jebe bon beiben Rammern bat bas Unflagerecht, wie in Preugen und Bürttemberg, ober bas Recht fteht lediglich ber Zweiten Rammer gu, wie in Baben. Die Funftionen bes Richters werben in manchen Staaten bon bem oberften Gerichtshof, in andern von einem besonbern Staatsgerichtshof mahrgenommen. Go wird 3. B. in Babern ein besonberer Staatsgerichtshof aus bem Bräfibenten, ben feche alteften, nicht abgelehnten Raten bes oberften Gerichtshofs und gwölf Befchwornen gebilbet. Das Berfahren ift regelmäßig ein öffentliches, munbliches und fontradiftorisches, indem bie Befugnisse bes öffentlichen Unflägers burch befondere Bevollmächtigte ber Bolfsvertretung mahrgenommen werben. 2118 Begenftand ber Anflage werben meiftens Berfaffungsverletzungen und außerdem auch zuweilen bestimmte Berbrechen, 3. B. in Breugen Bestechung und Berrat, bezeichnet. Die babifche Berfaffung ftatuiert bie Ministeranklage nicht nur wegen Ber= letung ber Berfaffung ober anerfannter verfaffungsmäßiger Rechte, fonbern auch wegen ichwerer Wefährbung ber Gicherheit über welche bas Dberhaus entscheibet. und Boblfahrt bes Staats. Das Urteil

meiften Berfaffungebeftimmungen auf Berluft bes Umtes und Unfahigfeit gur Befleibung anberweiter Umter. Das Recht ber Begnadigung fann ber Monard nach ber preußischen Berfaffung gu Bunften eines wegen feiner Amtsbanblungen verurteilten Minifters nur auf Untrag ber= jenigen Rammer ausüben, bon welcher bie Unflage ausgegangen ift. Uhnliche Beidrantungen bes Begnabigungsrechts finden fich auch in anbern Berfaffungs: urfunben. Mit ber eigentumlichen Stel-Tung ber Dt. hängt auch ber weitere Rechts= grundfat gufammen, bag bie DR. und bie ihnen gleichftehenben Departementechefs bas unbebingte Recht haben, ihre Entlaffung forbern zu fonnen, ohne bag ihre Penfionsansprüche ober bie Beibehaltung von Rang und Titel an ben Ablauf ber gewöhnlichen Dienftzeit gefnüpft mare. Auf ber anbern Seite ift aber auch bas freie Entlaffungsrecht bes Monarchen bem M. gegenüber allgemein anerfannt. Nach bem beutschen Reichsbeamtengeset geboren zu benjenigen Reichsbeamten, welche ihre Entlaffung jeberzeit forbern und er= halten fonnen, ber Reichstangler, ber (fruhere) Prafibent bes Reichstangleramts, ber Chef ber faiferlichen Abmiralität und ber Staatsfefretar ber auswärtigen Ungelegenheiten. Der Unfpruch auf Benfion ift begründet, wenn ber Musicheibenbe min= bestens zwei Jahre lang bas betreffenbe Amt befleibet bat. Ubrigens ift für bas Dentiche Reich ber einzige in biefem Ginn verantwortliche Beamte ber Reichsfangler (f. b.), und auch in Ansehung bes lettern fehlt es in Ermangelung naberer Beftim= mungen an Mitteln, bie rechtliche Berant= wortlichfeit biefes höchften Reichsbeamten in wirtsamer Beife geltenb gu machen. In absoluten Staaten ift ber Dt. nur bem Staatsoberhaupt verantwortlich. Bevollmächtigter Dt. ift ber Titel eines Befandten zweiten, Minifterrefibent berjenige eines Gefanbten (f. b.) britten Ranges. Minifteriell, bas Minifterium angehend, von bemfelben ausgehend, 3. B. ein ministerielles Zeitungsblatt u. bgl. gefügte Nebenbestimmung, namentlich Bgl. außer ben Lehrbuchern bes Staats- eine Auflage, welche bem Empfänger

lautet im Kall ber Berurteilung nach ben | nifterverantwortlichkeit in ber konstitutio= nellen Monarchie (1869); Rerchove be Denterghem, De la responsabilité des ministres (1866).

Minifterrefident, f. Befandte. Minorenn (lat.), minberjährig; Minorennität, bie ber Majorennität ober Großjährigfeit vorhergebende Lebens= periobe. Lettere tritt nach romijchem Recht mit gurudgelegtem 25. Jahr ein, in Ofter= reich mit bem 24., im Deutschen Reiche (Gefet bom 17. Febr. 1875), in England und Franfreich mit bem 21., bei regierenden Fürften und beren Familien gumeift mit bem 18. Lebensjahr. Much fann bas Recht ber Majorennität vom Ctaats= oberhaupt erteilt merben (f. Alter).

Minoritat (neulat.), bie bei Abftim= mungen und Bahlen fich ergebende Minberheit ber Stimmen; auch Bezeichnung für bie Abgeordneten, beren Stimmen bei einer Abstimmung bie Minberheit bilben, baber man g. B. von einem Abgeordneten

fagt, er »ftimme mit ber Dt.«

Minoritätspolitit, bas bon ber Minberheit einer Kammer beobachtete politische Berhalten. Gine entschiebene Dt. pflegt ben Regierungsvorlagen gegenüber qu= meift ablebnend zu verfahren.

Mighandlung, f. Rorperber=

Letung. Migheirat, f. Cbenburtigfeit. Miffion (lat.), Senbung, insbesonbere Aussenbung driftlicher Lehrer und Brebiger (Diffionare) gur Berbreitung bes Chriftentums; bann f. v. w. Befanbtichaft.

Migtrauensbotum, f. Botum.

Mitreeder, f. Reeber.

Mittelamerita, f. Bentralamerifa. Mitthater, f. Teilnahme am Ber= brechen.

Mobilien (lat.), f. Immobilien. Mobena, bis 1860 felbstänbiges Ger-gogtum in Oberitalien, 6132 qkm mit 610,000 Ginm., unter ber Regierung bes Saufes Ofterreich : Efte; feitbem Beftand:

teil bes Rönigreiche Italien.

Mobus (lat.), Art und Beife; in ber Rechtsfprache bie einem Rechtsgeschäft bei= rechts: Samuely, Das Pringip ber Di- einer Sache gemacht wird, ohne bag ihr ber Charafter einer Gegenleiftung inne- | ber Grundfab, bag ber erftern vor biefer wohnt. M. vivendi, bie Art und Beife eines erträglichen Rebeneinanberlebens, in bem gegenwärtigen firchenpolitischen Streit vielfach als erreichbares und wün=

ichenswertes Biel bezeichnet.

Mohammedanifde Religion (Do= hammedanismus, 381am, »Singabe an Gotte), die von Dlohammeb verfunbete, angeblich auf göttlicher Offenbarung beruhende, im Roran enthaltene Religion, welche ben Glauben an Ginen Gott fehrt, beffen Prophet Mohammed ift. Bielweis berei ift gestattet, mabrend fonft manche aute Gittengesete im Roran enthalten find. Die Berrichaft bes 38lams, welcher fich ungemein rafch über Gyrien, Berfien, Manpten und Nordafrifa bis nach Spanien bin verbreitete, ift feit bem 18. 3abrb. im Ginfen begriffen. Immerbin ift aber bie Babl feiner Befenner noch auf 200 Mill. ju veranschlagen. Bgl. Arnolb, Der Aslam nach Geschichte, Charafter und Beziehung zum Chriftentum (a. b. Engl., 1878); Bambern, Der Islam im 19. Jahrhundert (1875); Lüttfe, Der 38= lam und feine Bolfer (1878).

Monaco, fouveranes Fürftentum, im frang. Departement ber Geealpen gelegen; etwa 15 qkm groß, mit (1878) 7049 Ginto. Die Sauptstadt Dt., eine befannte Spielhölle, hat 2863 Ginw. Der Duobegstaat ftebt feit 968 unter Fürften aus bem Saus Grimalbi. Die Truppenmacht beftebt, außer einer Ehrengarbe, aus 73 Mann, wozu noch 32 Genbarmen fommen.

Monarcie (griech., Alleinherr= ichaft, Ginherrichaft, Ginzelherr= ichaft), biejenige Staatsform, nach melder bie Staatsgewalt einem Gingelnen (bem Monarden ober Couveran) übertragen ift. Letterer allein erscheint als Regierenber, alle übrigen Staatsange= borigen find Regierte im Gegenfat gur Republit (f. b.), in welcher die Befamtbeit bes Bolfs als Sonveran ericheint, bem bie Gingelnen als Regierte gegenüber= fteben. Be nachbem aber bie ftaatliche Machtvollfommenheit mit einem bestimm= ten Fürstenbaus erblich verbunden ift ober nicht, wird zwischen Erb= ober Wahl= monar die unterfcbieben, und gwar ift Regierungsrechte einerfeits und in Daje-

ber Borgug gebühre, in ber Politif allge= mein anerfannt und burch bie Beschichte, namentlich bie bes frühern Deutschen Reichs und die bes Ronigreichs Bolen, beftätigt. Denn während burch bie Erb= lichfeit ber Rrone bie Stetigfeit ber Regierung und bes Staats felbft verbürgt ift, wird beffen Beftand in ber Wahlmonarchie burch bas unvermeibliche Zwischenreich, durch die Entjeffelung ber Leibens ichaften ber Daffe und burch bie Auf= ftachelung bes Ehrgeizes ber Gingelnen bei ber jeweiligen Wahl gefährbet, wie bie Macht ber Regierung burch bie Zugeständ= niffe, zu welchen fich der fünftige Monarch feinen Bablern gegenüber bequemen muß, abgeschwächt zu werben pflegt. In ben einzelnen Erbmonarchien aber bestimmt fich bie Succeffion nach ber beftebenben Thronfolgeordnung, und givat haben bie meiften Staaten bas Galifche Wefet (f. b.) aboptiert, wonach nur ber Mannsftamm gur Thronfolge berufen ift. Dabei ift bas Suftem ber Brimogenitur(f.b.) bas herrichenbe, nach welchem ber Erft= geborne und feine Linie ben Nachgebornen und beren Linien vorgeben. 3ft ber Donarch völlig inumidrantt, so wird er Autofrat (Selbstherricher) und die be-treffende M. Autofratie (f. d.) genannt, und artet biefelbe in eine Billfürberrichaft aus, fo wird fie als Abfolutismus ober Defpotismus bezeichnet. 3ft ba= gegen ber Souveran, wie bies in ber tonftitutionellen D. ber Fall ift, bei ben wich= tigern Regierungsbandlungen an bie Buftimmung ber Bolfevertretung verfaffungemäßig gebunben, fo fpricht man von einer beschränften Dt. (fogen. Reprä= fentativverfaffung). Die Staatege: walt und bie Machtvollfommenheit fteben aber auch bier nichtsbestoweniger nur bem Monarchen gu, ein Grundfat, welchen man als bas fogen. monarchifche Pringip gu bezeichnen pflegt, mabrend für eine einseitige Sandhabung und Auffaffung besfelben auf Roften ber Rechte bes Bolfs ber Ausbrud Donardismus gebräuchlich ift.

Die Rechte bes Monarchen zerfallen in

Regierung Brechte find biejenigen Befugniffe, welche bem Fürften zur Erfüllung feiner faatlichen Aufgaben eingeräumt find, während unter Dajeftaterechten biejenigen Rechte verftanben werben, welche die bevorzugte Stellung bes Monarchen befonders zum Ausbrud bringen follen. Da= bin gebort ber Unipruch auf einen bejon= bern Titel (Majeftat, Ronigliche Sobeit, Sobeit 2c.), auf gewiffe Infignien, militärische Ehren, Rirchengebet, Sofbaltung, Landestrauer u. bgl. Ungleich wichtiger freilich find bie Regierungerechte, beren Wefen in folgendem besteht: ber Monarch ift ber Erager ber gesamten Staatsgewalt, er hat baber bas Recht, alle jene Machtbefugniffe auszuüben, welche bie Staats = ober Regierungsgewalt enthält (Sobeiterechte, Souveranitäterechte, Regalien). Dahin gehören: bie Bebietshoheit, b. b. ber Inbegriff ber Befugniffe bes Staatsober= baupte über bas Staatsgebiet; bie Juftighoheit ober Gerichtsbarfeit, als beren Ausfluß bie Rechtspflege erscheint, bie sim Ramen bes Monarden« ausgeübt wirb, fowie die Polizei - ober Privilegienbobeit. Ferner geboren bierber: bie Finang-, Di= litar =, Amter =, Lehns = und Rirchenhoheit. Beiter find bas Befanbtichafterecht, bas Recht ber Bundniffe und Staatsvertrage und bas Rriegsrecht hervorzuheben.

Bur Ausübung aller biefer Rechte ftebt ein vielglieberiger Beamtenforper unter bem Monarchen. Bei Ausübung bes wichtigften Rechts, ber Befetgebung, ebenjo bei ben wichtigften Sandlungen ber Staatsverwaltung ift aber ber Monarch in ber fonfitutionellen Dt. an die Mitwirfung ber Bolfsvertreter gebunben. Diejenigen Rechte, in Ansehung beren ein folches Mitwirfungerecht nicht besteht, werben nicht felten als bie fürftlichen Braroga= tiben bezeichnet, wie bas Befanbtichaftsrecht, bas Bunbnis- und Kriegsrecht, bas Recht ber Begnabigung, bas Recht, bie Staatsbeamten zu ernennen, zc. Der Staatsbeamten zu ernennen, 2c. Monarch felbft ift aber trot ber Befchranfungen ber fonftitutionellen Dt. für feine Berfon unverantwortlich. Er fann baber felbft bie bochfte Stelle bes Staats und er benn auch auf ber anbern Seite burch

ftats- ober Ehrenrechte anderseits. Die feiner andern unterfiellt ift. In givilrechtlicher Sinficht, soweit ber Regent In-haber einer Privatvermögensrechtssphäre ift, fonnen bagegen burgerliche Rechts= ftreitigfeiten vorfommen, die fich aber regelmäßig gegen ben Lanbesfistus ober gegen die Zivilliste ober gegen gewisse fürftliche Umter richten. Gleichwohl muß für bie ftaatsrechtlichen Afte bes Monarchen eine verantwortliche Berfon vorhanden fein, ba fonft bas Mitwirfungsrecht und bie Kontrollbefugnis ber Stände in Rudficht auf Berwaltung und Gesetgebung illuso= rifch mare. Diefe Berantwortlichfeit wird burd bie Gegenzeichnung (Rontra= fignatur) feitens eines ober mebrerer Minister bergestellt, bie eben burch jene Gegenzeichnung ben Rammern gegenüber bie Berantwortung übernehmen. Reiner Rontrafignatur bedarf es bei folden Sand= lungen bes Monarchen, bei welchen ben Ständen überhaupt feinerlei Mitwirfung ober Kontrolle zusteht, also g. B. bei ber Berleihung von Orden und Ehrenzeichen, bei Ausübung bes militarifchen Dberbefebls u. bgl., mabrend bie Kontrafignatur bei Ausübung bes Beanadigungerechts und bei ber Ernennung von Staatsbeam= ten, insbesondere auch bei ber Ernennung ber Minifter, für nötig erachtet wirb. Daß aber ber Monarch auch in ber fonstitutionellen Dt., unbeschabet jenes beschränfen= ben Mitwirfungerechts ber Bolfsvertreter, alleiniger Inhaber ber ungeteilten Staats= gewalt ift, wird burch eine Reihe wichtiger Rechte zum Ausbruck gebracht, welche bem Monarchen bem Reprajentantenförper felbft gegenüber gufteben. Der Monard beruft, eröffnet und ichließt nämlich bie Rammer; er bestimmt bie Dauer ber Gef= fion, hat bas Recht ber Bertagung; ja, er fann bie Stänbeversammlung nach ben meiften Berfaffungsurfunben fogar bor Ablauf ber gesetlichen Legislaturperiobe auflosen und eine Neuwahl veranlassen. Der Monarch hat ben Stänben gegenüber bas Recht ber Initiative, b. b. bas Recht, ihnen Borlagen zu machen, und bas Recht ber Santtion ber Rammerbeichluffe fowie bas Recht ber Publifation berfelben, bie nicht friminell bestraft werben, ba er ja ebenbaburch erft jum Gefet werben, wie fein Beto ben Rammerbeichluffen jebe | Land ift militarifc organifiert und in funf Birffamfeit verfagen fann, Diefe Rechte werben gewöhnlich als fürftliche Braro= gative (im engern Ginn) bezeichnet, und in ihnen finbet bas oben befprochene mon= ardifche Pringip in ber That feinen pornebmlichften Musbrud. Damit bangt auch ber parlamentarifche Brauch gufammen, baß bie Perfon bes Monarchen ichlechter= bings nicht in bie Debatte gezogen mer= ben barf.

MondBorden, f. Orben.

Monofratie (griech.), f. v. w. Monarchie.

Monopol (griech., »Alleinhandel«), bas von ber Staatsgewalt bem Fisfus vorbehaltene ober an Private verliebene ausschliegliche Recht auf einen Sanbels= ober Fabrifbetrieb, wie namentlich bas Tabafamonopol, welches in Ofterreich und in Franfreich besteht und nach bem Bunfd des Fürften Bismard auch in Deutschland eingeführt werben follte (f.

Tabafftener).

Montenegro (flaw. Tidernagora, türf. Rarabagh, sichwarzer Berge), un= abbangiges Fürftentum ber Balfanhalb= infel, infolge bes jungften Rriege mit ber Türfei burch ben Berliner Frieben verarobert; 9475 qkm mit etwa 236,000 Ginw., welche faft famtlich bem griechisch= fatholifden Glaubensbefenntnis und bem fübflamifchen Bolfsftamm angehören. 3bre Sprache ift die ferbifche. Sauptftadt: Ce=tinje (ca.2000 Ginw.). Die Berfaffung bes Lanbes ift biejenige einer absoluten Don= archie mit patriarchalischem Charafter. Die Thronfolge ift erblich im Mannestamm ber Familie Petrovic Djegos. bings ift bie Ginführung einer fonftitutionellen Berfaffung in Ausficht genom= men worben. Bunachft find verantwort-liche Minifter (fur Inneres, Sanbel und Bauten, für Mugeres, für die Juftig und für bas fürftliche Saus, für ben Rrieg und für bie Finangen) ernannt worben. Daneben besteht ein Staaterat von 18 Mitgliebern. In befonbere wichtigen Fallen wird von bem Fürften (Rnjas) bie Stupichtina (eine Art Landtag )einberufen.

Begirfe eingeteilt. Gin ftebenbes Seer eri= fliert nicht, fonbern jeber Waffenfabige ift ju Kriegsbienften verpflichtet. Das Beer ift in brei Aufgebote eingeteilt, und bie Rriegsmacht fann bis auf ca. 60,000 Dann gebracht werben. Das Staats: wappen ift ein Doppelabler. Bal. Gop= čevic, Dt. u. die Montenegriner (1877).

Monumenta Germaniae historica, großes Quellen= und Urfunden= wert zur Geschichte bes beutiden Mittel= alters, 1820 von ber burch Stein 1819 gegründeten » Befellichaft für altere beut= iche Geschichtsfunde« unter Leitung von Bert begonnen, 1875 reorganifiert und unter bie Leitung von Georg Bait geftellt.

Moral (v. lat. mores, » Sitten«), Sit= tenlehre; Inbegriff ber fittlichen Bringi= pien und ihrer Beobachtung im Leben. Die DR. unterscheibet fich vom Recht nament= lich burch bie Erzwingbarfeit bes lettern und außerbem baburch, bag bas Recht auf äußern Satungen ber Bolfer berubt (f. Recht). Moralstatistif, berjenige Teil ber Statiftit, welcher es mit an fich freiwilligen Sandlungen ber Menschen gu thun bat, aber aus ber Gleichartigfeit ber Beweggrunde gleichwohl eine gemiffe Regelmäßigfeit ber in bas Gebiet ber Dt. geborigen Sandlungen nachweift. Bal. Ottingen, Die Moralstatistif (1874).

Moratorium (lat., Unftanbebrief, Inbult), Berfügung, woburch einem Schulbner eine Frift zur Bahlung gestattet wurde, innerhalb beren er von feinen Glaubigern nicht belangt werben fonnte; in Deutschland burch die beutsche Bivilprozeft=

ordnung beseitigt.

Mord, die mit überlegung porfatlich ausgeführte rechtswidrige Tötung eines Menichen. Das Erfordernis ber über= legung unterscheibet ben Dt. wefentlich von dem Totfchlag, ber ohne überlegung ausgeführten Tötung, fowie auch von ber Tötung burch Sandlungen, bei welchen nicht biefer Erfolg, aber eine anbre Rechts= verletung, 3. B. eine Körperverletung, beabfichtigt war, und ebenfo von der fabr: läffigen Tötung, welche burch eine Sand-Die fabrlichen Staatseinfunfte werben auf lung erfolgt, wobei ber Befchabigenbe bie etwa 445,000 Fl. ö. 2B. angegeben. Das Absicht nicht gehabt bat, bas Leben zu

nehmen, bie Tötung aber burch eine aus Rachläffigfeit, Unvorsichtigfeit ober Un= feit. geschicklichkeit verübte handlung ober Unterlaffung bewirft worben ift. Der Dt. erforbert, wie jedes Berbrechen ber Totung, zu feiner Bollenbung einen lebenben Menschen, an welchem er begangen wird. Un Mifgeburten obne menschliche Beftalt, an ber Leibesfrucht, an ber eignen Berfon (Gelbstmorb), an Toten und Tieren fann fein Dt. begangen werben Auf ben Inhalt bes Beweggrunds zur vorsätlichen Tötung, ob er in fittlicher Sinficht mehr ober minber verwerflich mar, fommt bei ber rechtlichen Beurtei-Tung wenig an. Manche Arten bes Morbes waren burch bie Urt ber Ausübung (ge= bungener Dt. ober Banbitenmorb, Bift= und Mendelmorb), burch ben Amed (Raubmord) und durch den Gegenftand (Bermanbten = und Gatten = morb) früher ausgezeichnet und wurden barter bestraft, wogegen aus besonbern Gründen die von der Mutter an ihrem unehelichen neugebornen Rind begangene Totung (f. Rinbesmord) nicht als eigentlicher Dt. bestraft wird. Das beutfche Strafgesetbuch (§ 211) bestraft ben vollenbeten Dt. mit bem Tobe; bie Er= mordung folder, bie ausbrudlich und ernsthaft verlangten, getotet ju werben (Totung eines Ginwilligenben), wird nicht als M., sonbern mit Gefäng-nis nicht unter 3 Jahren (§ 216) geabnbet. Mordversuch an bem Raifer, an bem eignen Landesberrn ober an bem Lanbesherrn, in beffen Gebiet fich ber Thater befindet, wird bagegen als Sochverrat mit bem Tob (§ 80) bestraft. In Staaten, welche, wie z. B. Portugal, bie Tobesstrafe abgeschafft haben, trifft Mörber lebenslängliche Buchthausftrafe, übrigens geben die Gefetgebungen ber verschiebenen Länder in ber Begriffsbestimmung bes Morbes weit auseinander. Am ausgedehn= teften ift biefer Begriff im englischen Recht, wo beifpielsweife Gelbstmorb, Rinbesmorb und bie nicht beabsichtigte Tötung burch lebensgefährliche vorfähliche Bermunbung unter den Begriff bes Mordes fallen. Bgl. b. Holpendorff, Das Berbrechen bes Mordes und bie Tobesftrafe (1875).

Morganatifde Che, f. Cbenburtig=

Mortifitation (lat.), f Amortifa=

tion.

Motion (lat., »Bewegung«), im parla= mentarischen Sprachgebrauch ein in ber

Rammer geftellter Untrag.

Motiv (lat.), Beweggrund, Grund; baber Motive eines Befetes, bie bem Befebentwurf beigegebene Begrunbung (Motivierung). Motivieren, begrunben, baber man von einer motis vierten Tagesordnung bann gu fpreden pflegt, wenn bei einer Beratung unter Angabe von Gründen über einen Untrag jur Tagesordnung übergegangen wird, im Gegenfat zur einfachen Tagesorbnung.

M. P., abbreviiert für Member of Parliament (Mitglied bes Parlaments).

M. pr., abbreviiert für Manu propria (lat.), b. b. mit eigner Sand geschrieben. Msgr., abbreviiert für Monsignore

ober Monseigneur.

Mundraub, f. Diebftahl.

Mundichent (Schent), ber bei fürftlichen Tafeln bem Getrant vorgefeste Sof=

bebiente (val. Sof). Munizipal (lat.), die Gemeinde, na= mentlich bie Stabtgemeinbe, betreffenb; ftabtifch; Munigipalität, die ftabtifche Gemeinbevertretung; Munigipalrat, ber Gemeinberat; in Franfreich (Conseil municipal) bie offizielle Bezeichnung bes Gemeinberatstollegiums.

Münzbelifte 1 f. Mungberbre=

Mungfalidung | den. Müngfuß, f. Bahrung.

Mungrecht (Munghobeit, Mungregal), bas ausschließliche Recht bes Staate, Gelb pragen gu laffen. Die Dun= gen felbst werben hauptfächlich aus Gold, Gilber, Rupfer und Ridel und aus ben Legierungen biefer Metalle bergeftellt. Das Bewicht ber Müngen wird Schrot (Raub: gewicht), bas Gewicht bes barin enthal= tenen eblen ober feinen Metalls Rorn (Feingewicht) genannt. Der Metallwert ber Mingen entspricht ihrem Feingewicht: ber Mennwert ift berjenige Bert, gut welchem bie Mingen von ber Mingftatte ausgegeben werben. Der Birfulations= ober Umlaufswert ber Dingen im Hanbel und Wanbel ist entweber burch ben Mingtarif bestimmt und fällt mitbem Nennwert zusammen, ober er richtet sich nach bem Kurs, ber sich durch ben jeweisligen Hanbelswert bestimmt (s. Währung). Die Dissern zwischen dem Metallwert und bem landesüblichen oder gestellichen Mingsuß dect die Prägungsfossen. Über die Ninzeusheinheiten der einzelenen Staatenvoll, die nachstebende übericht.

| Länder                | Münzeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | Bezeichnung<br>(* von Gold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geftst.<br>Wert |
| L Europa.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mart            |
| Deutsches Reich       | Mart = 1/10 Rrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000           |
| Belgien               | Frant à 100 Cent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,810           |
| Danemart              | Rrone à 100 Ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,125           |
| Frantreich            | Frant à 100 Cent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,810           |
| Briechenland          | Drachmea100Lepta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,810           |
| Großbritannien        | "Sovereign (£) à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                       | 20 Schilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,429          |
| Italien               | Lira à 100Centefimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,810           |
| Riederlande           | Bulden à 100 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,701           |
| Norwegen              | Rrone à 100 Öre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,125           |
| Ofterreid)            | Gulden à 100 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000           |
| Portugal              | Milreis=1000 Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,535           |
| Rumanien              | Leu à 100 Bani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,810           |
| Rugland               | Rubela 100Ropeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,239           |
| Edweden               | Rrone à 100 Ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,125           |
| Schweiz               | Frant'à 100Rappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,810           |
| Serbien               | Dinar à 100 Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,810           |
| Spanien               | Bejeta à 100 Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00            |
| Cent. Kar             | timos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,810           |
| Türfei                | Piaster à 40 Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,179           |
| IL Affen.             | Sear at local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200             |
| China (amtlich) .     | Tehl à 1000 Käsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,000           |
| Japan                 | Jen à 100 Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,185           |
| Oftindien (Britifd)=) | Mupie=1/15 *Mohur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,924           |
| Berfien .             | *Toman a200Schahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,220           |
| III. Afrita.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| Agnpten               | Biafter, agnotifdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|                       | Beld, à 40 Bara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,225           |
| Maroffo               | Mitstal à 10 Udien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,246           |
| IV. Amerita.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| Bereinigte Staaten    | Dollar (Golb -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,197           |
| Merifo                | Bejo à 100 Centab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,397           |
| Argentin. Republit    | Befo = 1/17 "Onja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,877           |
| Bolivia               | Boliviano = 5 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,050           |
| Brafilien             | Milreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,299           |
| Chile                 | Silber = Pejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,050           |
| Guatemala (Ben-       | The state of the s | 1000            |
| tralamerifa)          | Bejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,050           |
| Beru                  | Sol à 100 Centab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,050           |

Münztarif, f. Tarif.

Müngverbrechen (Dingbelifte), biejenigen ftrafbaren Sandlungen, burch welche bas öffentliche Bertrauen in Unfehung bes Gelbverkehrs betrügerischer= weise geschäbigt und bie Dunghobeit bes Staats beeintrachtigt wirb. Diefelben fonnen fich fowohl auf Metall = als auch auf Papiergelb beziehen, und gwar erachtet bas beutsche Reichsftrafgefegbuch bem Papiergelb nicht nur bie bon bem Reich, bem Morbbeutschen Bund, einem Bunbesftaat ober fremben Staat, fonbern auch die von einer gur Ausgabe folder Papiere berechtigten Gemeinde, Korpora= tion, Gefellichaft ober Privatperfon ausgefiellten Inhaberpapiere, Banknoten, Aftien ober beren Stelle vertretenben Interimescheine ober = Quittungen sowie die jugehörigen Bins-, Gewinnanteils- ober Erneuerungsicheine gleich. Im einzelnen werben folgende Dt. unterschieben: 1) Der Falidmungerei (Denngfälidung) macht fich berjenige ichulbig, welcher inlänbisches ober auslänbisches Metall- ober Papiergelb ober Gelbyapier nachmacht, um bies Falfifitat als echt zu gebrauchen ober fonft in ben Berfehr gu bringen. Außer diefer Unfertigung falfchen Gelbes liegt eine Dingfälfchung aber auch bann bor, wenn jemand echt gewesenes, aber nicht mehr geltenbes (»verrufenes«) Geld in gleicher Absicht verändert, um ihm das Unjeben von gultigem Gelb ju geben. Daß bies faliche Gelb wirflich auch ausgegeben worben fei, wird gur Bollenbung bes Berbrechens nicht erforbert; bie Berftellung besfelben in ber gebachten Abficht läßt bas Berbrechen ichon als perfett er= scheinen und foll nach bem beutschen Strafgesetbuch mit Buchthaus von 2-15 Jahren geabndet werden, auch fann auf Zuläffigfeit ber Polizeiaufficht er= fannt werben. Sind milbernde Umftanbe vorhanden, fo tritt Wefangnisftrafe von 1 Tag bis ju 5 Jahren ein. 2) Dung= verfälichung liegt bann vor, wenn ent-weber echtem Gelb in betrügerischer Abficht ber Schein eines höhern Berts gegeben, ober wenn echte, jum Umlauf bestimmte Metallgelbstude burch Beschneis ben, Abjeilen ober auf andre Art verrin=

gert und bann als vollgultig in ben Ber- | fehr gebracht werben. Im erstern Fall trifft ben Schulbigen bie gleiche Strafe wie ben Kalichmunger, wahrend im lettern Rall auf Gefängnisstrafe bis gu 5 Jahren erfannt werden foll, neben wel-der noch eine Gelbftrafe bis ju 3000 Mt., auch ber Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte ausgesprochen werben fann. Gin D. ift endlich 3) bas wiffentliche Ginführen ober Musgeben falichen ober verfälichten Gelbes. Der ichwerste Rall biefes Delifts ift ber, wenn jemand Geld, welches er urfprünglich ohne betrügerische Absicht nachgemacht ober verfälscht hatte, nun boch als echtes in ben Berfehr bringt, ober wenn jemand fich foldes nachgemachte ober verfällchte Belb verschafft und bann in ben Berfehr bringt, ober wenn er es jum Bwed ber Berbreis tung aus bem Musland einführt. Sier tritt diefelbe Strafe wie bei ber Ming= fälfdung ein. Weiter gebort ber Kall bierber, wenn jemand Metallgelbstücke, welche burch Beschneiden, Abfeilen ober fouft irgendwie in ihrem Wert verringert find, gewohnheitsmäßig ober im Ginverftand-nis mit bem, welcher fie verringert hat, als vollgültig in Berfehr bringt. Die Strafe ift hier ebendieselbe wie bei bem leichtern Fall ber Müngverfälschung. Enblich ift es aber auch für strafbar erklärt, wenn man nachgemachtes ober verfälichtes Gelb, welches man felbft als echt eingenommen hatte, nach erfannter Unechtheit als echtes in Berfehr bringt. Die Strafe ift jeboch bier nur Gefängnis bon 1 Tag bis ju 3 Monaten ober Gelbstrafe bon 3-300 Mt. In allen biefen Fällen ift auf Einziehung bes nachgemachten ober verfälichten Gelbes und ber jur Berftel= lung besfelben benutten Wertzeuge felbit bann zu erkennen, wenn die Berfolgung ober Berurteilung einer bestimmten Berfon nicht möglich mar. Endlich ift bier noch ber Bestimmungen bes Reichesftraf: gefetbuchs ju gebenfen, wonach es für eine mit Gelbstrafe bis gu 150 Dit. ober mit Saft bis zu 6 Wochen zu bestrafende mehrere Erben.

übertretung erffart ift, wenn jemand ohne ichriftlichen Auftrag feitens einer Behörbe Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober anbre Formen, welche zur Anfertigung von Metall= ober Papiergelb ober Gelb= papier ober von Stempelpapier, Stempel= marten, Stempelblanfetten, Stempelabbrüden, öffentlichen Bescheinigungen ober Beglaubigungen bienen fonnen, anfertigt ober an einen andern ale die Beborbe verabfolgt, ober wenn jemand ohne fchriftlichen Auftrag einer Behörbe ben Abbrud folder Stempel, Siegel, Stiche, Blatten ober Formen ober einen Drud von For= mularen zu ben ebenbezeichneten öffent= lichen Papieren, Beglaubigungen ober Befdeinigungen unternimmt ober 216= brude an einen andern als die Behorde verabfolgt, ober endlich, wenn jemanb Warenempfehlungsfarten, Unfundigun= gen ober anbre Drudfachen ober Abbil= bungen, welche in ber Form ober Bergierung bem Babiergelb ober bem Gelbpapier ähnlich find, anfertigt ober verbreitet, ober wenn jemand Stempel, Stiche, Platten ober andre Formen, welche zur Anfertigung von folchen Drudfachen ober Abbilbungen bienen fonnen, anfertigt. Bgl. Reichsftrafgesebbuch, §§ 139, Rr. 4; 146—152; 360, Rr. 4—6. Das in Unsehung von nachgemachten, verfällichten ober nicht mehr umlaufsfähigen Reichemungen, bie bei Reichs: und Landestaffen eingeben, gu beobachtenbe Berfahren ift auf Grund eines Bunbesratsbeschluffes burch Befanntmachung bes Reichstanzlers vom 9. Mai 1876 (Reichszentralblatt 1876, S. 260) geregelt.

Mufterregister, f. Urheberrecht. Musterrolle, f. Schiffspapiere. Musterschut, f. Urheberrecht. Musterung, f. Erfahwesen. Mutilatio (lat.), Berstümmelung.

Mutschierung, im Mittesalter bie Teilung ber Rugungen eines Landes, das man auf Grund bestehender Hausverträge nicht teilen burfte, aber auch nicht gemeinschaftlich regieren wollte, unter mehrere Erben.

Radbar, f. Bürger. Radbarrecht, bie Mitgliedschaft einer Dorfgemeinde fowie ber Inbegriff ber aus berfelben berfließenden Rechte und Pflich= ten. Un vielen Orten gibt es ein engeres und ein weiteres It., b. b. ein folches, welches nur gemiffen Rlaffen ber Dorf= bewohner gufommt, und ein folches, in beffen Befit alle Rlaffen ber in ben Gemeinbeverband aufgenommenen Mitglie= ber find, eine Ginteilung, welche fich namentlich auf die fogen. Allmande (f. b.) bezieht. Außerbem berftebt man unter n. auch biejenigen Rechtsfatungen, welche fich auf die Berhältniffe ber benachbarten Grunbeigentumer unter und zu einander beziehen.

Radorud, f. Urheberrecht. Radrichter, f. v. w. Scharfrichter. Radfleuer (lat. Gabella emigrationis, Detractus personalis), in frühern Zeiten eine Abgabe, welche ber in ein frembes Land Auswandernde an ben beimischen Staat von feinem Bermogen entrichten mußte; burch bie moberne Freizugigfeit ebenfo wie ber fogen. Abichoß (f. b.) befeitigt. Bgl. Freigugigfeit, Frem: benrecht.

Radimahlsbulle, f. In coena domini. Nachwahl, f. Wahl.

Rahrungsmittelberfälichung, f. Ge= funbbeitsboligei.

Rahrungspolizei, f. Polizei. Ramensaufruf, f. Reichstag. Ramentliche Abftimmung, f. fiimmung.

Raffau, bis 1866 felbständiges beut: fches Bergogtum, 4700 qkm, 468,311 @w., jum vormaligen Deutschen Bund gehörig, jett Teil ber preußischen Broving Seffen-Raffau. Sauptftadt: Biesbaben, 43,674 Ginto. Der lette Bergog von It. wurde 1866 bepoffebiert und die Ginverleibung Raffaus in bie preußische Monarchie 3. Dft. 1866 vollzogen. Bgl. Reller, Gefcichte Naffaus (1864); Schliephate, Beschichte von R., Bb. 1-5 (1866 ff.).

Ration (lat., Bolferichaft), ein nach

und Sprache zusammengehöriger Teil ber Menscheit; Nationalität, die Bugehö= rigleit zu biefem. Rach beutigem beutschen Sprachgebrauch beden fich nämlich die Begriffe D. und Bolf feineswegs, man ber= fteht vielmehr unter »Bolf« bie unter einer gemeinsamen Regierung vereinigten Un= geborigen eines bestimmten Staate. Wie fich aber bie Bevölferung eines folden aus verschiedenen Nationalitäten gusammenfeben fann, fo fonnen auch umgefehrt aus ein und berfelben Dt. verschiebene Staats= wesen gebilbet werben. Denn manche Ra= tionen, und fo namentlich die beutsche, find fraftig genug, um für mehrere Staatsförper Material zu liefern. Freilich mußte gerade für bie beutsche D. beren Beriplit= terung in eine allzugroße Babl von Staaten als ein nationales Unglud erscheinen; aber wenn wir auch jest in bem Deutschen Reich einen auf nationaler Grundlage errichteten Gesamtstaat haben, jo fann boch auf ber anbern Seite bas Debeneinanber= besteben biefes und anbrer Staaten, beren Bevolferung, wie in Ofterreich und in ber Schweig, gu einem großen Teil ber beutichen R. angehört, feinem Bebenken unter= liegen. Das Wort D. bezeichnet fonach, wie Bluntichli fagt, einen Rulturbegriff, bas Bort »Bolf« einen Staatsbegriff, Man fann alfo 3. B. febr mobl von einem öfterreichischen Bolf, nicht aber von einer öfterreichischen R. sprechen. Bu beachten ift aber, daß nach englischem und frangofi= schem Sprachgebrauch ber Ausbrud R. gerabe umgefehrt bas Staatsvolf (bie sogen. politische Rationalität) bezeichnet, während für die D. im beutschen Ginn des Worts, für bas Naturvolk (bie fogen, na= türliche Nationalität), die Worte peuple (französisch) und people (englisch) ge= bräuchlich find. In bem Begriff ber R. liegen aber zugleich bas Bewußtsein ber gemeinsamen Abstammung und bas Bewußtfein ber Bufammengehörigfeit iberhaupt: bas Rationalgefühl. Gbenbies fes nationale Gelbftbewußtfein ift es aber, welches zugleich ben Wegenfat zwischen ber Abstammung und Geburt, nach Sitte einen und ber anbern D. bervortreten laft.

gangenheit gurudbliden, ober nimmt fie unter ben verschiedenen Nationen eine befonbers hervorragenbe Stellung ein, fo fleigert fich bas Nationalgefühl zum Ra= tionalftola, mabrend fich jener Begen= fat zwifden verschiebenen Rationalitäten zuweilen bis zum Rationalhaß ver= fcharft. Dit bem Nationalgefühl fiebt aber ber nationale Gelbfterhaltungstrieb im Busammenhang; barum gilt jeber Dt. bie Rationalfreibeit als bochftes But, und die Rationalebre verbietet ihr bie freiwillige Unterwerfung unter eine anbre R. Mus bemfelben Grund ift auch jebe Dt. auf bie Erhaltung ihrer nationalen Gigen= tümlichfeiten bebacht, bor allem auf bie ber Rationalfprache, benn auf biefer berubt zumeift bas Wefen ber D., und fie ift es, welche bie Stammesgenoffen am engften verbindet. Dazu fommt bei den Rul= turvölferichaften eine gemeinsame Ra= tionallitteratur, in welcher bie Ra= tionalfitte ihren beften Ausbrud finbet. Denn wie bie Musbrudeweise jeber Dt., b. h. ihre Sprache, eine besondere ift, fo pflegt es auch ihre Anschauungs= und Auf= faffungsweise auf bem fittlichen Bebiet, ber Nationaldaratter, zu fein.

Um leichteften wird natürlich einer R. bie Erhaltung ihrer Gelbständigfeit bann werben, wenn fie allein ohne anberweite nationale Glemente einen Staat bilbet, und ebendiefer Staat wird fich burch befonbere Stetigfeit und Festigfeit auszeichnen, weil er eine feste natürliche Grundlage bat. Sind aber in einem Staatswefen verfchie= dene Nationalitäten vereinigt, so fonnen für die politische Behandlungsweise ber= felben folgende Sufteme jur Unwendung fommen: 1) bas Guftem ber Unterbrüdung, welches g. B. von Rugland ber polnifchen M. gegenüber befolgt worben ift; 2) bas Suftem ber Berfcmeljung, bas altrömische und bas frangofische Gy= ftem; 3) bas Suftem ber Gleichberechti= gung ber verschiebenen Rationalitäten, auch mobil bas beutiche Spftem genannt, welches aber auch g. B. in ber Schweig mit bem beften Erfolg angewenbet worben ift. Berwerflich war bagegen bie Art und widelung bes politischen Bolferlebens be-

Kann zubem eine R. auf eine große Ber- | Erhaltung ber öfterreichischen Monarchie bon ben öfterreichischen Staatsmannern. namentlich von Metternich, lange Zeit hindurch zur Anwendung gebracht worben ift, indem bier bie einzelnen Rationalitä= ten gegeneinander aufgereigt und bie eine burch die andre in Schach gehalten murben, woburch befanntlich ber öfterreichische Staat ichlieglich nabegu bem Berfall entgegengeführt worben ift. Das politische Leben ber Reugeit hat die Bilbung natio= naler Staaten besonbers begunftigt, fo namentlich in bem erfolgreichen Streben ber in verschiebene Staaten gerfplitterten Mationen nach einem einheitlichen Staats= wesen, wie in Deutschland und in Italien, bann aber auch in ben Beftrebungen verichiebener zu einem gemeinsamen Staat vereinigter Nationalitäten nach politischer Gelbständigfeit, wie in Ofterreichellngarn. Ja, man bat es gerabezu als ein Pringip ber mobernen Politif proflamiert, bag jebe Dt. es als ihr Recht beanspruchen fonne, einen felbstänbigen Staat zu bilben (Nationalitätspringip). Allein bies Bringip fann in berjenigen rabifalen Muffaffung und Ausführung, wie es Rapo= leon III. jur Grundlage feiner Politit er= boben batte, nicht gutgeheißen werben. Denn nicht jebe D. hat die Rraft, einen lebensfähigen Staat zu bilben, und umgefehrt find manche Nationen fraftig und vielfeitig genug, um bie Grundlage für verschiedene Staaten abgeben gu fonnen. Daß übrigens Napoleon III. biefes Na= tionalitätsprinzip zumeift nur als Mittel zur Erreichung felbstfüchtiger Zwede benutt bat, geht am beften aus feiner Sanb= lungsweise Merito gegenüber sowie aus ber Annexion von Savoyen und Migga, welche zu diesem Pringip im bireften Begenfat fand, berbor. Immerbin muß aber bie nationale Theorie, wonach ber Staat auf nationaler Grundlage beruben foll, freilich mit ber gehörigen historischen Einschränfung, bem einseitigen Fefthalten an bem fogen. Legitimitatspringip (f. Legitim) und ber fogen. Gleichgewichtstheorie bes Wiener Rongreffes gegenüber als ein wichtiger Fortschritt in ber Ent: Beife, wie biefes Spftem zum Zwed ber zeichnet werben. Bgl. Gneift, Das NatioDeutschen Reichsa 1872, G. 929 ff.).

Rationale, Radweifung über Ramen, Miter, Größe, Religion und anbre Berbaltniffe einer Berfon, befonbers beim Dilitar üblich und für gange Truppenteile in einer Stammrolle vereinigt, bei Ravallerie und Artillerie auch für Pferbe im Gebrauch.

Nationalgarde, in Frankreich bei Revolutionen ober Kriegen aus bem Bolf ge= bilbete Truppen, die nicht zum fiehenden Beer gahlten; f. v. w. Burgerwehr.

Rationalitatspringip, f. Ration. Rationalliberale Bartei, Bezeichnung für diejenige Parteirichtung, welche eine liberale Politif mit einer nationalen ju vereinigen fucht in bem Ginn, bag in erfter Linie bie nationale Entwidelung Deutschlands berücksichtigt werbe. Man hat bies burch bie Devise auszubrüden gesucht: »Durch Einheit zur Freiheit!« Unfänglich wegen biefer "3weifeelen= theorie« vielfach bespottelt, gelangte bie n. B. inbeffen bald ju großem Unfeben und zu bebeutenbem politischen Ginflug. Sie ging 1866 aus ber preugischen Fortfdrittspartei unter Tweftens und Lasfers Kührung bervor. Es waren 24 Dit= glieber bes preußischen Abgeordnetenbaufes, barunter außer Laster und Tweften namentlich Fordenbed, Sammacher, Di= Fortidrittspartei, teile aus bem fogen. linfen Bentrum ausschieben, entschloffen, unbeschabet ihrer liberalen Grundfate ben Berfaffungstonflitt zu befeitigen und bie Regierung in ihrer national = beutschen Politit offen gu unterftüten. In bem tonftituierenben Reichstag bes Norbbeut= iden Bunbes gablte bie Bartei bereits 79 Mitglieber, indem fich ihr namentlich bie Mebraahl ber liberalen Abgeordneten aus ben neupreußischen Provingen angeichloffen hatte. Damals trat aber bereits ein icharfer Wegenfat zwischen ber nationalliberalen und ber Fortidrittspartei gu Tage. Denn bie lettere ftimmte fchlieglich gegen bie nordbeutsche Bunbesverfaffung, weil einige liberale Forberungen, wie die Diaten der Abgeordneten und die Wah-

nalitatspringip (in hirths »Unnalen bes | waren. Der nationalliberalen Bartei bagegen war bas Buftanbefommen ber Ber= faffung wesentlich zu verbanken. Um 18. Oft. 1867 erließ ber geichäftsführenbe Ausschuß ber Partei bas erfte Programm ber lettern für bie Bablen gum preußi: ichen Landtag, bei welchen die Bartei 100 Deitglieber burchbrachte. In ben erften beutichen Reichstag wurden 3. Marg 1871: 116 Nationalliberale gewählt. Der Kürft Bismard aber fab fich in dem jum Musbruch gefommenen Ronflift mit ber romi= ichen Rurie genötigt, bei ben national-Liberalen diejenige Unterftützung zu fuchen, welche ihm die Konfervativen nicht ge= währen fonnten ober wollten, und fo gelangte bie Partei im Leben ber beutiden Ration, von welcher fie namentlich bas freifinnige beutsche Bürgertum reprafentierte, ju großer Bebeutung. Ihre größte Starte erlangte fie in ber Legislatur= periode 1874-77, in welcher fie im beutiden Reichstag 150, im preußischen Abgeordnetenhaus aber 182 Mitglieder gablte. Freilich war ber Umftand, bag bie Partei bamals bie eigentliche Regierungspar= tei war, bie Beranlaffung, ihr manche Elemente zuzuführen, welche im Grunbe genommen nur wenig liberal waren und fich zumeift gerade beshalb zu ben Ratio= nalliberalen bingezogen fühlten, weil chaelis und Unruh, welche teils aus ber biefe fich als die Regierungspartei bar= ftellten. Jebenfalls hat fich aber bie n. B. bei bem innern Ansbau bes neu er= ftanbenen Reichs große Berbienfte erworben. Konnte fie nicht alle liberalen For= berungen in bem gegebenen Fall burch= feben, fo fuchte fie bon bem Reichstangler wenigstens bas Doglichfte gu erreichen, inbem fie bies vielfach einem völligen Scheitern bes Wejetes porgog. Diefer Bebante lag ben » Rompromiffen « gu Grunbe, berentwegen man gegen die Nationallibe= ralen jo berben Tabel erhoben bat. In ber ungerechteften Beife murbe biefer Tabel namentlich ju Enbe 1876 von ber Fortschrittspartei ausgesprochen, als bie Rationalliberalen bas Buftanbefommen ber großen deutschen Juftiggesette baburch ermöglichten, baß fie in einigen verhalt= rung bes Bubgetrechts in Ansehung bes nismäßig unwichtigen Fragen nachgaben, Militaretate, nicht verwirklicht worben in anbern Fragen aber eine Berftanbigung

mitbem Reichstangler berbeiführten, wab- und Sammader, fcutgollnerifch gefinnt rend biefer auch feinerfeits in einigen Buntten Rongeffionen machte. Die maß= Tofen Angriffe aber, welchen bie Bartei beshalb unmittelbar bor ben Wahlen vom 10. Jan. 1877 feitens ber Fortfdrittspar= tei ausgesett war, batten für bie Ratio= nalliberalen ben Berluft einer Reihe von Sipen gur Folge, inbem ihre Bahl auf 126 Mitglieder reduziert ward.

Bon biefem Zeitpunft an batiert ber Rudgang ber nationalliberalen Partei, beren Berbaltnis zu bem Rangler ingmi= schen ein fühleres geworben war. Es hat fich ja auch nachmals berausgestellt, bag bamals und ichon gubor gur Refonstituierung ber fonfervativen Bartei mit Buftim= mung bes Gurften Bismard Schritte geschehen find. Gleichwohl wurde noch im Berbft 1877 mit bem Rührer ber National= liberalen , v. Bennigfen , über beffen Gintritt in die Regierung verbanbelt. Diefe Ber= handlungen Scheiterten aber zumeift daran, bag v. Bennigfen nicht allein eintreten wollte. Ingwischen waren in bem Reichs-fangler jene Plane gereift, welche bem Deutschen Reich in ber Boll =, Steuer= und Berfehrspolitit einen völligen Umschwung bringen follten. Die ungludfeligen Attentate 1878 mußten zu ber Auflösung bes Reichstags ben Bormand geben, welche recht eigentlich gegen die Nationalliberalen gerichtet mar, Die bem ersten Entwurf eines Sozialiftengesetes, ber nach bem Sobelichen Attentat eingebracht murbe, ibre Buftimmung verfagt hatten, und von benen ein rüchaltloses Gintreten für bie neue Birtichaftspolitit bes Fürften Bismard nicht zu erwarten ftanb. Bei ben bamaligen Wahlen ging ber Bestand ber Frattion auf 97 Mitglieder gurud. Gleich= wohl ware die Partei noch ftart genug gewefen, um ein entscheibenbes Wort mitaufprechen, auch war berfelben bas Brafibium (Fordenbed) verblieben; allein bie Partei war in fich felbft zerfpalten und unentschieben. Ginige Ditglieber, welche mehr ber freihandlerischen Richtung angeborten, wie Bamberger, Ridert, Ochelhaufer u. a., traten ben ichutgoll= nerischen Bestrebungen mit Entschieden-

waren und wieber anbre mit Bennigfen eine Mittelftellung einnahmen. Durch biefe Berfplitterung verlor bie Bartei mehr und mehr an Ginflug. 218 Fordenbed 1879 bas Brafibium nieberlegte, ging bas= felbe auf einen Konfervativen über, unb auch auf eine Bigepräfibentenftelle vergich= teten bie Rationalliberalen. Geitbem find biefelben im Brafibium bes Reichstags nicht mehr vertreten. Der Beratung bes neuen Bolltarifs fuchte Bennigfen gwar baburch eine andre Wenbung ju geben, bag er Untrage auf fonftitutionelle Ba= rantien durch Quotifierung bes Raffee= und Salzzolls ftellte. Allein Bennigfen hatte babei bie Mehrheit ber Fraktion nicht hinter fich, und ber Fürft Bismard gog es vor, die foberativen Garantien bes Frandensteinschen Untrage zu bewilligen und mit bem Bentrum ju paftieren. Go fam burch eine fonservativ=flerifale 211= liang ber neue Bolltarif guftanbe. Der Rangler beschulbigte nunmehr bie Ratio= nalliberalen, von benen einige Mitglieber, wie Laster und Bamberger, ihn burch energische Opposition gegen bie Getreibeund Betroleumzölle befonders gereigt batten, ber Berrichfucht und warf ihnen einen völligen Abfagebrief zu. Der nationallibe= rale Abgeordnete Bolf aber griff in ber Schlußberatung bie eignen Fraktioneges noffen an , und als bie Fraftion 12. Juli 1879 mit febr geringer Majoritat ben Befclug faßte, über biefe Rebe ihr Bebauern auszusprechen, traten 17 Mitglieber, barunter Bahr, Feuftel, Bolber, Buttfamer, Mömer (Bürttemberg), Schauß, Treitichte, Bolf und Binn, aus ber Fraftion aus. Die Regierung hoffte bei ben Neuwahlen jum preußischen Abgeordnetenbaus 7. Oft. 1879 bie Partei ganglich zu fprengen, und bie Rationalliberglen murben bamals fraftig san bie Wand gebrückte. Allein bie Partei fammelte fich um bas Banner ber errungenen Reformen, inbem fie por allem bie Abwehr aller Reaftion in Rirche und Schule und die Beibehaltung bes Gp= ftems »Falt« auf ihre Fahnen fchrieb. Freilich erlitt fie bei ber Bahl erhebliche Berlufte, namentlich in den öftlichen Brobeit entgegen, mabrend anbre, wie Dlosle | vingen. 3hr Beftand fart von 175 auf

105 Mitglieder berab. In ber Reiche: | tagsfeffion von 1880 aber ichien es, als ob es gelingen wurde, weitere Beriplitte= rungen ber Partei gu verhüten, indem man eine pringipielle Opposition vermied und von Kall ju Kall nach fachlicher Briifung zu ben Regierungsvorlagen Stellung nahm. Allerdings ichied ber Abgeordnete Laster aus ber Fraktion aus, auch ftimmte bei ber Beratung ber Militärgefetino= velle ein fleiner Bruchteil ber Fraftion (Fordenbed und Bamberger) gegen diefelbe, während bei der Abstimmung über die Samoavorlage die Fraktion sich in zwei Sälften spaltete. Gleichwohl ging die Seifion zu Enbe, ohne bag bie entichieben liberalen Mitglieber ber Fraktion fich jum Mustritt bewogen fanben. Die 1879 ausgeschiedenen Mitglieder bes außerften rech= ten Alügels ber Nationalliberalen aber vereinigten fich im Reichstag gum größten Teil gu einer fogen. liberalen Gruppe (»Schauß=Bölf«). Die Rachsession bes preußischen Landtags im Sommer 1880 zeigte jeboch bie Partei wieber in einem vollständigen Zwiespalt. 45 Mitglieder nahmen die firchenpolitische Borlage Butt= famers, allerbings in wesentlich abgeichwächter Form, an, währenb 42 Mit= glieber ber Bartei bagegen ftimmten. Dies war bie außere Beranlaffung ber Trennung eines Teile ber Mitglieber bes fogen. linten Flügels ber Partei im preugifchen Landtag fowohl als im Reichstag. In ber lettern Rörperichaft gahlten bie Rational= liberalen 1881 noch 62 Mitglieder, bar= unter bie Abgeordneten: v. Benba (geb. 18. Febr. 1816 gu Liegnit), v. Bennig= fen (geb. 1824 ju Luneburg, Landesbiret= tor in Sannover), v. Bernuth (geb. 1808 ju Münfter, Staatsminifter a. D.), Gareis (geb. 24. April 1844 gu Bamberg, Uni= versitätsprofessor in Giegen), Gneift (geb. 13. Mug. 1816 gu Berlin), Riefer (geb. 14. Jan. 1830 ju Mannheim, Kührer ber babischen Nationalliberalen, Landgerichts: bireftor in Freiburg), Marquarbfen (geb. 25. Oft. 1826 ju Schleswig, Univerfitats: professor in Erlangen), Meier (geb. 16. Dft. 1809 ju Bremen), Ochelhaufer (geb. 26. Mug. 1820 gu Siegen), Stephani (geb. 29. Oft. 1817 ju Beucha bei Leipzig, Bige- eines Auslanders in ben Staatsverband

bilirgermeifter a. D. von Leipzig), Beh= renbfennig (geb. 25. Marg 1829 ju Blan-fenburg in Braunschweig, jeht Geheimer Oberregierungerat in Berlin) u. a. Ob es gelingen wird, bei ben nachften Bablen ben Beftand ber nationalliberalen Frattion zu erhalten, ober ob bie fogen. Ge= geffion (f. b.) gu einer neuen Partei= bildung brangen wird, lagt fich bermalen noch nicht überseben.

Nationalotonomie, f. Bolfswirt=

ichaftslehre.

Rationalrat, in ber Schweig (f. b.) bie eine Abteilung ber Bunbesverfamm= lung, auch Titel eines Mitgliebs eben=

biefer Abteilung.

Nationalverein, beutsche politische Bereinigung, 14. Aug. 1859 in Gifenach gegrundet, welche ihren Git in Roburg hatte und von Rubolf v. Bennigfen ge= leitet wurde. Der Bwed bes Rational= vereins war bie Bereinigung aller libera= Ien Parteimanner ju einer gemeinfamen Agitation für ben beutichen Bunbesftaat unter preugifder Führung. Der Berein gab eine Wochenschrift und Alugblätter beraus. Im Berbft 1867 löfte fich ber D. in Frankfurt a. Dt. auf, nachbem er für ben beutich : preugischen Bunbesftaat, ber mit ber Gründung bes Nordbeutschen Bunbes verwirklicht warb, ben Boben batte bereiten belfen.

Nationalversammlung, Bezeichnung für verschiebene politische Berfammlun= gen und Rorpericaften, welche, aus einer Bolfsbewegung bervorgegangen, eine voll= ständige Umgestaltung ber bestebenben Staatsverfaffung anftrebten und gum Gegenstand ibrer Beratung machten. Sierber geboren namentlich die berichiebenen frangofischen Nationalversammlun= gen: bie fonftituierenbe R. von 1789-91 und die gesetgebende von 1791-92, bie D. von 1848 und von 1871-76; ferner: bie beutiche It. von 1848-49 und die preußiiche von 1848. Die frangofische Berfaf= fungeurfunde bat ben Ausbrud D. (Assemblée nationale) für bie Bereinigung bes Genats und ber Deputiertenkammer beibehalten (f. Franfreich).

Naturalifation (lat.), Aufnahme

(f. Ginmanberung, Seimat); natu= ralifieren, in ben einheimischen Staats verbandaufnehmen; Naturalifations: urtunbe (: Afte, Brief, frang, Lettres de naturalisation), bie über biefe Aufnahme ausgestellte Bescheinigung.

Naturalleiftungen für bie bewaffnete Macht im Frieben find fur Deutschland burch Wefet vom 13. Febr. 1875 (Reichsgefegblatt, G.52 ff.) in abnlicher Beife geregelt wie bie Rriegsleiftungen (f.b.). ber Quartierleiftung (f. Ginguar= tierung) bie Berabfolgung ber Berpflegung für die Mannichaften und ber Furage für bie Truppenpferbe, bie Stellung bon Borfpann, wo biefer nicht anberweit ju beichaffen, und die Ginraumung ber bienftlich erforberlichen Lofalitäten nach bestimmten, burch Berordnung vom 1. April 1876 (Reichsgesethlatt, S. 137 ff.) geregelten Rormen gegen Entschädigung ob. Ebenfo orbnet obiges Wefet die Ditbenutung von Schmieben, Brunnen, Tränfen 2c. burch marschierenbe Truppen, bas Betreten ber Felber bei übungen und bie Transportpflicht ber Berwaltungen von Gisenbahnen, Schiffen u. bgl. Gine ausführliche Inftruttion gur Musführung des Reichsgesetzes vom 13. Febr. 1875 ift burch allerhöchsten Erlaß vom 2. Gept. 1875 (Reichsgesethlatt, G. 261 ff.) befannt gegeben worben.

Maturredt, f. Recht.

Navigationsatte (lat.), ein vom republifanischen Barlament in England 9. Oft. 1651 gur Forberung ber englischen Schiff= fahrt erlaffenes Gefet, wonach alle in fremben Erbteilen erzeugten Waren nur auf englischen Schiffen nach England und ben englischen Rolonien eingeführt unb alle aus europäischen Länbern herrühren= ben Waren nur auf englischen ober bem ausführenden Land angehörigen Schiffen in England eingeführt werben follten, 1787 von feiten Rorbameritas als Repreffalie gegen England nachgeabmt, 1821 und 1825 burch Annahme bes fogen. Reziprozitätsspftems wefentlich gemilbert, 26. Juni 1849, mit Musnahme ber Be-Schiffahrt und Fischerei, gang aufgehoben. ftrengfte Unparteilichfeit auf. Derfelbe

Rebenbahnen, f. Gefunbarbahnen. Rebenflage, j. Brivatflage. Rebenlinie, Die Rachtommenicaft

eines jungern Cohns, im Gegenfat gu ber bes Erfigebornen (Sauptlinie).

Rebenftrafe, f. Strafe.

Negotium (lat.), Geschäft; negotio-rum gestor, Geschäfteführer; nego-giieren, ben Abschluß eines Geschäfts vermitteln, hanbeln; Degogiateur (frang., fpr. stohr), Regogiant, Bermitt= Den Gemeinden liegen biernach neben ler, Unterhandler, Raufmann; Degogiation, Unterhandlung.

Nepotismus (v. ital. nepote, Reffe, »Reffengunft«), ungerechte Bevorzugung ber Bermanbten einflugreicher Staats= beamten, befonders von ben Bapften geübt; Repoten, natürliche Göbne und nächste Unverwandte ber Bapfte.

Rentaledonien, auftral. Infel, füb= westlich von den Neuen Bebriden, 17,573 qkm mit 17,305 meift europ. Ginw.; 1853 von Franfreich in Befit genommen und au einer Rolonie für Sträflinge benutt. Sauptort: Bortbe France. Bgl. Garnier, La Nouvelle Calédonie (3. Mufl. 1876).

Reulot, f. Gramm.

Reutral (lat.), feiner Partei angebo= rig: Reutralität, bas völferrechtliche Berhältnis eines Staats gegenüber verichiebenen frieaführenden Mächten, vermoge beffen er in ben frühern freund= Schaftlichen ober boch friedlichen Beziehun= gen zu biefen Dachten bleibt, ohne fich in ben zwischen ihnen entstanbenen Rrieg mittel= ober unmittelbar einzumischen. Dabei wird zwischen allgemeiner (to= taler) und partieller (teilweifer, nur für gewiffe Besitzungen ausgesprochener) Reutralität, ferner amifchen bebingter und unbedingter, gwifchen bewaff= neter und unbewaffneter Reutrali= tat unterschieben. Bofern einem Staat nicht etwa burch ein besonberes Schut= und Trugbundnis ober burch einen Ga= rantievertrag bie Berpflichtung auferlegt ift, eine ber friegführenben Dachte gu un= terflüten, fteht jedem fouveranen Staat un= zweifelhaft bas Recht zu, fich in einem aus= gebrochenen Krieg neutral zu verhalten. gunftigungen ber einheimischen Ruften: Die Reutralität legt bem neutralen Staat

barf feine ber im Rrieg begriffenen Dadbte | unterftugen, auch nicht mit Rriegema= terial, und barf auch nicht bulben, bag Rriegsichiffe in feinen Safen ausgerüftet ober Truppen auf seinem Gebiet ange-worben werden. Jebe Berletung ber Reutralität verpflichtet zur Genugthuung. Ginigen Staaten ift burch europäische Bertrage eine immerwährende Reutralität gewährleiftet (Schweig, Belgien, Lurem= burg). Auch unter ben Rriegführenben felbit fann gemiffen Berfonen, Gachen ober Gebietsteilen Reutralitat im Ginn ber Unverletlichfeit burch Bertrage eingeräumt werben. Muf biefen Grundgebanfen berubt bie Genfer Konvention (f. b.). Berben mahrend eines Kriege Truppen= teile ber Rriegführenben auf neutrales Bebiet gebrängt, fo muffen fie fich bie fofortige Entwaffnung gefallen laffen.

Meumahl, f. Babl.

Micaragua, Republif in Bentralames rifa, 133,800 qkm mit etwa 300,000 Cinw.; Sauptfladt: Managua mit etwa 10,000 Ginw. Früher ju Guatemala gehörig, riß fich D. 1821 von Spanien los, um bem Bunbe ber gentralameri= fanischen Staaten beigutreten, bis fich D. bann 1833 ale felbständiger Staat fonftituierte, ber freilich wiederholt burch revolutionare Bewegungen erfduttert warb. Nach ber Konstitution vom 19. Mug. 1858 fteht an ber Spite ber Republit ein auf vier Jahre gemählter Pra-fibent. Reben bemfelben bestehen ein Genat, welcher fich aus gehn, und eine gefet= gebenbe Rammer, bie fich aus elf Dit= gliebern gusammenfest. Bum 3wed ber innern Berwaltung gerfällt bas Staats= gebiet in fünf Provingen ober Departe= ments. Die berrichenbe Religion ift bie römisch = fatholische, und zwar bildet bas Land eine Diogefe ber Rirchenproving Guatemala. Die gerrütteten Finangen ber Republit haben fich neuerbings gebeffert. Für 1875-76 murben bie Gin= fünfte auf 2,324,998 Doll. geschätt. Die Staatsichulb betrug ju Enbe bes Jahrs 1878: 2,284,607 Doll. Gin Ronful bes Deutschen Reichs bat feinen Git in Gan Juan bel Rorte. Die Flagge ber Republif ift blau : weiß : blau, borizontal gestreift. mern. Die Mitglieber ber Erften Ram:

Bal, Squier, The states of Central America (1858; beutich von R. Andree. 1865); Derfelbe, History of N. (2.

Mufl. 1861)

Midtigfeitsbeidwerbe, Rechtsmittel. woburch ein gerichtliches Erfenntnis als gegen bas geltenbe Redt verftofenb an= gefochten und beffen Bieberaufhebung bezwedt wirb (f. Revifion).

Richtigfeitstlage, f. Bieberauf=

nahme bes Berfahrens.

Riederlande, Ronigreich ber (Koninkrijk der Nederlanden, Nederland, Solland), Ronigreich an ber Dorbiee, zwischen Belgien und Breugen; 32,972 qkm mit (1879) 4,037,010 Ginw. Saupt= ftabt: Amfterdam mit 317,021 Ginm.; erfte Refibeng: ber haag mit 114,936 Ginw. Die Bevölferung, welche faft burdweg ger= manifcher Abfunft ift, befteht zum überwiegenben Teil aus Sollanbern, wogu Fries fen, Blamen und Rieberbeutiche fommen. Die nieberländische Sprache ift ein Zweig ber altgermanischen. Dem Glaubensbe= fenntnis nach wurden 1879: 2,193,281 Protestanten, 1,313,084 Ratholifen, 68,003 Jeraeliten und 5161 fonftige Glaubensgenoffen gezählt. Un ber Spite bes Staats, welcher fich als eine fonftitutionelle Monarchie barftellt, fteht ber Ro= nig aus bem Saus Raffau-Dranien, meldes nach bem Sturg bes Napoleonischen Ronigreiche Solland auf ben Thron ge= langte, nachbem es zuvor bie Erbstatts halterwürde innegehabt hatte. Der Titel bes Königs ift: »König ber n., Bring bon Dranien=Raffau, Großbergog von Luremburg«. Angeredet wird ber Ronig mit Sire. Der Titel bes Kronpringen ift "Pring von Dranien«. Die Trennung Belgiens (f. b.) 1830 machte eine Revi= fion ber Staateverfassung nötig, welche 1840 in wenig befriedigenber Weise ftatt: fand, bis bann 3. Nov. 1848 eine neue, febr freisinnige Berfassung in Rraft trat. Siernach fteht bie vollziehenbe Gewalt bem Ronig allein zu, mabrend bie gefets= gebenbe Gewalt zwischen bem Ronig und ber Bolfsvertretung, ben Beneralftaa= ten (Staten Generaal), geteilt ift. Die Beneralftaaten gerfallen in zwei Ram=

Brovingialrate (Provinciale Staten) qewählt und zwar aus benjenigen, welche bie bochfte birefte Steuer bezahlen. Die Mitglieder ber Zweiten Kammer (86) bagegen werben in birefter Bahl burch bie großjährigen eingeseffenen Rieberlanber gewählt, welche bas 23. Lebensjahr gurudgelegt haben, im Bollgenuß ber bürgerlichen und politischen Rechte fieben und an bireften Steuern jabrlich eine, je nach ben örtlichen Berhältniffen, bon 20 bis 160 Fl. wechfelnbe Gumme gahlen. Die Mitglieber ber Erften Rammer er= halten ihr Manbat auf 9 Jahre, inbem alle 3 Jahre ein Dritteil ber Mitglieber ausscheidet. Die Legislaturperiobe ber Zweiten Rammer bagegen ift eine vierjährige. hier scheibet alle 2 Jahre bie Balfte ber Mitglieber aus. Un ber Spite ber Staatsverwaltung fteht ber Minifterrat. Den Departementsminiftern (bes Auswärtigen, bes Innern, ber Juftig, ber Finanzen, ber Kolonien, bes »Water-ftaat«, bes Hanbels und ber Industrie, bes Rriegs und ber Marine) find Generalfefretare beigegeben. Wenn ber Ronig bem Ministerrat prafibiert, fo wird ber lettere als »Rabinettsrat« bezeichnet. Aukerbem besteht ein Staaterat unter bem Borfit bes Ronias.

Die Monarchie ift in folgende 11 Bro= vingen eingeteilt: Drenthe, Friesland, Gelberland, Gröningen, Limburg, Nordbrabant, Nordholland, Overnffel, Beeland, Gubholland und Utrecht. Un ber Spite ber Bermaltung einer jeben Broving fieht ein foniglicher Kommiffar. Jebe Proving wird burch Provingialftanbe vertreten, beren Mitglieber auf 6 Jahre gewählt werben. Die Obrigfeit jeber Bemeinbe besteht aus einem Rat von 7-39 Mitgliebern, einem Bürgermeifter und Schöffen. Die Aufficht über bie Damme, Deiche, Aluffe ac. wird von besonbern Behörben (Waterschappen) geführt.

Juftig. Der oberfte Berichtshof ift ber Sobe Mat (Hooge Raad) im Saag, welcher aus zwei Rammern für Bivil = und für Straffachen besteht. Unter ihm fteben fünf Provingialgerichtsbofe, von biefen

mer, 39 an ber Bahl, werben burch bie sements-regtbanken) und von ben lettern endlich bie Gingelrichter (Kantonregters). - Finangen. Die Ausgaben und Ginnahmen bes Staats werben von ber »allgemeinen Rechenkammer« im Saag fontrolliert, welche als felbständige Beborbe feinem Dinifterium unterftellt ift. Das Staatsbudget für 1881 wies bei einer Ausgabe von 1261/3 Mill. Fl. ein Defigit von 211/4 Mill. Fl. aus, welches einftwei-Ien burch Schabanweisungen gebedt merben follte. Gpater follen bie Staatsein= nahmen burch eine Rentenftener vermehrt werben. Das indische Budget balancierte mit 144 Mill. Fl. in Ginnahme und Mus= gabe. Die Gefamtftaatsichulb belief fich 1880 auf 943,215,602 Fl. - Seer. Die Rriegsmacht bes Ronigreichs besteht aus ber europäischen und aus ber inbischen Armee, welch lettere angeworben wirb. Die europäische Urmee umfaßt bie Freiwilligen und die Miliz; erftere ergangen fich burch Werbung, lettere wird burch Lofung beran= gezogen, und zwar bat bie Landmilig eine fünf-, die Seemilig eine vierjährige Dienft= geit. Dazu tommen bann bie »Schutterijen«, eine Urt Landwehr, beren Dienft= zeit auf 10 Jahre feitgesett ift, wovon 5 Jahre auf ben aftiben Dienft fommen. Außerbem umfaßt ber »Landsturm« alle waffenfähigen Männer von 19-50 Sab= ren, welche feiner anberweiten Dilitar= bienftverpflichtung unterliegen. Die euro= paifche Armee ift 63,525 Mann fart, barunter 2039 Offiziere, bie oftinbifche 1466 Offiziere und 36,640 Golbaten , barunter 20,172 Gingeborne. Die Rriegsflotte gablte 1. Juli 1879: 116 Kabrzeuge, barunter 2 Bibberturmichiffe, 4 gepangerte Wibber, 13 Monitoren mit 524 Ranonen.

Rolonien. Die oftinbifden Befigungen Java und Mabura gablen 131,733 9km mit 18,799,798 Einw. Dazu fommen bie westinbifde Rolonie Gurinam mit 119,320 qkm und 68,531 Ginw. und bie Kolonie Curaffao mit 1130 gkm und 42,506 Ginm. Das fonigliche Bappen ift ber goldne schreitenbe Lowe bes San= fes Raffau mit ausgestredter Bunge, auf azurblauem Felb, mit einem golbnen Blod und bem Wahlspruch: »Je maintienreffortieren bie Begirfegerichte (Arrondis- drai«. Die Staatsflagge besteht aus brei

borizontal laufenben Streifen: rot, weiß, blau. Die Nationalfarbe und bas Felb= zeichen find Drange. Bgl. Staring, De bodem van Nederland (1856-60, 2 Bbc.); »Algemeene statistiek van Nederland« (1870-73, 2 Bbe.); »Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje« 1881.

Rieberlaffungsfreiheit, ber Grund: fat, wonach fich jedermann an jebem Ort porübergebend ober bauernb aufhalten fann, wo er eine eigne Wohnung ober ein Unterfommen fich zu verschaffen imstande ift. Das Syftem ber R. gilt jest für alle Angehörigen und für ben gangen Um= fang bes Deutschen Reiche. G. Freigu=

Riederichlagen (fabugieren), im Rechnungswesen einen Poften als unein= bringlich in Begfall bringen, eine Revi= fionserinnerung für erlebigt erflaren. Gine ftrafrechtliche Untersuchung wird burch einen Abolitionsaft »niedergeschla=

gene (f. Begnabigung).

Nigrum (lat.), f. Rubrum. Ribiliften (vom lat. nihil, »nichte«), Bezeichnung einer Bartei fozial=revolutio= närer Anarchisten in Rugland, welche Re= ligion, Staat, Che und Gigentum aufheben und von bem mobernen Staates und Rulturleben nichts übrig laffen wollen; Dibilismus, die Parteirichtung, welcher bieselben angeboren. Der befannte Revo= lutionar Alexander Bergen befiniert ben Ribiliamus als »bie volltommenfte Freibeit von allen fertigen Begriffen, von allen ererbten Sinderniffen und Störungen, bie bas Bormartsichreiten occibentalen Berftands mit feinem hiftorifchen Rlog am Fuß hemmen . Die R., welche fich in Rugland nicht aus bem eigentlichen Arbeiterstand, fonbern mehr aus ben höhern Gefellichafts= freisen refrutieren, bezeichnen als bie einzige Revolution, welche bem Bolf beilbringend fein fonne, biejenige, welche jebe 3bee bes Staats mit ber Burgel ausreiße und alle Traditionen und Institutionen ber Jettwelt über ben Saufen werfe«. Rach bem von bem Anarchiften Bafunin entworfenen Statut werben brei Grabe unter ben R. unterschieden: internatio= nale Bruber, nationale Bruber und bie Ratharina von Aragonien ju icheiben;

halb gebeime, balb öffentliche Organifation ber internationalen Alliang ber fogialifti= ichen Demofratie. Bon ben internatio= nalen Brübern insbesonbere wirb gefagt, baß fie fein anbres Baterland als bie all= gemeine Revolution, fein anbres Mus= land und feinen anbern Weind fennen als bie Reaftion. Die emporenbften Berbreden find von ben Dt. bereits verübt, und es ift nicht gelungen, biefe Bewegung gu unterbruden, welche von verhaltnismäßig wenigen geschürt wird und breite Daffen ber Bevölkerung bis jest nicht ergriffen bat. Aber bie wieberholten Attentate, namentlich auf ben Raifer Alerander II., welcher biefen 13. Marg 1881 felbft gum Opfer siel, zeigen, daß der Ribilismus vor keiner Missethat zurückheut, um sein wahnsinniges Ziel zu erreichen. Bgl. Karlowitsch, Die Entwicklung des Ribilismus (1879); Golowin, Der ruffifche Mibilismus (1880).

Nobilitas (lat.), Abel; baber Robili= tat, f. v. m. Abelftanb; nobilitieren, in ben Abelftand erheben; N. codicillaris, Briefabel; N. personalis, perfonlicher Abel; N. realis, Inbegriff ber bormals mit bem Besit abliger Guter verbunbenen

Rechte und Freiheiten.

Nobility (engl., fpr. sbilliti), in England ber Abel im Gegenfat zur Gentry (f. b.); er umfaßt absteigend bie Stufen: Duke (Herzog), Marquess (Markgraf), Earl (Graf), Viscount und Baron.

Robleffe (frang.), Abel, Befamtheit ber Bornehmen an einem Ort; N. oblige (ipr. oblibid), Abel verpflichtet (ebel au banbeln).

Romarcie (Romarch, griech.), f.

Griechenland.

Rominalwert, Mennwert, ber einer Sache, befonders Gelbforte, beigelegte (aufgebrudte ober aufgeprägte) Wert im Begenfat zu ihrem wirflichen ober Real= wert ober, wie bei Staatspapieren und Aftien, gu ihrem Rurewert.

Non possumus (lat., »Wir fonnen nicht«), ursprünglich bie Antwort bes Papftes Clemens VII. auf bie brobenbe Aufforderung bes Königs Heinrich VIII. bon England, ihn bon feiner Gemablin bann allgemeine Formel für bie Beige- | Beglaubigung von Unterichriften ober von rung ber römischen Rurie und bes fatho-Tischen Klerus überhaupt, ber weltlichen Macht in ber einen ober anbern Sinficht nachzugeben; überhaupt Bezeichnung einer ablebnenben Erflärung.

Mordamerita, f. Bereinigte Staa=

ten von n.

Mordbeutider Bund, f. Deutiches Reich (S. 121).

Morddeutider Blond, f. Blond. Rordidleswig, f. Danemart. Normaleidungstommiffion, f. Gi=

Mormaltarif, f. Gifenbahnen. Rormegen, f. Schweben und Dor=

Notabeln (frang.), burch Bermögen, Bilbung und Rang ausgezeichnete Berfonen. Die Notabelnversammlungen (Assemblées des notables) in Franfreich follten unter bem wachsenben Defpotis= mus ber Ronige bie Reichsftanbe erfeten und in Bergeffenheit bringen; juleht 22. Febr. bis 25. Mai 1787 und 5. Nov. 1788 berufen.

Motar (lat.), eine gur Aufnahme bon Rechtsaften mit öffentlicher Glaubwürdig= feit amtlich ermächtigte Person; Rota= riat, bas Amteines Notars; Notariats: urfunben(Motariatsinftrumente), bie von einem R. innerhalb feiner Buständigfeit aufgenommenen Urfunden, die öffentlichen Glauben genießen; nota= rielle Schulbbotumente, bie von einem D. beglaubigten Schulbverfchreis bungen, auf Grund beren nach frangofi= ichem Rechte die fofortige gerichtliche Bilis= bollftredung gegen ben faumigen Schulb= ner nachgefucht werben fann, ein Suftem, welches auch die beutsche Zivilprozegord-nung (§ 702) aboptiert hat; Nota= riatsorbnungen, ausführliche Gefete jur Mormierung bes gefamten Dotas riatswefens. Befonbers ausgebilbet ift bas Notariatswefen in Frankreich, wofelbft dem R. nabezu die gesamte freiwillige Berichtsbarfeit übertragen ift. In abn= licher Ausbehnung ift bas Motariat in Babern und in Rheinpreußen eingerichtet, während in den übrigen beutschen Staaten ber Birkungsfreiß zumeift nur auf die | nötigte zu einer an und für fich ftrafbaren

Abschriften sowie auf die Aufnahme von Wechfelproteften beschränft und meift mit ber Abvofatur verbunden ift. Bgl. Did, Das gemeinrechtliche Notariat (1871); »Das Notariat in Bayern« (1868).

Rote (lat.), Unmerfung; im biploma= tifden Berfebr eine von einer Regierung ber anbern gemachte Mitteilung, bie fo= wohl bireft an die betreffende Regierung gerichtet fein und im Weg bes gewöhnlis den gefandtichaftlichen Berfehre ober burch außerorbentliche Botschaft an dieselbe gelangen, als auch bloß an ben Befandten ber fie erlaffenben Regierung ergeben fann und zwar mit ber Weisung, ber Re= gierung, bei welcher er beglaubigt ift, munbliche (Berbalnote) ober schriftliche Mitteilung bavon zu machen. Bei wichtigen politischen Borgangen erlägt wohl auch eine Regierung eine folche Dt. (Birfularnote) an famtliche Regie= rungen, mit welchen fie in biplomatischem Berfehr fteht, um ihre Unfichten und Entichließungen in betreff ber obichwebenben Fragen fundzugeben. Zuweilen vereinigen fich auch mehrere Kabinette zu einer gemeinsamen ober boch in gleichem Bortlaut an eine Staatsregierung zu erlaffen= ben R. (Rolleftivnote, identische D.), um auf biefe eine besonbere Preffion auszuüben.

Motenbant Rotenemiffion f. Bant.

Mötigung, in ber mobernen Strafge= fetgebung und namentlich nach bem beutichen Reichsftrafgesetbuch bas Bergeben besienigen, welcher einen andern wider= rechtlicherweise burch forperliche Gewalt ober burch Bedrohung mit einem Berbrechen ober Bergeben zu einer Sandlung, Dulbung ober Unterlaffung nötigt. Das beutsche Strafgesetbuch bestraft bie R. mit Befängnis bis gu einem Jahr ober mit Gelbstrafe bis zu 600 Dt., wofern nicht etwa burch bie R. ein fdwereres Berbreden, 3. B. eine Rotzucht, begangen murbe. Das Bergeben ber D. ift vollendet, fobalt bas bem Genötigten zugemutete Berhal= ten begonnen hat; boch ift auch ber Ber= fuch für ftrafbar erflart. Burbe ber BeSanblung genötigt, fo tritt für biefe Straflofigfeit ein, wenn er bagu burch umviberfiehliche Gewalt ober burch eine Drohung genötigt wurde, welche mit einer gegenwärtigen, auf anbre Beife nicht ab= wendbaren Befahr für Leib ober Leben feiner felbft ober eines Ungehörigen ber= bunben war. Das Bergeben ber D. ftebt zwischen ber einfachen Bebrohung und Erpreffung in ber Mitte. Es wird ftren= ger beftraft als bie bloge Bebrobung mit einem Berbrechen (f. Drobung) und gelinder als bie Erpreffung (f. b.), in welche bie D. bann übergeht, wenn fie jum 3wed ber Erlangung eines wiberrechtlichen Borteils begangen wirb. Birb bie R. von einem Beamten burch Dig= brauch feiner Umtsgewalt ober burch Anbrohung eines bestimmten Digbrauchs berfelben verübt, fo wirb biefelbe als fogen. Umteberbrechen (f. b.) mit Gefangnis bis gu 5 Jahren bestraft; auch tann auf Berluft ber Fähigfeit jur Befleibung of= fentlicher Umter auf die Dauer von 1-5 Jahren erfannt werben. Umgefehrt er= fcheint bie Dr. als Wiberftanb gegen bie Staategewalt, wenn fie unternommen wurde, um eine Beborbe ober einen Be= amten gur Bornahme ober Unterlaffung einer Umtshanblung ju nötigen. Die Strafe foll bier ber Regel nach nicht unter 3 Monaten Gefängnis betragen. Burbe eine D. von einem Ungehörigen bes Beers ober ber Rriegsmarine einem Borgefetten gegenüber begangen, um biefen mittelft Bewalt ober Drohung an ber Musfüh= rung eines Dienftbefehls zu hinbern ober jur Bornabme ober Unterlaffung einer Dienfthandlung ju nötigen, fo trifft ben Schulbigen nach bem beutiden Militarftrafgefetbuch Freiheitsftrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, im Feld Gefängnis nicht unter 2 Jahren. Bei ber Sanbelema= rine wird eine berartige R. bem Borgefet= ten gegenüber mit Gefangnis bis zu 2 Sabren nach der Reichsseemannsordnung beftraft. Endlich gehört noch bie Beftimmung ber Reichsgewerbeordnung hierher, wonach benjenigen, welcher andre burch Unwenbung förperlichen Zwanges, burch Drohun= gen , burch Ehrverletung ober burch Ber= rufderflarung bestimmt ober zu bestimmen fabr, aus welcher fich jemand nur burch

verfucht, an Berabrebungen ober Bereini= gungen von gewerblichen Gebilfen, Gefellen ober Fabrifarbeitern behufs Erlan= gung gunftiger Lobn= und Arbeitsbebin= gungen teilzunehmen ober ihnen Folge zu leiften, ober anbre burch gleiche Mittel hinbert ober zu hinbern versucht, von folchen Berabrebungen gurudgutreten, Befängnisftrafe bis gu 3 Monaten treffen foll, wofern bie That nicht in ein fcme= reres Berbrechen übergebt. Bal. Reichs= ftrafgelebbuch, §§ 240 (biergu bas Reichs-geset vom 26. Jebr. 1876, sogen. Rovelle gum Strafgesebbuch), 52, 339, 358, 114; Reichsmilitärftrafgefetbuch vom 20. Juni 1872, § 96; Deutsche Seemannsordnung vom 27. Dez. 1872, § 89; (Reiche-) Ge-werbeordnung vom 21. Juni 1869, § 153.

Notredt (Staatsnotrecht, lat. Jus eminens), die Befugnis ber Staatsgewalt jum Gingriff in bie Rechte ber Gingelnen im Intereffe ber ftaatlichen Befamtheit. Gin folder Gingriff in bie Rechtsfphare ber Staatsbürger ift ber Staatsgewalt aber nur ausnahmsweise und nur bann gestattet, wenn ibn ein unabweisbares Bedürfnis bes Staats erbeifcht. Dies ift namentlich bann ber Fall, wenn es fich um bie Erhaltung bes Staats felbft ban: belt und bie Staatsgewalt zu biefem 3wed ber Freiheit ber Gingelnen vorübergehenbe Befchränfungen auferlegt, 3. B. burch Berhangung bes Belagerungezuftands und in England burch Gufpenfion ber Sabeastorpusatte. Namentlich gehört aber bie Befugnis ber Staatsregierung bierber, Privateigentum, wenn auch gegen volle Entichabigung, im öffentlichen Intereffe bem Gigentumer zu entziehen, mor= auf namentlich bas Rechtsinstitut ber Expropriation (f. b.) beruht. Much ber Grundfat, bag Gingriffe in frembe Rechtsfphären, welche von einer Privat= perfon im Rotftand begangen werben, straffrei find, wird zuweilen, jeboch mit Unrecht, als D. bezeichnet, benn ber Rotftand ift fein Recht, fonbern nur ein fattifder Buftanb.

Rotftand, im allgemeinen jeber Buftanb ber Bebrangnis; im ftrafrechtlichen Ginn insbesondere ber Buftand ber Geeinen Gingriff in bas Recht eines anbern retten fann. Die moberne Strafgefetge= bung nimmt für ben R. Straflofigfeit an. Das beutsche Reichsftrafgesetbuch (§ 54) läßt biefe jeboch nur bann eintreten, wenn es fich um eine gegenwärtige Wefahr für Leib ober Leben bes Thaters felbft ober eines feiner Angehörigen (f. b.) banbelt. Außerdem muß biefe Wefahr eine unberichulbete und bie Rettung aus berfelben nicht anbers zu ermöglichen fein als burch eine Sandlung, welche fich an und für fich als Rechtsverletung charafterifiert. Bon ber fogen. Rotwebr (f. b.) unterscheibet fich ber D. aber baburch, bag es fich bei jener um bie Abwehr eines rechtswibrigen Angriffe handelt, mahrend ber Strafausfcbliegungegrund bes Rotftanbs gerabe bemjenigen ju gute fommt, welcher, um fich zu retten, einen Gingriff in eine fremde Rechtsiphare unternimmt. Die Notwehr erscheint als ein Recht, ber 92. Tebiglich als ein fattischer Buftand. Mit Unrecht bezeichnen baber manche ben R. als fogen. Rotrecht, benn bie Rot allein gibt uns noch fein Recht, anbre au ber= leten. Der Grund, warum ber D. bie Strafe ausschließt, ift vielmehr bie Rud: ficht auf ben Gelbsterhaltungstrieb bes Menfchen und ber Umftand, bag ein gewiffer Beroismus bagu gehört, in ber Rot lieber unterzugeben ober Schaben zu er-Teiben, ale fich ber Berletung eines fremben Rechts schulbig zu machen. Bom Standpunft ber Moral mag bies als geboten ericbeinen; aber ber Wefetgeber fann eine folche Standhaftigfeit und Charafterftarte, welche über die gewöhnlichen menichlichen Rrafte binausgeben wurde, in ber Regel nicht verlangen. Unbers liegt bie Sache freilich, wenn ber Betref: fende burch Beruf und Stellung bagu verpflichtet ift, wie fich benn 3. B. ber Golbat im Rrieg und ber Geemann aus einer Geegefahr nicht auf Roften andrer erretten burfen. Bgl. Janta, Der ftraf= rechtliche N. (1878).

Rotverordnung, f. Berordnung. Rotwehr, biejenige Berteibigung, welche erforderlich ift, um einen gegen=

Reichsftrafgesetbuch, § 53). Gine burch bie D. gebotene Sanblung ift ftraflos. Es ift nämlich zwar in allen zwilifierten Staaten anerkannt, bag man fich ber Regel nach gegen einen unberechtigten Un= griff nicht felbit Recht verschaffen, fondern ben ftaatlichen Rechtsichut anrufen foll. Ift aber bie Staatshilfe im gegebenen Kall nicht erreichbar ober nicht ausreichenb, fo fann bem Ungegriffenen bas Recht ber Gelbfiverteibigung, welches ein unmittel= barer Ausflug bes Rechts ber Perfonlich= feit und bes menschlichen Gelbsterbal= tungstriebs ift, nicht abgefprochen werben. Die R. ericheint baber als ein Recht, und ebenbaburch unterscheibet fie fich von bem jogen. Rotftanb (f. b.), einem blog fattifden Buftand, in welchem bem in feiner Grifteng Bebrohten bie Berletung eines anbern jum Zwed ber Gelbfterhaltung vergieben wirb. Die 92. ift aber nur bann fraflos, wenn ber baburch zurückgewiesene Angriff ein rechtswidriger war, und zwar gestattet bas beutsche Strafgesetbuch bie R. auch zum Schutz eines Dritten. Much ift fie nicht bloß gegen einen rechts= wibrigen Angriff auf Leib und Leben, fon= bern auch gegen einen folden geftattet, welcher gegen die Ehre, die Reufchheit, die Freiheit ac. ober auch nur gegen ein Bermogensrecht gerichtet ift. Der burch bie R. abgewiesene rechtswidrige Angriff muß aber ferner ein gegenwärtiger fein, b. b. bereits begonnen haben ober boch un= mittelbar bevorsteben, inbem ber Bebrobte ben Beginn ber Thatlichfeiten nicht etwa erft abzuwarten braucht. Endlich ift aber auch nur biejenige Berteibigung erlaubt und ftraflos, welche erforderlich war, um ben gegenwärtigen rechtswidrigen Ungriff gurudguweisen. Es muß also ein andres Mittel zur Burüdweifung besfelben, baber namentlich bas Unrufen bes obrigfeitlichen Schutes, ausgeschloffen sein; auch barf bie Berteibigung nicht weiter geben, als es gur Betampfung jenes Angriffs erfor: berlich ift. Die Größe ber Berteibigung muß zu ber Größe bes Angriffs im richtigen Berhaltnis fteben; fie barf nicht vor= eilig erfolgen, und fie barf auch nicht etwa wartigen rechtswidrigen Angriff von fich fortgefett werden, nachdem die Gefahr ober einem andern abzuwenden (beutsches | bereits abgewendet ift. Gin Erzeß (Uber=

fchreitung) ber D. ift baber ftrafbar; boch erflart bas beutiche Strafgefegbuch (§ 53) benfelben bann für ftraflos, wenn ber Thater in Befturgung, Furcht ober Schreden über bie Grengen ber Berteibi= gung binausgegangen ift. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Strafrechts: Levita, Das Recht ber R. (1856); Gener, Die Lehre bon ber D. (1857); Beffely, Die Befugnifie des Notstands und ber R. (1862).

Rotzucht, f. Unguchteverbrechen. Movellen (lat. novellae leges, »neue Gefete«), in ber Rechtsiprache Rachtrage und Abanberungen bestehender Gefete, namentlich Bezeichnung einer Gefetes-fammlung, welche als Bestanbteil bes Corpus juris bem Juftinianeischen Rober nachträglich beigefügt warb, aber auch noch jest zur Bezeichnung von Nachtragsgefeben gebräuchlich ift; 3. B. Strafgefetsnovelle, Gewerbeordnungenovelle, Dilitarnovelle u. bal.

Mullitat (lat.). Nichtigfeit eines Rechts= gefchafts; Rullitatsquerel, Richtig= mus.

feiteflage (f. Wieberaufnahme bes Berfahrens).

Mungius (lat.), papftlicher Gefanbter; Rungiatur, Umt und Git eines folden. Rungigturen feit 1583 gu Wien und gu Roln, feit 1586 gu Lugern, feit 1558 gu Bruffel, feit 1785 gu München. Die Rungien fungierten in ihren Begirten als geiftliche Oberrichter und hatten, befonders in Dispenfationsfachen, erzbischöfliche Befugniffe, und bie Erzbischöfe und Reiche= behörben erhoben umfonft Beschwerben gegen beren übergriffe. Geit 1814 find die Rungien bloge Gefandte bes Papftes, weswegen ber Titel auch auf die Bertreter besfelben an anbern Sofen angewen= bet murbe. Unter Bius IX. begannen fie aber, besonders in Deutschland, wieber geiftliche Auffichtsrechte über bie Rirche bes Staats, in bem fie beglaubigt finb, auszuüben, weswegen 1872 ber R. von Luzern ausgewiesen wurde.

Rüblichfeitstheorie, f. Utilitaris=

Obduttion (lat.), f. Totenichau.

Dberacht, f. Acht.

Dberamt, in Bürttemberg bie Unter= abteilung bes Kreifes, indem die 4 Kreife in 63 Oberamtsbegirte gerfallen, an beren Spite je ein Oberamtmann fieht. In Preugen ift Oberamtmann ber Titel eines Berwalters ober Bachters eines Rammer= gute. Oberamterichter ift in manchen Staaten ein besonderer Titel für ben auf= fichtführenben Amterichter ober für ältere Umterichter (f. Umtegericht).

Dberbergamt, f. Bergrecht. Obererfattommiffion, f. Griat:

mefen.

Dbergerichte, höbere Rollegialgerichte, welche über bie Rechtsmittel, bie gegen Erfenntniffe ber Gerichte erfter Inftang (Untergerichte) eingewendet werden, enticheiben (f. Bericht).

Dbergefpan, ber erfte Beamte einer Befpanichaft in Ungarn, f. Romitat.

land bie beiben Abteilungen bes Barlamente, f. Großbritannien.

Oberfirdenrat, in manchen Staaten, B. in (Alt=) Preugen, follegialische 3. B. in (Mir-) Deugen, Dberbehörbe, beftellt jur Ausübung ber Dberbehörbe, beftellt jur Ausübung ber in ber evangelischen Rirche bem Lanbes= herrn vorbehaltenen Rirchengewalt; auch Titel verbienter Beiftlichen.

Oberpräfident, in Breugen ber an ber Spite einer Proving ftebenbe oberfte Ber= waltungsbeamte, welcher als ftanbiger Rommiffar bes Minifteriums bie Oberaufficht über bie Behörben ber Lanbesver= waltung führt und für bie gleichmäßige Musführung ber Gefete und Berordnun= gen fowie ber Anordnungen ber Minifte= rien zu forgen hat. Rach ber Provingial= ordnung (f. b.) erscheint ber D. zugleich als ftaatliche Auffichtsbehörbe ber fommu= nalen Provingialverwaltung, als Bor= fitenber des Provingialrats und als fonig= licher Kommiffar auf bem Provingial Dberhaus und Unterhaus, in Eng- landtag. Der D. ift bem Regierungspräam Git bes Oberprafibenten befindlichen Regierung, für welche er regelmäßig gu= gleich als Regierungspräfibent fungiert, indem ihm alsbann ein Bigepräfibent gur Geite fteht.

Oberprifenrat, f. Brife.

Oberrechnungstammer, in Breugen eine unmittelbar unter ber Rrone ftebenbe Behörbe, welcher bie Kontrolle bes gefamten Staatshaushalts mittelft ber Rechnungerevision obliegt. Die D., welche ihren Git in Potsbam hat unb aus einem Chefpräfibenten, ben nötigen Direttoren, Raten und Revisionsbeamten besteht, führt zugleich als Reichsbehörbe bie Ron= trolle bes gefamten Reichshaushalts burch Brüfung und Teftstellung ber Rechnungen über Musgabe und Ginnahme ber gur Reichstaffe fliegenben Gelber, über ben Ab= und Zugang von Reichseigentum, über die Berwaltung ber Reichsschulden, bes Reichsinvalibenfonds, bes Reichs: friegeschates, ber Reichsbant und über ben gesamten Lanbeshaushalt von Elfaß= Lothringen. Die Stellung ber D. ift burch Gefet vom 27. Marg 1872 (preußische Befetfammlung 1872, G. 278 ff.) normiert, während ihre Funktionen als Rech = nungshof bes Deutschen Reichs fich nach ber Inftruftion bes Reichstanzlers vom 5. Mary 1875 (Reichszentralblatt 1875, S. 157 ff.) bestimmen.

Oberreichsanwalt, f. Reichsgericht. Oberfecamt, Reichsbehörbe gur Ent-icheibung über Beschwerben gegen bie Spruche ber Seeamter in ben Bunbesseftaaten (f. Reichsamt bes Innern).

Oberft (früher Dbrift), oberfte Rang= ftufe ber Stabsoffiziere, meift Regiments= fommandeur. Chebem ein boberer Rommanbierenber (Rrieges, Felboberfter), f. v. w. Felbherr. Dberftleutnant, im Rang bem D. gunachft flebend. Dberft= machtmeifter, f. b. m. Dajor.

Obligation (lat.), Berpflichtung; Rechteverhältnis, auf Grund beffen jemand (Gläubiger, Rrebitor) von einem anbern (Schuldner, Debitor) eine geauch Bezeichnung ber gur Beurfundung | §§ 711, 769 ff., 780 ff. eines folden Schuldverhaltniffes ausge-

fibenten übergeordnet, abgefeben bon ber ftellten Urfunde (Schulbverfchreis bung, Schulbbrief), J. B. eines Staats ichulbbriefs. Das Obligationenrecht ober Recht ber Forberungen bilbet einen wichtigen Bestanbteil bes Privat= rechts.

Obmann, berjenige, welchen zwei von ben Parteien gewählte Schiebsrichter als Dritten mablen, und ber ben Musichlag gibt; bei Schwurgerichten ber von ben Geschwornen aus beren Mitte gur Leitung ber Beratung und Abstimmung und gur Berfündung bes Wahrspruchs Ermählte; auch ber Borfigende bon Berfammlungen.

Observang (lat.), Berfommen; Regel, welche burch langen Gebrauch rechtsver-

bindlich geworben ift.

Ochlotratie (griech., Bobelherr= ichaft), Buftand eines Staats, in weldem fich die Staatsgewalt in ben Sanden einer roben und wüften unterften Bolfs= flaffe befindet. Die D. ift eine Ausartung ber Demofratie (f. b.), gleichwie bie Oligarchie eine folche ber Ariftofratie unb bie Despotie eine Ausartung ber Monar= die ift. 2113 eine wirtliche Staatsform wird bie D. faum bezeichnet werben fonnen, ba ihre Dauer ber Ratur ber Sache nach nur eine vorübergebenbe fein fann, folange abnorme Buftanbe im Staatsleben berrichen, wie es z. B. unter ber Parifer Commune ber Fall gewesen ift.

Odelsthing (fchweb.), eine aus Grund= befigern bestehende Abteilung bes norwes gifden Storthings, f. Schweben und

Offenbarungseid (Manifestation8= eib), ber von einem Schulbner, beffen bewegliches Bermögen gur Befriedigung feiner Gläubiger nicht ausreicht, babin abzuleiftenbe Gib, baß er fein Bermögen vollständig angegeben und wiffentlich nichts verschwiegen, ober, wenn es fich um die Berausgabe einer bestimmten Gache tanbelt, baß er bie Sache nicht befige, auch nicht wiffe, wo die Gache fich befinde. Die Berweigerung biefes Gibes gieht Saft nach fich, burch welche ber Schulbner gu eben= biefer Gibesleiflung gezwungen werben wiffe Leiftung ju forbern berechtigt ift; foll. Bgl. Deutsche Bivilprozefordnung,

Offentliches Recht, f. Recht.

Ranges.

Offiziell (lat.), bas von einer Beborbe Musgehenbe, alfo f. v. w. amtlich; 3. B. eine offizielle Nachricht, eine offizielle Beitung. Bo eine Behörbe nicht gerabegu amtlich auftreten will, aber boch fo, baß ben von ihr veranlagten Rundgebungen ober Borichlagen ein größeres Gewicht als ben von Privatperfonen ausgehenben beigelegt werben foll, nennt man eine folde Urt bes Berfahrens offigibs; 3. B. eine offiziofe (balbamtliche) Beitung.

Offigier (frang.), militärifcher Borge= fetter vom Leutnant aufwärts; bon ba abwärts Unteroffizier. Gubaltern= offiziere find die Leutnants, Stabs= offiziere: Major, Oberftleutnant und Dberft. Dedoffiziere find in ber Da= rine ber Oberfeuerwerker, ber Oberboots= mann, ber Dberfteuermann und ber Ober=

maichinift.

Offizierspatent, f. Patent.

Offupieren (lat.), an fich nehmen, befegen; Offupation, Aneignung einer herrenlofen Sache, Befigergreifung. Unter militärischer Offupation insbesondere verftebt man bie Besetzung eines fremben Lanbes zur Geltenbmachung gewiffer Un= fprüche, jur Berhinderung eines Aufftands ober ju bem Bwed, um für die Erfüllung gewiffer Berpflichtungen, g. B. Bahlung ber Rriegsfoften, ein Pfand zu haben.

Stonomie (griech.), Saushaltung; Land = und Felbwirtschaft; Sparfamfeit; zwedmäßige Ginrichtung, 3. B. eines Staater. Dfonomit, Birtichaftelebre. Dfonom, Birtichafter, Lanbwirt; ofo= nomifd, wirtschaftlich, sparfam. Dfo= nomiften, die Anbanger bes phyfiofratifchen Suftems in ber Rationalöfonomie.

Offroi (Octroi, frang., fpr. -oa), Sandelsprivilegium, auch f. v. w. flabtische Accife, a. B. Dabl = und Schlachtftener.

Oftropieren (frang., fpr. oftroaji=), auf= nötigen, aus höherer Dachtvollfommenheit anordnen, baber oftropierte (im Begenfat zu pattierten) Berfaffungen biejenigen, welche einseitig von ber Staats: regierung gegeben und nicht gubor mit einer Bolfsvertretung vereinbart murben.

Offiziant (neulat.), Beamter niebern Berordnungerecht bes Regenten genannt, b. b. bie Befugnis besfelben, die gur Musführung ber Gefete erforberlichen Beftim= mungen, und zwar ohne Beirat und Buftimmung ber Stänbe, zu erlaffen.

Ofularinipettion (lat.), Augenicheins=

einnabme.

orumenifch (griech.), allgemein; auch f. v. w. fatholifd. Dfumenifde Ron= gilien, die allgemeinen Rirchenversamm=

lungen (f. Rongil).

Oldenburg, Großherzogtum und Bun= besftaat bes Deutschen Reichs, 6420 qkm, 337,328 Ginw.; Saupt-und Refibengftabt: Dibenburg mit 20,465 Ginw. Das Staatsgebiet besteht aus brei getrennten Bestandteilen, nämlich aus bem Bergog= tum D. und ben Fürftentumern Birfenfelb und Lübed. Die Berfaffung bes Staats, welcher bis 1848 einer lanbftanbifchen Berfaffung entbehrte, ift jest bie einer fonfti= tutionellen Erbmonarchie. Das Staats= grundgeset wurde mit einem bagu befon= bers berufenen Landtag vereinbart und 18. Febr. 1849 publiziert; revidiert 22. Nov. 1852. Hiernach fteht an ber Spite bes Staats ber Großbergog (» Ronigliche Sobeite), und zwar ift bie Regierung erb= lich im Manneftamm ber jungern Linie bes Saufes Solftein : Gottorp nach bem Rechte ber Gritgeburt und nach ben Grund= faten ber Linealerbfolge. Der Großbergog, welcher fich zur lutherischen Rirche befennt, ift in ber Befetgebung und bei ber Be= fteuerung ber Unterthanen an bie Buftim= mung bes Lanbtage gebunden. Die Bi= villifte beträgt, abgefeben von bem Ertrag ber Krondomänen, jährlich 255,000 Mt. Der Landtag befteht aus 49 Abgeordne= ten (40 für D., 4 für Lübed und 5 für Birfenfelb), welche aus indireften Bahlen bervorgeben und jeweilig auf brei Sabre gewählt werben. Außerdem besteht aber noch für bie beiben Fürftentumer Birfen= feld und Lübecf ein befonderer Provingial= rat, bort aus 12, bier aus 15 Mitgliebern nach ben Bestimmungen für bie Wahl ber Landtagsabgeordneten jufammengefest. Für beibe Fürstentumer besteben nämlich besondere großbergogliche Provingialregierungen, welch lettere bie Provingialrate Oftropierung ore det wird zuweilen bas jabrlich zweimal einberufen. Die oberfte

Leitung ber Regierung bes Großbergog= | tums fteht aber bem Staatsminifterium gu, welches in bie Departements ber Finangen, bes Innern, bes großbergoglichen Saufes und ber auswärtigen Ungelegen= beiten, ber Juftig, ber Rirchen= und Schu= len = und ber Militärangelegenbeiten ger= fällt. Die Leitung biefer Departements ift auf brei Abteilungsvorstände verteilt. Dem Staatsminifterium ift bas Sausund Bentralarchiv und ein ftatiftisches Büreau beigegeben. Unmittelbar unter bem Staatsministerium fteben ber Staats= gerichtshof und ber Gerichtshof gur Ent= deibung ber Kompetengfonflifte. Bum Bwed ber innern Lanbesverwaltung ift bas Staatsgebiet in Amter eingeteilt, beren Bermaltungechefs im Bergogtum D. unmittelbar unter bem Staatsmini= fterium, Departement bes Innern, fteben, während in ben gürftentumern Birtenfelb und Liibed bie bortigen Regierungen eine Mittelinftang bilben. Diefe Regierungen leiten in ben Fürstentumern auch bas Schulwefen; für bas Bergogtum bagegen bestehen ein besonderes evangelisches und ein fatholisches Oberschulkollegium. Gben= fo ift für letteres ein besonberer evangeliicher Oberfirchenrat in Funftion. Das fatholijche Rirchenwefen bes Bergogtums wird burch ben bischöflichen Offizial in Bechta geleitet. Die Ratholifen in D., beren Ungahl im Berhaltnis gur protestantifchen Bevölferung bie weit geringere ift, gehören gum Sprengel bes Bifchofe in Münfter, biejenigen bes Fürstentume Bir= fenfelb zum Sprengel bes Bischofs von Trier. Im Bergogtum D. fteben ben 2mt= mannern als Organe ber Umter bie qualeich Rommunalverbande höherer Ordnung find, Umterate gur Geite, welche bie Gelbitverwaltung biefer Berbande mahrnehmen.

Juftig. Das Bergogtum D. hat ein Dberlanbesgericht mit bem Git in ber Refibeng erhalten, welches qualeich für bas Kürstentum Schaumburg-Lippe fungiert, und ein Landgericht bafelbft, welches bie Umtegerichtsbezirte Brate, Butjabingen, Damm, Delmenborft, Glafleth, Fricoonthe, Jever, Rloppenburg, Löningen, D., Barel, Bechta, Westerstebe und Wilbeshaufen vier Reihen) und Jever (aufrecht schreiten-umsaßt. Für bas Fürstentum Lübed mit ber Lowe). Das Gange ist von einem

ben Amtsgerichten Ahrensbot, Gutin unb Schwartan fungieren bas Landgericht gu Liibed und bas gemeinschaftliche banfeati= fche Oberlandesgericht zu hamburg. Die brei Umtegerichte bes Fürftentums Bir= fenfelb aber find bem preußischen Landge= richt zu Gaarbruden und bem Dberlanbes=

gericht zu Roln unterftellt.

Kinangen. Die Ginnahmen unb Mus= gaben (Lanbtag, Probingialrate, Staats-minifterium, Ronfulate, Zentralbehörben, Matrifularbeitrage, Benfionen u. bgl.) ber Zentralfaffe bes Großherzogtums bafancieren nach bem Staatsbaushaltsetat pro 1881 mit 932,600 Dif. Der Gpegialetat bes Bergogtums D. fcblieft 1881 mit einer Einnahme von 4,904,000 DRf. und einer Musgabe von 5,128,000 Mf. ab, berjenige bes Fürftentums Lübed mit 609,400 Mf. Einnahme und 667,000 Mf. Musgabe und ber Spezialetat bes Fürftentums Birtenfelb enblich mit 509,800 Mt. Einnahme und 568,900 Dit. Ausgabe. Bur Dedung ber Defigits bienen bie Betriebsfonds aus ben Borjabren. Die Staatsichulben betrugen Ende 1879 im gangen 37,009,532 Mf.

Seerwesen. Laut Militarfonvention bom 15. Juli 1867 hat D. fich gu Gunften Preugens ber eignen Militarverwaltung begeben, und bie olbenburgifchen Webr= pflichtigen werben ber preußischen Urmee eingereiht. Gie bilben bas olbenburgifche Infanterieregiment Dr. 91, bas Drago= nerregiment Dr. 19 und zwei Batterien bes 2. hannoverichen Feldartillerieregi= mente Dr. 26. Infanterie und Ravallerie gehören ber 19. Divifion (Sannover), bie Artillerie ber 10. Kelbartilleriebrigabe (Sannover) und bem 10. Armeeforps

(Sannover) an. Das Wappen bes Großbergogtums befteht aus einem Saupt- und aus einem Mittelfchild; jener zeigt die Embleme von Norwegen, Schleswig, Solftein, Stormarn, Dithmarichen und Rniphaufen, ber gefronte Mittelfchild aber bie von D. (awei rote Querbalfen in Golb), Delmenborft, Lübed (golbnes Kreug mit Bischofsmute in Blau), Birtenfelb (Gilber und Rot in

Bappenzelt umgeben und mit der Königstrone bedeckt. Die Landesfarben find Blau und Rot; die Flagge ift blau mit einem roten, rechtwinfelig stehenden Kreuz. Bgl. Statistische Nachrichten über das herzogtum D. «, herausgeg. vom Statissischen Bürrau (1857 ff.); Böse, Das Größberzogtum D. (1863); Kollmann, Das Größberzogtum D. in seiner wirtschaftlichen Entwicklung (1878).

Oligarhie (griech., »Herrschaft weniger»), diesenige Staatssorm, in welcher nur wenige Personen, namentlich durch Meichtum hervorragend (s. Plutofratie), die Regierungsgewalt ausüben. Die Die im Ausartung der Aristofratie, gleichwie die Despotie eine solche der Monsarchie und die Ochserte eine Ausartung der Demokratie ist. Mit Geld oligarschie beichnet man die sogen. Geldaristofferatie (s. Aristofratie).

Omnipotenz (lat.), Allmacht; omnipotent, allmächtig; so spricht man z. B. von bem omnipotenten Staat, welcher alle Zweige bes öffentlichen und bes Privatlebens umfassen und beherrschen soll, wie es die Sozialisten wünschen.

Oppanieren (lat.), widerfprechen, Bisberftand leiften; Opponent, Gegner.

Opposition (lat.), Begenfat, Wiberfand; namentlich im politischen Leben bie gegen die Staateregierung ober beren ber: malige Bertreter besonders in ber Breffe (Oppositionspreffe) und in ben Ram: mern fich geltend machenbe Richtung; bann auch Bezeichnung für biejenigen, welche biefer Richtung angehören, alfo f. v. w. Oppositionspartei. Gine eigentliche D. ift aber nur in einem Staatsmefen möglich, in welchem bem Bolf an ber Gefetgebung und an ber Staatsverwaltung ein beftimmter Unteil eingeräumt ift, alfo in einer fonstitutionellen Monarchie ober in einem republifanifden Staatsforper; fie ift in einer absoluten Monarchie, in welcher es an einer Bolfsvertretung feblt, und in welcher ber Wille bes Souverans allein maggebend ift, faft undentbar, gu= mal ba bier auch eine regierungsfeinbliche Breife nicht gebulbet zu werben pflegt. Für ein gefundes politisches Leben bagegen ift bas Borbandensein einer Oppofi-

tionspartei feinesmege fchablich, fondern gewissermaßen notwendig, ba bier alle Barteien vertreten fein follen, und ba uns gerabe im politischen Leben ber Wegner unfre Fehler am beiten aufbedt und uns burch feine Angriffe und feinen Biderftand oft beffer als unfre politischen Freunde auf ben richtigen Beg führen wird. Freilich wird eine folche D. bann ftorend und hemmend wirfen, wenn fie gu einer prin= sipiellen ober foftematifden wirb, b. h. wenn man opponiert, lediglich um gu opponieren, nämlich um ber Regierung Berlegenheiten gu bereiten, und nicht aus innern, fachlichen Grunden. Bu bemerten ift übrigens, bag nicht notwenbig ber lis beralen Bartei bie Rolle ber Oppositions= partei zufallen muß, wenn bies auch häufig und namentlich in Deutschland ber Fall gewesen ift.

Oranien, Rame ber jüngern Ottonischen Linie bes Hauses Rassau (f. b.), welche 1530 bas Fürstentum Orange ober O. in ber Provence erwarb und sich banach benannte. Der ältere, von Bilhelm bem Schweiger begründete Zweig ber Oranier befleibete die Statthalterwürde der Republif der Rieberlande 1581—1702, der jüngere 1747—95 und erlangte 1815 die nieberländische Königstrone, welche er noch jetzt innebat.

Oranje : Freiftaat (Dranjefluß: Republit), Freiftaat im Innern Gub-afritas zwifchen ben beiben Quellarmen bes Dranjefluffes, ca. 111,500 gkm mit etwa 80,000 Seelen weißer Bevolferung, größtenteils ber reformierten Rirche angehörig, und ca. 70,000 Gingebornen; Sauptstadt: Bloemfontein (2000 -2500 Ginm.). Gegründet von bollandifden Boers (fpr. bubrs, »Bauern«), welche aus bem Rapland auswanderten, wurde bie Republit 1854 von ben Englandern als eine unabhängige anerfannt. Rach ber revibierten Berfaffung vom 9. Febr. 1866 wird ber Brafibent auf fünf Jahre gewählt. Gine Rammer (»Bolfgraab«), aus etwa 50 vom Bolf gewählten Mitgliebern bestehend, übt bie gesetgebenbe Gewalt aus. Das Land gerfällt in 14 Diftrifte, Die jeweilig unter einem Landbroft fteben. Die Staats einnahmen waren pro 1880-81 auf

392 Orben.

151,637 Bib. Sterl. veranschlagt. Gin ftebenbes Beer eriftiert nicht, vielmehr werben im Kall bes Rriegs famtliche maf-

fenfabige Danner aufgeboten.

Orben (v. lat. ordo), ein Berein, beffen Mitglieber fich zur Erreichung eines beftimmten Zwede bie Befolgung gewiffer Regeln und Orbnungen (ordines) gur Pflicht machen. Die D. find teile geift= liche, teils weltliche. Bu ben geiftlichen D. gehören namentlich bie De onch 8 = unb Monnenorben, beren Angehörige bie Beliibbe ber Armut, ber Reufcheit und bes Behorfams abzulegen baben (f. Rlo= fter). Im Abendland wurde bas geift= liche Orbenswesen burch ben beil. Bene= dift von Rurfia begründet, welcher 529 ben Benebiftinerorben ftiftete. Bon biefem zweigten fich abnliche »Rongregatio= nen« ab; namentlich entstanden nach ber Regel bes beil. Augustinus bie Rongrega= tionen ber regulierten Chorberren fowie eigentliche Monchsorben, wie ber Bramon= ftratenfer=, Augustiner=, Gerviten=, Biero= nymiten=, Brigitten= und ber Jefuiten= orben (f. Jefuiten) zc. Großen Ginfluß erlangten bie D. ber Bettelmonche, welche nach ber Orbensregel gar fein Gigentum besigen burfen und lediglich auf milbe Baben angewiesen find, fo bie Domini= faner = , Franzistaner = , Rarmeliter = , Mu= guftiner = und Gervitenbettelorben. Much ber gablreichen Monnenorben (Urfuline= rinnen, Rlariffinnen, Urbaniffinnen, Un= gelifen 2c.) ift gu gebenfen. Die moberne Beit ift jeboch biefem Orbenswesen nicht gunftig; vielfache Berbote find in biefer Sinficht ergangen, namentlich find in Breugen burch Gefet vom 31. Dai 1875 alle D. und ordensähnlichen Kongregatio= nen verboten worben, abgesehen von fol= den, welche fich ber Rrantenpflege wibmen (f. Rirdenpolitit).

Mus ber Berbinbung ber geiftlichen D. mit bem Ritterwesen bes Mittelalters gingen bie geiftlichen Ritterorben (Robanniterorden, Tempelherren, Deut= fcher D. u. a.) bervor, welche teilweise gu großem Unfeben und zu großer Macht ge= langten. Gine Nachahmung ber lettern

158,745 Pfb. Sterl., die Ausgaben auf | und nach ben Charafter eigentlicher Bereine verloren und burch bie Berleibung bon Orbendinsignien ober Defora= tionen mehr ben Charafter ber Auszeich= nung für perfonliche Berbienfte angenom= men haben. In biefer Sinficht untericheibet man heutzutage zwifden Bivil- und Dilitarorben, ferner gwifden Sausor= ben, Berbienftorben 2c. Die 216= ftufung ber einzelnen D. ift bier regel= magig biejenige in Großfreuge, Rom= ture und Ritter mit verschiebenen Rlaffen. Muszeichnungen und Deforationen. Bei manchen D. ift eine besondere Orbens= tracht, und außer ben eigentlichen D. (Rreugen, Sternen, Banbern) find noch be= fonbere Infignien, Retten u. bgl. gebrauch= lich. Mit einigen D. find bestimmte Ginfünfte verfnupft, anbre verleiben ben Erb: ober ben perfonlichen Abel, viele mes nigftens abligen Rang; bagegen haben ehrlose handlungen ben Berluft bes Dr= bens gur Folge. Bei einigen D. ift bie Unnahme mit einem vorgeschriebenen Gib verbunben, bei allen fremben D. barf fie nur mit Bewilligung bes Landesherrn ge= schehen. Die meiften D. eines Landes gu= fammen haben einen befondern jährlich wiebertebrenden Festtag (Orbensfest), an welchem die Ernennungen mit einer gewiffen Reierlichfeit vollzogen werben. Die famtlichen D. ein und besfelben Landes fteben in einem gewiffen Rangverhaltnis. Die Infignien find meift nach bem Tobe bes Inhabers von ben Sinterlaffenen an die Ordenstommiffion gurudgufenden. Reuerdinge find auch Frauenorben ge= grundet, wie g. B. ber preugifche Luifen= orden. Den eigentlichen D. find auch all= gemeine Ehrenzeichen, Debaillen u. bal. beigefügt, um für niebere Dienftleiftungen ju belohnen. Die beutschen Grundrechte von 1848 wollten bie D. und Ehrenzeichen ganglich abschaffen. Es läßt fich auch in ber That nicht leugnen, bag bas Orbens: wefen viele Lacherlichfeiten und Abgeichmadtheiten aufzuweisen bat, und daß ber eigentliche Grundgebante ber Drbensverleihung, nämlich bie Belohnung für ein wirkliches Berbienft, im fonfreten Fall feineswegs immer gur Geltung find bie weltlichen Ritterorden, welche nach fommt. Immerbin wird aber boch bie

Berleihung eines Orbens als Auszeichnung ausgesaßt, und ebendarum würde sich die Abschaftung bieser Art und Weise der Auszeichnung schon mit Kücksich auf ihre Billigkeit kaum empfehlen. Bgl. Acermann, Orbensbuch (1855); Schulze, Chronif sämtlicher bekannter Ritterorben und Ehrenzeichen (1855, Supplement 1870); Hollebeke, Histoire et législation des ordres de chevalerie et marques d'honneur (1875 sf.); »Die O. und Ehrenzeichen mit Lert von Zoller (1881).

Ordinarins (lat.), Rlaffenlehrer, Hauptlehrer einer Rlaffe; orbentlicher Brofessor o.); Geistlicher als Borfteber eines Sprengels, besonders Bijchof. Ordinariat, die im Namen des Bifchofs die Gerichtsbarkeit über bessen Sprengel ausübende Behörde und deren Geschäftslofal.

Ordination (lat.), Briefterweiße; in ber fatholijchen Rirche ein Saframent.

Ordines (lat., Mchrzahl von ordo), bie 7 Stufen ber fatholischen geiftlichen Beihen; O. minores, bie 4 niebern, O. majores, bie 3 höhern Stufen.

Ordnungeruf, Disziplinarftrafmittel bes Borfitenden einer Berfammlung, na= mentlich einer parlamentarischen Rorberichaft. Go ift 3. B. ber Prafibent bes beutschen Reichstage nach ber Beschäfts: ordnung des lettern (§§ 46, 60) bejugt, ein Mitglieb, welches bie Ordnung verlest, mit Rennung bes Ramens barauf gurudguweifen. Das betreffende Mitglieb ift alsbann berechtigt, bagegen schriftlich Ginfpruch zu thun, worauf ber Reichstag, jeboch erft in ber nachftfolgenben Gigung, ohne Distuffion barüber enticheibet, ob ber D. gerechtfertigt war. Wirb ein Rebner in ber nämlichen Rebe von bem Brafibenten zweimal ohne Erfolg gur Drd= nung gerufen, und fährt er gleichwohl fort, fich bon ber Orbnung zu entfernen, fo fann ber Reichstag auf Anfrage bes Bra= fibenten ohne Debatte beschliegen, bag ihm bas Wort entzogen werben foll, wenn er auvor auf biefe Folge bon bem Brafiben= ten aufmertfam gemocht worben ift.

Ordnungsftrafe, f. Strafe.

Ordonnang (lat.), militär. Gefet, Dienstvorschrift; zu Melbungen, übersbringen von Befehlen ze. einem Truppenführer beigegebener Solbat. Orbonsnanzoffiziere, zum Oberbefehlshaber einer Armee zeitweise abkommanbierte Offiziere; orbonnanzmäßig, ber Borschrift entsprechenb.

Organ (griech... Berkzeug«), im öffentlichen Leben vielfach zur Bezeichnung bes Bertreters einer bestimmten Richtung gebraucht, wie man insbesonbere eine Zeitung als bas O. einer politischen Partei

ju bezeichnen pflegt.

Orleans (franz., fpr. ang), jüngerer Zweig bes ehemaligen franz. Königsbaufes Bourbon (j. d.), welcher von Philipp I, bem Bruber Ludwigs XIV., geb. 21. Sept. 1640, abstannt. Die Haupterpräsentanten bes Haufes D. sind gegenwärtig: Ludwig Philipp, Graf von Paris, geb. 24. Aug. 1838, und Robert Philipp, Herzog von Chartres, geb. 9. Nov. 1840.

Osmanifdes Reid, f. Türfei. Ofterreichifd= Ungarifde Monardie), ein aus zwei Staatshälften, bem Raifertum Ofterreich und bem Ronigreich Ungarn, gufammen= gefettes Reich. Das öfterreichische Staats= gebiet, »bie im Reichsrat vertretenen gan= der« umfaffend, wird neuerdings auch als Cisleithanien bezeichnet, mabrend man im Gegenfaß bagu bie Lanber ber ungarifden Rrone unter bem Ramen Transleithanien gufammenfaßt. Rach bem Staatsgrundgefet vom 21. Dez. 1867 find biefe beiben Reichsbälften burch bie Berjon bes Monarchen und burch bie Dynaftie, nicht minber aber auch burch eine Reihe gemeinsamer Ginrichtungen, Finangen, Beer und biplomatifche Ber= tretung miteinander verbunden und burch Realunion vereinigt, wenn fie auch im übrigen als felbständige Staaten erichei= nen. überbies wurde im Berliner Frieden 1878 an Ofterreich auch die militarische Befetung und Berwaltung Bosniens über= tragen. - Dach Abtretung ber Lombarbei (1859) und Benetiens (1866) an Italien fest fich bas faiferlich = fonigliche (f. f.) Staatsgebiet aus folgenben Bestanbteilen aufammen:

| -     |                             | -           |                                         |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| NO II | Königreiche und Länder      | ORIL.       | Bevölfes<br>rung 1880                   |
|       | I. Cisleithanien.           | 1           |                                         |
| 1)    | Ofterreich unter ber   5 g  |             | 1                                       |
| -/    | Ems(Nieberöfterr.)          | 19824       | 2329021                                 |
| 2)    | Offerreich o. b. Enns (35   |             | = Oav val                               |
| -     | (Oberöfterreich).           | 11997       | 760879                                  |
| 3)    |                             | 7166        | 163566                                  |
| 4)    | . Steiermart .              | 22454       | 1212367                                 |
| 5)    | - Rärnten                   | 10373       | 348670                                  |
| 6)    | . Rrain                     | 9988        | 481176                                  |
| 7)    | Ruftenfand (Borg, Gra-      | in King     | 1                                       |
|       | bisca, Iftrien, Trieft      | 1           | 4.40                                    |
|       | und Gebiet)                 | 7989        | 650532                                  |
| 8)    | Befürftete Grafichaft Tirol | 1000        |                                         |
|       | mit Borarlberg              | 29327       | 912690                                  |
|       | Ronigreich Böhmen           | 51956       | 5557134                                 |
|       | Martgrafichaft Mahren .     | 22230       | 2151619                                 |
|       | Bergogtum Schlefien         | 5147        | 565 772                                 |
| 12)   | Ronigreich Galigien und     |             | The same of                             |
|       | Lodomerien                  | 78497       | 5953170                                 |
|       | herzogtum Bufowina          | 10451       | 569 599                                 |
| 14)   | Dalmatien                   | 12829       | 474489                                  |
|       | Bufammen:                   | 300228      | 22130684                                |
| I     | I. Transleithanien.         |             |                                         |
|       | Königreich Ungarn mit       |             | 0320                                    |
| 201   | Siebenbürgen                | 280 430     | 13 700 005                              |
| 16)   | Ronigr. Rroatien und Gla=   | 200 100     | 10 100 000                              |
|       | wonien mit ben Greng-       |             | -                                       |
|       | bezirten                    | 43 445      | 1910724                                 |
|       | The second second           | -           | Boston Common                           |
|       | Zusammen:                   | 323875      | 15 610 729                              |
|       | Gange Monardie:             | 624 103     | 37 741 413                              |
| -     |                             | The same of | CC 500000000000000000000000000000000000 |

Die Hautsfladt von Österreich ist Wien mit (1880) 705,668 Einw. ohne die zwölf Bororte, welche 1880: 306,164 Einw. zühlten, die von Ungarn Bubapest (1881: 359,821 Einw.). Nach der Natiosnalität zersiel die Bevölferung der Gesamtmonarchie 1869 (ohne die Armee) in:

|                   | Cislei-<br>thanien<br>Proz. | Trans-<br>leithanien<br>Proj. | Im gan-<br>gen Reich<br>Proj. |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Deutsche          | 36,2                        | 11,5                          | 25,5                          |
| und Clowaten .    | 22,5                        | 11,7                          | 17,3                          |
| Magyaren          |                             | 35,6                          | 15,5                          |
| Ruthenen          | 12,8                        | 3,0                           | 8,5                           |
| Rroaten, Gerben . | 2,7                         | 15.7                          | 8,4                           |
| Romanen           | 0,9                         | 17,8                          | 8,9                           |
| Polen             | 12,1                        | -                             | 6,9                           |
| Clowenen          | 5,6                         | 0,8                           | 3,3                           |
| Italiener         | 2,9                         | -11                           | 1,7                           |

Ferner 151,400 Zigeuner (Ungarn, Siebenbürgen), 26,200 Bulgaren (Banat), 15,000 Labiner (Mitteltirol), 10,100 Armenier (zerstreut in Siebenbürgen, Ungarn, Galizien), 3500 Albanesen (bei Zara), 3400 Griechen und Balachen. Verteilung ber Konfessionen:

|                    | Cislei-<br>thanien | Translei-<br>thanien | Summa      |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| RomRatholifche     | 16 396 000         | 7559000              | 23 955 000 |
| Gried Stathol      | 2342000            | 1600000              | 3942000    |
| Oriental. Griechen | 462 000            | 2590000              | 3 052 000  |
| Evangelifche       | 364000             | 3145000              | 3509000    |
| Protestant. Geften | 5 000              | 58 000               | 63 000     |
| Braeliten          | 822 000            | 554 000              | 1376000    |

Berfassung. Das Staatsoberhaupt ber gefamten Monarchie ift ber Raifer ( » fai= ferliche und fonigliche [f. f.] Apostolische Majeftate), welcher unverletilich und un= verantwortlich ift. Der Raifer ift Dberbefehlshaber bes Beers und ber Flotte; er entscheibet über Krieg und Frieden. Die Raiserwürde ift nach ber Pragmatischen Sanftion in bem Saus Sabsburg-Lothringen nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber Linealerbfolge erblich. Die mannliche Linie gebt ber weiblichen vor. Erft nach bem völligen Aussterben ber erstern fommt die lettere an die Reihe. Die Religion bes Raifers und ber faiferlichen Familie ift bie romifch = fatholifche. Die beiben burch die gemeinfame Dynastie und burch gewiffe gemeinsame Reichsangelegenheiten ber= bundenen Reichshälften haben eine ge= trennte Berfaffung und eine gesonberte Berwaltung. Für bas öfterreichische (cisleithanifche) Staatsgebiet ift ber Reichs= rat bie gemeinsame Boltsvertretung. Diefer befteht aus zwei Rammern. Die Grite Rammer (bas Berrenhaus) febt fich aus ben großjährigen Bringen bes faiferlichen Saufes, aus ben gu erb= lichen Mitgliebern ernannten Sauptern ber burch Großgrundbesit bervorragenben Abelsgeschlechter, ben Erzbischöfen und Würftbifcofen und ben auf Lebenszeit vom Raifer ernannten, im gangen gur Beit aus 188 Mitgliebern, jufammen. Die Zweite Kammer (bas Saus ber Abgeorbeneten) besteht nach bem Gefet vom 2. April 1873 aus 353 Mitgliebern, welche

jeweilig auf feche Jahre in vier Bablerflaffen, in den brei erften mittelft birefter, in ber vierten Bablerflaffe mittelft inbi= refter Bahl, gewählt werben. Diefe vier Rlaffen find: 1) die Großgrundbefiger (in Dalmatien bie Bochftbefteuerten), 2) bie Stäbte, Martte und Induftrieorte, 3) bie Sanbels = und Gewerbefammern, 4) bie Landgemeinben. - 3m ungaris ichen (transleithanischen) Staatsgebiet ift ber Reichstag bie Bolfsvertretung, und zwar ift berfelbe in feinem weitern Wirfungefreis für famtliche ganber ber ungarifden Rrone, im engern bagegen nur für Ungarn und Giebenbürgen thä: tig. In Ansehung ber innern Bermaltung, bes Juftigwesens und bes Rultus und Unterrichtswefens ift nämlich Rroatien=Slawonien felbständig gestellt. Für biefe Angelegenheiten besteht ein befonberer froatisch = flawonischer Land= tag, welcher fich aus bem fatholischen Erzbischof, bem griechisch-fatholischen Biichof, bem Prior von Aurana, 8 Ober= gespanen, bem Comes von Turopolje, 2 Grafen und 77 Abgeorbneten ber Stäbte, Fleden und Romitate gufammenfest. Der ungarifche Reichstag befteht aus ber Dag= natentafel und ber Reprafentantentafel. Die Magnatentafel (Erfte Rammer) wird aus den in Ungarn begüterten Ergbergogen, ben geiftlichen Bürbentragern und ben Magnaten, die Reprafentan= tentafel bagegen aus 444 Abgeordneten ber Romitate und Stabte gebilbet, von welchen 334 auf Ungarn, I auf Fiume, 75 auf Siebenburgen und 34 auf Rroatien = Glawonien entfallen. In Rroatien= Clawonien werben bie Abgeordneten für bie jeweilige Seffionsperiode aus bem Landtag gewählt, mabrend bie übrigen Mitglieder ber Reprafentantentafel in birefter Wahl auf brei Jahre gewählt werben.

Hinsichtlich ber ben beiben Reichshälften gemeinschaftlichen Angelegenheiten wird Delegatios nen bei Gesetzgebung burch Delegatios nen ber beiberseitigen Bolfsvertretungen, bes Reichsrats einer= und bes Reichstags anderseits, ausgeübt. Zebe bieser Delegationen besteht aus 60 Mitgliebern, von benen ein Drittel vom herrenhaus, resp von der Magnatentaset, zwei Drittel vom

Abgeordnetenhaus, beziehentlich von ber Reprafentantentafel auf ein Jahr ge= wählt werben. Sie werben alljährlich vom Monarchen abwechselnd nach Wien ober nach Budapeft einberufen. Die De= legationen verhandeln abgesondert und teilen fich ihre Befchluffe fchriftlich burch fogen. Rungien mit. Führt ein berarti-ger breimaliger Schriftenwechsel nicht gur Ginigung, fo erfolgt bie Entideibung burch Abstimmung in einer gemeinschaftlichen Plenarfigung. Die gemeinfamen Ungelegenheiten ber beiben Reichshälften find übrigens folgende: Die auswärtigen Un= gelegenheiten, bas Rriegewefen und basitinangwesen in Anfehung ber gemeinschaft= lich zu bestreitenben Musgaben. Gbenfo werden die fommerziellen Ungelegenbeiten, die mit ber inbuftriellen Produttion in Berbindung ftebenben indireften Abgaben, bas Dingwefen, bie Feftftellung bes 2Bebr= fufteme und bas Gifenbahnwefen, infoweit es fich babei um gemeinsame Interessen hanbelt, nach gleichartigen Grunbfagen behandelt. Endlich besteben für die ein= gelnen Länder und gur Bahrnebmung ber Intereffen berfelben befondere Provingial= landtage nach dem Ginfammerfoftem.

Die Bermaltung bes Staats geht in oberfter Linie bon bem Raifer und Ronig aus und wird in beffen Namen von ben Ministerien und ben biefen unterstellten Beborben ausgeübt. Gine Rabinettsfang= lei ift für bie Bearbeitung ber Bivil-, eine Militartanglei für bie Militarangelegen= beiten bem Monarchen unmittelbar gur Berfügung gestellt. Die ben beiben Reiche: balften gemeinfamen Ungelegenheiten werben burch brei gemeinsame Ministerien in Bien, bas Ministerium bes faiferlichen Saufes und bes Mugern, bas Reichstriegs= ministerium und bas Reichsfinangminis fterium, mahrgenommen. Für bie Rontrolle bes Raffenwefens ber gemeinfamen Ministerien besteht ein gemeinsamer ober-fter Rechnungshof in Bien. Für bas cisleithanische Webiet fungieren als oberfte Bentralbehörden fieben f.f. Dinifte rien in Wien: 1) bas Ministerium bes Innern, von welchem ber oberfte Sanitaterat, Die Stadterweiterungstommiffion ber Refi= benaftabt Bien und bie Donauregulierungefommiffion reffortieren; 2) bas Di= nifterium für Rultus und Unterricht, mel= dem folgenbe Bentralfiellen unterftellt find: ber evangelische Oberfirchenrat, bie faiferliche Atabemie ber Biffenschaften, bas Dufeum für Runft und Induftrie, bie ftatiftifche Bentralfommiffion, bie Bentralfommiffion für Erforschung und Er= haltung ber Runft= und biftorifchen Dent= maler, die geologische Reichsanfialt und bie Bentralitelle für Meteorologie und Erbmagnetismus; 3) bas Ministerium ber Juftis; 4) bas Ministerium ber Finangen, von welchem bie Direftion ber Staatsichulb, bie Bentralfommiffion gur Regelung ber Grundsteuer, bie General= bireftion ber Tabaferegie, bie Lottogefälls= bireftion, bas Sauptmungamt und bie Direftion ber Sof= und Staatsbruderei reffortieren; 5) bas Sandelsministerium, bem bie Generalinfpettoren ber öfterreichi= fchen Gifenbahnen, bie Rormaleichungs= tommiffion, bie Bermanengtommiffion jur Feststellung ber Sanbelswerte und bie Geebehorbe in Trieft unterftellt finb; 6) bas Aderbauministerium: 7) bas Di= nifterium für bie Lanbesberteibigung. Gin oberfter Rechnungshof für Ofterreich ift in Bien errichtet. Die Minifter bilben ausammen ben Ministerrat, in welchen auch gur Beit zwei Minifter ohne Bortefeuille Git und Stimme haben. Für Ungarn befteben neun foniglich ungarifche Ministerien. Die Minister bilben auch bier einen Ministerrat, welchem ber Di= nifter bes Annern als Minifterprafibent, ebenfo wie bies in Ofterreich ber Fall ift, prafibiert. - Die ungarifden Minifter find folgende: 1) ber Minifter bes Innern, welchem ber Landesfanitätsrat und bas fonigliche Gubernium in Fiume unterftellt find; 2) ber Minifter für Rultus und Unterricht, von welchem die Afa= bemie ber Wiffenschaften, ber Lanbestunft= rat, ber Lanbesunterrichtsrat, bie Lanbes= fommission für die Erhaltung ber Baubenfmaler, bas Nationalmufeum und bie Landesbilbergalerie fowie bas Bentrals inflitut für Meteorologie und Erdmagnetismus reffortieren; 3) ber Juftigmi= nifter: 4) ber Finangminifter, von welchem

nister für Aderbau, Gewerbe und Handel; diesem sind der Generalposidirektor und der Generalposidirektor und der Generaltelegraphendirektor, das statischie Sierau, die geologische Anstalt und die Seebehörde in Fiume unterstellt; 6) der Minister für öffentliche Arbeiten und Kommunistationen mit der Generalinspektion für Cisenbahnen und Schiffschrt; 7) der Landesverteibigungsminister; 8) der Minister für Kroatien und Slawonien; diese Ministerien besinden sich sämtlich in Budapest; 9) der Minister am Hoflager zu Wien, welcher die Vermittelung zwischen dem König und der ungarischen Regierung und zwischen den öfterreichischen und ungarischen

Ministerien berauftellen bat.

Bum Bwed ber innern politischen Lanbesverwaltung im Reffort ber Minifterien bes Innern, für Rultus unbUnterricht, Lanbesverteibigung, Aderbau und Sandel befteben in ben größern Länbern ber öfterreidifden Balite ber Monarchie Statthal= tereien (in Bien, Ling, Graz, Trieft, Inno= brud, Brag, Brunn, Lemberg unb Bara), in ben fleinern aber Landesregierungen (in Salzburg, Rlagenfurt, Laibach, Trob= pau und Gernowit). Unter biefen fteben bie Begirtshauptmannichaften und in ben von lettern erimierten größern Stabten bie Rommunalamter (Magiftrate 2c.); in fieben größern Stäbten bestehen besondere Bolizeibireftionen. In Ungarn und Siebenbürgen ift die politische Berwaltung ben Munigipalbehörden überlaffen, beren Borftanbe, die Obergefpane, vom Ronig ernannt werben, mabrend bie eigent= lichen Gemeinbebeamten, von welchen ber Bizegefpan (in ben Freiftabten ber Burgermeifter) bie gange Berwaltung leitet und ber Stuhlrichter bie Berwaltung in ben Landbezirfen beforgt, vom Munigipalausschuß jeweilig auf fechs Jahre gewählt werben. Ungarn mit Giebenburgen ger= fällt in 65 Komitate, neben welchen 29 fönigliche Freistäbte bestehen. In Buda-pest wird die Stelle bes Obergespans vom Dberbürgermeifter verfeben. Das Gebiet bon Finme wird von einem foniglichen Gubernium verwaltet.

4) ber Finangminister, von welchem Rirchen wesen. Die römisch-tatholische tobirettion ressortiert; 5) ber Die Rirche hat 11 Erzbistumer: Wien, Salge

burg, Borg, Prag, Dimit, Lemberg, Bara, Gran, Erlau, Ralocia = Báce und Mgram. Die Bahl ber Bistumer beträgt in Ofterreich 26, in Ungarn 25, aufammen 51. barunter 3 Generalvifariate und eine mit erzbifcbeflicher Jurisbiftion berfebene Graabtei. Dazu fommt außerbem noch bas apostolische Feldvifariat. Die orientalisch= griechische Rirche bat 3 Metropoliten, gu Rarlowit, Gzernowit und Hermannstadt, und 10 Bistumer, von welchen 2 im cieleithanischen, 8 im transleithanischen Bebiet gelegen find. Die evangelische Rirche ftebt biesfeit ber Leitha unter bem Oberfirchenrat in Wien, und zwar befteben in Cisleithanien 9 evangelische Gu= perintenbenturen, 6 für die Rirche Mugsburgifder und 3 für bie Rirde Belvetifder Ronfession. Im ungarifden Staatsgebiet befteben 10 evangelische Guberin= tendenturen mit dem Landesfonfistorium Augsburgischer Konfession und einem besonbern Oberfonfistorium Belvetifder Ronfession für Giebenbürgen.

Rechtspflege. In Ofterreich bilbet ber oberfte Gerichtshof in Bien, ber zugleich ber Raffationshof ift, bie bochfte Inftang. In zweiter Inftang entscheiben bie Oberlandesgerichte in Wien, Grag, Trieft, Inns: brud, Brag, Brunn, Krafau, Lemberg unb Bara. In erfter Juftang erfennen Lanbes: und Rreisgerichte in wichtigern Fällen (mit Beschwornengerichten), und ale Gingelgerichte in minder wichtigen Rechtsangele genheiten die Begirfegerichte. 218 befondere Gerichte fungieren Sanbels=, Gefälls=, Militargerichte zc. Bur Entscheibung von Rompetengfonfliften fowie gur Entichei= bung in Streitigfeiten öffentlichen Rechts ift bas Reichsgericht in Wien eingefest, wo= felbft auch ein Berwaltungsgerichtshof beftebt. In Ungarn und Giebenburgen bilbet bie fonigliche Rurie in Budapeft bie oberfte Inftang mit zwei felbftanbigen Abteilungen, bem Kaffationshof und bem oberften Gerichtshof. Zweite Inftang find bie foniglichen Tafeln zu Budapeft und gu Maros-Bafarheln; bagu fommen Gerichts= bofe, Begirte und Geichwornengerichte als erite Inftang. 218 Friedensgerichte fun= gieren bie Wemeinbegerichte.

Musgaben ber Gefamtmonardiebefieht ein gemeinsames Bubget, baneben für jebe ber beiben Reichsbälften ein besonderer Gtat für bie Spezialeinnahmen und : Musgaben. Die gemeinfamen Ausgaben ber Mon= archie werben aus ben eignen Einnahmen ber verschiebenen Bermaltungszweige, ber gemeinsamen Bolle, im wesentlichen aber burch Matrifularbeitrage ber beiben Staatshälften (Ofterreich 70, Ungarn 30 Brog.) gebedt. Rach bem Bubget für 1880 balancierten Ausgabe und Ginnahme mit 116,029,683 Fl. B. B. Für die Land= armee waren 101,599,531 &L. und für bie Marine 8,264,902 FL in Ausgabe einge= ftellt. Rach bem Spezialbubget für Ofter= reich ergab fich folgenber Abichluß:

425 551 018 FL. Musgaben 398277 756 = Ginnahmen

27273 262 Al. Defigit.

Der Budgetabschluß für Ungarn war folgenber:

259499408 FI. Musgaben 239 583 157 . Einnahmen 19916 251 FL. Defigit.

Für bie innere Autonomie bes Ronigreichs Kroatien und Clawonien balan= cierten bie Ginnahmen und bie Musga= ben mit 3,270,687 Al. Die gemeinsame Staatsichuld ber Gefamtmonarchie belief fich 1. Nan. 1880 auf 411,999,923 Fl. Gur Ofterreich betrug bie Conbericulb, einschließlich jedoch ber mit ben Ländern ber ungarifden Rrone gemeinfamen Bartial= bypothefenanweisungen , 3,333,394,471 Fl. Bu ben Schulben ber im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, welche por 1868 fontrabiert worben find, leiftet Ungarn einen jahrlichen festen Beitrag von 30,320,095 Al., ba es fich hier eigentlich um allgemeine Staatsschulben ban= belt. Die ungarifde Staatsichulb betrug 1878: 662,404,801 NI.

Seer we fen. Die Friedensftarfe ber Urmee betrug 1879: 14,738 Offiziere,255,951 Mann, 696 Weichütze und 47,987 Pferbe. Dazu famen bie f. f. Landwehr mit 572 Offizieren, 2782 Mann und 80 Pferben und die foniglich ungarische Landwehr mit 1045 Offizieren, 7540 Mann und 1516 Rinangmefen. Rur die gemeinfamen Bierben. Dit Staben, Sicherheitstrup=

Truppenmacht auf 16,663 Offiziere, 272,527 Mann und 49,583 Pferbe. Die Rriegsftarte murbe 31,803 Offiziere, 1,094,025 Mann unb 179,054 Pferbe betragen. Rach bem Behrgefet bom 5. Dez. 1868 ift bie allgemeine Wehrpflicht eingeführt mit breifahriger Dienftzeit in ber Linic, 7 Jahren in ber Referve und 2 Jahren in ber Landwehr. - Darine. Ge waren 1880: 11 Pangerichiffe mit 158 Ra: nonen, 2 Monitoren auf ber Donau mit 4 Ranonen, im gangen 63 Fabrzeuge mit 320 Ranonen und 9895 Mann, porhanden.

Das Bappen ber Monarchie ift ber boppelföpfige ichwarze Abler mit ausgebreiteten Fligeln, in ber Rechten bas Staatsichwert und bas Bepter, in ber Linten ben Reichsapfel haltend, mit ber Raifertrone über ben beiben Ropfen. Die Reichsfarben find Schwarz und Belb. Die Rriegoflagge enthalt brei magerechte Strei= fen rot=weiß=rot mit bem öfterreichischen hauswappen. Die hanbelsflagge zeigt bie öfterreichischen Farben Rot und Beig unb die ungarische Trifolore Rot-Weiß-Grün, inbem ber britte Streifen rot und grun geteilt ift. Bgl. Brachelli, Statiftifche Stige ber öfterreichifch-ungarifchen Monarchie (7. Aufl. 1880); Mayerhofer, Sandbuch für ben politischen Berwaltungs- einem Monarchen bargebracht wirb.

pen ac. belief fich bie Gesamtstärke ber | bienft (3. Auft. 1875-76, 2 Bbe.); Schwider, Statiftit bes Ronigreiche Iln= garn (1877); Rrones, Sandbuch ber Beschichte Ofterreich-Ungarns (1876-78, 4 Bbe.); Beer, Die Finangen Ofterreichs im 19. Jahrhunbert (1877); Derfelbe, Der Staatshaushalt Ofterreich = Ungarns feit 1868 (1881).

Offracismus (griech., Gderbenge= richt), im alten Griechenland und namentlich in Athen eine politische Daß= regel, burch welche besonbers einflugreiche Burger auf eine gewiffe Beit aus bem Staatsgebiet verbannt wurben, weil ihr Einfluß von nachteiliger Wirfung auf bie bemofratifche Gleichheit zu fein ichien. Der D., welder in Athen 509 v. Chr. von Klifthenes eingeführt warb, hat feinen Ramen von ben Scherben (ostrakon), auf welche bei ber Abstimmung ber Rame bes zu Berbannenben geschrieben warb. Im mobernen Staatsleben wird ber Musbrud oft gur Bezeichnung einer unbantbaren und grundlofen Berurteilung ver= bienter Staatsmänner burch bie manbel= bare Bolfsgunft gebraucht.

Ottomanen, f. v. w. Demanen (f.

Türfei).

Ovation (lat.), bei ben Romern fleiner Triumph; jest Empfangsfeierlichfeit, Sulbigung, namentlich eine folde, bie

Pactum (fat.), Bertrag.

Paderaftie (griech.), Rnabenichanbung, Ungucht zwischen Bersonen mannlichen Befchlechts (f. Unguchteverbrechen).

Padifcah (perf., » Wohnort bes Ronigse), Titel ber mosleminifden Lanbesfürften in Ufien, auch offizieller Titel bes Schahs von Berfien.

Pairie (frang., fpr. paris), f. Pairs. Pairs (frang., fpr. pahr; engl. Peers, fpr. pibrs ; lat. Pares, »Gleiche«), in Eng= land und vorbem auch in Franfreich bie mit mehr ober minber großen national= volitischen Borrechten ausgestatteten Dit-

(Bairichaft, frang. Pairie, engl. Peerage) lagt fich, wenigstens in England, auf bas erfte Entwidelungsftabium bes Lehnswesens gurudführen. Die P. waren nämlich urfprünglich bie bem Thron am nächsten flebenden Kronvafallen, welche in Lehnsstreitigkeiten nur von ihresglei= den (pares curiae) Recht nahmen. 23ab= rend aber in Deutschland aus bem ur= fprünglichen Bafallentum ber Großen bes Reichs fich mit ber Zeit bie Lanbeshoheit der beutschen Reichsfürsten entwidelte, welche bie ichliefliche Auflösung bes Deutfchen Reichs herbeiführte, verblieb ber eber bes boben Abels. Die Bairswirde englische bobe Abel bes Mittelalters ber

Rrone gegenüber in einem Unterthanenver- | baltnis. Dafür erlangten aber bie Barone als die Ratgeber ber Könige balb mefent: liche politische Borrechte, welche fie auf ben Reichstagen geltenb machten, aus welch lettern bas englische Parlament berbor= ging. Die bem König Johann ohne Land von bem fiegreichen Abel abgerungene Magna charta von 1215 hatte nicht um= fonft bestimmt, bag nur mit Buftimmung bes Abels neue Steuern erhoben werben bürften, und bag bie Erzbischöfe, Bifchöfe, Abte, bie Grafen und bie großen Barone perfonlich burch tonigliche Briefe ju bem Parlament gelaben, während alle übrigen Bajallen bes Ronigs burch beffen Beamte bagu inegefamt berufen werben follten. Mus ben lettern ging bas fpatere Unterhaus hervor, während fich aus ben erftern Elementen bas jetige Dberhaus entwidelte. In Franfreich wurben im Mittelalter amolf Große bes Reichs P. (P. de France) genannt, nämlich bie Bergoge von Bur: gund, Aguitanien und von ber Rorman= bie, bie Grafen von Flandern, Touloufe und Champagne und feche geiftliche Ber= ren. Diefe P. trugen bei ben Rronungs feierlichfeiten bie Infignien ber foniglichen Bewalt; fie hatten jeberzeit Butritt gu bem Ronig, auch Git und Stimme in bem Barlament, b. h. bem foniglichen Berichts= bof zu Baris, vor welchem fie auch allein zur Rechenschaft gezogen werben fonnten. Spater murbe bie Bahl ber P. erheblich vermehrt, ohne bag jedoch biefe Pairie eigentliche politische Borrechte hatte. Der Sturm ber Revolution von 1789 gerftorte, wie ben frangofischen Abel überhaupt, fo namentlich bie Pairie, und ebenbarum waren die Berfuche ber Restauration, ben frangöfischen Abel neu zu beleben und eine ber englischen Beerage analoge Aristofra= tie fowie eine bem englischen Oberhaus entfprechenbe Bairstammer gu errichten, fo gut wie erfolglos. Allerbings ichuf bie Charte constitutionelle vom 4. Juni 1814 eine Bairstammer, allein bieselbe fonnte nie zu wirflichem Unfeben und zu wesentlicher politischer Bebeutung und Wirtsamfeit gelangen. Die Februarrevo-Intion von 1848 beseitigte biefes Institut, an beffen Stelle alsbann ber Genat trat. welches nicht, wie bies bei bem Metallgelb

übrigens wird zuweilen auch in Deutsch= land ber Musbrud P. gur Bezeichnung ber= jenigen Mitglieber ber Erften Rammern gebraucht, welche entweder von der Krone ernannt werben, ober, wie die beutschen Standesherren, mit bem Befit gewiffer Guter auch bas Recht ber Mitgliebichaft in ber Erften Rammer baben.

Bairsigub, Die gleichzeitige Ernen: nung einer größern Angahl von Bairs (f. b.) ober von Mitgliedern ber Erften Rammer, um baburch eine ber Regie= rung gunftige Majoritat in ber lettern

au erzielen.

Balaftrevolution, f. Revolution. Pandetten (griech., sallumfaffende, lat. Digesta), Sauptbestandteil bes Corpus juris civilis, Erzerpte aus 39 Schrift= ftellern, auf Juftinians Beranlaffung von 17 Rechtsgelehrten unter Tribonians Leitung auserlefen und 16. Dez. 533 mit gesetlicher Antorität befannt gemacht; bann Bezeichnung für bas romifche Bivilrecht überhaupt, besonders von Buchta, Bangerow, Binbicheib, Arnote, Bring, Wachter u. a. in Lehrbüchern behandelt. Die B. find von Glud fommentiert (1798. 18 Bbe.), fortgefest von Mühlenbruch, Fein, Arnbis, Leift und Burtharb. Panier, f. Banner.

Panflawismus, bas Ginheitsbeftreben ber flawischen Bölferschaften, wonach alfo alle Angehörigen ber flawischen Nationali= tat zu einem einheitlichen Staat gufam= mengefaßt werben. Man hat biefe Theorie neuerbings für bie Ausbreitung ber ruffifden Berrichaft auf ber Balfanhalb: infel auszubeuten gefucht.

Papal (lat.), papftlich; Papalfpftem, im fatholischen Rirchenrecht bie Theorie von ber absoluten Machtvollfommenbeit bes Papites im Gegenfat ju bem Epi= ftopalfoftem (f. b.), feit bem Triben-tinischen Rongil thatsächlich herrschenb, feit bem vatifanischen burch bie Berfundi= gung ber papftlichen Infallibilität gum Dogma erhoben. Papat, die papftliche Wirbe, bas Bapfttum.

Papiergeld (frang. Papier-monnaie, engl. Paper-money, Raffenanmei= fungen, Raffenicheine), Bertzeichen, ber Kall ift, einen gewiffen Taufdwert in | fich felbft enthält, fonbern nur in Form einer Unweisung auf eine öffentliche Raffe einen bestimmten Gelbwert repräfentiert. Im engern Ginn verftebt man unter B. nur bas vom Staat ausgegebene, welches Bwangefure bat, im Begenfas jum Belbpapier, b. h. ben Banfnoten, welche bon ben biergu ermächtigten Unftalten emittiert werben, fein eigentliches Gelb find und ebenbarum auch nicht in Bah= lung genommen zu werben brauchen. Im Deutschen Reich ift die Ausgabe von B. burch das Reichsgeset vom 30. April 1874, betreffend bie Musgabe bon Reichstaffen= icheinen, ausschließlich bem Reich vorbebalten.

Papiers de bord (frang., fpr. papiéh bo bohr), f. Schiffspapiere.

Papierwährung, f. Bahrung. Papismus (lat.), bie Lehre vom Bapft als bem infallibeln Statthalter Chrifti auf Erben und die Barteinahme bafür. Papiften, bie Unbanger biefer Lehre.

Papft (v. griech. pappas, » Bater«, lat. Papa), bas Dberhaupt ber romifch-fatholifden Rirche. Roch im 5. Jahrh. war bie Bezeichnung P. bas Ehrenprabifat eines jeben Bifchofs, bann ausschlieglich basjenige bes Bijchofs von Rom, welcher nach und nach bie Berrichaft über bie gefamte abend= ländische Rirche erlangte und im Rirchen= ftaat (f. b.) auch eine weltliche Machtftellung erhielt. Diefe weltliche Dacht und ber Ginfluß bes Papftes ben Staatsregie rungen gegenüber wurden aber baburch gu einer gang außerorbentlichen Bebeutung gefteigert, bag bie Bapfte im Rampf mit den beutschen Raifern bas übergewicht erlangten und lange Zeit hindurch bebaupteten. Trot ber Reformation bes 16. Jahrh, erhielt fich bie papftliche Macht in einem bebeutenben Umfang, namentlich burch bie Unterftützung bes Jefuitenorbens (f. Jefuiten), und wenn auch die neuefte Beit bem weltlichen Regiment bes Papftes ein Enbe machte (f. Rirchenstaat), fo nahm boch unter Bius IX. bie romifche Rurie burch Berfündung bes Dogmas ber papitlichen Unfehlbarkeit (f. b.) einen be-

Autorität. Der Rampf, welcher infolgebeffen ausbrach (Rulturfampf), ift noch nicht beenbigt (f. Rirdenpolitif). Die Berhaltniffe bes Papftes gegenüber ber italienischen Regierung find jest in folgender Weise gefetlich geregelt. Die Berfon bes Papftes ift für beilig und unverletlich erflart, gleich ber bes Ronigs. Der B. hat feine Leibgarbe und feine Refibeng behalten, er fann bie Ehren eines Souverans beanspruchen und hat von ber Staateregierung eine jahrliche Dotation von 3,225,000 Lire garantiert befommen. Die Befandten bes Papftes und biejenigen ber fremben Machte bei bem lettern ge= niegen alle volferrechtlichen Brivilegien. Der Rirche fommen bie freie Befetung aller geiftlichen Umter und die Berleibung famtlicher Pfrunden zu. Gleichwohl fuchte Bius IX. bis zu feinem Tobe die Rolle eines Befangenen im Batifan (ber papftlichen Refibeng) zu fpielen. Die Papftmabl er= folgt burch die Rarbinale (f. Rarbinal), aus beren Bahl auch bie oberften Beamten bes Papftes genommen werben. Die oberften geiftlichen Sofchargen besfelben find ber Protobatarius (f. Dataria), ber Gefretar ber Breven, ber Gefretar ber Bitt= fdriften und ber Staatsfefretar und Brafett ber apostolischen Paläfte. Weltliche Sofdargen find ber Grofmeifter bes beiligen Sofpiges, ber Oberfthofmarichall, ber Dberfiftallmeifter und ber Beneralpoft= meifter. Dazu fommen bann noch bie oberften Erbamter und bie Führer ber papftlichen Leibgarben. Bgl. Rante, Die römischen Bapfte in ben letten vier Jahr= hunderten (6. Aufl. 1875, 3 Bbe.).

Paragium (neulat.), bie ben nachgebornen Pringen fürftlicher Saufer und beren Defgenbeng bewilligte Abfinbung und zwar mit » Land und Leuten«, b. b. mit Grundbefit, wie fie im Mittelalter vielfach üblich mar; vgl. Apanage.

Paraguay, Republit in Gubamerifa, vormale Beftanbteil bes fpanifchen Bige= fönigreichs La Plata und noch früher ein förmlicher Jesuitenftaat; 238,290 gkm. Die Bahl ber Bevölferung, welche 1857 1,337,431 Ginm. betrug, ift infolge bes beutsamen Anlauf zur Beseiftigung ihrer langwierigen und blutigen Rriegs mit Wachtfiellung gegenüber ber flaatlichen Brafilien, Argentinien und Uruguan auf (1876) 293,844 aurüdgegangen, und awar gehört ber überwiegenbe Teil biefer Gin= wohnerzahl bem weiblichen Geschlecht an. Sauptftabt: Ufuncion mit etwa 20,000 Gint. Die Ginwohner geboren gumeift gur indianischen Raffe, nur bergebnte Teil etwa find Beife. Die Berfaffung hat verichiebene Umgestaltungen erlitten, nachbem ber Diftator Francia (geft. 1840) bas Land jahrelang mit eiferner Strenge regiert hatte. Un ber Spite ber Republif fteht jest ber Prafibent, welcher jeweilig auf vier Jahre gewählt wird. Ihm ift bie vollziehende Gewalt übertragen. Die gefetgebende Gewalt ift Sache bes Rongref= fes, welcher fich aus bem Genat und ber Deputiertenkammer gusammenfest. Das Ministerium besteht aus funf Ministerfefretaren (für Inneres, Mugeres, Finangen, Juftig und Rultus und für ben Rrieg). Bum Zweck ber innern Berwaltung ger= fällt bas Land in 70 unter Rommandanten stehende Rreise (Departementos). heerwefen. Die allgemeine Wehrpflicht ift zwar eingeführt, allein bas ftebenbe Beer ift nach bem großen Rrieg jum 3med ber Entlaftung bes Budgets auf 500 Mann reduziert worben. Die Finangen, beren Saupteinnahmequelle bie Bolle find, befinden fich in der traurigften Berfaffung. Nach bem Budget pro 1880 waren bie Ausgaben auf 270,031 Befos (à 4 Mf.) ver= anschlagt, wozu jeboch noch bie Musgaben für Berginfung ber Staatsfchulb u. a. famen. Gin beutscher Ministerrefibent für bie famtlichen La Plata-Staaten hat in Buenos Upres feinen Wohnfit. Die Rational flagge besteht aus brei borizontalen Streifen rot, weiß, blau. Bgl. Fregeiro, Diccionario geografico e historico del Rio de La Plata etc. (1878 ff.).

Barentel (lat.), Gefamtheit ber 216-fommlinge eines Stammvaters, Sippichaft; Parentelenordnung, f. v. w.

Linealerbfolge (f. b.).

Parere (ital.), Gutachten, welche fowohl die Borfteber bes Sanbelsftands an großen Sanbelsplagen in Streitigfeiten, bie im Sanbelsverfehr vorfallen, als auch Sandelstammern follegialifch abfaffen und bem Anfrager fdriftlich ausstellen. P. me-

Parität (lat., » Gleichheit«), Gleichheit ber Rechte, befonbers vericbiebener Glaubensgenoffen, ber Ratholiten und Brotefianten. Paritätifche Rirche, folden gemeinfame Rirche; paritatifche Schule (Simultanichule), folden gemeinfame Schule. Paritatifche Staaten, Staaten mit ungefähr gleich farter und gleich= berechtigter fatholischer und protestanti-

icher Bevölferung.

Parlament (frang. Parlement, engl. Parliament, mittellat. Parlamentum), in Franfreich ehebem ber Pairebof, welcher bie Streitigfeiten ber Reichsunmittelbaren gu entscheiben hatte. Deben bem B. in Baris, welches nach und nach ben Charafter eines foniglichen Obertribunals erhielt, entstanden aber auch in andern Landestei= Ien Parlamente, die mit bem Parifer P. zusammen eine Art Korporation bilbeten. Letteres hatte jedoch bas besondere Borrecht, foniglichen Ediften und Orbonnan= zen burch Eintragung in die Brotofolle bes Parlaments rechtsverbindliche Rraft ju verleihen. In England fommt ber Rame »B. « querft 1272 für die Reichs= versammlung der Barone, Brataten und foniglichen Bannerherren bor, an beren Stelle nach Bulaffung von Abgeordneten ber Stabte und ber Grafichaften ein Oberhaus (House of peers) und ein Unterhaus (Saus ber Gemeinen, House of commons) traten, um die ftanbige Bertretung ber Nation gu bilben (f. Großbritannien). Bon ber englischen Bolfsvertretung ift ber Rame B. überhaupt gur Bezeichnung flanbifder Ror= perschaften entlehnt worben, fo bag man B. mit bem »beutschen B.« ben bent= iden Reichstag bezeichnet.

Parlamentar (frang.), Abgefandterim Rrieg zu Mitteilungen verschiebenfter Art, in ber Regel ein Offigier mit weißer Fahne, von einem Trompeter begleitet, nach bem Bölferrecht unverletlich. Parlamen= tarfchiff, bas Schiff, auf welchem ber B. fahrt. Barlamentarflagge, bie weiße Fahne (Flagge) bes Barlamentars.

Barlamentarifd, auf beratende und repräsentative Bersammlungen bezüglich, 1. B. parlamentarijche Weichaftsorbnung; dicum, f. v. w. Visum repertum (f. b.). auch f. v. w. ber Burbe parlamentarifder Berhandlungen entsprechend, beren Berlegung man als unparlamentarijd bezeichnet. Unter parlamentarifder Regierung oberparlamentarifdem Spftem verfteht man biejenige Regierungsform, bei welcher ber Monarch verfaffungemäßig in ber Gefetgebung und bei ben wichtigern Regierungshandlungen an bie Buftimmung ber Stände gebunden ift. Sobann bezeichnet man bamit fpeziell biejenige Regierungsweise, bei welcher ber Staatsbeherricher fich auch baburch mit bem Bolfswillen in Ginverftanbnis fest, bağ er feine erften Berater und bie leitenben Minifter aus ber Majoritat ber Bolfsvertreter entnimmt, ein Suftem, welches namentlich in England ftreng burchgeführtift. Gin Ministerium, welches bie Majoritat bes Parlaments nicht mehr für fich bat, ift hiernach gezwungen, zurudzutreten. Auch in ben kontinentalen konstitutionel= Ten Staaten fommt bies Spftem mit Recht mehr und mehr jur Geltung, ba es un= bebingt notwendig ift, bag zwischen ben beiben Kattoren ber Wefetgebung: Regierung und Bolfsvertretung, möglichfte Barmonie beftebe.

Parlamentarismus (neulat.), basie= nige politische Suftem, welches bie Dot= wendigfeit einer parlamentarifchen Re= gierungsweise anerkennt; zuweilen auch Bezeichnung für bie Musartung biefes Suftems, welche ben Schwerpuntt ber Befetgebung und ber Regierung über= baupt unter hintansetzung bes monarchi= ichen Pringips in bas Parlament verlegt. Den Gegensat bazu bilbet bas absolute Regiment bes Monarchen ober bie Dinisterbiftatur, welche bie Ausübung ber Staatsgewalt lebiglich von einem mach= tigen Einzelwillen abhängig macht. Im Deutschen Reich bat die gewaltige Berfonlichkeit bes Kürften Bismard eine eigent= lide parlamentarifche Regierungsweise noch nicht auftommen laffen. Bielleicht wird aber gerabe baburch einem parlamentarifchen Suftem am beften vorgear= beitet, ba bie große Autorität bes Reichs= fanglers faum burch eine ebenbürtige Gin= zelperfon, fondern vorausfichtlich nur durch Die Autorität ber Bolfevertretung erfest | papiere. merben fann.

Parliamentary borough (engl., for. parliamentari borro), Barlamentefleden, f. Borough.

Barma, bis 1860 felbftanbiges Bergog= tum in Oberitalien, welches aus ben Berzogtumern B. und Biacenza und bem Fürftentum Guaftalla beftanb, 6158 gkm groß; jest Beftandteil bes Konigreichs Stalien.

Parodie (griech.), bis ins 3. Jahrh. f. v. w. bifchöflicher Rirchfprengel; bann f. v. w. Rirchengemeinbe, Rirchfpiel; Ba= rodianen, beifen Mitglieber: Baro-

dus, Beifilider bafelbft.

Barole (frang.), Chrentvort; urfprung= lich ein Erfennungewort befreundeter Truppen im Felb, jest in ber Garnison für bie Bachen und Ronden; Barole= bud, bas ben täglichen Befehlenthaltenbe Buch ber Truppenteile.

Parrieidium (lat.), Batermord. Part (engl., vom lat. pars, »Teil«),

f. Reeber.

Partei (frang., vom lat. pars, » Teil«), Bezeichnung für bie ftreitenben Teile in einem Rechtsftreit; bann im öffentlichen Leben bie Bereinigung jur Erreichung eines bestimmten Zweds, namentlich auf bem politischen und firchlichen Gebiet. Un ber Spige ber politischen Barteien, welche in ben Bolfsvertretungen regelmäßig in verschiebenen Fraftionen erschei= nen, fteben infolge ibrer perfonlichen überlegenheit und ihres übergewichts über bie andern Parteimitglieber Barteiführer, und bestimmte Parteiorgane bienen in ber Preffe gur Bertretung und Ber= breitung ber Barteianschauungen. Regelmäßig wird auch ein besonderes Bar= teiprogramm aufgestellt, in welchem die Grundfate bargelegt find, welche für bas politische Berhalten ber B. maßgebenb fein follen. Während in England nur zwei große Barteien, die liberale und die fon= fervative, fich gegenüberfteben, find in Deutschland verschiebene Parteigruppie= rungen und Parteischattierungen gu un= terscheiben (vgl. Fraftion).

Parteiligfeit, f. Umteverbrechen. Partialobligation (lat.), f. Staate=

Partiererei, f. Dehlerei.

fend, abgefondert, einzeln; Bartifular= rechte, die in den beutschen Gingelstaaten geltenben Rechte im Wegenfat jum fogen, gemeinen beutschen Recht; Parti= fulargejetgebung, f. Recht.

Partifularismus (neulat.), Begun= fligung ber Sonberintereffen, befonbers in Deutschland eine politische Richtung, welche ben Einzelstaaten eine möglichst große Gelbständigfeit erhalten miffen will; Bartifularift, Anbanger biefer

Richtung.

Pafca, in ber Türkei Titel hoher Bivil- und Dillitarbeamten ; im Beer führen ber Liwa (Brigabegeneral), Ferif (Divisjionsgeneral) und ber Mufchir (Marichall), im Bivil bie Mutefarrifs (Gouverneure zweiter Rlaffe) und die Dufchire ober 2Be= fire ben Titel B., ber ihrem Ramen nach= gefett wird. Früher wurden die Grade ber Pafchas burch die Bahl ber ihnen als Rabne vorangetragenen Rogichweife un= terschieben. Pafchalit, bie einem B. unterftellte Proving, Gjalet in ber Sprache des Dimans.

Pajderei, f. Gomuggelhanbel. Pasquill (ital., Schmah=, Schmach=, Schanbidrift), eine ichriftliche ober fonft burch bleibende Beichen, 3. B. burch Bilber, öffentlich verbreitete Beleidigung; Basquillant, ber Berfaffer und Berbreiter einer folden. Der Ausbrud rührt von einem romischen Schuhmacher Basquino her, welcher fich burch bittere Sa-tire auszeichnete. Nach ihm wurden bie überrefte einer antifen Statue genannt, welche fich an ber Piaga Navona befin= ben, und an die man fatirifche Schriften

anzubeften pflegte.

Baß (frang. Passeport), amtliche Reiselegitimationsurfunde. Das nordbeutiche Bunbesgesets vom 12. Oft. 1867, welches inzwischen auch auf die sübbeut: fchen Staaten, nicht aber auf Gliag-Lothringen ausgedehnt worben ift, bat für Deutschland bas Suftem bes Baggwangs beseitigt und statt beffen dasjenige ber Paffreibeiteingeführt, welches jest auch in ben meiften anbern europäischen Staaten adoptiert ift. Sogen. Spezialpaffe, bas Batentgefet bom 25. Dai 1877 wie 3mangs, Leichenpaffe ac., werben ba- (Reichsgefegblatt, G. 499 ff.) geregelt,

Partifular (lat.), einen Teil betref- burch nicht berührt. Reuerbings ift bie Bagpflicht für Deutschland burch taifer= liche Berordnung vom 14. Juni 1879 für Diejenigen Reifenden eingeführt worben, welche aus Rugland fommen. Diefe baben fich burch einen B. auszuweisen. welcher von ber beutiden Botichaft in St. Betersburg ober von einer beutichen Ron= fularbehörde in Rugland vifiert worden ift. Diefer B. muß beim Gintritt über die Reichsgrenze behufs Gestattung ber Beiterreife ber beutschen Grenzbeborbe jur Bifierung vorgelegt werben.

Baffreiheit, f. Bag. Baffin (lat.), leibend, im Zuftanb ber Rube und ber Unthatigfeit befindlich, ba= ber im Gegenfat zu aftiv in vielen Bufammenfetungen gebraucht, 3.B. Baffiv= hanbel im Gegenfat jum Aftivhanbel (f. Sandel), Baffivmaffe im Begen= fat zu Aftivmaffe (f. Ronfurs) 2c. Baffiver Biberftand wird basjenige Berhalten im politischen Leben genannt, welches ben Wegner gwar nicht bireft angreift, aber indirett baburch ichabigt, bag ihm Unterstützung versagt und Leistungen unterlaffen werben, auf welche berfelbe angewiesen ift, ober bie für ihn von Borteil find. Go wird 3. B. die Steuerverweigerung als eine Urt bes paffiven Wi= berftanbs ber Regierung gegenüber bezeichnet. Baffiva werben im Begenfat jum Aftivbermögen bie Schulben genannt.

Pakzwang, f. Pak. Patent (lat.), öffentliche Urfunde, na= mentlich Beftallunge= ober Beforberunge= urfunde für Beamte und Offiziere (Offi= gierspatent); bann biejenige Urfunde, welche gur Beröffentlichung gewijfer Staatsafte bestimmt ift, g. B. gur Be= fanntmachung bes Regierungsantritts eines Couverans, ber Befignahme eines Lanbes (Befigergreifungspatent) 2c. Namentlich wird aber diejenige Urfunde B. genannt, burch welche bem Inhaber bie Alleinberechtigung jur Berwertung einer gewiffen Erfindung auf eine beftimmte Reihe von Jahren garantiert wird (Erfindungspatent). Das Pa= tentwefen ift für bas Deutsche Reich burch

ins Leben gerufen warb. Bal. Gareis, Batentgefeggebung (1879-80, 3 Bbe.).

Patentamt (Batenthof), bie gur Entscheidung über bie Erteilung, Richtig= feitserflärung und Burudnahme von Grfindungspatenten berufene Behörbe. Für bas Deutsche Reich werben biefe Funftionen burch eine gemeinsame Reichsbehörde in Berlin ausgenibt, welche augerbem auch verpflichtet ift, auf Erjuchen ber Berichte über Fragen, welche Patente betreffen, Butachten abzugeben; auch wird bei bem= felben bie Batentrolle geführt, melde Gegenstand und Dauer ber erteilten Batente fowie Ramen und Bohnort ber Batentinhaber und ihrer etwaigen Bertreter und Rechtenachfolger angibt und bie noti= gen Bermerfungen über Anfang, Ablauf, Grlofden, Richtigfeitserflarung unb Burudnahme ber Batente enthalt. Das beutiche B. beftebt aus fieben Abteilun= gen, von benen je zwei für bie Beichlufefaffung fiber Patentgefuche ausschlieglich aus bem Bebiet ber mechanischen Technif, bann für bie Beichlugfaffung über Batentgeluche ausschließlich aus bem Bebiet ber chemischen Technif und endlich für bie Befchluffaffung über folche Patentgefuche, welche bas Bebiet ber chemischen und mechanifchen Technit jugleich berühren, fowie über alle fonitigen Batentgefuche guftan= big finb, mabrend bie Richtigfeitserflarung und bas Berfahren wegen Burlidnahme erteilter Batente ben Gefchaftsfreis ber fiebenten Abteilung bilben. Die einzelnen Abteilungen feben fich aus ftanbigen unb nichtständigen Mitgliebern bes Batent= amte jufammen, und gwar muffen bie lettern in bem einschlägigen Bweig ber Tednit fachverftanbig fein. fiber Befchwer= ben gegen ben Beichluß einer Abteilung in bem Berfahren wegen Erteilung eines Batente wird in ber Regel von berjenigen Abteilung entschieben, welche neben ber erftern für Batentgefuche aus bem gleichen Bebiet ber Tednit guftanbig ift. Für Beidwerben gegen Enticheibungen ber flebenten Abteilung bes Patentamts find biejenigen beiben Abteilungen gemein= fchaftlich guftanbig, welche über Batentgejuche au beschließen baben, bie bemfelben | Stabten fo genannt.

inbem gleichieitig bas Baten tamt (f. b.) | Gebiet ber Technit wie bas angefochtene Batent angehören. Das amtliche Organ der Reichsbehörde ift bas » Patentblatt «. Bgl. Patentgesetz vom 25. Mai 1877 und Berordnung, betreffend die Ginrichtung, bas Berfahren und ben Weichaitsgang bes Patentamts, vom 18. Juni 1877

(Reichsgefenblatt, S. 501 und 533 ff.). Batriarch (griech.), Grzvater; Titel chriftlicher Bifchofe, wie noch jeht der Erzbifcofe von Liffabon und Benedig. Der Ausbrud patriard alifd wird vielfach jur Bezeichnung bes Baterlichen und Bemutlichen gebraucht; insbefondere bezeich= net man als Batriardalftaat ben abfoluten Ctaat fruberer Zeiten, in welchem bas Staatsoberhaupt gewiffermaßen als eine Art Familienoberhaupt ericien, fo bag bie gemütlichen Beziehungen zwischen bem Landesvater und ben Unterthanen über die Migftande eines verfonlich = abfo= lutistischen Regimente vielfach binüber= balfen.

Patrimonialgerichtsbarkeit, f. Ge=

richt, Patrimonium.

Patrimonialpringip | f. Patrimo-Batrimonialflaat nium.

Patrimonium (lat.), väterliches Erbe Erbgut, Stammgut; patrimonial, er-, erbt, angestammt, mit bem Grund und Boben verbunben; baber Batrimonial= gerichtsbarfeit (Erb., Buts., Brivatgerichtsbarteit), bie ebebem mit bem Befit eines Bute, namentlich eines Ritterguts, verbundene Befugnis gur Musübung ber Rechtspflege, welche ber Butsberr burch feinen Gerichtsbalter (justitiarius) ausüben ließ. Patrimonialpringip, bie veraltete Theorie, welche bie Staatsgewalt als Musfluß eines Eigentums am Grund und Boben barguftellen und bas Wefen bes Staats (Batrimonialftaat) auf biefe Beife zu begründen fuchte.

Patriotismus (neulat.), Baterlands=

liebe; Batriot, Baterlandefreunb. Patrigier (lat.), im alten Rom ber mit politischen Borrechten ausgestattete bevorjugte Stand ber Geburteariftofratie im Gegenfat zu ben Blebejern. Beutzutage werben vielfach die Angehörigen und Saup= ter ber alten Burgergeschlechter in ben fende Berarmung in einem Land, Daf= fenarmut.

Bedell (mittellat.), Gerichtsbiener, insbesondere Universitäts=, Schuldiener.

Peer (engl., fpr. pihr), f. v. w. Bair (f. Pairs); Peerage (fpr. pihredfd), Burbe eines Beers, Beerichaft.

Peinliche Galsgerichtsordnung Rarls

V., f. Carolina.

Penfion (frang., ipr. pangifiong ober-fiohn, v. lat. pensio, »Buwagen«, bann f. v. w. Bezahlung), ein Jahrgehalt, welcher ent= weder aus bloger perfonlicher Bergunfti= gung jemand bezahlt wird (Gnaben= gehalt), ober welchen ein aus bem afti= ven Dienft ausgeschiebener Beamter begiebt (Rubegehalt); baber Benfion 8= ftanb (Rubeftand, Quieszenz), bie Gtellung eines Beamten, welcher aus bem Dienft entlaffen, aber im Benug einer B. ift;penfionieren(quieszieren),einen Beamten in den Rubeftand verfeben. Ra= mentlich bem Staatsbiener, beffen perfonliche Rraft ben Unforberungen feines Umtes nicht mehr gewachsen ift, fichert die mo= berne Befetgebung aus Billigfeiterudfich= ten ben Bezug einer B. gu, ebenfo vielfach ber Witme eines Staatsbieners (Bit= wenpenfion), mitunter auch ben binterlaffenen Rinbern eines folden bis gu einem gemiffen Lebensalter. Bo letteres, wie j. B. in Preugen, nicht ber Fall, find meiftens in ben Beamtenfreisen besonbere, aus ben Beiträgen ber einzelnen Beamten gebilbete Benfionstaffen eingerichtet, aus benen bie Sinterbliebenen ber Beamten eine P. beziehen. Raberes über bie Benfionierung ber Staatsbiener enthalten bie Benfionsgefete ber einzelnen Staaten; für die Beamten des Deutschen Reichs find in biefer Beziehung die Bestimmungen des Reichsgesetes vom 31. Marg 1873, betref= fend bie Rechtsverhaltniffe ber Reichsbeam= ten (Reichsgesethblatt 1873, G. 61 ff., S§ 34 bis 71), maggebend. Siernach erhalt ein Reichsbeamter eine lebenslängliche B. nur unter ber Borausfegung ausbezahlt, bag er nach einer Dienstzeit von wenigstens 10 Nabren infolge eines forverlichen Gebrechens ober wegen Schwäche feiner forperliden ober geiftigen Rrafte zu ber Erfüllung | Rechtsbandlung nach fich zieht.

Bauberismus (lat.), die um fich grei- | feiner Amtspflichten bauernb unfabig wird; vor Ablauf biefes Zeitraums nur bann, wenn bie Dienftunfabigfeit bie Folge einer Rrantheit, Berwundung ober fonstigen Beschäbigung ift, welche ber Beamte bei Musübung bes Dienftes ober aus Beranlaffung besfelben fich zugezogen bat. Die B. beträgt nach vollenbetem zehnten Dienft = jahr 20/so und fteigt von ba ab mit je= bem weitern Dienstjahr um 1/80, ihr Bochftbetrag aber ift 60/so bes Dienftein= fommens. Chendiefelben Bestimmungen gelten übrigens nach bem preußischen Benfionegefet vom 27. Mars 1872 auch für die preußischen Staatsbeamten. über bie Benfionierung ber Militarperfonen find ausführliche Beftimmungen in bem Reichsgeset vom 27. Juni 1871, betref= fend bie Benfionierung und Berforgung ber Militarpersonen bes Reichsbeers und ber faiferlichen Marine fowie die Bewilligungen für bie Sinterbliebenen folder Berionen (Reichsgefetblatt 1871, G. 275 ff.), enthalten. Für die Sinterbliebenen ber beutichen Reichsbeamten ift burch bas Benfionegefet von 1881 geforgt worden. Mis eine Garantie für die Unabhängigfeit der Rechtspflege und des Richterstands ift in ben meiften Staaten ber Grundfat an= erfannt, bag Richter gegen ihren Willen nur fraft richterlicher Entscheibung und nur aus gefetlich bestimmten Grunden und unter Beobachtung ber besfallfigen Formvorschriften in den Benfionsftand verfest werben fonnen, wie bies namentlich auch in bem beutiden Berichtsverfaffungs= gefet ausgefprochen ift. Bgl. Invaliben.

Pentardie (griech., » Fünfherrichaft«), eine aus fünf Machtbabern bestebende Re= gierung; auch Bezeichnung bes frühern europäischen Staatenspftems mit ben fünf Grogmachten England, Franfreich, Ofterreich, Preugen und Rugland.

Peremtion (lat.), Bernichtung; Ber= jährung durch Nichtaufnahme des Rechts=

verfahrens.

Peremtorifde Frift, eine folde, beren Berfaumnis ben Berluft bes innerhalb ber betreffenben Beit geltenb gu machen: ben Rechts ober ben Musschluß von ber innerhalb biefer Frift vorzunehmenben

1,648,195 gkm mit etwa 7 Mill. Ginw.; Sauptfladt: Teberan mit ca. 200,000 Ginw. Die Bevolferung gehört gum weit= aus größten Teil ber mobammebanischen Religion und zwar ber ichitifchen Gefte an. Die Berfaffung ift bie einer abfo= luten Monardie. Der Beberricher bes Lanbes wird Schab, neuerbings » Schab in Schaha (Rönig ber Rönige), genannt. Derfelbe ift zugleich bas geiftliche Dber= haupt. Das Land wird in gwölf Brovingen eingeteilt, welche unter Gouverneuren fteben. Der Schah bat ein nach europäi= ichem Mufter eingerichtetes Ministerium gur Geite. Das ftebenbe Beer ift etwa 30,000 Mann ftart, teilweise nach euro= paifchem Mufter und von europäischen Offizieren organifiert. Die Staatsein= nahmen werben auf ca. 38 Mill., bie Musgaben auf ca. 34 Mill. Mf. veranichlagt. Bal. Bolad, B. (1865, 2 Bbe.).

Berfon (lat. Persona), jedes Befen, welches Gubjeft von Rechten und Rechts= verhältniffen fein fann, baber ber Sflave im Altertum feine B. mar. Die Gefet= gebung fnüpft bie Berfonlichfeit aber nicht nur an ein phyfifches Individuum, an einen einzelnen Meniden an, fondern fie ftattet auch Bermögenstomplere und Bereine mit ben Rechten ber Berfonlichfeit aus. Auf biefe Beife entfteht ber Gegenfat zwifden phyfifder und juriftifder B. Bu ben juriftifden Berfonen gehören insbesonbere Stiftungen, Ror= porationen, Gemeinden und ber Staat felbit, infofern er Gubjett von Brivatrech=

ten ift (Fistus).

Personal (lat. personalis), person: lich; Berfonalien, Berfonlichfeiten, Lebensumftanbe, welche bie Berfon betreffen. Berfonalaften, bie über einen Beamten ergangenen Aften. Auch bie Gefamtheit ber burch einen gemeinsamen Wirfungefreis Berbunbenen wird B. (Amtspersonal) genannt, 3. B. bas Berfonal eines bobern Beamten, einer Schaubühne u. bal.

Perfonalarreft (lat.), f. Arreft. Berfonalien (lat.), f. Berfon. Berfonalunion (lat.), im Gegenfat

Berfien (3ran), Reich in Borberafien, | Länber unter ein und bemielben Staatsbeherricher, wofern biefe Bereinigung nicht wie bei ber Realunion auf verfaffungemäßiger Bestimmung, fondern nur auf Bufall , 3. B. Erbfolge, beruht.

Perfonenrecht, f. Recht.

Perfonenfland (Bivilftanb, frang. Etat civil), ber Inbegriff berjenigen perfonlichen Berhaltniffe, beren Gewißheit und Feftftellung, wie für ben Gingelnen, fo auch für die Befamtheit bes Staats von Wichtigfeit ift; Bivilftanbs= (Ber= fonenftanbs=) Regifter, bie gur Beur= fundung biefer Berhaltniffe von einem öffentlichen Beamten (Bivilftanbabe= amten, Stanbesbeamten) geführten öffentlichen Bucher. Dit ber Ginführung ber Bivilebe (f. Ghe) ift überhaupt bie Beurfundung ber Geburten, Beiraten und Sterbefälle ben vom Staat bestellten Beamten burch Reichsgesetz vom 6. Febr. 1875 übertragen worben. Für jeben Stanbesamtsbegirt, welcher burch bie bobere Berwaltungsbeborbe bestimmt wirb, ift biernach ein Stanbesbeamter und minbeftens ein Stellvertreter gu beftellen. Diefer bat brei Stanbesregi= fter, nämlich bas Geburte=, Beirate= und Sterberegifter, nach Maggabe ber gefetlichen Borichriften gu führen. Bgl. »Der Stanbesbeamte«, Drgan für bie Stanbesamter in Deutschland und ber Schweiz (6. Jahrg. 1880, jährlich 36 Rummern); ferner hinschius, Das Reichsgeset über bie Beurfundung bes Berfonenstands (2. Mufl. 1876); Bolf, Das Reichsgesets über bie Beurfundung bes Berfonenftande (1875); v. Gicherer, Reichsgeset zc. (1879); Erichfen, Die Führung ber Stanbegregifter (1878).

Berfonliche Bemerfungen, im par: lamentarifchen Leben furze Mugerungen eines Abgeordneten, welcher in ber por= ausgegangenen Debatte perfonlich ange= griffen ober bod erwähnt worben ift, gur Bahrung bes perfonlichen Stanbpunfts. Nach parlamentarischem Brauch burfen berartige p. B. erft am Golug ber Debatte vorgebracht werben, mabrent fattifche Bemerfungen in biefem Stadium ber Ber= banblungen nicht mebr gulaffig find. Dieje gur Realunion bie Bereinigung mehrerer Sitte ift auch auf anbre Berfammlungen übertragen worden. Manche Rebner be- | figen übrigens ein besonderes Beschick, auch thatfächliche Berichtigungen und Ausführungen in ber Form von perfonlichen Bemerfungen an = und vorzubringen.

Peru, Republit in Gubamerifa, ca. 1,119,941 qkm mit (1876) 2,704,998@intv., wozu noch etwa 350,000 unzwilifierte Indianer fommen; Sauptftadt: Lima mit 101,488 Ginm. Die Staatsreligion ift bie fatholifche, allein anerkannt und geschüht burch bie Staatsverfassung. In Lima resibiert ein Erzbischof; bas Staatsgebiet ift in fieben Bistumer eingeteilt. Mit bem Jahr 1810 begannen in B. bie Unabhängigfeitefampfe mit Gpanien, und 28. Juli 1821 erfolgte bie Unabhängig= feiteerflärung; boch wurde biefelbe erft 1824 völlig verwirflicht. 1825 Lostren= nung Oberperus als felbständige Republit »Bolivia«. Langwierige und blutige Bürgerfriege ericbopften bas Land und feine Bevölferung. 1860 murbe eine neue Berfaffung beschloffen. hiernach ift bie Regierung ber Republif republifanisch, bemofratifch, reprafentativ, in ber Ginheit gegründet«. Die gesetgebenbe Gewalt ift bem Rongreg übertragen, welcher aus einem Genat von 40 und einem Repräfentantenhaus von 80 Mitgliebern befteht und fich alle zwei Jahre in allgemeinen, bireften Bahlen zu einem Dritteil er-neuert. Die vollziehenbe Gewalt ift bem Präfibenten übertragen, welcher vom Bolt burch Stimmenmehrheit jeweilig auf vier Jahre gewählt wird. Unter ihm fteben bie von ihm ernannten Staatsfefretare für Außeres, Inneres, Juftig, Hanbel, Finan-gen, Krieg und für die Marine. Zum Zwed der innern Berwaltung ist das Staatsgebiet in 21 Departemente eingeteilt, welche unter Brafeften fteben. Die Departements zerfallen wiederum in Brovingen, welche Gubprafetten, und biefe in Diftrifte, welche Gouverneuren unterftellt find. Die Rechtspflege wird burch einen bochften Gerichtsbof in Lima, Dbergerichte in ben verschiedenen Departements und Richter erfter Inftang in ben Gemeinben verwaltet. Dagu tommen bie Friebens: richter ber Gemeinben. Die Finangen ber Republif befinden fich in der traurig- ligen Beifteuern ber fatholifchen Glaubi-

ften Berfaffung, inbem ber Staatsbantrott nur burch bie Ausbeutung bes Buano= monopole ber Regierung vermieben wird. Dazu fommen bobe Bolle, namentlich auf Salpeter. Die Befteuerung von dileni= ichen Galpeterwerfen auf bolivianischem Bebiet, welche auf Betreiben Berus von ber bolivianischen Regierung bewirft wurde, und ein Schutz und Trutbundnis ber Republifen B. und Bolivia führten bahin, baf Chile, wie ber Republit Boli= via, fo auch ber Regierung von B. 1. April 1879 ben Krieg erflärte, beffen Berlauf für B. ein bochft ungunftiger war. Babrend besfelben murbe 23. Dez. 1879 eine förmliche Diftatur bes Brafibenten Bierola (oberfter Chef ber Republit, Jefe supremo de la República) proflamiert und ein provisorifches Berfaffungsftatut verfündet, welches bie Breffreiheit auf= hob, für eine Menge Bergeben bie Tobes= ftrafe einführte und einen fogen. Staats: rat einsette. Die Folgen bes unglüdlichen Rriegs für B. laffen fich jur Beit noch nicht abjeben; ebenfo ift es febr zweifel= haft, ob die angestrebte Bereinigung von Bolivia und B. zu einer Foberativrepublit gur Ausführung tommen wirb. Au= genblidlich befinden fich Geer und Marine in vollftanbiger Deftruttion. Ronfu= Late bes Deutschen Reichs bestehen in Arequipa, Callao, Squique und Tacna. Das Bappen Berus ift ein in brei Felber geteilter Schilb. Das rechte ber beiben obern Felder enthält eine Bicuna (Lama) auf blauem, bas linke einen Chinarinden= baum auf weißem und bas untere Relb ein Rullborn auf rotem Grunde. Die Rlagge besteht aus brei Streifen , bie außern rot, ber mittlere weiß, bei Rriegsschiffen mit bem Wappen. Bal. Raimonbi, El P. (1874); Albertini, Le Péron en 1878 (1878); Solban, Diccionario geografico estadistico del P. (1877).

Pefeta, Ginheit des fpan. Dungfpftems, = 81 Pf., entsprechend bem frang. Frank. Peterspiennig, Abgabe, welche, im Sabr 725 im angelfachfifden Reich gur Unterhaltung englischer Schulen unb Rir= den in Rom eingeführt, im 16. Jahrh. abgeschafft wurde; jest Rame ber freiwilichen Rurie.

Petition (lat.), im allgemeinen Bezeichnung für Bitte, Gefuch, namentlich für folde Bejuche und Antrage, welche an Beborben, an die Bolfevertretungen ober an ben Regenten felbst gerichtet werben; baber petitionieren, um etwas nach= fuchen; Betitionerecht, bie Befugnis bes Staatsbürgers, fich mit Bitten und Gesuchen an die ftaatlichen Organe wenben zu burfen. Je nachbem es fich nun bierbei um bie fünftige Berbefferung eines mangelhaften Buftands und eines gu be= forgenden übelftands ober um bie Abstel= lung eines bereits eingetretenen Digftands handelt, wird zwijchen P. und Betitionerecht im engern Sinn und zwischen Beichwerbe und Beichwerberecht unterfchieben. Dies Beschwerde- und Betitionsrecht verfieht fich eigentlich für ben mobernen Rechtsftaat, welcher bem Staats= bürger die personliche Freiheit gewährt, von selbst; gleichwohl ist dasselbe in vie-Ien Staaten verfaffungemäßig garantiert, fo g. B. in England ichou burch bie P. of rights (f. b.) und ebenjo in ben neuern beutichen Berfaffungsurfunden, nament= lich feitbem die beutschen Grundrechte von 1848 diefes Recht ausbrücklich und zwar fowohl ben einzelnen Staatsbürgern als auch den Korporationen und Bereinigungen mehrerer gewährleiftet hatten. Insbefondere ift ben Bolfsvertretungen bie Befugnis eingeräumt, Betitionen ent= gegenzunehmen, allerdings oft mit ber Beschränfung, bag biefelben nur ichriftlich vorgebracht und nicht versönlich ober burch Deputationen überbracht werben bürfen. Go ift es benn auch bem beutiden Reichstag nachgelaffen, Betitionen angunehmen und folche bem Bunbesrat ober bem Reichsfangler zu überweisen, mofern er biefelben für begründet und beachtenswert halt. Rach ber Geschäftsorbnung bes beutschen Reichstags (§§ 24, 26) besteht für die Brufung ber eingebenden Betitionen eine besondere Betitionefommif= fion; boch ift es auch zuläffig, folche Betitionen, die mit einem Wegenstand in Berbinbung fteben, welcher bereits einer anbern Rommiffion überwiesen ift, eben=

gen zur Bestreitung ber Koften ber römi- | falls an biefe lettere Rommiffion zu überweisen. Die Betitionstommiffion aber. beren Mitglieber übrigens nach achtwödentlicher Umteführung ihren Erfat burch Reuwahlen beanspruchen fonnen, bat all= wöchentlich ben Inhalt ber eingehenben Betitionen burch eine in tabellarischer Form zu fertigenbe Bufammenftellung jur Kenntnis ber einzelnen Mitglieber bes Reichstags zu bringen. Bur Grörterung im Reichstag felbit gelangen nur biejenigen Betitionen, bei welchen auf folche Er= örterung entweder von ber Kommission ober von 15 Mitgliebern bes Reichstags angetragen wird; im erften Fall bat bie Rommiffion über bie B. einen Bericht gu erftatten. Unter allen Umftanben muß aber auf jebe P. ein Bescheib bes Reichstage erfolgen, und zwar werben nach ber beftebenben Braris folche Betitionen, welche wegen Schluffes ber Seffion feine Berudfichtigung finden fonnten, ben Betenten gurudgegeben mit ber Unbeimgabe. biefelben für bie nachite Geffion gu er= neuern. Wie aber ben Bolfspertretungen einerseits bas Recht gusteht, Betitionen entgegenzunehmen, fo fann ihnen auch auf ber anbern Geite bie Befugnis nicht abgesprochen werden, fich ihrerfeits felbst mit Betitionen an die Staatsregierung gu wenben. Doch ift es bier parlamentarifcher Brauch, nicht bie Form ber B., welche bireft etwas verlangt, fonbern biejenige ber Abreffe zu mablen, in welcher bie Stände ihre Buftimmung ober ihre Diffimmung angesichts gewiller Dagregeln ber Staateregierung aussprechen (vgl. Mbreffe).

Petition of rights (engl., ipr. petifo'n of reits), b. b. Bittidrift um Berftellung ber Rechte und Freiheiten, bie bom englifden Barlament 1628 bem Ronig Rarl I. überreichte Beschwerbeschrift. Die Forberungen berfelben: feine Abgabe an ben Ronig ohne Bewilligung bes Parlaments. feine willfürliche Berhaftung und Berurteilung, feine willfürliche Ginquartie= rung und Grefution, Aufhebung ber friegerechtlichen Rommiffionen für im= mer, wurden 7. Juni 1628 vom Konig gewährt. Seitbem gilt bie Schrift als Staatsgrundgefet, burch bie Sabeastor=

busafte unb bie »Declaration of rights« (1689) befräftigt und vervollstänbigt.

Betitionstommiffion) f. Betition. PetitionBrecht

Petroleumzoll, Gingangezoll auf Betroleum, welcher burch ben Bolltarif von 1879 eingeführt warb. Diefer Zoll beträgt 3 Mf. brutto ober 3 Mf. 75 Pf. netto pro Bentner, was pro Liter von 11/2 Pfd. etwa 6 Pf. Boll ergibt. Die Steigerung bes Betroleumpreises mar bie Folge biefes Bolles, welcher namentlich um beswillen verwerflich ift, weil bas Licht eine Quelle ber Arbeit und ber Bilbung und für bas Familienleben fo nüplich und notwendig ift. überdies ift bas Bas, welches in größern Städten für größere gewerbliche Etabliffe= ments, für Bureaus und auch für Familienräume als Beleuchtungsmaterial be-

nutt wird, fteuerfrei geblieben.

Pfand (Pfandobjeft), eine frembe Sache, welche einem Gläubiger zu beffen Sicherheit wegen einer Forderung haftet; bann auch f. v. w. Pfanbrecht, b. h. bie Befugnis bes Bfanbglaubigers, fich, wenn ber Bfanbichulbner feiner Berbindlichfeit nicht nachfommt, an bie Pfand= fache gu halten. Wird babei bem Pfandgläubiger ber Befit ber verpfanbeten Sache übertragen, fo ift ein Fauftpfand (pignus), außerdem eine Supothef vorhan= ben. Die moberne Gesetgebung statuiert die lettere aber nur an Immobilien und verlangt zu ihrer Begrundung Gintrag in bie bagu beftimmten öffentlichen Bücher (Sppothefenbücher). Das Pfanbrecht ift entweder ein freiwilliges, b. h. burch Teftament ober Pfandvertrag (Ron: ventionalpfanb), ober ein notwendiges, b. b. unmittelbar burch Gefet (1. B. Bfanb= recht bes Bermieters am Mobiliar bes Dieters) ober burch richterliche Berfügung, 3. B. burch Pfanbung (f. b.), begrunbetes.

Pfandhaus, f. Lombard. Pfandung, Zwangevollftredung in bas bewegliche Bermögen. Diefelbe finbet auf obrigfeitliche Anordnung fatt, fei es gur Beitreibung öffentlicher Abgaben, Strafen u. bgl., fei es gur Musführung eines Richterspruchs. Rach ber beutschen Bi= vilprozegordnung wird bie B. forper= licher Sachen, welche fich im Bemahr:

fam bes Schulbners befinben, baburd bewirft, daß ber Gerichtsvollzieher biefelben in Befit nimmt. Der B. nicht un= terworfen find Rleibungeftude, Betten, Saus- und Rüchengerate, Beig- und Roch= öfen, foweit biefe Begenftanbe für ben Schulbner, feine Familie und fein Befinbe unentbehrlich finb; bann eine Mildfuh ober nach ber Bahl bes Schulbners ftatt einer folden zwei Biegen ober zwei Schafe, fofern biefe Tiere für ben Schulbner uno bie Geinen als unentbebrlich erscheinen; ferner bei Runftlern, Sandwerfern, Sandund Fabrifarbeitern fowie bei Bebammen bie gur perfonlichen Musübung bes Berufs unentbehrlichen Wegenstände; bei Offizieren, Beamten, Beiftlichen, Lebrern, Rechtsanwalten, Rotaren, Argten bie gur Bermaltung bes Dienftes ober gur Mus: übung bes Berufs erforberlichen Wegen= ftanbe fowie anftanbige Rleibung, Orben und Ehrenzeichen u. bgl. Die gepfändeten Sachen find von bem Berichtsvollzieher öffentlich ju versteigern, Roftbarfeiten find vor ber Berfteigerung burch einen Sachverftanbigen abzuschäten. B. von Forberungen (Beichlagnahme) erfolgt burch bas Umtsgericht, bei welchem ber Schulbner feinen allgemeinen Gerichts= ftand bat. Das Gericht verbietet in folden Källen bem Schuldner bes Berflagten, an ben erftern zu gablen. Es erläßt zugleich an biefen bas Gebot, fich jeber Berfügung über die Forderung, insbesondere ber Gingichung, zu enthalten. Bgl. Deutsche Bi-vilprozeforbnung, SS 708 ff.

Pforte (Sobe B., Domanifde B.), ber haupteingang bes Gerails in Ron= ftantinopel; baber Bezeichnung für bie

türfische Regierung.

PfundSterling (Livre, abbr. £), engl. Rechnungsmunge à 20 Schill. & 12 Bence, als Goldmünge Govereign = 20,10 Det.

Pharmagie (griech.), Apotheferfunft; Pharmageut, Apothefer; Pharma= fopoe, Arzneibuch; Pharmacopoea germanica, Arzneibuch bes Deutschen Reichs.

Phyfitus (lat.=griech.), ein von ber Regierung angestellter Urat, welcher in einem bestimmten Begirt bie gefundheits= polizeiliche Rontrolle auszunben bat; Bb p= fifat, bas Amt bes B. Der P. (Stabt=, Land=, Rreisphyfitus) ift gumeift auch Gerichtsargt.

Piafter, Munge, in der Türkei = 40 Paras, = 18 Pf.; in Agppten = 20 Pf.

Pietifien (lat.), Frommler, querft Enbe bes 17. Jahrh. Name ber Unbanger Philipp Jafob Speners (geft. 1705) von ihren Collegia pietatis, welche auf lebendige Bergensfrommigfeit und werkthätiges Chriftentum im Gegenfat zu bem ortho: boren Belotentum brangen. Pietismus, Dent= und Lebensweise ber \$3., besonbers in Salle burch August Bermann France (geft. 1727) vertreten; jest im allgemeinen J. v. w. Frommelei.

Pilot (frang.), Lotfe, Steuermann; Bilotage (fpr. -abid), Steuermannsfunft, Lotjengebühren; pilotierne, ein Schiff

lotien (f. Lotie).

Placet (lat., »es gefällt«) ober Placetum regium, bas Recht bes Lanbesberrn, firdlichen Magnahmen, papftlichen ober bischöflichen Erlaffen, foweit fie fein Land betreffen, feine Beftätigung gu erteilen ober zu verweigern; feit 1848 meift burch Konfordate ober thatfachlich aufgegeben.

Plagium (lat.), f. Denidenraub. Plaidieren (frang., fpr. plabb.), eine Sache vor Bericht mündlich vertreten, verteibigen. Plaidoner (fpr. plabogjeb), Ber= teibigungerebe, auch bie Rebe bes öffentlichen Unflägers.

Platat (lat.), Anichlag an Strageneden, Thoren 20.; obrigfeitliche Unord:

nung, gewerbliche Anzeige 2c. Plebiszit (lat.), Bolfsbeschluß burch allgemeine Abstimmung; in Frankreich Abstimmung bes gefamten Bolfs in brt= lichen Abteilungen, namentlich bon Da= poleon III. beim Staatsftreich vom 2. Deg. 1851 und 1852 au Bestätigung bes Genatusfonfults, welches ihm die Raifer= frone übertrug, zulett 8. Mai 1870 zu Butheißung ber liberalen Abanberungen ber Berfaffung angewandt.

Plein pouvoir (frang., fpr. plang pu-

woar), f. v. m. Plenipoteng.

Plenipoteng (lat., frang. Plein pouvoir), volle Macht und Gewalt; Bleni= potentiarius (frang. Ministre plénipotentiaire), Bevollmächtigter, besonders bevollmächtigter Wefandter.

Plenum (lat., Plenarfigung, Ple= narberfammlung), im öffentlichen Leben bie zu einer gemeinsamen Beratung in ihrer Totalität gufammentretende Ror= perschaft, namentlich Stänbeversamm= lung im Begenfat ju ben Ausschüffen, Frattionen, Rommiffionen und Abteilungen berfelben und ihren Sigungen.

Plunderung, f. Beute.

Blutofratie (v. griech, plutos, » Reich= tum«; auch Argprofratie genannt), Gelbherrichaft, berjenige Buftanb bes Staats, in welchem große und übergroße Rapitalien fich nur in ben Sanben weni= ger (Gelboligarchie) befinden, mab= rend die große Maffe des Bolfs (Prole: tariat) verarmt ift und ber eigentliche Mittelftand fehlt. Die Rebrfeite ber B. ift ber Bauperismus. Die B. war ber hauptgrund bes Berfalls ber romifchen Republif, und auch die griechischen Demo= fratien gingen zumeift an biefem übelfand gu Grunde. Bgl. Rofcher, Grunds lagen ber Nationalöfonomie, § 204 (14. Muff. 1879).

Bobel (v. lat. populus, frang. Peuple), bie niedrigfte Rlaffe bes Bolfs, infofern fie fich burch Mangel an Bilbung und an Achtung für biefelbe, befondere für bas Schidliche und Wefepliche, und burch Riebrigfeit ber Denfungsart charafterifiert. Urmut ift baber nicht bas Merkmal bes Böbels, ber vielmehr ebensowohl unter ben bobern als unter ben niebern Stanben gefunden wird (vornehmer und

gelehrter B.)

Pobelherricaft, f. Dolotratie. Podefta, in Italien die oberfte Dagis ftratsperfon einer Stadtgemeinbe, gur Beit ber italienischen Republifen bes Diittel= alters, 3. B. in Mailand, im Befit ber höchften vollziehenden Gewalt.

Polen, ehemals ein mächtiges felbftan= biges Königreich, beffen Webiet in ber Blütezeit von ber Oftfee bis jum Schwar= gen Meer reichte. 218 P. nach dem Musfterben bes Königshaufes ber Jagello= nen jum Bahlreich geworben war, fanfen Unfeben und Dacht bes Reichs mehr und mehr, jo bag bie Rachbarftaaten Rugland, Offerreich und Breugen in brei Teilungen (1772, 1793 und 1795) bas

einverleiben und P. feiner Gelbftanbigfeit berauben fonnten. Bieberholte und blutige Erhebungen haben nicht zu einer Wieberherstellung ber lettern geführt. Im preußischen Abgeordnetenhaus und im beutschen Reichstag bilben bie polnischen Abgeordneten eine besondere Fraftion ber P., welche bort 19, hier 14 Mitglie-

ber gablt.

Politit (griech.), vielfach als Staats= funft, Staatsflugbeitelebre, Lebre von ben Mitteln gur Erreichung bes Staatszweds ober auch als Lehre bom Staatsleben befiniert. Die Feftfellung biefes Begriffs ift nämlich um beswillen besonders schwierig, weil berfelbe zwei verfdiebene Thatigfeiten umfaßt, eine wiffenicaftliche und eine praftifche. Bas bie P. als Biffenichaft betrifft, fo muffen bier bor allem bie Grengen gwifden B. und Staaterecht festgestellt werben. Beibe beschäftigen fich mit bem Staat; mabrenb ihn aber bas Staatsrecht nach feinen bi= ftorifden Grundlagen und in feinen feftftebenden Formen bargustellen fucht, betrachtet ihn bie B. in ber fluffigen Bewegung. Diefe beschäftigt fich mit bem Leben, jenes mit ber Geftalt bes Staats; es fucht die Frage zu beantworten, wie ber Staat ift, während bie P. bie Frage gu lofen hat, wie ber Staat fein foll. Die rechtliche Untersuchung und Brüfung einer Frage, 3. B. ber, ob ein Straffall vor bas Schwurgericht gebore ober nicht, befchaf= tigt fich mit ber Rechtmäßigkeit; bie poli= tijde Untersuchung, also 3. B. bie Brüfung ber Frage, ob gewisse Berbrechen vom gefetgeberischen Stanbpuntt aus ben Schwurgerichten ju überweifen feien ober nicht, bat zumeift bie Zwedmäßigfeit zu erwägen. Gleichwohl muß zwischen Staatsrecht und B. eine Bechfelwirfung befteben, wenn anbers ber Staat ein Rechtsftaat fein, b. b. wenn bas gesamte Staatswefen fich auf ber Grundlage bes Rechts auf= bauen und bas Staateleben in ben Ungeln bes Rechts fich bewegen foll. Aber bas Recht fiebt nicht unabanderlich feft, ebenfowenig wie die Lebensverhaltniffe ber Den= fchen, welche burch basfelbe geregelt merben follen, bie vielmehr in ftetem Rlug fich ftreng an bas praftifche Beburfnis

Land nach und nach ihren Gebieten gang | und in fortichreitenber Entwickelung beariffen find. Go fällt benn bie entipre= denbe Fortbilbung bes Rechts ber B. anbeim, und fo wird bas Recht in feinem Leben gur B., bie B. in ben Ergebniffen ihrer Thatigfeit jum Recht. Muf ber anbern Seite ift aber bas Recht nicht bie auß= fchliefliche Grundlage ber B. Diefe bat fich vielmehr feineswegs nur mit benjeni= gen Rechtsibeen, welche in ber gegebenen Rechtsorbnung bereits greifbare form und Beftalt gewonnen haben, ju beschäftigen, fonbern auch bie in bem Bolt felbit leben= ben Rechtsanschauungen, nicht minber aber auch bie nationalen Bestrebungen und Anlagen, Leibenschaften, psychologi= iche Gigentumlichfeiten ber Denfchen= natur, ebenfo aber auch die Berbaltniffe ber außern Natur, 3. B. bie geographifchen Berhaltniffe bes Lanbes, in Berudnichtigung zu ziehen. Siernach ift alfo bie P. als Biffenschaft bie Lehre vom Staatsleben. Die Anwendung ihrer Grundfate auf gegebene ftaatliche Berbaltniffe aber führt gur praftifden B. (Staats= praris); jene, bie theoretifche B., ift Staatswiffenschaft, biefe Staatsfunft. Derjenige, welcher fich nach einer von beiben ober nach beiben Richtungen bin mit bem Staatsleben beschäftigt, wird Boli= tifer, und wer fich auf biefem Gebiet, namentlich aber auf bem ber praftischen B., zu besonberer Bebeutung empor= fdwingt, Staatsmann genannt. Gür die Bertreter ber P. als Wiffenschaft bat Bluntichli die Bezeichnung Staatsge= lehrte ober Staatsweise vorgeschla: gen. Dabei fteben aber bie theoretische und bie praftifche B. im inniaften Bufam= menhang, benn ber theoretische Politifer barf jich ebensowenig über bie thatjächlichen Berhaltniffe bes Lebens ber Staaten wie ber Individuen binmegfeten, wie ber praftiiche Politifer ber wijfenschaftlichen Bringipien ber B. entraten fann. Dit biefer Unterscheibung fällt aber ber Wegenfat gwischen Real = und Joealpolitit nicht gu= sammen; letterer tritt vielmehr sowohl in der praftischen als auch in der theores tifchen B. hervor. Man bezeichnet nämlich mit Realpolitif biejenige B., welche

halt, und ftellt ihr die Ibealpolitif ge- | genüber, bie fich lebiglich burch bie Dacht ber Ibee beberrichen lägt. Beibe finb in ibrer Ginfeitigfeit gleich verwerflich. Denn bie Realpolitif wird fich, wenn fie bes ibea= Ien Bugs völlig entbehrt, in fleinlicher Weise lediglich auf bie Forderung materieller Intereffen (Intereffenpolitit) beschränfen, wie bies g. B. lange Beit bin= burch bei ber englischen Rolonialpolitif ber Fall gewesen ift, mabrend die Idealpolitit, welche ben Boben ber Wirflichfeit unter ben Fugen verliert (Phantafiepoli-tit, Gefühlspolitit), unfruchtbar, wenn nicht verberblich fein wird, wie es 3. B. ftets bie 3bee eines Beltreichs für ben banach Strebenben gewesen ift. Der beutschen B. insbesondere bat man früher nicht mit Unrecht ben Borwurf gemacht, baß fie zu ibeal fei, und es ift ein großes Berbienft ber Bismardichen B., bag fie bas ibeale Biel ber nationalen Ginigung Deutschlands auf praftischem Beg verfolgt und fo erreicht hat. Dagegen fann man bie B. weiter in innere und außere B. einteilen.

Die innere B. beichäftigt fich nämlich mit ben Berhältniffen, in welchen ber Staat zu feinen eignen Angeborigen ftebt, wahrend bie lettere bie Begiebungen bes Staats zu anbern Staaten und bie Stellung besfelben im Staatenfuftem überhaupt behandelt. Den Wegenstand ber in= nern B. bilben biernach vor allem die Ber= faffung und die organische Ginrichtung bes Staatswefens felbit (Berfaffungspo= litit), bann bie Borbereitung ber Befete, welche bie öffentlichen und privaten Lebensverhaltniffe ber Staatsangehörigen normieren follen (Gefengebungs-, Rechtspolitif). Geitbem burch bie moberne Repräsentativverfaffung ben Staats= bürgern bas Recht ber Mitwirfung bei ber Besetgebung burch bie Bolfsvertretung gesichert, ift es vorzugsweise bas lettere Bebiet ber B., mit welchem man fich, 3. B. bei ben Kontroverfen über bie Abschaffung ber Tobesftrafe, über bie Ginführung von Schwur= und Schöffengerichten, über bie öffentliche Unflage u. bgl., auch im großen Bublifum ju beschäftigen pflegt. Aber auch die übrigen Zweige ber Staatever- wollte und ben Sat, bag in ber B. die

waltung, namentlich bas Finanzwesen (Kinangpolitif) und bie ftaatliche Für= forge für bie Boblfahrt und für bie Rulturverhältniffe bes Bolfe (Bolfemirt= icaftspolitit, politifche Ofono: mie, Rationalofonomie, Gogials politif), gehören ins Bereich ber innern B. Der lettere Teil berfelben ift in neuefter Zeit gang besonbers in Deutschland, feitbem bier die frühere Ibealpolitif einer gerabezu entgegengefetten Stromung gewichen ift und ein unverfennbar realiftiicher Bug fich geltend macht, in ben Bor= bergrund getreten und bat bier bereits eine umfangreiche Litteratur, die freilich jum Teil nicht in bie Tiefe ber Sache einbringt, ins Leben gerufen (f. Bolfswirtichafts: lebre). Die außere B. (B. im engern Sinn, hobe B.) beschäftigt fich bagegen mit ben Berhältniffen ber Staaten untereinanber im Buftanb bes Friebens fowohl als in bem bes Unfriebens, also nament= lich mit bem Sandelsverfebr (Sanbels= und Bollpolitit), mit ben biplomatifchen Beziehungen (f. Diplomatie), mit ber Wehrfraft bes Bolfe und mit bem Beer = und Marinewefen.

Die B. als Wiffenschaft hat fich aber noch außerbem mit ber Feftstellung bes Begriffs ber B., bann aber mit ber Gin= wirfung ber äußern Natur auf bas poli= tifche Leben, insbesonbere mit ber Größe, Beftaltung und Produftionsfraft bes Staatsgebiete, ber Dichtigfeit, ber Rultur, bem Reichtum und bem Charafter feiner Bevölferung, zu befallen, wobei ihr die Statistik (f. b.) als wichtigste Bilfswiffenschaft zur Geite ftebt. Ferner ift bier ber Ginflug ber Menschennatur auf bie B. und im Bufammenhang bamit bas Befen ber politischen Barteien ju erörtern, und endlich bilbet bie Lehre bom Staatszwed überhaupt und von ben Mitteln zur Erreichung besfelben ben Gegenstand ber theoretischen B. Bei ber Erörterung ber Biele und Mittel ber B. pflegt benn auch regelmäßig bie wichtige Frage nach ben Grengen ber B. und der Moral behandelt zu werben. Der Italie= ner Machiavelli war es, welcher bie B. vollständig von ber Moral getrennt wiffen

fei, aufstellte. Diefe Theorie (Dachia= vellismus) bilbete lange Beit binburch bie Grundlage bes politifchen Suftems, und bie B. fonnte biernach mit Recht als bloge Rlugbeitelebre ober Staatsflugbeit bezeichnet werben, benn bie Klugbeit bat allerbings mit ber Moral nichts zu fchaf= fen. Das Berwerfliche und Berberbliche biefer Theorie, welche zu einem Bruch mit ber fittlichen Weltordnung überhaupt führen würbe, wird beutzutage mohl allgemein anerfannt; gleichwohl möchte fich aber auch bie entgegengesette Anficht ber Moraliften, welche nicht nur alle unfittlichen Biele, fonbern auch jedes unfittliche Mittel aus ber B. verbannt miffen wollen, als praftifch unausführbar erweifen. Denn bie Unvollkommenheit menschlicher Buftanbe und bas unfittliche Glement, welches nun einmal in ber Menfchennatur vorhanden ift und in ben menschlichen Lebeneverhaltniffen feine Rolle fpielt, fonnen von bem Politifer, ber mit ben that= fächlichen Berhältniffen zu rechnen bat, nicht unbeachtet gelaffen werben. Benn wir alfo auch bie unfittlichen Biele aus ber P. ausschließen muffen, fo fonnen wir boch ben Bolitifer nicht lediglich auf fittliche ober boch wenigstens auf Mittel, bei welchen bie Sittlichfeit überhaupt nicht in Frage fommt, beidranten. Ift ihm freieinem unfittlichen Mittel gelaffen, fo muß er fich ftets für bas erftere entscheiben. Dagegen wird man es nicht tabeln fonnen, wenn ber Politifer menschliche Rebler, Mangel und Leidenschaften zu benuten weiß, wenn er gur Erreichung feines Biels mischen zwei libeln bas fleinere wählt und bas größere auf biefe Beife befeitigt.

Was die wissenschaftliche Behandlung der P. anbelangt, so sind aus dem Altertum die philosophischen Werke des Aristoteles von größter Bedeutung, während sich die B. des Platon zu sehr in ibealen Sphären bewegt. Bon den Werken römischer Bublizisten bieten die Schriften Ciceros und die des Arcitus manches Interessante die Universitäte des Platon zu sehr die Schriften Ciceros und die des Arcitus manches Interessante des Verben zeigt und der Ehat Jiel und Streben desselben und die des Arcitus manches Interessante des Mitzelaters mit Machiavelli und dem Franzis sich vielmehr der sogen. Wohlfabrtsetelalters mit Machiavelli und dem Franzis sich vielmehr der sogen. Wohlfabrtsetelalters mit Machiavelli und dem Franzis sich vielmehr der sogen.

Politifde Gefdichte, f. Staatswif= fenichaften.

Politifche Regierung, f. Berwal-

Politifdes Berbrechen, f. Maje=

Polizei (gried., von politeia, » Staate: verwaltung«), im allgemeinen die gesamte staatliche Thätigfeit, welche im innern Staatsleben gur Sicherung und Forbe-rung ber Boblfahrt bes Staats und feis ner Angehörigen entwidelt wirb, alfo f. v. w. innere Staatsverwaltung überhaupt; Polizeihoheit (Polizeige= walt, Jus politiae), bie ber Staatege= walt auf biefem Gebiet guftebenbe Dacht= vollfommenbeit; Boligeimiffenicaft, bie wiffenschaftliche Lehre und Renntnis bon ben Grunbfagen, nach welchen fich jene Thatigfeit richten foll; Boligei= recht, ber Inbegriff ber Rormen bes pofi= tiven Rechts, welche hierfür bie maggeben= ben find. Während nämlich eine ertreme ftaatsrechtliche Theorie (Manchestertheo= rie) ben 3med bes Staats lebiglich auf ben Rechtsichut beidrantt wiffen will, stellt die entgegengeseite Unficht die Boblfahrt ber Staatsangehörigen und bes Staatsgangen als bas Biel ber gefamten ftaatliden Wirffamfeit bin, und ein Blid auf unfer fraatliches Leben zeigt uns, bag in ber That Biel und Streben besfelben burch ben Rechteschutz allein nicht erschöpft werben, baß Gefetgebung und Staats= praris fich vielmehr ber fogen. Boblfahrts=

tere barin ihre notwendige Begrengung finben, baß ber Staat nur insoweit, als bie Rrafte ber Ginzelnen fich als ungenügenb erweisen, belfend und forbernb eintreten foll. Bon biefem Stanbpunft aus betrachtet, fällt ber Polizeigewalt bes Staats allerbings nicht nur bie Aufgabe au, etwaigen Störungen ber Boblfahrt ber Staatsgenoffen vorzubeugen, alfo eine negative Thatigfeit zu entwideln; fie muß vielmehr auch in positiver und produftiver Weife für bas Wohl berfelben thatig fein. Richt wenige Bubligiften faffen aber ben ichwantenden Begriff ber B. enger. Gie beschränfen bas Wefen berfelben lebiglich auf jene negative Geite, und wie ber Juflig bie Beseitigung eingetretener Rechtsverletungen als Aufgabe zugewiesen ift, fo wollen fie die Thatigfeit ber B. auf die Berhütung brobenber Rechtsverletungen (Giderheitspolizei) beschränft miffen, weshalb z. B. Dobl bie B. auch Bra= ventivjuftig nennt. Diejenigen bagegen, welche ben Begriff B. in jenem weitern Umfang nehmen, pflegen biefelbe regelmagig in Giderheitspolizei und 28 ohlfahrtspolizei einzuteilen. Diefe Bezeichnungen find zwar um beswillen nicht gut gewählt, weil ja nach bem eben Entwidelten jede B. Boblfabrtspolizei ift: boch fann man die Unterscheidung immer= bin insofern gelten laffen, als bamit jene negative und biefe positive Geite ber poli= zeilichen Thätigfeit bezeichnet werben fol-Ien. Cbenfo ift bie Ginteilung in pra= ventive und repreffive B. nicht ericopfend, benn wenn man mit erfterer Diejenige polizeiliche Thatigfeit, welche brobenden Schaben zu verbuten, mit lets= terer aber biejenige, welche bereits erwach= fenen zu befeitigen fucht, bezeichnet, fo er= fcheint die im ftaatlichen Intereffe ich af= fende Bolizeigewalt als nicht ober boch als nicht gehörig berücksichtigt. Unbre, wie g. B. Bluntichli, wollen biefe lettere Regierungsthätigfeit nur teilweife bem Bebiet ber B. jugeteilt miffen, indem fie neben die B. eine fogen. Bflege (Rulturund Wirtschaftspflege) ftellen. Besondere Bebeutung ift jeboch biesem Streit über bie Begriffsbestimmung ber B. taum bei-

feiner Organe von ber Benennung berfelben nicht abbanat, wofern man nur, wie bies in unfern mobernen Staaten recht= lich und thatfächlich ber Fall ift, ben 3wect bes Staats nicht auf ben Rechtsichut allein beschränft. Freilich liegt in ber ertremen Auffaffung ber Wohlfahrtstheorie die Gefahr bes Buvielregierens, und jene war es, welche uns in Deutschland gur Beit bes Deutschen Bundes zu einem nachgerabe unerträglichen Bevormundungefuftem, gu bem Boligeiftaat, geführt bat. Diefe Gefahr, welche man freilich auch anber= warts, g. B. in Franfreich, nicht vermieben hat, liegt auch beshalb nabe, weil bie Grengen ber polizeilichen Thätigfeit burch bie Gefetgebung nicht fo genau gezogen find und gezogen werben fonnen, wie bies in Unfehung ber richterlichen Thatigfeit ber Fall ift. Denn bie Polizeigewalt bat nicht nur Rechtsfragen, fonbern auch 3medmäßigfeitefragen ju lofen. Bier muß aber natürlich bem Ermeffen ber Behörben ein weiterer Spielraum gelaffen werben, und ebenbies fann leicht gur Willfür führen. Wird zudem hierbei, wie bies früher vielfach geschah, in engherziger und ängstlicher Weise verfahren, wird die indivibuelle Freiheit allgemeinen Wohlfahrts= rücksichten geopfert, fo ift es erflärlich, wenn bie B., welche, wie Bluntschli bemertt, bie popularfte ber Staatsgewalten fein follte, fo oft auf Abneigung flößt ober boch nur eben als notwendiges ubel gebulbet wird. Daber bas Berlangen nach Berwirklichung bes Rechtsstaats, welches freilich, wie oben ausgeführt wurde, gu weit geht, wenn bie gesamte Thatigfeit bes Staats und feiner Organe ausschließ= lich auf ben Rechtsichut beidrankt werben foll, aber infofern ein berechtigtes ift, als bas Recht bie Bafis bes Staats fein und bas gesamte ftaatliche Leben in ben Ungeln des Rechts fich bewegen foll.

Bas bie Thatigfeit ber Polizeigewalt im einzelnen anbelangt, fo beben wir bier junächst biejenige Thätigfeit hervor, welche bem innern Schut bes Staatsgangen, ber Erhaltung ber Staatseinheit und ber Staatsorbnung gewibmet ift (Staats: polizei, bobe, politifche B.). Dabin gulegen, ba bie Thatiafeit bes Staats und geboren namentlich Borfebrungen gegen

Umgeftaltung ber Staateverfaffung abzie-Ien, ferner bie Rontrolle bes Bereins: unb Berfammlungswefens, die Aufrechterhal= tung ber öffentlichen Ordnung und ber öffentlichen Rechtsficherheit. Diefe lettere Aufgabe gumal tritt zuweilen in Beiten ber Befahr fo febr in ben Borbergrunb, baß bie Kräfte ber gewöhnlichen Zivil-behörben zu ihrer Bewältigung nicht mehr als ausreichend erscheinen, jo daß bie bewaffnete Macht an ihre Stelle treten muß. Es ift bies freilich auch basjenige Webiet ber polizeilichen Thatigfeit, beffen Wich= tiafeit bie Beborben leicht zu Ausschreis tungen ber oben besprochenen Urt verleiten fann. Man benfe nur g. B. an bie fogen. Demagogenriecherei in ben reaftionaren Beiten bes vormaligen Deutschen Bunbes, an die jest gludlicherweise bejeitigte Bücherzenfur und an bie früher üb= lichen Praventivmagregeln gegenüber ber Tagespreffe, an bie frühere engbergige handhabung ber Auswanderungs = und Frembenvolizei und an bas ebemalige Shiftem bes Pagawangs, welchem erft in neuerer Zeit eine liberale Gesetgebung auch in Deutschland ein Enbe gemacht bat. Diefer Staatspolizei fteht aber bie fogen. Individualpolizei gegenüber, welche fich mit der Bohlfahrt der einzels nen Staatsbiirger beschäftigt und zwar junadift mit beren perfonlichem Boblergeben in fittlicher wie in phyfischer Begiehung. Bu ber polizeilichen Thatigfeit ber erftern Art (Rulturpolizei) gebort insbesonbere bie Sittlichfeitspolizei, welche fich bemilht, bie für Sittlichfeit und öffentlichen Unftanb ichablichen Ginfluffe einzubammen und fern zu halten, 3. B. burch bie überwachung öffentlicher Schauftellungen und Aufführungen, öffentlicher Bergnügungen, Aufzüge und Geftlichkeiten (Theater = und Wefellichaftspolizei), burch Die Rontrolle über öffentliche Babeanftal= ten u. bal. Auch bie Beauffichtigung of= fentlicher Leibbibliotheten gehört bierber, bann bas Berbot gewiffer Safarbfpiele, bie Sanbhabung ber Sonntags = und ber Schulpolizei (Schulzwang), ber Polizeis ftunbe fowie ber Befinde=, Fabrit = und

politische Umtriebe, welche auf gewaltsame | Bebiet ift ein febr reichbaltiges; man bente nur 3. B. an bie Beauffichtigung ber Zeitungspreffe (Pregpolizei), bie jest bom Standpuntt ber Preffreibeit aus erfolgt, bie Rongeffionierung gewiffer Gewerbe, 3. B. bie polizeiliche Erlaubnis jum Betrieb ber Baft = und Schenfwirts fchaft und gum Rleinhandel mit Brannt= wein ober Spiritus, jum gewerbemäßigen Berfauf von Drudichriften ober anbern Schriften und von Bilbwerten an öffent: lichen Orten, bann bas Berbot und bie Ginfdranfung ber Rinberarbeit in ben Fabrifen 2c. Aber auch für bas phyfische Bohl ber Staatsbürger ift gerabe biefer Zweig ber P. thatig. Außerbem ift in letterer Rategorie bie Befunbheitspolizei (f. b.), fobann bie eigentliche Rah= rungepoligei bervorzubeben. Die fettere hat namentlich in Zeiten ber Teu-rung (» Teurungspolizei«) geeignete Borfehrungen für ben Transport und Berfauf von Lebensmitteln zu treffen, wohin auch die Marftpolizei und die Dag: und Gewichtspolizei geboren. Dazu fommt bas weite Felb ber Ur menpoliget mit ben Borfebrungen gegen bas Bettelwefen und gegen bie Lanbstreicherei, mit ber Beauffichtigung ber öffentlichen Entbinbungsanftalten, ber Findelhäufer u.bgl. Ramentlich ift bier auch ber burch bas beutsche Reichsftrafgesethuch (§ 362) begrundeten Befugnis ber Lanbespolizeibeborbe ju gebenfen, die ihr bom Bericht überwiesenen Berurteilten megen Lanb= ftreicherei, Bettelne, gewerbemäßiger Un= gucht u. bgl. auf bie Beit bis gu zwei Jahren in ein Arbeitshaus zu bringen ober gu gemeinnütigen Arbeiten gu ber= wenben. Für ben Schut ber Berfon forgt enblich auch bie eigentliche Gider beits= polizei, namentlich burch ben öffentlichen Bachtbienft, burch Aberwachung verbachtiger Individuen und Lofalitäten, burch bas Inftitut ber Polizeiaufficht, furz. burch alle Dagregeln, welche bie Berbütung verbrecherischer Sandlungen beameden; aber auch biejenige polizeiliche Thatigfeit, welche ber Entbedung verübter Berbrechen (Entbedungspolizei, ge= richtliche B.) gewidmet ift, gebort bier= Bewerbevoligei. namentlich bas lettere ber. Bie für ben Schut ber Berfon, tritt

Die Sicherheitspolizei ferner auch für ben bes Gigentums und bes Bermogens über= haupt in Wirffamfeit, und bamit ift benn auch ber übergang gu ber britten Thatig= feitsfphare ber Inbivibualpolizei, nämlich ju ber Fürforge für bas Bermogen ber Staatsbürger, gegeben. Wir heben bier insbesondere bie Rurforge für bie Berftellung, Erhaltung und überwachung ber öffentlichen Berfehrsanstalten, ber Land= und Bafferftragen (Bege-u. Stragen =, Bafferpolizei), bie Bafen= und Schiff= fahrtspolizei bervor. Ferner ift bier ber Feuer: u. ber Baupoligei gu gebenfen, bann ber Borfehrungen gegen bie Berbreitung von Biebfeuchen (Beterinarpoli= gei), ber Berg=, Felb=, Forft=, Jagb= und Gifdereipolizei und ber land= wirtichaftlichen B. überhaupt. Wir betreten bamit zugleich bas Bebiet ber Bolfswirtschaftspolizei, welches in neuerer Beit in ben Borbergrund bes faat= lichen Lebens getreten, und aus welchem befonders die ftaatliche Fürforge für Sandel und Gewerbe, für Berfehres, Rredit= und Bollwefen, für Dag= und Gewichts= und für bas Mingwesen hervorzuheben ift.

Mit Rudficht auf bie mit ber Musübung ber B. betrauten Behörden pflegt man fer= ner gwifden Landes = (Staats =) B. und Kommunal= (Gemeinbe=, Lofal=) B. ju unterscheiben, indem ber Ausbruck B. alsbann nicht felten auch zur Bezeichnung bes mit polizeilichen Funftionen beauf= tragten Beamtenforpers gebraucht wirb. In ben meiften Staaten ift nämlich bie Musiibung ber niebern B. ben Bemeindebehörben übertragen, welchen bann bas notige Bollzugspersonal beigegeben ift (Bolizeiagenten , = Infpettoren, = Rommif= fare, = Diffizianten, = Diener, Genbarmerie, Schutsleute; in Franfreich: agents de police, sergents de ville, gardiens de la paix, gardes de ville; in England police-men, welche aber hier im Wegen= fat zu ber beutichen Schutzmannichaft ge= wiffermaßen als Diener bes Bublifums ericheinen, in beffen Intereffe fie bie of= fentliche Ordnung und Gicherheit in bumanfter Beije ju mahren haben). Rach ber neuen preugifden Rreisordnung ins= besondere find bie famtlichen Rreise gum beim Zuwiberhandeln gegen polizeiliche

Amed ber Polizeiverwaltung in Amtsbe= girfe eingeteilt, an beren Spipe ein Amtevorsteher steht, welcher unter ber Aufficht bes Lanbrats bie B. ausübt und fich fei= nerfeits wieber ber Gemeinde- und Gutsporfiande als Gehilfen bebient. Die Stabte find von biefer Einteilung in Amtsbezirfe ausgenommen. Sier üben die ftabtifchen Beborben (Magiftrate, Stabtrate, Bur= germeifterämter) bie B. aus. Aber trot biefer übertragung ber niebern B. auf bie Gemeinbebehörben geht die Polizeigewalt boch stets vom Staat aus, so daß jene eben insoweit als staatliche Organe fungieren. Dies erhellt namentlich auch baraus, baß fich bie Staateregierung für bie Stabte, namentlich fur die Refibengen und die größern Stäbte, bas Recht vorbehalt, bie B. unmittelbar burch Staatsbehörben (Polizeipräfibium, Polizeibiref-tion) auszuüben. Auch ift bie gutsherr-liche P. in Preußen burch bie Kreisorbnung bom 13. Dez. 1872 aufgehoben. Mit befonberer Borficht hat fich babei bie Polizei= verwaltung ber, wenigftens in großen Stäbten, nicht gang entbehrlichen gebei= men B. gu bedienen, die in bem frühern Bolizeiftaat freilich zu einem wahren Spionierspffem ausgebilbet und gemigbraucht worden ift.

Gelbitverftanblich fonnen aber bie Boligeibehörben bie burch ihre gesethlichen Besugnisse gerechtsertigten Anordnun-gen mittelft Anwendung ber gesetlichen Amanasmittel burchführen. Um jedoch Willfürlichkeiten vorzubeugen, ift auch in Polizeifachen für einen geborigen Beichmerbe= und Infrangengug geforgt; 3. B. in Preugen tann gegen Berfügungen bes Umtevorstehers an ben Rreisausschuß, gegen bie Berfügungen bes lettern und biejenigen bes Landrats an bas Bermal= tungsgericht Berufung ftattfinden. Die Oberaufficht über bas gefamte Polizei= wefen fteht bem Minifterium bes Innern gu; früher fungierten in manchen Staa= ten besondere Bolizeiminifier. In vielen Staaten ift aber ben Bolizeibehörben auch eine eigentliche Strafgewalt übertragen, inbem fie bei fogen. Polizeivergeben (richtiger »Polizeinbertretungen«), b. b.

Stelle ber Berichte ausüben. Die beutiche Strafprozegordnung bom 1. Febr. 1877 (\$\$ 453-458) flatuiert eine folde aber nur für eigentliche übertretungen und gefteht ber Polizeibehörbe nur bas Recht zu, auf Saft bis zu 14 Tagen ober entsprechenbe Gelbstrafe sowie auf eine etwa verwirfte Einziehung zu erfennen. Abgesehen von ber nach ber Landesgeseh= gebung etwa gulaffigen Befdwerbe an bie höhere Polizeibehörde, fteht aber bem Be= fculbigten unter allen Umftanben bas Recht zu, gegen die Strafverfügung binnen einer Woche nach ber Befanntmachung bei ber Bolizeibehörbe, welche biefe Berfügung erlaffen bat, ober bei bem auftänbigen Umtegericht auf gerichtliche Entscheidung

angutragen.

Bas bie Polizeigefetgebung an= belangt, fo hat erft bie neuere Beit um= faffendere Polizeigefete aufzuweifen, bie auch zugleich ber perfonlichen Freiheit ber Individuen gehörige Rechnung tragen, wie bas preußische Gefet vom 11. März 1850 über bie Polizeiverwaltung (Gefet= fammlung 1850, G. 265ff.). Die fogen. Polizeiordnungen bes vormaligen Deutichen Reichs, bie Reichspolizeiorbnungen bon 1548 und 1577, behandelten ben Ge= genftand weber erschöpfenb, noch beidrant= ten fie fich lediglich auf Polizeirecht. Aller= bings läßt fich bas weite Gebiet ber B. faum in einem einzigen Befet geborig normie= ren; vielmehr haben bie einzelnen Staaten eine gange Reibe bon Gingelgefeten aufzuweifen, welche, burch bas Bedürfnis nach und nach hervorgerufen, zusammen einen umfangreichen Rober bilben würben. Bei ber außerorbentlichen Berichiebenheit ber Tofalen und zeitlichen Bedürfniffe gerabe auf bem Gebiet ber polizeilichen Bermal= tung ericheint es aber auch als gerecht= fertigt, wenn bie eigentlichen Befete nur bie leitenben Pringipien feststellen und bie Musführung berfelben im einzelnen ben Berordnungen überlaffen wird, zu beren Erlaß nicht mir die bobern ftaatlichen Berwaltungsbeborben, fonbern auch bie Organe ber ftabtischen Bermaltung befugt find. Derartige Berordnungen , 3. B. Strafenpolizeiorbnungen (früber B. neben ber wegen Diebstahls, Raubes

Strafvorschriften, bie Jurisbiftion an | Billfurene genannt) finben fich faft in allen größern und fleinern Stäbten, je nach bem Bedürfnis verschieben, wenn auch in ben Grundzügen übereinstimmenb und jebenfalls innerhalb ber burch bas Befet gezogenen Schranten fich bewegenb. Die preugische Rreisordnung ermächtigt aber auch ben Lanbrat, mit Buftimmung bes Rreisausschuffes für mehrere Amtsbegirte ober für ben gangen Umfang bes Rreifes gultige Polizeivorschriften zu er= Taffen und gegen die Nichtbefolgung ber: felben Gelbftrafen bis gu 30 Det. angu= broben. Much fonnen auf ben Rreistagen allgemeine fratutarische Anordnungen polizeilichen Inhalts getroffen werden. Enb= lich ift hier noch bes Abschnitts 29 bes beutschen Strafgesetbuchs (SS 360ff.) gu gebenken, welcher von ben übertretungen handelt und eine Reihe von Strafporfdriften gegen bie Berletung polizeilicher Boridriften enthalt. Bgl. Dobl, Boli= zeiwiffenschaft (3. Aufl. 1866, 3 Bbe.); Stein, Berwaltungslehre, 4. Teil: Das Polizeirecht (1867); Forftemann, Pringipien bes preußischen Polizeirechte (1869); Brucha, Die öfterreichifche Polizeipraris (1877); Bluntidli, Allgemeines Staatsrecht (5. Auft. 1876); Grotefenb, Allgemeines Polizeileriton (1877); Da= fcher, Sanbbuch ber Polizeiverwaltung für bie feche öftlichen Provingen Preugens (2. Muft. 1875); Rah, Die Polizeivergeben bes beutschen Strafgesetbuche (1881).

Polizeiaufficht, eine Rebenftrafe, bie neben einer Freiheitsftrafe erfannt wird und in einer Beschränfung im Gebrauch ber perfonlichen Freiheit nach Berbugung jener Strafe befteht. Die B., welche aus bem frangöfischen in bas beutsche und eng= lifche Recht übergegangen ift, fann nach bem beutiden Reichsftrafgefetbuch nur in ben gefehlich bestimmten Fällen ausge= fprochen werben, namentlich gegen die Rabelsführer bei einem Lanbfriebensbruch ober bei einer öffentlichen Bufammenrot= tung jum 3wed bes Biberftanbe gegen die Staatsgewalt sowie bei der Meuterei von Befangenen, welche mit Bewalttbatig= feiten gegen bas Auffichte= und Beamten= perfonal verbunden ift. Ferner fann auf

fowie gegen bie wegen Sehlerei, Ruppelei, Mingverbrechen, unberechtigten Jagens und wegen eines gemeingefährlichen Ber= brechens, wie Brandftiftung zc., Berurteil= tenerfannt werben. In allen biefen Fallen fann bas Gericht aber nur auf bie Bulaf= figfeit von B. erfennen; die B. felbft wirb gegen ben Berurteilten burch bie Landespolizeibehörde verfügt und zwar nach Unborung ber Gefängnisverwaltung. Die bochfte Zeitbauer ber B. ift 5 Jahre. Dem unter B. Gestellten fann ber Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten unterfagt, er fann, wenn er Muslanber ift, aus bem Deutschen Reich verwiesen, und es fonnen bei ihm jebergeit Saussuchungen vorgenommen werben. Gin Buwiberhanbeln gegen bie infolge ber B. auferlegten Beidranfungen wird mit Saft bis ju feche Bochen bestraft. In Frankreich ift allen unter B. Stehenben ber Aufenthalt in Baris und innerhalb ber Bannmeile unterfagt; ein Bruch der P. (rupture de ban) wird mit Gefängnis bis gu 5 Jahren beftraft; auch fann nach einem Defret vom 8. Dez. 1851 in einem folden Fall burch bie Bolizeibehörbe Transportation nach Mlgier ober nach Capenne verfügt werben. Bal. Code penal, Art. 44 ff.; Deutsches Reicheftrafgefetbuch, §§ 38, 39, 361.

Polizeiftaat, im Wegenfat zum Rechtsftaat basjenige Staatswefen, in bem ein übermaß ftaatlicher Fürforge zu einer Beichränfung ber bürgerlichen Freiheit führt.

Polizeiftrafe, f. Strafe.

Bolizeiftunde, ber burch polizeiliche Berordnung bestimmte Zeitpunft, bis ju meldem regelmäßig bie öffentlichen Goanf= und Bergnügungslofale bes Abends von ben Baften geräumt werben muffen; beutjutage vielfach abgeschafft und, wo fie noch beftebt, gewöhnlich nicht eben ftreng gebandhabt. Das Reichsftrafgefetbuch (§ 365) bebroht jeboch benjenigen, welcher in einem folden Lofal über bie gebotene B. hinaus verweilt, obgleich er von bem Wirte, beffen Bertreter ober von einem Polizeibeamten jum Fortgeben aufgeforbert worben, mit Gelbftrafe bis gu 15 Mf., und ber Birt, welcher bas Berweilen feiner Bafte über

ober Erpreffung erfannten Buchtbausftrafe | Gelbftrafe bis gu 60 Mf. ober mit Saft bis zu 14 Tagen beitraft werben.

Polizeivergeben, f. Boligei.

Polizeiberordnung, f. Berordnung. Poll-tax (engl., fpr. pohl tag, »Ropf= fteuer«), jest Bezeichnung bes zum Bebuf ber Parlamentsmahlen gujammengeftell= ten Bahlregifters und bes Bahlafte felbft.

Polpardie (gried., > Bielberrichafte). Staatsform, bei welcher bie Regierungs= gewalt in ben Sanben vieler Berfonen ift.

Polygamie (griech.), Bielweiberei, in Afrita und Afien üblich und namentlich vom Jelam geftattet.

Polytheismus (gried.), Bielgötterei, Glaube an mehrere Götter, urfprüng= lich Bergötterung ber Raturfrafte, welche bann ju geiftig-fittlichen Machten erhoben

werden.

Pontifex (lat.), Priefter; ber romifche Titel P. maximus (oberfter Briefter) ift auf ben Papit übertragen worben und wird von biefem geführt; baber Ponti= fifat, Papftwurde, Bapfttum. Ponti= fifalien, bie bifcoflice Umtetracht, überhaupt Amtstracht (in pontificalibus).

Portefeuille (frang., ipr. portfo[u]i), Brieftafche; in Lanbern mit fonftitutioneller Berfaffung f. v. w. Minifterpoften, weil die Minifter mit bergleichen Bebaltniffen bor bem Couveran fowie in ben Rammern zu erscheinen pflegen, bort ibre bem Monarchen, hier ihre ber Bolfsvertretung zu machenben Borlagen barin mit fich tragend. Man gebraucht baber von einem Minifter bie Wenbung sfein B. abgeben, nieberlegen« als gleichbebeutend mit »pon bem Minifterpoften gurudtreten«.

Borto (ital., Debrzahl Borti), Trag-Iohn; insbesondere Boffgeld für Beforbe-

rung von Briefen und Bafeten.

Portugal, Ronigreich, ber fübweftliche Teil ber Phrenaifchen Salbinfel. Das Reft= land ift 89,625 akm groß, wozu bie 2130= ren mit 2388 und bie Infel Mabeira mit 815 gkm fommen. Die Gesamtbevolfe= rung bes Ronigreichs beträgt, abgefeben von ben Rolonien, (1878) 4,745,124 Röpfe. Sauptftabt: Liffabon mit 265,032 Ginto. Die Staatsverfaffung ift bie einer fonstitutionellen Monarchie. Die Burbe bie gebotene B. binaus bulbete, foll mit bes Ronigs (von B. und Algarbien, bies-

feit und jenfeit bes Meers in Ufrifa«) ift nach ber »Carta constitucional« bes Raifers Dom Bebro IV. vom 29. April 1826 und nach bem »Acto addicional« ber Königin Maria II. vom 5. Juli 1852 erblich in männlicher wie in weiblicher Linie. Nach bem Tobe ber gebachten Ronigin (aus bem Saus Braganza, 1853) ift ber Sohn ber lettern und bes Prinzen Ferbinand bon Sachsen : Roburg : Robary und bamit ber Mannsftamm biefes Saufes auf ben Thron gelangt. Die gesetgebenbe Gewalt üben bie Cortes aus, boch bat bie Krone bas Bestätigungsrecht. Diefe Boltsvertretung fest fich gufammen aus ber Bairstammer (Camera ober Corte dos pares) und ber Deputiertenfammer (C. dos deputados). Die Mitglieder ber lettern (149) werden vom Bolf in biref: ter Wahl auf vier Jahre gewählt. Die Mitgliedschaft ber Erften Rammer, welche etwa 100 Mitglieber gablt, erftredt fich auf die Lebenszeit und ift erblich; ber Ro= nig ernennt neue Mitglieber. Die Ber= fassung nimmt ferner eine »leitenbe Bewalte an, die ausschließlich bem Ronig aufteht, welcher unverantwortlich und un= verletlich ift. Die Erefutivgewalt übt ber König burch verantwortliche Minister (ber Finangen, bes Innern, ber Juftig und bes Rultus, bes Rriegs, ber Marine und ber Rolonien, bes Mußern, ber öffentlichen Arbeiten, bes Sanbels und ber Induftrie) aus. Die Minifter bilben ben Minifter= rat, an beffen Spige ber Prafibent bes Ronfeils fteht. In wichtigen Angelegenbeiten ift ber Staatsrat (Conselho do estado) zu hören, welcher aus besolbeten und unbefolbeten, bom Ronig ernannten Mitgliebern besteht. Das Königreich ift in fieben Brovingen (Minho, Tragos Montes, Beira, Eftremabura, Alemtejo unb Mgarve, wozu noch bie Azoren und Ma= beira fommen) eingeteilt. Die Provingen gerfallen in 17 Diffrifte, an beren Spige Bivilgouverneure fteben. Bum Bwed ber Rechtspflege ift bas Festland in zwei Berichtsbezirte eingeteilt, welche in Berichtsfreise, Gerichtsämter und Parochial= gerichte gerfallen. Un ber Spige eines jeben Begirts fieht ber Appellhof, und zwar befteben Appellationsgerichtshofe (rela- orbens. Als Schilbhalter bienen zwei

coes) zu Liffabon unb Porto. An ber Spipe ber Jurisbiftion ber gefamten Mon= archie fteht der oberfte Gerichtshof (Tribunal supremo da justica) zu Liffabon. Die berrichende Rirche ift die fatholische mit ben Erzbischöfen zu Lissabon, Braga und Evora und 16 Bischöfen. In ben Kolonien residiert ein Erzbischof zu Goa. Unbre Religionen find zugelaffen. Deer= wefen. Es ift allgemeine Wehrpflicht ein= geführt. Das jährlich zu ftellende Kontin= gent wird burch bie Cortes festgestellt unb beträgt burchichnittlich 10,000 Mann. Bon ber gur Aushebung gelangenden Altersflaffe loft bie bas Doppelte bes Ron= tingents betragenbe Bahl von Mannichaf= ten, von benen bie eine Salfte in bie Urmee eingestellt, während bie anbre ber zweiten Referve überwiesen wirb. Die Eingestellten bienen brei Jahre bei ben Fahnen und fünf Jahre in ber erften Referve. Die Gffettivftarte ber Armee betrug 15. Juli 1880 im gangen 2273 Offiziere und 30,361 Mann, wozu noch 447 Offiziere und 7526 Mann in ben Kolonien tamen. Die Kriegsflotte bestanb 1880 aus 27 Dampfern mit 139 und 14 Segelichiffen mit 39 Ranonen. Die aftive Flottenmannschaft zählte 3307 Mann. Finangen, Die Staatseinnabmen waren pro 1880-81 auf 28,989,340 Milreis (a 4 Mf. 45 Bf.) veranschlagt, bie Ausgaben auf 33,199,046 Milreis. Bur Dedung bes Defizits war bie Ron= trahierung einer Anleihe in Aussicht ge-nommen. Die Staatsschuld belief fich 30. Juni 1879 auf 387,659,575 Milreis, erft. einer zu fonvertierenben Schulb im Betrag von 1,927,399 Milreis. Die Flagge ber Monarchie ift blau und weiß, ber Quere nach geteilt. Das Wappen besteht aus einem großen filbernen Schilb, auf welchem funf fleine blaue Schildchen in Form eines Rreuges angebracht finb. Der Wappenschilb ift von einem roten Rand mit fieben goldnen Kaftellen (für Algarve ober Mgarbien, bie füblichfte Proving ber Monarchie) umgeben. Über bem Bappen befindet fich ber gefronte fonigliche Belm und auf diefem ein goldner Drache. Um ben Schilb hängt die Rette bes Chriftus=

420 Post.

Fahne mit bem portugiefischen, ber linke eine rote mit bem Bappen bon Algarbien halt. Rolonien. In Ufrifa: bie Rapverbifchen Juseln, Guinea, bie Infeln Gao Thome und Principe, Angola und Mofambit; in Mfien und Dzeanien: die Proving Goa in Indien, Damao, die Infeln Din und Gogola, Macao und Ti= mor. Die Kolonien find Gouverneuren unterfiellt. Bgl. Pern, Geographia e estadistica geral de P. (1875); De Ia Saigne, Le P. historique, commercial et industrial (1876); Rouffen

rour, Le P. (1880).

Poft (v. ital. posta, » Station«), öffent= liche Unftalt zur regelmäßigen Beforberung bon Genbungen (Briefen, Bafeten, Drud fachen) und (wenigstens in Deutschland, ber Schweiz, Rugland und ben norbifchen Ländern) auch von Perfonen. Die Befor= berungsanstalten bes Altertums bienten ausschließlich Regierungszweden. Erft 1516 grundete Frang bon Taris, fpater nieberlanbifder Generalpoftmeifter, auf Beranlaffung bes Raifers Maximilian I. bie erfte B. für bas Bublifum überhaupt zwischen Wien und Bruffel. 1595 murbe Leonhard von Taris jum Generalpoft= meifter bes Deutschen Reichs ernannt und 1615 Lamoral von Taris jum Grafen er= hoben, unter erblicher Berleihung jener Würbe an bas Haus Taris. Erft nach Gründung bes Norddeutschen Bundes ge= lang es ber preußischen Regierung, 1. Juli 1867 bie letten Refte jenes Borrechts gu beseitigen. Die größern beutschen Staa= ten, Ofterreich voran, hatten nämlich zwar im Lauf ber Beit eigne Landespossen er-richtet; aber bie beutsche Bunbesatte von 1815 garantierte bem Saus Thurn und Taris feine Gerechtsame, so bag beren Be= feitigung nur im Weg ber Ablöfung möglich war. Zwar wurden schon burch bie beutsch = öfferreichischen Postvertrage vom 6. April 1850 und 18. Aug. 1860 bie in Deutschland bestehenden 16 Bostvermaltungen gu einem gemeinsamen Poftgebiet vereinigt, gu welchem auch bie Tarisiche Berwaltung mit ihrer Generalbireftion in Frankfurt a. Dt. geborte; allein eine ein=

Draden, von benen ber rechte eine filberne | bod erft burch ben mit bem Saus Thurn und Taris abgeichloffenen Ablöfungsver= trag herbeigeführt und burch bie Unter= ftellung ber nordbeutschen B. als einer einheitlichen Berfehrsanftalt unter bas bamalige Bunbestangleramt, beffen erfte Abteilung bas Generalpoftamt bes Nord= beutschen Bundes bilbete. Rach ber beut= ichen Reichsverfaffung vom 16. April 1871 (Art. 48-52) ift bas Poftwefen für bas Reichsgebiet als einheitliche Staats= verkehrsanstalt unter Oberleitung bes Raifers, jedoch mit Ausnahme ber hier selbständiggebliebenen Königreiche Babern und Bürttemberg, eingerichtet, und bie Ginnahmen biefes Boftwefens (Reichs= poft) find, ebenfo wie bie bes Telegraphen= wefens, für bas Reich gemeinschaftlich. Seit 1. Jan. 1876 ift bie beutsche Reichspostverwaltung mit ber Reichstelegraphen= verwaltung vereinigt, und beibe wurben gunächft bem Generalpoftmeifter in Berlin unterftellt. Jest ift in bem Reichspoft= amt eine befonbere Bentralbehorbe für bas Reichspoftwefen geschaffen, welche un= ter bem Staatsfefretar bes Reichs= poftamte ftebt und unter ber Berant= wortlichfeit bes Reichstanglers in brei 216= teilungen bas Boftwefen, bas Telegrapben= wefen und die Reichsbruderei verwaltet. In ben einzelnen Begirten wird bas Boft= und Telegraphenwesen burch bie Dber= pofibirettionen verwaltet (f. Reichs= beborben). Die Ortspoftanftalten ger= fallen in Boftamter 1 .- 3. Rlaffe und in Postagenturen. Rur wo ber Geschäfte= umfang es bebingt, befleben für ben Telegraphendienst felbständige Telegraphen= amter 1. Rlaffe. Die Reichsgefete über bas Postwesen vom 28. Oft. 1871, über bas Posttarwesen vom 28. Oft. 1871, 17. Mai 1873 und 3. Nov. 1874 und bie Postorbnung vom 18. Dez. 1874, an beren Stelle bie Poftorbnung vom 8. Marg 1879 getreten ift, haben bas Poftwefen für bas gange Reich einbeitlich normiert und gabl= reiche Bertrage mit auswärtigen Staaten ben Boftverfehr mit diefen geregelt. Auf Un= regung bes nunmehrigen Staatsfefretars Stephan traten aber Bertreter famtlicher europäischer Staaten und ber Bereinigten beitliche Organifation und Reform warb | Staaten von Norbamerifa auf einem Rongreß in Bern 1874 gur Gründung eines | rat (Conseil de prefecture) gur Seite. Beltpoftvereins jufammen, ber, unter bem Ramen Allgemeiner Boftverein burch Bertrag vom 9. Oft. 1874 fonfti= tuiert, gang Europa, bas ruffifche und türkische Ufien, Agupten, die Nordkufte von Afrita und bie Bereinigten Staaten von Nordamerifa als ein einziges unge= teiltes Poftgebiet umfaßt, ju welchem noch Oftindien, alle britischen, frangöfischen, niederländischen, portugiefischen, fpanis ichen Rolonien und andre Staaten, wie Brafilien, Japan, Maroffo, Chile, bie Argentinische Republit, Merito, Beru, Benezuela, Berfien, hinzugefommen find. Poftzwang besteht in Deutschland nur für die gegen Bezahlung erfolgende Beförberung von verfiegelten, zugenähten ober fonft verichloffenen Briefen und aller Beitungen politischen Inhalts, bie öfter als einmal wöchentlich erscheinen, von Orten mit einer Poftanftalt nach anbern Orten mit einer folden. Bal. Stephan, Geschichte ber preußischen Boften (1859); hartmann, Entwidelungsgefchichte ber Posten (1868); »Archiv für B. und Telegraphie«; »Poststammbuch« (3. Aufl. 1877); Fischer, B. und Telegraphie im Weltwerfehr (1879).

Pofilagernd (frang. poste restante, ipr. post restangt, ital. ferma in posta), Bezeichnung für Poftfendungen, welche im Postbureau bis zur Abholung burch ben Abreffaten niebergelegt werben follen.

Postliminium (lat.), ber Wieberein= tritt eines aus bem Gril ober ber Befangenschaft Burudfehrenben in fein Befittum und Recht; auch die Bieberherstellung ber frühern Rechtsverhaltniffe in einem Land nach beffen Befreiung von feindlicher Gewalt.

Pourparler (frang., fpr. purparleh), Unterredung, Unterhaltung, namentlich Bezeichnung für Zwiegefprache politischen Inhalts, welche eigentlichen Unterhand= handlungen vorausgehen und dieselben einleiten und vorbereiten follen.

Prafett (lat.), Borgefetter, Befehle: haber; in Franfreich (prefet) und in Stalien (prefetto) der Verwaltungschef des Depars tements, refp. ber Proving. Dem Brafet-

Das Departement zerfällt in 3-7 Urron= biffements, an beren Gpipe je ein Unter= prafett (sousprefet) fieht. In Gliaß= Lothringen ift an die Stelle bes Amtstitels B. die Bezeichnung »Bezirtoprafident« ge= treten, mabrend ber Titel »Unterprafett« bem Umtstitel »Bezirtsbireftor« gewichen ift. Brafeftur, bas Umt, Umtelofal, ber Umtsbegirt bes Brafeften.

Pragmatit (griech.), Ordnung bes We= ichaftsbetriebs, insbesondere Dienft : pragmatif, Berordnung, welche bie Regeln für Betreibung ber Staategeschafte enthält. Bragmatifch, gefchäftsgewandt,

erfahren.

Pragmatifde Santtion, Staatsver= trag ober vom Lanbesherrn erlaffenes Grundgefet über eine wichtige Ungelegen: beit, das für immer in Rraft bleiben foll. Die B. S. Raifer Rarls VI. 1723 follte bie Unteilbarfeit ber öfterreichischen Lanbe burch Erbfolge ber weiblichen Rachfom= men bes regierenben Raifers in Ermange= lung männlicher fichern.

Brajudig (lat.), vorgefaßte Meinung, Borurteil; in ber Rechts prache ein früberes Urteil, bas für ein fpateres maggebenb ift; auch ber Rechtsnachteil, welcher aus ber Nichtbefolgung einer gerichtlichen Ber= fügung ober Berfäumnis einer Frift er= machft. Ginem prajudigieren, ein beeinträchtigenbes P. gegen ihn abgeben.

Praftif (griech.), f. v. w. Thatigfeit; Praftifer, ein fein Jach ausübenber Mann von Erfahrung; praftisch, ben Zweden bes thätigen Lebens gewidmet, bagu brauchbar, gefchidt, im Wegenfat jum bloß Theoretischen; praftigieren, etwas ausübeno betreiben, 3. B. als Argt, Rechtsanwalt; Praftifant, ein gur Erlernung bes Dienftes bei einer Behorbe arbeitenber junger Mann; Braris, bie Ausübung einer Runft, Lebre ac. (im Begenfab zur Theorie), das erfahrungsmäßig übliche; auch Gefchäftsfreis und Thatigfeit eines Rechtsanwalts, Arztes.

Pralat (lat.), in der fathol. Rirche ein bober geiftlicher Bürbentrager mit eigner Jurisdiftion, also ber Papit, bie Patriars den, Erzbischöfe, Bischöfe, Rarbinale, Leten ftebt in Frankreich ein Brafeftur= gaten, Abte und Brioren, welche in Deutschland großenteils als reichsunmittelbar | fich vorbehalt, ben Rauf wieder rudgangig fürftliche Burbe und Git und Stimme auf ben Reichstagen (Bralatenbant) hatten; in ber protestantischen Rirche blieb ber Rame nur teilweise im Gebrauch.

Praliminar (lat.), vorläufig, vor-gangig; baber Braliminarien (frang. préliminaires), vorläufige Beratichlagun= gen und Berhandlungen, welche eine fpa= tere Definitivverbandlung einleiten. Bra= liminationspuntte ober Bralimi: narartifel find die einzelnen in diefen Borverbandlungen namhaft gemachten Gegenstände, bie in ber Schlufverbands lung entichieben werben follen; Braliminarvertrage, vorläufige vertrage= mäßige Abmachungen, insbesondere Friebenspraliminarien, die vorläufigen hauptpunfte bes fünftigen Friedensvertrags; nicht zu verwechseln mit bem Braliminarfrieben, einem vorläufigen Frieben, ber noch ber Zustimmung britter babei intereffierter Dadbte bebarf. Befonbers wichtige Friedenspräliminarverträge ber Reugeit find bie Praliminarien von Billafranca vom 11. Juli 1859, bie Rifolsburger Friedenspraliminarien bom 26. Juli 1866 und ber Präliminarvertrag von Berfailles vom 26. Febr. 1871. Präli= minarkonvention ift ein vorläufiges übereinkommen über eine besondere Forberung, von welchem ber eine Teil bie Friedenspraliminarien abhangig macht.

Pramie (lat.), besonbere Belohnung für verbienftliche Leiftungen, 3. B. bei Musftellungen für biejenigen Aussteller, beren Erzeugniffe Auszeichnung verbienten. Musfuhrprämien werben benjenigen gewährt, welche gewiffe gewerbliche und fonftige Produfte bes Landes ausführen. Bramienanleiben ftellenben fich baran Beteiligenden neben mäßigen Binfen noch Bramien, bie unter famtlichen Zeichnern verlost werben, in Aussicht, burfen aber nach bem Reichsgeset vom 8. Juni 1871 in Deutschland nur bom Staat und nur auf Grund eines Reichsgesetes veranftaltet werben. Berficherungsprämien beißen bie Beitrage, welche bie Berficher= ten an bie Berficherungsanstalten für bas übernommene Rififo gablen. Bramien= gefdafte, Borfengefdafte, wobei man für ben Kall ber Berbinberung zwei Bige-

machen zu dürfen, bafür aber gewiffe Bro= zente bes Raufpreifes fogleich als Unter= pfanb (B.) bezahlt. Bramienicheine,

f. Staatspapiere.

Brarogative (lat.), Borrecht, insbefon= bere ber Inbegriff ber Borrechte bes Don= archen, namentlich berjenigen Rechte, in Unfebung berer ben Stanben ein Mitwirfungerecht nicht zufteht. Im engern und eigentlichen Ginn aber verfteht man unter fürstlicher P. biejenigen Rechte, welche bem Monarchen ber ftanbischen Rörper= ichaft felbft gegenüber gufteben. Der Mon= arch beruft, eröffnet und ichlieft nämlich bie Rammer; er bestimmt bie Dauer ber Geffion, bat bas Recht ber Bertagung; ja, er tann bie Stanbeversammlung nach ben meiften Berfaffungeurfunden fogar vor Ablauf ber gesethlichen Legislaturperiobe auflosen und eine Reuwahl veranlassen. Der Monarch bat ben Ständen gegenüber bas Recht ber Initiative, b. b. bas Recht, ihnen Borlagen zu machen, und das Recht ber Ganftion ber Rammerbeschlüffe, verbunden mit bem Rechte ber Bublifation berfelben, die ebendaburch erft Wefebesfraft erhalten, wie er benn auch auf ber anbern Geite burch fein Beto ben Rammerbefchluf= fen jebe Birtfamteit verfagen fann.

Prafidium (lat.), Borfit, auch bie Beborbe ober bie Berfon, welche ben Borfits in einer Berfammlung ober in einer fonfligen Rorpericaft führt; prafibieren, ben Borfit führen; Prafibent, ber Bor= figende, 3. B. ber Borfigende eines Richter= tollegiums, ber Prafibent bes Reichs= gerichts, eines Oberlandesgerichts, eines Landgerichts; auch bei Bermaltungsbehör= ben fommt ber Titel Brafibent vor, 2. B. ber Chefpräfident bes Rechnungshofs bes Deutschen Reichs. In Preugen führt ber oberfte Chef ber Berwaltung einer Broving ben Titel Dberprafibent und ber Berwaltungevorstand eines Regierungs= begirfe ben Umtetitel Regierungeprä= fibent. Ferner wird ber Borfigende einer Berfammlung, namentlich einer parlamen= tarifden Rörperichaft, Brafibent genannt. So ftebt g. B. ber beutsche Reichstag unter ber Leitung eines Prafibenten, welchem publifanifchen Staatswefen ift Brafibent oft auch ber Titel bes auf bestimmte Beit gewählten Staatsoberhaupts, jo in ben Bereinigten Staaten bon Rorbamerita, in Franfreich und in ber Schweig. Gin neuzusammentretenber gesetsgebenber Ror= per pflegt gewöhnlich junachft unter bem Borfit eines Altersprafibenten (f.b.) ju tagen. Liegt in ber Wahl einer Berfon jum nominellen Prafibenten eines Bereins ober einer sonstigen Korporation nur eine Ehrenbezeigung, fo fpricht man bon einem Ebrenprafibenten. Die Berfaffung bes frühern Norbbeutichen Bunbes und diejenige bes nunmehrigen Deut= fchen Reiche übertragen bas Bunbes= prafibium bem Ronig von Breugen, welcher nunmehr ben Titel »beuticher Raijer« führt. Die Borrechte besselben werben als Prafibialrechte, bie Stimme, welche bas B. im Bunbesrat führt, als Prafibialftimme bezeichnet (f. Raifer). In bem vormaligen Deutfchen Bund batte Ofterreich bas Bunbes: prafidium, weshalb ber öfterreichische Bun= bestagegefanbte ben Titel Prafibialge= fandter führte. Die bamit verbundenen Rechte waren jeboch feine eigentlichen politischen, fondern nur Ghrenrechte, wie na= mentlich bas Recht bes Borfites in ber Bunbesversammlung.

Bratendent (lat.), jeber, ber auf etwas Anfpruch erhebt; insbefondere ein Bring, welcher wirfliche ober vermeintliche Erb= ansprüche auf einen vorenthaltenen Thron geltend zu machen fucht. Bratenbieren,

beaufpruchen.

Pravaritation (lat.), eigentlich bas Abweichen vom geraden Weg, Bezeichnung berjenigen Sandlungsweise bes Unflagers, jufolge beren er bem Angeflagten behilf= lich ift, ber verbienten Strafe zu entgeben. Go bebroht bas beutsche Reichsftrafgefetbuch (§ 346) ben Beamten, welcher bei Musübung ber Strafgewalt ober bei Bollftredung ber Strafe mitzuwirfen bat, mit Buchthausstrafe bis ju 5 Jahren, wenn er in ber Abficht, jemand ber gefeglichen Strafe rechtswidrig zu entziehen, Die Ber= folgung einer ftrafbaren Sanblung unter=

prafibenten gur Geite fleben. In re- | eignet ift, eine Freisprechung ober eine bem Befet nicht entfprechenbe Beftrafung zu bewirfen, ober wenn er die Bollftredung ber ausgesprochenen Strafe nicht betreibt ober eine gelinbere als bie erfannte Strafe gur Bollftredung bringt. Auch bas Bergeben eines Anwalts, welcher in ebenberfelben Rechtsfache beiben Parteien burch Rat ober Beiftand pflichtwidrig bient, wird als P. bezeichnet und nach bem beutschen Straf= gesetbuch (§ 356) mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten beftraft. Sanbelte ber Anwalt hierbei im Ginverftanbnis mit ber Gegenpartei zum Rachteil feiner Bartei, fo foll fogar Buchthaus bis zu 5 3ab= ren eintreten.

Precarium (lat.), etwasauf Bitte, both mit Borbehalt des Widerrufs (precario)

Gewährtes.

Premier (frang., fpr. -jeh), ber Erfte, Dberfte; baber Bremierminifter, f.v.w. Ministerprafibent; Premierleutnant,

Oberleutnant.

Presbyter (griech.), Mitefter, in ber ältesten driftlichen wie noch jett in ber reformierten Rirche Titel ber Gemeinbevorsteher und ber bie Gemeinbe vertretenben Mitglieber bes Rirchenrats (ihre Befamtheit Bresbyterium); in ber fatho= lifden Rirde f. v. w. Priefter. G. Gnno= bal- und Presbyterialverfaffung.

Pregbureau, eine Unterabteilung bes Ministeriums bes Auswärtigen, welche in manden Staaten besteht und bie Beein= fluffung ber öffentlichen Meinung im Intereffe ber Staatsregierung burch bie Regierungspreffe und überhaupt burch 216= faffung und Berbreitung von Zeitungs= forrespondengen gur Aufgabe bat.

Breffe, bon ber Buchbrudpreffe bergenommene Bezeichnung für bie Gefamt= beit ber burch ben Drud veröffentlichten Beifteserzeugniffe; bann biefe geiftige Produttion felbit, namentlich biejenige, welche auf die öffentlichen Angelegenbeiten und Tagesfragen Bezug bat (perio= bijde B., Zeitungspreffe). Breggefetgebung, Inbegriff ber bie B. betreffenden Rormen, namentlich berjenigen, welche ben Gebrauch ber B. im öffentlichen Intereffe beschränken. Die moderne Breff= läßt ober eine Sanblung begebt, welche ge- gefetgebung erfennt im Pringipbie Bregventivfuftem, beftehend in Borfichtemaß= regeln gegen etwaigen Digbrauch ber B., verlaffen, insbefondere bie Benfur (f. d.) beseitigt und bas fogen. Repreffiv= fhitem aboptiert bat, welches nur auf bie Bestrafung und Beseitigung bereits verübten Migbrauche gerichtet ift; fo bas beutsche Reichspreggeset vom 9. Mai 1874. Mußer ber Benfur find bas Rongeffions= wefen in Anfehung bes Preggewerbes, Beitungs: unb Ralenberftempelfteuer und bie Abgaben von Inferaten, bas Rautions= wefen und bie Entziehung ber Befugnis jum felbständigen Betrieb eines Breggewerbes im abministrativen ober richter= lichen Weg abgeschafft. Auch bie Berbreitung von Pregerzeugniffen ift frei, boch muß von jeber Rummer einer periobifchen Drudichrift ein Eremplar unentgeltlich bom Berleger an die Bolizeibehorbe bes Musgabeorts abgeliefert werben. Mus: genommen find nur Drudichriften, welche ausichlieflich ben Ameden ber Wiffenschaft. ber Runft, bes Gewerbes ober ber Induftrie bienen, Bublifationen ber Reichs-, Staats= und Gemeindebehörden, bes Reichstags und ber Landesvertretungen mit amtlichen Mitteilungen fowie die für Rebaftionen bestimmten Korrespondengen. Bur gewerbemäßigen Berbreitung von Drudichriften an öffentlichen Orten ift bie vorgängige Erlaubnis ber Ortspolizei= behörde erforberlich, die aber nur benjeni= gen verweigert werben barf, welchen bie Erteilung eines Legitimationsscheins für ben Bewerbebetrieb im Umbergieben über= haupt verfagt werben fann (f. Bewerbe= Bregvergeben gefetgebung). (Bregbelifte) find ftrafbare Sandlun= gen, die überhaupt burch die B. begangen werben, 3. B. Aufforberung zum Sochverrat, Gottesläfterung, Beleibigung; im engern Sinn biejenigen, welche eben nur burch bie B. verübt werben fonnen, namentlich Bergeben gegen bie Orbnung ber B., 3. B. falfche Angaben über die Berfon bes Rebafteurs u. bgl. Mit ber Beftrafung bes Thaters ift bie Bernichtung ber noch nicht in Privatgebrauch übergegangenen Erem: place ber ftrafbaren Drudfcbrift zu ver= |

freiheit an, inbem fie bas frubere Bra- | nahme von folden fann fowohl burch bas Gericht als burch bie Polizeibehörbe verfügt werben, boch muß bie Bestätigung berfelben binnen 24 Stunden bon ber Staatsanwaltichaft bei bem guftanbigen Gericht beantragt und von biefem binnen weitern 24 Stunden erlaffen werben. Die burch bie B. verübten eigentlichen Berbrechen gehören bor bie Schwurgerichte; bie Musbehnung ber Rompeteng ber leb= tern auf alle Bregvergeben ift in bie beutichen Juftiggefebe nicht übergegangen, aber im Ginführungsgefet jum beutichen Berichtsverfaffungsgefet für Babern, Bürt= temberg, Baden und Oldenburg, wo fie bereits erfolgt war, beibehalten worben. Wahrheitsgetreue Berichte über bie Berhanblungen eines Landtags ober einer Rammer eines jum Deutschen Reiche ge= borigen Staats und insbesonbere über Berhandlungen in ben öffentlichen Gibun= gen bes Reichstags bleiben von jeber Berantwortlichfeit frei. Bu bemerten ift enb= lich noch, bag in Ansehung von fozialifti= ichen und tommuniftischen Breferzeug= niffen burch bas jogen. Sozialiftengefet eine Ginfdranfung ber Pregfreiheit verfügt worben ist (i. Sozialbemokratie). Bgl. Berner, Lehrbuch bes beutschen Preßrechts (1876); Liszt, Das beutsche Reigspreßgest (1880).

Brefgefet, f. Breffe.

Preifion (lat.), Drud, Beeinfluffung, Bearbeitung. Go fpricht man g. B. von einer B., welche bie Regierung auf bie Bablen ausübe, bon einer B. auf eine bestimmte Partei u. bgl.

Prestige (frang., fpr. -tihich, »Blenb= wert«), Rimbus, Unfeben bon gang befon= berer Wirfung, wie es einzelne Berfonen, wie Napoleon III., Fürst Bismard, eine Beitlang genießen, ober wie es politische Barteien, Regierungen ac. fich momentan

zu verschaffen wiffen.

Preugen, Ronigreich und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 348,246 gkm mit (1880) 27,260,331 Einw. Hauptstadt: Ber= lin mit (1880) 1,122,385 Einw. Nach ben Gebietserweiterungen bes Jahrs 1866 (f. Deutiches Reich), und nachdem 1876 auch das Bergogtum Lauenburg (f. b.) mit binben; eine porläufige Befchlag= ber preugifchen Monarchie vereinigt worben, sett fich bie lettere aus folgenden Pro- vermutliche Thronerbe, so führt er ben vingen zusammen: Der Rönig ift un-

| -            | - 17      |      |     |       |                |          |
|--------------|-----------|------|-----|-------|----------------|----------|
| Pr           | en        |      | 1   | ORIL. | Einto.<br>1880 |          |
| 1) Oftpreuj  | gen       |      |     |       | 36978          | 1930498  |
| 2) Beftpre   | ugen .    |      |     |       | 25502          | 1403498  |
| 3) Branber   | iburg .   |      |     |       | 39897          | 3383560  |
| 4) Pommer    | m         | 2    | 200 |       | 30 107         | 1538454  |
| 5) Pofen     |           |      |     |       | 28954          | 1700943  |
| 6) Schlefier | 1         | 911  |     |       | 40291          | 4003 223 |
| 7) Cadifen   |           |      |     |       | 25 245         | 2311067  |
| 8) Shlesw    | ig = Solf | tein |     |       | 18841          | 1124862  |
| 9) Sannov    | er        | 7.9  |     |       | 38 426         | 2117629  |
| 10) Beftfale | m         | 141  |     |       | 20 200         | 2042672  |
| 11) Deffen : | Naffau    |      |     |       | 15 685         | 1553344  |
| 12) Rheinpr  | . knido   |      |     |       | 26 980         | 4073 738 |
| 13) Sohenzo  | Herniche  | La   | nbe | 1991  | 1143           | 67579    |
|              |           |      |     |       |                |          |

Die Staatsverfaffung ift biejenige einer fonftitutionellen Monarchie. Gie berubt auf ber Berfaffungsurfunde vom 31. 3an. 1850 und ben Rachtragsgeseten vom 30. April 1851, 21. Mai und 5. Juni 1852, 7. Mai 1853, 24. Mai 1853, 10. Juni 1854, 30. Mai 1855, 18. Mai 1857, 27. Juni 1860, 10. Nov. 1865 und 5. Upril 1873. In ben 1866 neu erworbenen Lanbesteilen ift bie Berfaffung 1. Dft. 1867 in Rraft getreten. Das Staatsoberhaupt ift ber Ronig, welchem zugleich nach Urt. 11 ber beutiden Reichsverfaffung bas Brafibium bes Deutschen Reichs mit bem Brabifat »beutscher Raifer« (feit 18. Jan. 1871) guftebt (f. Raifer). Die Krone ift erblich im Mannsftamm bes Saufes So= henzollern (f. b.) nach bem Rechte ber Erft= geburt und ber agnatischen Linealerbfolge. Der Ronig wird mit Bollenbung bes 18. Lebensjahrs volljährig. Er legt bei bem Regierungsantritt in Gegenwart ber Rammern ben Gib auf bie Berfaffung ab. Dhne Ginwilligung ber lettern fann ber Ronig nicht zugleich Beberricher frember Staa= ten fein. Gin Teil ber Bivillifte, 7,719,296 Mt. jährlich, ift als Kronfibeitommiß auf bie Einfünfte aus ben Domanen und For= ften angewiesen. Sierzu fommt noch ein jährlicher Staatszuschuß von 4,500,000 Dit. Der erfigeborne Gobn bes Ronigs führt als folder ben Titel » Kronpring bon B. « (zugleich »Kronpring bes Deutschen Reichsa). Ift ber Bruber bes Ronigs ber tern bes gefamten Bolls. Die Bahl

verletlich und unverantwortlich, bedarf aber für alle Regierungeatte ber Begen= zeichnung ber verantwortlichen Minifter. Er übt die vollziehenbe Gewalt aus, beruft bie Rammern, fchließt beren Gigun= gen, verfündet bie Gefete und erläßt bie jur Musführung berfelben nötigen Ber= ordnungen. Der Ronig führt ben Dberbefehl über bas Beer, beichließt über Rrieg und Frieden und übt bas Recht ber Begnadigung aus. Bei Ausübung ber gefets= gebenden Gewalt ift ber Ronig an bie Bu= ftimmung bes Land tags gebunben, welch letterer gubem bas Recht ber Teilnahme an ber Aufftellung bes jahrlichen Staate= haushaltsetats, ber Kontrolle ber Finang= verwaltung und des Staatsfchulbenwefens und bas Steuerbewilligungerecht hat. Der Landtag gerfällt in zwei Rammern, beren Abereinstimmung zu jedem Gefet, ebenfo wie die Bustimmung des Ronigs, erfor= berlich ift. Die Erfte Rammer, bas Ber= renhaus, besteht aus ben großjährigen Bringen bes foniglichen Saufes, ferner fraft erblichen Rechts aus bem Saupte ber fürftlichen Familie von Sobenzollern, aus ben Säuptern ber fanbesherrlichen Fa= milien und aus ben fonftigen Säuptern ber bem boben Abel angeborigen Saufer, enblich aus benjenigen Berfonen, welchen bas erbliche Recht auf Git und Stimme im Berrenhaus vom Ronig befonbers ver= lieben wirb. 2118 Mitglieber auf Lebens= zeit werben bom Konig biejenigen Perfo= nen berufen, welche ihm verfaffungemäßig von gewiffen Berbanben und Rorperichaf= ten, Stiftern, Universitäten und größern Städten prafentiert werben. Dazu fom= men bie Inhaber ber fogen. vier großen Landesamter in B. (Dberburggraf, Dber= marichall, Landhofmeifter und Rangler) und einzelne Berfonen, welche burch bas befondere Bertrauen bes Ronigs berufen werden. Mus ber Bahl ber lettern werden bann vom Ronig die fogen. Kronfyndifen bestellt, welchen er wichtige Rechtsfragen gur Begutachtung vorlegen läßt. Die Bweite Rammer, bas Saus ber Ab= geordneten, besteht aus 433 Bertre= 1849 eine inbirefte, indem auf je 250 Seelen ein Wablmann gewählt wirb. Die Urwähler zerfallen babei nach Maß-gabe ber von ihnen zu entrichtenden bireften Steuern in brei Rlaffen (Bochftbesteuerte, Minderbesteuerte, am niebrig= ften ober gar nicht Beftenerte). Die Legislaturperiobe ift eine breijährige. Bahlbar jum Abgeordneten ift jeder Breuke, welcher bas 30. Lebensjahr voll= enbet bat, im Bollbesit ber bürgerlichen Rechte und bereits feit einem Jahr preußiicher Staatsangehöriger gewesen ift. Das herrenhaus ift bei Unwesenheit von 60, bas Abgeordnetenhaus bei Unwesenheit ber Mehrzahl seiner Mitglieber beschlußfabig. Jebes von beiben Baufern, welche gleichzeitig berufen, eröffnet, vertagt und gefchloffen werben, regelt feinen Weichafts= gang und feine Disgiplin burch eine autonome Beichäftsordnung und wählt feinen Prafibenten, feine Bigeprafibenten unb Schriftführer für die Dauer ber Situngsperiode. Die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses unterscheibet fich bon berjenigen bes beutschen Reichstags im mefentlichen nur baburch, baf bie Rebner nach ber Reihenfolge ihrer Melbung jum Wort (Rednerlifte) und nicht nach bem Ermeffen bes Brafibenten gum Bort gerufen werben. Bahrend aber die Reichstagsabgeordneten feine Diaten erhalten, beziehen die Mitglieder bes Abgeordneten= baufes außer ben Reisekoften täglich 15 Dit. Tagegelber. Riemand fann gleichzeitig Mitglied beiber Baufer fein.

Un ber Spite ber Staatsvermal= tung fieht ber König, welcher nach bem Musipruch Friebrichs b. Gr. ber erfte Diener bes Staats ift. Ihm fteht ale oberfte beratenbe Behorbe ein Staatsrat gur Geite, welcher fich aus ben Bringen bes foniglichen Saufes, aus ben Welbmarichal= len, ben aftiven Staatsminiftern, bem Chefprafibenten ber Oberrechnungsfam= mer, ben Chefs bes Bivil = und bes Mili= tarfabinetts bes Ronigs, ben fommanbie-renben Generalen und Oberpräfibenten, fofern biefelben in ber Refibeng anwefend bes foniglichen Saufes getrennt, von find, und ben vom Ronig besonders in welchem bas Beroldsamt, bas fonigliche bies Rollegium berufenen Staatsbienern | Sausardiv, die Soffammer ber fonige

ift nach bem Bablgefet vom 30. Mai | jufammenfett. Den Borfit im Staatsrat, welch letterer bie Grunbfate, nach benen bie Berwaltung geführt werben foll, fowie alle Gefet und Berordnungs= entwürfe, welche ber Ronig ihm gur Begutachtung überweift, zu prüfen bat, führt ber Ronig felbst ober ein von ihm er= nannter Brafibent. Die Bentralbeborbe für die Staatsverwaltung ift bas Staats= minifterium, welches fich aus ben Ref= fortministern ber auswärtigen Angelegen= beiten, bes Rriegs, bes Innern, ber of= fentlichen Arbeiten, ber Finangen, ber geiftlichen, Unterrichts= und Mediginal= angelegenheiten , bem Minifter für Lanb= wirtschaft, Domanen und Forften, bem Juftigminifter und bem Minifter für San= bel und Gewerbe zusammenfett. Die nifterpräfident ift bermalen ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, welcher jugleich interimiftisch bas Portefeuille bes Sanbelsministers übernommen bat und gleichzeitig Rangler bes Deutschen Reichs ift: Fürft von Bismard. 3bm ift ein befonderer Bigeprafibent beigegeben. Reben bem Staatsminifterium und unabbangig bon bemfelben fteben bie Oberrech= nungstammer in Botsbam gur Rontrolle bes gefamten Staatsrechnungswe= fens fowie bie Staatsichulbentom= miffion in Berlin. Unmittelbar unter bem Staatsministerium fteben folgenbe Behörben: bas Bentralbireftorium ber Bermeffungen, ber Berichtshof gur Ent= icheibung ber Kompetengfonflifte, ber Disziplinarhof für nichtrichterliche Beamte, ber fonigliche Berichtshof für firch= liche Angelegenheiten, bas Dbervermal= tungegericht, bie Prüfungefommiffion für höhere Berwaltungsbeamte, bas littera= rifche Bureau bes Staatsminifteriums, bas Ruratorium bes »Deutschen Reichs= und foniglich preußischen Staatsanzeigers. und die Redaftion der Gesetsfammlung. Dem Brafibium bes Staatsministeriums find unmittelbar unterftellt: die Bene= ralordenstommiffion, bie Staatsardive und bas Befetfammlungsamt. Bon bem Staatsminifterium ift bas Dinifterium lichen Kamiliengüter und bas geheime Rabinett bes Königs für bie Bivilangelegenheiten, ebenfo wie basjenige für bie Militarangelegenheiten, reffortieren. Bas bie einzelnen Fachministerien anbetrifft, fo ift bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten jest als Auswärtiges Umt bes Deutschen Reichs auf bas Reich übernommen (f. Reichsbehör= ben). Das Finangminifterium gerfällt in die brei Abteilungen für Gtateund Raffenwesen, für birette Steuern und für bie Berwaltung ber inbiretten Steuern. Bon bemfelben reffortieren bie Beneral = Lotteriedireftion, die General= Staatsfaffe, bie Münganstalten, bie Beneralbireftion ber allgemeinen Witwenverpflegungsanftalt, die Geehandlung (f. b.) und bie Saubtverwaltung ber Staats: idulben. Das Minifterium ber geift= lichen, Unterrichte= und Debigi= nalangelegenheiten gerfällt in brei Abteilungen für bie brei Zweige ber Berwaltung, welche ibm übertragen ift. Unter biefem Dinifterium fteben die Rommiffion für die Erforschung und Erhaltung ber Runftbenfmäler, die wiffenschaftliche Deputation für bas Medizinalwesen, bie technische Rommission für pharmageutische Ungelegenheiten, bie fonigliche Atabemie ber Wiffenschaften, die fonigliche Afabemie ber Runfte, bie foniglichen Mufeen, Da= tionalgalerie, Bibliothef, Rauch=Mufeum, Sternwarte, botanifcher Garten, geobati= fches Inftitut für bie Brede ber europäis ichen Gradmeffung, Beilanftalt ber Cha= ritee in Berlin und die litterarischen, mufifalischen und artifiifden Gachverftanbigen= vereine für bie preußischen Staaten. Unter bem Sanbelsminifterium fteht bie technische Deputation für Gewerbe. Das Minifterium ber öffentlichen Ur= beiten gerfällt in vier Abteilungen: für Bergwesen, für bie Berwaltung ber Staats= eisenbahnen, für die Bermaltung bes Bauwefens und für bie Führung ber Staats: aufficht über bie Privatbahnen. Bon bem= felben reffortieren bie Oberbergamter in Bredlau, Salle, Rlausthal, Dortmund und Bonn mit ben ihnen unterftellten untern Bergbehörben. Außerbem fteben

Landesanftalt und bie Bergafabemie in Berlin, bie technische Baubeputation, bie tednische Oberprüfungstommission und bie technischen Rommiffionen zur Abnahme ber erften Staatsprufung im Bau- und Majdinenfad. Bom Juftigminifte= rium reffortiert, abgesehen von ben Berichtsbehörben (f. unten), bie Juftigprufungefommiffion. Das Kriegemini= fterium fest fich aus einer Bentralabteis Lung, bem allgemeinen Rriegebepartement, bem Militäröfonomiebepartement und bem Departement für bas Invalibenwesen que fammen. Dazu fommen noch besondere Abteilungen für bie perfonlichen Ungele= genheiten, für bas Remontewefen und bie Mediginalabteilung. Das Kriegsminiftes rium fungiert zugleich als mittelbare Reichsbehörbe, ba bas gefamte Militarwefen auf Roften bes Deutschen Reichs verwaltet und bas beutsche Beer, ebenfo wie die Marine (f. b.), als eine einheit= liche Reichsinstitution betrachtet wird (f. Deutsches Reich). Bom Minifte= rium für Landwirticaft, Doma= nen und Forften (brei Abteilungen) reffortieren bas Landesofonomiefollegium, bie technische Deputation für bas Beterinärmefen, die Bentralmoorfommiffion, bas Oberlandeskulturgericht, die landschaftli= chen Rreditinstitute, die höhern landwirt= fchaftlichen Lebranftalten, die Tierarzneis ichule in Berlin, die Inftitute gur Forderung bes Gartenbaus, bie Saupt = unb Landgestüte, bie Forftobereraminations: tommission und die Forstatabemie.

urtee in Berlin und die litterarischen, musikalischen und das die litteraum des Insperien für die preußischen Saaverständigen vereine für die preußischen Saaverständigen das sindistischen das hetels ministerium steen kandels ministerium steen kandels ministerium steen kandels ministerium steen kandels ministerium der States deiten zerfällt in vier Abteilungen: sür beiten zerfällt in vier Abteilungen: sür beiten zerfällt in vier Abteilungen: sür beigen bie gesante innere Provinzials verwaltung unterstellt. Die Monarchie zerfällt nämlich in 13 Provinzial sonden, oberpräsidenten siehen. Den der Saatsaussichen keine der in der Auptstadt der Provinzials verwaltung übertragen, indem ihm Preslau, Hale, Klausthal, Dortmund werdelten mit den siehen Winisselfchuledigen, Feminaren ze stehen, unter diesem Winisselfchuledigen, Feminaren ze stehen.

tionen für bie Erhebung ber indireften Steuern und Bölle mit ihren Unterbehor= ben und Generalfommissionen für bie Ablöfungs = und Zufammenlegungsfachen beigegeben find. Die Provingen gerfallen in Regierungsbezirfe (in Sannover Landbrofteien genannt), an beren Spite Regierungen mit Regierungs: prafibenten (Landbroften) fieben. Die Regierungsbezirfe zerfallen wieberum in Rreife, welche Lanbraten (Rreis: hauptleuten) unterftellt find. Lanbraten fteben Rreisphufifer, Rreis: wundarzte, Rreistierarzte, Rreisbau= beamte und Rreisschulinspettoren für bas Boltsichulwefen gur Geite. Mugerbent fteben unter ben Regierungen bie Beam= ten ber Forftverwaltung (Forftmeifter, Dberförfter, Forftfaffenrenbanten), bie Be= amten ber Domanenverwaltung und biejenigen ber bireften Steuerverwaltung (Breistaffen, Ratafterbeamte). In San= nover besteht eine besondere Finangbiref: tion für bie Proving. Die hohenzollern= iden Lanbe bilben einen Regierungsbezirt, welcher in Dberamtsbegirfe gerfällt. In ben feche öftlichen Provingen ift bie Rreisverfaffung burch bie Rreisorbnung vom 13. Dez. 1872 geordnet (f. Rreis). Sierzu fam bann bie Provinzialverwaltung vom 29. Juni 1875 (f. Proving). Proving und Rreis bilben zugleich je einen Rom= munalverband zur Wahrnehmung ber Gelbfiverwaltung mit einem Brovin= ziallandtag und einem Rreistag (f. Rreis und Proving). Die Rreise ger= fallen wiederum in Amtsbegirte, welche jeweilig einem Umtsvorfteber (f. b.) unterftellt find. Größere Stabte, refp. beren Magiftrate find entweber freiseri= miert, ober fie bilben besondere Rreife für fich; auch besteben in einzelnen größern Stabten fonigliche Polizeiprafibien ober Polizeibireftionen. Das Polizeiprafibium au Berlin ftebt unmittelbar unter bem Ministerium bes Innern.

# Perwaltungsorganisation. I. Probing Oftprengen, Oberpräfidium in Königsberg.

1) Regierungsbezirk Königsberg mit den Kreifen (Landrafsämtern): Allenstein, Braunsberg, Eylau, Fischhausen, Friedland (Donmau), Gerbauen, Heiligenbeil, Heilsberg (Guttflabt), Pr.-Holland, Königsberg (Stadtfreis), Königsberg (Landtreis), Labiau, Memel, Mohrungen, Neisenburg, Ortelsburg, Ofterobe, Kaftenburg, Köfiel, Wehlau und dem Königlichen Polizeipräsibium zu Königsberg.

2) Gumbinnen: Angerburg, Darfehmen, Goldab, Gumbinnen, Depbetrug, Infterburg, Johannisburg, Löhen, Lyd, Rieberung, Olehto (Marggrabowa), Pillfallen, Ragnit, Sens-

burg. Stalluponen und Tilfit.

# II. Probing Beftpreußen, Oberpräfibium in Dangig.

3) Regierungsbezirf Dangig mit ben Kreisen (Landratsämtern): Berent, Dangig (Stadttreis), Dangig (Sandfreis), Elbing (Stadtfreis), Elbing (Landfreis), Karthaus, Dariendurg, Reyladt, Kr. Stargard und bem Königlichen Polizeipräsibium zu Dangig.

 Marienwerder: Deutschtrone, Flatow, Graubeng, Konth, Kulm, Löbau (Reumart), Marienwerder, Rosenberg, Schlodau, Schweh, Strasburg, Stuhm, Thorn und Luchel.

# III. Probing Brandenburg, Dberprafibium in Botsbam.

5) Haupt- und Residenzstadt Berlin.
6) Regierungsbezir Potädam mit den Kreisen (Kandrakämtern): Angermilnde, Riederbarnim, Oberbarnim, Breston - Storfon (Beesfon), Charlottendurg (Stadtfreis), Osthavelland (Nathenon), Jiderbogf-Ludenvalde (Jüterbogf), Botsdam (Stadtfreis), Prenzlau, Ostpriegnis (Kyris), Westbourg, Eston, Tenglau, Ostpriegnis (Kyris), Westbourg, Ludenvalde (Juterbogf), Botsdam (Stadtfreis), Prenzlau, Ostpriegnis (Kyris), Westbourg, Ludenvalde, Jand. Belgig (Belgig) und der Königliden Posigeidirettion in Postdam.

7) Frankfurt a. D.: Arnswalde, Frankfurt a. D. (Stadifreis), Hriebeberg, Guben, Kalau, Königsberg i. R.-W., Kottbus, Kroffen, Landsberg a. W., Lebus (Sectow), Lübben, Ladau, Ofisternberg (Jickenjig), Soldin, Sorau, Spremberg, Weifisernberg (Droffen) und Jilkulau Schwiebeus (Jillichau).

### IV. Probing Pommern, Oberprafibium in Stettin.

8) Regierungsbezirt Stettin mit den Kreisen (Landratsämtern): Anklam, Demmin, Greisenderg, Greisendagen, Kanumin, Naugard, Pysrity, Randow, Regenwalde (Labes), Saahig, Stettin (Stadtfreis), itdermünde und Usedom-Bollin (Swinemünde).

 Röslin: Belgard, Bublig, Bütow, Dramburg, Rolberg - Körlin (Rolberg), Köslin, Lauenburg, Reustettin, Rummelsburg, Schivelbein, Schlawe

und Stolp.

10) Stralfund: Frangburg, Greifswald, Grinmen, Rugen (Bergen a. R.) und Stralfund (Ctabifreis).

# V. Probing Pofen, Oberprafibium in Bofen.

11) Regierungsbezirk Posen mit den Kreisen (Landratsämtern): Adelnau (Ostrowo), Birndaum, Bomst (Woulfiein), But (Reutomischel), Fraustabt, Kosen, Kröben (Nawissa), Krooslotin, Weserly, Obornit, Pleschen, Posen (Stadttris), Posen (Landtreis), Camter, Schilderg, Schrimm, Schroda, Wreschen und der König-lichen Polizebirettson in Vosen.

12) Bromberg: Bromberg (Stadtfreis), Bromberg (Landfreis), Czarnifau, Gnesen, Inowrazlaw, Kolmar, Mogilno, Schubin, Wirsit

und Wongrowig.

# VI. Proving Schleffen,

Oberpräfibium in Breglan.

13) Regierungsbezirf Breslau (mit ben Kreifen (Landratsämtern): Breslau (Stadtreis), Breslau (Stadtreis), Breslau (Sandreis), Brieg, Frankenstein, Glah, Guhrau, Habelsdurdt, Millisterberg, Ramslau, Reumarkt, Neurode, Nimptschau, Ohlau, Dis, Reichenbach, Schweidnith, Steinau, Strehlen, Striegau, Trednith, Waldenburg, Wartenberg, Wohlau und dem Königlichen Polizeipräfidium zu Breslau.

14) Liegnig: Bolfenhahn, Bunglau, Freifladt, Glogau, Goldberg-hainau (Goldberg), Görlig (Stabtfreis), Görlig (Landbreis), Grünberg, hirscherg, hoherstwerda, Jauer, Landehnt. Lauban, Liegnig (Stadtfreis), Liegnig (Landfreis), Löwenberg, Lüben, Rothenburg,

Sagan, Schonau und Sprottau.

15) Oppeln: Beuthen, Faltenberg, Groffirehlig, Groiffau, Kattovit, Kofel, Kreuzburg, Leobjchith, Lublinit, Neiße, Neufiadt, Oppeln, Pleß, Ratibor, Kofenberg, Rybnit, Tannowit, Toft-Gleiwith (Gleiwith) und Jabrze.

### VII. Probing Sachfen, Oberpräfibium in Magbeburg.

16) Regierungsbezirt Magbeburg mit den Kreifen (Kandratsämtern): Afdersleben (Quedlinburg), Barbelegen, Halberfladt, Seridow I (Burg), Zeridow II (Genthin), Kalbe, Magdeburg (Staditreis), Keuhaldensleben, Dickersleben, Ofterburg, Salzwedel, Stendal, Wanz-

leben, Wernigerobe und Wolmirstedt.

17) Merfeburg: Vitterfeld. Delihich, Edartsberga (Kölleba), Halle a. S. (Stadifreis), Liebenwerda, Mansfeld (Gebirgstreis), Mansfeld (Seefreis [Eisleben]), Merfeburg, Naumburg, Ouerfurt, Saaltreis (Halle), Sangerhaufen, Schweinig (Herzberg a. E.), Torgan, Weißenfels, Witenberg and Zeit.

18) Erfurt: Erfurt (Stadifreis), Erfurt (Landfreis), Heiligenstadt, Langenfalga, Muhlhaufen, Nordhaufen, Schleufingen, Weißenfee,

Worbis und Biegenriid (Ranis).

### VIII. Probing Schleswig - Bolftein, Oberpräfibium in Riel.

19) Regierungsbezirf Schleswig mit den Areisen (Landratsämtern): Altona (Stadtfreis), Appeirarde, Edernsförde, Edderstförde, Edderstförde, Edderstförde, Edderstförde, Edderstförde, Honfarden Kaleburg, Kaleburg), Korderdigen (Haleburg, Makedurg), Korderdigen (Haleburg, Makedurg), Korderdigen (Haleburg, Eddeswig, Segeberg, Sonderburg, Steinburg (Helvey, Stormarn (Wandsbed), Süderdistmarsigen (Meldenschaft) und Tondern.

# XI. Proving Sannober,

Oberpräfibium in Sannover.

20) Landbroftei & annober mit ben Areifen (Areishauptmannisheften): Diepholz, Hameln, Hannover (Stadtfreis), Jannober (Landtreis), Hoha, Rienburg, Wennigsen und ber Königlichen Polizeidireftion in Hannover.

21) Silbesheim: Einbed, Göttingen, Silbesheim, Liebenburg, Marienburg, Ofierobe, Zellerfeld und Königliche Polizeidireftion in Göttingen.

22) Liine burg: Celle, Dannenberg, Fallingboftel, Gifhorn, Harburg, Liineburg, Mizen und Ronigliche Polizeidirettion in Celle.

23) Stade: Lehe, Reuhaus a. d. Ofte, Ofterholz, Otternborf, Rotenburg, Stader Geefttreis, Stader Marschfreis und Berden.

24) Ognabriid: Berfenbriid, Lingen, Melle, Meppen und Ognabriid.

25) Murich: Murich, Emben und Leer.

#### X. Proving Weftfalen,

Oberpräfibium in Münfter.

26) Regierungsbezirf Münfter mit den Kreisen (Landratsämtern): Ahaus, Bedum, Borten, Koesseld, Lüdinghausen, Münster (Stadtreis), Münster (Landreis), Redlinghausen, Steinfurt (Burgkeinfurt), Tedlenburg und Warendorf.

27) Minben: Bielefeld (Stadtfreis), Bielefeld (Landfreis), Büren, Halle i. B., Gerford, Gögter, Lübbede, Minben, Baberborn, Warburg

und Wiebenbriid.

28) Arnsberg: Altena, Arnsberg, Bodjum (Stabtfreis), Bodjum (Landbreis), Brilon, Dortmund (Stabilteis), Dortmund (Landbreis), Hagen, Hamm, Jierlohn, Lippfladt, Weichebe, Olpe, Siegen, Soeft und Wittgenstein (Berleburg).

#### XL Probing Beffen : Raffan,

Oberprafibium in Raffel.

29) Regierungsbezirk Kaffel mit den Kreisen (Landratsämtern): Eiswege, Frankenberg, Hristar, Fulda, Gelnhausen, Gersseld, Hanau, Hersseld, Hospalismar, Homberg, Hinfeld, Kassel (Stadtkeis), Kassel (Landkreis), Rirchhain, Marburg, Melsungen, Rinteln, Robenburg, Shidistern, Schmafkalden, Wisen-

lichen Polizeibirettion in Raffel.

30) Biesbaben: Biebentopf, Dillfreis (Dillenburg), Frantfurt a. Dt. (Stadtfreis), Oberlahn (Weilburg), Unterlahn (Diet), Rheingau (Riibesheim), Obertaunus (Somburg), Untertaunus (Langenidmalbach), Oberwesterwalb (Marienberg), Unterwesterwalb (Montabaur), Wiesbaben (Ctabtfreis), Wiesbaben (Banbfreis), Rönigl. Polizeiprafibium ju Frantfurt a. D. und Ronigl. Polizeidireftion in Wiesbaden.

### XII. Rheinprobing,

Oberpräfibium in Robleng.

31) Robleng mit ben Rreifen (Banbratsamtern): Abenau, Ahrweiler, Altenfirchen, Robleng, Rochem, Kreugnach, Manen, Meifenheim, Neuwied (Bebbesborf), Simmern, St. Boar, Beglar, Bell und ber Rgl. Polizeidirettion in Robleng.

32) Düffelborf: Barmen (Stabtfreis), Düffelborf (Stabtfreis), Diiffelborf (Lanbfreis), Duisburg (Stabtfreis), Elberfeld (Stadtfreis), Effen (Stadtfreis), Gffen (Landfreis), Belbern, Bladbach, Grevenbroich (Bevelinghoven), Rempen, Rleve, Rrefeld (Stadtfreis), Rrefeld (Bandfreis), Bennep, Mettmann (Bohwinfel), Mors, Mülheim a. b. Ruhr, Reug, Rees (Befel), Solingen.

33) Roln: Bergheim, Bonn, Gustirchen, Gummersbach, Roln (Stadtfreis), Roln (Banbfreis), Milheim a. Rh., Rheinbach, Siegtreis (Siegburg), Walbbrot, Wipperfürth und Ronig. liches Polizeiprafibium ju Roln.

34) Trier: Bernfaftel, Bitburg, Daun, Mergig, Ottweiler, Brilm, Saarbriiden, Saarburg, Saarlouis, Trier (Stadtfreis), Trier (Landfreis), St. Wenbel und Wittlich.

35) Machen: Machen (Stadtfreis), Machen (Landfreis), Düren, Erfeleng, Gupen, Beilenfirchen, heinsberg, Billich, Malmeby, Montjoie, Schleiben und Rgl. Polizeibirettion in Nachen.

# XIII. Bohenzollerniche ganbe.

36) Regierung in Sigmaringen, welcher bie Oberämter ju Gammertingen, Saigerloch, Bedingen und Sigmaringen unterftellt finb.

# Kultus.

Rach ben Ronfessionen gerfiel die Bevölferung ber Monarchie 1875 in

16636 990 Evangelifche (64,64 Proj.), 8625 840 Römifd = Ratholifche (33,51 Brog.), 139 784 Angehörige anbrer Ronfessionen (0,53 Proj.) und

339 790 3sraeliten (1,32 Broj.).

Die Ratholiken bilben namentlich in Dberichlefien, Pojen, Beftfalen, befonders im Münfterland, bann in ber Rheinproving den überwiegenden Teil ber Bevölfe= rung, barunter 17,674 Altfatholiten (f.b.). ftebenbe überficht ber Gerichtsbehörben:

hausen, Bolfhagen, Biegenhain und der König- | Dagegen ist die uniert-protestantische Kirche in Ditpreußen, Sachsen, Beffen=Raffan, Sannover, Bommern, Brandenburg und Schleswig-Bolftein bie überwiegenbe, wäh= rend in Weftpreugen und Schlefien beibe Ronfessionen ziemlich gleichheitlich verteilt find. In ben alten Provingen ift ber evangelifche Oberfirchenrat in Berlin bie geiftliche Oberbeborbe ber Protestanten. Unter biefem fteben bie Brovingial= fonfiftorien ju Ronigeberg (für Dit= und Beftpreugen), Botsbam, Stettin, Bofen, Breslau, Magbeburg, Munfter und Robleng (zugleich für die hohenzol= lernichen Lande). Dazu fommen bas evan= gelifch-lutherifche Ronfiftorium für Schleswig-Holftein in Riel, bas Landestonfifto= rium zu Sannover, bie evangelischen Ron= fiftorien zu Raffel und Biegbaben, bas lutherische Ronfiftorium und bas refor= mierte Ronfistorium zu Frankfurt a. Dt., lettere insgesamt unter bem Rultusmini= fterium ftebend. Durch bie Synobalorb= nung vom 20. Jan. 1876 ift für bie acht altern Provingen eine Generalfnnobe ing Leben getreten, wozu bann Provingial= und Rreisipnoben fommen (f. Sono= bal=und Bresbnterialverfaffung). In Sannover besteht eine Landessynode, für Schleswig - Holftein eine Provingial= innobe, und für bie Regierungsbegirfe Raffel und Bicsbaben find Begirfsinnoben ins Leben getreten. Die fatholische Rirche bat zwei Erzbistumer: Roln und Pofen, und gehn Bistumer: Breslau, Frauenburg und Ermland (beibe eremt, b.h. unmittelbar unter bem Papite ftebend), Rulm, Münfter, Baberborn , Trier, Sil= besheim, Osnabrud, Fulba und Lim= burg a. 2.; boch find biefe Bistumer infolge bes Rulturfampfs nur jum Teil befett (f. Rirdenpolitif). Die Grafichaft Glat fteht unter bem Erzbischof von Brag, mabrend bie bobengollernichen Lande dem von Freiburg i. Br. unterftellt find.

Gerichtsorganisation.

Bon ber Befugnis gur Errichtung eines bochften Landesgerichtshofs hat B. feinen Gebrauch gemacht. Die bochfte Inftang ift bas Reichsgericht in Leipzig. Bgl. nach=

# I. Oberlandesgericht ju Königsberg i. Br. (Begirt: Oftpreugen.)

Landgericht Allenftein mit den Antsgerichten: Allenstein, Gilgenburg, Sohenstein, Beidenburg, Dierobe, Passenstein, Soboat, Bartenburg und Billenberg.

2) Bartenstein: Barten, Bartenstein, Bischofsburg, Bischofftein, Kreugburg, Domnau, Pr.-Eylau, Friedland, Gerbauen, Guttfilatt, Heilsberg, Landsberg, Rorbenburg, Rastenburg, Rösel, Schippenbeil und Geeburg.

3) Braunsberg: Braunsberg, Heiligenbeil, Pr.-Holland, Liebstadt, Mehljad, Mohrungen, Möhlhausen, Saalfeld, Wormbitt und Zinten.

4) Infterburg: Dartehmen, Goldap, Gumbinnen, Infterburg, Billfallen und Stalluponen.

5) Königsberg i. Pr.: Allenburg, Fildhaufen, Königsberg, Labiau, Mehlaufen, Pillau, Tapiau und Wehlau.

6) Lyd: Angerburg, Arys, Bialla, Johannisburg, Löhen, Lyd, Marggrabowa, Nifolaiten, Rhein und Sensburg.

 Til fit: Heinrichswalde, Heybekrug, Raukehmen, Memel, Pröfuls, Ragnit, Rug, Staisgirren und Tilfit.

### II. Oberlandesgericht ju Marienwerber.

(Begirt: Weftpreugen mit Ausnahme bes Kreifes Deutschtrone.)

1) Landgericht Dangig mit ben Amtsgerichten: Berent, Dangig, Dirschau, Karthaus, Reuftabt, Butig, Schöned, Pr.-Stargard, Zoppot.

2) Elbing: Chriftburg, Elbing, Deutsch-Eylau, Marienburg, Riefenburg, Rofenberg, Stuhm, Tiegenhof.

3) Grandenz: Graubenz, Marienwerber, Mewe, Reuenburg, Schweg.

4) Konih: Baldenburg, Flatow, Pr.-Friedland, Hammerftein, Konih, Nandsburg, Schlochau, Tuckel, Zembelburg.

5) Thorn: Briefen, Gollub, Rulm, Rulmfee, Lautenburg, Löbau, Reumart, Strasburg, Thorn.

# III. Oberlandesgericht ju Berlin. (Begirt: Berlin und Brandenburg.)

 Landgericht Berlin (2) mit den Amtägerichten: Altfandsberg, Berlin II, Bernau, Charlottenburg, Köpenich, Königä-Busterhausen, Liebenwalde, Mittenwalde, Kauen, Oranienburg, Nicoorf, Spandau, Straußberg, Josen.

 Frantfurt a. D.: Beestow, Wend. Budholy, Droffen, Frantfurt a. D., Fürstenwalde, Mündgeberg, Reppen, Seelow, Sonnenburg, Stortow, Fielenzig.

3) Guben: Forft, Fürstenberg, Guben, Arossen, Pförten, Schwiebus, Sommerfeld, Sorau, Triebel, Züllichau.

4) Kottbus: Dobritugt, Finsterwalde, Kalau, Kirchheim, Kottbus, Lieberose, Ludau, Lübben, Lübbenau, Beith, Senstenberg, Spremberg.

5) Bandsberg a. 28 .: Arnswalde, Barwalde,

Berlinden, Driefen, Friedeberg i. R.-M., Rönigsberg i. R.-M., Rüftein, Landsberg a. W., Lippehne, Reudamm, Reuwebell, Reeb, Solbin, Wolbenberg, Zeiben.

6) Potsdam: Baruth, Beelith, Belgig, Branbenburg, Dahme, Jüterbogt, Ludenwalde, Botsdam, Rathenow, Treuenbrieken, Werber,

 Prenglau: Angermünde, Brilfiow, Eberswalte, Freienwalte, Lichen, Oberberg, Prenglau, Schwebt, Strasburg, Templin, Wriezen, Zehbenick.

8) Reuruppin: Fehrbellin, Granfee, Habelberg, Krenmen, Aprik, Lenzen, Lindow, Mehenburg, Berloberg, Prihwalf, Meinsberg, Neuruppin, Wittenberge, Wittsflot, Wusterhausen a. D.

# IV. Oberlandesgericht ju Stettin.

(Bezirt: Bommern.)

Landgericht Greifswald mit ben Amisgerichten: Antlam, Barth, Bergen, Denmin, Franzburg, Greifswald, Grimmen, Loik, Stralfund, Areptow a. T., Wolgaft.

2) Köslin: Barwalbe, Belgard, Bublit, Rolberg, Körlin, Köslin, Reuftettin, Polzin, Ratebur, Schivelbein, Tempelburg, Zanow.

 Stargarb: Dramburg, Falfenburg, Gollnow, Greifenberg, Jafobshagen, Kallies, Labes, Moffow, Raugard, Mörenberg, Phrity, Regentvalbe, Stargard, Treptow a. R.

 Stettin: Altbamm, Bahn, Garh a. O., Greifenhagen, Rammin, Neuwarp, Pafewalf, Penfun, Pölik, Siepenik, Stettin, Swinemünbe, üdermünde, Bollin.

5) Stolp: Bütow, Lauenburg, Pollnow, Riigenwalbe, Rummelsburg, Schlawe, Stolp.

# V. Oberlandesgericht ju Bofen.

(Bezirt: Pojen und ber westpreußische Rreis Deutschtrone.)

 Landgericht Bromberg mit ben Amtsgerichten: Bromberg, Ezin, Krone a. B., Inowraglaw, Labifchin, Schubin, Strelno.

2) Gnefen: Gnefen, Mogilno, Tremessen, Wongrowit, Wreschen.

3) Liffa: Bojanowo, Frauftadt, Goftyn, Roften, Liffa, Rawitfc, Schmiegel.

4) Meferig: Bentiden, Birnbaum, Gräz, Meferik, Reutomijchel, Schwerin, Unruhstadt, Wollstein.

5) Oftrowo: Abelnau, Jarotichin, Rempen, Roichmin, Krotofchin, Oftrowo, Bleichen, Schilbberg,

6) Bofen: Obornif, Binne, Bofen, Budewit, Rogafen, Samter, Schrimm, Schroda, Brade.

7) Schneidemühlt: Czarnifau, Deutschrone, Filehne, M. Friedland, Jastrow, Kolmar i. B., Lobsens, Margonin, Ratel, Schloppe, Schneibemühl, Schönlante, Wirlik.

#### VI. Oberlandesgericht ju Breslau.

(Begirt: Schlefien.)

 Landgericht Beuthen mit ben Amtsgerichten: Beuthen, Kattowik, Königshütte, Myslowik, Tarnowik. 2) Brestau: Brestau, Ranth, Reumartt, Bingig, Wohlan,

Brieg: Brieg, Grottfau, Lowen, Dhlau, Strehlen, Banfen,

4) Glag: Frantenftein, Glat, Sabelichwerdt, Lanbed, Lewin, Mittelwalbe, Dinfterberg, Reurobe, Reichenftein, Reiners, Wilnichelburg.

5) Gleiwig: Gleiwig, Nicolai, Beistreticam,

Pleg, Toft, Jabrye.

6) Glogau: Beuthen i. D., Freiftabt, Glogau, Grünberg, Buhrau, Salbau, Berrnftadt, Rarolath, Reufaly, Boltwig, Briebus, Cagan, Sprottau, Steinau.

7) Borlig: Borlig, Soperawerba, Lauban, Martliffa, Dustau, Diesty, Reichenbach, Rothenburg, Ruhland, Geibenberg.

8) Birich berg: Bollenhahn, Friedeberg, Greiffenberg, hermsborf u. R., hirichberg, Labn, Landeshut, Liebau, Lowenberg, Comiebeberg, Schonau, Schonberg.

9) Liegnig: Bunglau, Golbberg, Sainau, Jauer, Liegnit, Liben, Raumburg a. D., Parchwit, 10) Reiße: Fallenberg, Friedland, Reiße, Reuftabt,

Oberglogan, Ottmadan, Batidfau, Biegenhals. 11) DIS: Bernftabt, Feftenberg, Medgibor, Dilitid, Ramslau, Dls, Prausnig, Trachenberg, Trebnik, Boln. - Bartenberg.

12) Oppeln: Grofftrehlit, Buttentag, Rarlsruh, Ronftabt, Kreugburg, Krappig, Rupp, Landsberg, Lublinit, Oppeln, Bitichen, Rofenberg, Ujeft.

13) Ratibor: Bauerwig, Bultidin, Ratider, Rofel, Leobichut, Loslau, Ratibor, Rhbnit, Corau.

14) Schweibnig: Friedland, Freiburg, Gottesberg, Riederwiiftegiersdorf, Rimptich, Reidenbach i. Schl., Schweidnig, Striegau, Walbenburg, Bobten.

VII. Oberlanbesgericht ju Raumburg a. C. (Begirt: Proving Cachfen [mit Ausnahme ber Rreife Schleufingen und Biegenrud) und bie hannoverichen Umter Elbingerobe und Sohnftein.)

1) Landgericht Erfurt mit ben Amtsgerichten : Erfurt, Langenfalga, Mühlhaufen, Commerba, Tennftebt, Treffurt, Beigenfee.

2) Salberftabt: Afchersleben, Egeln, Groningen, Salberftabt, Dichersleben, Diterwiet, Quedlinburg, Wernigerobe.

3) Salle a. G .: Milleben, Bitterfelb, Delitid, Gisleben, Ermsleben, Gerbftebt, Grafenhainden, Salle, Bettftebt, Ronnern, Lauchftebt, Löbejun, Mansfeld, Merfeburg, Schfeubit. Wettin, Wippern, Borbig.

4) Magbeburg: Aten, Barby, Budau, Burg, Ergleben, Bommern, Groffalge, Sotensleben, Ralbe a. C., Loburg, Magbeburg, Neuhalbensleben, Reuftabt - Magbeburg, Schonebed, Stagfurt, Wangleben, Wolmirftebt, Biefar.

5) Raumburg: Edartsberga, Freiburg a. 11., Belbrungen, Sobenmölfen, Rolleba, Bithen, 6) Danabrud: Bentheim, Berfenbrud, Diebholy,

Mideln, Naumburg, Rebra, Offerfelb, Querfurt, Teuchern, Weißenfels, Wiehr, Beit,

6) Rorbhaufen: Artern, Bleicherobe, Dingelflebt, Gurich, Grogbobungen, Beiligenflabt, Beringen, 3lfeld, Relbra, Rorbhaufen, Rogla, Cangerhaufen, Stolberg, Worbis.

7) Stenbal: Arenbfee, Beegenborf, Bismart, Barbelegen , Genthin , Berichow , Ralbe a. Dt., Rloge, Obisfelbe, Ofterburg, Salzwebel, Candau, Geehaufen i. M., Stendal, Tanger-

munbe, Weferlingen.

8) Torgau: Belgern, Dommikid, Düben, Gilenburg, Elfterwerba, Bergberg, Jeffen, Remberg, Liebenwerba, Mühlberg, Brettin, Collieben, Schmiebeberg, Schweinig, Torgau, Wittenberg.

#### VIII. Oberlandesgericht ju Riel. (Begirt: Chleswig - Solftein.)

1) Landgericht Altona mit ben Amtsgerichten: Abrensburg, Altona, Bergtebeibe, Blantenefe. Ebbelad, Elmshorn, Gliidftabt, Ihehoe, Rellinghufen, Rrempe, Bauenburg, Marne, Melborf, Mölln, Olbestoe, Binneberg, Ranjan, Rageburg, Reinbed, Reinfelb, Schwargenbed, Steinhorft, Trittau.

2) Flensburg: Apenrade, Brebftedt, Mensburg, Friedrichftedt, Barbing, Sabersleben, Sufum, Rappeln, Led, Lygumflofter, Riebill, Morburg, Morbftrand, Bellworm, Robbing, Schleswig, Conberburg, Tinnum, Tommig,

Tofflund, Tonbern, Wyd.

3) Riel: Borbesholm, Bramftebt, Burg a. F., Edernförbe, Gettorf, Beibe, Beiligenhafen, Sobenweftebt, Riel, Lunben, Lütjenburg, Reumiinfter, Reuftabt, Mortorf, Olbenburg, Plon, Breet, Rendsburg, Schenefelb, Schonberg, Segeberg, Beffelburen.

# IX. Oberlandesgericht ju Celle.

(Begirf: Sannover [mit Ausnahme bon Glbingerobe und Sohnftein] und bas Fürftentum Phrmont.)

1) Landgericht Murid mit ben Amtsgerichten : Murid, Berum, Emben, Gfens, Leer, Rorben, Weener, Wilhelmshaven, Wittmunb.

2) Böttingen: Duberftabt, Ginbed, Biebolbehaufen, Göttingen, Bergberg, Moringen, Münden, Rortheim, Ofterobe, Reinhaufen, Uslar, Bellerfelb.

3) Sannover: Burgwebel, Sameln, Sannover. Ralenberg, Roppenbriigge, Lauenftein, Münber, Reuftabt a. R., Oberntirden, Olbenborf, Bolle, Bormont, Rinteln, Robenberg, Springe. Wennigfen.

4) Silbesheim: Ahlfeld, Bodenem, Burgborf, Elge, Follersleben, Bifhorn, Gostar, Silbesbeim, Liebenburg, Deinerfen, Beine.

5) Lüneburg: Bergen, Bledebe, Celle, Dannenberg, Ifenhagen, Liichow, Lüneburg, Mebingen. Reubaus a. G., Soltan, itlgen, Winfen a. b. Q.

ten, Delle, Deppen, Reuenhaus, Osnabriid, Papenburg, Quatenbrud, Cogel, Wittlage.

7) Stabe: Bremervorbe, Burtehube, Freiburg, harburg, Jort, Renhaus a. D., Diten, Dt-

ternborf, Stabe, Toftebt, Beven.

8) Berben: Adim, Ahlben, Boffum, Blumenthal, Bruchhaufen, Dorum, Geeftemunde, Sagen, Sona, Lehr, Lefum, Lilienthal, Mienburg, Ofterholg, Rotenburg, Stolgenau, Gulingen, Spfe, Uchte, Berben, Balsrobe.

X. Oberlandesgericht ju Damm.

(Begirf: Weitfalen und bie rheinlandifden Rreife Duisburg, Gffen [Stadt und Land], Duilheim a. b. Ruhr und Rees.)

1) Landgericht Urn & berg mit ben Amtegerichten: Arnsberg, Attenborn, Balbe, Berleburg, Bigge, Brilon, Burbach, Forbe, Fredeburg, Sildenbad, Rirdhundem, Laasphe, Darsberg, Debebach, Defchebe, Rebeim, Dipe, Siegen, Warftein.

2) Bielefeld: Bielefeld, Bunbe, Gitersloh, Salle, Berford, Liibbede, Minben, Onn haufen, Betershagen, Rhaben, Rheba, Riet-

berg, Blotho, Wiebenbriid.

3) Dortmund: Dortmund, Samm, Borbe, Ramen, Raftrop, Soeft, Unna, Werl.

- 4) Duisburg: Dinslaten, Duisburg, Emmerich, Mülheim a. b. R., Oberhaufen, Rees, Rubrort, Beiel.
- 5) Gffen: Bochum, Borbed, Gffen, Gelfentirden, Sattingen, Steele, Wattenideib, Werben, 6) Sagen: Altena, Sagen, Sasbe, 3ferlohn, Lim-

burg a. 2. Lübenfcheib, Deinertshagen, Menben, Blettenberg , Schwelm , Schwerte, Witten.

7) Münfter: Ahaus, Ablen, Bedum, Bocholt, Borten, Bottrop, Buer, Burgfteinfurt, Dorften, Dillmen, Saltern, 3bbenbiren, Roesfeld, Budinghaufen, Münfter, Olde, Red. linghaufen, Rheine, Tedlenburg, Breden, Warendorf, Werne.

8) Paberborn: Beberungen, Borgentreich, Bratel, Büren, Delbriid, Erwitte, Gürftenberg, Befede, Borter, Lichtenau, Lippftabt, Diebeim, Baberborn, Ruthen, Salgtotten, Stein-

beim, Warburg.

#### XI. Oberlandesgericht ju Raffel.

(Begirt: Regierungsbegirt Raffel [mit Ausnahme bes Rreifes Schmalfalben und einiger Orte bei Frantfurt a. Dt.], ber Rreis Biebentopf vom Regierungsbegirt Biesbaben und bas Fürftentum Balbed.)

1) Landgericht Sanau mit ben Amtsgerichten: Bergen, Bieber, Birftein, Burgbaun, Giterfelb, Fulba, Belnhaufen, Großenlüber, Sanau, Silbers, Sünfeld, Langenfelbold, Meerholy. Reuhof, Orb, Salmunfter, Schlüchtern, Schwarzenfele, Steinau, Wachtersbach, Wenbers, Winbeden.

Staatsleriton.

Feeren, Fürftenau, 3burg, Lingen, Malgar- | 2) Raffel: Abterobe, Allendorf, Arolfen, Bifdhaufen, Gidmege, Felsberg, Friedewald, Frittar, Grebenftein, Grofalmerobe, Gubensberg. Bersfeld, Sofgeismar, Rarishafen, Raffel, Korbach, Lichtenau, Deljungen, Raumburg, Rentershaufen, Retra, Rieberaula, Riederwildungen, Obertaufungen, Rotenburg, Schentlengsfelb, Contra, Changenberg, Bederhagen, Boltmarfen, Wannfried, Wigenhaufen, Wolfhagen, Bierenberg.

3) Marburg: Amoneburg, Battenberg, Biebentopf, Borten, Frantenberg, Fronhaufen, Bladenbad, Somberg, Jesberg, Rirdheim, Marburg, Reufirden, Reuftadt, Oberaula, Raufdenberg, Rofenthal, Trenfa, Bohl,

Wetter, Biegenhain.

## XII. Oberlandesgericht ju Frantfurt a. DR.

(Begirt: Regierungsbegirt Biesbaben Imit Musnahme bes Rreifes Biebentopf], einige Orte bes Regierungsbezirts Raffel bei Frantfurt a. Dt., Die hohenzollernichen Lande und beinahe ber gange rechterheinische Teil des Regierungsbezirfe Robleng.)

1) Landgericht Frankfurt a. Dl. mit ben Amisgerichten: Bodenbeim, Frantfurt a. Dt., Som-

burg v. d. S.

2) Sedingen: Gammertingen, Saigerlod, Se-

dingen, Sigmaringen, 2Balb.

3) Limburg a. 2 .: Braunfels, Dieg, Diffens burg, Ehringshaufen, Ems, Sabamar, Berborn, Limburg a. L., Marienberg, Raffau, Rennerod, Runtel, Weilburg, Wehlar.

4) Reuwied: Altenfirchen, Asbach, Daaben, Dierborf, Chrenbreitstein, Sachenburg, Sohr-Grenghaufen, Rirchen, Ling, Montabaur, Reuwieb, Gelters, Ballmerob, Biffen.

5) Wiesbaben: Braubad, Eltville, St. Goarshaufen, Sochheim, Sochft, Ibftein, Ramberg, Ragenellnbogen, Ronigftein, Langenichwalbad, Raftatten, Dieberlahnftein, Rubesheim, Ufingen, Weben, Wiesbaben.

# XIII. Gemeinichaftliches Oberlandesgericht ju

(Begirf: bie Rheinproving [mit Ausnahme ber ju ben Oberlandesgerichtsbezirten Samm und Frantfurt a. Dt. gehörigen Teile].)

1) Landgericht Machen mit ben Amisgerichten: Maden, Albenhoben, Blanfenheim, Düren, Erteleng, Efdweiler, Gupen, Geilentirchen, Gemund, Beinsberg, Julid, Malmedy, Montjoie, Stolberg, St. Bith, Wegberg.

Bonn: Bonn, Gitorf, Gustirchen, Bennef, Ronigeminter, Rheinbad, Siegburg, Walbbrol.

3) Diiffelborf: Diffelborf, Beeresbeim, Brebenbroich, Rrefeld, Monden - Glabbach, Reng, Dbenfirden, Oplaben, Ratingen, Rheubt, itrdingen, Bierfen.

4) Elberfeld: Barmen, Elberfeld, Langenberg,

Lenneb, Mettmann, Remideib, Solingen, Bermelstirden.

5) Rlebe: Dulfen, Gelbern, God, Rempen, Rlebe, Lobberich, Mors, Rheinberg, Kanten.

6) Robleng: Abenau, Ahrweiler, Anbernach, Bopparb, St. Boar, Raftellaun, Rirdberg, Robleng, Rochem, Rreugnach, Dayen, Deifenheim, Miinftermapfeld, Simmern, Singig, Sobernbeim, Stromberg, Trarbach, Bell.

7) Roln: Bensberg, Bummersbach, Rerben, Roln,

Lindler, Mühlheim a. Rh., Wiehl, Wipperfürth. 8) Caarbriiden: Baumholber, Brumbach, Lebad, Reunfirden, Othweiler, Saarbriiden, Saarlouis, St. Wendel, Gulybach, Tholey, Böltlingen.

9) Trier: Berntaftel, Bitburg, Daun, Bermesfeil, Sillesbeim, Mergig, Reuerburg, Reumagen, Berl, Briim, Rhaunen, Saarburg, Trier, Wabern, Warweiler, Wittlich.

Die Umtsgerichte ju Schleufingen, Guhl (Regierungsbegirt Erfurt), Brotterobe, Schmalfalben und Steinbach-Sallenberg (Regierungsbegirt Raffel) find bem Landgericht Meiningen, bie Amtsgerichte ju Ranis und Biegenriid (Regierungsbegirt Erfurt) bem Landgericht Rubolftabt jugeteilt. Das juftanbige Oberlanbesgericht für die betreffenden Begirfe ift bas gemeinschaftliche Oberlandesgericht gu Bena. Das Oberlandesgericht ju Raumburg fungiert zugleich als foldes für bas Bergogtum Unhalt und für bas Fürftentum Comargburg . Conbershaufen, mahrend bas Oberlandesgericht gu Celle für bas Fürftentum Bormont und bas Ober-Ianbesgericht ju Raffel für bas Fürftentum Walbed juftanbig ift.

Fin angen. Rach bem Staatshaushaltsetat für bas Finanzjahr 1881-82 balancieren die Einnahmen mit ben Musgaben in ber Befamtfumme von 913,070,416 Mf., indem fich die fort= bauernben Ausgaben auf 873,020,898, bie einmaligen und außerorbentlichen auf 40,049,518 Det. belaufen. Dabei ift bie Ginnahme aus ben Domanen und Forften, nach Abzug einer Rente von 7,719,296 Det. für ben Rronfibeifom= mißfonde, mit 72,114,544 Def. in Rech= nung gestellt. Die bireften Steuern be-Taufen fich nach Abzug eines breimonatigen Steuererlaffes von 14 Mill. Mt. auf 149.484,000 Det., während die indireften Steuern mit ben gerichtlichen Roften und Strafen 95,150,100 Mf. betragen, barun= ter 17.992,330 Mt. Anteil an ben Reichefleuern, 17,500,000Mf. Stempelfteuern ac. Doch fommen bon biefen Steuereinnab= men bie Erbebungstoften wieder in Ab- wilben, Fabnen tragenden Mannern ge-

jug, welche fich bei ben bireften Steuern auf 10,008,000 und bei ben inbireften auf 25,930,400 Mt. belaufen. Der Ertrag ber Lotterie ift mit 4,023,400 DRf. (Musgabe: 90,100 Mf.) und ber überschuß ber Seehandlung mit 3 Mill. Dit. etatifiert. Die Ginnahmen aus ben Staatseifen= babnen und aus benjenigen Privateifen= bahnen, bei welchen ber Staat beteiligt ift, belaufen fich auf 356,542,000 Def., wab= rend fich die Betriebstoften auf 266,819,093 Det. beziffern. Der Anteil Preugens an ber Reichseinnahme aus ben Böllen und aus ber Tabaksteuer beträgt 34,123,900 Mf. An Matrifularbeiträgen bat B. pro 1880-81: 38,808,232 Mt. an bas Reich au entrichten, pro 1881-82: 52,501,405 Mt. Die Erigenz bes Justigministeriums beläuft fich auf 73,552,100 Mt., mahrenb für das Rultusminifterium 49,710,973 Dit. in Ausgabegestellt find. Die Staats= ich ulben beliefen fich 1881 für bie alten Lanbesteile und für ben Befamtftaat feit 1866 auf 1,306,643,097 Mit., infl. 761,578,529Dit. Gifenbahnichulben. Dazu tamen 88,746,086 Det. Schulben ber 1866 neu erworbenen Lanbesteile, welche mit ben lettern übernommen wurben.

Im beutschen Bunbesrat, in welchem ber Krone P. wichtige Borrechte eingeräumt find (f. Bunbesrat), führt biefelbe 17 Stimmen; in ben beutschen Reichstag ent= fendet B. 236 Abgeordnete. Das fleine Staatswappen ift mit ber Ronigs= frone bebedt und enthält im filbernen Felbe ben schwarzen Abler mit bem Bep= ter in ber Rechten und bem Reichsapfel in ber Linken, ben Ramenszug bes Ronige auf ber Bruft. Das mittlere Wappen bat vier Mittelfdilbe mit ben Bappen von B., Brandenburg, Murnberg und Sobenzollern und gehn Felber mit ben Emblemen ber Provingen. Dasfelbe wird von zwei wilben Mannern gehalten und ift mit ber Rette und bem Rreug bes Schwargen Ablerorbens umgeben. Das große Bappen enblich enthält außer jenen vier Mittelichilben 48 Felber mit Zeichen ber Provingen 2c., ift mit einem gefronten Belm bebedt, von bem Schwarzen und bem Roten Ablerorben umgeben und von zwei

balten. Es fiebt auf einem blauen, golbein- | Saubtern Rronbring, Erbarofibergog, Erbgefaßten Poftament mit bem Bablipruch: »Gott mit uns«. Das Bange ift mit einem purpurnen Wappenzelt umgeben. Die Landesfarben find Schwarz und Beig.

Bgl. Reumann, Das Deutsche Reich in geographischer, ftatiftischer und topo= graphischer Beziehung, Bb. 2 (1874); Ronne, Staatsrecht ber preugischen Monarchie (4. Mufl. 1881, 2 Bbe.); Ds= felb, P. in ftaatsrechtlicher, famera= liftischer und flaatswirtschaftlicher Begiebung (2. Mufl. 1870); Schulze, Das preußische Staatsrecht auf Grundlage bes beutschen Staatsrechts (1872, 2 Bbe.); Laster, Bur Berfaffungsgeschichte Breugens (1874); Sahn, Provinzialordnung für die Provingen B., Branden= burg, Bommern, Schlefien und Sachfen (1875); Brauchitich, Die neuern Dr= ganisationsgesete ber innern Bermaltung für die Provingen Preugens 2c. (1876 ff.); über bie Kreisordnung bie Ausga= ben bon Sahn, Bachler, Boinghaus; Ronne, Berfaffungourfunde fur ben preußischen Staat (1859); Derfelbe, Breußische Berfaffungsurfunde (1874). Bur Gefdichte Preugens: Dronfen, Geichichte ber preußischen Politik (1855 ff., Teil 1-6); Rante, 3wölf Bücher preußi-icher Geschichte (1874, 5 Bbe.); Eberty, Beidichte bes preugischen Staats (1867 bis 1873, 7 Bbe.); Sahn, Geschichte bes preußischen Baterlands (8. Aufl. 1878); Philippion, Geschichte bes preugischen Staatswesens vom Tob Friedrichs b. Gr. bis zu ben Freiheitsfriegen (1880, Bb. 1); Maacfohn, Geschichte bes preußischen Beamtentums (1874 - 78, Bb. 1 u. 2).

Primogenitur (lat.), Erftgeburt, insbesondere das Borgugerecht bes Erftgebor= nen (primogenitus) bei ber Erbfolge, Nachfolge bes Altesten ber altesten Linie (Brimogeniturordnung); in Deutschland zuerft durch die Goldne Bulle Rarls IV. 1356 für bie Rurlande, fpater in allen Monardien burch Sausgefete ein=

geführt.

Pring (v. Iat. princeps, frang. Prince), eigentlich Fürft, bann Titel für bie nicht regierenben Glieber ber fürftlichen Fami-

pring. Die weibliche Form ift Bringeg oder Bringeffin (frang. Princesse). 3hr Chrenpradifat ift Dobeit, in ben fürft= lichen Säufern Durchlaucht.

Pringeffinnenfteuer (Fraulein= fteuer), biejenige Gumme, welche bei ber Berheiratung von Bringeffinnen gu beren Mussteuer und Abfindung aus ber Staatstaffe ju bezahlen, und beren Betrag, wo er nicht verfassungsmäßig festgeftellt, zwischen Regierung und Stanben

besonbers zu vereinbaren ift.

Brior (lat., b. b. vorangehend ber Beit, bem Rang nach), Borfteber von Rlöftern, bie nicht unter einem Abt fteben, im Rang biefem folgend (in Monnenflöftern Brio= rin). Priorat, Umt eines Priore; bei ben Johanniterrittern Provingialbegirt, ber in Balleien zerfiel. Priorei, Rlofter, in welchem ein B. feinen Git bat; auch bie Besamtheit der einem folchen unterftellten Rlöfter. Grogprior, Saupteiner Abtei, unter ber mehrere Prioren fleben; in ben geiftlichen Ritterorben ber nächfte nach bem Grogmeifter.

Prioritaten (lat.) 1. Aftienge= Prioritätsflammattien/ fellicaft.

Prife (frang.), Geebeute einer frieg= führenben Macht. Babrend nach mober= nem Bolferrecht im Landfrieg bas Privat= eigentum von Angehörigen ber in einen Rrieg verwidelten Staaten möglichft geicont und nur, infoweit es für 3wede ber Rriegführung brauchbar ift, in Befchlag genommen wirb, unterliegt im Gee= frieg nicht nur bas Gigentum bes feinb= lichen Staats, sonbern auch alles feinb= liche Privateigentum gur Gee, wofern es nicht burch eine neutrale Flagge gebedt wird, ber Offupation burch bie gegenteis lige feinbliche Macht, ja jogar, wofern bie Raperei von ber friegführenden Seemacht geftattet wirb, burch mit Raperbriefen ver= febene Privatfahrzeuge (f. Raperei). Much neutrale Privatschiffe, welche fich einer Berletung ber Neutralität, nament= lich burch ben Transport von Kriegskon= terbande ober burch Blodabebruch, fculbig machten, unterliegen ber Aufbringung und Wegnahme. Gine Ginigung ber Gee= lien. Der Thronerbe beißt bei gefronten | machte gur Befeitigung ober boch gur

Befdrantung bes fogen. Prifenrechts auf Falle ber lettern Art ift trop wieber= holter Unregung nicht zustande gefommen, und felbft eine Berordnung bes Rorb= beutschen Bunbes vom 18. Juli 1870, wo= nach frangofische Sanbeleschiffe burch bie Bunbesfriegsmarine nicht aufgebracht werben follten, abgefeben bon folden Schiffen, bie auch, wenn fie einem neu-tralen Staat angehörig, ber Wegnahme unterliegen würben, mußte gurudgezogen werben, ba von feiten Franfreichs bas gleiche Berfahren nicht beobachtet murbe. Es besteht aber die Einrichtung ftanbiger ober für bie Rriegsbauer befonders eingefetter Brifengerichte (frang. Conseil de prises, engl. Prize court) jum Rechts= fpruch (Brifenurteil) barüber, ob eine Seebeute »qu fonbemnieren«, b. h. als gute B. zu erflären, ober ob fie freizugeben fei. Dieje haben namentlich auch barüber gu entscheiben, wie es im Fall ber Bieber= nabme (Reprife) zu balten fei, wenn alfo eine Geebeute bem Rriegsfeind wieder abgenommen wird (f. Reprife). Rach ber preußischen Prifenordnung nebft Pri= fenreglement vom 20. Juni 1864 wird ein besonderer Prifenrat, bestehend aus einem Brafibenten, fecha Mitgliebern und einem Staatsanwalt, mit Appellation an einen Oberprifenrat, fonftituiert. Das Berfahren vor ben Prifengerichten ift ein fummarisches Reflamationsverfabren, indem bie Brafumtion für bie Recht= mäßigfeit ber Wegnahme (Raptur) ber B. fpricht und es bem Reflamanten über= laffen bleibt, die Wiberrechtlichfeit ber= felben barguthun. Brifengelb beißt bie Belohnung, welche ber Mannschaft und bem Befehlshaber bes die Raptur vollgiehenben Schiffs (Raptor) verwilligt, auch bie Losfaufungefumme, gegen bie ein ge= fapertes Schiff freigegeben wird. Bgl. Pistone und Duverby, Traité des prises maritimes (1854-59, 2 Bbe.); Bollheim ba Fonfeca, Der beutsche Seehandel und bie frangofischen Brifengerichte (1873).

Privat (lat.), häuslich, den Einzelnen betreffend, im Gegensatzum Sffentlichen, lehnt, obwohl von dem deutschen Juristenschen, Staatlichen; daher Pristag empfohlen und urspringlich auch in vatrecht, der Inbegriff der jenigen Rechtssber Entwurf der deutschen Strafprozess

normen, welche sich auf die Rechtsverhältnisse beziehen, in denen der Mensch als Einzelner seinen Mitmenschen als Einzelnen gegenübersteht, im Gegensat zum öffentlichen Recht (j. Recht). Privatseerecht, s. Seerecht.

Privateer (engl., fpr. preimatihr), f. v. w.

Raper (f. Raperei).

Privatfürstenrecht, das Familien- und Erbrecht der landesherrlichen und ehemals reichsunmittelbaren Fürstengeschlechter, des hohen Abels Deutschlands; zumeist auf Hausgesehen berubend (f. Autonomie).

Brivatgerichtsbarteit, f. Patrimo-

nium.

Privattlage (Brivatantlage), im Strafprozeg ber Untrag, welcher bon bem burch ein Bergeben Berletten auf Unter= fuchung und Bestrafung gegen ben Gchulbigen bei Bericht geftellt wird. Der Regel nach liegt nämlich bie Berfolgung einer jeben ftrafbaren Sandlung mittelft öffent= licher Rlage ber Staatsanwaltschaft ob; nur bei Beleidigungen und Rorperverletungen, soweit bier eine Bestrafung auf Antrag eintritt, fann nach ber beutschen Strafprozegordnung ber Berlette ober ber an feiner Stelle jum Strafantrag Berechtigte (f. Antrageverbrechen) im Beg ber B. (als Privatflager) bie Ginleis tung bes ftrafrechtlichen Berfahrens, in welchem ihm alsbann biefelben Rechts= mittel wie ber Staatsanwaltschaft bei ber öffentlichen Rlage aufteben, berbeiführen. Rur wenn es im öffentlichen Intereffe liegt, wird auch bei berartigen Beleidi= gungen und Rörperverletungen bie öffentliche Klage burch die Staatsanwaltschaft angestrengt, welcher sich jeboch ber Ber= lette als Debenflager aufchließen barf. Ebenso ift bemjenigen, welcher bie Buerfennung einer Buge beaufpruchen fann. die Erhebung ber Debenflage neben ber öffentlichen Rlage bes Staatsanwalts geftattet. Dagegen ift bas Institut ber fogen. Subfibiaren B., b. b. ber Befugnis bes Berletten, als Brivatanfläger bor Gericht aufzutreten, wenn bie Staatsanwaltichaft bie Erhebung ber öffentlichen Rlage ablebnt, obwohl von bem beutichen Juriften= tag empfohlen und uripriinglich auch in

ordnung mit aufgenommen, nicht gum | Gefet erhoben worben. Bgl. Deutsche Strafprozegordnung, §§ 414-446.

Privatrent, f. Recht. Brivaturtunde, f. Urfunde.

Privilegium (lat.), Ausnahmegefet (f. d.); auch Bezeichnung für bie burch ein foldes Ausnahmegefet begrunbeten Borund Sonderrechte einer einzelnen Berfon ober einer bestimmten Rlaffe von Berfonen,

auch wohl für die über die Berleihung eines folden Rechts ausgestellte Urfunde.

Produtt (lat.), Erzeugnis, Boben= erzeugnis, befonders zur weitern Berarbeis tung und als Wegenstand bes Sanbels bienendes; Probuttenhanbel, Sanbel mit Bobenerzeugniffen bes Landes, jum Iln= terichied von Rolonial=, Danufattur= unb anderm Warenhandel; Brobuftion, Erzeugung wirtschaftlicher Güter fowie Bert= erhöhung berfelben burd bie Arbeit (San= bel, Erhöhung ber Rultur, Sicherung nach außen). Im Gegenfat zu den Ronfu= menten, ben Berbrauchenben, verfteht man unter Produzenten bie Bervorbringenben, alfo biejenigen, welche gewiffe Erzeugniffe berftellen. Probuttinge= noffenichaft, f. Genoffenichaften. Profoß, f. Zesuiten.

Broghmunfium (griech.), Borichule zu einem Gymnafium; in Preugen:

Symnafium, bem die Prima fehlt. Brobibieren (lat.), verbieten, nicht gu= laffen; Brobibitorium, Berbot, namentlich ber Gin= ober Ausfuhr von 2Ba= ren; Probibitivfnftem, handelspoliti= iches Suftem, wonach bie Ginfuhr gemiffer ausländischer gewerblicher Erzeugniffe verboten wurde, um die inländische Inbuftrie zu beforbern; Probibitiomaß= regeln, vorbeugenbe Magregeln, im Begenfaß zu fogen. Repreffivmaß= regeln, bie in einem Ginichreiten gegen Digbrauche bestehen.

Proflamieren (lat.), öffentlich befannt machen; Proflamation, Befannt= madung burch öffentliches Ausrufen, bann überhaupt öffentliche Befanntmachung, 3. B. Aufruf eines Fürften an bas Bolt, eines Beerführers an die Armee, an die Bewohner einzelner Stabte ober Provin-

fich die Proflamation baburch, bag jenes einen mehr biplomatischen, biefe einen mehr popularen Charafter bat.

Profura (lat., »für Diihe«), Sono= rar für Bemühungen in Sanbelsange= legenheiten; bann bie vom Gigentumer einer Sandelenieberlaffung, Gingelfauf= mann ober Sanbelsgefellichaft erteilte Boll= macht, im Ramen und für Rechnung bes Pringipale bas Sanbelsgeschäft zu betrei= ben und die Firma per procura (p. pr. ober pr. Pa.) ju zeichnen; Profurift (Brofuratrager), beralfo Bevollmäch= tigte; Rolleftivprofura, bie an meh= rere gufammen erteilte B. Bgl. Deutsches handelsgesetbuch, Art. 41-46, 52-56.

Profuration (lat.), Muftragebefor= gung, Stellvertretung burch einen Bevoll= machtigten, auch bie biefem erteilte Boll= macht; besonders ber vorläufige Abichluß eines Chefontrafts zwischen fürftlichen Berfonen burch Levollmächtigte. Bro= furator, Bevollmächtigter, Stellver= treter, Anwalt. Staatsprofurator, f. v. w. Staatsanwalt. Profuratur,

Beidäfteverwaltung.

Proletariat (lat.), die befitflofe, aus ber Sand in ben Mund lebende Rlaffe;

f. Plutofratie.

Pronunciamiento (fpan.), öffentliche Kundgebung, Signal zum Aufstand, na= mentlich basjenige, welches von Führern ber bewaffneten Macht ausgebt.

Propaganda (lat.), Unftalt gu Ber= breitung gemiffer Lebren, Deinungen ac., insbesondere Diffionsanftalt; B.maden, für feine Meinungen und Grundfate Unbanger zu gewinnen fuchen. Congregatio de p. fide, eine Unterabteilung bes Rarbinalfollegiums, szu Berbreitung bes Glaubens«, 1622 in Rom von Gregor XV. gegründet; mit berfelben verband Ur= ban VIII. 1627 bas Collegium de p. fide, Bilbungsanstatt für Miffionare.

Propft (v. lat. praepositus), Borge= fetter; Rlofter=, Stiftsvorfteber, inebefon= bere eines Rathebralftifts (Dompropft); in Nordbeutschland Titel ber protestanti= ichen Sauptpaftoren. Felbpropft, in Breufen ber nächste Borgefette ber Divifions u. Brigabeprediger. Propitei, Begen. Bom Danife ft (f. b.) untericoibet | girt, Burbe, Amtewohnung eines Propfles.

bie Stelle bes Lanbesberrn als Reftors ber Universität vertretende Brofeffor; Broreftorat, Umt, Burbe besfelben.

Profelyt (griech.), Fremdling, An-kömmling, ein zu einer andern Partei, insbesondere zu einem andern religiöfen Glauben, übergetretener. Profelyten= mader, einer, ber anbre für feinen Glauben zu gewinnen fucht.

Prostynefis (griech.), bas Unbeten, fußfällige Berehrung ber Berricher im

Morgenland.

Proteftion (lat.), begunftigter Schut. Proteftioniften, in England bie Ber= teibiger ber Schutzölle auf Getreibe, Schutsgöllner. Proteftor, Gonner, Schute und Schirmberr.

Broteft (lat.), f. Broteftieren. Proteftantentag, f. Proteftanten=

verein.

Protestantenverein, Berein beuticher Protestanten, welcher eine Bieberbelebung ber protestantischen Rirche im Beift evan= gelischer Freiheit und im Ginflang mit ber mobernen Rultur erftrebt; 1865 in Gifenach gegrünbet. Der B. halt regelmäßig alljähr= lich einen Protestantentag ab. Drgane bes Bereins find: die Brotestanti= ichen Flugblattere (Elberf.), bas »Deut= iche Brotestantenblatt « (Brem.), die » Bro= testantenvereine : Rorrespondeng« und die »Protestantische Rirchenzeitung« (Berl.). Bgl. Schenfel, Der beutsche B. (1871).

Proteftantismus (lat., protestan= tifche ober evangelische Rirche), Gefamtbezeichnung besienigen Sauptzweigs ber driftlichen Rirche, welcher fich infolge ber Reformation im 16. 3abrh. von ber römisch-katholischen Rirche getrennt bat. Der Rame Protestanten rührt bon ber Protestation ber, welche bie evangelisichen Reichsstände 19. April 1529 gegen ben Reichsabschied von Speier erhoben, burch welchen alle firchlichen Reformen verboten werben jollten. Schon mabrend ber Reformation ward aber wiederum eine Trennung ber protestantischen Rirche in bie lutherische und die reformierte veranlagt und zwar burch bie Berichiebenheit in ber Auffaffung einzelner Glau-

Broreftor (lat.), an Universitäten ber | Innerbalb biefer beiben Rirchen fommen noch verschiedene Religionsparteien und Geften vor. Allein im wefentlichen ftim= men biefelben boch barin überein, bag fie ber Behauptung ber fatholijden Rirde, bie alleinseligmachende und unfehlbare ju fein, wiberfprechen und bie Berrichaft bes Papftes, bie Beiligenverehrung, bie Anrufung der Jungfrau Maria, ben 216= laß, das Megopfer, das Gölibat ber Beift= lichen, bie fieben Gaframente und bie Lehre vom Regfeuer nicht anerfennen. Bgl. Schenkel, Das Befen bes B. (2. Huft. 1862).

Proteftieren (lat.), Biberfpruch, Gin= fpruch erheben; Broteft, Broteftation, förmlicher Biberfpruch, welcher 3. B. gegen bie Sanblungsweise einer Regierung er= hoben wird. Proteftler, Broteftpar= tei beißen in Elfaß-Lothringen diejenigen, welche gegen bie Unnerion ber Reichslande nach wie vor Widerfpruch erheben. Bech= felproteft, bie über Bermeigerung ber Unnahme ober ber Zahlung eines Wech= fels ober gur Beurfundung ber Bermögensunsicherheit bes Bezogenen aufgenom= mene gerichtliche ober notarielle Urfunde.

Protodatarius (griech. = lat.), f. Da =

taria.

Protonotar (griech. = lat.), ehebem ber erfte Gefretar eines bobern Gerichts. Apoftolifche Protonotarien, beim papftlichen Stuhl in Rom gwölf ein Rollegium (Brotonotariat) bilbenbe hobe Beiftliche, welche alle bie Rirche betreffenben Afte, die Prozeduren bei Ranoni=

fationen 2c. zu beforgen baben.

Probing (lat.), größere Unterabteilung eines Staatsforpers; auch Bezeichnung für ben Begirf eines Ergbischofs. Buweilen wird auch bas gefamte Land im Gegenfat zur Saupt = ober Refibengftabt B. genannt. Provingiell (provingial), bie B. betreffend, die B. angebend, babin geborig. Provingial, ber Orbensvorgefette ber Rlöfter ber P. eines Erzbischofs. Brovingialfpftem, basjenige Guftem, wonach die Provingen eines Staats eine gewiffe Gelbftanbigfeit eingeräumt erbalten, inbem fie unter befondern Provin= gialregierungen fteben unb in ben benslehren, g. B. ber Abenbmahlslehre. Brovingiallanbtagen Organe ihrer

fommunalen Gelbfiverwaltung befigen. | Bahrend in Franfreich bie frubere Ginteilung in Provingen, welche auf Stam: meseigentumlichfeiten und geographischen Unterscheibungsmerkmalen beruhte, burch bie Revolution von 1789 beseitigt und burch bie Ginteilung in Departements im Intereffe ber Bentralifierung ber Regierung und jur Befeitigung provinzieller Gegenfage erfett ward, ift in Preugen bas Provingialfpftem beibehalten und als bie Grundlage ber Selbstverwaltung benutt worben. Für bie altpreußischen Provingen, b. b. für Breugen (Oft- unb Beftpreugen), Branbenburg, Bommern, Schlefien und Sachsen, ift im Unichlug an bie neue Rreisordnung auch eine neue Brovingialordnung, b. h. ein ums faffenbes Gefet über bie Organifation biefer Provinzen, vom 29. Juni 1875 publiziert worden und 1. Jan. 1876 in Rraft getreten. Siernach bilbet jebe B. einen mit ben Rechten einer Rorporation ausgestatteten Rommunalverband gur Gelbstverwaltung feiner Angelegenheiten. Gir biefen Zwed ift ber Brovingial= verband, welcher fich aus ben innerhalb ber B. bestehenden Rreisverbanben qu= fammenfest, jum Erlaß von Brovin= gialftatuten über bie ihm gefetlich gu= gewiesenen Angelegenheiten und von Regle= mente über besondere Ginrichtungen des Provingialverbands ermächtigt. Die Feft= ftellung biefer Berordnungen erfolgt auf bem Provingiallanbtag, welcher burch ben König einberufen wird, und beffen Abgeordnete in ben Lanbfreifen burch bie Rreistage, in ben Stadtfreifen von ben Magistraten und ben Stabtverorbneten= follegien gemeinschaftlich auf feche Jahre gewählt werben. Außerdem fommt bem Provingiallandtag noch besonders die Fest: ftellung bes Provingialhaushalts: etate und etwaiger Provingialab= gaben gu. Bur Wahrnehmung ber laufenben Geschäfte ber fommunalen Brovingialverwaltung wird ein vom König ju bestätigenber Lanbesbireftor auf minbeftens feche und bochftens zwölf Jahre gewählt, welchem bie nötigen Provingial= beamten beigegeben werben. Demfelben ftehtbabeiein Provingialausichufgur neres, Rirchen= und Schulwefen, Do-

Seite, welcher außer bem Lanbesbireftor und bem Borfigenden aus einer burch Provingialftatut feftzusetenben Ungabl von minbeftens 7 und bochftens 13 Dit= gliebern besteht, als ftanbiges Organ ber" provingiellen Gelbstverwaltung. Der Lanbesbireftor fowie ber Provingialausichuß werben vom Provingiallanbtag gewählt. 218 staatliche Auffichtsbehörden in Unsehung ber Provinzialverwaltung fungie= ren die Oberprafibenten und in höherer Inftang ber Minifter bes Innern. Mugerbem wirfen bei ber Beauffichtigung ber Rommunalangelegenheiten ber Rreife, Amteverbande und Gemeinden (ber Un= terabteilungen ber B.), bei ber Beauffich= tigung ber Schulangelegenheiten und bes Begebaus ein Begirtgrat und in boberer Inftang ein Provingialrat mit. Der Begirterat besteht aus bem Regierungspräsibenten bes betreffenden Regierungsbegirte, einem von bem Minifter bes Innern ernannten bobern Bermal= tungsbeamten und vier bom Brovingial= ausiduß gewählten Mitgliebern, mabrend fich ber Provingialrat aus bem Dberprä= fibenten ber B., einem bobern Bermaltungsbeamten und fünf vom Brovingial= ausschuß aus feiner Mitte ermablten Mit= gliebern gufammenfest. Für bie unmit= telbare Berwaltung und Beauffichtigung einzelner Unftalten fowie für die Wahr= nehmung einzelner Ungelegenheiten bes Brovingialverbande fonnen burch Beichluß bes Provingiallandtage befondere Pro= vingialfommiffionen angeorbnet und bom Provingiallandtag ober bom Provinzialausichuß gewählt werben. Für bie B. Sannover ift eine besondere Brovingialordnung bereits unterm 22. Aug. 1867 und für Schleswig - Solftein eine folde unterm 22. Gept. 1867 erlaffen worben. Bas bie Staatsverwaltung anbetrifft, fo fteben bie preußischen Provingen unter Oberprafibenten, bie als ftanbige Rommiffare bes Minifteriums in ben Provingen fungieren und gewiffe Dberauffichterechte ausüben. Die Brovingen gerfallen in Regierung begirte, an beren Spite Regierungen fteben, bie in verschiedene Abteilungen (für In-

manen, Forften und Steuern) gerfallen. Der Dberpräfident ber P. ift in ber Regel auch jugleich Brafibent ber an feinem Amtsfit befindlichen Regierung. In ber - B. hannover besteben die alten Land= brofteien fort. Die Regierungsbezirfe zerfallen in Kreife, an beren Spipe ber Landrat fteht. In andern Staaten find für bie bobern Berwaltungsbezirfe gum Teil anbre Bezeichnungen gewählt (f. Rreis). In Beffen : Darmftabt befteben ebenfalls Provingen, welche unter Bro= vingialbireftoren fteben. Das Organ ber fommunalen Gelbftverwaltung ift bier der Provinzialtag, und für bie laufenden Gefchafte befteht ein Provingial= ausschuß. Bgl. Brauchitich, Die Dr= ganifationegefete ber innern Berwaltung für die Provingen Preußen 2c. (1876).

Provingialforrefpondeng (lat.), in Preugen eine allwöchentlich erscheinenbe offizielle, gebrudte Korrespondenz, für welche ber Minister bes Innern die Berantwortung übernommen bat. Diefelbe wird vielen Lotalblättern beigelegt, und ibre Artifel geben in bie Tagespreffe über. Namentlich werben bie Reichstagsreben bes Reichstanglers neuerdings burch bie

B. perbreitet.

Provifion (lat.), f. Spedition.

Broboft (engl.,fpr. probwoft ober prowwoft, v. lat. pro- ober praepositus), Borfteber, namentlich von Stadtverwaltun-gen; Lord.B. beigen die Burgermeifter ichottifder Stäbte.

Projek (lat. Processus), f. Bivil=

und StrafprozeB.

Bublifation (lat.), Befanntmachung, Beröffentlichung, insbesondere eines Bejebes; Bublifanbum, amtliche Be= fanntmachung.

Publigieren (lat.), befannt machen, verfünden, namentlich ein Befet, eine

Berordnung.

Publigift (lat.), Renner, Lehrer bes Staatsrechts; Bezeichnung für jemand, welcher über Fragen bes öffentlichen Rechts

fchreibt.

Publizität (lat.), Offentlichkeit, Offen= funbigfeit; 3. B. biejenige Offentlichfeit, welche burch ben Gintrag eines Pfanbrechts, eines Grunderwerbs in bie öffent= lichen Bücher bewirft wird.

Butid, Wort ber Buricher Munbart, fam bei ber bortigen Bewegung von 1839 auf, bezeichnet einen unerwarteten, raich vorübergebenden Aufftanbsverfuch.

Phrenaifde Galbinfel, Die weftlich von bem Byrenaengebirge gelegenen Ro= nigreiche Spanien und Protugal.

D.

Meter. Qualifizieren (lat.), eine Gigenschaft, Befähigung verleihen; fich q., wozu geeig= net, geschickt fein; qualifiziert, befähigt, ausgezeichnet; in ber Rechtssprache Bezeichnung für ein Berbrechen, welches unter gemiffen, im Befet als erichwerenb bezeichneten Umftanden verübt worben ift, 3. B. ein mittelft Ginbruche verübter Dieb= ftabl; Qualififation, Beilegung ober Befit einer Gigenschaft; bann bie Befähigung zu einem Gefchaft, baber Qua= lififationsbericht (f. Ronduiten= lifte).

Quarantane (frang., fpr.farangt., Ron=

Quadrafmeter (Quabratftab), f. | chung und Absperrung auf eine gewisse Beit gur Berbütung ber Ginschleprung epidemifcher Rrantheiten; früher zur Bermeibung ber Berbreitung von Beftfrant= heiten, neuerdings gegen die Ginfchlep= pung ber Cholera angewenbet.

Quartierleiftung, Berpflichtung ber Ginwohner gur Unterbringung ber Dit= glieder ber bewaffneten Macht nebst bem Beergefolge (f. Ginquartierung)

Quaftoren (lat.). Diefe im romifchen Staatsrecht übliche Bezeichnung gewiffer Magiftrate, welche bie Staatseinfünfte ju verwalten hatten, ift beutzutage bei parlamentarifden Körperschaften für die= jenigen Mitglieber berfelben gebräuchlich, tumag), gefundheitspolizeiliche überwa- welche beren finanzielle Ungelegenheiten

gu beforgen haben. Go ernennt inobejondere ber Brafident bes beutichen Reiche= tags nach ber Geschäftsorbnung bes letstern (§ 16) für die Dauer feiner Umts: führung zwei Q. für bas Raffen = unb Rechnungewefen.

Quieggeng (lat.), Penfions, Rubeftand;

Quinquennalfatultaten,f.Dispens. Quito (fpr. fito), f. Ecuabor.

Quittungsfleuer, f. Stempelfteuer. Quote (lat.), ber wievielfte Teil, ber bei einer Berteilung nach bestimmten Regeln auf ben einzelnen entfallende Un= teil; baberber Musbrud »Quotifierung quieszieren, penfionieren (f. Benfion). ber Steuerne (f. Rontingent).

# R.

feitens bes Raufers, in ber Regel nach Prozenten berechnet, namentlich bei fofortiger Bargahlung bes Raufgelbs; auch f. v. w. Distont (f. b.) überhaupt.

Radital (neulat., »eingewurgelt«), grundlich, von Grund aus; baber Ra= bifalismus, biejenige Richtung, welche in ber Wiffenschaft ober im praftischen Leben und gwar namentlich in ber Boli= tit eine bestimmte Unsicht bis zu ihren äußersten Konsequenzen verfolgt und fich bie rudfichtslose Durchführung ber nun einmal für richtig gehaltenen Grundfate jum Biel fest. Auf bem politischen Ge= biet stellt fich ber Rabitalismus als bas Ertrem des Liberalismus bar. Während nämlich die Liberalen eine freie und freifinnige Entwidelung anstreben, haben die Rabifalen eine totale Umgestaltung ber bestebenben Berhältniffe im Muge, welche nicht an bas Bestehenbe anfnüpft, fon= bern bas Bestehenbe vernichten will (vgl. Liberal).

Rang, bei ber ftufenweifen Blieberung, welche aus ben Begriffen von Bert und Wichtigfeit erzeugt wird, bas besonbere Berhaltnis, in welchem ein Wegenstand jum andern fteht; befonbers bie Drb= nung, burch welche fich ein Borgug bes einen por bem anbern fundgeben foll. Go unterscheibet man 3. B. bei Staaten je nach ihrer Große und Machtstellung zwi= fchen Staaten erften, zweiten, britten ac. Ranges; fo werben g. B. bei ben Befanb= ten (f. b.) vier Rangflaffen unterschieben. Wenn aber bei ben Rangbestimmungen eine zu wenig feste Norm vorliegt, fo baß

Rabatt (ital.), Abzug am Raufpreis | fel forbern fann, was ihm mit ober ohne Grund abgesprochen wird, fo entstehen Rangftreitigfeiten, welchevom Ernft= haften bis zum Lächerlichen geben. Unter ben verschiedenen Rlaffen ber Bevölferung und ben Ständen eines Staats wird am meiften beim Militar auf die genaue Gin= baltung ber Rangordnung gefeben, weil man biervon die Starte ber Diegi= plin abhängig glaubt. Unter ben verfchie= benen Staaten aber thun fich in biefer Beziehung England und Rugland, wo ber R. ber Zivilpersonen nach Art ber beim Militar berrichenden Ginrichtung geordnet ift, bervor.

Rangionieren (frang.), fich aus ber Rriegsgefangenichaft lostaufen, auch fich aus ber Rriegsgefangenschaft felbft befreien; Rangion, Lojegelb für Kriegs-gefangene, beffen Zahlung früher üblich war; auch bas Lofegelb für ein gefapertes Schiff wird fo genannt (f. Raperei).

Rapīna (lat.), Raub.

Rapport (frang.), Bericht, besonbers beim Militar Melbung an ben Borgefet= ten; Tagesrapport, Angabe ber effettiven Starfe einer Eruppe. Rappor= tieren, Bericht erftatten; Rapporteur (fpr. -öhr), Berichterflatter, Zwischentrager.

Rat, im öffentlichen Leben ein Rolle= gium, welches an ber Spite einer größern ober fleinern Korporation ober, wie in manchen Staaten ber Staatsrat, an ber Spite bes Staats felbft fleht, bie Ungelegenheiten biefer Rorverichaften berät und ihre Intereffen gu vertreten bat. Go wird insbesondere bie follegialische Bertretung einer Gemeinbe Bemeinde= Taufdung, Berblendung ober Gigenbun- rat, Stabtrat ze. genannt. Gleichzeitig

werben auch die Mitglieder folcher Kollegien als Näte bezeichnet, und der Titel N.
dient überhaupt zur Bezeichnung eines
höbern Beamten, wobei die Zujäge »Oder«,
z. B. Oberregierungsrat, »Geheimer« und
»Wirflicher Geheimer N.« die Steigerungsgrade des Ranges bezeichnen. Auch
wird der Aatstitel vielfach nur als Chrenwird der Kommerzien-, Kommissionse, Hos-, Kammer-, Kirchen-, Mediginal-, Sanitäts-, Schul-, Konssistorial-,
Staats-, Regierungs-, Kriegs-, Poss-, Justigtat z.

Rate (lat.), Teil, Anteil; Ratens zahlung, Zahlung einer Summe in der Weise, daß dieselbe nach und nach in Teils zahlungen zu bestimmten Fälligkeitsters

. minen entrichtet wirb.

Ratifizieren (lat.), genehmigen, na= mentlich bie Sandlungen eines Stellvertreters; baber Ratififation, im volfer= rechtlichen Berkehr die durch die Staats= regierung bewirkte Anerkennung von Staatsverträgen, welche von ben Bertretern ber erftern abgeschloffen wurden. Bur Beurfundung berfelben find die Musferti: gung und ber Austausch besonderer Ra= tififationsurfunden üblich, welche ben abgeschloffenen Bertrag und beffen Genehmigung enthalten und von bem 3n= haber ber Staatsgewalt unterschrieben und befiegelt werben, in fonftitutionellen Staaten auch von verantwortlichen Miniftern ju fontrafignieren find. Die Ratififation folder Berträge pflegt gewöhnlich am Schluß berfelben ausbrudlich vorbehalten gu werben (Ratififationeflaufel), indem zugleich eine Ratififationsfrift festgefest wird, die g. B. bei bem Frant= furter Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 eine zehntägige war.

Ratihabition (lat., Genehmhaltung), nachträgliche Einwilligung in eine bereits früher vorgenommene hanblung. Gefchäftsführung ohne Auftrag wird nach erfolgter R. bem Manbat gleich behanbelt.

Raub (lat. Rapina), das Berbrechen besjenigen, welcher mit Gewalt gegen eine Person ober unter Anwendung von Orohungen mit gegenwärtiger Gesabrifür Leib ungen Reben eine frembe bewegliche Sache einem andern in der Absicht wegnimmt.

iches Reichsftrafgesetbuch, § 249). Das Berbrechen bes Raubes unterscheibet fich von bem Diebstahl (f. b.), als ber gewalt= lofen, wiberrechtlichen Zueignung einer fremben beweglichen Gache, burch bie babei angewenbete Bewaltthätigfeit gegen eine Berfon. Daber geht ber Diebstabl auch in R. über, wenn ber auf frifder That betroffene Dieb gegen eine Berson Gewalt verübt ober Drohungen mit ge= genwärtiger Gefahr für Leib ober Leben anwenbet, um fich im Befit bes geftoh= lenen Guts zu erhalten (§ 252). Das Reichsftrafgefetbuch beftraft bas Berbreden bes Raubes, beffen Berfuch ebenfalls ftrafbar ift, mit Buchthaus von 1-15 Jahren und, wenn milbernbe Umftanbe vorhanden, mit Gefängnis von 6 Mona= ten bis ju 5 Jahren. Mls fcmerer R. (§ 250) wird es aber und zwar mit Bucht= baus nicht unter 5 Jahren geabnbet, wenn ber Räuber bewaffnet war; wenn ber R. von mehreren ausgeführt murbe, welche fich gur fortgefetten Begehung bon R. ober Diebstahl verbunben batten; wenn ber R. auf einem öffentlichen Weg, einer Strafe, einer Gifenbahn, einem öffent= lichen Plat, auf offener Gee ober auf einer Bafferftrage begangen (Strafen= raub); wenn ber R. gur Rachtzeit in einem bewohnten Gebäube verübt wurde, in welches fich ber Rauber eingeschlichen ober fich gewaltsam Gingang verschafft, ober in welchem er fich verborgen batte; endlich auch bann, wenn ber Rauber bereits einmal wegen Raubes bestraft und nun wieber rudfällig geworben ift. 2118 ichwerfter Fall bes Raubes wird es aber (§ 251) bezeichnet, wenn babei ein Menich gemartert, ober wenn burch bie gegen ibn verübte Gewalt eine ichwere Korperver= letung ober ber Tob besfelben verurfacht worden ift. Sier foll Buchthausftrafe nicht unter 10 Jahren ober felbft auf Lebens= geit eintreten. über ben Unterschieb gwi= ichen R. und Erpreffung f. Erpreffung. Bgl. Billnow, R. u. Erpreffung (1875).

Raubmord, f. Morb. Raufhandel, f. Schlägerei.

ober Leben eine frembe bewegliche Sache Reaftion (lat., » Gegenwirfunge), im einem andern in ber Absicht wegnimmt, politischen Sinn bas Bestreben, in ber

Gefetgebung und in ber Bermaltung Bu= | Ablofung befeitigt; Realpolitik, im Geftande wieder berbeiguführen, welche mit ben veranberten Berhaltniffen und mit bem ingwischen vorgeschrittenen Stanbe der Gefengebung im Wiberfpruch fteben; mit andern Worten bas Bestreben, einen Rudichritt zu veralteten Buftanben berbeiführen. Reaftionar, ein ber R. Gr= gebener, Rudichrittsmann. Gine folde Reaftionsperiobe folgte ber Bewegung von 1848 und 1849 in ben Jahren 1850-58, bis fie in Preugen mit bem Beginn ber Regentichaft bes jegigen Raifere Wilhelm ein Enbe erreichte und bann auch in ben übrigen beutschen Staaten nach und nach einem freifinnigern Regi= ment wich. Die gegenwärtige Reaftions= periode fenngeichnet fich burch die Wieberberftellung veralteter Schutzölle, burch Beftrebungen nach Beschränfung ber Bewerbefreiheit, Freizugigfeit, Binsfreiheit, ber allgemeinen Bechfelfähigfeit, ber Bleichstellung ber Ronfessionen, ber par= lamentarifchen Rebefreiheit, Befeitigung bes Inftitute ber obligatorischen Bivilebe, ber jahrlichen Ginberufung bes Reichstags, Wiebereinführung ber Brügelftrafe, Bericharfung mancher Strafgefete u. bgl.

Real (lat.), fachlich, binglich im Gegenfat zu perfonlich (perfonal) und wörtlich, mündlich (verbal); auch wirflich eriftierend (reelf) im Gegenfat gu gebacht, nur in ber Ginbilbung beftebend (ibeal, imaginar). Daber Realbe= rechtigung, eine an Grund und Boben gefnüpfte Berechtigung; Realgemeinbe (Rugungsgemeinde), die innerhalb einer (»politischen«) Gemeinde bestehende Ror= poration, welcher bas ausschliegliche Rubungerecht ober auch bas Gigentum an einem gewiffen Teil bes Gemeinbeguts zusteht; Realinjurie, thatliche Beleibigung (f. b.); Realfredit, ber burch Unterpfand, namentlich burch Supothet, begrundete Rredit im Gegenfat jum Berionalfrebit, welcher fich auf bie Perfonlichfeit (Bürgen, Bechfel, Schuldfcheine) frütt. Reallaften (Grund: laften), die bem Befiger eines Grundftuds obliegenben Berbindlichkeiten ju gewiffen regelmäßig wieberfehrenben Leiftungen,

genfat gur Ibealpolitit biejenige Bo= litif, welche mehr ben thatfachlichen Ber= baltniffen Rechnung tragt; Realrecht, bingliches Recht; Realunion, bie verfaf= fungemäßige Bereinigung mehrerer Staa= ten unter ein und bemfelben Staatsbeherricher im Gegenfat gur Berfonal= union, ber aufälligen Bereinigung mebrerer Länder unter einem Monarchen (f. Staat); Realwiffenichaften, praftifche Wiffenschaften, wie fie vorzugsweise Gegenstand bes Unterrichts in ber Real= foule find. Realitat, Birflichfeit; realifieren, verwirflichen; Realitä= ten, Liegenschaften, Grundftude; Rea= lismus, Denfweise, welche fich nament= lich auf die thatfächliche Erscheinung und bie außere finnliche Wahrnehmung ber Dinge ftust, im Wegenfat jum Sbealis= mus, ber ibealen Weltanichauung.

Realarreft (lat.), f. Arreft.

Realiquie, f. Real. Realunion (lat.), f. Staat (S. 550). Rebell (lat.), Aufrührer, Emporer; Rebellion, Aufruhr, Emporung; re= bellieren, fich emporen.

Rednungshof des Deutschen Reichs,

f. Dberrechnungstammer.

Recht (lat. Jus), Inbegriff erzwingsbarer Regeln, welche auf äußern Sabungen ber Bolfer beruhen und bie Lebens= verhaltniffe diefer Bolfer normieren. Dies ift bas R. im objettiven Ginn (Norma agendi). Die einzelne Rechteregel wird Rechtsfat, ein Rompler aufammengeböriger Rechtsfate Rechtsinstitut ge= nannt. So fpricht man 3. B. von bem Rechtsinstitut ber Ghe, ber Bormundschaft 2c. Im subjettiven Sinn bagegen verfteht man unter R. bie einer Berfon (Rechtssubjeft) in einem gewiffen Umfang eingeräumte Macht (Facultas agendi), welche in bem objeftiven R. begrundet und burch basfelbe geschütt ift. Go ift a. B. die Gesetesporidrift, wonach ein Minberjähriger mit bem vollenbeten 21. Lebensjahr volljährig wird und, wenn er unter Bormunbichaft fand, von feinem Bormund die Berausgabe feines Bermogens verlangen fann, eine Borichrift Binfen, Behnten u. bgl., jest meift burch | bes Rechts im objettiven Ginn. Sierdurch

wird aber für ein einzelnes Gubieft bas R. (im subjeftiven Ginn) begründet, mit bemt gebachten Zeitpunft bie Ausantwortung feines Bermogens beanfpruchen au fonnen, und biefem R. bes bisherigen Minbels X. entspricht bie erzwingbare Berpflichtung bes Bormunbs 3., bem erstern bas bisher von ihm verwaltete Bermogen berauszugeben. Diefe Befug= nis mit ber ihr entiprechenben Berpflich= tung gusammen wird Rechtsverhalt= nis genannt. Rechtsfache (Juftig= fache) ift eine bor Bericht gu berhan= belnbe Angelegenheit im Begenfat zu ben Bermaltungs= (Abminiftrativ=) Saden, bie von ben Berwaltungsbeborben beschäftigt werben; Rechtspflege (Juftig), die Thätigfeit ber richterlichen Behörben gur Berwirklichung und Wieberberftellung eines bestrittenen ober ge= ftorten Rechts. Die Rechtspflege hat fich namentlich mit ber Entscheibung burgerlicher Rechtsftreitigfeiten (Bivilfachen) und mit ber Unterjuchung und Beftrafung verbrecherischer Sandlungen (Straf= fachen) ju beschäftigen. Dies, ber Rechtsichut, welcher überall ba, wo Gelbfthilfe nicht erlaubt, Sache bes Be: richte (f. b.) ift, bilbet eine Saubtaufgabe bes Staats. Das Berfahren, burch welches eine Rechtsfache ber richterlichen Enticheibung jugeführt wirb, beißt Brogeg, unb bie beiden Sauptarten besfelben ergeben fich aus ber Berichiebenheit bes Wegenstanbs: Bivil= und Strafprozeg. Gegenstand eines Bivilprozeffes (Rechtsftreit) ift regelmäßig ein privatrechtlicher Unspruch. Strittige Fragen bes öffentlichen Rechts gehören vor bie Bermaltungsbeborben ober por besondere Bermaltungege= richte, wo folde befteben. Mus 3med: mägigfeitegrunben hat man aber auch folche Gegenstände, bei welchen amifchen ben beteiligten Berfonen ein Streit nicht besteht, ber Bearbeitung ber Gerichte überwiesen. Dies ift bas Bebiet ber fogen. freiwilligen Berichtsbarteit, wobin 3. B. die Bestellung, Loschung und iberschreibung von Spoothefen, die übereignung von Immobilien, die Führung ber Grund : und Sppothefenbucher, das

fung bei gewiffen Rechtsgeschäften geboren. Man berftebt nämlich unter Rechtsge= ichaft benjenigen erlaubten Billensaft, burch welchen ein R. begründet, verändert ober aufgehoben wirb, und unterscheibet babei insbesonbere zwischen Rechtsgeschäf= ten unter Lebenben und auf ben Tobesfall. Bei beiben Arten von Rechtsgeschäften wird vielfach bie richter= liche Mitwirfung erforbert, fo g. B. bei ber Bestellung von Sprothefen und bei ber Errichtung, Sinterlegung und Eröff= nung von Teffamenten. Bu beachten ift aber, baß aus Zwedmäßigfeitsgrunden auch ben Berwaltungsbehörden manche Privatrechteftreitigfeiten jur Entichei= bung überwiesen find (Berwaltungs= rechtspflege). Im Fall gehemmter ober bermeigerter Rechtspflege ift eine Befdmerbe megen Rechts= ober Juftig= berweigerung (f. Juftig) gegeben, wofern die gewöhnlichen Rechtsmittel jur Realifierung eines angeblich gestörten Rechts fich als ungenügend erweisen jollten. Unter Rechtsmittel verftebt man nämlich im weitern Ginn alle Mittel, welche jemand zur Wahrung eines Rechts gufteben, wie Rlagen, Ginreben zc. 3m engern Ginn aber werben bamit bieje= nigen Rechtsmittel bezeichnet, mit benen man eine richterliche Entscheidung, burch welche man fich beschwert fühlt, anzufechten und eine abanbernbe Entscheidung in höherer Inftang (f. b.) berbeiguführen fucht; fo bas Rechtsmittel ber Berufung und bas Rechtsmittel ber Revision. Sit ein gerichtliches Urteil burch ein berartiges Rechtsmittel nicht mehr anfechtbar, fei es, weil ein foldes nach ber bestehenben Besebgebung überhaupt nicht mehr gegeben. feies, weil die zur Ginwendung bes Rechts= mittels geordnete Rotfrift abgelaufen ift, jo jagt man, bas Urteil habe bie Rechts= fraft beschritten. Gine Sandlung ober eine Thatfache, auf welche eine Rechtsvor= fdrift Unwendung finbet, wird Rechts= fall genannt. Die fonftante Enticheibung gleichartiger Rechtsfälle bilbet ben Berichtsgebrauch.

eignung von Immobilien, die Führung um aber ben Begriff des Rechts des der Grunds und Hypothefenbucher, das nähern festzustellen, ist vor allem eine Bormundschaftswesen und die Mitwir- Abgrenzung des Gebiets des Rechts von

gefamtes Wollen und Sandeln hat nam= lich ber Menich gunachft nach bem Gittengeset zu bestimmen. Allein mas ber Einzelne für fittlich erlaubt ober uner= laubt balt, ift boch nur Gade feiner fubjeftiven überzeugung, und auch die Be-folgung eines auf die gemeinsame An-schauungsweise des Bolts ober selbst auf göttliche Offenbarung gurudguführenben fittlichen Gebots ift Sache bes freien Gin= gelwillens. Darauf allein aber fann fich ber Staat nicht ftuten. Das ftaatliche Bufammenleben erheischt ein außerlich er= fennbares und erzwingbares Gebot, in welchem ber Befamtwille bes Staats unb feiner Angehörigen Ausbrud finbet, bem fich ber Gingelwille unterorbnen und fügen muß. Go ift bas R. gröberer, aber auch ftrengerer Natur als bie Moral. Ebenfo ift aber auch bas Merkmal ber Erzwing= barfeit bas enticheibenbe Moment für ben Untericied zwifchen bem pofitiven R. und bem fogen. Raturrecht (Ber= nunftrecht). Unter letterm berfteht man nämlich biejenigen Gate, welche burch Nachbenken als bie ber Rechtsibee entsprechenben gefunben werben und welche als philosophisches R. (Rechtsphilo= fophie) feine objeftive Beltung, fonbern bochftens nur eine gewisse miffen= Schaftliche Autorität beanspruchen fonnen. Birflices R. ichafft nur ber Staat und gwar gumeift burch ausbrüdliche, gefdriebene Sahungen (Befete). Das Gefet ift jeboch nicht bie ausschliefliche Quelle ber Entstehung bes Rechts (Rechtsauelle). Much basjenige R., welches unmittelbar auf ben Willen bes Bolfs gurudguführen und bie unmittelbare Außerung feines Rechtsbewuftfeins ift. bas Bewohn= heitsrecht, ift mabres R., ungefdriebe= nes R. im Gegenfat jum geschriebenen Befetesrecht. Wie aber ber Denich im ftaatlichen Leben eine Doppelftellung ein= nimmt, indem er einmal feinen Ditmenichen als Gingelnen, bann aber auch ber Wesamtheit bes Staats gegenüberftebt, fo zerfällt auch bas R. im objeftiven Sinn in zwei Sauptteile: bas Brivatrecht, welches fich auf bie Lebensverhältniffe ber erffern Art, und bas öffentliche R. Die wiffenschaftliche Renntnis ber

bemienigen ber Moral erforberlich. Sein | welches fich auf jene Stellung bes Gingelnen gur Befamtheit begiebt. Durch ben Berfehr ber Staaten untereinanber ift bann noch eine britte Rategorie von Rechts: fabungen, bas Bolferrecht, bingugefommen, welches bie Begiebungen ber Bolfericaften untereinander normiert. Dies fann jeboch faum als eigentliches R. bezeichnet werben, weil ibm bas Saupt= requifit besfelben, bie Erzwingbarfeit, fehlt. Das Privatrecht normiert aber einmal bie perfonlichen Lebensverhaltniffe ber Meniden (Berfonenrecht) und bann ihre Bermögensverhaltniffe (Ber= mogensrecht). Das Berfonenrecht wieberum ftellt teils bie Rechte ber Berfon als folder (Perfonenrecht im engern Sinn), teils biejenigen Rechte bar, welche ber Perfon als Glieb ber Familie (Fa= milienrecht) gutommen. Das Fami: lienrecht endlich wird je nach ben Wegen= ftanben, welche es bebanbelt, in Che-, Bermanbtichafte und Bormund: ichafterecht eingeteilt. Das Bermogen einer Berfon beftebt aber teils in ber Berr= fcaft über Sachen, teils in bem R. auf Sanblungen und Leiftungen anbrer Berfonen, und bamit bangt bie Ginteilung bes Bermögensrechts in bas Gachen= recht und bas R. ber Forberungen (Obligationenrecht) gufammen, von welch letterm bas Sanbels = unb 2Bech = felrecht einen integrierenben Bestanbteil bilben. Das Schidfal bes Bermogens einer Berfon nach ihrem Tob aber wird burch bas Erbrecht bestimmt. Das of= fentliche R. wird je nach ben Wegenftan= ben, mit welchen es fich beschäftigt, in Staatsrecht (öffentliches R. im engern Sinn), Rirdenrecht, Strafrecht und Straf= und Bivilprozefrecht einges teilt (f. b. Art.). Entsprechend ber Gin= teilung bes Rechts im objeftiven Ginn in öffentliches und privates R., fonnen auch bie burch jenes begrunbeten Rechte im fubjeftiven Ginn in öffentliche und in Bris vatrechte eingeteilt werben. Lettere find ber Bahl nach bie bebeutenbern, mahrend jene, welche man auch bie politischen Rechte zu nennen pflegt, biefelben an Wichtigfeit überragen.

fcaft (Rechtsgelehrfamfeit, 3u= risprubeng) genannt. 3m objettiven Sinn verftebt man barunter bie wiffenschaftliche Bearbeitung und Darfiellung ber Rechtsnormen. hierbei hanbelt es fich allerdings gunachft um die wiffenschaftliche Darftellung ber Rormen bes in einem Staat geltenben positiven Rechts (Dog= matit bes Rechts) und um eine wif= fenschaftliche Gliederung und Abgrenzung feiner einzelnen Gebiete (Spftematit bes Rechts). hiermit ift aber ber Begenftand ber Rechtswiffenschaft feineswegs erschöpft. Denn alles positive R., wie es fich in ben Befetbüchern und in ben Rechtsgewohnheiten eines Bolts barftellt, ift biftorifchen Ursprungs, und ebendarum ift bie Rechtsgeschichte ein wesentlicher Teil ber Rechtswiffenschaft, ba wir bie Gegenwart nur aus ber Bergangenheit recht erfennen. Dabei ift bie Unterscheis bung amifchen außerer und innerer Rechtsgeschichte zu beachten, inbem man unter erfterer bie dronologische Mufgab= Tung ber Rechtsquellen eines Bolfs, feiner Wefete und Rechtsbücher und bie Beschichte berfelben verfteht, mabrend fich die innere Rechtsgeschichte mit ber biftorischen Ent= widelung ber einzelnen Rechtsinstitute beicaftigt. Richt minder wichtig ift aber für ben Rechtsgelehrten bie philosophische Erörterung ber Frage, wie bas geltenbe R. weiter auszubilben, und wie es mit ber Rechtsibee felbft mehr und mehr in Ginflang ju bringen fei. Diefe Beiftesthätig= feit wird Rechtsphilosophie, ihr Refultat Ratur= ober Bernunftrecht genannt. Indem fie fich mit einem ber höchsten Zwede ber Menschheit überhaupt beschäftigt, bilbet die Rechtsphilosophie einen wichtigen Teil ber allgemeinen Philofophie, und gleichwohl ift fie boch auch von praftischem Wert für bie Rechtswiffen= fchaft. Denn fie eröffnet bem Rechtage= lehrten ben philosophischen Ginn, fie verleiht ihm jene Unbefangenheit und Rlar= beit, welche für bie Prüfung ber positiven Rechtsnormen erforberlich ift. Gie ermöglicht bas Einbringen in ben Beift bes Rechts und in die logischen Grundlagen

Rechtsfahungen wird Rechte wiffen | eine felbftanbige Prufung ihrer 3med: mäßigfeit, ein Aufbeden ihrer Dangel und eine wiffenschaftliche Borbereitung ihrer Fortentwickelung, und ebendarum foll in der Rechtswiffenschaft die philofophische Lehr= und Lernmethobe mit ber hiftorifden Sand in Sand geben.

Bas insbesonbere bas in Deutschland geltenbe R. anbelangt, fo ift basfelbe feines= wegs burchaus nationalen Urfprungs; es zeigt vielmehr infofern einen Dualismus, als in Deutschland neben ben auf einbeimifden Rechtsquellen berubenben Rechts= fagungen auch fremde Rechte in bebeutenbem Umfang an: und aufgenommen wor: ben find. Denn noch bevor bas beutsche R. zu einer einigermaßen fonfequenten Aus- und Durchbildung gelangt mar, bat-ten bas römische und bas fanonische R., wie fich bieselben im Corpus juris civilis und im Corpus juris canonici barftellen, fowie bas langobarbifche Lehnrecht, die fogen. Libri feudorum. in Deutschland Eingang gefunden, und awar mar es namentlich ber Umftand, bak man bas fogen. romifche Reich beutscher Ration als eine Fortsetzung bes vormali= gen römischen Raiserreichs, die deutschen Raiser als die Rachfolger ber römischen Imperatoren und folgeweise auch bas ro= mische R. als bas eigentiimliche R. bes Deutschen Reichs auffaßte, welcher die Re= geption bes romijden Rechts befonbers begunftigte. Dazu tam bie humanistische und romanifierende Richtung bes 15. und 16. Jahrh., die Chrfurcht und Bewunde= rung, die bem flaffifchen Altertum und feinen überreften gezollt wurden, und ba= neben ber Ginflug ber Beiftlichfeit, welche in ben bamaligen geiftlichen Gerichten nach römischem R. entschied und zugleich bie fanonisch = rechtlichen Satungen ber Bapfte verbreitete. Ebenfo mar bierfür auch bie Pflege bes romifden Red is auf ben Universitäten Oberitaliens, nament= lich zu Bologna, und nachmals auch auf ben beutschen Universitäten von beson= berer Wichtigfeit. Endlich fam noch bie Berufung von Doftoren bes romifchen Rechts in bas 1495 errichtete Reichstam= mergericht bingu, welch letteres in erfter ber bestehenben Rechteordnung, forbert Linie ebenfalls bas romifche R. gur Bafis

feiner Urteilssprüche machte. Go fam es, | torien für bie Erhaltung und Ausbilbung baß jene fremben Rechtsquellen gemei= nes beutsches R. geworben und na= mentlich auf bem Gebiet bes Privatrechts jum großen Teil an bie Stelle bes natio= nalen Rechts getreten find. Rur biejeni= gen Rechtsinftitute, welche mit bem beut= ichen Bolfeleben im innigften Bufammen= bang ftanben, behaupteten neben bem fremben R. ihre Gultigfeit, inbem fie teils burch Gewohnheitsrecht, teils burch bie für die einzelnen zu dem Reiche gebörigen Lander erlaffenen Gefete (Barti= fulargefeggebung) unb teilweise auch burch die Reichsgesetzgebung ihre weitere Ausbilbung fanben. Doch war die lettere fast nur auf bem Gebiet bes öffentlichen Rechts, namentlich bes Staatsrechts und bes Brozegrechts, thatig, fo 3. B. burch ben Erlaß ber verichiedenen Reichstam= mergerichts= unb Reichshofrateorbnungen und burch bie Beftimmungen im jungften Reichsabschied von 1654, fowie auf bem Gebiet bes Strafrechts, in welch lette= rer Beziehung namentlich bie peinliche Berichtsordnung Raifer Rarls V. von 1532 (bie fogen. Carolina), bie Grunblage tes gemeinen beutschen Strafrechts, bervorzuheben ift. Was aber die beutschen Privatrechtsnormen anbetrifft, welche fich neben bem rezipierten fremben R. in Beltung erhielten, fo ift bier insbesondere an bie eigentümlichen beutschen Rechtsgrund= fate in Anfehung bes Gemeinde = und Benoffenschaftswesens, an bie besonbern Normen in betreff bes Lehnswefens, ber bauerlichen Butsverhaltniffe, ber beutich: rechtlichen Familienfibeitommiffe, ber Reallaften, ber Regalien und bes wichti= gen Inftituts ber Zwangsenteignung ober Expropriation gu erinnern. Ferner ge= hören hierher die beutschrechtlichen Grund= fate bes Pfanbrechts, bes ehelichen Gu= terrechts, ber Ginfindschaft, ber Leibzucht, ferner bie bem romifden R. völlig frem= ben Erbverträge, endlich bie Rechtsgrund: fate über Rentenfauf, Inhaberpapiere, litterarisches Gigentum und über Sanbels: und Wechselrecht. Namentlich aber war es bie beutsche Partifulargesetzebung, welche noch während bes Beftebens bes

ber bem beutschen Rechtsbewuftfein ent= fprungenen Rechtsinstitute und für bie Berichmelgung bes fremben mit bem einbeimischen R. thatig war. Rach ber Muf= löfung bes Deutschen Reichs 1806 aber und nach bem Sinwegfall einer gemein= famen gefetgeberifchen Autorität für gang Deutschland war es ausschließlich bie Bartifulargesetzgebung, welcher bie Aufgabe zufiel, bie beutsche Rechtsentwickelung in einer ben fogialen Berhältniffen und Bebürfniffen bes Bolts entfprechenben Beife ju pflegen und zu forbern. Diefe Aufgabe murbe in ben einzelnen beutichen Staaten teils burch ben Erlag einer Menge bon Spezialgeseten, teils burch umfangreiche Robififationen in mehr ober weniger gludlicher Weise geloft. Da= mentlich find bier aus ber letten Beit bes Bestehens bes Deutschen Reichs bas allge= meine preugische Landrecht vom 4. Juni 1794, ferner aber bas öfterreichische all= gemeine bürgerliche Gefetbuch von 1811 und bas burgerliche Gefetbuch für bas Königreich Sachsen vom 2. 3an. 1863 hervorzuheben. In ben preufischen, bay-rifden und hessischen Rheinlanden aber fowie mit einigen Mobifitationen im Großbergogtum Baben erlangte bas französische Zivilgesetbuch (Code Napoléon) Beltung. Außerbem ift noch besonbers an die große Angahl beutscher Bivil= und Strafprozegordnungen fowie an die berichiebenen Strafgefegbücher zu erinnern, welche im Lauf biefes Sahrhunberte in Deutschland in ben einzelnen Staaten publigiert wurden. Freilich marb aber burch bie Berichiebenartigfeit ber Bartifulargefete, welche eine Folge ber politiichen Berriffenheit Deutschlands war, auch eine Berriffenbeit bes beutiden Rechts und des beutschen Rechtslebens berbeigeführt, bie nachgerabe ichier unerträglich mar. Mls ein großer Fortidritt mar es baber ju begrüßen, bag wenigstens auf bem wichtigen Bebiet bes Sanbels- und Wechfelrechts burch bie beutiche Bechfelorbnung von 1848 und bas allgemeine beutsche Sanbelegefetbuch von 1861 eine Rechtseinheit bergeftellt wurbe, wenn fich auch biefe bei-Deutschen Reichs in ben einzelnen Terris ben großen Gefete, Die zur Zeit bes Deutichen Bundes erlaffen wurden, gunächst ebenfalls nur als partifulare Rechtsnor= men barftellten, ba fie nur burch bie Bublifation feitens ber einzelnen beutschen Staateregierungen in ben einzelnen Staaten Geltung erlangt hatten. Much bie von bem Rorbbeutichen Bund erlaffenen Gefete fonnten eigentlich nur als Partifularrecht erscheinen, ba fie nur für einen Brudteil Deutschlands rechtsverbindliche Rraft beanspruchen fonnten. Dagegen wird burch unfre bermalige beutsche Reichsgesetzung für bas neu errichtete Deutsche Reich ein wirkliches gemeines beutsches R. geschaffen. Allerbings mar und ift es nach Urt. 4 der Reichsverfaffung nur eine begrengte Sphare bes Rechts, welche ben Kompetengfreis ber Reichsgefetgebung bilbet, indem ber lettern nur beftimmte Teile bes öffentlichen und priva= ten Rechts zugewiesen wurden. Durch Reichsgeset vom 20. Dez. 1873 ift jedoch bas gesamte bilrgerliche R., ebenso wie bas Strafrecht und bas gerichtliche Berfahren, ber Reichsgesetzung überwiefen. Un bie Fille ber Reichsgefete, welche bereits erlassen find, joll bier nur furz erinnert werben (f. Reichsgesete). Na-mentlich ift auf bem Gebiet bes Strafrechte burch ben Erlaß bes Reichsftrafge= fegbuchs und auf bem Gebiet bes Progeffes burch bie Juftiggefete bes Jahrs 1877 eine Rechtseinheit für gang Deutschland bergeftellt. Much bie Musarbeitung eines gemeinsamen burgerlichen Gefetbuchs für bas Reich ift in Angriff genommen, und fo wird benn bie Berftellung einer vollständigen Rechtseinheit für Deutschland und bie Schaffung eines wirklichen nationalen beutschen Rechts voraussichtlich in nicht allzuferner Zeit jum Abichluß gebracht werben.

Die allgemeinen Rechtsbegriffe sind in den Encystophidien des Rechts und in den Lehrbüchern des Pandektenrechts, d. h. des rönischen Rechts, in seiner heutigen Answaltsord nung vom 1. Juli 1878 römischen Rechts, in seiner heutigen Answaltsord nung vom 1. Juli 1878 römischen Rechts, in seiner heutigen Answaltsord nung vom 1. Juli 1878 römischen Rechts, in seiner heutigen Answaltsord nung vom 1. Juli 1878 der Weichsgesesblatt, S. 177 sp.) in einheitziger Weichsgesesblatt, S. 177 sp.) in einheitziger Weichsgeschen, sondern es kann nurderzenige (13. Aust. 1878), Beselver (3. Aust. 1878), Beselver (3. Aust. 1873), 2 Be.), Bluntschli (3. Aust. 1873), 2 Be.), Bluntschli (3. Aust. 1873), welcher die Fähigkeit zur Ausübung des

1864) und Hillebrand (2. Aufl. 1865) herworzuheben. Bgl. Gerber, Das wisenschaftliche Prinzip des deutschen Privatrechts (1846); Wächter, Gemeines R. Deutschlands (1844); Holhen dorff, Enchslopädie der Rechtswissenschaft (3. Aust. 1877) und Rechtskeiten (3. Aust. 1880—81). über Staatsrecht, Strafrecht, Strafprozeß 2c. sinden sich Litteraturnachweise dei den betressenn einzelnen Artisteln.

Recht der freien Affoziation, f. Ber = ein.

Rechte Mitte, s. v. w. Juste-milieu. Rechtssigleit, Zustand, worin fein sestes Ind gesichertes Rechtsgebiet vorbanden ist, wie dei völliger Untultur und Unarchie, oder worin ein Alleinderechtigter oder mehrere über die übrigen unbedingte Gewalt haben, wie in despotisch regierten Staaten, oder worin eine untergebene Person in allen oder wenigstens in den wichtigften Beziehungen ganz von der Willfür einer andern abhängig ist, wie dei der Staverei und Leideigenschaft; im Mittelatter Schmäserung der bürgerlichen Eher, Zustand geminderter Rechtsstädigteit, wie er z. B. für die efriedlose Ertlärten eintrat.

Rechtsanwalt (Abvofat, Unwalt, Sachwalter), Rechtsgelehrter, welcher vom Staate bie Befugnis gur Führung von Rechtsfachen bor ben guftanbigen Bebörden erlangt hat. Nach deutscher Rechts= anschauung ift nämlich ber R. nicht nur befugt, als eigentlicher Rechtsbeiftanb neben einer Partei aufzutreten, fonbern er fann auch, namentlich in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten, als Bertreter (Bro= furator) ber Partei fungieren, infofern nicht ein perfonliches Erscheinen ber lets= tern ausbrücklich verlangt wird. Für bas Deutsche Reich find bie Befugniffe und bie Stellung bes Rechtsanwalts iber= haupt nunmehr burch bie beutsche Recht 8= anwaltsordnung vom 1. Juli 1878 (Reichsgesetblatt, G. 177 ff.) in einheitlicher Weise normiert worben. Die Ab= vofatur ift hiernach nicht, wie es bon mancher Seite gewünscht worben war, freigegeben, fonbern es fann nur berjenige

Richteramts erlangt bat. Gin folder fann bon ber Rechtsanwalticaft bebingen aber in jedem Bundesftaat jur Rechtsan= waltichaft zugelaffen werben. Uber ben Un= trag auf Zulaffung entscheibet bie Landesjuftizverwaltung nach vorgängigem gut= achtlichen Gebor bes Borftands ber Un= waltstammer. In bemjenigen Staat, in welchem ber Betreffenbe bie gum Richteramt befähigende Prüfung bestanden bat, muß berfelbe auf feinen Antrag zur Abvofatur zugelaffen werben. Sind bei einem Bericht mehrere Bunbesftaaten gemeinschaftlich beteiligt, fo wird bas Recht auf Bulaffung baburch begründet, daß ber Untragsteller in einem biefer Staaten bie gum Richter= amt befähigende Brufung bestanden bat.

Die Bulaffung fann aber verfagt werden, wenn ber Antragsteller, nachbem er bie Fähigfeit gur Rechtsanwaltfchaft erlangt hatte, mabrend eines Beit= raums von brei Jahren weber als R. gu= gelaffen ift, noch ein Reichs =, Staats= ober Gemeindeamt befleibet hat, noch im Juftigbienft ober ale Lehrer bes Rechts an einer beutschen Universität thätig gewesen ift; ferner, wenn berfelbe infolge ftrafge= richtlichen Urteils die Fabigfeit gur Beflei= bung öffentlicher Umter auf Zeit verloren hatte; endlich, wenn gegen ben Untragitel= Ier, welcher früher R. gewesen, innerhalb ber letten zwei Jahre im ehrengerichtlichen Berfahren auf Berweis ober auf Gelb= ftrafe von mehr als 150 Dit. erfannt worben ift. Die Zulaffung muß in folgen= ben Fällen verfagt werben: wenn ber Un= tragfteller infolge ftrafgerichtlichen Urteils bie Kabigfeit jur Befleibung öffentlicher Amter bauernd verloren bat ober gur Beit nicht befigt; wenn er infolge ehrengericht= lichen Urteils von ber Rechtsanwaltschaft ausgeschloffen ober infolge gerichtlicher Unordnung in ber Berfügung über fein Bermögen beschränft ift; wenn berfelbe ein Umt befleibet ober eine Beschäftigung betreibt, welche nach ben Gefeten ober nach bem Gutachten bes Borftanbs ber Unwaltsfammer mit bem Beruf ober ber Bürbe ber Rechtsanwaltschaft nicht vereinbar find; wenn ber Untragfteller fich nach bem Gutachten bes Borftands ber Unwaltsfammer eines Berhaltens ichulbig

würde; endlich, wenn berfelbe nach bem Gutachten bes Borftands ber Unwaltsfammer infolge eines forperlichen Bebrechens ober wegen eingetretener Schwäche feiner forperlichen ober geiftigen Rrafte gur Erfüllung ber Pflichten eines Rechts=

anwalts bauernb unfähig ift.

Die Bulaffung felbit erfolgt bei einem bestimmten Gericht, boch fann ber bei einem Amtsgericht jugelaffene Anwalt auch jugleich bei bem Landgericht, in beffen Begirt bas Umtegericht feinen Gis bat, fo= wie bei den im Begirt bes Landgerichts befindlichen Rammern für Sanbelsfachen zugelaffen werben. Die Bulaffung muß erfolgen, wenn fie nach bem übereinstim= menden Gutachten bes Dberlanbesgerichts und bes Borftands ber Anwaltstammer bem Intereffe ber Rechtspflege forberlich ift. Der bei einem Rollegialgericht guge= laffene R. ift auf feinen Untrag zugleich bei einem anbern an bem Ort feines Bobn= figes befindlichen Rollegialgericht zuzulaf= fen, wenn bas Dberlanbesgericht burch Plenarbeschluß bie Bulaffung bem Inter= effe der Rechtspflege für förderlich erflärt. Ift ein Unwalt bei einem Landgericht que gelaffen, welches zum Begirf eines mehre= ren Bunbesftaaten gemeinschaftlichen Dber= landesgerichts gehört, so fann er zugleich bei bem lettern zugelaffen werben, auch wenn basjelbe an einem anbern Ort feinen Sit hat. Die Zulaffung bei bem im Un= trag bezeichneten Gericht barf wegen man= gelnben Bedürfniffes jur Bermehrung ber Babl ber bei bemfelben zugelaffenen Rechtsanwalte nicht verfagt werben; fie muß bagegen verfagt werben, wenn bei bem fraglichen Gericht ein Richter angeftellt ift, mit welchem ber Antragfteller in gerader Linie verwandt ober verichwägert ober in ber Seitenlinie im zweiten Grab berwandt ober verschwägert ift, auch wenn bie Che, burch welche bie Schwägerichaft begründet wird, nicht mehr befteht. über bie Bulaffung gur Rechtsanwaltschaft bei bem Reichsgericht entscheibet bas Bra= fidium bes lettern. Die bei bem Reichs= gericht zugelaffenen Rechtsanwalte bürfen bei einem anbern Bericht nicht auftreten, gemacht hat, welches bie Ausschließung und ihre Zulaffung bei bem Reichsgericht

ift mit ber Bulaffung bei einem andern | icheibet nämlich ber Borftand im ehren-

Gericht unvereinbar.

Die gemeinsamen Intereffen bes Unwaltsftands werben burch bie Unwalts: fammern mabraenommen. Die beutiche Rechtsanwaltsorbnung vom 1. Juli 1878 bat nämlich bas Infiitut ber Unwaltstammern für bas gange Reichsgebiet eingeführt. Für jeben Begirt eines Oberlanbesgerichts und am Sit bes lettern wird biernach eine Unwaltstammer errichtet, welche aus ben innerhalb bes Dberlanbesgerichtsbegirfe zugelaffenen Rechtsanwalten befteht. Diefer Unwaltstammer liegen die Bewilligung ber Mittel gur Beftreitung bes für bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten erforberlichen Aufwands und die Beftim= mung bes Beitrags ber Mitglieber ob, ferner Die Weitstellung ber Geschäftsordnung für bie Rammer und ben Borftand fowie bie Brufung und Abnahme ber von bem lebtern au legenben Rechnung. Die Rammer wählt aus ihren Mitgliebern ben aus 9 bis 15 Mitgliebern bestehenben Borftand. Diese Bahl erfolgt auf vier Jahre, jedoch mit ber Maßgabe, baß alle zwei Jahre bie Balfte ber Mitglieber, bei ungeraber Babl zum erftenmal bie größere Bahl, ausicheibet, indem die jum erstenmal Muswerben. Der Borftand mablt aus feiner Mitte ben Borfigenben und ben Schrift= führer sowie beren Stellvertreter. Der Borftanb hat Streitigkeiten unter ben Mitgliebern ber Rammer auf Antrag gu vermitteln, ebenfo Streitigfeiten aus bem Auftragsverhältnis zwischen einem Dit= glied ber Rammer und bem Auftraggeber auf Antrag bes lettern; ber Borftand hat ferner Gutachten, welche von ber Landes= juftizverwaltung, fowie folde, welche in Streitigfeiten zwischen einem Mitglied ber Rammer und feinem Auftraggeber bon ben Berich ten erforbert werben, gu er= ftatten; er hat bas Bermögen ber Rammer au verwalten und berfelben über bie Ber= waltung jährlich Rechnung zu legen; enb= lich hat ber Borftand bie Auflicht über bie Erfüllung ber ben Mitgliebern ber und bie ehrengerichtliche Strafgewalt zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhun-hanbhaben. In letterer Beziehung ent- berts nach Wiebereinführung ber tatho-

gerichtlichen Berfahren als Ghrenge: richt in der Befetung von funf Dit gliebern. Diefes Ehrengericht befteht aus dem Borfibenden, seinem Stellvertreter und brei andern Mitgliebern bes Borftands und fann auf Warnung, Berweis, Gelbstrafe bis zu 3000 Det. fowie auf Musichliegung bon ber Rechtsanwalticaft erfennen. Gegen bie Urteile bes Ebren: gerichts ift Berufung an den Ehrenge= richt shof gulaffig, welcher aus bem Prafibenten bes Reichsgerichts als Borfibenbem, brei Mitgliebern bes Reichegerichts und brei Mitgliebern ber Unwaltstammer bei bem Reichsgericht befieht. Cogen. Unwaltszwang befieht nach der beutschen Bivilprogeforbnung nur für biejenigen Prozeffachen, welche vor ben Landgerichten und por allen Gerichten höberer Inftang anbangia find. In diesen Rechtsstreitigkeiten (Un-waltsprogefi), im Gegensat ju ben vor ben Eingelrichtern (Unitsgerichten) anhängigen Sachen, muffen fich die Barteien burch einen bei bem Brogefigericht jugelaffenen R. als Bevollmächtigten vertreten laffen. Gin bei bem Prozefigericht jugelaffener Unwalt fann fich felbit ber: icheibenben burch bas Los bestimmt treten. Die Gebühren ber Rechtsanwalte bestimmen sich nach ber beutschen Ges bührenordnung für Rechtsanwalte bom 7. Juli 1879. Bgl. Brecht, Ubress buch ber Rechtsanwalte bes Deutschen Reichs (1880, 1. Jahrg.). Rechtsfall, f. Recht.

Rechtstonfulent, f. v. w. Abvofat. Rechtspflege (Juftig), f. Recht. Rechtszuftandigfeit, f. Rompeteng.

Recursus ab abusu ( Beichwerbe wegen Migbrauches, frang. Appel comme d'abus), im Kirchenrecht bie gegen etwaisgen Migbrauch ber geiftlichen Gewalt gulaffige Berufung an die weltliche Beborde. Die Bulaffigfeit eines folden Rechtsmit= tels folgt aus bem Oberauffichte= unb Schuprecht, welches ber Staatsgewalt ber Rirche gegenüber gufteht. Dasielbe fand namentlich in Franfreich feine Mus-Rammer obliegenden Pflichten zu üben bilbung, wo ber Appel comme d'abus

lischen Staatsreligion burch Gefet vom 18. Germinal X (8. April 1802) geregelt und sowohl wegen eines burch einen geiftlichen Diener verübten Dig= brauche ber geiftlichen Bewalt als auch gegen Gingriffe weltlicher Beborben in bie öffentliche Religionsubung ober in bie Freiheiten ber Kirche gegeben ift. Im gemeinen beutschen Kirchenrecht ausbruck-lich anerkannt, hat sich ber R. in ben meiften beutschen Staaten erhalten, und namentlich ift er in ben preugischen Rirchengeseben von 1873 beibehalten. Das preußische Gefet vom 12. Mai 1873 über bie firchliche Disgiplinargewalt gestattet nämlich gegen Entscheibungen firchlicher Behörben, welche in vorschriftswidriger Beife eine Disziplinarftrafe berhangen, ben R. ober, wie es im Befet beißt, bie Berufung an die Staatsbehorbe. Die Entscheidung über bies Rechtsmittel, melches junachft bem burch eine folche Berfügung Betroffenen ober auch, wofern babei ein öffentliches Intereffe mit in Frage tommt, bem Oberprafibenten gufteht, erfolgt burch ben foniglichen Gerichtshof für firchliche Angelegenheiten in Berlin. Much ben Angehörigen bes geiftlichen Standes ift bies Rechtsmittel gestattet, namentlich nach bem Gefet vom 11. Mai 1873 über bie Borbilbung und Unftellung ber Geiftlichen auch bann, wenn es fich um beschwerenbe Dagregeln bes Rultus= miniftere bengeiftlichen Unterrichtsanftalten gegenüber ober um ben Ginfpruch bes Oberpräfidenten gegen die Unftellung eines Beiftlichen handelt. Ebenfo ift in bem beutichen Reichsgeset vom 4. Mai 1874, betreffend bie Berbinberung ber unbefug= ten Ausübung von Rirchenamtern, ben Beiftlichen, welchen ber Aufenthalt in beftimmten Begirfen ober Orten verfagt ift, ober bie ihrer Staatsangehörigfeit verluftigt erflärt und aus bem Reichsgebiet ausgewiesen worben find, gegen berartige Berfügungen bas Rechtsmittel ber Berufung an den Gerichtshof für firchliche Un= gelegenheiten ober, wo ein folder nicht besteht, an bas hochfte Strafgericht bes Landes geftattet. Bgl. Sinfchius, Die preußischen Kirchengesete bes Jahrs 1873 (1873), ber Jahre 1874 - 75 (1875).

Redafteur (frang., fpr. =ohr), »Orbner«, besonders Anordner und Berausgeber periobifder und enchflopabifder, aus Beitragen mehrerer bestehenber Berte, namentlich Zeitungen; verantwortlicher R. wird berjenige genannt, welcher ben Inhalt einer Beitschrift ber Pregpolizei gegenüber vertritt; Rebattion, bas Geschäft, die Rechte und Berpflichtungen eines folden; auch bie Gefamtheit ber bei ber Rebaftion Beschäftigten. übrigens fpricht man auch auf anbern Bebieten von Redaftion und von redaftioneller Thatigfeit, inbem man babei bie Berund Fertigstellung bon Drudfachen und fonftigen Schriftstiden in rein formeller Beziehung im Auge hat, so namentlich auf bem Gebiet ber Gefetgebung; ebenfo fpricht man bon ber Rebattion eines gerichtlichen Urteils, eines Berichts u. bgl.

Redefreiheit, im allgemeinen bas Recht ber freien munblichen Meinungsaußerung, welches zwar als Ausfluß ber perfönlichen Freiheit überhaupt einem jeden Staatsbürger gufteht, beffen Digbrauch jeboch, 3. B. bei wortlichen Beleibigungen, öffentlicher Aufforberung zu hochverrate= rifden Sandlungen u. bgl., nach ben beflebenben Strafgeseten geahnbet wirb. Gine besondere R. (Unverantwortlichfeit) ift ben Mitgliebern ber gefetgebenben Berfammlungen gewährleiftet, welche biefe wegen Abstimmungen ober wegen ber in Ausübung ihres Berufs gethanen Muße= rungen jeder Berantwortung außerhalb ber Berfammlung, zu welcher bas Dit= glied gehört, alfo namentlich vor ben Gerichten und im Disziplinarverfahren, ent= bebt. Diefe bem englischen Berfaffunge= recht entnommene parlamentarifche R. war icon burch bie beutiche Reichsverfaf= fung vom 28. März 1849 (§ 120) verheißen worben, und die norbbeutiche Bunbesverfaffung nahm bie bort enthaltene Borfdrift wortlich auf, wie fie benn auch jest ben Urt. 30 ber beutschen Reichsver= faffung bilbet: »Rein Mitglied bes Reichs= tags barf zu irgend einer Beit megen feiner Abstimmung ober wegen ber in Musübung feines Berufs gethanen Mußerungen gerichtlich ober bisziplinarisch verfolgt ober fonft außerhalb ber Berfamm=

Much für die Ständeversammlungen ber einzelnen Bunbesftaaten, beren Berfaffungen biefen Wegenstand nicht in gleich förmiger Beije behanbelten, ift burch bas Reichsstrafgesethuch (§ 11) ebenderselbe Grundsatz zur gemeinsamen Rorm er-hoben worden. Innerhalb der Bersammlung fann jeboch gegen etwaigen Digbrauch ber R. feitens bes Brafibiums auf Grund und nach Maggabe ber Geschäftsordnung eingeschritten werben. 3m Bufammen= bang bamit fteht bie Bestimmung, bag auch mahrheitsgetreue Berichte über bie Berhandlungen bes Reichstags ober eines beutschen Landtags von jeber Berantwort-

lichfeit frei bleiben.

Reeber (Rheber), ber Gigentümer eines ihm gum Erwerb burch bie Geefahrt bienenben Schiffs; Reeberei, bie Bereinigung mehrerer Berfonen (Schiffs: freunde, Mitreeber), welche ein in ihrem Miteigentum ftebenbes Gdiff gu gemeinschaftlichem Erwerb burch bie Gee= fahrt verwenden. Der Unteil eines jeben berfelben an bem gemeinschaftlichen Schiff heißt Part ober Schiffspart. Das Berhältnis der Mitreeder zu einander befimmt der Reeberbrief, b. h. ber gwiichen ben Schiffsfreunden errichtete Rontraft. Derjenige, welcher die Geschäfts: führung beforgt, beißt Korrefponbent: reeber (Schiffsbirektor, Schiffs: bisponent).

Referendar (lat.), Berichterftatter, Titel für Juriften, die fich noch im Bor: bereitungsbienft befinden; Referenda=

riat, Umt eines folden.

Referendum (lat.), bas zu Berichtenbe; etwas ad referendum nehmen, jur Berichterstattung an bie Beteiligten entgegennehmen. In ber Schweiz bie in einzelnen Rantonen übliche Bolfsabstimmung na= mentlich über Befetvorfclage.

Referieren (lat.), berichten, in ber Rechtsfprache aus ben Aften vortragen; Referent, bas aus ben Aften portra= gende Mitglied eines Rollegiums; Re= ferat, Bortrag. Ginen Gib r., ihn

gurudichieben.

Reformieren (lat.), umgestalten, veranbern; Reform, Umgestaltung, na- liche Borfdriften, fo g. B. Die preußische

lung gur Berantwortung gezogen werben «. | mentlich auf bem Gebiet ber Gefetaes bung und ber Staatsverfaffung; Refor= mer (engl. reformers), Unbanger ber Reformpartei, welche bestimmte Gebiete ber Gefetgebung reformiert haben will, wie g. B. bie Partei ber beutschen Steuer= und Wirtichaftereformer in 2In= sehung ber Agrargesetzebung (s. Agra-rier). Im Gegensatzur Revolution (s. b.) versteht man unter Resorm die planmäßige Beränberung ber Staatsverfaffung auf gefetlichem Weg. Zwar werben bei folden Reformen ftets Berbefferungen angestrebt, allein gleichwohl fann man nicht jebe Reform als Berbefferung bezeichnen, wenn fie es auch vom Barteiftanbpunkt bes einen, nicht aber auch vom Standpuntt bes andern aus betrachtet fein mag. Für Umgestaltungen auf bem firchlichen Gebiet ift ber Ausbrud Refor= mation gebräuchlich, namentlich für bie große Bewegung im 16. Jahrh., welche bie Lostrennung ber nunmehrigen Intherifden und reformierten von ber fatholi= fden Rirche zur Folge hatte (f. Proteftan= tismus).

Regalien (lat. Jura regalia), bie ber oberften Staatsgewalt vorbehaltenen Rechte, Staatshoheitsrechte, zerfallen in bobere ober wesentliche, bie aus bem Befen der oberften Gewalt hervorgeben (311= ftig=, Polizei=, Steuer= 2c. Sobeit), und niebere ober außerwesentliche (finanzielle) ober R. im engern Ginn (Berg-, Forft-, Jago-, Salz-, Ming-, Poft-, Tabafregal).

Regent (lat.), bas Oberhaupt eines Staats; im engern Sinn f. v. w. Reichsverweser ober Stellvertreter bes eigent= lichen Staatsoberhaupts; Regentichaft, außerorbentliche Staatsregierung, welche mabrend ber Minberjahrigfeit bes Thronfolgers (Regierungsvormunb= ichaft) ober bei bauernber Behinderung bes Staatsoberhaupts an ber Musübung ber Regierungsgewalt eintritt. Gbenfo macht fich eine Regentschaft bann notwen= big, wenn ber Souveran mit hinterlaf= fung einer ichwangern Witwe ftirbt. Die neuern Berfaffungsgefete enthalten in ber Regel über bie Art und Beife, wie eine Regentschaft zu bestellen ift, ausführ= Berfaffung (Art. 56 und 57). Mehrere neuere Berfaffungen halten hierbei an ben Grunbfäten bes ältern Rechts feft, wonach berjenige volljährige regierungsfähige Mg= nat, welcher gunachft gur Thronfolge berufen ware, die Regentschaft führen foll (fo in Preugen, Sachsen und Württem= berg); anbre laffen bem nächften Agnaten bie Datter und die Grogmutter ober bie Bemahlin bes unmündigen ober bes ber= binberten Monarchen vorgeben. Much wird es zuweilen bem Souveran felbft überlaffen, für ben Rall bes Bebirfniffes mit ben Lanbstänben gusammen bie Regentichaft im voraus zu regeln. Dies ift &. B. in Braunschweig burch bas Regententhalten bie meiften Berfaffungen Borfdriften über bie Stellvertretung bes abwesenben Monarchen, welche regelmäßig burd einen besonbern Grlag besfelben angeordnet wirb.

Regie (frang., fpr. -fchib), im Staats: leben f. b. w. Finangverwaltung; in Frant= reich eine mit Berantwortlichfeit und Rechnungsablegung verbundene Bermaltung, auch Berwaltung gewiffer Staats:

einklinfte, z. B. Salz=, Tabafregie. Regierung (Staatsregierung), bie Leitung bes Staats; bann bie hierzu Berufenen, namentlich ber Beamtenforper, beffen fich bas Staatsoberhaupt gur Leitung bes Staats bebient (Regierungs= beamte), insbesondere bas Ministerium; Regierungsgewalt, f. v. w. Staats: gewalt; Regierungsrechte (materielle Sobeitsrechte), bie bem Staatsoberhaupt jur Leitung und Berwaltung bes Staats eingeräumten Befugniffe, im Wegenfat gu den Majeftats- ober formellen Sobeitsrechten bes Couverans (f. Monarchie). Regierungsform, Bezeichnung für bie (monarchische ober republikanische) Staatsverfaffung. 3m engern Ginn wird bie Regierungsgewalt (Regierungs: hobeit) ber richterlichen Gewalt, b. h. ber Sandhabung bes Rechts und ber Bieberberftellung ber gestörten Rechtsorbnung,

jufammenfaßt. Soweit es fich nun bierbei um die Leitung bes Staats im großen und gangen banbelt, fpricht man bon politifder R. (gouvernement politique), während bie Regierungsthätigfeit im Innern und Gingelnen Ber waltung (administration) genannt wird. Dem ent= fprechend pflegt man auch bie Regierungs= rechte in außere und innere einzuteilen, indem unter ben erftern namentlich bie fogen. Repräsentativgewalt, b. b. bie Bertretung bes Staats nach außen, und bas Bertrags= und Rriegsrecht ver= ftanben werben, während man in Un= febung ber lettern wieberum eine Bebiete-, Juftig=, Polizei=, Finang=, Militar=, Um= ichaftsgeseb bon 1879 gescheben. Gbenfo ter- und Rirchenhoheit unterscheibet. Sierzu fommt bann noch bie gefetgeben be We= walt, welche in fonftitutionellen Staaten infofern beschränft ift, als ber Bolfs= vertretung ein Mitwirfungsrecht in Un= febung ber Gefetgebung gufteht. Der R. ift jeboch bier bas Recht eingeräumt, ihre Borlagen und ibre Unficht burch Regie= rungsbevollmächtigte (Rommiffare) in ben Rammern bertreten zu laffen. Diejenige Partei, auf welche fich bie R. ftüst, und aus welcher in England bas Staatsministerium bervorgeht, wird bie Regierungspartei, im Gegenfat gur Oppositionspartei, genannt. Wie man aber in Deutschland und in Frankreich unter ber lettern nicht felten biejenige Partei verfteht, welche ber R. pringipiell und unter allen Umftanden opponiert, alfo eine gerabezu regierungsfeinbliche Bartei ift, fo verbindet man anderfeits oft mit bem Musbrud »Regierungspartei« ben Begriff einer Barteigenoffenschaft, welche ohne felbständige Brufung und überzeugung unter allen Umftanden ber Unficht ber R. beitritt, eben weil es bie Unficht ber R. ift. Teilt man übrigens, wie bies häufig geschieht, bie Staatsgewalt in eine gefetgebenbe, richterliche und vollziehenbe Gewalt ein, fo wird unter R. auch bloß bie lettere verftanben, währenb anbre mit R. lediglich die oben besprochene innere gegenübergestellt, indem man unter ersterer Berwaltung bezeichnen und bann bie Res Bezeichnung die auf die Bflege ber Bohl- gierungsfachen insbesondere den Jus fabrt bes Staatsgangen und ber eingelnen | ftigfachen gegenüberftellen. In manchen Staatsangeborigen gerichtete Thatigfeit Staaten berfieht man auch unter R. eine

besondere Bermaltungsbehörde, welche über einen bestimmten Begirt gefest ift. Go gerfallen in Breugen die Provingen in Regierungsbezirte mit Regierungsprafibenten an ber Spite, welchen bas nötige Beamtenperfonal (Regierungsrate, 21ffef= foren ac.) beigegeben ift. In Ofterreich versteht man bagegen unter Lanbesregie= rungen bie Oberbehörben einzelner unb awar ber fleinern Rronlander, mabrend bie politischen Lanbesbehörden ber größern »Statthaltereien« genannt werben. Much ber banrifche Staat ift in Regierungsbegirte eingeteilt, mit Regierungspräfiben= ten, bie an ber Spipe ber Begirferegierun= gen fteben, mabrend Bürttemberg in Rreife zerfällt, welche Rreisregierungen (Direftoren) unterftellt find.

Regierungsbezirk, f. Brovinz. Regierungsform, f. Staat. Regierungsnachfolge, f. Thron=

Wagie.

Regierungspräfident, f. Präfibium. Regierungsvormundschaft, f. Re= gent.

Régime (frang., fpr. -fchihm), Staats=

verwaltung, Regierungsweife.

Regiment (lat.), Truppenabteilung, in Deutschland bei der Infanterie und Außartillerie aus 2—3 Bataillonen, bei der Kadallerie aus 5 Eskadrons und bei der Feldartillerie aus 2—3 Abteilungen bestebend.

Regifterbehörden } f. Schifferegifter.

Registrieren (lat.), eintragen; besonbers die bei einer Bebörde gemachten Eingaben auszeichnen; Registrator, Beameter, der dies zu besorgen hat; Registrande, Berzeichnis der Eingänge bei einer Behörde und der daauf ergangenen Bersigungen; Registratur, Ausbewaherungsort dafür, Buch zum R., auch kurze Auszeichnung, die zu den Alten gebracht wird, im Gegensatzun förmlichen Protofoll.

Réglement (franz., fpr. -mang), Dienst= vorschrift, Geschäftsordnung.

Regnitolardeputationen (lat.), in Ofterreich-Ungarn Ausschüffe bes Reichstraf (resp. Reichstags) zur Borberatung wichtiger Geselbungsfragen.

Regnum (lat.), Reich, insbesondere Königreich; auch Bezeichnung für die fönigliche Würde.

Regredienterbicaft (lat.), im beutichen Lehn= und Privatfürftenrecht diejenige Erbfolge, wonach bei bem Erloschen bes Mannsframme nicht bie nächste weibliche Bermandte bes letten männlichen Sproffen, fondern vielmehr bie früher megen bes Borhandenfeins männlicher Nachtom= menschaft übergangenen weiblichen Bermandten bes Saufes, bie fogen. Regre= bienterbinnen, und beren Defgenbeng gur Succeffion gerufen werben, auf welch lettere also bie Erbfolge regredierts, b. h. gurudfällt. Es ift jeboch im gegenwärtigen gemeinen beutschen Brivatfürftenrecht ber Grundfat anerkannt, bag bie Erbtochter (f. b.) ber Regrebienterbin vorgeht, b. h. bag bie nachfte weibliche Bermanbte bes letten Thronbefiters und alfo jebenfalls beffen Tochter ober bie erftge= borne von mehreren Töchtern und beren Defgenbeng beim Ausfterben bes Danns= ftamms gerufen werben. Freilich war bies gur Beit bes frühern Deutschen Reichs nicht unbestritten, wie benn g. B. beim Musfterben bes habsburgifchen Danns= stamms 1740 mit Rarl VI. Babern auf Brund ber R. Ansprüche auf bie öfterreichischen Erblanbe erhob.

Regreß (lat.), Rudgriff; Rudaniprud auf Schabloshaltung gegen einen Dritten auf Grund befonderer Berpflichtung bes lettern. Der Regregnehmer wirb Regre= bient, berjenige, auf welchen man regre= biert, Regreffatgenannt. Die Regreß= flage, mit welcher biefer in Unfpruch genommen wird, ift namentlich für bas Bechfelrecht von Bichtigfeit. Birb ein gezogener Wechsel nicht wechselmäßig bono= riert, fo hat ber Regredient ben fogen. fpringenben R., b. b. erift an bie Reiben= folge ber Bormanner nicht gebunden. Derjenige Betrag, für welchen die lettern auffommen muffen, wirbRegreß umme genannt (Bechfelfumme, 6prog. Binfen vom Berfalltag ab, 1/s Brog. Provifion, Protefifoften und fonftige Auslagen).

Rehabilitieren (lat.), wiedereinseben, wiederherfiellen, namentlich ben guten Ruf einer Berson; Rehabilitation, mentlich in ben Benug ber entzogenen bürgerlichen Chrenrechte (f. b.).

Reich, im Staats: und Bolferleben Bezeichnung eines großen Staatsförpers, an beffen Spite ein einzelner Staatsbeberricher ftebt (Raifer=, Ronigreich); auch Bezeichnung für einen Gesamtstaat (Bunbesftaat, Bunbesreich), welcher verschiebene Einzelstaaten umfaßt. Da= mentlich war ber Ausbrud Dt. jur Bezeichnung bes frühern Deutschen Reichs gebrauchlich, und zwar bachten fich bie Bubligiften des vorigen Jahrhunderts das R. felbit gewiffermagen als Gubjett ber Regierungsgewalt, welche nach ber Reichsver= faffung, ba bas Dt. ein Wahlreich war, bem Raifer übertragen wurde, baber oft bon »Raifer und R.«, als ben Inhabern bes Reichsregiments, bie Rebewar. Chenfo wird jest bas Deutsche R. vielfach schlecht= hin bas »R.« genannt.

Reichsabidied, f. Abichied.

Reichsadel, imfrühern Deutschen Reich bie reichsunmittelbare beutsche Reichsrit=

terichaft (i. b.).

Reichsamt, im frühern Deutschen Reich Bezeichnung ber fogen. Reichsergamter und Reichserbamter (f. Rurfürften); im gegenwärtigen Deutschen Reich amt= liche Bezeichnung ber oberften Reichsbehör= ben, wie : bas R. bes Innern, bas ausmar= tige Amt bes Deutschen Reichs, bas Reichs= juftigamt, Reichseisenbahnamt, Reichspoft= amt, Reichsschatzamt und bas R. für bie Berwaltung ber Reichseisenbahnen. Auch pflegt man die Bezeichnung R. auf bie Reichsbehörben überhaupt anzuwenden.

Reichsamt bes Innern, Bentralbes borbe bes Deutschen Reichs (in Berlin) jur Bearbeitung ber innern Berwaltungs= angelegenheiten besfelben. Das R. ftebt unter bem Staatsfefretar bes In= nern, welchem ein Unterftaatsfefretar und bas nötige Beamtenpersonal beigegeben find. Dasfelbeift bem Reichstangler unmit= telbar unterftellt. Es ift aus bem Reichs= fangleramt hervorgegangen, welch letteres in zwei Abteilungen, eine Bentralabtei= lung und eine Finangabteilung, gerfiel. ich ahamt erhoben worden war, murbe gen und im Großbergogtum Luremburg

Wieberherstellung, Biebereinsehung, na- | erstere unter bem Namen R. ebenfalls als besondere Reichsbehörde fonstituiert. Bu bem Beschäftsfreis berfelben gehören bie auf ben Bunbesrat, ben Reichstag und bie Reichstagsmablen bezüglichen Befchafte, bie allgemeinen Angelegenheiten ber Reichs= behörden und der Reichsbeamten, die Aufficht über ben Disziplinarhof und bie Disziplinarfammern, bie Indigenate-, Seimats-, Dieberlaffungs-, Freizugigfeitsund Auswanderungsfachen, die Sanbels: und Gewerbeangelegenheiten , bie bas Bantwefen, bie Berficherungen, bie Mage und Gewichte betreffenden Geschäfte, bie Ungelegenheiten bes geistigen Eigentums und ber Patente, die Gee- und Rlugichifffahrt und Alögerei, die Mediginal- und Beterinärpolizei, bie Angelegenheiten ber Breffe und ber Bereine, die Militars und Marineangelegenheiten, soweit bieselben bie Witwirfung ber Zivilverwaltung er-forbern, wie bas Erjagwesen, Mobils machung, naturalleiftungen, Transport= und Gtappenangelegenheiten, Familien= unterftütung und Zivilverforgung, ferner die Landesvermeffung, die Anerkennung und Rlaffifizierung ber böbern Lebranftal= ten mit Bezug auf die Birffamfeit ihrer Beugniffe für die Bulaffung gum einjährig-freiwilligen Militardienft, bie Reichsstatistit und endlich überhaupt biejenigen Reichsangelegenheiten, beren Bearbeitung nicht andern Beborden übertragen ift. über bie verschiebenen Behörden, welche von bem R. reffortieren, vgl. Reichs= beborben (G. 460).

Reichsämter, f. Reichsbehörben. Reichsamt für Die Berwaltung ber Reichseisenbahnen, eine unmittelbar bem Reichsfanzler unterftellte Bentralbehörbe bes Deutschen Reichs (in Berlin) für bie Berwaltung der im Befit bes lettern befindlichen Gifenbahnen in Gliag-Lothrin= gen fowie für die Ausführung der Bauten berjenigen Babnftreden, welche in Gliaf: Lothringen auf Roften bes Deutschen Reichs ausgeführt werben. Demfelben ift bie Generalbireftion ber Gifen= babnen in Gliaß = Lothringen gu Strafburg untergeordnet, welche auch bie Nachbem nun bie lettere zu bem Reichs | von bem Deutschen Reich in Glag-Lothrin= Borfigenben (Generalbireftor), brei 216: teilungsvorstebern sowie abministrativen, juriftifchen, technischen (Gifenbahnbirettoren) Mitgliebern und Silfsarbeitern.

Reichsangehörigfeit, f. Beimats=

Reichsanwalt, f. Reichsgericht. Reichsapfel, eine mit einem Rreug verfebene Rugel, eins ber beutschen Reiche= fleinobien; Symbol ber driftlichen Berr=

Schaft über bie Welt.

Reichsarmee, die Truppenmacht bes vormaligen beiligen römischen Reichs beutscher Ration, warb auf bem Reichs= tag in Worms 1521 ju 4000 Reitern und 20,000 Fußgangern festgestellt, wogu jeber Reichsstand ein bestimmtes Rontin= gent zu ftellen hatte, 1681 nach berfelben Matrifel auf 40,000 Mann erhöht, trat besonders im Giebenjährigen Rrieg in ihrer Erbarmlichkeit bervor. itber bas bermalige beutsche Reichsbeer f. Deut= iches Reich.

Reichsbant, ein aus ber frühern Breugi= fchen Bant hervorgegangenes, unter Muf= ficht und Leitung bes Reichs ftebenbes Bankinftitut, welches bie Aufgabe bat, ben Gelbumlauf im gefamten Reichsgebiet zu regeln, die Bahlungsausgleichungen zu erleichtern und für bie Rutbarmachung verfügbaren Rapitale ju forgen. Die R. ift auf Grund bes beutschen Bantgesetses vom 14. Mai 1875 mit ber Eigen= ichaft einer juriftischen Berfon errichtet worden. Der Sauptfigber Bant (Reich s= bauptbant) befindet fich in Berlin. Es find aber an ben bebeutenbften Sanbels= platen Deutschlands Zweigniederlaffun= gen errichtet, welche nach ber Größe und Bebentung ihres Gefcaftsumfangs in brei Rlaffen zerfallen: 1) Die Reichs= banthauptstellen in Bremen, Bres: lau, Danzig, Dortmund, Frankfurt a. Dt., Samburg, Sannover, Roln, Ronigsberg i. Br., Leipzig, Magbeburg, Mannheim, München, Bofen, Stettin, Stragburg i. G. und Stuttgart. Die Anordnung ber Er= richtung von Reichsbanthauptstellen ift

gepachteten Gifenbahnftreden verwaltet. zwei Mitgliebern bestehenben Borstands Diese Generalbireftion besteht aus einem und unter ber Aufsicht eines vom Kaifer beftellten Banffommiffars. 2) Die Reichs= bantftellen in Aachen, Augsburg, Biele= felb, Braunschweig, Bromberg, Chemnit, Dresben, Diffelborf, Elberfeld, Elbing, Emben, Erfurt, Effen, Blensburg, Frant= furt a. D., Gera, Gleiwitz, Glogau, Gor= lit, Graubeng, Salle a. G., Karlsrube, Raffel, Riel, Roblens, Rrefeld, Landsberg a. B., Liegnit, Lilbect, Mainz, Memet, Met, Minben i. B., Mülhausen i. E., Münster i. B., Norbhausen, Nürnberg, Denabriid, Siegen, Stolp in Bommern, Stralfund, Thorn und Tilfit. Die Reiche: bantstellen werben auf Anordnung bes Reichstanglers errichtet. Gie find bem Direftorium ber R. unmittelbar unterftellt. 3) Die Reichsbanfnebenftellen (=Agenturen, =Rommanbiten, Ba= renbepots). Diefelben find einer anbern Zweigniederlaffung ber R. untergeordnet. Ihre Errichtung fieht bem Direttorium ber R. zu. Die R. felbst hat als juriftische Berson zunächst einen privatrechtlichen Charafter, namentlich infofern, als bas aus 120 Mill. Det. beftebenbe Grundfapital berfelben in 40,000 auf ben Ramen lautenbe, aber burch 311= boffament übertragbare Anteilscheine von je 3000 Mt. zerlegt ift und die Anteils= eigner bie ihnen guftebenbe Teilnabme an der Berwaltung ber R. burch bie Be= neralverfammlung fowie burch einen bon biefer zu wählenden ffandigen Ben= tralausichuß (Auffichterat) von 15Mitgliebern ausüben, aus welch letterm bann wiederum alljährlich brei Deputierte zur fortlaufenben fpeziellen Rontrolle ber Berwaltung ber R. gewählt werden. Die Reichsregierung übt aber ber R. gegen= über nicht nur bas ihr guftebenbe ftaat= liche Dberauffichterecht burch ein aus bem Reichstangler und vier Mitgliebern, von benen eins ber Raifer und brei ber Bun= begrat ernennt, bestehendes Banffura= torium aus, fonbern bie R. ericheint in= fofern gerabegu als ein Staatsinftitut, als die Leitung berfelben bem Reich gu= fteht und von bem Reichstangler burch ein Sache bes Bunbegrats. Diefelben fteben ibm unterftelltes Bantbirettorium unter ber Leitung eines wenigstens aus ausgenbt wirb. Diese Reichsbehörbe ift

biejenige Stelle, welche bie R. nach außen vertritt. Prafibent und Mitglieder des ber Grundung des Norbbeutschen Bundes Direftoriums werben bom Raifer auf Borichlag bes Bunbesrats auf Lebenszeit ernannt. Sämtliche Beamte ber R. baben bie Rechte und Pflichten ber Reichs= beamten. Gine besondere Abteilung ber Reichsbankhauptkaffe bient als Bentraltaffenstelle des Reichs und führt als folche bie Bezeichnung Reichshauptfaffe. Bgl. Bantgefet vom 14. Mai 1875 (Reichsgesethlatt, G. 180 ff.); Statut ber R. vom 21. Mai 1875 (Reichsgesets= blatt, G. 203 ff.); Bamberger, Materialien gum Reichsbantgefet (in Births »Unnalen bes Deutschen Reichs« 1875,

S. 835 ff., 945 ff.). Reichsbanner, f. Banner.

Reichsbehörden (Reichsbeamte, Reichsämter), im gegenwärtigen Deutichen Reich biejenigen Behörden, welche Geschäfte bes Reichs zu führen haben und ibre Autorität unmittelbar von der Reichs= gewalt ableiten. Dach ber Reichsverfafjung (Art. 18) werben nämlich alle Reichs= beamten der Regel nach, und wofern nicht anbre gefetliche Beftimmungen vorliegen, von bem Raifer ernannt, als beffen Wehilfen bei ber Berwaltung bes Reichs fie erscheinen. Aber nur die Mitglieber ber böchften und bobern R. erhalten ihre Unftellung unmittelbar von bem Raifer, mabrend die übrigen Unstellungsurfunben vom Reichstangler ober von ben hierzu ermächtigten Reichsämtern erteilt werden. Bas aber ben Behörbenorganis= mus bes Reiche anbetrifft, fo hat berfelbe fich mehr und mehr herausgebilbet, je mehr die Geschäfte bes Reichs an Umfang gunahmen, und je größer die Bedeutung berfelben warb. Go ift benn jest an bie Stelle eines bei ber Gründung bes Nordbeutschen Bundes febr einfachen Bermaltungsapparats bereits ein fomplizierter Organismus getreten, ohne bag bas Dr= ganisationswerf ichon jett zum förmlichen Abichluß gebiehen mare, ba bas neue Reich in feinem innern Ausbau ja noch in fortichreitenber Entwidelung begriffen ift. In einem Punkt freilich bat fich nichts

bie permaltenbe und aufführenbe fowie | tralifation ber Reichsaeschäfte in ber Sanb bes Reichstanglers (f. b.). Denn wie bei ber Bundesfangler als ber alleinige Bun= besbeamte mit politischer Berantwortlich= feit aufgestellt warb, fo ift ber Reichstang= fer auch noch jest ber einzige verantwortliche Minister bes Reichs. Die Unträge, welche im Reichstag auf Ginfetung verantwortlicher Reichsministerien ober boch verantwortlicher Departementschefs ( » Un= trag Bennigfen«) vorgebracht wurben, find nicht durchgegangen, wenn auch in bem Stellvertretungsgeset vom 17. Dars 1878 ber Unfat zu verantwortlichen Reichsminifterien zu finden fein burfte. Denn biernach fann nicht nur für ben gangen Umfang ber Beichafte und Obliegenheiten bes Reichskanglers ein Stellver= treter (Reichsvigefangler) ernannt, fondern es fonnen auch für biejenigen einzelnen Umtegweige, welche fich in ber eignen und unmittelbaren Berwaltung bes Reichs befinden, die Borftande ber bem Reichstang= Ier unterftellten oberften R. mit ber Stells vertretung besfelben in ihrem Beichaftsfreisgang ober teilweise beauftragt werben.

Mis zuständige Behörde für bie bem Bunbestangler obliegenbe Bermaltung und Beauffichtigung ber Gegenftande ber Bunbesperwaltung und berjenigen Gegenstände, welche verfaffungemäßig ber Aufficht bes Bunbespräfidiums unterftellt waren, war aber bei ber Gründung bes Nordbeutschen Bundes bem Bunbestangler ein Bundestangleramt beigegeben worben. Die erfte und bie zweite Abtei= lung bes lettern fungierten zugleich als Generalpostamt und als Generalbireftion ber Reichstelegraphenverwaltung. Bur Beforgung ber Geschäfte ber außern Reichs= politif ward bas preußische Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten berangezogen, mabrend bie Militarverwaltung im wesentlichen durch bas foniglich preußiiche Kriegeministerium und bie Bermaltung ber Marineangelegenheiten burch bas preußische Marineministerium erfolgten. Aber noch gur Beit bes Morbbeut= ichen Bundes wurde das preugische Mini= fterium ber auswärtigen Ungelegenheiten geanbert, nämlich in ber absoluten Ben- in ein auswärtiges Umt bes Rorbbeutschen

Reich brachte fobann eine faiferliche Ub= miralität zur Berwaltung ber Marine= angelegenheiten. Der Erwerb von Elfaß= Lothringen für bas Reich machte ferner bie Errichtung einer besonbern Abteilung bes nunmehrigen Reichstangleramts für Glfaß=Lothringen nötig. Die Ber= waltung bes Reichsinvalidenfonds, bas Reichseisenbahnamt und die Reichsbank mit ihren Zweig- und Rebenauftalten traten ins Leben. Dazu famen bann nament= lich noch bas Reichsjuftigamt für bie Juftizverwaltung, ferner infolge bes Reichspatentgefeges bas faiferliche Patentamt in Berlin und infolge bes Geeunfallgefetes bas Oberfeeamt bafelbft. Ferner wurden einzelne Zweige ber Reichsverwaltung bon bem Reichstangleramt losgelöft und besonbern Reichsämtern überwiesen, fo namentlich die Reichspoft= und Telegra= phenverwaltung, welche bem Generalpoft= meifter und nachmals bem Reichspoftamt unterftellt warb. Neuerbings ift bann auch bie gange Finangverwaltung bes Reichs bem Reichstangleramt abgenommen und einem besonbern Reichsichatamt jugewiesen worden. Für die Berwaltung ber Reichseisenbahnen aber ift ebenfalls ein besonderes Reichsamt ins Leben getreten. Mus ber Abteilung bes Reichs: fangleramts für Glfaß : Lothringen ging ein besonderes Reichstangleramt für GI= faß=Lothringen bervor, und nun ift auch bies aufgehoben worben, nachdem auf Grund bes Reichsgesetes vom 4. Juli 1879 ein Statthalter an bie Spite von Elfaß-Lothringen getreten ift, auf welchen außer gemiffen landesberrlichen Gerecht= famen auch bie bem Reichstangler in Unsehung ber Landesverwaltung von Elfaß-Lothringen vorbem guftebenben Befugniffe und Obliegenheiten fowie die bis babin bem Oberprafibenten in Stragburg übertragenen außerorbentlichen Gewalten übergegangen find, indem ihm ein befonberes Ministerium für Elfag-Lothringen beigegeben worben ift. Das bisberige Reichstangleramt aber bat feit 24. Dez. 1879 bie offizielle Bezeichnung Reichsamt bes Innern erhalten, bamit bie Stellung biefer Beborbe zu ben übrigen Reichs | amtengefetes erflart. Doch begiebt fich

Bunbes umgewandelt. Das neue Deutsche | amtern und ber ihr noch zugewiesene Birfungefreis in ibrer Benennung einen que treffenben Musbrud finben. (Gine überficht über die famtlichen Reichsämter und R. f. unten.) Giner Bentralftelle bes Reichs nicht unterftellt ift gur Beit noch die Reiche= militärverwaltung. Sier beforgen noch bie Rriegsministerien ber Staaten Breugen, Sachjen und Bürttemberg bie Militar= verwaltung der betreffenden Kontingente. Dieje Ministerien und die ihnen unterftellten Beamten ericheinen baber, infofern fie nach ber Reichsverfaffung ben Unorbnungen bes Raifers Folge zu leiften haben, als mittelbare R. Die übrigen beutfchen Staaten, mit alleiniger Ausnahme von Braunschweig, haben mit Breugen Militärfonventionen abgeschloffen und fich in biefen ber eignen Militarverwaltung gu Gunften Breugens begeben.

> Augerbem ift bier noch bervorzubeben, baß auch die Beamten ber Reichsbant ausbrudlich für Reichsbeamte mit allen Rechten und Pflichten von folden erflärt worben find. Ebenbasjelbe ift in Unfebung ber von den Reichstagspräfibenten au er= nennenben Reichstagsbeamten gescheben. Dagegen geboren bie elfaß = lothringifchen Lanbesbeamten infofern nicht zu ben eigentlichen Reichsbeamten, als fie zwar vom Raifer angestellt und ihm untergeben finb, biefer jeboch ihnen gegenüber zunächft nicht als Reichsoberhaupt, fonbern als Landesherr ericheint und ber Gehalt berfelben aus Landes= und nicht aus Reichs= mitteln bezahlt wirb. Gin Gefet vom 23. Dez. 1873 (Gefenblatt für Glfaß-Lothrin= gen, G. 479) bat aber bas Reichsbeam= tengeset ausbrudlich auch auf die Rechts= perhaltniffe biefer faiferlichen Landesbeamten ausgebehnt. Die Rechte und Pflichten und die Dienstverhaltniffe ber Reichsbe= amten überhaupt find burch bas Gefet. betreffend bie Rechtsverhaltniffe ber Reichs= beamten, vom 31. Marg 1873 (Reichage= fetblatt, S. 61 ff.) normiert, welches jeben Beamten, ber entweber vom Raifer angestellt, ober nach Borichrift ber Reichs= verfaffung ben Unordnungen bes Raifers Folge gu leiften verpflichtet ift, für einen Reichsbeamten im Sinn bes Reichsbe-

ebenbies Gefet nach einer ausbrücklichen | Erffarung besfelben auf Berfonen bes Solbatenstands nur insoweit, als es (SS 134-148) Bestimmungen über Defette ber Beamten enthält. Im übrigen ift aus bem Reichsbeamtengeset namentlich folgende wichtige Bestimmung (§ 10) hervorzubeben: »Jeber Reichsbeamte hat die Berpflichtung, bas ihm übertragene Umt, ber Berfaffung und ben Gefeten entfprechend, gewiffenhaft mahrzunehmen und burch fein Berhalten in und außer dem Amte ber Uch= tung, bie fein Beruf erforbert, fich würdig ju zeigen«. Derjenige Reichsbeamte aber, welcher biefe ihm obliegenben Bflichten verlett, begeht ein Dienftvergeben und hat bie Disziplinarbestrafung verwirkt. Die Disziplinarstrafen bestehen in Ordnungsftrafen (Warnung, Berweis und Belbftrafe) und Entfernung aus bem Umt. Lettere besteht entweber in Strafverfetung ober in Dienstentlaffung. 218 entichei= benbe Disziplinarbehörben, welche je nach Bedürfnis zusammentreten, fungieren in erfter Inftang bie Disziplinarkammern (f. unten) und in zweiter Inftang ber Disgiplinarhof in Leipzig. Es finben jeboch biefe Disziplinamorichriften auf die Ditglieder des Reichsgerichts, auf die Mitglie= ber bes Bundesamts für bas Beimatswefen, auf bie Mitglieber bes Rechnungshofs bes Deutschen Reichs sowie auf richterliche Militärjuftigbeamte feine Unwenbung ; für biefe befteben befonbere Beftimmungen. Außer bem Reichsbeamten= geset find aber namentlich noch folgenbe Normen für die Rechtsverhältnisse ber R. von Wichtigfeit: Berordnung vom 29. Juni 1871, betreffend ben Diensteib ber unmittelbaren Reichsbeamten (Reichsgefetblatt, S. 303); Gefet vom 30. Juni 1873, betreffend bie Bewilligung von Bohnungsgelbzuschüffen, nebft Berorb= nung über bie besfallfige Rlaffifitation ber Reichsbeamten (Reichsgesetblatt, G. 166); Berordnung vom 23. Nov. 1874, betreffend bie Buftanbigfeit ber R. gur Ausführung bes Gefetes vom 31. Mary 1873 und die Unftellung ber Reichsbeam= ten (Reichsgesetblatt, G. 135); Berord-nung bom 21. Juni 1875, betreffend bie Tagegelber zc. ber Reichsbeamten (Reichs- Ungelegenheiten, Die Beneralien, Berfo-

gesetblatt, S. 249); Berordnung vom 5. Juli 1875, betreffend die Tagegelber 2c. von Beamten ber Reichseisenbahnvermal= tung und der Postverwaltung insbeson-bere (Reichsgesehblatt, S. 253); Berorb-nung, betreffend die Tagegelber 2c. von Beamten ber Reichspoft=und Telegraphen= verwaltung, vom 29. Juni 1877 (Reichs= gefetblatt, G. 545); Berordnung bom 19. Nov. 1879, betreffend bie Abanderung ber Bestimmungen über bie Tagegelber ac. ber Reichsbeamten (Reichsgesethlatt, S. 313). Bgl. Bedlit = Meufird, Die Rechtsver= hältniffe ber Reichsbeamten (1873); Ran= negießer, Das Recht ber beutschen Reichsbeamten (1874); Thubichum, Das Reichsbeamtenrecht (in Births »Un= nalen bes Deutschen Reichs « 1876, G. 265 ff.). Gine überficht über die famtlichen R. ift im nachftebenben Bergeichnis enthalten.

# Die Behörden des Deutschen Reichs.

Der Reichskangler, ber alleinige verantwortliche Minister bes Reichs, welder im Namen bes Raifers bie Musfüh= rung ber Reichsgesete zu überwachen, bie Bermaltung und Beauffichtigung ber Ungelegenheiten zu leiten hat, welche bem Reich verfaffungemäßig zugewiesen find, und die Berfügungen und Anordnungen bes Raifers gegenzeichnet, indem er baburch bie Berantwortung für biefelben übernimmt. 3hm ift bie Reichstanglei unmittelbarunter=

ftellt, welche als Bentralburean bes Reichs= fanglers ben amtlichen Berfehr bes lettern mit ben Chefs ber einzelnen Refforts vermittelt. Unter bem Reichstangler fteben ferner folgende R.:

I. Das auswärtige Umt bes Deutschen Reichs in Berlin, beffen Borfigenber, ber Staatsfefretar für bie auswärtigen Ungelegenheiten, als ftanbiger Bertreter bes Reichstanglers fungiert. Das Umt gerfallt in zwei 216= teilungen, von benen bie Abteilung I A bon bem Staatsfefretar felbit geleitet wirb und fich mit ben Angelegenheiten ber bobern Politif beschäftigt, mabrend bie Abteilung IB, als beren Dirigent einer ber ältern Rate fungiert, für bie firchlichen nalien, Beremonialien, Etate = und Raf = | nahme von Bayern und Elfag-Lothringen, fenfachen, bie zweite Abteilung aber für Sandels = und Berfehrsangelegenheiten bestimmt ift. Dem auswärtigen Umt find bie Botichafter gu Paris, London, Rom, Bien, Betersburg und Konftantinopel, bie Gefandten, Minifterrefibenten, Geschäftsträger und Konfuln des Deutschen

Reiche unterftellt.

II. Das Reichsamt bes Innern in Berlin, geleitet von bem Staats= fefretar bes Innern, gur Berwaltung und Beauffichtigung ber burch bie Reichs= berfaffung ju Gegenftanden ber Reichs= verwaltung gewordenen und unter bie Aufficht bes Raifers gestellten Angelegen= beiten und ber Reichsangelegenheiten überbaupt, soweit fie nicht besondern Beborben übertragen find. Insbesonbere geboren babin: die auf ben Bunbegrat, ben Reichstag und die Reichstagswahlen bezüglichen Geschäfte, die allgemeinen Angelegenheis ten ber Reichsbehörben und ber Reichsbe= amten einschließlich ber Aufficht über ben Disziplinarhof und bie Disziplinarfam= mern, bie Indigenats=, Beimats=, Rieber= laffunges, Freizugigfeitsfachen, bie Banbels = und Gewerbeangelegenheiten, ins= besonbere auch bie bas Bankwesen, bie Berficherungen, die Make und Gewichte betreffenben Geschäfte, Die Angelegenbei= ten bes geiftigen Gigentums einschließlich ber Patente, die See- und Flufichiffahrt fowie die Flöferei, die Medizinal- und Beterinärpolizei, die Angelegenheiten ber Preffe und ber Bereine, Die Militar= unb Marineangelegenheiten, foweit diefelben bie Mitwirfung ber Zivilverwaltung er= forbern, insbesondere Erfatwefen, Dobi= lifierung, Naturalleiftungen, Transportund Ctappenwejen, Rabonfachen, Fami= lienunterftugung, Zivilverforgung, Lan-besvermeffung, Anerkennung und Rlaf-fifizierung ber bobern Lehranstalten mit Bezug auf bie Wirtfamfeit ihrer Zeugniffe für bie Bulaffung jum einjährig-freiwilligen Militarbienft. Dem Reichsamt bes Innern find folgende Beborben unterftellt:

1) Das Bundesamt für bas Bei= befetter Berwaltungsgerichtshof, welcher | Untersuchung felbft beantragen fonnen.

als endgültig entscheibenbe Berufungs= instang fungiert in Streitigfeiten von Ar= meeverbanben untereinanber, welche ver= ichiebenen Bunbesftaaten angehören.

2) Das Gefunbbeitsamt in Berlin, bestimmt zur Unterftützung bes Reichs= fanglers in ber Ausübung bes Auffichts= rechts und in ber Borbereitung ber Gefet= gebung auf bem Gebiet ber Debiginal=

und Beterinarpolizei.

3) Das Batentamt in Berlin, be= ftebend aus fieben Abteilungen, bon benen bie Abteilungen 1-6 für bie Befchluß= faffung über Patentgefuche tompetent find, mahrend bie Abteilung 7 für die Entscheibung in bem Berfahren wegen Erflärung ber Nichtigfeit und wegen Burudnahme erteilter Patente bestimmt ift.

4) Die Rormal-Eichungstommif= fion in Berlin, welche für bas Reichs= gebiet, mit Ausnahme von Bavern, alle Begenftanbe, welche bie technische Geite bes Gidungswefens betreffen, ju regeln und barüber zu machen hat, bag bas Gidungswesen nach übereinstimmenben Regeln und ben Intereffen bes Berfehrs entsprechend gehandhabt werde, auch all= gemeine Borfchriften über bas Gidungs= wesen zu erlassen und die Taren für die Eichungsgebühren festzustellen bat.

5) Das ftatiftifde Umt in Berlin

für die Reichsftatiftif.

6) Der Reichstommiffarius für bas Auswanderungsmefen in Sam= burg zur überwachung ber Ausführung berjenigen reichsgesetlichen Bestimmun= gen, welche über bas Auswanderungs=

wefen ergangen finb.

7) Die R. für bie Untersuchung von Geeunfallen. Diefe Unterfuchung ift nämlich, insoweit fie fich auf Rauffahr= teifchiffe bezieht, Sache ber Geeamter, welch lettere Lanbesbehörben finb. R. find bagegen bie Reichstommiffare bei ben Geeämtern, welche bom Reichstangler ernannt werben, ben Berhanblungen ber Seeamter beiguwohnen haben und Untrage ju flellen befugt matswefen in Berlin, ein tollegialifch find, namentlich auch bie Ginleitung ber für bas gefamte Reichsgebiet, mit Mus- Befdwerben gegen bie Entideibungen

ber Geeämter geben an bas Dberfee : | orbnung bezweden, ober in welchen beramt in Berlin, eine Reichsbehörbe, welche in folden Källen barüber zu befinden bat, ob einem Geeschiffer, einem Geefteuer= mann ober einem Dafchiniften eines Geebampfers bie Befugnis zur Ausübung feines Gewerbes zu entziehen fei.

8) Die Reichsprüfungeinfpetto= ren für die Brufung ber Geefchiffer und Seefteuerleute mit Infpettionsbezirfen für Schleswig = Solftein, Dedlenburg, Lübed und Samburg, für Sannover, Olbenburg und Bremen und endlich für Offpreugen, Weftpreugen und Pommern.

9) Die Reichsichiffsvermej= fungsinfpettoren, welche bie Musführung ber für bas Reich erlaffenen Schiffs: vermeffungsordnung zu überwachen haben.

10) Die entscheibenben Disgiplinar= behörben bes Reichs, welche über bie Entfernung eines Reichsbeamten (ausgenommen die Mitglieber bes Reichsgerichts, bes Bunbesamts für bas Beimatswefen, bes Rechnungshofs und bie richterlichen Militärjuftigbeamten) aus bem Amt im Beg bes Disziplinarverfahrens gu ent= scheiben haben. hier erkennen nämlich in erfter Juftang bie Disziplinartam= mern in Urnsberg, Bremen, Breslau, Bromberg, Danzig, Darmftabt, Duffeldorf, Erfurt, Frankfurt a. Dt., Frankfurt a. D., Hannover, Rarleruhe, Raffel, Röln, Ronigsberg i. Br., Roslin, Leipzig, Liegnig, Lubed, Magbeburg, Minfter, Oppeln, Bosen, Botsbam, Schleswig, Stettin, Strafburg i. E., Stuttgart und Trier, in zweiter Inftang aber ber Dis= giplinarhof in Leipzig.

11) Die Reichstommiffion, welche auf Grund bes fogen. Sozialiftengefetes vom 21. Oft. 1878 eingesett wurde und aus einem vom Raifer ernannten Borfigenben und aus neun bom Bunbesrat gewählten Mitgliebern besteht, die jum Zwed ber Beratung in Berlin gusammen= treten. Die Reichstommiffion bat über Beschwerben zu entscheiben gegen bie feitens ber Lanbespolizeibehörben ausgefprochenen Berbote von Bereinen, bie burch fozialbemofratische, fozialistische ober fommuniftifche Beftrebungen ben Umfturg ber bestehenden Staats- oder Befellichafts-

artige Bestrebungen in einer ben öffentlichen Frieden, insbesondere die Gintracht ber bestebenben Bevölferungeflaffen, gefahrbenden Weise zu Tage treten, besgleichen über Beichwerben wegen bes Ber-

bots berartiger Drudfdriften.

III. Die faiferliche Abmiralität in Berlin, bie einen Chef jum Borftand hat, welcher ben Dberbefehl über die beut= iche Kriegsmarine nach ben Anordnungen bes Raifers und die Berwaltung ber Da= rineangelegenheiten unter ber Berantwort= lichfeit bes Reichstanglers führt. Die Beschäfte ber Abmiralität werben in Degernaten bearbeitet, von benen bie militä= rifden in einer Abteilung, bie technifden in einem Departement und die hybrographijd = wijfenschaftlichen und fartographi= ichen in einem bybrographischen Umt gusammengefaßt find. Bu bem Ref= fort bes lettern gebort auch bas Obfer= batorium zu Wilhelmshaven. Der Chef ber Abmiralität präfibiert bem Abmira= litätsrat, welchem bie Löjung ichwieri: ger Fragen organisatorischer und techni= scher Natur obliegt, und welcher sich aus ben vom Chef bezeichneten Mitgliedern ber Abmiralität sowie aus ben bagu berufenen Seeoffizieren, Beamten und Tech= nifern zusammensett. Außer ben Kom= mando = und Berwaltungsbehörben ber faiferlichen Marine reffortieren von ber Ubmiralität auch bie Marineatabemie und = Schule fowie bie Dafchiniften=, Steuermanns= und Torpedojdule in Riel und endlich auch bie Deutsche Seewarte in Samburg.

IV. Das Reichsjuftigamt in Ber= lin für die bem Reich obliegenden Beichafte ber Juftigverwaltung, geleitet bon einem Staatsfefretar. Bon bem Reichs= juftigamt reffortiert, foweit es fich um Bermaltungsangelegenheiten hanbelt, bas

Reichsgericht in Leipzig.

V. Das Reichsschapamt in Berlin, an. beffen Spite ein Unterftaatsfefretar fteht. Diefer Beborbe find bas Etats=, Raffen = und Rechnungswesen, die Bear= beitung ber Boll = und Steuerfachen, ber Ming =, Reichspapiergelb = unb Reichs ichulbenangelegenheiten fowie bie Bermaltung bes Reichsvermogens, foweit biefelbe nicht von anbern Beborben geführt wirb, unterftellt. Bon bem Reichsichabamt rej= fortieren aber folgenbe Beborben:

1) Die Reichshaupttaffe in Berlin, als welche eine besondere Gefcaftsabtei= lung ber Reichsbant fungiert, bie als Ben= tralfaffenftelle bes Reiche bient.

2) Die Bermaltung bes Reiche-

friegeichates in Berlin.

3) Die Reichsichulbenverwaltung in Berlin. Die Berwaltung ber Reicheichulben ift ber toniglich preugischen Bermaltung ber Staatsichulben übertragen, welche als folche die Bezeichnung » Reichs= schulbenverwaltung« führt und unter bie fortlaufende Aufficht ber Reichsschulbentommiffion (f. b.) geftellt ift.

4) Das Boll= und Steuerrech= nungsbureau in Berlin, welches bie Boll: und Steuerarbeiten bes Reichs und bie Etate und Rechnungsfachen ber faiferlichen Sauptzollämter in ben Sanfe-

ftabten zu beforgen hat.

5) Die Sauptgollamter in ben Sanfeftabten, welche als Umter ber beutichen Bollgemeinschaft fungieren und auf beren Rechnung erhalten werben.

6) Die Reichsbevollmächtigten und Stationsfontrolleure ber Bolle und Berbrauchsfteuern.

7) Die Reichsraponfommiffion in Berlin, welche enbgultig über biejeni= gen Beidrankungen enticheibet, benen bie Benutung bes Grundeigentums inner= halb bes Rayons ber permanenten Befestigungen unterliegt, und insbesondere über Refurfe gegen Anordnungen unb Entscheibungen ber Kommanbanturen in

Rabonangelegenbeiten.

VI. Das Reichseisenbahnamt in Berlin, welches feine Geschäfte unter ber Oberleitung und Berantwortlichfeit bes Reichstanglers führt, infofern es fich um bie Bahrnehmung bes Auffichtsrechte über bas Gifenbahnwefen innerhalb bes Reichs= gebiets, um bie Ausführung ber in ber Reicheverfaffung bierüber enthaltenen Beftimmungen fowie ber fonftigen auf bas Gifenbahnwefen bezüglichen Befete und verfaffungemäßigen Borfdriften und um

Gifenbahnmefen hervorgetretenen Dangel und Digitanbe banbelt. Birb jeboch gegen eine von bem Reichseifenbahnamt felbft verfügte Dagregel Gegenvorstellung auf Grund ber Behauptung erhoben, bag jene Dagregel in ben Gefeben und rechtsgultigen Borichriften nicht begrunbet fei, fo bat bas durch hingugiehung von Richterbeam= ten ju verftartenbe Reichseifenbahnamt felbftanbig und unter eigner Berantwortlichfeit in tollegialer Beratung und Beidlugfaffung zu befinden.

VII. Der Rechnungshofbes Deutiden Reide, ale welcher bie foniglich preußische Oberrechnungsfammer in Botabam bie Kontrolle bes gefamten Reichs=

haushalts führt.

VIII. Die Bermaltung des Reich &= invalibenfonds in Berlin, mit welder zugleich bie Berwaltung bes Reichs= festungsbaufonds und des Konds für bie Errichtung eines Reichstagsgebandes ver-

bunben ift.

IX. Das Reichspoftamt in Berlin, welches von einem Staatsfefretar geleitet wird. Dem Reichspoftamt ift bie Boftund Telegraphenverwaltung bes Reichs, mit Ausnahme von Bapern und Burttemberg, übertragen. Die Gefchafte besfelben gerfallen in brei Sauptgruppen. Der erften Abteilung find nämlich alle poffalischen Einrichtungen und bas tech= nifche Poftwefen zugeteilt, ber zweiten 216= teilung alle telegraphischen Ginrichtungen und bas technische Telegraphenwesen, mabrend ber britten Abteilung bie orga= nischen, gesetlichen und abministrativen Magregeln, Berfonalmejen, Disziplinar= fälle, Bertzeichenverwaltung, Statiftif u. bal, überwiesen find. In ben einzelnen Begirten wird die Berwaltung bes Boitund Telegraphenwesens von ben Ober= poft birettionen in Nachen, Arneberg, Berlin, Braunichweig, Bremen, Breslau, Bromberg, Dangig, Darmftabt, Dresben, Duffelborf, Erfurt, Frankfurt a. D., Franffurt a. D., Gumbinnen, Salle a. G., hamburg, hannover, Karleruhe, Raffel, Riel, Robleng, Roln, Ronigsberg i. Br., Röslin, Konftanz, Leipzig, Liegnis, Magbeburg, Det, Minben i. 23., Münfter i. bie Abstellung ber in Sinficht auf bas 29., Olbenburg, Oppeln, Bofen, Botsbam,

Schwerin, Stettin, Strafburg i. E. und Trier wadrzenommen, benen die einzelnen Postämter, Telegraphen ämter und Postagenturen unterstellt sind. Dem Reichspostamt ist auch die Direktion der Reichsdruckerei, hervorgegangen aus der vormaligen Geheimen Oberhosbuchruckerei und der danit verschmolzenen königlich preußischen Staatsbruckerei, übertragen, und außerdem sind demselben noch folgende Behörden und Austalten untergeordnet: die Generalpostasselben noch folgende Behörden und Austalten untergeordnet: die Generalpostasselben das Postgeitungsamt, das Postamveisungsamt, das Postgeitungsamt, die Telegraphenapparatwerssatund und das deutsche Vostamt in Konstantinopel.

X. Das Reichsamt für bie Berwaltung ber Reichsetfenbahnen (in bem Reichsland Elsaß-Lothringen) zu Berlin, bessen des ber königlich preußische Minister beröffentlichen Arbeiten ist. Ihm ist die Generalbirektion ber Gifenbahnen in Elsaß-Lothringen zu

Strafburg unterftellt.

XI. Die Reich sbankbehörben, nämlich bas Reichsbankbirektorium, an bessen Spielen Prässent steht, und welches bie Berwaltung ber Reichsbank nuter Leitung bes Reichsbankers besorgt, und bas Reichsbankfuratorium, bessen Borsthenber ber Reichsbanker selbst ist, und welches bie bem Reich zustehende Aussicht über die Reichsbank führt. Dem Reichsbankbirektorium aber sind unterstellt:

1) Die Reichsbauptbank in Berlin.
2) Die Reichsbankhauptstellen in Bremen, Brestau, Danzig, Dortmund, Frankfurt a. Mr., Damburg, Hannover, Köln, Königsberg i. Br., Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Posen, Stettin, Etrafburg i. E. und Stuttgart. Die Reichsbankhauptsellen werden auf Frund von Bundesratsbeschlässen errichtet. Sie stehen unter Leitung eines aus zwei Mitgliedern bestehenden Borstands und unter Aussicht eines vom Kaifer ernannten Bankform issa.

3) Die Reichsbankftellen in Aachen, Augsburg, Bielefelb, Braunschweig, Bromberg, Chemnit, Dresben, Diffelborf, Elberfelb, Elbing, Emben, Erfurt,

Eisen, Flensburg, Frankfurt a. D., Gera, Gleiwit, Glogau, Görlit, Graubeng, Halle a. S., Karlsruhe, Kajlel, Kiel, Kobleng, Krefeld, Landsberg a. B., Liegnit, Lübeck, Maing, Memel, Met, Minben i. B., Mülbaufen i. E., Münfter i. B., Norbhaufen, Nürnberg, Osnabrid, Siegen, Stolp, Stralfund, Thorn und Lilfit. Die Reichsbankfiellen werben auf Anordnung bes Reichskanzlers eingerichtet.

Den Reichsbanthauptstellen und Reichsbantfiellen find die Reichsbantnebenfiellen (Rommanditen, Agentusten) untergeordnet, welche bon dem Reichsbantdirettorium an zahlreichen fleisnern handelsplägen des Deutschen Reichs

errichtet find.

XII. Die Reichsichulbenfommif= fion in Berlin, beren Borfitenber ber Unterftaatofefretar im foniglich preußiichen Finangministerium ift. Diefelbe führt die Aufficht über die Reichsschulben= verwaltung und die Kontrolle über bie Berwaltung bes Reichsfriegsschates und bes Reichsinvalidenfonds fowie über Unund Ausfertigung, Ginziehung und Bernichtung ber Banknoten ber Reichsbank. Sie besteht aus brei Mitgliebern bes Bun= begrats und zwar aus bem Borfigenben bes Ausschuffes für bas Rechnungswesen und zwei Mitgliebern biefes Musichuffes. ferner aus brei Mitgliebern bes Reichs= tags und bem Brafibenten bes Rechnungs= bois und wird, fofern es fich um die Ron= trolle ber Bermaltung bes Reichsinvali= benfonds handelt, womit biejenige bes Reichsfestungsbaufonds und bes Konds für ben Bau eines Reichstagsgebäubes verbunden ift, burch fünf Mitglieder (zwei bom Bunbegrat, brei bom Reichstag gewählt) und, wenn es fich um die Kontrolle ber Reichsbanknoten hanbelt, burch ein vom Raifer ernanntes Mitglieb verftarft.

Reichsboten, f. v. w. Reichstagsabgeordnete. Reuerdings wird dieser Ausbruck besonders im Gegensat zu den preußischen Landboten, d. h. den Mitgliedern des preußischen Abgeordnetenhauses, gebraucht.

Reichsbürgerrecht, f. Bunbesindi= genat.

Reichsbeputationen, Rommiffionen,

welche vom ehemaligen beutschen Reichstag zur Erledigung bestimmter Geschäfte eingesetzt wurden. Bon besonderer Wich= tigfeit ift ber Reichsbeputations= hauptschluß vom 25. Febr. 1803, burch welchen ber Lüneviller Friede von 1801 bes nähern ausgeführt wurbe. In biefem Frieden war bas gange linke Mheinufer an Franfreich abgetreten worben; bas Reich follte aber die weltlichen Berren, welche bort Bebietsteile verloren hatten, aus fich felbft entichabigen, und biefes Enticha-bigungewert wurde baburch vollbracht, bagman bie Mehrzahl ber beutichen Reichsftabte mediatifierte und bie geiftlichen Territorien fatularifierte, was eben burch jenen Reichsbeputationsbauptichluß bewirft wurde.

Reichsdirektorium, f. Kurfürsten. Reichsdörfer, imalten Deutschen Reich eine Unzahl reichsunmittelbarer Obrfer, hatten geistliche und weltliche Gerichtsbarfeit und zahlten nur Kriegsumlagen, 120 urkunblich nachweisbar, bie letzen 1803

mediatifiert.

Reichsdruderei, die aus der Bereinigung der ehemaligen königlich preußischen Schatisdruckerei und der frühern Geheimen Oberhofbuchdruckerei hervorgegangene Druckerei des Deutschen Reichs in Berlin, welche zu unmittelbaren Zwecken des Reichs und der Bundesflaaten bestimmt, aber zugleich ermächtigt ist, Arbeiten von flädtischen und andern Behörden, Korporationen sowie unter gewissen Borauselehungen auch von Privatpersonen zu übernehmen; dem Reichspostamt unterstellt.

Reichseisenbahnamt, deutsche Keichsbehörde in Berlin, zur Kontrolle des gesanten Eisenbahnwesens innerhalb des Reichsgediets bestimmt. Das R., dessen Thätigkeit durch die Bielföpfigkeit der deutschen Eisenbahnverwaltungen und die Buntschen Eisenbahnverwaltungen und die Buntschefteit ihres Betriebswesens freilich sehr erschwert ist, übt 1)das Aufsichtsrecht des Reichs über das gesante Eisenbahnwesen innerhalb des Reichsgediets aus; 2) hat das R. für die Aussührung der in der Reichsderfassung enthaltenen Bestimmungen sowie der sonstigen auf das Eisenbahnwesen bezüglichen Gesetze und verfassungsmäßigen Borschriften

Sorge zu tragen; 3) hat es auf Abstellung ber in Sinficht auf bas Gifenbahnmefen bervortretenben Dangel und Difffanbe, namentlich auf besfallfige Beschwerben hin, Bedacht zu nehmen. In letzterer Be-ziehung hat das R. z. B. die Fürsorge für gleichmäßige Bestimmungen über bas rechtzeitige Offnen ber Wartefale und Billetschalter, für ein orbnungsmäßiges Musrufen ber Stationenamen, für geborige Ginrichtungen in Ansehung ber Beigung, Erleuchtung und Bentilation ber Perfonenwagen, für die Berftellung einheitlicher Berichlugvorrichtungen an den Berjonen = und Guterwagen, für eine beutliche Bezeichnung ber bestellten, ber Rauch = und Frauentoupees, für bie Er= richtung beutlicher Steigungszeiger ac. übernommen. Außerbem find feine Borarbeiten für ein Reichseisenbahngefet, welches freilich noch nicht guftanbe gefom= men ift, bas von ihm bearbeitete Gifen= bahnbetriebsreglement, bie Gifenbahnftatiftit, insbesondere in Rudficht auf Bugverspätungen und verfaumte Unschluffe, bervorzuheben. Wird gegen eine von bem R. verfügte Magregel auf Grund ber Behauptung, bag jene Dagregel in ben Gefeten und rechtsgültigen Borfchriften nicht begründet fei, Gegenvorstellung erhoben, fo hat bas R. fich burch Singuziehung von Richterbeamten zu verftarfen und über bie Gegenvorftellung felbständig und unter eigner Berantwortlichfeit in follegialer Beratung und Beschlußfassung zu befinden. Nach dem Regulativ vom 13. März 1876 (Reichszentralblatt, S. 197 f.) fest fich bies fogen. verftartte R. aus feinem Brafi= benten ober beffen Stellvertreter als Borfigenden, zwei Raten bes Reichseifenbahn= amts und brei richterlichen Mitgliebern aufammen. Die elfaß-lothringifchen Gifen= bahnen find bem Reichsamt für bie Berwaltung ber Reichseisenbahnen unterstellt.

Reichberbämter } f. Erbämter. Reichbergämter } f. Kurfürsten. Reichbergangler } f. Kurfürsten. Reichbstagge, f. Flagge. Reichbstreie Kitterschaft, f. Reichs= ritterichaft.

Reichsgericht, ber gemeinfame oberfte

gig. Rach bem beutiden Berichtsverfafsungegesetz vom 27. Jan. 1877 hat bas R. über bas Rechtsmittel ber Revision (f. b.) gegen zweitinftangliche Endurteile ber Oberlanbesgerichte in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten und über bie Revision gegen Strafurteile ber Schwurgerichte und ber Landgerichte zu entscheiben. Bas bie bürgerlichen Rechtoftreitigfeiten (Bivilfachen) anbetrifft, fo ift es ben größern Bunbesftaaten, in benen mehrere Oberlandesgerichte bestehen, vorbehalten, bie Berhandlung und Entscheidung von Revifionen und Beschwerben in Bivilfachen an ein oberftes Lanbesgericht zu verweifen, jeboch nur für biejenigen Rechtsfälle, in welchen Lanbesrecht, nicht Reichsrecht in Frage kommt. (In Straffachen geht in lanbesrechtlichen Angelegenheiten bie Revifion ftets an bie Straffenate ber Dber= lanbesgerichte.) übrigens hat von ber Befugnis jur Errichtung eines folchen höchsten Landesgerichtshofs für die lanbeerechtlichen Bivilfachen nur Babern Bebrauch gemacht. Außerbem entscheibet bas R. in erster und letter Inftang über bie gegen Raifer und Reich gerichteten Ber= brechen bes Hochverrats und bes Lanbes= verrats. Für bie Behandlung ber Straf= fachen befteben bei bem R. brei Straffenate. In jenen Fallen, welche in erfter Inftang por bas R. geboren, finbet bas Sauptverfahren vor bem vereinigten zweis ten und britten Straffenat fatt, mabrend biejenigen Entscheibungen, welche bie Boruntersuchung betreffen, fowie ber Bermeis fungsbeidlug von bem erften Straffenat bes Reichsgerichts erteilt werben. Für bie bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten find fünf Bivilfenate errichtet, ju benen für bie übergangszeit noch einige Silfssenate fommen. Die Genate erfennen in ber jeweiligen Befetung mit fieben Richtern. Die Staatsanwaltichaftlichen Funftionen werben bei bem R. burch einen Oberreichsanwalt und burch einen ober mehrere Reichsanwalte mahrgenom= men. Prafibent, Genatsprafibenten unb Rate bes Reichsgerichts werben, ebenfo wie ber Oberreichsanwalt und bie Reichsanwalte, vom Raifer auf Borichlag bes ber Beftfälische Friebe, ber Friebe gu Staatslerifon.

Gerichtsbof bes Deutschen Reichs in Leip- | Bunbesrats ernannt. Nur wer bie Sabiafeit zum Richteramt in einem Bunbesftaat erlangt und bas 35. Lebensjahr vollenbet bat, ift bagu befähigt. Durch Reichsgefet vom 11. April 1877 murde bie Stadt Leip= gia gum Sit bes Reichsgerichts bestimmt, inbem gleichzeitig auf Antrag bes Abgeorbneten Laster in ebenbiefes Befet bie Bestimmung mit aufgenommen warb, bag berjenige Staat, in beffen Gebiet bas R. feinen Git befomme, von ber oben= erwähnten Befugnis zur Errichtung eines oberften Landesgerichtshofs feinen Gebrauch machen burfe. Bur Beröffentli= dung ber Entscheibungen bes Reichsge= richts im Beg bes Buchhanbels ift eine Redaftionsfommiffion gebilbet, zu welcher je ein Mitglied eines Genats abgeordnet ift. Bivilfachen und Straffachen werben getrennt publigiert. Außerbem veröffent= lichen bie Mitglieber ber Reichsanwalt= fchaft bie »Rechtsprechung bes Reichsge= richts in Straffachen«. Bgl. »Unnalen bes Reichsgerichtse, Sammlung aller wichtigen Entscheibungen bes Reichsge= richte, unter Mitwirfung von R. Braun

herausgegeben von S. Blum (1880 ff.). Reichsgesete, bie von ber gesetgeben-ben Gewalt bes Deutschen Reichs für basfelbe erlaffenen gefetlichen Rormen. Bur Billtigfeit eines Reichsgesetes waren gur Beit bes frühern Deutschen Reichs bie Bustimmung bes Reichstags (f. b.) und bie Sanftion bes Raifers erforberlich. Die R. bilbeten eine, allerdings nur fparlich fliegenbe, gemeinsame Quelle für bas Recht bes gangen Reichs; boch waren biefelben nur ausnahmsweise absolut gebietend ober verbietend gefaßt, fo baß fie alfo unbebingte Geltung beanspruch= Letteres galt befonders von ben fogen. Reichsgrundgefeben, b.h. ben eigentlichen Verfassungsgeseten bes Reichs, zu welchen namentlich bie fogen. Golbne Bulle von 1356, ber Ewige Lanbfriebe von 1495, bie Gerichtsordnungen ber oberften Reichsgerichte, nämlich bie Reichs fammergerichtsordnung von 1555 und bie (revidierte) Reichshofratsorbnung von 1654, ferner bie Reichspolizeiordnungen bes 16. Jahrh., namentlich bie von 1577,

tationsbauvtschluß vom 25. Rebr. 1803 gehörten. übrigens wurden auch bie Ronforbate ber beutschen Ration mit bem papftlichen Stuhl und bie fogen. Bahlfapitulation ben Reichsgrundgesetzen beige= gablt. Dagegen nahmen bie R. privat= rechtlicher Ratur nur felten unbebingte, vielmehr in ber Regel blog fubfibiare Geltung in Anspruch, b. h. wenn und soweit bie partifularen Lanbesgesete nichts an= berweites bestimmten, mas zuweilen in ben Reichsgeseten felbit in ber fogen. falvatorifden Rlaufel ausbrücklich erflärt ift.

Berabe in biefem Buntt zeigt fich aber eine wesentliche Berichiebenbeit zwischen ben Wefegen bes frühern und benjenigen bes bermaligen Deutschen Reichs. Denn nach bem Borgang ber norbbeutschen Bunbesverfassung bestimmt bie beutsche Reichsverfassung vom 16. April 1871 (Art. 2), bag bas Reich bas Recht ber Befetgebung innerhalb bes verfaffungsmäßi= gen Rompetengfreises mit ber Wirfung ausübt, bag bie R. ben Lanbesgefegen vorgeben. Bahrend ferner gur Beit bes frühern Deutschen Bunbes bie Beschlüffe bes Bunbestags für bie Angehörigen ber Einzelstaaten nur bann rechtsverbindliche Rraft hatten, wenn fie von ber betreffen= ben Staatsregierung publigiert worden waren, fo erhalten bie bermaligen R. diefe Rraft burch ihre Berfündigung von Reichs wegen , welche mittelft bes Reichsgefet = blatte erfolgt. Ift in bem einzelnen Gefet fein besonderer Unfangstermin feiner Gultigfeit vorgesehen, jo beginnt bieselbe mit bem 14. Tag nach Ablauf besjenigen Tage, an welchem bas fragliche Stud bes Reichsgesetblatts in Berlin ausgegeben worden ift. Die Faftoren ber bermaligen beutschen Reichsgesetzgebung find aber lebiglich ber Bunbesrat (f. b.) und ber Reichstag (f. b.). Jebe bon beiben Ror= perfchaften, erftere bie verbunbeten Staatsregierungen, lettere bas gefamte beutsche Bolf repräsentierend, hat bas Recht ber Initiative. Die von bem Bunbegrat ausgehenden Befetvorschläge werben zwar im Ramen bes Raifers an ben Reichstag gebracht, wo fie burch Mitglieber bes Bunbesrate ober burch besondere von letterm Stimmgewicht ber preußischen Regierung

Lüneville von 1801 und ber Reichsbepu- | qu ernennenbe Kommiffare vertreten werben; allein bas Recht bes Befetvorichlaas felbit ftebt bem Raifer als foldem nicht gu, mahrend bies gur Zeit bes frühern Deutschen Reichs ber Fall war und auch nach der von ber Franffurter Nationalverfammlung publigierten Reichsverfaffung bom 28. Marg 1849 ber Fall fein follte. Allerbinge fann ber Raifer in feiner Gigen-Schaft als Ronig von Breugen, wie jebes anbre Bunbesglied, im Bunbesrat Untrage gur Beranlaffung von Gefenvor= fchlagen ftellen und fo mittelbar bie 3ni= tiative ergreifen. Immerhin ift aber ber Mangel einer folden Befugnis bes Reichsoberhaupts mit Recht gerügt und eine Abhilfe nach biefer Richtung bin im Intereffe bes Unfebens und ber Starte ber Bentralgewalt geforbert worben.

Das Buftanbefommen eines Reichsgefetes felbft ift burch ben übereinstimmenben Debrbeitebeichluf bes Bunbeerate und bes Reichstage bebingt. Die Ausfertigung und Berfündigung ber R. und die überwachung ihrer Ausführung ftehen bem Kaifer zu. Ihre Publifation erfolgt burch ben lettern im Ramen bes Reichs, und bie bierauf bezüglichen Erlaffe bedürfen, wie alle faiferlichen Berfügungen, gu ibrer Gültigfeit ber Wegenzeichnung des Reichstanglers. GinRecht ber Ganftion ober ein absolutes Beto fommt also bier= nach bem Raifer nicht zu, während bies im frühern Deutschen Reich ber Kall mar. Unch bem Brafibenten ber nordamerifanischen Union ift boch wenigstens ein sufpenfives Beto eingeräumt, und ebenfo follte nach ber Reichsverfaffung von 1849 bem Raifer ein folches zusteben, letteres nämlich infofern, als Reichstagsbeschlüffe beim Wiber= ipruch bes Raifers nur dann Gefetesfraft erlangen follten, wenn fie in brei fich unmittelbar folgenden orbentlichen Situngsperioden in ebenberfelben Beife unberändert gefaßt werben würden. Much biefer Mangel eines wenigftens fufpenfiven Betos ber jegigen faiferlichen Regierung ift neuerbings mit Recht gerügt, bon ben Partifulariften freilich energisch verteibigt worben. Allerbings wird jene Schwäche ber faiferlichen Autorität burch bas

im Bunbesrat, welche bier über 17 von 58 Stimmen verfügt, namentlich aber baburch einigermaßen paralpfiert, baß bei Meinungsverschiebenheiten im Bunbeerat, fobald es fich um Gefetvorschläge über Beer, Marine, Bollwefen ober bie Berbrauchsfteuern bes Reichs handelt, bie Prafibialftimme ben Ausschlag gibt, wo= fern fie fich für die Aufrechterhaltung ber bestebenben Ginrichtungen ausspricht. Ebenso hat es bie preufische Regierung in ber Sand, eigentlichen Berfaffungs= änderungen vorzubengen, ba folche für ab= gelehnt gelten, wenn fie im Bunbegrat 14 Stimmen gegen fich haben, eine Beflim= mung, die freilich insofern zweischneibiger Matur ift, ale baburch auch ben übrigen Bundesmitgliebern und namentlich ben Rönigreichen Babern, Gadien und Bürttemberg, wenn fie ihre Stimmen vereini= gen, die Bereitelung einer von der Reichsregierung felbft angeftrebten Berfaffungs= änderung ermöglicht ift. Dagegen ift bem Raifer mit bem Rechte ber überwachung ber Ausführung ber R. auch bie Befugnis jum Erlaß ber jur Musführung ber lettern erforderlichen Berordnungen und Inftruttionen, und zwar auf bem Gebiet bes Di= litar = und Marine =, bes Poft = und Telegraphenwejens in ausschließlicher Beife, eingeräumt. Im übrigen fteht bem Bun= begrat ein fonfurrierenbes Berordnungs= recht zu, und ebendarum pflegt nach bis= beriger Praris in ben einzelnen Reichegeseten selbst bie Stelle bezeichnet gu werben, von welcher bie erforberlichen Ausführungsverordnungen in bem gege= benen Fall ausgeben follen.

Die in ben Kompetenzfreis ber Reichsgesetzung gezogenen Gegenflände find im Art. 4 der Berfassung aufgagt. Das Reichsgesetz vom 20. Dez. 1873 hat diese Kompetenz auf das gesamte bürgerliche Recht erstreckt, und eine Reihe wichtiger R., welche bereits erlassen sien wie haben die deutsche Rechtseinheit angedahnt und auf verschiedenen Rechtsgebieten verwirflicht (vgl. Recht). Auch die Feststellung des Reichshaushaltsetats ersolgt im Weg der Reichsgesetzgebung, und ebenspiolen auf diese Weise Berfassungskreitigseiten auf diese Weise Berfassungskreitigseiten in den einzelnen Ausdeskaaten zur

Erledigung gebracht werden, wenn ihre gutliche Erledigung durch ben Bundesrat

vergeblich versucht worben ift. Das Berhaltnis ber Reichsgefeß= gebung gur Lanbesgefetgebung ift biernach biefes: Gine Reihe von Begenftanben ift ausschließlich ber Reichsgesetzgebung unterftellt. Dies gilt namentlich von bem Militarmefen und ber Rriegsmarine bes Reichs; aber auch in Unfehung ber Teft= ftellung ber Ginnahmen und Musgaben bes Reichs, ber Gefetgebung über bas Boll= mefen und über bie zur Reichstaffe fliegen= ben Berbrauchsfteuern fowie in Anfehung bes Poft = und Telegraphenwesens ift bas Befetgebungerecht bes Reichs ein ausichliegliches, fo bag alfo eine Ronfurreng ber Lanbesgesetigebung ausgeschloffen ift. Ebenfo fteht ber Reichsgewalt ausschließlich bas Recht ber Gefetgebung gur Rege= lung bes hanbelsverfehre und gur Orga= nisation eines gemeinsamen Schutes bes Sandels im Musland, ber beutiden Gdifffahrt und ihrer Flagge gur Gee fowie in betreff einer gemeinsamen fonfularifchen Bertretung gu. Endlich fann auch bie Anlegung von Gifenbahnen im Intereffe ber Berteibigung Deutschlands ober im Intereffe bes gemeinsamen Berfehrs, fogar gegen ben Wiberfpruch berjenigen Bundesglieber, beren Gebiet biefe Gifen= bahnen burchschneiben (mit Ausnahme Baverns), burch Reichsgeset angeordnet werben. Dagegen find verschiebene anbre Gegenstände zwar in ben Kompetengfreis ber Reichsgeseting gezogen, ohne jeboch damit ber Landesgesetzgebung entzogen zu fein. Doch geben bier unter allen Umftanben bie R. ben Landesgeseten vor. Dies gilt namentlich von bem Gebiet bes burgerli= chen Rechts, boch ift die Ausarbeitung eines gemeinfamen bürgerlichen Gefetbuche für gang Deutschland bereits in Angriff genom= men. Unbre Gegenftande endlich, nament= lich bas Gebiet ber innern Landesverwaltung, find lediglich ber Landesgesetgebung

wirklicht (vgl. Recht). Auch die Feststelslung des Reichshaushaltsetats erfolgt im Weg der Reichsgesetzgebung, und ebenso sollen auf diese Weise Verlassungskreitigsollen auf diese Weise Verlassungskreitigkeiten in den einzelnen Bundesstaaten zur 1856, 2 Bde.); über die Geschgebung des

ber einzelnen Bunbesftaaten vorbehalten.

neuen Deutschen Reichs: »Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung und Bolfswirtschaft im Deutschen Reichs (1872 von Bolbendorff begründet, seit 1881 von Schwoller berausgegeben); hirth, Annalen bes Deutschen Reichs (1871 ff.).

Reichsgesundheitsamt, deutschereichsbehörde (in Berlin), welche den Reichstanzler in der Ausübung des Aufsichtstechts und in der Borbereitung der Gesetzbung auf dem Gebiet der Mediginal= und Beterinärpolizei des Reichs zu unterflützen hat. Das R., welches einem Direktor unterflellt ist und aus fländigen Mitgliedern und Hilfsarbeitern welchen wirflerter von dem Reichsamt des Innern. Ihm ist auch die Gerstellung einer medizinischen Statistif Deutschlands übertragen.

Reichsgoldwährung, f. Reichswäh=

rung

Reichsgutachten, f. Reichstag (S.

473).

Reichshaupttaffe, f. Reichsfchat:

Reichshaushaltsetat, f. Deutsches Reich (S. 123).

Reigsheer, bie gesamte Landmacht eines großen Staats, insbesonbere bes Deutschen Reichs (f. b., S. 123 ff.).

Reichshofrat, im alten Deutschen Reich neben bem Reichstammergericht bas bochfte Gericht, 1501 von Raifer Maximilian I. errichtet und im Beftfälischen Frieben als zweites oberftes Reichsgericht anerkannt. Der R. bestand aus einem Brafidenten, Bizepräsidenten und 18 Raten, barunter 6 evangelischen, alle vom Raifer ernannt und befolbet, und teilte fich in eine Berren= und Gelehrtenbant. Der von Rurmain; ernannte Reichebigefangler hatte Git und Stimme nach bem Prafibenten. Bugleich oberftes Regierungstollegium bes Reichs mit bem Git in Wien, lofte fich ber R. bei jedem Regierungswechfel auf, um vom folgenben Raifer neu freiert zu werben.

Reichshofvigetangler, f.Reichstang=

Ter

Reichshoheit, f. Territorialhoheit. Reichsindigenat, f. Bundesindige=

Reichsinfignien, f. Reichstleino= bien.

Reichsinvalidenfonds (for, -fong), ein Fonds, welcher gur Giderftellung und Bestreitung berjenigen Musgaben bestimmt ift, welche bem Deutschen Reich infolge bes Rriegs von 1870/71 burch bie Benfionie= rung und Berforgung von Militarperfonen des Reichsbeers und ber faijerlichen Marine sowie burch bie Bewilligungen für Sinterbliebene jolder Berjonen er= wachsen find. Dit ber Bermaltung bie= fes burch Reichsgeset vom 23. Mai 1873 (Reichsgesethblatt, G. 117 ff.) mit einer Rapitalfumme von 187 Dill. Thir. aus ber frangofischen Rriegstoftenenticabi= gung begrunbeten Fonds ift jur Beit auch biejenige bes Reichsfestungsbaufonbe unb bes Fonds für bie Errichtung eines Reichs= tagegebäudes verbunden. Die Bermaltung bes R., welche ihren Git in Berlin bat, beftebt aus einem Borfigenben, ber bom Raifer ernannt wirb, und brei Dit= gliebern, welche vom Bunbedrat gewählt werben. Gie find für bie gefetmäßige Un= lage, Berrechnung und Berwaltung bes R. unbebingt verantwortlich. 3m übrigen unterliegt jedoch biefe Berwaltung ber Oberleitung bes Reichstanglers; auch ift biefelbe unter bie fortlaufende Aufficht ber Reichsichulbenkommiffion geftellt.

Reichsjusigamt, deutsche Reichsbehörde zur Wahrnehmung aller in das Gebiet der Rechtspslege einschlagenden Reichsangelegenheiten, insbesondere zur Borbereitung und Bertretung von derartigen Geseintwürfen sowie zur Bearbeitung der Jolchen Gesehen erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Auch ist dem R. das Reichsgericht (f. d.), soweit es sich um die Auftigerungsbestimmung handelt, unterstellt. Das R. dat seinen Sit in Berlin. Es wird von dem Staatssefretär im R. geseitet.

Reichstammergericht, im alten Deutschen Reich neben bem Reichshofrat (f. b.) das höchste Gericht, 1495 von Kaiser Marimilian I. eingesett. Dasselbe bestand aus einem vom Kaiser ernannten Kammerrichter sürstlicher ober grässicher Abkunst, zwei Präsidenten und Assessen, deren Sahl zuseh auf 25 firiert war, hatte seinen Sit ansangs in Franksurt a. M., seit 1497 in Worms, dann in Speier, seit 1689 in Wehlar und urteilte über

alle Rechtsfachen ber Reichsunmittelbaren. | Das R. war zugleich bochfte Inftang für bie Reichsmittelbaren, boch nur in Bivilfachen, und war auch hierin burch bie Bri= vilegien de non appellando mancher Reichsftande beschränft. Wegen Langfam= feit bes Prozeggangs sprichwörtlich, hörte es 1806 mit bem Reich auf. Die Ram = mergerichtsorbnungen von 1495, 1555 und ber Entwurf einer folden von 1613 find für die Entwidelung bes beutschen Zivilprozesses wichtig. Bgl. Thu= bichum, Das vormalige R. und seine Schickfale (in ber Beitschrift für beutsiches Rechte, Bb. 20, S. 148 ff.).

Reichstanglei, Bentralburean bes beutfchen Reichstanglers zur Bermittelung bes geschäftlichen Berfehrs besselben mit ben

Chefs ber einzelnen Refforts.

Reichstangler, Ergamt im ehemaligen Deutschen Reich, welches vom Rurfürsten von Maing (Rurergfangler) befleibet wurde. Der ftanbige Bertreter besfelben am faiferlichen hof war ber vom R. er= nannte Reichsbigefangler (Reichs: hofvigefangler), ber zugleich Mitglieb bes Reichshofrats (f. b.) und ber eigentliche fonftitutionelle Rechtsminifter war.

Im bermaligen Deutschen Reich bat ber R., ebenfo wie ber frühere Bunbesfangler bes Norddeutschen Bundes, eine Doppelftellung, indem gerabe in Unfehung biefes wichtigen Boftens die Grengen gwischen Reichsamt und Landesamt noch nicht icharf genug gezogen find. Der R., welder vom Raifer ernannt wird, ift nämlich einmal Mitglied und Borfitender des Bunbegrate (f. b.), beffen Weichafte er gu leiten bat. Als Mitglied biefer Korperichaft ift er aber Bertreter ber preußischen Staats= regierung und übt als folder namentlich auch bie ber lettern zustehenben Borrechte bes Bunbesprafibiums aus. Wie jebes anbre Mitglied bes Bunbegrats, bat er babei nach ben Inftruttionen feines Couverans gu handeln und ift insoweit auch nur ber preußischen Staatsregierung allein verantwortlich. Auf ber anbern Geite ift bem R. aber auch bie Leitung ber famtlichen Befchäfte bes Deutschen Reiche übertragen; verantwortliche Reichsminister, bas voll- bie Stellung bes Reichskanglers bie über-

giebenbe Organ ber Reichsgewalt. Der R. ift ber Wehilfe bes Raifers, mentlich bei ber Bertretung bes Reichs auswärtigen Staaten gegenüber; er ift ber Leiter ber gesamten Reichsverwaltung und der oberfte Chef ber Reichsbehörden (f. b.); er fteht bem Raifer bei ber Uber= wachung ber Ausführung ber Reichsgesete gur Geite; burch ibn werben bie erforber= lichen Borlagen nach Daggabe ber Beschlüsse bes Bunbesrats im Namen bes Raisers an den Reichstag gebracht, und burch ihn übt ber Raifer bas ihm zuftebende Recht ber Berufung, Eröffnung, Ber tagung und Schließung bes Bunbesrats und des Reichstags aus. Alle Anordnun= gen und Berfügungen bes Raifers bedürfen gu ihrer Gultigfeit ber Wegenzeichnung bes Reichsfanglers, welcher baburch die Ber= antwortlichfeit übernimmt; bies gilt namentlich auch für bie Publikation von Reichsgesegen. Richt berührt werben von biefer Borichrift bie rein militari= ichen Befehle, welche ber Raifer in feiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber ber Rriegsmacht bes Reichs erteilt. Berantwortlichfeit bes Reichstanglers aber entbehrt gur Beit noch einer rechtlichen Ausführung und Normierung. Gie ift vorwiegend eine politische, indem der R. fowohl im Bunbesrat als im Reichstag bezüglich ber Reichsregierung interpelliert und burch bas Migtrauensvotum bes lettern vielle icht gum Rudtritt bestimmt werben fonnte. Gin Anflagerecht ber Bolfs: vertretung besteht bier aber nicht. Wie aber die Machtstellung ber Reicheregierung jum großen Teil barauf beruht, bag fie mit ber weitaus mächtigften Lanbesregierung verbunden ift, fo ift auch die Ubereinftim= mung, wenn nicht fogar bie Ginheitlichfeit ber minifteriellen Leitung bes Deutschen Reichs und ber bes preugischen Staats eine Bebingung ber Starte und bes Gin= fluffes ber Reichsregierung. Rechtlich not= wendig ift alfo bie berzeitige Bereinigung ber Stellung bes Reichsfanglers und ber bes preußischen Ministerprafibenten in Giner Berfon feineswegs, wohl aber poli= tisch zwedmäßig, wenn nicht notwendig. er ift ber eigentliche und zwar ber alleinige | Dag übrigens hierbei im Lauf ber Beit fien Bismard felbit anerfannt und ausgesprochen worden. Ebenso ift es auch wiederholt jur Sprache gefommen, bag bie nabegu biftatorifche Stellung bes Ranglers auf die Berfon bes Fürften Bismard jugeschnitten fei; und eben weil auf biefe Beife bie Berfonlichfeit bes Grunbers ber beutschen Reichsverfassung zu schwer ins Bewicht fällt, und weil Berfaffungsein= richtungen nicht aus perfonlichen, sonbern aus fachlichen Befichtspunkten getroffen werben follen, ift bas im Reichstag wieberholt jum Ausbrud gefommene Ber= langen nach einem follegialischen Reichsministerium, b. h. nach verantwortlichen Fachminiftern ober ("Untrag Bennigfen") nach verantwortlichen Vorständen der ein= zelnen Berwaltungszweige, ficherlich fein ungerechtfertigtes. Gin Unlauf biergu ift übrigens in bem Stellvertretungsgefet genommen. Durch Reichsgesetz vom 17. Mar; 1878 (Reichsgesetsblatt, S. 7 f.) ift nämlich bestimmt, daß für den gefam= ten Umfang ber Beschäfte und Obliegen= beiten bes Reichsfanglers ein Stellvertreter (Reichsbigefangler) allgemein er= nannt werben fann. Much fonnen für biejenigen einzelnen Amtszweige, welche fich in ber eignen und unmittelbaren Berwaltung bes Reichs befinden, die Borftanbe ber bem R. untergeordneten oberften Reichsbehörden mit ber Stellvertretung bes Ranglers im gangen Umfang ober in einzelnen Teilen ibres Geschäftsfreises beauftragt werben. Die Ernennung ber Stellvertreter erfolgt burch ben Raifer auf Untrag bes Reichskanglers in Fällen ber Behinderung des lettern, welchem es jedoch unbenommen ift, jede Amtshand= lung auch während ber Dauer einer Stell= vertretung felbst vorzunehmen.

Reichstanzleramt, f. Reichsbebor-

ben.

Reichstleinodien (Reichsinfig = nien), ber Krönungsschnuck ber alten beutschen Kaiser und Könige: die goldne Krone, das vergoldete Zepter, ber goldne Reichsapsel, das Schwert Karls d. Gr., das des heil. Morit, die vergoldeten Sporen, die Dalmatika und andre Kleidungstücke, ausbewahrt seit 1424 in Rürnberg,

wiegenbe geworben fei, ift von bem Für- | jum Teil auch in Nachen, 1797 nach Bien fien Bismard felbst anerkannt und aus- geschafft.

Reichstommiffare bei ben Secamstern, f. Reichsbehörben (S. 460).

Reichstommiffarins für das Auswanderungswefen, f. Reichsbehör= ben (S. 460).

Reichstommiffion (für bie Entideibung über Befdwerben gegen Berbote, welche auf Grund bes Sozialistengesetes erlaffen find), f. Reichsbehörben (S.

461).

Reichstriegsichat, ein bermalen im Deutschen Reich für ben Fall eines Kriegs und zwar lediglich für Brede ber Dobilma= dung bereit gehaltener Barbeftand. Der= felbe verbantt feine Entftebung ber übertragung ber feit Friedrich Wilhelm I. be= ftebenben und bewährten Ginrichtung eines preußischen Staatsichates auf bas Reich, indem biergu nach Auflöjung jenes preußi= ichen Staatsichates 120 Mill. Mf. aus ber frangösischen Kriegsentschäbigung burch Reichsgeset bestimmt wurden. über ben R., welcher im Juliusturm ber Spandauer Citabelle niebergelegt ift, fann nur mit= telft faiferlicher Anordnung unter pors gangig ober noch nachträglich einzuholenber Zustimmung bes Bunbegrate und bes Reichstags verfügt werben. Bei etwaiger Berminderung bes Bestands von 120 Mill. Mf. ift berfelbe burch Buführung ber nicht etatifierten gufälligen Ginnabmen bes Reichs und im übrigen nach ber burch ben Reichshaushaltsetat zu treffenben Bestimmung zu ergangen. Der R. wird von bem Reichstangler unter Kontrolle ber Reichsichulbentommiffion burch bie bagu bestellte Renbantur und ben Rurator bes Reichsfriegsschapes verwaltet. Bal. Reichsgesetz vom 11. Nov. 1871, betreffend die Bilbung eines Reichsfriege= ichates (Reichsgesethlatt, G. 403); Ber= ordnung vom 22. Jan. 1874, betreffenb bie Berwaltung bes Reichsfriegsschates (Reichsgesetblatt, G. 9 ff.).

Reichslande, alles zum ehemaligen Dentschen Reiche gehörige Gebiet, wozu außer ben eigentlichen beutschen Zändern auch Böhmen, Mähren und Schlessen gehörten. In neuester Zeit erhielten die im Krieg von 1870/71 für Deutschland wie-

bergewonnenen Gebiete von Essaß und Deutsch-Lothringen ben Namen »beutsches Reichsland«.

Reichsmart, f. Reichswährung. Reichsmatritel, f. Matrifel.

Reichsoberhandelsgericht, ehebem ein für das Deutsche Reich sungierender gemeinsamer oberster Gerichtshof sür Hambelssachen in Leipzig, hervorgegangen aus dem frühern Bundesoberhandelsgericht des Norddeutschen Bundes, welches auf Grund eines Bundesgesches vom 12. Juni 1869 errichtsbehörde ist jest-das Reichsgericht (j. d.) getreten, dessen heschandssachen beschandelsgericht ist. Die Entschaften beschandelsgerichts sind von den Reichsoberhandelsgerichts sind von den Räten desselben berandsgegeben (1871 fs.).

Reichsoberfeeamt, f. Reichsbebor=

ben (G. 461).

Reichsparier, f. Banner. Reichspartei, f. Konfervativ. Reichspatentamt, f. Patentamt. Reichspoft Reichspoftamt } f. Poft.

Reichsprüfungs . Infpettoren,

Reichsbehörben (G. 461).

Reichsrat, in Ösierreich die Bolfsvertretung für das gesamte cisseithanische Gebiet, in Bayern die Erste Kammer des Landtags, auch Titel der einzelnen Mitglieder derselben; in Russand die oberste Bebörde der Staatsverwaltung.

Reichsrahonkommiffion, f. Reichs=

beborden (G. 462).

Reichsritterichaft (reichsfreie Rit= teridaft, freie R.), im vormaligen Deutschen Reich die Gesamtheit ber reichsunmittelbaren ritterlichen Geschlechter, welche fich von ber Landeshoheit ber Reichs= fürften unabhängig erhalten hatten. Die R. hatte zur Aufrechterhaltung ebendiefer Unabhängigfeit verschiedene Ritterbunde abgeschloffen, und zwar zerfiel biefelbe in bie brei Ritterfreise in Schwaben, Franfen und am Rhein. Die einzelnen Rreife wurden wieder in Kantone, Orte ober Biertel eingeteilt. Die R. hatte zwar feine Reichsstanbichaft, b. h. fie war auf bem Reichstag nicht vertreten; fie ftand jedoch unmittelbar unterRaiser und Reich, bie Kontrolle ber Zölle und Ber-

und die Beschlüsse des Reichstags, namentlich in Ansehung der Erhebung von Reichssteuern, danden die K. nicht ohne weiteres. Dieselbe bewilligte aber dem Kaiser von Zeit zu Zeit eine außerordentsliche Abgabe, welche Karitativsubsied dien genannt wurde. Für ihre Territorien hatten die Reichskitter ähnliche Nechte wie die Reichskitrsten. Wit der Gründung des Ahrindunds wurde die gesante Rochen Kheinbundsfürsten unterworsen. Bgl. Kerner, Staatsrecht der unmittelbaren

freien R. (1786 ff., 3 Bbe.).

Reichsichabamt, die oberfte Finangber= waltungsbehörde bes Deutschen Reichs, bervorgegangen aus ber Finangabteilung bes vormaligen Reichstangleramts. Diefer Behörbe, welche ihren Git in Berlin hat, und die von einem Unterftaatsfefretar geleitet wird, find das Etats=, Raffen = und Rechnungswefen, Die Müng-, Reichspapiergelb= und Reichsichuldenangelegenhei= ten und die Berwaltung bes Reichsver= mögens, insoweit einzelne Zweige ber lettern nicht besondern Beborden übertra= gen find, zugeteilt, ebenfo auch bie Bear= beitung ber Boll= und Steuerfachen, gu beren Erlebigung jugleich ein befonberes Roll = und Steuerrechnungsbureau einge= richtet und mit bem R. verbunden ift. Bon bem R. reffortieren aber ferner folgenbe Behörden: 1) Die Reichshaupt= taffe in Berlin. Es besteht nämlich bie Ginrichtung, bag bie Bentralfaffengeschäfte bes Reichs von ber Reichsbant (f. b.) mahrgenommen werden, und zwar bient als Zentralfaffenftelle bes Reichs eine befondere Abteilung ber Reichsbant, welcher bie amtliche Bezeichnung »Reichshaupt= taffe beigelegt ift. 2) Die Berwaltung bes Reichstriegsichates (f. b.) in Berlin. 3) Die Reichsichulbenver= waltung baselbft, welche ber foniglich preußischen Sauptverwaltung ber Staats= schulden übertragen ift und zwar unter Beilegung biefer amtlichen Bezeichnung. Diefelbe ift unter bie Aufficht ber Reich #= foulbentommiffion (f. b.) und un= ter bie Oberleitung bes Reichstanglers geftellt. 4) Die Reichsbevollmächtig= ten und Stationstontrolleurefür Bolle und ber Berbrauchefteuern bes Reichs überlaffen. Es find aber ben Direftivbeborben ber lettern Reichsbevollmächtigte beigeordnet, welche fich von allen auf biefe Ungelegenheiten bezüglichen Berwaltungs= geschäften vollständige Kenntnis zu ber-ichaffen haben. Die Bevollmächtigten ha= ben, ebenfo wie die Stationsfontrolleure, bie Ginhaltung bes gefetlichen Berfahrens bei Erhebung und Berwaltung ber Bolle und gemeinschaftlichen Berbrauchsfteuern, bei Musführung ber Statiftit bes Waren= verfehrs und bei Erhebung ber Stempel= abgabe für Spielfarten zu überwachen. Die Stationefontrolleure find ben Saupt: goll= ober Sauptsteuerämtern ber eingel= nen Bunbesftaaten beigeordnet und haben von allen Geschäften berfelben in Beziehung auf die Grenzbewachung und das Berfahren bei ber Roll = und Steuererbebung Renntnis ju nehmen. Gie find Organe ber Reichsbevollmächtigten. 5) Die faiferlichen Sauptzollamter in ben Sanfeftabten Bremen, Samburg und Lübed. 6) Die Reichsrapontommif= fion in Berlin, welche enbgültig über biejenigen Beschrankungen zu entscheiben bat, welchen bie Benutung bes Grunbeigen= tums innerhalb eines Feftungerapons (f. b.) unterliegt, insbesondere über Refurfe gegen Unordnungen und Entichei= bungen ber Kommanbanturen in Rabon: angelegenbeiten.

Reichs : Schiffsbermeffungsinfpetto: ren, f. Schiffsvermeffung.

Reichsichluß, f. Reichstag (G. 453). Reichsichuldenkommiffion, im Deutichen Reich eine zunächst für die Aufsicht über bie Berwaltung ber Reichsichulben bestimmte Rommiffion (in Berlin), welder aber auch die Kontrolle über einige anbre Zweige ber Reichsfinanzverwaltung übertragen ift. Die R. führt nämlich 1) die Aufficht über bie Reichsschuldenverwaltung, welch lettere von ber preußi= ichen Sauptverwaltung ber Staatsichul= ben mitbeforgt wird; 2) die Kontrolle über bie Berwaltung bes Reichsfriegsichapes (f. b.); 3) über bie Berwaltung bes

braucheftenern. Die Erhebung ber | bes Reichsfeftungsbaufonbs unb bes Fonbs für ben Bau eines Reichstagsgebaubes; ift nämlich ben einzelnen Bunbesftaaten 4) bie Kontrolle über bie Un= und Ausfertigung, Gingiehung und Bernichtung ber Banknoten ber Reichsbank (f. b.). Die R. beftebt aus bem Borfitenben bes Musfcuffes für bas Rechnungsmefen im Bunbierat und aus zwei Ditgliebern biefes Musichuffes, ferner aus brei Mitaliebern bes Reichstags, welche von biefem aus feiner Mitte gewählt werben, und aus bem Prafibenten bes Rechnungshofs bes Deutschen Reiche (f. Dberrechnungs= fammer). Dieje aus 7 Mitgliebern beftebenbe Rommiffion wirb aber jur Babr= nehmung ber unter Dr. 3 aufgeführten Geschäfte noch burch 5 Mitglieber verftarft, von welchen ber Bunbesrat 2 unb ber Reichstag 3 erwählt. Für bie unter Dr. 4 bezeichneten Angelegenheiten tritt ein achtes Mitglieb bingu, welches von bem Raifer ernaunt wirb. Den Borfit in ber R. führt ber Borfitenbe bes Musichuffes bes Bunbesrats für bas Rech= nungewefen und in beffen Berbinberung ein anbres bem Bunbesrat angeboriges Mitglied ber R.

Reichsichuldenverwaltung,f. Reichs=

ichabamt.

Reichsftaatsrecht, f. Staatsrecht. Reichsftadte, im frühern Deutschen Reich biejenigen Stabte, welche feinem Territorialherrn unterworfen waren, fon= bern unmittelbar unter Raifer und Reich ftanden. Im Beftfälischen Frieden 1648 wurde die Reichsftanbichaft ber R., b. h. Sit und Stimme auf bem Reichstag (f. b.), grundfählich und grundgesehlich anerfannt. Die R. ftimmten bort in zwei Ban= fen, ber rheinischen (14) und schwäbischen Stabtebant (37 Stabte). Bis gum Lune: viller Frieden gab es 51 R. Der Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 verringerte ihre Bahl auf feche: Augsburg, Bremen, Frantfurt, Samburg, Lübed und Rurnberg. Augeburg und Rurnberg famen 1806 an Bapern; bie übrigen vier Stabte verloren unter ber Rapoleonischen Gewaltherrichaft vorübergebend ibre Gelbftanbigfeit, boch wurbe biefe wieberhergeftellt, und bie vier Freien Reichsinvalibenfonds (f. b.), einschlieglich | Stabte traten in ben Deutschen Bund mit annettiert warb. Die brei Sansestädte Bremen, Samburg und Lübed bagegen wurden in den Norbbeutiden Bund und in bas nunmehrige Deutsche Reich mit

aufgenommen.

Reichsftande, im frühern Deutschen Reich biejenigen, welche auf bem Reichs= tag (f. b.) Gis und Stimme batten. Alls Boransfebung ber Reichsftanbichaft galt bie Landesherrlichfeit über ein reichs= unmittelbares Territorium. Die brei reichsfranbischen Rollegien bes Reichstags waren bas Rollegium ber Rurfürften, ber Fürstenrat, in welchem die reichsftandiichen Fürften, Grafen, freie Berren und Bralaten fagen, und bas Rollegium ber

Reichsstädte.

Reichsftrafgefebbud, f. Strafrecht. Reichstag , Berfammlung ber Stänbe eines Reichs und zwar im frühern Deut= iden Reich bie Berfammlung ber Reichs= ftanbe felbft, b. b. berjenigen Mitglieber bes Reichs, welche unmittelbar unter bem Raifer fanben, ober benen bie Reichs= ftanbichaft, b. b. Gis und Stimme auf bem R., besonders verliehen worben war. Urfprünglich nämlich war die Reichsftand= fchaft nur mit bem Befit eines Fürften= tums verbunben. Wie fich einft im franfischen Reich die geiftlichen und weltlichen Großen auf den Marg= und Maifelbern jur Beratung wichtiger Staatsangelegenbeiten um ben Ronig geschart hatten, fo gingen auch im Deutschen Reich bie Reichs= tage aus ben Berfammlungen ber Bafal= Ien und ber Rronbeamten bes Raifers und Ronigs hervor; und als fich bann aus jenen wirfliche Fürften entwidelten, als beren Bafallentum zu einer Landeshoheit erstarfte, ba stellte fich ber R. als ein Fürstenrat bar, welcher mit bem Raifer bie wichtigften Reichsangelegenheiten beriet. Später ericbienen auch Bertreter ber Reichsstäbte auf bem R., und als bann mit ber Beit und namentlich feit bem Gr= laß ber Goldnen Bulle Rarls IV. 1356 bie Rurfürften eine bevorzugte Stellung einnahmen, bilbete fich eine Dreigliebe: rung ber Reichsftanbe in Rurfürften, Fürften, gu benen auch bie Grafen, Bras

ein, bis bann Frankfurt 1866 von Breugen | und Reicheftabte beraus. Doch im 16. und in ber erften Salfte bes 17. 3abrh. erschienen bie Reichoftanbe in Berfon auf bem R., und biefe impofanten Berfamm= lungen trugen nicht wenig gur Erhöhung bes Glanges ber faiferlichen Dacht und gur Erhaltung bes Gebanfens ber natio= nalen Einheit mit bei. Geit 1663 aber war ber R. thatfachlich in ein und ber= felben Stabt, in Regensburg, permanent geworben, und mabrend fich zuvor auf ben Reichstagen zu Worms, Augsburg und Speier glanzenbe Berfammlungen bon Fürften und herren um ben Raifer Bufammengefunden hatten, ericbienen feit= bem nur noch Gefandte berfelben, indem ber Raifer ebenfalls burch einen jogen. Pringipalfommiffar und einen Ronfom= miffar auf bem R. vertreten war. Der R. felbst gerfiel in bie brei Rollegien: bas Rollegium ber Rurfürften, Fürftenrat und Rollegium ber Reichsftabte. Das Direftorium führte Rurmaing burch ben Reichsbireftorialgesandten. Bedes ber brei Rollegien verhandelte über bie faiferlichen Borlagen und über etwaige Antrage ber Reichsftanbe gunachft getrennt. Sierauf traten die Rollegien ber Rurfürften und ber Reichsfürften im Weg ber fogen. Relation und Korrelation miteinander in Berhand= lung. War eine Ginigung zwischen biefen beiben Rörperichaften nicht zu erzielen, fo blieb bie Sache auf fich beruhen, mahrend fie im entgegengesetten Fall auf ebenbem= felben Weg an bas Rollegium ber Reiche= ftabte gelangte, beffen Buftimmung in ben meiften Fällen gleichfalls erforberlich war. Stimmten auch biefe gu, fo lag ein fogen. Reichsgutadten (Suffragium imperii) vor, welches fich in einen Reichefdlug (Conclusum imperii) ver= wandelte, wenn bie unbedingt erforder= liche faiferliche Genehmigung bingufam. Der Fürstenrat aber, in welchem 100 Stimmen abgegeben murben, zerfiel in eine geiftliche und eine weltliche Bant. Bon fenen 100 Stimmen waren 94, und awar 35 geiftliche und 59 weltliche, Birilftimmen, mabrend 6 fogen. Ruriatftimmen waren, b. h. Gefamtstimmen vereis nigter weltlicher und geiftlicher Berren, laten und freien Gerren gerechnet wurden, | jene die vier Grafen =, biefe die zwei Bralatenbanke. Go mußte also erft auf jeber | »Bante eine Ginigung ftattfinben. 3m Rollegium ber Reichsftabte aber ftimmten bis jum Luneviller Frieden 51 Ctabte in zwei Banken, der rheinischen und schwäbifden Bant. Schon bie außerorbentliche Schwerfälligfeit ber Beratung und ber Beidluffaffung, welche bie notwendige Folge einer berartigen Organisation fein mußte, macht es erflärlich, daß ein folder R. nur febr wenig leiften fonnte, wenn ihm auch hochwichtige Wegenftanbe, Reichs= gesetgebung, Entscheibung über Rrieg und Frieben, innere und auswärtige Sanbel, Berleihung von Reichsämtern, ja fogar gewiffe richteramtliche Befugniffe, übertragen waren. Und als nun auf ber einen Seite bie Landeshoheit ber einzelnen Fürften mehr und mehr erstarfte, mabrend auf ber andern Macht und Unfeben bon Raifer und Reich mehr und mehr fanten, und als endlich bas alte Reich 1806 gu Grabe getragen ward und fomit auch ber R. feine wenige ruhmvolle Eri= stenz beenbete, ba wurde bies von bem beutschen Bolte feineswegs als schmerzlicher Berluft empfunden, eben weil diefer R. nachgerabe jur Karifatur geworben war.

Während nun in ber Folgezeit nach ben Tagen tieffter Erniebrigung bas National= bewußtsein bes beutiden Bolfs in ben Freiheitsfriegen jum iconften Musbrud tam, feben wir in dem Zeitalter bes Deut= ichen Bundes ben nationalen Bedanken jahrelang in einer beklagenswerten Beife gurudtreten. Die beutiden Gingelregie= rungen, möglichst auf die Erhaltung ibrer Someranitaterechte bebacht, finden in bem Frankfurter Bunbestag ihre Bertretung in ben Angelegenbeiten bes Bunbes, welch letterer nicht mehr ift als ein völferrecht= licher Berein felbständiger Staaten. Gine nationale Gesamtvertretung bes beutschen Bolfs ift nicht vorhanden. Dafür ent= widelt fich aber in ben beutiden Gingel= staaten der moderne Konstitutionalismus. Im Wegenfat zu ben frühern landftanbifchen Berfaffungen, welche nur gewiffen Ständen ber Bevölferung ein Mitwirfungsrecht bei gewiffen Regierungsgeschäf= ten einräumten, wird jest ben Unterthanen ber einzelnen Bunbesftaaten in neuen | fich nämlich bas nunmehrige Deutsche Reich

Berfaffungsurfunden das Recht verbrieft, burch erwählte Bertreter, bie bas Bolf in feiner Gesamtheit reprasentieren, an ber Gefetgebung bes Staats und nach bestimm= ten Richtungen bin auch an ber Staats: verwaltung teilzunehmen. Run wird benn auch bas Streben nach einer entsprechenben Gesamtvertretung bes beutschen Bolfs laut und macht fich immer bringenber gel= tenb. Diefe Reformbeftrebungen traten befonders in ber Bewegung der Jahre 1848 und 1849 bervor, und die von ber Frantfurter Nationalversammlung festgestellte beutsche Reichsverfassung vom 28. Marg 1849 wollte bem Raifer, als bem Reichsoberhaupt, einen R. gur Geite ftellen, ber fich aus einem Bolfshaus und aus einem Staatenhaus zusammenfegen follte. Die Mitalieber bes lettern follten gur Salfte von ben Regierungen und gur an= bern Salfte von ben Landtagen ber Gingelftaaten gewählt werben, während bas Bolfshaus aus allgemeinen und bireften Wahlen bes beutschen Bolfs hervorgeben follte. Aber biefer Reformverfuch fchei= terte, und bie Berwirflichung jenes Strebens ichien in weite Ferne binausgerückt, bis bann bie mit bem Enbe ber 50er Sabre aufs neue bervortretende nationale Bewegung von ber preugifden Regierung. ergriffen ward, um eine Reugestaltung Deutschlands unter preußischer Führung mit Musichlug Ofterreichs berbeiguführen, inbem Preußen bie Schöpfung einer na= tionalen Bertretung bes beutschen Bolfs ausbrudlich in fein Brogramm mit aufnahm. Der Erfolg ber preußischen Waffen brachte bie Entscheibung. Die Berfaffung bes Norbbeutiden Bunbes machte ben Ungebörigen bes lettern bie Rongef= fion bes allgemeinen Stimmrechts und gab ihnen in bem R. bes Norbbeutschen Bunbes eine Gesamtvolfsvertretung, welche nunmehr, nachbem das Deutsche Reich errichtet und jene Berfaffung auf die fübbeutschen Staaten mit ausgebehnt ift, in der That den Charafter einer nationalen trägt und mit Recht ben Ramen eines beutiden Reichstags führen mag. 3m Begenfat zu bem frühern Deutschen Bund, welcher ein bloger Staatenbund war, ftellt

als ein Bunbesftaat bar, als ein Befamt- | perichaften beschließt für fich getrennt; ftaat, ein wirklicher Staat, in welchem ber R. ebendieselbe Stellung einnimmt wie bie Bolfevertretung im Einzelftaat. Die verbündeten Regierungen ber Gingelftaaten haben in bem Bunbesrat (f. b.), welcher bem frühern beutiden Bunbestag entspricht, ihre Bertretung. Sier find bie inftruierten Bertreter berfelben verfam= melt, welche die Intereffen ber einzelnen Bunbedregierungen wahrzunehmen haben. Der R. bagegen besteht aus ben Bertre= tern ber Ungehörigen bes Deutschen Reichs und ber Gingelftaaten, und gwar erffart bie beutsche Reicheverfassung vom 16. April 1871 (Urt. 29) ausbrudlich, bag bie Reichstagsabgeorbneten Bertreter bes gesamten Bolts, nicht also etwa Ber= treter ihres Wahlfreifes ober bes Gingelftaats find, bem fie jeweilig angeboren.

Befugniffe bes beutiden Reichstags. Bas die Befugniffe bes Reichstags im einzelnen anbetrifft, fo ift hier bas Mitwirfungsrecht besfelben bei ber Reichs= gefetgebung in ben Borbergrund gu ftellen. Innerhalb ber ihr verfaffungs: mäßig gezogenen Grenzen wird nämlich bie Reichsgesetzgebung ausgeübt burch ben R. und burch ben Bundesrat. Die über= einstimmenden Mehrheitsbeschlüsse diefer beiden Kaftoren find zu einem Reichsgefet erforderlich und ausreichend (Reichsverfaf= fung, Art. 5). Der Bunbesrat nimmt infofern bem R. gegenüber gewiffermaßen ebenbiefelbe Stellung ein, wie fie in ben Staaten mit Zweifammerfpftem ber Erften gegenüber ber Zweiten Rammer gu= fommt. Allein ber Bunbegrat ift nicht bloß ein Organ ber Reichsgesetzgebung, fondern feine Mitalieber befinden fich bem R. gegenüber auch in einer ähnlichen Stellung wie bie Minifter und bie Regierungsbevollmächtigten ben Rammern ber Gingelftaaten gegenüber. Gie haben bas Recht, im R. zu erscheinen und ben Standpunft ber verbündeten Regierungen ober ber betreffenden Gingelregierung felbft oder burch besondere Rommiffare zu vertreten und bargulegen. Un ber Befchluß= faffung bes Reichstags aber nehmen bie Mitglieber bes Bunbesrats felbftverftand=

burch ben übereinstimmenben Beidluß fommt bas Gefet zustanbe, beffen Berfündigung Sache bes Raifers ift. Dabei ift bem R. bas wichtige Recht ber Initiative eingeräumt. Nicht nur ber Bunbes-rat nämlich hat bas Recht, Gefetvor= f dlagegu machen, welche burch ben Reichs= fangler im Ramen bes Raifers an ben R. gebracht werden, fonbern auch ber R. hat bas Recht, innerhalb ber Kompetenz bes Reichs Gefete vorzuschlagen (Reichsverf., Urt. 23). Dabei ift nicht unerwähnt gu laffen, bag auch zu Abanberungen ber Reichs verfaffung bie Buftimmung bes Reichstags erforberlich ift, ba folche nur im Beg ber Reichsgesetzgebung erfolgen fonnen (Reichsverf., Art. 78).

Aber auch an ber Reichsverwaltung bat ber R. Anteil und zwar zunächst an ben innern Angelegenheiten berfelben. Es besteht nämlich die Borfdrift, bagalle Gin= nahmen und Ausgaben bes Reichs für jebes Sahr veranschlagt und auf ben Saushaltsetat bes Reichs gebracht werben muf= fen. Die Teftstellung bes Gtatsaber erfolgt burch ein Reichsgeset, also unter Mitwir= fung und Buftimmung bes Reichstags (Reichsverf., Art. 69). Ferner muß bem= felben über bie Berwendung aller Ginnab= men bes Reichs, ebenfo wie bem Bunbesrat, alljährlich burch ben Reichstangler Rechnung gelegt werben (Reichsverf., Art. 72). In bem Bubgetrecht bes Reichstags liegt aber auch bas Recht ber Buftimmung ju ber Ginführung und Erhebung bon Bollen und Berbrauchsfteuern; bie Sobe ber Matrifularbeitrage, welche von ben Gingelftaaten, folange Reichsfteuern nicht eingeführt find, erhoben werben, find mit ber Einnahme bes Reichs überhaupt un= ter Mitwirfung bes Reichstags bubget= mäßig festzustellen. Auch die Aufnahme einer Anleibe ober die übernahme einer Garantie fann nur durch Reichsgefet, alfo wieberum unter Mitwirfung bes Reichstags, erfolgen (Reichsverf., Art. 73). Die jährliche Etatsfeststellung bietet aber ben Mitgliebern bes Reichstags bie Belegenheit bar, bei Weftstellung ber einzelnen Etatspositionen fich über die verschielich feinen Anteil. Jebe ber beiben Ror- benen Zweige ber Reichsverwaltung au

Buniche auszujprechen und Bebenfen geltenb ju machen. überhaupt tann ber R. infofern eine Kontrolle ber gefamten Reicheverwaltung ausüben, als es ihm unbenommen ift, über Ginführung von Dag= regeln und Abstellung bon Digftanben Refolutionen ju faffen und biefe bem Bunbesrat jur Erlebigung mitzuteilen. Dabei iftes benn auch von befonderer Bich= tigfeit, bag bem R. ausbrudlich (Reichsverf., Art. 23) bas Recht eingeräumt ift, Betitionen entgegenzunehmen, fie jum Begenstanb von Berhandlungen zu machen und fie eventuell bem Bunbegrat ober bem Reichstangler zu überweisen. Die Bahl ber Betitionen, welche alljährlich an ben D. gelangen, ift aber eine fehr große, von ber regelmäßig nur eine geringe Bahl gur Erörterung im Plenum bes Reichstags geeignet ift. Es besteht baber bie gwedmäßige Einrichtung, bag alle Betitionen gefchaftsorbnungsmäßig junachft an bie Betitionstommiffion geben; auch fonnen Betitionen, welche mit einem Gegenstand in Berbinbung fteben, welcher bereits an eine anbre Kommission verwiefen ift, biefer lettern burch Berfügung bes Brafibenten überwiesen werben. Der Inhalt ber eingehenben Betitionen ift von ber Kommiffion allwöchentlich burch eine in tabellarifder Form zu fertigenbe Bu= fammenftellung jur Kenntnis ber einzel= nen Mitglieber bes Reichstags gu bringen. In ber Plenarfigung bes Reichstags gelangen alebann nur biejenigen Betitionen gur Grörterung, bei welchen bies von ber Kommiffion ober von 15 Dit= gliebern bes Reichstags ausbrüdlich bean= tragt wirb.

Gin weiteres Mittel gur Ausübung einer Kontrolle über bie außere und innere Reichsverwaltung ift für ben R. ferner in ben Interpellationen unb Abreffen gegeben. Die Berfaffung enthalt über beibes allerbings feine Beftimmungen, allein fowohl bas Recht ber Interpellation als bas Abregrecht wirb vom R. praftifch geubt und ift burch bie Weschäftsordnung geregelt. Interpellalettern (SS 32 ff.), bestimmt formuliert tung ein wichtiges Recht. Sanbelt es fich

augern, etwaige Diffianbe ju rugen, | und von 30 Ditgliebern unterzeichnet, bem Brafibenten bes Reichstage überreicht werben. Diefer teilt fie bem Reichstangler abidriftlich mit und forbert benfelben ober feinen jeweiligen Berireter in ber nachften Situng bes Reichstags jur Erflarung barüber auf, ob und wann er bie Interpellation beantworten wolle. Erflart nich ber Reichstangler jur Beantwortung alsbalb ober in einer anbern Sigung bereit, fo wird alebann gunachft ber Inter= pellant, b. h. berjenige, von welchem bie Interpellation ausgeht, jum Bort und zu einer nabern Ausführung berfelben zugelaffen. hierauf folgt bie Beants wortung vom Tijch bes Bunbesrats aus, und an biefe ober an eine etwaige Mb= lehnung ber Interpellation fann fich eine fofortige Befbrechung bes Gegenstands ber lettern anschliegen, wenn minbeftens 50 Mitglieber bes Saufes barauf antragen. Bas die Abreffen anbetrifft, fo find Abref= fen an ben Bunbesrat zwar pringipiell nicht ausgeschloffen; üblich find aber nur Abreffen an ben Raifer, und nur von folden handelt die Beidaftsordnung (SS 67 f.). Wird die Borberatung einer fol= den Abreffe einer Rommiffion übertragen, fo wird biefe aus bem Prafibenten bes Reichstags als Borfigenbent und aus 21 Mitgliebern bes lettern zusammenge= fest. Ebenso ift ber Brafibent jedesmal Mitglied und alleiniger Wortführer ber Deputation, welche bie Abreffe überreichen foll. Die Babl ber übrigen Mitglieber wirb auf Borichlag bes Prafibenten bom R. festgestellt; bie einzelnen Mitglieber werben burch bas Los bestimmt.

Bei biefer Aufgahlung ber Rechte bes Reichstags in Bezug auf die Reichsvermaltung ift ferner bervorzubeben, bag ber R. mit barüber zu beschließen bat, ob Gijen= bahnen, welche im Intereffe ber Berteibigung Deutschlands ober im Intereffe bes gemeinsamen Bertebre für notwendig er= achtet werben, auch gegen ben Biberfpruch ber betreffenben Gingelregierung für Rech= nung bes Reichs im Beg ber Reichogefeggebung angelegt werben follen (Reich3= verf., Art. 41). Endlich hat ber R. auch tionen an ben Bunbesrat muffen nach ber in Angehung ber außern Reichsvermal= nämlich um Staatsbertrage mit fremben Staaten, bie fich auf Wegenftanbe beziehen, welche nach ber Reichsverfaffung in ben Bereich ber Reichsgesetzgebung geboren, fo ift zu ihrem Abschluß bie Buftimmung bes Bunbesrats und ju ihrer Gultigfeit bie Genehmigung bes Reichstags erfor= berlich (Reichsverf., Art. 11).

Prafibent. Abteilungen. Rommiffionen.

Der R. ift im übrigen eine felbständige parlamentarische Körperschaft, welche bie Legitimation ihrer Mitglieber felbft prüft und barüber entscheibet, ihren Geschäfts= gang und die Disziplin burch eine Beichaftsordnung (revibierte Geschäftsorb: nung vom 10. Kebr. 1876) regelt und ihren Brafibenten, bie Bigeprafibenten und bie Schriftführer felbft erwählt. Außerbem ftebt bem R. auch bas Recht zu, fechs Dit= glieber ber Reichsschulbenkommission zu wählen. Bei bem Beginn einer neuen Legislaturperiobe bes Reichstags treten nämlich bie Mitglieber besfelben gunächft unter bem Borfit ihres alteften Ditgliebs (bes Alterspräfibenten) gufammen, welch letterer bies Umt auf bas ihm im Lebensalter gunächft ftebenbe Mitglied übertragen fann. Der Alterspräfibent ernennt proviforifch vier Mitglieber bes Saufes ju Schriftführern. Für jebe fernere Gef= fion berfelben Legislaturperiobe feten ba= gegen die Bräfidenten ber vorangegangenen Geffion ihre Kunftionen bis gur neuen Prafibentenwahl einftweilen fort. Gobald nun bie Unwesenheit einer beschluffähigen Angabl von Mitgliebern (199), ber abjo-Inten Mehrheit ber fämtlichen Abgeord= neten (397), burch namensaufruf feftge= fellt ift, wird gur Prafibentenwahl ge= fdritten. Die Bahl bes Prafibenten und bes erften und zweiten Bigeprafibenten erfolgt nach abfoluter, bie ber acht Schrift= führer nach relativer Mehrheit ber an= wesenben Reichsboten und zwar bie Bahl bes Brafibiums burch Stimmzettel. Sat fich bei ber Prafibentenwahl eine absolute Mehrheit nicht ergeben, fo find biejenigen fünf Ranbibaten, welche bie meiften Stim= men erhalten haben, auf eine engere Wahl au bringen. Nötigenfalls ift auch noch eine zweite engere Bahl zwischen benjenigen bei-

gern Babl bie meiften Stimmen erhal= ten hatten, vorzunehmen, und im Rotfall muß bas Los bei Stimmengleichheit ent= icheiben. Die brei Brafibenten werben au Anfang einer Legislaturperiobe bas erfte Mal nur auf vier Wochen, bann aber für die übrige Dauer ber Geffion gewählt, mahrend in ben folgenden Geffionen berfelben Legislaturperiobe bie Bahl alsbalb für bie gange Dauer ber Geffion erfolgt. Die Schriftführer fonnen auch burch 21f= flamation gewählt werben, wie bies regel= mäßig ju geschehen pflegt. Gine Beftati= gung ber Prafibentenwahl burch bas Reichsoberhaupt ift nicht erforberlich, boch find die Konftituierung bes Reichstags und bas Ergebnis ber Bahlen burch ben Brafibenten bem Raifer anzuzeigen. Dem Bräfibenten liegen ferner bie Leitung ber Berhandlungen, bie Sandhabung ber Orbnung und bie Bertretung bes Reichstags nach außen ob; er hat auch bas Recht, ben Situngen ber Abteilungen und ber Rom= miffionen mit beratenber Stimme beigu= wohnen. Er beschlieft über bie Unnahme und Entlaffung bes Berwaltunge : und Dienstpersonals sowie über bie Ausgaben gur Dedung ber Beburfniffe bes Reichstags; insbesondere bat er aus ber Berfammlung für bie Dauer feiner Umts= führung zwei Quaftoren für bas Raffen= und Rechnungswejen zu ernennen. Der Prafident eröffnet und schließt die Plenar= figungen und verfündigt Tag und Stunde ber nachsten Situng. Ihm liegt es ferner ob, mit zwei Schriftführern bas Protofoll einer jeben Situng zu vollziehen. Will er fich an ber Debatte beteiligen, fo muß er ben Borfit fo lange abtreten. Er ift ferner berechtigt, die Rebner auf ben Begenftanb ber Berhandlung (szur Gache«) gurudguweifen ober nötigenfalls »gur Ord= nung« ju rufen. Ift bas eine ober bas anbre in ber nämlichen Rebe zweimal ohne Erfolg geschehen, und fahrt ber Reb= ner fort, fich bom Gegenstand ober bon ber Ordnung ju entfernen, fo fann bie Ber-fammlung auf Untrag bes Brafibenten, und nachdem der Redner von letterm auf biefe Folge aufmertfam gemacht worben ift, bemielben bas Wort entziehen. ben Ranbibaten, welche bei ber erften en- Bei allen Distuffionen erteilt ber Brafibent bemjenigen Mitglieb bas Wort, weldes nach Eröffnung ber Distuffion ober nach Beenbigung ber vorhergehenben Rebe querft barum nachfucht. Der Bräfibent hat Die Fragen zur Abstimmung und zwar fo gu ftellen, baß fie einfach mit » 3a cober mit »Rein« beantwortet werben fonnen; er verkündet das Ergebnis ber Abstimmung. Benn ein Mitglied bie Ordnung verlett, fo ift es vom Prafibenten mit Rennung bes Ramens barauf gurudguweisen. Das betreffende Mitglied fann biergegen fcbrift= lich Ginfpruch thun, worauf ber R. in ber nächftfolgenben Situng und ohne Dis tuffion barüber entscheibet, ob ber Orb= nungeruf gerechtfertigt mar ober nicht. Ferner fann ber Prafibent, wenn in ber Berfammlung ftorenbe Unrube entfteht, bie Gigung auf bestimmte Beit ausseten ober gang aufheben. Rann er fich in foldem Kall fein Gebor verschaffen, fo bebedt er fein Saupt, womit bie Gigung auf eine Stunde unterbrochen ift. Gobann fteht bem Brafibenten bie Sandhabung ber Polizei im Sigungegebaube gu; er fann einzelne Rubeftorer von ber Tribune entfernen ober biefelbe gang raumen laffen. Der Brafibent ift befugt, Reichstags= mitgliebern bis zu acht Tagen Urlaub zu geben. Enblich ift berfelbe jebesmaliger Borfigenber ber behufs Einreichung einer Abreffe an ben Raifer zusammentretenben Rommiffion, auch Mitglied und alleiniger Sprecher ber etmaigen Abregbeputation.

Die Schriftführer haben für bie Aufnahme bes Protofolls und ben Druck ber Berhandlungen zu forgen, baber auch bie Revision ber ftenographischen Berichte ju überwachen. Sie lefen bie Schriftstücke por, balten ben Namensaufruf, vermer=

fen bie Stimmen ac.

Die Prüfung ber Legitimation ber Reichstagsmitglieber, b. h. ihrer ordnungsmakigen Babl (Bablprüfung), erfolgt burch ben R. felbft. Hierzu find gunächft bie Abteilungen bes Reichstags beftimmt. Derfelbe wird nämlich burch bas Loos in fieben Unterabteilungen von mög= lichft gleicher Mitgliebergahl abgeteilt, bie fich getrennt verfammeln. Jebe Abteilung mabit mit absoluter Stimmenmehrheit

fowie beren Stellvertreter. Bum 3med ber Bahlprüfung wird nun einer jeden Abteilung burch bas Los eine möglichft gleiche Angabl ber einzelnen Bablverbanblungen augeteilt. Den Abteilungen, welche obne Rudficht auf bie Bahl ber anwesenden Mitglieber beschlugfabig finb, werben et= maige Wahlanfechtungen ober von feiten eines Reichstagsmitgliebs gegen die Bultigfeit einer Wahl erhobene Ginfprachen unterbreitet. Dabei ift jeboch bestimmt, baft Bablanfechtungen und Ginfprachen. welche fpater als gehn Tage nach Gröff= nung des Reichstags und bei Rachwahlen, die mabrend einer Legislaturperiobe stattfinden, später als gebn Tage nach Festitellung bes Bablergebniffes erfolgen, unberüdfichtigt bleiben follen. Bon ber Abteilung aber find bie Bahlverhandlungen an bie Babiprüfungstommif= fion, welche in jeber Geffion fur bie Dauer berfelben gewählt wirb, abzugeben, wenn eine rechtzeitig erfolgte Wahlanfech= tung ober Ginsprache vorliegt, ober wenn von ber Abteilung bie Bültigfeit ber Babl burch Mehrheitsbeschluß für zweifelhaft erflärt wird, ober wenn gebn anwesenbe Mitglieber ber Abteilung einen aus bem Inhalt ber Wahlverhandlungen abgeleite= ten, fpegiell zu bezeichnenben Bweifel gegen die Gultigfeit ber Babl erheben. Die Bablprüfungstommiffion bat bann an ben R. Bericht zu erstatten, welcher über bie Biltigfeit ober Ungultigfeit ber Babl ent= icheibet. Ebenfo bat bie Abteilung bireft an ben R. Bericht zu erftatten, wenn zwar bie Borausfetungen zur Abgabe ber Cache an die Wahlprüfungstommiffion nicht vorliegen, aber fonft erhebliche Musftellungen gegen bie Wahl geltend gemacht werben. Bis gur Ungültigfeitserflärung einer Bahl bat ber Gemablte Git und Stimme im R.

Den Abteilungen liegt ferner bie Babl ber Rommiffionen bes Reichstags ob, welche zur Borberatung ber an ben R. gelangenben Gachen bestimmt finb, fo= fern eine folde Borberatung erforderlich. Bebe Abteilung mabit burch Stimmzettel eine gleiche Angahl von Mitgliebern ber Rommiffion. Befteht biefe aus fieben einen Borfibenben und einen Schriftfubrer | Mitgliebern, fo mablt jebe Abteilung ein

Mitglieb, mabrend je 2, 3 ober 4 Mitglie- | ber zu mahlen find, je nachbem bie Kom-mission aus 14, 21 ober 28 Mitgliedern besteben foll. Thatfächlich werben übrigens bie Mitglieber ber Rommiffionen bon ben Fraftionen, ben Parteigenoffen= ichaften bes Reichstags, erwählt, indem burch ben fogen. Geniorentonvent, ber aus ben älteften Mitaliebern bes Reichs= tags besteht, im voraus festgefest ift, wieviel Mitglieber eine jebe Fraktion jeweilig in die Rommiffionen entfenden foll. Die Bahl burch bie Abteilungen ift in ber That nur eine leere Form. Außer ber Betitions- und ber Wahlprüfungstommiffion merben noch Kommiffionen für ben Reichshaushaltsetat (Budgetfommif= fion), für die Rechnungslegung (Rechnungsfommiffion) und überhaupt nach Maggabe bes Bedürfniffes, fo oft ein Befegentwurf ober ein fonftiger Untrag bom R. an eine Rommiffion berwiesen wird, fonstituiert. Die Rommiffionen mablen ihren Borfipenden und ihren Schriftführer aus ihrer Mitte; fie finb beschluffabig, fobalb minbeftene die Balfte ber Mitglieber anwesend ift. Wird einer Rommiffion bie Borberatung eines von einem Reichstagsmitglieb geftellten Un= trags überwiesen, fo nimmt ber Antragfteller, refp. bas unter bem Untrag querft unterzeichnete Mitglied jebenfalls mit beratender Stimme an ben Rommiffionsfigungen teil. Die Mitglieber bes Bunbegrats und bie Kommiffare besfelben fonnen biefen Gigungen ebenfalls mit beratenber Stimme beiwohnen. Rach geschloffener Beratung mablt bie Rommiffion aus ihrer Mitte einen Berichterstatter, ber bie Unfichten und Un= trage ber Rommiffion in einem Bericht für ben R. gufammenftellt. Die Rommif= fionen find aber auch befugt, ohne fchrift: lichen Bericht burch ihren Berichterftatter munblichen Bericht im R. erstatten au laffen. Doch fann ber R. in folden Fällen noch ichriftlichen Bericht verlangen und zu biefem Behuf bie Sache an bie Rommiffion gurudverweifen.

num bes Reichstags (Plenarverhandlun- bie gefaßten Beichluffe gufammen, falls

gen) anbetrifft, fo ift eine bestimmte Reihenfolge in ber Beratung ber einzelnen Wegenstände nicht vorgeschrieben; insbesondere besteht die Borichrift, welche fich in anbern Berfaffungsurfunden finbet, und wonach Regierungsvorlagen ftets vorgeben follen, für ben R. nicht. In ber Regel findet aber in jeber Woche an einem bestimmten Tag (bis auf weiteres am Mittwoch) eine Gigung fatt, in welcher an erfter Stelle bie von ben Dit= gliebern bes Reichstags gestellten Unträge und bie gur Erörterung im Plenum ge= langenden Betitionen erledigt werden (fogen. Schwerinstag). Die Borlagen bes Bundesrats bedürfen einer breimaligen Beratung (Lefung). Antragevon Reichs tagemitgliedern, welche von mindeftens 15 Mitgliebern unterzeichnet und mit ber Gin= gangsformel: »Der R. wolle befchließen« verfeben fein muffen, erforbern nur bann eine breimalige Lejung, wenn fie Befet entwürfe enthalten; außerbem genügt eine einmalige Lefung. Die breimalige Lefung beginnt mit ber erften Beratung, welche fich auf eine allgemeine Diskuffion (Be= neralbebatte) über bie Grunbfate bes Entwurfe beidranft und mit bem Beidluß barüber enbigt, ob ber Entwurf einer Rommiffion zur Borberatung zu übermeifen fei ober nicht. In biefem erften Sta-bium ber Berhandlung burfen Abanderungsvorschläge (Umenbements) fei= tens ber Reichstagsmitglieber nicht eingebracht werben. Die zweite Lefung erfolgt früheftens am zweiten Tag nach Abichluß ber ersten Beratung und, wenn eine Rom= miffion eingefett ift, früheftens am britten Tag nach Berteilung ber gebrudten Rom= miffionsantrage an bie Mitglieber bes Saufes. Gie befteht in einer Distuffion (Spegialbebatte) über jeben eingelnen Artifel ber Borlage, in ber Regel ber Reihenfolge nach, woran fich bann bie Abstimmung über bie einzelnen Ur= tifel anschließt. Rach Schluß ber erften bis jum Schlug ber zweiten Lefung fonnen bon ben Reichstagsmitgliebern Amendemente eingebracht werben. Um Berhandlungen des Reichstags. Schluß ber zweiten Beratung fiellt ber Bas nun die Berhandlungen im Ple- Brafibent mit Zuziehung ber Schriftführer

lage flattgefunden baben, und ebenbiefe Bufammenftellung bilbet bie Grundlage für die britte Lefung, ale welche außerbem bie Borlage felbft bient. 3ft jeboch ber Entwurf in zweiter Lefung in allen feinen Teilen abgelebnt worben, fo finbet eine weitere Beratung überhaupt nicht fatt. Die britte Beratung erfolgt frubeitens am zweiten Tag nach Abicblug ber gweiten Lejung, refp. nach Berteilung ber erwähnten Bujammenftellung; fie bereinigt nochmals eine General= und eine Opegialbistuffion in fich. Bei ber britten Lejung bedürfen Abanderungevorichlage ber Unterftupung von 30 Mitgliebern. Die britte Lefung endigt mit ber Golugabstimmung über Annahme ober Ablebnung ber Borlage, wie fie fich im Lauf ber Berhandlungen gestaltet bat. Sanbelt es fich um Untrage von Reichstagsmitgliebern, über welche nur einmal beraten wirb, fo muffen Abanderungsvorschläge ebenfalls von 30 Mitgliebern unterftilge fein.

Bilr bie Reichstagsverbandlungen gilt bas Pringip ber Distontinuität, b. b. die Berbandlungen einer jeden Geffion ericheinen als etwas Gelbitanbiges, wenn fie auch thatfächlich freilich vielfach an Borbergegangenes anknilpfen. Es milifen baber Borlagen des Bunbesrats, welche in einer Seffion nicht zur Beratung kamen (bierfür ift bie Redewendung \*uns ter ben Tifch bes Haufes gefallen- ilblich), in der nachften Seiften von neuem wieder eingebracht werden, wofern fie ilberbaupt zur Berhandlung kommen follen. Dasielbe gilt von Antragen und von Betitionen, die ebenfalls zu erneuern find, wofern eine Berhandlung darüber gewilnicht wird. Chenjo find Beichliffe und Berichte einer Kommission, welche in der einen Seffion bem Plenum nicht unterbreitet wurden, filt die andre Seifion nicht maßgebend.

## Aprimmang.

Bei ben Abstimmungen bes Reichs ings find die Fragen von dem Präsidenten fo zu ftellen, daß sie einfach durch

burch biefelben Abanberungen ber Bor- I mung ift bie Frage gu verlefen. 3ft bor einer Abstimmung infolge einer barüber gemachten Bemertung ein Mitglieb bes Bureaus (Brafibent und bie vier bienft= thuenben Schriftführer) über bie Unwefenbeit ber beschluffabigen Angabl (199) von Mitgliebern bes Saufes zweifelhaft, fo erfolgt ber Ramensaufruf nach alpha= betischer Reibenfolge ber Mitalieber, und awar wird, fo oft fich mabrend einer Gef= fion ber Ramensaufruf nötig macht, nicht jebesmal mit bem Buchftaben A begonnen, fondern es wird nach ber alphabetischen Reihenfolge ber Buchftaben mit bem Beginn bes Namensaufrufs abgewechfelt. Huch wird bas Allphabet refapituliert, um fpater Singufommenben Gelegenbeit gu geben, fich noch zu melben und mit ab= auftimmen. Die Abstimmung felbft er= folgt burch Aufsteben und Gipenbleiben nach abfoluter Mebrheit. 3ft bas Ergebnis nach der Unficht eines Mitgliede bes Bilreaus zweifelhaft, fo erfolgt bie Gegen= probe burch eine umgefehrte Abstimmung, burch Gipenbleiben und Auffteben, und liefert auch biefe bem Bureau noch fein ficheres Ergebnis, fo erfolgt bie Bablung bes Baujes (fogen, hammelfprung). Der Prafibent fordert nämlich bie Mitglieder auf, ben Gaal zu verlaffen. Gobalb bies geschehen, werben bie Thuren geschloffen, mit Ausnahme einer Thur an der Dit: und einer an ber Beffeite. Un jeber biefer beiben Thilven fellen fich je zwei Schriftführer auf. Auf ein vom Prafidenten mit ber Glode gegebenes Leichen treten nun biejenigen Mitglieder, welche mit >3a. fimmen wollen. burch die Thilr an ber Diffeite, rechts bom Bilreau, biejenigen bagegen, welche mit Meine ftimmen wollen, burch bie Thile an der Weftseite, links vom Bilreau, in ben Gaal ein. Die an jeber der beiden Thilren flebenden Schriftführer ablen faut die eintrefenden Abgegebneten. Demnächit gibt ber Brafibent mit ber Glode ein Beichen, ichlieft das Girntinium und lant bie Saalthuren öffnen. Bede nachträgliche Stimmabgabe ift and geschloffen, nur der Praffident und bie vier Bas ober Meite beantwortet werden bienftthuenden Schriftführer geben ihre Bunen. Unmittelbar vor ber Abstim Stimmen nachträglich offentlich ab. Der

Abstimmung. Auf namentliche Ab= ftimmung endlich fann beim Schluß ber Beratung vor ber Aufforderung gur Abftimmung angetragen werben; ber Untrag muß aber von wenigstens 50 Mitgliebern unterftütt fein. Das Berfahren ift bier basselbe wie bei bem Ramensaufruf, inbem jeber einzelne Abgeordnete bei Aufruf feines Ramens laut mit "Ja" ober »Mein« ftimmt.

Die Sitzungen bes Reichstags find of= fentlich. Der R. tritt jeboch auf Antrag bes Brafibenten ober bon gebn Mitgliebern ju einer geheimen Sitzung gusammen, in welcher bann gunächst über ben Ausschluß ber Offentlichfeit zu beschließen ift. Wahrbeitsgetrene Berichte über Berhandlungen in ben öffentlichen Gigungen bes Reichs: tags bleiben von jeber Berantwortlichkeit frei (Reichsverfaffung, Art. 22).

Reichstagswahl.

Fragen wir nun nach ber Bufammen= seichsverfaffung (Art. 20), daß ber R. aus allgemeinen und birekten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervorgeben foll. Die nähern Borfchriften über bie Reichstagswahlen find in bem Bablgefet bom 31. Mai 1869 (Bundesgesetblatt, S. 145 ff.) enthalten, welches nunmehr auch auf die fübbeutiden Staaten ausgebehnt ift. Ein Bahlreglement vom 28. Mai 1870 (Bunbesgesetblatt, G. 275 ff.), gu welchem fpater verschiebene Rachtrage bingutamen, enthält bie gur Ausführung jenes Befetes erforberlichen Anordnungen. Wahlfähig, Wähler, im Befit bes atti= ven Bahlrechts, ift hiernach jeber Reichsangehörige mannlichen Geschlechts, welcher bas 25. Lebensiahr gurudaelegt hat, und zwar in bemjenigen Bunbesftaat, in welchem er feinen Wohnfit hat. Gine Ausnahme finbet nur für biejenigen ftatt, über beren Bermögen Ronfurs : ober Fallitzustand erffart worben ift; für bie un= ter Bormunbichaft ober Ruratel ftehenben Personen; für folche, bie eine Armenun= terftützung beziehen ober im letten ber Wahl vorhergegangenen Jahr bezogen ha= ben; endlich auch für biejenigen, benen in=

Präfibent verkundigt bas Refultat ber genug ber flaatsburgerlichen Rechte entzogen ift. Rur Berfonen bes Golbatenftands, bes Beers und ber Marine ruht jeboch bie aftive Wahlberechtigung fo lange. als fich biefelben bei ben Fahnen befinden. Bahlbar, im Befit bes paffiven Bahl= rechts, ift jeder, ber bas aftive Wahlrecht befitt, also auch berjenige, für welchen bies lettere aus bem letigebachten Grund ruht; boch muß ber Betreffenbe einem beutschen Bunbesftaat feit minbeftens einem Sabr angeboren. Die Frage, ob Beamte gum Eintritt in ben R. bes Urlaubs beburfen, ift in ber Reichsverfaffung (Art. 21) ausbrudlich verneint. Mitglieber bes Bunbesrats fonnen nicht auch jugleich Dit= glieber bes Reichstags fein (Reichsverfaf=

fung, Art. 9).

In jebem Bunbesftaat foll auf burds idnittlich 100,000 Seelen ber Bevolferung je ein Abgeordneter gewählt werben. Gin überschuß von minbeftens 50,000 Geelen ber Gefamtbevölferung eines Bunbesftaats wird vollen 100,000 Seelen gleich gerechnet. In einem Bunbesftaat, beffen Bevolferung 100,000 Seelen nicht erreicht, wirb ein Ab= geordneter gewählt. Die Gefamtgahl ber Abgeordneten beträgt 397, und hiervon fommen auf Breugen 236, Bapern 48, Sachien 23, Bürttemberg 17, Elfaß = Lo= thringen 15, Baben 14, Seffen 9, Dedlen= burg = Schwerin 6, Sachfen = Beimar, DI= benburg, Braunschweig und hamburg je 3, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg-Gotha und Anhalt je 2, Sachien = Alten= burg, Medlenburg-Strelit, Schwarzburg-Rudolftadt, Schwarzburg-Sondershaufen, Reuß altere Linie, Reuß jungere Linie, Balbed, Schaumburg : Lippe, Lippe, Lü= bed und Bremen je 1 Abgeordneter.

Bum Zwed ber Reichstagswahl ift bas Reich in 397 Bahlfreife (f. S. 484 ff.) eingeteilt. Jeber Wahlfreis zerfällt wieberum in Bahlbegirfe. Wür jeben Bahlfreis wird ein Bahlfom miffar und für jeben Bahlbegirt ein Bahlvorfteber nebft Stellvertreter von ber guftanbigen Beborbe ernannt. Jebe Ortichaft bilbet ber Regel nach einen Bablbegirt für fich; boch fonnen einzelne bewohnte Besitzungen und fleine fowie folche Ortschaften, in folge rechefraftigen Erfenntniffes ber Boll- welchen Berfonen, Die gur Bilbung bes

nugenber Ungabl vorfinben, mit benachbarten Ortschaften zu einem Bahlbegirt vereinigt, große Ortichaften aber auch in mehrere Bablbegirte geteilt werben. Rein Bablbegirt barf mehr als 3500 Seelen nach ber letten allgemeinen Bolfszählung enthalten. Für jebe Bemeinbe ift eine Lifte fämtlicher Bablberechtigten (Babilifte, Bablerlifte) angufertigen und gu jebermanns Ginficht minbeftens & Tage lang öffentlich aufzulegen. Innerhalb achttägiger Frift muffen auch etwaige Untrage auf Berichtigung und Bervollftanbigung ber Babllifte geftellt werben.

Die Bablhanblung (Bablaft) be= ginnt an bem bestimmten Tag um 10 Uhr pormittags und wird um 6 Uhr nachmittage geichloffen. Um eine Beeinfluffung ber fpatern Babl burch bas Refultat ber frühern zu vermeiben, muß bie Wahl im gangen Webiet bes Deutschen Reichs an ein und bemfelben Tag ftattfinden. Babrend ber Bablbanblung burfen im Wahllofal weber Distuffionen ftattfinden, noch Uniprachen gehalten, noch Beichlüffe gefaßt werben, abgefeben von Distuffionen und Beichluffen bes Bablvorftanbs, welche burch bie Leitung bes Wahlgeschäfts bebingt find. Bur Stimmabgabe find nur biejenigen zuzulaffen, welche in bie 2Bablerlifte aufgenommen find. Die Stimmabgabe bei ber Wahl ift gebeim. Der Babler übergibt feinen Stimmgettel bem Babivorfteber jo zusammengefaltet, baß ber auf bem Bettel verzeichnete Rame verbedt ift, und ber Wahlvorsteber legt ben Stimmgettel uneröffnet in bas auf bem Babltifchftebenbe Befaß (Bablurne). Die Stimmgettel, welche außerhalb bes Wabllofale mit bem Ramen bes Ranbi= baten, welchem ber Babler feine Stimme geben will, zu verfeben find, muffen von weißem Bapier und burfen mit feinem äußern Rennzeichen verfeben fein. Um 6 Uhr nachmittage erffart ber Bablvorfteber bie Wahl für geschloffen; bie Stimm gettel werben aus ber Wahlurne genom= men, uneröffnet gegablt, und ibre Befamt= gabl wird gunächft mit ber ebenfalle feft= auftellenden Babl ber Wähler verglichen,

Bahlvorftanbs geeignet, fich nicht in ge- | rer ein Abstimmungevermert in ber Bablerlifte gemacht ift. fiber bie Bultigfeit ober Ungultigfeit ber Stimmgettel enticheibet junächst ber Bablvorftanb nach Stimmenmehrheit ber Mitglieber. biefem 3med find biejenigen Stimmzettel. über beren Gultigfeit es einer Beichlußfaffung bebarf, mit fortlaufenben Dummern zu verfehen und bem Bablprotofoll beigufügen. Alle übrigen Stimmzettel find zu verfiegeln und jo lange aufzubemabren, bis ber R. bie Wahl befinitiv für gültig erflärt bat. Schutmittel gegen et= waigen Digbrauch biefes Bablverfahrens find die Offentlichkeit ber Wahlbanblung und ber Ermittelung bes Bablergebniffes. ferner bie Bestimmung, bag bie Funftion ber Wahlvorsteher, Beisiter und Proto-follführer, welch lettere von dem Borfteber ernannt werben und mit ihm que fammen ben Bablvorftand bilben, ein unentgeltliches Ehrenamt ift, welches nur von Berfonen ausgeübt werden fann, bie fein unmittelbares Staatsamt befleiben. Ebenbasselbe gilt von ben Beifitern, welche ber Wahltommiffar jur Ermittelung bes Befamtergebniffes ber Babl im Babl= freis auf ben vierten Tag nach bem Babltermin gufammenberuft. Der Butritt gu biefer Berhandlung fteht ebenfalls jebem Wähler frei. Endlich ift bier noch bervorgubeben, bag bas Bahlrecht nur in Berfon ausgeübt werben fann. Die Babl felbit erfolgt burch absolute Stimmen= mehrheit aller im Bablfreis abgegebenen Stimmen, b. b. ber Randibat muß mehr als die Salfte aller abgegebenen Stimmen auf fich vereinigen. Stellt fich bei einer Wahl eine absolute Majorität nicht beraus, fo ift anberweit, aber nur unter ben zwei Ranbidaten zu mablen, welche im erften Bablgang bie meiften Stimmen erbalten batten (engere Babl, Stid: wahl). Bei Stimmengleichheit enticheis bet bas Los.

Der Reichstagsabgeerbuete.

Der Gewählte bat fich binnen 8 Tagen über bie Unnahme ber Babl, burch welche er bas Reichstagsmanbat übernimmt, ju erflaren. Dies Manbat ift jeboch fein imperatives, b. b. ber Abgeorb= bei beren Ramen burch ben Protofollfub- nete ift an Auftrage und Inftruftionen

ber Bahler nicht gebunden (Reichsverf., Mrt. 29). Die Mitglieber bes Reichstags find Bertreter bes gefamten Bolfs, nicht bloß ihres Wahlfreises; sie haben die In= tereffen ber Gesamtheit, nicht bloß bie bes Wahlfreises zu mahren. Die Reichs= verfassung (Art. 30) fichert ihnen bie um= faffenbfte Rebefreiheit zu, inbem fein Abgeordneter ju irgend einer Zeit wegen feiner Abstimmung ober wegen einer in ber Ausübung feines Berufs gethanen Außerung gerichtlich ober bisziplinarisch ver= folgt ober fonft außerhalb ber Berfamm= lung zur Berantwortung gezogen werben barf. Ferner find die Reichstagsabgeordneten in Unfebung einer etwaigen Berhaftung und ftrafrechtlichen Unter fuchung besonders privilegiert. Dhne Genehmi= gung bes Reichstags fann nämlich fein Mitalied besfelben während ber Gigungs= periobe wegen einer mit Strafe bebrobten Sandlung zur Untersuchung gezogen ober verhaftet werben, außer wenn es bei Musübung ber That ober im Lauf bes nächst= folgenden Tags ergriffen wirb. Gleiche Genehmigung ift bei einer Berhaftung wegen Schulben erforberlich. Auf Berlangen bes Reichstags muß auch jebes Strafversahren gegen ein Mitglieb bes-felben und jebe Untersuchungs ober 3ivilhaft für die Dauer ber Sitzungsperiode aufgehoben werben (Reichsverf., Urt. 31). Much als Beugen ober Sachverständige bürfen Reichstagsmitglieber während ber Situngsperiode außerhalb bes Sites bes Reichstags nur mit Zustimmung bes letstern vernommen werben (Reichszivilprogeforbnung, SS 347, 367; Strafprozeß-orbnung, SS 49 unb 72). Ferner ift es mit schwerer Strafe bebroht, eine Ber= fammlung bes Reichstags auseinanber zu fprengen, zur Fassung ober Unterlassung von Beschlüffen zu nötigen, ober Mitglieber aus einer folden gewaltsam zu ent= fernen ober burch Gewalt ober Bedrohung Bu berhindern, fich an ben Ort ber Berjammlung ju begeben ober ju ftimmen (Reichsftrafgefetbuch, §§ 105 f.). Bei Be-leibigungen bes Reichstags bedarf es feines Strafantrags, wohl aber einer Ermach= tigung burch benfelben gur ftrafrechtlichen

Auf ber anbern Seite aber bürfen bie Reichstagsabgeordneten als folche feine Befoldung ober Entschädigung begieben (Reichsverf., Art. 32). Gegen biefe Bestimmung hat ber R. zwar wieberholt einen Anlauf genommen, jedoch ohne Er= folg, indem die verbündeten Regierungen an ber Diatenlofigfeit ber Reichstagsab= geordneten, als einem Gegengewicht gegen bas allgemeine Stimmrecht, fefthielten. In ber That werben benn auch burch bie Diatenlofigfeit häufige Bahlen befiblofer Abgeordneten vermieben werben, benn bie Erfahrung fpricht bafür, bag Anhanger einer rabitalen Opposition mehr unter ben Befitlofen als unter ber befitenben Rlaffe ju finden find. Bubem läßt es fich nicht vertennen, bag bie Stellung eines Abgeorbneten ohne Diaten eine würdigere und angesebenere ift als im entgegengesetten Fall, wenngleich die Diatenlofigfeit mandem tüchtigen Mann ben Butritt gum R. verschliegen wirb. übrigens ift es einem Reichstagsabgeordneten nicht verwehrt, et= waige Entschäbigungen, bie ihm aus Brivatmitteln, g. B. von einem Bahlverein, gewährt werben, anzunehmen. Much wirb benfelben jest mahrend ber Gigungs= periobe und 8 Tage vor und 8 Tage nach Beginn berfelben auf allen beutiden Gifenbahnen freie Fahrt gewährt.

Berufung bes Reichstags. Legislaturperiobe. Die Berufung, Eröffnung, Bertagung und Schliegung bes Reichstags ift ein Borrecht bes Raifers (Reichsverf., Art.12). Dieje Berufung, welche burch faiferliche Berordnung erfolgt, muß alljährlich ftatt= finden, und zwar fannber R. nicht ohne ben Bunbesrat berufen werben (Reichsverf., Art. 12). Die Eröffnung erfolgt sim Ra= men ber verbünbeten Regierungen« burch ben Raifer in Perfon ober auf beffen Befehl burch ben Reichstangler ober beffen Bertreter am Schluß ber Eröffnungs- ober Thronrede. Die Gigungsperiode nimmt nun ihren Anfang und mabrt je nach Bebürfnis bis jum Schluß ber Geffion, welcher ebenfalls im Ramen ber ber= bunbeten Regierungen burch ben Raifer, refp. auf beffen Befehl erfolgt. Bahrenb ber Sigungsperiobe fann eine Bertagung, Berfolgung (Reichsftrafgesetbuch, \$197). | b. b. eine Unterbrechung ber Sigungen,

auf bestimmte Zeit vom Raifer angeorbnet | werben, welche jeboch ohne Buftimmung bes Reichstags bie Frift von 30 Tagen nicht überfteigen und mahrenb berfelben Geffion nicht wieberholt werben barf (Reichsverf., Urt. 26). Ubrigens fann auch ber R. felbit eine berartige fürzere Unterbrechung ber Sigungen burch Sigungsbeschluß eintreten laffen. Die Bertagung erfolgt unbeichabet ber fogen. Kontinuität ber Berhand= lungen, mabrent nach erfolgtem Schluß bes Reichstags nach bem oben erörterten Grundfat ber Distontinuität eine völlige Reutonftituierung bes Reichstags bei fetnem Wiederzusammentreten nötig ift.

Berschieden von dem Schluß ift aber bie Auflösung bes Reichstags. Die regel= mäßige Bahl= ober Legislaturperiobe bes Reichstags bauert nämlich 3 Jahre, bom Bahltag an gerechnet. Bor Ablauf biefer Frift tann aberber R. burch Befchluß bes Bunbegrate unter Zustimmung bes Kaifers aufgelöft werben, wie bies 1878 gefchah, um eine ber Reicheregierung gun= ftigere Majoritat zu gewinnen. In einem folden Kall müffen innerhalb eines Zeit= raums von 60 Tagen nach ber Auflösung bie Babler jum Zwed einer Reuwahl, wieberum auf eine volle Legislaturperiobe von 3 Jahren, und innerhalb eines Zeit-raums von 90 Tagen nach der Auflösung bie neugewählten Reichstagsmitglieber versammelt werben (Reichsverf., Art. 24f.). Erlischt während bes Laufs ber Legisla= turperiode ein Manbat, fo ift eine Rach = wahl erforberlich. Derartige Erlöschungs: grunde find, abgefeben von bem Tod eines Abgeordneten, bie Nieberlegung bes Man= bats, ber Berluft ber zur Bahlbarfeit erforberlichen Gigenschaften, g. B. Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte, sowie ber Ausschluß infolge strafrechtlichen Urteils, wie bies nach bem Reichsftrafgesetbuch (SS 81, 83, 87 ff., 95) bei Majestätsver= brechen (f. b.) geschehen fann. Außerbem erlischt bas Mandat, wenn ber Abgeorb= nete in ben Bunbegrat eintritt, und enb= lich auch bann, wenn er ein besolbetes Reichs = ober Staatsamt annimmt, ober wenn er in ein foldes Umt aufrudt, mit Mahaftverbunden ift. Die Beilegung eines | 7. Gensburg.

bobern Ranges ober eines höhern Titels beim Berbleiben in bem bisherigen Umt hat biefe Wirfung nicht. Der Beamte, welcher aus jenem Grund fein Mandat nieber= legen muß, fann wieber gewählt werben. über bie Fraftionen bes Reichstags f. bie nachstebenbe überficht; über bie einzelnen Fraktionen val. die betr. Artikel. über ben R. von Ungarn f. Ofterreich=Ungarn, über ben ichwedischen R. f. Schweben.

Bal. außer ben Lehrbüchern bes Staats= rechts: R.v. Dohl, Rritifche Erörterungen über Orbnungen und Gewohnheiten bes Deutschen Reichs, in ber Tübinger Beitfdrift für bie gesamten Staatswiffenschaf= ten«, Bb. 30, S. 528ff., Bb. 31, S. 39 ff.; »Geschäftsordnung bes beutschen Reichstags vom 10. Febr. 1876«, abgebrudt in hirths Munalen bes Deutschen Reichse 1877, S. 490 ff.; Sirth, Deutscher Barlamentsalmanach (13. Ausg. 1878).

#### Aberficht über bie beutiden Reichstagswahl: begirte.

Der Reichstag befteht aus 397 Abge= ordneten. hiervon werben gewählt:

|                     | ige= | Apde=                    |
|---------------------|------|--------------------------|
| im Ronigreich: orbi | nete | orbnete                  |
| Preugen             | 236  | im Fürftentum:           |
| Bahern              | 48   | Schwarzburg-             |
| Sadifen             | 23   | Condershaufen 1          |
| Württemberg         | 17   | Schwarzburg-             |
| im Großherzogtum:   |      | Rubolftabt 1             |
| Baben               | 14   | Balbed 1                 |
| Seffen              | 9    | Reuf ä. 2 1              |
| M Schwerin .        | 6    | Reuß j. L 1              |
| Sachfen             | 3    | Schaumb Lippe 1          |
| Dt. Strelity        | 1    | Lippe 1                  |
| Olbenburg           | 3    | in ber Freien und Sanfe- |
| im Bergogtum:       |      | ftabt:                   |
| Braunschweig .      | 3    | Lübed 1                  |
| S Meiningen .       | 2    | Bremen 1                 |
| S Altenburg .       | 1    | Hamburg 3                |
| S.=Roburg-Gotha     | 2    | im Reichsland:           |
| Anhalt              | 2    | Elfaß - Lothringen 15    |
|                     | · ·  |                          |

# Die einzelnen Wahlfreise find folgende: Breugen.

## I. Probing Oftpreugen.

Reg. = Beg. Rönigsberg. 1. Memel. 2. Labiau. 3. Rönigsberg. 4. Fifchhaufen. 5. Beiligenbeil. 6. Braunsberg. 7. Pr.-Holland. 8. Ofterobe 9. Allen-ftein. 10. Raftenburg.

Reg.-Bes. Gumbinnen. 1. Tilfit. 2. Ragnit. welchem ein höherer Rang ober ein höherer | 3. Gumbinnen. 4. Stalluponen. 5. Logen. 6. Lyd.

485

II. Proving Beftpreugen.

Reg. . Bej. Dangig. 1. Elbing. 2. Rreis Dangig. 3. Stadt Dangig. 4. Meuftabt. 5. Br. Stargarb. Reg.-Bes. Marienwerber. 1. Marienwerber.

2. Löbau. 3. Graudenz. 4. Thorn. 5. Schwetz. 6. Konitz. 7. Schlochau. 8. Deutscherone.

III. Brobing Branbenburg. Berlin, Stadt: Wahlfreife "Berlin 1-6"

Reg. Beg. Botsbam. 1. Beftpriegnig. 2. Oftpriegnit. 3. Ruppin. 4. Angermunde. 5. Oberbarnim. 6. Rieberbarnim. 7. Botsbam. 8. 2Befthavelland. 9. Jüterbogt. 10. Teltow.

Reg. Beg. Frantfurt. 1. Arnsmalbe. 2. Landsberg. 3. Rönigsberg. 4. Frantfurt a. D. 5. Sternberg. 6. Bullichau. 7. Guben. 8. Sorau. 9. Rottbus.

10. Ralau.

IV. Probing Pommern.

Reg. Beg. Stettin. 1. Anflam. 2. ifdermlinde. 3. Randow. 4. Stettin, Stadt. 5. Pprig. 6. Raugarb. 7. Greiffenberg.

Reg. - Beg. Roslin. 1. Stolp. 2. Blitom. 3. Fürstenthum (Die Rreife Rolberg, Rorlin, Roslin, Bublit). 4. Belgard. 5. Reuftettin.

Reg. Beg. Stralfund. 1. Rügen. 2. Greifsmalb.

V. Proving Pofen. Reg. - Bez. Pofen. 1. Pofen. 2. Birnbaum. 3. Deferit. 4. Roften. 5. Rroben. 6. Frauftabt. 7. Schrimm. 8. Wreichen. 9. Protofdin. 10. Abelnau. Reg. Beg. Bromberg. 1. Cjarnifau. 2. Birfit. 3. Bromberg. 4. Inowraglaw. 5. Onefen.

VI. Proving Schlefien.

Reg. Beg. Breslau. 1. Gubrau. 2. Militid. 3. DIs. 4. Brieg. 5. Ohlau. 6. Breslau, öftl. T. 7. Breslau, weftl. T. 8. Neumartt. 9. Schweibnit. 10. Balbenburg. 11. Reichenbach. 12. Sabelichwerdt. 13. Frantenftein.

Reg. - Bej. Oppeln. 1. Rreugburg. 2. Oppeln. 3. Grofftrehlig. 4. Lublinig. 5. Beuthen. 6. Ratto. wig. 7. Pleg. 8. Ratibor. 9. Leobschütz. 10. Reu-

ftabt. 11. Faltenberg. 12. Reiße.

Reg. Bez. Liegnit. 1. Grünberg. 2. Sagan. 3. Glogau. 4. Bunglau. 5. Löwenberg. 6. Liegnit. 7. Landshut. 8. Siridberg. 9. Borlig. 10. Soberswerba.

VII. Brobing Sachfen.

Reg. Beg. Dagbeburg. 1. Salgwebel. 2. Stenbal. 3. Jerichow. 4. Magbeburg 5. Wolmirftebt. 6. Bangleben. 7. Ralbe. 8. Salberftabt.

Rea .- Bes. Merfeburg, 1. Torgau. 2. Wittenberg. 3. Bitterfeld, 4. Salle. 5. Mansfelber Rreife. 6. Sangerhaufen. 7. Merfeburg. 8. Raumburg. Reg.-Beg. Erfurt. 1. Rordhaufen. 2. Beiligen-

fladt. 3. Mihlhaufen. 4. Erfurt.

VIII. Probing Schleswig-Solftein. 1. Sabersleben. 2. Flensburg. 3. Schleswig. 4. Tonbern. 5. 3hehoe. 6. Bludftadt. 7. Riel. 8. Altona. 9. Stormarn. 10. Lauenburg.

IX. Proving Sannover. 1, Emben. 2. Aurich. 3. Meppen. 4. Osnabriid. 4. Dresben r. b. Gibe. 5. Dresben I. b. Gibe.

5. Diepholy. 6. Berben. 7. Nienburg. 8. Sannover. 9. Sameln. 10. Silbesheim. 11. Ofterobe. 12. Bottingen. 13. Goslar. 14. Celle. 15. Migen. 16. Lüneburg. 17. Sarburg. 18. Stabe. 19. Reuhaus.

X. Brobing Weftfalen. Reg. - Bes. Münfter. 1. Tedlenburg. 2. Diinfter. 3. Redlinghaufen. 4. Libinghaufen.

Reg. - Bej. Dinben. 1. Minben. 2. Berforb. 3. Bielefelb. 4. Baberborn. 5. Marburg.

Reg. - Beg. Arnsberg. 1. Siegen. 2. Arnsberg. 3. Jerlohn. 4. Sagen. 5. Bodum. 6. Dortmund. 7. Samm. 8. Lippftabt.

XI. Brobing Seffen = Raffau.

Reg. Beg. Biesbaben. 1. Somburg. 2. Wies. baden. 3. Braubach. 4. Diet. 5. Dillenburg. 6. Frantfurt a. M.

Reg. Beg. Raffe L. 1. Minteln. 2. Raffel. 3. Fritlar. 4. Efdwege. 5. Marburg. 6. Bersfeld. 7. Fulba.

8. Sanau.

XII. Rheinprobing.

Reg. Beg. Röln. 1. Stadt Röln. 2. Rreis Röln. 3. Bergheim. 4. Bonn. 5. Siegfreis. 6. 2Bipperfürth. Reg. - Bej. Düffelborf 1. Lennep. 2. Giber-

felb. 3. Solingen. 4. Duffelborf. 5. Effen. 6. Duisburg. 7. Mors. 8. Gelbern. 9. Rempen. 10. Glabbad. 11. Rrefeld. 12. Reuk.

Reg. = Bes. Roblens. 1. Wetfar. 2. Reuwied. 3. Robleng. 4. Krengnach. 5. Mayen. 6. Abenau. Reg.-Beg. Trier. 1. Daun. 2. Wittlich, 3. Trier. 4. Saarlouis, 5. Saarbriiden. 6. Offweiler,

Reg. Beg. Machen. 1. Schleiben. 2. Rreis Machen. 3. Stadt Machen. 4. Julid. 5. Beilenfirden.

XIII. Sobengollern.

1. Sigmaringen.

Mahern.

I. Oberbabern. 1. Minden I. 2. Minden II. 3. Aichach. 4. Ingolftabt. 5. Wafferburg. 6. Weilheim. 7. Rofenheim. 8. Traunftein.

II. Dieberbayern. 1. Lanbshut. 2. Straubing. 3. Baffau. 4. Pfarrfirden. 5. Deggenborf. 6. Relbeim.

III. Rheinpfalg. 1. Speier. 2. Landau. 3. Germersheim. 4. 3meibruden. 5. Somburg. 6. Raiferslautern.

IV. Oberbfalg. 1. Regensburg. 2. Amberg. 3. Neumarft. 4. Reunburg v. 28. 5. Neuftabt a. 28. V. Oberfranten. 1. Sof. 2. Baireuth. 3.

Fordheim. 4. Rronach. 5. Bamberg.

VI. Mittelfranten. 1. Rurnberg. 2. Er-Tangen. 3. Ansbach. 4. Gidftatt. 5. Dinfelsbühl. 6. Rotenburg a. T.

VII. Unterfranten. 1. Afchaffenburg. 2. Ritingen. 3. Lohr. 4. Reuftabt a. S. 5, Schweinfurt. 6. Bürgburg.

VIII. Schwaben. 1. Augsburg. 2. Donauworth. 3. Dillingen. 4. Illertiffen. 5. Raufbeuren. 6. 3mmenftabt.

Cachjen. 1. Bittau. 2. Löban. 3. Bauhen.

6. Tharant. 7. Meigen. 8. Pirna. 9. Freiberg. 10. Döbeln. 11. Dichay. 12. Stadt Leipzig. 13. Amt Leipzig. 14. Borna. 15. Mittweiba, 16. Chemnig. 17. Glauchau. 18. 3widau. 19. Schneeberg. 20. 3fchopau. 21. Annaberg. 22. Reichenbach. 23. Plauen.

Bürttemberg. 1. Stuttgart. 2. Rannftabt. 3. Seilbronn. 4. Böblingen. 5. Eglingen. 6. Reutlingen. 7. Ralio. 8. Freubenftabt. 9. Balingen. 10. Gmunb. 11. Sall. 12. Berabronn. 13. Malen. 14. IIIm. 15. Blaubeuren. 16. Biberach. 17. Rabensburg.

Baben. 1. Ronftang. 2. Donauefdingen. 3. Waldshut. 4. Lörrach. 5. Freiburg. 6. Rengingen. 7. Offenburg. 8. Baben. 9. Pforzheim. 10. Rarlsrube, 11. Mannheim. 12. Seibelberg. 13. Sinsheim. 14. Tauberbifchofsheim.

Deffen. 1. Giegen. 2. Friedberg. 3. Misfelb. 4. Darmftadt. 5. Offenbach. 6. Bensheim. 7. Borms.

8. Bingen. 9. Maing.

Medlenburg-Schwerin. 1. Sagenow. 2. Schwerin. 3. Parchim. 4. Maldin. 5. Roftod. 6. Bilftrow. Cachfen : 2Beimar. 1. Weimar. 2. Gifenach. 3. Jena.

Medlenburg = Strelit. Strelit.

Oldenburg. 1. Olbenburg. 2. Barel. 3. Del-

Braunfdweig. 1. Braunfdweig. 2. Bolfenbüttel. 3. Solgminden.

C .= Meiningen. 1. Meiningen. 2. Conneberg. Cachien: Altenburg. Altenburg. Sachien : Roburg : Gotha. 1. Roburg. 2. Gotha. Anhalt. 1. Deffau. 2. Bernburg.

Schwarzburg = Rubolftabt. Rubolftabt.

Combershaufen. Conbershaufen. Balbed. Pyrmont.

Renß ä. L. Greiz. Renß j. L. Gera. Schaumburg : Lippe. Budeburg. Fürftentum Lippe. Detmold. Lübed. Bübed.

Bremen. Bremen.

Sambura. Bahlfreife "Samburg 1-3". Gliaß : Lothringen. 1. Thann. 2. Dullhaufen. Rolmar, 4. Gebweiler. 5. Rappoltsweiler 6. Schlettftabt. 7. Molsheim. 8. Stadt Strafburg. 9. Land Strafburg. 10. Hagenan. 11. Zabern. 12. Saargemünd. 13. Diebenhofen. 14. Dels. 15. Saarburg.

Bergleichenbe Zusammenfiellung ber Frattionen bes Reichstags bes Rorbbeutiden Bunbes und bes bentiden Reichstags.

| Frattionen                                    | 1867 | 1868 | 1871 | 1874 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a) Nationalliberale                           | 79   | 82   | 116  | 150  | 126  | 97   | 85   | 85   | 62   |
| b) Liberale Gruppe (Schauß - Bolt)            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 15   | 15   |
| c) Deutsche Fortschrittspartei                | 19   | 30   | 44   | 49   | 35   | 26   | 23   | 26   | 28   |
| d) Freie liberale Bereinigung                 | 14   | 10   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    |
| e) Linkes Zentrum                             | 27   | 16   | -    | -    | -    | -    | -    |      | -    |
| f) Liberale Reichspartei                      | -    | -    | 29   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| g) Bunbesftaatl. tonftitutionelle Bereinigung | 18   | 21   | -    | -    | -    | -    | -    | 10   | -    |
| h) Freie tonservative Bereinigung             | 39   | 34   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| i) Ronfervative (feit 1877 Deutschfonfervat.) | 59   | 62   | 50   | 21   | 40   | 59   | 59   | 58   | 58   |
| k) Deutsche Reichspartei                      | -    | -    | 38   | 31   | 38   | 56   | 54   | 48   | 49   |
| 1) Bentrum                                    | -    | -    | 57   | 94   | 96   | 103  | 102  | 101  | 102  |
| a) Polen                                      | 13   | 11   | 13   | 13   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |
| n) Sozialbemofraten                           | 2    | 5    | 2    | 9    | 12   | 9    | 8    | 10   | 10   |
| o) Bei teiner Frattion                        | 26   | 25   | 27   | 30   | 35   | 33   | 33   | 37   | 37   |
| p) Liberale Bereinigung (Sezeffioniften)      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 21   |
| ) Erledigte Mandate                           | 1    | 1    | 6    | -    | 1    | -    | 4    | 3    | 1    |
| Zusammen:                                     | 297  | 297  | 382  | 397  | 397  | 397  | 397  | 397  | 397  |

Reichstagsmandat, f. Reichstag. Reichstagswahl, f. Reichstag.

Reichsunmittelbar waren im frübern Deutschen Reich biejenigen Mitglieber besfelben, welche nicht unter einem Lanbesfürften ftanben, also »reichsmittelbar« waren, fonbern vielmehr unmittelbar un= ter Raifer und Reich ftanben, alfo bie Reichsftänbe, namentlich auch bie Reichs= städte, beren Deebraabl jedoch burch ben

Febr. 1803 aus reichsunmittelbaren gu mittelbaren Städten gemacht ( » mediati= fiert«) wurde (f. Reichsftabte) und fo bie Reichsunmittelbarfeit verlor.

Reichsverfaffung, f. Deutsches

Reich (G. 122).

Reichsvifarien (Reichsverwefer) im frühern Deutschen Reich biejenigen Fürften, welche, fofern nach bem Tobe bes Raifers bis zur Neuwahl bes Rachfolgers Reichsbeputationshauptschluß vom 25. eine Zwischenregierung notwendig war, die interimisische Berwaltung ber Reichsangelegenheiten (Reichsvikariat) wahrnahmen. Das Reich zersiel zu biesem Zweck in zwei Reichsvikariat bezirke, von benen ber eine die Länder sächsischen Rechts umsaste und dem Kurfürsten von Sachsen unterfiellt war, wörrend ber andre die liebigen deutschen Länder in sich schloß. Dier silbrigen deutschen Länder in sich schloß. Dier führte der Kialzgraf bei Mein das Reichsvikariat. Die Frankfurter Nationalversammlung ernannte 27. Juni 1848 den Erzherzog Johann von Österreich zum Reichsverweser, welcher als solcher dis 20. Dez. 1849 sungierte.

Reichsbigefanzler, f.Reichsfangler. Reichsmahrung (Reichsgoldmah rung), die an Stelle ber in Deutschland geltenben Landeswährungen durch bas Reichsmünggeset vom 9. Juli 1873 (Reichsgesehlatt, S. 233 ff.) eingeführte Mingwährung (Goldwährung), beren

Einheit bie Reichsmart ift.

Refaptor, Refaptur (lat.), f. Reprife. Reflamieren (lat.), Wiberspruch erheben, zuruchfordern; Reklamation, Beschwerde wegen Rechtsverletung; gerichtliche Zuruchforderung unrechtmäßig in Besit genommener Dinge; Reklamant, der Beschwerdeführende.

Refognoszieren (lat.), im Rechtsleben die Echtheit einer Sache ober die Joentität einer Berson anerkennen; Refognition, die Anerkennung einer Person, einer Urkunde oder eines sonstigen Beweismittels vor einer Behörde, namentlich vor Gericht oder vor einem Notar. Offentliche Urkunden bedürfen keiner ausdrücklichen Rekognition zur Feststellung ihrer Gültigkeit und ihrer gerichtlichen Bemeiskraft; vgl. Totenschau.

Refreditib (lat.), Abberufungsfcreis ben an einen Gefandten feitens feiner Res

gierung.

Refruten (v. franz. la reerue, »Nachwuchs«), der neu eingetretene Soldat bis zur Einreihung in die geschlossene Truppe nach ersolgter Einzelausbildung; Refrutierung, die Aushebung und Einstellung der R. (j. Ersahwesen); Refrutierungssystem, die Grundsäte, nach welchen die Truppen eines Landes ausgehoben werden (j. Wehrpflicht).

Rektifizieren (lat.), zurechtweisen, berichtigen; Rektifizierung, Rektifikation, Zurechtweisung, Beridigung, B. bie Zurechtweisung eines Unterbeamtenburch bie vorgesetze Diensibehörbe.

Rettor (lat.), Leiter, Ordner; Borfieber eines geiftlichen Kollegiums 20.; Titel des Dirigenten und ersten Lebrers an Bürgerschulen 20. R. magnificus, auf deutschen Universitäten der aus den ordentlichen Brosessoren, welche den afabemischen Senat bilden, halbjährlich oder jährlich erwählte oberste Borsteher (vgl. Brorettor).

Refurs (lat.), Beschwerbe; refurrieren, Beschwerbe führen, R. einwenben, 3. B. gegen eine prozesteitenbe richterliche Berfügung; namentlich sür die in Berwaltungsangelegenheiten gegen die Berfügung einer untern Berwaltungsstelle an die Oberbehörbe gegebene Beschwerbe ist der Ausbruck R., resp. Dberrefurs gebräuchlich; vgl. Recursus ab abusu.

Retufieren (lat.), verweigern, ablehnen, namentlich einen Richter aus ben gesehlich bestimmten Gründen ablehnen; Retusation, Ablehnung, Berweigerung.

Relation (lat.), Burudtragung; Bericht; Berichterftattung (f. Referieren).

Relegieren (lat.), verbannen; Relegation, Berbannung; jest Bezeichnung für die Berweisung eines Studierenden von der Universität.

Religionsfriede, Bezeichnung für bie seit ber Resormation zur Sicherung ber Rechte ber evangelischen Stänbe im Deutschen Reiche geschlossenen Berträge: ber Rünnberger (1532), ber Augsburger (1555) und ber Weitfälische (1648).

Religionsverbrechen (Religion 8belikte), in der altern Strafgesetzebung
alle ftrasbaren Handlungen, welche überhaupt die Berletung einer Religionspflicht enthielten, wie denn z. B. der Meineid regelmäßig den R. beigezählt ward.
Das deutsche Neichsstrafgesetzuch (§§ 166
bis 168) bezeichnet dagegen als Religionsvergehen nur die Gotteslästerung und die
Störung des Religionsfriedens (Gesangesitztige die au 2 Jahren) sowie an Leichen und Gräbern begangene Entweihung
(Gesängnisstrafe bis zu 2 Jahren).

Reliquien (lat.), überbleibsel, insbessondere in der katholischen Kirche wirksliche oder bermeintliche überreste von beisligen Personen und mit diesen in Berührtung gewesenen Dingen: Gedeine, Kleistung gewesenen Dingen: Gedeine, Kleistung gewesenen Dingen: Gedeine, Kleistungsstüde, Geräte ac., gewöhnlich in einem besondern Behältnis (Reliquiatium) ausbewahrt. Bekannte R. in Deutschland: der heilige Rock in Trier, die Machener Heilige Rock in Trier, die Machener Heilige Rock in Trier, die heil dere Kolling der Grundfüds verbunden, zumeist durch sogen. Kenten kauf, indem nicht in Köln u. a.

Rembourfieren (frang., fpr. rangburfis), wiedererstatten, vergüten, decken; Remsbours ober Rembourfsenent (fpr. rangburfinang), Einziehung einer Barauslage (im Speditionsgeschäft), Deckung einer Korberung, Bezablung eines Wechsels.

Remonstrieren (lat.), Gegenvorftellungen machen; Remonstration, Ge-

genvorstellung.

Remobieren (lat.), entfernen, befeitisgen, abfeben (von Amt ober Praris); Remotion, Entfernung, Amtsentfebung.

Renitenz (lat.), Biberspenstigkeit; Renitent, ein Biberspenstiger, wie man 3. B. von einer renitenten Bevölkerung, von R. gegen die Obrigkeit und ihre Anordnungen zu sprechen pstegt.

Renfontre (franz., for. rangtongte), feinblicher Zusammenstoß, zusällige feindliche Begegnung, Zweikampf; auch bildlich z. B. für den Zusammenstoß zweier

politifder Wegner gebraucht.

Rente (frang.), jebes Gintommen aus einem Rapital, namentlich aus einem Gelbfapital, baber f. v. w. Binfen, befonbere Binfen aus einem nicht gurudgablbaren Rapital; bann ber Abmurf eines Grunbftude (Bobenrente), eines Saufes, einer Aftie, eines Staatspapiers (Staatsrente) 20.; baber rentieren, f. b. w. einbringen, Rugen bringen. Le= ben Brente, eine R., beren Ausgahlung von ber Lebensbauer einer ober mehrerer Personen abhängt, indem fie entweber nur fo lange ausgezahlt wirb, als ber Berfon lebt (Leibrente), ober nur fo lange, als zwei ober mehrere Berfonen jufammen leben (Berbinbungerente), ober fo lange, als von mehreren Berjonen

machjen (Zontine, vom Staliener Tonti erfunden). Auf letterm Bringip beruben bie meiften Rentenbanten und Ren= tenverficherungeanstalten (f. Ber: ficherungewefen). Früher mar bie Berpflichtung gur Zahlung einer R. (Bine, Bult, Grundzins) oft als Reallast mit bem Befit eines Grunbftud's verbunden. jumeift burch fogen. Rententauf, inbem fich ber Grundbefiger (Rentenverfaufer) gegen ben Empfang eines Rapitals aur Bablung einer Rt. an ben Ren= tenfaufer verpflichtete. Bur Ablöfung ber Grundginfen find vielfach befonbere Grund= (Lanb=) Rentenbanten (Lanbestreditanftalten) ins leben gerufen worden; auch bestehen Landes= tulturrentenbanten, bei welchen bas aur Bobenmelioration entnommene Rapital, ebenso wie bei jenen, burch eine Bins: und Tilgungsrente nach und nach abgetragen wird. Auch für öffentliche Abgaben und Gefälle wird ber Ausbrud Renten gebraucht, baber bie gur Erbebung berfelben bestellten Beamten Rent= beamte, Renbanten genanut werben; auch fommt die Bezeichnung Rentamt für berartige Behörden vor. Der Borftand eines Rentamts beigt Rentamtmann. Much bie Bermaltungsbehörben, welche über fürftliche Rammerguter, Rittergüter, Stiftungen ac. und beren Bermogeneverwaltungen gefett find, werben Renten= fammern, Renbanturen, Ren= teien, Rentmeifter 2c. genannt.

Rennnzieren (lat.), Berzicht leisten, entsagen; Renunziation, Berzichtleisftung; Kenunziationsafte, Urfunde, welche über die Berzichtleistung, namentlich eines Monarchen ober Kronprätenbenten auf die Krone, aufgenommen wird.

Reorganisieren (frang.), umgestalten, neu einrichten; Reorganisation, Umgestaltung, 3. B. einer Armee, Behörde 2c.

nur so lange ausgezahlt wirb, als ber Meplit (lat.), im Prozegversahren bie Empfanger ober eine bestimmte britte Gegenrebe, bas Gegenvorbringen gegeneine Berson lebt (Leibrente), ober nur so Einrebe; replizieren, antworten, entslange, als zwei ober mehrere Personen gegnen (aufeine Einrebe, einen Einwanb).

susammen leben (Berbindungerente), Reponieren (lat.), zurücklegen, ein Afsober so lange, als von mehreren Personen tenstild, eine Eingabe zu den Aften (ad noch eine am Leben ist, indem die Anteile acta) bekretieren, nicht darauf eingehen.

eine Zeitung, namentlich über öffentliche Berhandlungen ber Barlamente, ber Bolfs= versammlungen, ber Gerichtsbofe, über

öffentliche Weftlichkeiten u. bal.

Reprajentativinftem (Reprajenta: tibverfassung), basjenige Staatsverfaffungefpftem, bei welchem bem Bolf ein Mitwirfungerecht bei ben wichtigften Regierungshandlungen und namentlich bei ber Bejetgebung eingeräumt ift, welches durch beijen Abgeordnete mahrgenommen wird. Repräsentativgewalt wird bie bem Staatsoberhaupt eingeraumte Befug= nis genannt, ben Staat, feine Ghre, fein Recht und feine Macht nach außen zu vertreten und zu biefem Behuf namentlich Befanbte zu empfangen und zu entfenben. Reprafentation, Stellvertretung, Ber= tretung; ber Aufwand, welcher mit einer gewiffen Stellung verbunben ift; baber Reprafentationsgelber, ein Beitrag au ebendiefen Roften, welcher hoben Beam= ten, wie Miniftern und Gefandten, aus Staatsmitteln verwilligt wirb.

Reprafentieren (lat.), vertreten; bie Rechte einer ober mehrerer anbrer Berjo= nen mahrnehmen; auch die Burbe und bas Unfeben ber eignen Stellung mahrnehmen. Repräfentant, Abgefandter, Bertreter.

Repreffalien (lat., surudbrangenbe Magregelne), Wiebervergeltungemagre= geln, namentlich biejenigen, welche eine Staateregierung ober ein militarifder Befehlshaber gegen eine anbre Regierung ober gegen eine feindliche Truppe gur Unwendung bringt, um eine Fortfetung ober Wieberholung eines rechtswidrigen Berhaltens zu verhindern. Derartige R. fommen namentlich im Rrieg vor, jo g. B. wenn ber Feind feinen Pardon gibt, wenn er gur Plünberung schreitet ober fonft gegen bas Bolferrecht verftößt.

Reprife (frang.), Wieberaufnahme, Burudnehmung; im Geewefen bie Bieber= nahme (Refaptur, frang. Recousse) einer bom Kriegsfeinb gemachten Geebeute im Weg anberweiter Erbeutung, welche ebenfalls nach Prifenrecht zu beurteilen ift (f. Brife); auch Bezeichnung für bas bem Feind wieber abgenommene Schiff ober bie fonftige Geebeute felbft, | nach ben bemofratischen Staatsverfaffun=

Reporter (engl.), Berichterftatter für | welche fo guruderbeutet wurde. Die Frage, ob und wann die R. bem urfprünglichen Gigentumer wieber berausgegeben werben muffe, wirb bon ben Befegen ber verichiebenen Seeftaaten verschieden beantwortet. Der Regel nach erfolgt bie Burudgabe gegen einen bestimmten Bergelohn, welchen ber Biebernehmer (Refaptor) gu beanfpruchen hat, vorausgefest, bag bie Brife noch nicht 24 Stunden in feinblicher Bewalt und auch noch nicht in einen feinds lichen Safen ober ju einer Flotte gebracht

worben war.

Reptilienfonds (for. -fona), fatirifche Bezeichnung für benjenigen Fonds, aus weldem die im Intereffe der beutschen Reiche= regierung, rejp. bes Fürften Bismard wir fenben Litteraten befoldet und unterftütt werden. Der Ausbrud »Reptilien« wurde nämlich von Bismard in einer Rebe vom 30. Jan. 1869 jur Bezeichnung von politi= ichen Intriganten ober bunteln Existengen ber Preffe gebraucht und fpeziell für die Bel= fenagenten angewenbet. Der fogen. 2Belfenfonds (f. Sannover) follte urfprung= lich gur Befampfung jener »Reptilien« verwendet werben; mit ber Zeit hat fich aber hieraus überhaupt eine Unterftütung ber offigiofen Breffe berausgebilbet, gut welcher die fogen, gebeimen Fonds in einer Beife verwendet werben, welche nicht gu billigen ift, zumal ba eine Regierung, bie mit dem Bolt felbft Fühlung hat und beffen Sympathien befist, eine berartige Un= terftützung nicht nötig haben wirb.

Republit (v. lat. res publica, »Ge= meinwesen«, Freiftaat), Bolfsberrichaft im Begenfat gur Ginberrichaft ober Don= archie (f. b.). Die republifanische Staats= verfaffung legt ber Gefamtheit bes Bolfs bie Souveranitat (Bolfsfouverani= tat) bei, mabrend biefe in monarchischen Staaten einem Gingelnen, bem Rürften (Fürstensouveranitat), guftebt. Je nachbem nun aber in einer R. die Regierungs= gewalt felbit von einer bevorzugten Klaffe bes Bolts in beffen Ramen ober wirflich von ber Gesamtbeit ber Staatsangebori= gen ausgeübt wird, unterscheibet man wieberum gwifden Uriftofratie (f.b.) unb Demofratie (f. b.). Babrend jeboch

gewalt aus (reprafentative Demo: ben Militurbehörben überwiefen werben. fratie). Da nun für bie Ariftofratien ter ber Bezeichmung rote R, verfieht man Arbeitäprobuft geboren foll, nach gleichem Bunbesftaats eine Abinberung erleiben. Recht, jedem nach feinen vernunftemaben

gen bes Altertums, 3. B. in Athen, bie | quifit, Erforbernis; Requifition, Gesamtheit des Bolls in den Bollsver- Forberung, Ausschreibung von Lieferun- fammlungen über die wichtigern Staats- gen, hilfsichreiben, das Ersuchen, welches angelogenheiten entichied (un mittel= eine Beforbe an eine anbre richtet; Rebare Demofratie), ubt bas Bolf in quifitionsfpitem, Berpflegungeart im ber mobernen Demofratie nur mittelbar Rrieg, bei welcher bie Bedürfniffe ber burch feine Bolfevertreter und burch bie Ernppen burch bie Obrinfeit bes besetten bon ibm gewählten Organe bie Strate: Lanbes von ben Ginwohnern erhoben und

Referbatredte, vorbehaltene Rechte, bes Altertums und bes Mittelalters in bem wurben jur Beit bes frubern Deutschen mobernen Staat fein Raum mehr ift, und Reichs biejenigen Rechte genannt, welche ba auch die unmittelbare Demofratie fich, bem Raifer (f. b.) bon feiner Machtvellabgesehen bon wenigen Bergfantonen ber tommenheit übrig geblieben waren und Schweig, nicht mehr findet, fo fann man ihn vor ben Reichständen ausgeichneten. Die rebrusentative Demofratie in ber That Im bermaligen Deutschen Reich verfieht als bie mederne R. bezeichnen. Diefe re- man unter Reservatrechten bie besonbern prafentative R. gelangte namentlich in Rechte einzelner Bunbesftaaten, welche Nordemerifa gur Ausbildung, indem fie nach gewisen Richtungen bin ben ber bier aus ben von Emgland mit berüber- Rombeten; bes Reichs erimiert find, Dies gebrachten Ibeen und Grundfagen ber gilt junachft von Babern infofern, als monarchifch ariftofratifden Reprafenta- fich ber Reichsgefebgebung über heimatetieverfaffung bervorging. Das amerifa- und Rieberlaffungeverhaltniffe auf biefen nifde Borbild fand bann in Franfreich Bunbesftaat nicht erftredt. Ebenfo find Radahmung, wofelbit jest nach bem bie banrifden Gifenbahnen ber Oberauf: Sturg Rapoleoms III. mieberum eine re- ficht bes Reichs nicht unterfiellt. Gerner prajentative R. errichtet ift. Auch ber ift bie Bermaltung bes Beit: und Telefoweigerijde Bunbebftaat bat eine repra- graphenwefens in Babern und ebenfo in fentatio republifanifche Berfaffung, wie Burttemberg Lanbes ., nicht Reichsfache. benn auch bort bie meiften einzelnen Ran- Beiter ift für Bapern, Burttemberg und tone eine folde angenommen haben. Un- Baben bie Bestenerung bes inlanbifden Branntmeine und Biers Landesjade gebie ben dem auferften Rabifalismus an- blieben. Reichsgesehliche Abemen über gestrebte R. mit absoluter Gleichstellung bas Immebiliarversicherungemejen tonber Indieituen, welche nötigenfalls mit nen in Babern nur mit Auftimmung ber blutiger Gewalt (baber ber Rame) ver- bortigen Landescegierung Gultigfeit erwirflicht werben foll; iderzhaft auch als langen. Befonders wichtig aber find bie shas rote Geivenft (nach bem Titel einer Eremtienen, welche Bepern und Burt-1851 eridienenen Broidure bon Romieu: temberg in Ansehung bes Dilitarmefens »Le spectre rouge de 1852 e) bezeichnet. jugeftanten fint. Enblich gebert bierber Auch die fogiale R. wird oft fo bezeich- bie Beftimmung, wonach bie Samfeftibbte net, gleichtiel, ob ibre Errichtung burch Bremen und hamburg mit einem snedrerolutionlite Gewalt ober auf frieblichem emipredenben Begirf ale Greiblich aufer-Ber erfolgen foll. Es ift bies ber fesials halb ber Zollgrenze und bamit außerhalb bemefratische Zufunfteffant, in welchem bes beutschen Zollgebiers fieben. Deratder Gesellichaft, d. b. allen ihren Gliebern, tige R. der einzelnen Bundosffinaten Limbei allgemeiner Arbeitspflicht das gesamte nen nur mit Zuftimmung bes berechtigten

Arfervieren (lat.), enfbewahren, fich Bedurfniffen Bal Sogialbemofratie. etwas voebehalten; teferviert, jurid-Requirieren (lat.), etwas in Anipend | haltenb ; Refervat, Rectebertebalt; Benehmen, berum birten, es forbern; Re- servatum ecclesiasticum (aciellider Borbehalt), Bestimmung im Augsburger Religionsfrieden von 1555, wonach jeder Geistliche, welcher zur evangelischen Kirche übertreten würde, auf sein Amt verzichten lollte, ward trot des Widerstands der prosthantischen Stände in den Neichsabschied aufgenommen, aber nur in Südsund Bestideutschand beachtet.

In militärischer Beziehung versteht man unter Referve die für den Kriegsfall und für den Notbedarf bereit gehaltenen Truppenmassen (s. Erfazwe sen). Reservesonds ist derzur Deckung etwaiger Berluste vorbehaltene Bermögensbestand, für den ein besonderes Reservesondskonton geführt wird; namentlich bei Attiengesellschaften und Genossenschaften der Attiengesellschaften und Genossenschaften

ten üblich und notwendig.

Refidieren (lat.), seinen ftanbigen Aufenthalt haben, besonders von fürstlichen Berjonen; baber Refibeng (v. lat. residentia), fester Aufenthaltsort bes Staatsoberhaupts und ber bochiten Beborben, in der Regel die Sauptstadt (Re= fibeng fabt) bes Lanbes. Dann verfteht man barunter auch ben Aufenthalt eines tatbolifden Beiftlichen in feinem Rirch= fprengel, welcher, eingeriffenen Digbrauden gu fteuern, bom Eribentiner Rongil allen fungierenben Rirchenbienern gur Pflicht gemacht ift, befonders ben Bifcho= fen, Stifte und Orbensobern und Pfarrern. Refibent (Minifterrefibent) ift auch ber Umtstitel einer gewiffen Rlaffe ber Gefandten (f. b.).

Restribieren (lat.), schriftlichen Bescheib erteilen; Restript, schriftlicher Bescheib, namentlich bie Berfügungen und Erlasse ber Dberbehörbe im Gegenstat zu ben Defreten ber Unterbehörbert.

Resolvieren (lat.), einen Beschluß, eine Entschließung sassen; Resolvuß, eine Entschluß, Entscheing einer Bebörbe; im politischen Sprachgebrauch Meinungsäußerung einer Abgeordnetenversammlung, welche einen Einsluß auf die Regierung ausüben soll; auch zur Bezeichnung bes Resultats von Beratungen, welchee in Form eines Beschlußes seizer eitellt wird, überhaupt gebräuchlich.

Reffort (frang., fpr. -ffor), Springfeber; lenberg, Bestaloggi und Joh. Fall errichtet. Kach, Geschäftstreis einer Beborbe (f. Befannt ift besonders das Raube Sans in

Rompeteng); reffortieren, in einen gewiffen Gefchäftstreis gehören.

Reftauration (lat.), Bieberherstellung, in politischer Beziehung bie Bieberherstellung eines frühern Zustands, 3. B. die Wiebereinsehung einer burch Revolution vertriebenen Dynastie, besonders die der Stuarts (1660) und der Bourbonen (1814 und 1815); Restauration ver oche, die Zeit vom ersten Pariser Frieden bis zur Julievolution 1830, als die Zeit reaktionärer Politik der Kabinette.

Refitnieren (lat.), wieberherstellen, wiebererstatten; Restitution, Bieberherstellung; Restitutio in integrum, Biebereinsetzung in den vorigen

Stand (f. b.)

Retinieren (lat.), zurud=, vorenthalten; Retention, Borenthaltung; Retentionsrecht, Zurudbehaltungsrecht, bie Befugnis, eine frembe Sache so lange zuruckzubehalten, bis die mit der auf die Herausgabe der Sache gerichteten Forderung zusammenhängenden Gegenansprüche befriedigt sind.

Retorquieren (lat., »zurudbreben«), erwibern, eine Retorfion (f. b.) anwenben.

Retorfion (lat.), bie Erwiderung nach= teiliger Anordnungen ber einen Staatsregierung burch jene gleichfalls benachteiligende Magregeln feitens einer andern. Die R. ift ber Beranlaffung und bem 3wed nach mit ben Repressalien (f. b.) verwandt, unterscheibet fich aber infofern bon ihnen, als lettere bie Erwiberung einer ungerechten Sanblung mit einer gleichen find, mabrend bie R. fich nur gegen eine unbillige Dagregel bes anbern Teils richtet. Die R. halt fich baber an und für fich innerhalb ber Grengen eines rechtlich gulaffigen Berfahrens. 2118 Retorfionen werben 3. B. gebraucht bie Ent= giebung von Bergunftigungen, welche ben Unterthanen bes anbern Staats eingeräumt waren, und bie Auflegung von Eingangszöllen (Retorfionszöllen) auf bort erzeugte Waren.

Rettungshäufer, Anstalten zu bem Zwed, verwahrloste Kinber zu bessern und zu bilben, in Deutschland zuerst von Felenberg, Bestalozzi und Joh. Half errichtet. Befannt ift besonders das Raube Saus in

fetbuch (§ 55) find jugendliche Berbrecher unter awölf Sahren, gegen welche eine ftrafrechtliche Berfolgung nicht gulaffig ift, in einer Ergiebungs = ober Befferungean= ftalt unterzubringen, nachbem burch Befcluß ber Bormundichaftsbehörbe bie Begehung ber Sanblung feftgeftellt und bie Unterbringung für julaffig erflärt worben ift. In neuerer Zeit find auch für Erwachsene R. gegründet worben, na= mentlich für proftituierte Frauensperfo=

nen (fogen. Magbalenenftifter).

Reunionsflage, f. Dismembrieren. Reuß altere Linie (Reuß=Greig), Fürstentum und Bundesftaat bes Deut= ichen Reichs, 316 gkm, 50,782 meift evangelisch-luther. Einwohner; Saupt-und Residengstadt: Greig mit 12,657 Gint. Die monarchisch = fonftitutionelle Staatsverfaffung ift burch bie Berfaf= fungeurfunde vom 28. Mars 1867 normiert. Der nach bem Ginfammerfpftem berufene Landtag fest fich aus 12 Abgeordneten gufammen, von welchen 3 vom Fürsten ernannt, 2 von ben Rittergutebefigern, 2 von ber Stabt Breig, 1 pon ber Stabt Zeulenroba und 4 von ben Landgemeinden in indireftem Wahlverfahren auf je feche Jahre gewählt werben. Un ber Spite bes Staats ftebt ber fürft ( Durchlaucht . ). Die Staateverwaltung wirb von ber Lanbegregierung in Greig geleitet, neben welcher bas fürft= liche gebeime Rabinett, zugleich als Di= nifterium bes fürftlichen Saufes, und bie Rammer für bie Berwaltung bes Dominialvermögens bestehen. In Ansehung ber Rechtspflege hat fich bas Fürstentum bem gemeinschaftlichen thuringischen Dberlandesgericht zu Jena angeschloffen. Das Landgericht bes Fürftentums ift in Breig errichtet; Umtegerichte befteben in Burgt, Greis und Zeulenroba. Laut Dilitarfonvention vom 15. Sept. 1873, welche an Stelle ber frühern Konvention vom 26. Juni 1867 abgeschloffen warb. ift bie gesamte Militarverwaltung ber Krone Preugen übertragen, und gwar ift gur Aufnahme ber Dannichaften aus ben beiben Fürftentumern Reuf altere unk

Samburg. Rach bem beutiden Strafge | tum Sadien-Altenburg porgugemeife bas 7. thuringifche Infanterieregiment Dr. 96 bestimmt, welches ber 18. Division bes 4. Armeeforps (Magbeburg) jugebort. Die Staatseinnahme bes Fürstentums wurde für bas Jahr 1881 auf 557,153 DR. veranichlagt, welcher Musgaben im gleichen Betrag gegenüberftanben. Die vergins: liche Staatsichulb betrug 1880: 906,300 Mt., die unverzinsliche 118,995 Mt. Das Bappen ber beiben reugischen Fürftentümer hat vier Welber, in beren erftem und viertem ein aufrecht flebenber Lowe in fcmargem Felb, in beren zweitem unb brittem ein goldner Rranich in filbernem Feld zu feben ift. Das Wappen ift mit brei Belmen bebedt und wird von zwei Löwen gehalten. Die Landesfarben find Schwarz, Rot und Gelb. Das Fürstentum entfendet einen Abgeordneten gum deut= ichen Reichstag und führt im beutschen

Bunbesrat eine Stimme.

Reuß jungere Linie, Fürftentum und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 829 qkm, 101,265 Ginw.; Saupt= und Refi= bengftabt: Gera mit 20,810 Ginw. Die Staatsform ift bie einer fonftitutionellen Erbmonarchie, welche durch das revidierte Staatsarundgesets vom 14. Abril 1852 und burch bie Nachtragsgefete bom 16. Mai und 10. Juni 1856, 19. Juli 1867 und 18. Juni 1868 normiert ift. Die Lanbesvertretung, welche nach bem Ginfammerfuftem eingerichtet ift, besteht aus einem Landtag von 16 Abgeordneten, nam= lich bem Befiger bes Paragiums Reuß-Röftrit, 3 Abgeordneten ber Sochitbefteuerten und 12 aus allgemeinen biretten Bahlen bervorgebenden Abgeordneten. Die Legislaturperiode ift eine breifahrige. Un ber Spipe des Staats fteht ber Fürft (»Durchlaucht«). Alle Fürften und Bringen bes Saufes Reug führen feit alten Beiten ben Ramen » Beinrich«, und zwar gablt bie altere Linie bierbei ftete bis 100 und beginnt bann wieberum mit 1, mabrend bie jungere Linie nur bis gu Enbe bes Jahrhunderte jeweilig fortgahlt und bann wieberum mit 1 anfängt. Die oberfte Staatsverwaltungsbehörbe ift bas Dini= fterium in Gera, welches in die fünf Ab= Einie und aus bem Bergog= teilungen für bie Angelegenheiten bes

fürftlichen Saufes, für die Juftig, für bas | Innere, für Rirchen= und Schulfachen und für bie Finangen gerfällt. Bum Zwed der innern Landesverwaltung ift bas Land in die Landratsamtsbezirke Gera und Schleig eingeteilt. Das Fürftentum ift an bem gemeinschaftlichen thuringi= fchen Oberlandesgericht ju Jena mitbeteis ligt. Es besteht für basselbe ein Landge= richt zu Gera, welches bie Umtsgerichtsbezirte Gera, Sirichberg, Sobenleuben, Lobenstein und Schleiz umfaßt, besgleichen ben weimarischen Rreis Reuftabt a. D. Die Militärverhältniffe find ebenfo wie in bem Fürstentum Reuß altere Linie geordnet. Für bie Finangperiobe 1878-80 ift bie jährliche Staatseinnahme auf 1,117,146 Mt., barunter 156,000 Mt. Grunbfteuer, 354,000 Dt. Rlaffen = und Gintommen= fteuer, bie jährliche Musgabe aber auf 1,115,168 Mf. veranschlagt, wovon 239,955 Mf. auf die Justis, 179,258 Mf. auf Kirchen und Schulen und 174,749 Mit. auf bie innere Landesverwaltung entfallen. Die Staatsichulb belief fich 1880 auf 1,040,550 Mt. unb 319,432 Mt. an unverginslichen Boriduffen aus ber Reichstaffe. Das Lanbesmappen ift bas: felbe wie für Reuß altere Linie. Die Lanbesfarben find Schwarz, Rot und Gelb. Im beutschen Bunbesrat führt bas Fürftentum eine Stimme und entfendet jum beutschen Reichstag einen Abgeordneten. Bgl. Brüdner, Lanbes- und Bolfsfunbe bes Fürstentums R. (1870, 2 Bbe.).

Revaccination (lat.), bie Bieberim= pfung Erwachsener, geschieht am beften alle gehn Jahre; nach bem Reichsimpf= gefet muß die erfte R. im zwölften Lebensjahr vorgenommen werden (f. 3mpf=

Revers (lat.), Rehr=, refp. Wappenfeite einer Munge; fdriftliche Berpflichtung, etwas zu leiften ober zu unterlaffen.

Reverfalien (Reversbriefe, Reverfe, lat. Reversales), die Erffarung, burch bie ein Fürst beim Antritt seiner Regierung, bei ber Sulbigung ber Stanbe ober bei abnlichen Belegenheiten die Rechte, Freiheiten und Privilegien feiner Unterthanen gewährleiftet.

Brufung; revibieren, burchfeben, bie Richtigfeit einer Rechnungslegung, einer Geschäftsführung zc. überwachen und prüfen. Im Rechtswefen bezeichnet man mit R. ein Rechtsmittel, burch welches eine nochmalige Brufung und Entscheibung einer Rechtsfrage in boberer Inftang veranlagt wirb. Die beutsche Bivilprozegorb= nung (§§ 507 ff.) insbesonbere ftatuiert gegen bie zweitinftanglichen Enburteile ber Oberlandesgerichte bas Rechtsmittel ber R., boch ift bie Bulaffigfeit besfelben ber Regel nach burch einen Wertbetrag bes Beichwerbegegenstands von mindestens 1500 Dit. (Revifionsfumme) bedingt. Diefe R. bezweckt jedoch feineswegs eine nochma= lige Berhandlung und Prüfung ber Thatumftande, fonbern lediglich eine wieber= holte Erörterung und Entscheidung ber Rechtsfrage. Gie fann baber nur auf eine angebliche Berletung eines Gefetes durch bie Borentscheibung und zwar entweber eines Reichenesets ober eines Gesetes. beffen Geltungsbereich fich über ben Begirt bes Berufungsgerichts binaus erftredt, geftütt werben. Über bie R., welche binnen einer einmonatigen Frift von ber Buftellung bes zweitinftanglichen Urteils an (Revisionsfrift) eingelegt werben muß, enticheibet bas Reichsgericht. In Babern, welches allein bon ber Befug= nis zur Errichtung eines bochften Lanbesgerichtshofs Gebrauch gemacht hat, ent= icheibet bas oberfte Lanbesgericht fiber bie R. in lanbesrechtlichen Ungelegenheiten, während fie in reicherechtlichen Fragen auch in Bayern an bas Reichsgericht geht. In Straffachen ift bas Rechtsmittel ber R. nach ber beutschen Strafprozegordnung (SS 374 ff.) gegen Urteile ber Landgerichte und ber Schwurgerichte gegeben und zwar ebenfalls nur für ben Kall einer etwaigen Berletung eines Gefetes burch bas angefochtene Er= fenntnis. Gine folde Gefebesverletung liegt g. B. bann vor, wenn bas erfennenbe Bericht ober bie Gefdwornenbant nicht porschriftsmäßig besett mar, wenn bas Gericht feine Buftanbigfeit mit Unrecht angenommen bat, ober wenn überhaupt eine Rechtsnorm nicht ober nicht richtig angewendet worden ift. Die Revifions Revifion (lat.), nochmalige Durchficht, frift, beträgt in Straffachen eine Boche.

fich um die Unfechtung von Urteilen ber Straffammern ber Lanbgerichte in ber Berufungeinftang ober von erftinftanglichen Urteilen berfelben hanbelt, bie Straffenate ber Oberlanbesgerichte, jeboch nur bann, wenn bie R. ausschlieglich auf bie angebliche Berletjung einer lanbesge= fetlichen Bestimmung geftüst wirb. Sanbelt es fich bagegen um bie Berletung einer reichsgesetlichen Rorm, alfo namentlich einer Bestimmung bes Reichsstraf-gesethbuchs, so geht die R. an bas Reichs-gericht, welches auch über die gegen Ur-teile der Schwurgerichte eingelegte R. allein zu entscheiben bat. - 3m Rechnungswefen berfteht man unter R. bie nochmalige Prüfung einer Rechnung, und zwar werben bie Staats: und Gemeinbes rechnungen regelmäßig burch befonbers bagu angestellte Beamte (Reviforen, Revisionsbureaus) revidiert. In ber Bolitif bezeichnet man mit R. die Durchficht und erneute Prüfung von Staats: verträgen ober Gefetesbestimmungen, um biefelben mit ben veranberten Zeitverhalt: niffen in Ginflang gu bringen, gu welchem Bred nicht felten befondere Revifions= fommiffionen gebilbet werben.

Mevolte (frang.), Emporung; revol=

tieren, fich emporen.

Revolution (mittellat., »Umwälzung, Umbrehung«), eine gewaltsame Umgestaltung im politischen ober im fozialen Leben ber Bolfer; revolutionar, bieR. betref= fenb, bei einer folden beteiligt. Im engern und eigentlichen Ginn aber verfteht man unter R. bie Umgestaltung einer besteben= ben Staateverfaffung, welche wiberrecht= lich, b. h. mit Berletung ber Rechtsorbming bes Staats, bewerkfielligt wirb. Den Begenfat zu ber R. in biefem Ginn bilbet bie Reform (f. b.), b. h. bie plan= mäßige Beränberung ber Staatsverfaffung, welche fich auf verfaffungemäßigem Weg vollzieht. Siernach gebort zu bem Befen ber R. eine gewaltfame Umgestaltung ber Regierungeform, nicht blog ein gewaltfamer Wechfel in ber Perfon bes Regie-

Als Mevisionsgerichte fungieren, wenn es | Innern bes Balaftes burch eine Intrige vollzieht, und wobei alebald ein andrer an bie Stelle bes gefturgten Monarchen gefett wirb, feine eigentliche R. Gine folde fann aber nicht nur von ben Regierten, fonbern auch von ben Regierenben ins Wert gefett werben. Revolutionen ber lettern Art waren 3. B. bie Umwandlung ber frangofischen Republit in ein Kaiserreich baburch, daß sich Napoleon I. bom Erften Ronful jum Raifer erbeben ließ, sowie nachmals bie Proflamierung bes bisherigen Prafibenten ber Republit jum Raifer als Rapoleon III. Birb eine folde R. rafch und plotlich in Gzene gefest und burchgeführt, fo pflegt man von einem Staatsftreich ju fprechen. Bei benjenigen Revolutionen aber, welche von ben Regierten ausgeben, find wiederum zwei Falle zu unterscheiben. Es ift nam= lich einmal möglich, bag bie R. nur burch Einzelne und zwar namentlich burch bie Ariftofratie eines Landes ausgeführt wird, wie bies g. B. im alten Rom bei bem Stury des Königtums durch die Patrigier ber Kall war, ober bag bie Maffe bes Bolfs fich gegen bie beftebenbe Staats: regierung erbebt, um berfelben ein ge= waltsames Ende zu bereiten. Zuweilen wird unter R. ausschlieflich biefe lettgebachte Urt verftanben. Dabin gehört alfo 3. B. bie große frangösische R., welche 1789 ihren Anfang nahm und gur Errichtung ber erften frangöfischen Republit führte. Die Urfachen einer folden R. find nach einem Musfpruch Friedrichsb. Br. in ben Gefeten ber Denichennatur qu fuchen. Gie erscheinen regelmäßig als ber lange verhaltene gewaltsame Ausbruch menfchlicher Leibenschaften, welchem ein langere Beit hindurch mahrender frant-hafter Buftand vorausging, wie g. B. Migachtung und Beeintrachtigung ber Freiheitsrechte ber Staatsbürger burch ben Regenten, Aufburbung übermäßiger Staatslaften , Berfaffungsverletungen feitens ber Staatsregierung, Berfplitte rung einer Nation in eine größere Angahl fleinerer Staatswesen ohne einheitliche renben, und ebenbarum ift eine fogen. Gefamtorganisation u. bgl. In allen Balastrevolution, b. b. ber Sinry biesen Fällen kann burch bie rechtzeitige eines Staatsbeherrschers, welcher sich im Bornahme von Resormen ber R. vorgebeugt werben, zumal da fich bas Naben bes Sturms guvor burch warnenbe Un= zeichen fundgibt, wie g. B. burch bauernbe Ungufriedenheit, Ungehorfam, Berfchwörungen und fogen. paffiven Biberftanb ber Bevolferung, indem biefelbe nur gezwungen ihren ftaatlichen Obliegenheiten nachtommt. Rommt es aber wirflich gum Ausbruch ber R., bann pflegt bas Bolf felten bei feinen urfprünglichen billigen Forberungen fteben gu bleiben, und ber gemäßigten ftellt fich balb eine rabifale Bartei entgegen, beren Sieg bie Schredens= herrichaft bedeutet. Gine folde lagt aber alsbann regelmäßig in ber Maffe bes Bolfs nach furger Frift bas Beburfnis nach Ruhe als bas unbebingt vorherr= fchenbe ericheinen, und biefer Umftanb bat ichon wieberholt und zwar namentlich in Frankreich, »bem Lande ber Revolutionen«, wieberum zur Gewaltherr= ichaft eines einzelnen Ufurpators geführt. Biel erörtert ift endlich die Frage, ob bas Bolf ein Recht zur R. habe. Jeben= falls ift biefe Frage vom Rechtsftandpuntt aus zu verneinen, benn bie R. ift an und für fich immer etwas Rechtswibriges; fie charafterifiert fich ja gerade als eine Um= gestaltung bes Staatswesens im Weg ber Rechtsverletung. Dazu kommt, bag eine jebe R. vom volkswirtschaftlichen Standpuntt aus wegen der bamit verbundenen tief gehenden Erschütterung ber ftaatlichen und ber gesellschaftlichen Berhältniffe, wegen ber Störung ber öffentlichen Ord= nung und wegen ber burch fie verurfachten Beeintrachtigung bes Rredits ber einzelnen Bürger wie bes Staats felbft ftets gu beflagen ift. Betrachtet man aber eine R. nicht als eine Rechtserscheinung, sonbern als eine Raturerscheinung im Bölferleben, welche burch ben Rotstand, bem fie ein Enbe macht, bervorgerufen warb, fo fann ihr auch die innere Berechtigung nicht ab= gesprochen werben; man bente nur an bie Befreiung Griechenlands von ber Türfenberrichaft ober an bie Aufrichtung bes einigen Stalien, welche fich ebenfalls größtenteils im Weg ber R. vollzog. Frei=

immer nur als ein strafbares Unrecht, als Hochverrat ober Rebellion (Revolte) das siehen. Die Frage, ob eine vollenbete Kals gerechtsertigt erscheinen könne ober nicht, ist eben nicht vom rechtlichen, sons dern vom historisch-politischen Standpunkt aus zu beantworten.

Rebne (frang., ipr. röwish), heerschau, Inspigierung bes felbbiensttüchtigen Zusstands ber Truppen; bann Titel von Zeitschriften, wie ber 1834 von Bulog in Paris gegründeten »R. des Deux Mondess und ber »Deutschen R.«; überhaupt Bezeichnung sitz Zeitschriften, welche regelmäßig Runbschau aus bem Gebiet bes politischen

und des Kulturlebens halten (gleich dem englischen Review [fpr. röwjuh] und dem beutschen Rundschau).

Rex apostolicus (lat.), f. Aposto= lischer Rönig.

Rex fidelissimus (lat.), f. Aller= getreuefter Sohn ber Rirche.

Rex non moritur (lat., »ber König stirbt nicht«), Prinzip ber Erbmonarchie, bem zusplage nach bem Tobe bes bisherigen Inhabers ber Krone sofort ber Nachfolger an bessen Stelle tritt. Dies beutete in Frankreich die Formel an: »Le roi est mort, vive le roi!« (»Der König ist tot. es sebe ber König!«)

Rezenfion (lat.), fritische Durchsicht; Beurteilung und Besprechung eines Schriftwerfs ober einer fünfterischen Leiftung in einem öffentlichen Blatt; Regenfent, Berfasser einer solchen.

Rezek (lat., »Rückritt«), Enbresultat gepflogener Berhanblungen, insbesondere Bereinbarung über fireitige Familienausgelegenheiten, zwischen dem Landesherrn und den Ständen; Reichstagse, Landtagsabichied (f. Abschied). Rezehgelder, früher eine beim Bergban übliche Abgabe an den Landesberrn.

- Rezipieren (lat.), auf=, annehmen; rezipiertes Recht, bas von einem Bolf angenommene frembe Recht, z. B. bas römische in Deutschland.

Rheder, f. Reeber.

größtenteils im Beg der R. vollzog. Freislich gehört dazu, daß diese Berechtigung burch den Erfolg dargethan werde, denn Erimmern des Deutschen Reichs errichtet der mißlungene Berluch einer R. wird ward. In dem Lüneviller Krieben (1801)

hatte Deutschland bas gange linke Rheinufer an Frankreich verloren. Diejenigen beutschen Fürsten aber, welche bort ihrer Besitungen verluftig gegangen waren, wurden baburch entschädigt, bag man gu einer Satularisation geiftlicher Territorien fchritt, b. h. biefelben weltlichen Staa= ten einverleibte, und baburch, bag man bie Mehrzahl ber freien beutschen Reichsstäbte einem Territorialherrn unterwarf, »media= tifiertes. Dies Entichabigungswert fanb in bem Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 feinen Abichlug. In bem für Ofterreich bemütigenben Frieben bon Pregburg (26. Dez. 1805) wurde an Bapern und Burttemberg bie Ronigs= würde verlieben, und bie fub = und weft= beutiden Staaten wurden bemnächft von Franfreich genötigt, fich ju bem R. gu vereinigen. Die urfprünglichen Mitglieber bes Bunbes maren: bie Ronige von Babern und Bürttemberg, ber Rurfürft= Reichserzkangler (Dalberg), welcher ben Titel »Fürft=Brimas«, fpater »Großber= jog von Frantfurt«, erhielt, ber Rurfürft, jest Großbergog von Baben, ber bisberige Bergog, nunmehr Großbergog von Rleve und Berg (Rapoleons Schwager Murat), ber bisherige Landgraf, jest Großbergog von Beffen Darmftadt, ber bisberige Fürft, nun Bergog von Raffau-Ufingen, ber Kürft von Raffau= Weilburg, die Fürften von Sobenzollern Sedingen und Sobenzollern-Sigmaringen, bie Fürften von Galm= Salm und Salm-Rhrburg, ber Fürft von Jenburg-Birftein, ber Bergog von Arens berg, ber Fürft von Liechtenftein und ber bisberige Graf, nunmehr Fürft von ber Lepen. Spater fam bann noch ber Rurfürft von Burgburg (früher Rurfürft bon Galgburg, refp. Großbergog von Toscana) binju. Die Berfaffungsurfunde bes Bunbes, bie Rheinbundsafte, ward 12. Juli 1806 zu München unterzeichnet, und 1. Mug. 1806 zeigten bie Rheinbunbs= fürften ihre Losfagung vom Deutschen Reich an, eine Erflärung, welche ber beutsche Kaiser Franz II. 6. Aug. 1806 mit ber Nieberlegung ber beutschen Raifer= frone beantwortete unter gleichzeitiger Ofterreich. Damale tauchte bereits bie Recht biejenige Deutschlands in feiner

3bee gur Gründung eines »nordbeutiden Reichsbunds mit preugischer Spite auf: allein die furchtbaren Schläge, welche Preugen in dem nun folgenden Krieg mit Frankreich erlitt, vereitelten alle berartigen Blane, und bie fleinern nordbeutichen Staaten, foweit fie nicht ihre Gelbftanbigfeit verloren, mußten ebenfalls bem R. beitreten, und gwar trat 11. Dez. 1806 junachft ber Rurfürft, nunmehr König von Sachfen bei. Ihm folgten bie fachfifchen Bergoge, bie Fürften von Schwarzburg und die Bergoge von Anhalt, die Fürften von Lippe, die Bergoge von Medlenburg, ber Bergog von Olbenburg und ber Gurft von Balbed. Preugen aber mußte im Frieden von Tilfit (9. Juli 1807) feine Besitzungen zwischen Rhein und Elbe und ben größten Teil feiner polnifden Befitungen abtreten und ben R. anertennen. Der Rurfürft von Beffen=Raffel, ber Ber= jog von Braunschweig = Wolfenbüttel und ber Kürft von Naffau-Dillenburg, welcher Fulba erhalten hatte, wurden bertrieben, und Rapoleon I. bilbete aus frühern Tei-Ien ber preußischen Monarchie, aus bannöverschen, beffischen und braunschweis gifden Lanben bas Ronigreich Weftfalen, welches er feinem Bruber Jerome verlieh. Die gesamte reichsfreie Ritterschaft aber und viele ehemalige Reichsftanbe wurben ben Rheinbundsfürsten unterworfen, mas man ebenfalls als Mediatifierung bezeichnete. Das Organ bes Rheinbunds follte eine Bunbesverfammlung in Frantfurt a. Dt. fein, welche aus bem Rollegium ber Rönige und Großherzöge und bem Rollegium ber Fürften befteben follte, aber nie berufen worben ift. Der R. war mit Frankreich zu einem Schutz und Trutbundnis unter bem Protektorat Napoleons verbunden. Seit 13. Dez. 1810 waren Teile bes Großberzogtums Berg, bes Ronigreiche Bestfalen, bie Lanber ber Berjoge von Olbenburg und Arenberg und ber Fürften von Galm, die brei Sanfeflädte und Lauenburg ber frangofischen Monarchie gerabezu einverleibt worben, und thatfächlich ftanden bie fämtlichen gum R. gehörigen Lande unter Frankreichs Annahme bes Titels eines Raifers von Botmäßigkeit, eine Beit, bie man mit

tiefften Erniebrigung genannt bat, bis fich | bann infolge ber Erhebung bes beutschen Bolfs 1813 ber R. thatfachlich auflöfte. Die beutschen Staaten aber wurden in ber Folgezeit zu bem Deutschen Bunb (f. b.) vereinigt. Bgl. Bintopp, Der Rheinische Bund (Beitschrift, 1807-13, 23 Bbe.); v. Berg, Abhandlungen zur Erläuterung ber rheinischen Bundesafte (1808); Bin= tel, Entwurf eines Staaterechts für ben R. (1807); Zacharia, Jus publicum civitatum, quae foederi rhenano adscriptae sunt (1807); Rlüber, Staats= recht bes Rheinbunds (1808); Behr, Spftematische Darftellung bes Rheinischen Bunbes (1808); Bauffer, Deutsche Geschichte vom Tob Friedrichs b. Gr. bis zur Gründung bes Deutschen Bundes, Bb. 2 u. 3 (4. Auft. 1869).

Rhetor (griech.), Redner, Lehrer ber Berebfamfeit; Rhetorit, die Theoric ber Rebefunft, neuerbings infolge bes Muf= ichwungs bes öffentlichen Lebens auch in

Deutschland gepflegt.

Richter, Beamter, welchem bie Entfceibung vor Bericht anhängig gemachter Rechtsfachen zufteht. Unterfuchungs: richter, Gerichtsbeamter, ber nur bie Boruntersuchung zu führen hat, an ber Urteilsfällung selbst aber nicht teilnimmt. Die Stellung und Buftanbigfeit ber R. ift burch bas beutsche Gerichtsverfassungege= fet bom 27. 3an. 1877 normiert (f. Ge= richt).

Right of petition (engl., fpr. reit of

petijo'n), f. v. w. Betitionerecht.

Rinderpeft (Biebfende, Biebfter= ben, Löserburre), anstedenbe fieber= hafte Erfranfung bes Rindviehs, beginnt mit Mattigfeit, Appetitlofigfeit, anfangs Berftopfung, bann Durchfall, enbet febr oft töblich. Eigentliche Behandlung meift erfolglos; amtliches 3wangsverbot ber Ginführung von Bieh aus Gegenben, wo bie R. herricht, ichust am ficherften vor Berbreitung. Mis Beit bes Erlofchens ber Geuche fann man 21 Tage nach bem letsten Tobesfall annehmen. Für bas Deutsche Reich find bie nötigen Borfdriften über bie Magregeln gegen bie R. burch Bunbes-(Reiche-) Gefet vom 7. April 1869 gegeben (Bunbesgesethlatt, S. 105 ff.) Die revi= | Rirchen bie Liturgie.

bierte Inftruftion jur Musführung biefes Gefetes batiert vom 9. Juni 1873 (Reichs-gefetblatt, G. 147 ff.). Für bie auf Anordnung ber Behörbe getoteten Tiere, ber= nichteten Sachen und enteigneten Blate fowie für bie nach rechtzeitig erfolgter Unzeige bes Befitere gefallenen Tiere wirb ber burch unparteifche Taxatoren festzuftellende gemeine Wert aus ber Reichs=

faffe vergütet.

Ritter, ebebem Rrieger gu Pferb, welche im alten Rom und nachmals in ben Staaten bes Mittelalters einen besonbern Stand bilbeten. In Deutschland entwidelte fich, wenigftens teilweise, aus ben Rittern ber Abel, und bie Reichsritter= fchaft (f. b.) behauptete bis zu Anfang biefes Jahrhunderts ibre Reichsunmittel= barkeit. In manden Staaten, g. B. in Ofterreich, ift bie Bezeichnung R. als abliger Titel noch beutzutage gebräuchlich. Much werben bie Mitglieber gewiffer Dr= ben (f. b.) R. genannt. Rittergüter waren urfprünglich folde Güter, von welden Ritterbienfte geleiftet wurden. Sierzu war Ritterbürtig feit ber Eigentümer erforderlich, welch lettere eben als Ritter= bürtige manche Borrechte genoffen und namentlich von bäuerlichen und gewissen öffentlichen Laften, für welche ber Ritter= bienft als Aquivalent galt, befreit waren. Die neuere Beit hat bie bamit gusammen= bangenben Borrechte, wie Landstandschaft, Steuerfreiheit, Befreiung von Ginquartierungen, Fronen, Patrimonialgerichts= barfeit und mancherlei fonftige Gerecht= fame, insbesondere auch die gutsberrliche Polizei, beseitigt. Much fonnen jest Bur= ger und Bauern folche ebemalige Ritter= güter erwerben.

Ritterprobe, f. Ahnen. Ritterichaft, f. Medlenburg. Rittmeifter, bei ber Ravallerie Befehls-

haber einer Esfabron, gleichstebend mit

dem Hauptmann.

Ritual (lat.), vorgeschriebene Regel für Gebrauche und Beremonien, befonbers firchliche; Rituale romanum, bie römisch = fatholische Rirchenagenbe.

Ritus (lat.), Gesamtbezeichnung aller religibsen Gebräuche; in ben chriftlichen

Robote, f. Fronen. Romanift, f. Germanift.

Römifder Rönig, im frühern Deut-ichen Reich ber bei Lebzeiten bes Raifers erwählte Nachfolger besfelben.

Romifdes Raifertum, f. Beiliges romifdes Reich beutider Ration;

vgl. Raifer.

Römifches Recht, f. Recht.

Romija - fatholifd, Bezeichnung für bie driftlich-fatholische Rirche bes Abendlands im Gegenfat zur griechisch=fatho= lifden Kirche (f. b.) und für die Ange-borigen ber erstern; feit ber Reformation bes 16. Jahrh. biejenige firchliche Gemein= ichaft, welche die Autorität bes Papftes (f. b.) anerfennt, im Wegenfat gur pro= testantischen ober evangelischen Rirche. Bon biefer unterscheidet fich die romifch-fatho= lifche Rirche ferner namentlich baburch, baf fie neben ber Bibel auch bie munbliche überlieferung ober Tradition als Quelle ber Religionserkenntnis, baß fie fatt ber beiben Saframente ber protestantischen Rirche beren fieben annimmt (Taufe, Firmelung, Abendmahl, Buge, Ghe, Briefterweibe und Lette Dlung), und bafi fie fich, als unter bem fortwährenben Gin= fluß bes Beiligen Beiftes ftebenb, als bie alleinseligmachenbeRirche betrachtet, welche burch bie Bischöfe reprasentiert wirb, an beren Spite ber Papft als Nachfolger bes Apostels Petrus und als fichtbares Ober= haupt ber Rirche fteht. Das vatifanische Rongil hat zubem die Unfehlbarfeit bes lettern proflamiert, mabrend bie fogen. Altfatholiken (f. b.) bies Dogma nicht anerkennen. Weitere charafteriftische Gi= gentumlichfeiten ber romisch = fatholischen Rirche find folgende: Das Abendmabl wird nicht, wie in der protestantischen Rirche, in beiberlei Geftalt gereicht, fonbern ber Rommunifant empfängt nur bie Softie. Die Beichte ift ein ins einzelne gebenbes Gunbenbefenntnis bor bem Priefter (Dhrenbeichte). Die Kirche verfügt nach ber fatholifden Auffaffung über einen von Christus und ben Beiligen ange= fammelten Schatz von guten Berfen, aus welchem fie ben Gläubigen in Form bon Ablaß zu gute fommen laffen fann.

bie Beiligen als Fürfprecher bei Gott an= gurufen. Die Beiftlichen find gu ebelofem Leben (Gölibat) verpflichtet. Die romifch= fatholifche Kirche gahlt gegen 1200 Erz-bischöfe und Bischöfe und etwa 200 Mill. Befenner in allen Erbteilen. Bgl. Rir= denrecht und Rirdenpolitit.

Rottenboroughs (engl., fpr. =borrobs),

faule Wahlorte (f. Borough).

Royal (frang., fpr. roajall, ober engl., fpr. reusel), foniglich; Ronaliften, Anbanger bes Königtums, in Franfreich feit 1789 bie Unhänger bes Saufes Bourbon, im Gegenfat zu ben Republifanern, Bo= napartiften, auch Konftitutionell=Mon= archifchen; Royalismus; f. v. w. Mon= ardismus.

Rubel, ruff. Gilbermunge gu 100 Ros

peten, = 3 Mt. 23,93 Pf.

Rübenguderfteuer, f. Buderfteuer. Rubrum (lat.), »bas Rote«, überichrift eines amtlichen Schriftstude, fonft rot gefdrieben, im Begenfat zu Nigrum, bem fdwarz gefdriebenen Inhalt; baber Ru= brit, f. v. w. Abteilung; rubrigieren, eine Schrift, namentlicheine Prozegidrift, mit ber nötigen Aufschrift und Bezeich

nung verfeben.

Rudfall, bie Beriibung einer ftraf= baren Sandlung von feiten eines bereits früher wegen einer folden rechtsträftig Berurteilten. In biefem Ginn wirb gewöhnlich in ber Berbrecherstatistif bon Rüdfalligen, b. b. von Straflingen gesprochen, welche früher ichon eine Strafe verbüßt haben. R. im engern und eigent= lichen Ginn liegt bagegen nur bann bor, wenn es basselbe ober boch ein gleicharti= ges Berbrechen war, wegen beffen ber Berbrecher bereits bestraft ober rechtsfraftig verurteilt worben ift. Wabrend aber bie frühere Strafgesetzgebung biefen R. regelmäßig als allgemeinen Straf= erhöhungsgrund behandelte, wird er in bem beutiden Reichsftrafgefetbuch nur ausnahmsweise bei einzelnen Berbrechen als folder bezeichnet, ohne bag jeboch baburch bem richterlichen Ermessen vorgegriffen wurde, welches ba, wo ihm bei Zumeffung ber Strafe ein gewiffer Spielraum gelaffen ift, bie etwaige Rudfälligfeit bes Es ift beilfam, bie Jungfrau Daria und Angeschulbigten regelmäßig als Straferhöhungegrund in Berüdfichtigung ziehen wirb. 218 besonderer Straficharfungs= grund wird bagegen ber R. bei bem Berbrechen bes Raubes und bei bem biefem gleich zu beftrafenden Diebstahl fowie bei ber Erpressung behandelt, wofern die lets tern mit Gewalt ober mit gefährlichen Drohungen verübt wurden. Wieberholter R. ift ein Straffcharfungegrund bei bem Diebstahl und bei ber Beblerei. Die höbere Rüdfallsftrafe foll jeboch alsbann nicht ein= treten, wenn feit ber Berbugung ober feit bem Erlaß ber letten Strafe bis gur Begehung besneuen Berbrechensein Zeitraum von 10 Jahren verfloffen ift (fogen. Rüd= fallsverjährung). Bgl. Friedlan= ber, Der R. (1872); Deutiches Straf-gefetbuch, §§ 244 f., 250, 252, 255, 261. Ridgarantie, f. Staatsgarantie.

Rudjoll, f. Musfuhr.

Ruhefforung, ungebührliche Störung ber öffentlichen Rube und Ordnung, grober Unfug, wird nach bem beutschen Reichsftrafgesetbuch (§ 360, Rr. 11) mit Saft bis zu 6 Wochen ober mit Beld=

ftrafe bis gu 150 Def. beftraft.

Rumanien, Ronigreich, bis 1881 Fürftentum, 1859 aus ben beiben Do= naufürstentumern Moldau und Bala= chei gebilbet; 129,947 qkm mit ca. 5,376,000 Ginw. Sauptftabt: Bufareft mit 177,646 Ginw. Die überwiegende Mehrzahl der Bevölferung, welche zumeift romanischer ober walachischer Abstam= mung ift, gebort bem griechisch = fatholi= ichen Glaubensbefenntnis an; die gablreichen Juben (ca. 400,000), welche in R. leben, haben durch ben Berliner Frieben bürgerliche und politische Bleichftel= lung mit ben Chriften erlangt, bie für alle Glaubensbefenntniffe proflamiert worben ift. Wie bie frühern beiben Do= naufürftentumer, fo ftand auch R. unter türfifder Oberhoheit, welche erft mit ber Unabhängigfeitserflärung bom 10. (22.) Mai 1877 und mit ber Anerkenmung ber= felben auf bem Berliner Rongreß ihr Enbe erreichte. Durch Plebiszit bom 20. April 1866 wurde Bring Rarl von Sohengollern als Rarl I. jum Fürften von R. erwählt mit bem Rechte ber Erblichfeit. Roch in bemfelben Jahr erfolgte beffen Unerfen- Frant, bie Musgaben auf 117,245,944 Fr.

nung feitens ber Grogmächte. Der Kürft nahm 1881 ben Konigstitel an. Die Thronfolgeordnung ift 1880 gefetlich geordnet worden, indem bei ber Rinberlofig= feit ber Che bes nunmehrigen Ronigs Rarl ein Reffe bes lettern, Bring Rarl Anton von Hohenzollern, jum Thronfolger bestimmt warb. Nach ber 1866 von einer fonftituierenden Berfammlung feftgeftell= ten Berfaffungsurfunde ift bie Staats= form diejenige einer fonstitutionellen Erbmonarchie. Die gesetzebenbe Gewalt wird von dem König und ber Bolfsver= tretung ausgeübt, welch lettere aus bem Senat (70 Mitglieber) und einer Deputiertenfammer bon 145 Mitgliebern bes fteht, die in Diftriftsmahlfollegien gewählt werben. Die Kammern treten 15. Rob. jebes Jahrs zu einer breimonatlichen regelmäßigen Situng gufammen. Die Erefutivgewalt fieht bem König gu, welscher fie burch verantwortliche Minister ausübt. Das Staatsminifterium gerfällt in die fieben Abteilungen bes Innern, bes Rultus und Unterrichts, ber Juftig, bes Rriegs, bes Mugern und bes Aderbaus, Sandels und ber öffentlichen Arbeiten. Rum Zweck ber innern Bermaltung ift bas Land in Diftrifte eingeteilt, welche un= ter Brafetten fteben. Die Diftrifte ger= fallen in Rreife, mit Unterpräfetten, und bie Kreise in Kommunen, mit sogen. Primaren (Maires) an ber Spite. Im Berliner Frieden wurde die Dobrubscha an R. abgetreten; bafür mußte aber bas burch ben Parifer Frieden von 1856 von Rugland an R. abgetretene Beffarabien awischen bem Bruth und bem Rilia-Arm ber Donau an Rugland gurudgegeben werden. Für bie Rechtspflege befteben Rreiseinzelrichter, Rreistribunale und Appellhöfe in Bufarest, Rrajowa, Jaffy und Fotichani. Gin oberfter Raffationshof ift in Butareft errichtet. Un ber Spite ber griechisch = fatholischen Staats= firche fteben bie Ergbischöfe und Detro= politen zu Bufareft und Jaffy und fechs Bifchofe. Bur Rontrolle ber Staatsfinan= gen besteht ein Rechnungshof in Butareft. Nach bem Budget für 1880 waren bie Staatseinnahmen auf 117,545,944

1. 3an. 1880 auf 597,964,953 Fr. 3nmili= tärischer Sinficht ift die allgemeine Bebr= pflicht eingeführt. Die Urmee fest fich aus bem ftebenben Beer und feiner Referve, aus ber fogen. Territorialarmee (Landwehr), aus ber Milig, ber Burgergarbe ber Stabte und bem Lanbflurm gufammen. Das flehenbe Beer betragt auf bem Friebensfuß 1200 Offiziere, 80 Militarbe-amte, 18,532 Mann, 192 Gefcute unb 2945 Pferbe. Die Kriegsmarine beftebt aus 3 Dampfern, 6 Ranonenschaluppen, 20 Offizieren und 246 Mann. Die Flagge ift blau, gelb und rot. Bgl. Cretu= lesco, La Roumanie considérée sous le rapport physique, administratif et économique (im »Bulletin de la Soc. geogr. roumaine«, 1876); Sente, R., Land und Bolf (1876); Annuaire général officiel de Roumanie«.

Ruffifdes Reid (Rugland), Raifer= reich, welches ben gangen Often Guropas, ben Norben und einen Teil ber Mitte Mfiens einnimmt, bem Flächeninhalt nach ber größte, aber einer ber am ichwächften bevölferten Staaten ber Erbe, ber einzige felbftanbige Clawenftaat; 21,759,974 gkm mit 88,085,356 Ginw. Sauptftadt: St. Betersburg mit 667,963 Gint.; zweite Saupt= und Kronungefiadt: Mostau mit 601,969 Ginw. In biftorifder Sin= ficht zerfällt bas europäische Rugland in brei Bestanbteile: bas eigentliche ruffifche Reich, bas Königreich Bolen (f. b.) und bas 1809 von Schweben abgetretene Groß= fürstentum Finnland. Mit ben neueften Bebietserwerbungen infolge bes ruffisch= türfischen Kriege und ber Eroberungen in Armenien besteht bas ruffifche Reich aus folgenden Teilen:

QRilom. Ginto. 1) Europäifches Ruglanb 4909194 65864910 Ronigreich Bolen . . 127317 6528017 Butvadis in Beffarabien 9274 127 000 2) Großfürftent, Finnland 373536 1990847 3) Länber bes Raufafus . 439 188 5391744 Rumads in Armenien 236 600 25 769 4) Sibirien 12495109 3 440 362 5) Bentralafien . 3380587 4505876 Bufammen: 21 759 974 88 085 356

veranschlagt. Die Staatsichuld belief fich | Die Mehrzahl ber Bevölferung bes ungeheuern Reiche (4/s) gebort bem flawischen Bolfsftamm an, indem fich bie Gefamt= bevölferung in folgenbe Gruppen zerlegen läßt: 1) Slawen, nämlich Ruffen (Groß-, Klein- und Weißruffen), Bolen (über 5 Mill.), Bulgaren und Serben. 2) Litauer, ein indogermanischer, ben Slawen verwandter Bolfsftamm im Gii= ben ber Oftseeprovingen (etwa 2 Mill.), zu welchem außer ben eigentlichen Litauern auch bie fogen. Letten geboren. 3) Fin= nen (etwa 3 Mill.), zu welchen außer ben namentlich im Großfürftentum Finnland wohnenben eigentlichen Finnen auch bie Lappen, Quanen, Efthen, Liven, Ga= mojeden ac. ju rechnen find. 4) Berma= nen, beren es in Rugland etwa 830,000 gibt und zwar Deutsche und Schweben. 5) Bolfer bes türfifch=tatarifden Stammes, Tataren, Bafdfiren und Rirgifen (etwa 11/2 Dill.). 6) Ral= müden (ca. 100,000), mongolischen Stammes. 7) Baladen ober Ruma= nen, romanischen Stammes (ungefähr 1 Mill.). 8) Juben, über 21/2 Mill., namentlich in Bolen und Litauen.

Ronfeffionen. Die Staatsreligion ift bie griechisch fatholische; als bas Oberhaupt biefer Rirche wird ber Raifer angegefeben. Die romifch fatholifche Rirche ift in Polen und Litauen, bie evangelische in ben Oftfeeprovingen und in Finnland am meiften vertreten. 3m einzelnen verteilen fich bie Konfessionen etwa folgen=

bermaßen:

| Griechifch - Orthobore . |   | 4 | 54922800 |
|--------------------------|---|---|----------|
| Settierer (Rastolnifen)  | 1 | - | 997600   |
| Armenier                 |   |   | 285 700  |
| Evangelische             |   |   | 4504800  |
| Ratholifen               |   |   | 7495300  |
| Juben                    |   |   | 2759800  |
| Mohammebaner             |   |   | 2364100  |
| Beiben                   | 9 | 2 | 258400   |

Die griechisch = fatholische Bentralbeborbe ift bie beilige Spnobe in St. Beter8= burg, gujammengejett aus boben weltlichen und geiftlichen Burbentragern unb bem Unterrichtsminister als Generalprofurator; Brafibent ift ber Detropolit bon Romgorob. Unter ber Synobe fteben bie Eparchien (Diogefen). Es gibt im europäischen Rußland 16 Metropoliten und Erzbischöfe und 32 Bischöfe, im ganzen Reich 4 Metropoliten, 29 Erzbischöfe und 39 Bischöfe. Die Geistlichfeit zerfällt in die schwarze oder klösterliche und die heicht der Weise oder weltliche. Die Kirche ist sehr reich, doch sind die auf einer sehr niedern Bischungsfluse stehenden untern Geistlichen (Popen) schlecht bezahlt. Zahlreiche Klöster sind vorhanden. Die römische klöster sind vorhanden. Die römische klöster sind vorhanden Barichau, im übrigen Meich unter dem Erzbischof von Warschau, im übrigen Neich unter dem Erzbischof von Mohilew und sieben Bischöfen. Die evangelische Kirche ist dem Generalkonssistorium in

Betersburg unterftellt.

Staatsverfaffung. An ber Spige ber Monarchie fteht ber Raifer (Bar) aus bem Saus Solftein = Gottorp, wel= ches feit 1762 ben ruffischen Thron innehat. Der große Titel bes Baren ift: »Bon Gottes hilfreicher Gnabe Raifer und Gelbft= berricher aller Reugen, Bar gu Mostan, Riew, Wlabimir, Nowgorob, Bar gu Aftrachan, Bar gu Bolen, Bar von Gibi= rien, Bar ber Taurifden Cherfones; Berr bon Bifow, Großfürft bon Smolenst, Litauen, Bolhynien, Pobolien und Finn-land; Fürft von Efthland, Livland, Kurland 2c. @ Der fleine Titel lautet: »Rai= fer und Gelbitherricher aller Reugen, Bar von Polen und Großfürft von Finnland«. Der Titel bes Thronfolgers ift »Cafarewitich«, berjenige ber übrigen faiferlichen Bringen » Großfürft«. Der Raifer ift un= umidrantter Staatsbeberricher, nur burch gewiffe Sausgesete gebunden, fo burch bie Reichsordnung Iwans I. von 1476, betreffend die Unteilbarfeit bes Reichs, bie Berordnung Ratharinas I. von 1727, wonach fich ber Bar und feine Rachkom: men gur griechisch = tatholischen Rirche be= fennen muffen, bas Erbfolgegefet Bauls I. bon 1797 (Regelung ber Thronfolge nach bem Rechte ber Erftgeburt in ber mann= lichen und nach beren Erloschen in ber weiblichen Linie) und bas Manifest Aler= anbers I. von 1820, wonach nur bie Rin= ber aus einer bom Raifer für ftanbes= maßig erflärten Gbe fucceffionsfähig finb. Gine Bolfsvertretung eriftiert in bem ab-

Ofiseeprovingen bestehen ritterschaftliche Landtage als Organe der privilegierten Antonomie und Selbstverwaltung dieser Länder, und ebenso ist für Finnland der auf der Bersassung von 1772 beruhende Landtag durch Utas (taiserlichen Erlas) von 1863 wieder ins Leben gerusen worden. Die Leibeigenschaft (f. d.) ist durch Manisest Alexanders II. vom 19. Febr.

1861 aufgehoben.

Bur bie Ctaatspermaltung ftebt bem Raifer biegebeime Ranglei mit brei Abteilungen gur Geite. Dberfte Staats= forpericaft ift ber Reich Brat, eine beratenbe Beborbe, welche fich aus ben voll= jährigen Großfürsten, ben Ministern und ben bom Raifer auf Lebenszeit ernannten Reicheräten aufammenfett. Der Reicherat beschließt teils im Plenum, teils in feinen Departements für Befetgebung und Robififation, für Zivilangelegenheiten und Rultus und für Staatswirtschaft und Finangen. Daneben besteht ein Genat für bie Beröffentlichung und Regiftrierung ber Ufaje, für bie richterliche Entscheibung in letter Infiang über Staatsverbrechen sowie in Bivil - und Kriminalsachen, für bie Berleihung von Abelstiteln 2c. Der Senat zerfällt in bie Departements für Besetgebung, Berwaltung und Rechnungerevifion, für Bivilfachen (2), für Kriminalfachen, für Angelegenheiten, betreffend bas Grunbeigentum, und bas Berolbsamt. Besonders wichtige Ungelegen= beiten werben im Blenum verhandelt. Ein besonderes Raffationsbevartement fungiert als Oberfaffationshof. Dagu fommt bas Miniftertomitee, neben welchem bie einzelnen Bermaltungs= minifterien für Juftig, für bas faifer= liche Saus, bas Minifterium bes Mugern, bes Innern, bes Kriegs, ber Marine, für Poften und Telegraphen, für öffentlichen Unterricht (mit 11 Lebrbegirfen, welche unter besondern Ruratoren fteben), für bie Finangen, für bie Domanen und für bie Bege und Berfehrsanstalten mit ihren gablreichen Refforts in Thatigfeit finb.

ber aus einer vom Raiser für ftandesmäßig erflärten Che successionssähig find. Eine Bolfsvertretung eristiert in dem absolut regierten Land nicht; nur in ben verneuren stehen. Die Städte BetersEaganrog find befondern Brafetten unterftellt. General= (Dilitar=) Gouver= neure find für folgende Begirte eingefest: Baricau und Beichielgouvernement; öftliches Gibirien; westliches Gibirien; Mostau; Riem, Wolhynien unb Bodolien: Wilna, Grobno und Rowno: Drenburg u. Camara; Turfeftan; Finnland. Für bie Länber bes Raufajus besteht eine besondere Statthalterschaft. Die nibi= liftischen Umtriebe, welche bas ruffische Reich in feinen Grunbfeften erschüttert und bie Ermorbung bes Raifers Meran= ber II. 13. Marg 1881 herbeigeführt baben, machten bie Ginfebung einer bochften Erefutivfommiffion mit biftatoris ichen Befugniffen jum 3med ber Unterbrudung bes Dibilismus (f. b.) nötig.

Finangen. Rad bem Gtat für bas Finangjahr 1880 waren bie Gefantstaatseinnahmen auf 666,452,434 Rubel (a 3 Mf. 23,93 Bf.), bie Musgaben auf 666,256,500 Rub. veranichlagt, jo bağ ein überichuß von 195,934 Rub. zu erwarten ftanb. In ber Ginnahme figurierten bie bireften Steuern mit 133,369,575 Rub., bie inbireften mit 381,188,164 Rub. , dar= unter 88,544,000 Rub. aus ben Bollen und 255,822,380 Rub, aus ben Berbrauchefteuern (Getrante=, Galg=, Tabat=, Ru= benguderfteuer). Der Gtat bes Rriege= ministeriums belief fich auf 189,669,862, berjenige bes Marineministeriums auf 28,546,994 und ber Ctat bes Ministeriums bes öffentlichen Unterrichts auf 16,760,376 Rub. Die Staatsichulb ber Monarchie hat infolge bes langwierigen Kriege mit ber Türkei eine fehr bebeutenbe Sobe erreicht; fie betrug 1. 3an. 1879:

1800542158 Rubel fundierte Schuld 1084415207 • nicht eingetragene Schuld 646552690 • Schulden ber Reichsbant 348151035 Rubel in Summa.

Dieser folossalen Schuldenlast standen an Forderungen des Staats 1,358,305,939 Rub. gegenüber, so daß die eigentliche Schuld 2,123,204,116 Rub. betrug, jeboch abgesehen von der sogen. Lostausseperation, d. h. von dersenigen Schuld, welche durch die Bauernemanzibation und

burg, Obessa, Sebastopol, Kertsch und burch die überkassung von Ländereien an Tagaurog sind besondern Präsetten untersitellt. Generals (Militärs) Gouvers und Tilgungsbeträge die Bauern zu zahneure sind für solgende Bezirke eins len haben, während der Staat für die gesetzt Warschau und Weichselgouvernes Schuld selbst hattet.

Rriegswefen. Rach bem Gefet vom 1. (13.) 3an. 1874 fest fich bie Beeresmacht aus dem ftebenben beer und ber Reichswehr (opoltschenie) gufam= men. Es besteht allgemeine Bebroflicht, bod find Geiftliche vollständig, Arzte und Lehrer wenigstens in Friebenszeiten bon ber Dienstpflicht befreit. Die Dienstzeit beträgt in Europa 15 Jahre (6 aftiv, 3 in ber Referve), in Afien 10 Jahre (7 aftiv, 3 in ber Referve). Das ftebenbe Beer fest fich aus folgenden Beftandteilen gu= fammen: 1) regulare Truppen; 2) bie aus Urlaubern bestebende Referve; 3) irregulare Truppen (Rofafen); 4) bie aus fonftigen Frembvölfern formierten Eruppenteile. Die Reichswehr ergangt fich nach ber Berorbnung vom 30. Oft. 1876 aus ber gefamten übrigen waffenfähigen Bevolferung vom 20 .- 40. Lebensjahr.

## Starte ber regularen Armee.

| 100          | Friede  | ensfuß | Axiegsfuğ |         |  |  |
|--------------|---------|--------|-----------|---------|--|--|
|              | Mann    | Pferbe | Mann      | Pferbe  |  |  |
| Infanterie . | 623 981 | 10985  | 1800710   | 31540   |  |  |
| Ravallerie . | 85 860  | 61 727 | 94 466    | 93440   |  |  |
| Artillerie . | 108610  | 21252  | 210772    | 118 300 |  |  |
| Benie        | 20624   | 661    | 43352     | 14020   |  |  |
| Bufammen:    | 839 075 | 94625  | 2149300   | 257300  |  |  |

## Starte ber irregularen Mrmee.

| The same   |                  |                                      | Mann                    | Pferde             |
|------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Infanterie | {12<br>10<br>206 | Bataillone   Sompanien   Gefadrons   | 6500<br>34196<br>2912   | -<br>32754<br>1989 |
|            | wla              | Zusammen:                            | 43 608                  | 34 743             |
| Infanterie | 19<br>852        | Bafaistone<br>Estadrons<br>Batterien | 8510<br>142400<br>12650 | 128810<br>11440    |
|            |                  | Zusammen:                            | 163 560                 | 140250             |

operation, d. h. von berjenigen Schuld, Dazu fommen bie Stabe, Genbarmerie, welche burch bie Bauernemanzipation und Zollwache 2c., fo baß bie Gesamtmacht im

Frieden 973,135, im Rrieg 2,618,312 | Mann betragen wurde. Es find 19 Armeetorps formiert. Bum Zwed ber Dis litarverwaltung ift bas ruffifche Reich in 14 Militarbegirfe eingeteilt. Rriegs= marine. Die Gefamtftarte ber Rriege= flotte betrug 1880: 389 Schiffe mit 836 Beschüten, barunter die baltische Flotte mit 24 und bie Flotte bes Schwarzen Meers mit 4 Pangerschiffen. Dagu fom= men bie Flotte bes Rafpifchen Meers, bie Aralflottille und die fibirifche Flottille. Das Berfonal bestand aus 4041 Offizieren und 26,153 Mann. Die Flagge ift weiß, burch ein blaues Rreuz biagonal geteilt, bie Klagge ber Kauffahrteischiffe weiß, blau, rot in borizontalen Streifen. Die Landesfarben find Schwarz, Drange und Beig. Das Reichsmappen ift ein ichwarzer, zweifopfiger Abler, bas Bepter in ber rechten, ben Reichsapfel in ber linfen Rlaue haltend, auf ber Bruft bas mostowitische Bappen (St. Georg gu Pferbe, ben Lindwurm burchbohrend). Der Abler befindet fich auf einem golbe land von Intereffe.

nen Schilb, über welchem die Raiferfrone schwebt. Der zweitopfige Abler ift bem byzantinischen Reichswappen entnommen und zwar von bem Baren Iwan III., welcher bie griechische Prinzessin Sophia

gur Gemablin batte.

Bgl. Bauly, Description ethnographique des peuples de la Russie (1862); Baer und Belmerfen, Beitrage gur Renntnis bes ruffifchen Reichs (1839-1873, 26 Bbe.); Sarauw, Das ruffifche Reich (1873); Derfelbe, Die ruffiche heeresmacht (1875); hoffmeister, Das europäische Rußland (1877); Ballace, Rugland (a. b. Engl., 3. Aufl. 1880); »Russia and England from 1876-80« (2. Muff. 1880) und folgende Berte eines anonymen Berfaffers: »Mus ber Beters: burger Gefellichaft. (4. Aufl. 1875), » Neue Bilber aus ber Petersburger Gefellichafte (1874), »Rußland vor und nach bem Kriege (1879), »Bon Nifolaus I. bis Mleranber III. « (1881), gur Beurteilung ber gegenwärtigen Berhaltniffe in Ruß-

fremben Gigentums), im allgemeinen jeder widerrechtliche Gingriff in frembe Eigentumsrechte. Das Strafgesetbuch bes Deutschen Reichs (§ 303) bestraft bie G., b. b. bie borfapliche und rechtswibrige Beschädigung ober Berftorung einer fremben Sache, auf Untrag bes Berletten mit Gelbftrafe bis ju 1000 Dit. ober mit Gefängniöftrafe (von einem Tag) bis zu zwei Jahren und erflärt auch ben Berfuch für ftrafbar. Als Straferhöhungsgrund erscheint es, wenn bas Bergeben an Wegenftanben ber Berehrung einer im Staat befindlichen Religions= gefellichaft ober an Gachen, die bem Got= tesbienft gewibmet find, ober an Grabmalern, an Gegenständen ber Runft, ber Biffenschaft ober bes Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden ober öffentlich aufgestellt find, ober an Gegenständen, welche jum öffentlichen bie mit einer Gefahr für ben Transport

Cachbeichabigung (Beichabigung | Rugen ober gur Berichonerung öffent-emben Gigentums), imalgemeinen licher Bege, Blage ober Unlagen bienen, begangen wird. In einem folden Fall tritt (§ 304), ohne bag es eines befonbern Strafantrags bedürfte, Gefängnis= ftrafe bis ju 3 Jahren ober Belbftrafe bis zu 1500 Dit. ein. Sandelt es fich aber um die gangliche ober teilweife Berftorung eines fremben Webanbes ober Schiffs, einer gebauten Strafe, einer Gifenbahn ober eines andern fremben Bauwerts, so muß (nach § 305) ftets auf Ge-fängnisstrafe (bis zu 5 Jahren) und zwar nicht unter einem Monat erfannt werben. Sachbeschädigungen endlich, die mit einer gemeinen Gefahr für fremdes Gigen= tum und frembes Menschenleben verbun= ben find, ericheinen als felbftanbige (fogen. gemeingefährliche) Berbrechen und Bergeben, fo namentlich bie Branbftiftung, bie Beschäbigung von Gifenbahnanlagen,

verbunden find, die Beschädigung von Te- | S.-Beimar-Gisenach und die Bergogtumer legraphenanftalten, welche mit einer Gtb= rung ober Berhinderung im Betrieb ber Unffalt verfnüpft find, n.bgl. Bgl. Deutsiches Reichsftrafgefetbuch, §§ 306 ff.

Dinge ber Mugenwelt; Begenfat: Berfon. Sachenrecht, Teil bes Privatrechts, umfaßt biejenigen Rechte, wonach eine Sache ber Berrichaft eines Berechtigten unterworfen ift und zwar gang (Gigen= tum) ober teilweife (Rechte an frem= ben G., wie Pfanbrecht, Gervitut, Real= laft u. bgl.).

Cachfen, Ronigreich und beutscher Bunbesftaat, 14,993 gkm mit 2,970,220 Ginm. Sauptitadt: Dresben mit 220,216 Ginw. Areal und Bevölferung (1880):

| Rreishauptm | an | mfd | haf | ten | QRifom. | Einw.     |
|-------------|----|-----|-----|-----|---------|-----------|
| Baugen      |    |     |     |     | 2470    | 351 069   |
| Dregben     |    |     |     |     | 4337    | 806 895   |
| Leipzig     |    |     |     |     | 3567    | 707 932   |
| Bwidau      |    |     |     |     | 4619    | 1104324   |
|             | 3  | ufa | m   | men | 14993   | 2 970 220 |

Das bermalige Königreich ift aus bem vormaligen Rurfürstentum G. hervorge= gangen. Rachbem nämlich mit bem alten Bergogtum G. Die Kurwürde verbunden worden war, ging biefelbe nach bem Mus= fterben bes astanisch = fachfischen Saufes 1423 auf ben Markgrafen von Deigen, Friedrich ben Streitbaren aus bem Saus Bettin, über. Die Göhne bes Rurfürften Friedrich bes Sanftmutigen, Ernft und Albrecht, teilten aber 1485 die gesamten fächfischen Lande, wobei jener Thuringen, biefer Meißen erhielt, mabrend bas fogen. Ofterland zwifden beiben geteilt warb. Go entstanden bie noch jest blühenben Linien, bie erneftinische und bie al= bertinische Linie, bes Saufes G. Die Rurwürde war ber erneftinischen Linie verblieben; boch wurde ihr biefe nach ber Schlacht bei Miblberg burch Raifer Rarl V. genommen und an ben Bergog Morit aus ber albertinischen Linie verlieben, welcher zugleich einen beträchtlichen Teil ber erneftinischen Lande erhielt. Bahrend aber bie erneftinische Linie burch verschiebene Länberteilungen fich gersplit= terte, fo bag jest noch bas Großbergogtum ber Erften Rammer ber Stanbeber=

S .= Meiningen = Bildburghaufen, S .= Ro= burg=Gotha und G.= Altenburg befteben (f. bie betreffenben Artifel), mabrte bas Rurfürstentum G., welches bon ber albertinischen Linie beherrscht wurde, seine Ginheitlichfeit, inbem verschiebene Seiten: linien besfelben wieber ausftarben. Der Unichluß an Napoleon I. in bem Frieben gu Pofen 11. Dez. 1806 brachte bem Rur= fürsten Friedrich Muguft ben Ronigstitel ein. Dafür mußte bann freilich ber nunmehrige Ronig von G. fein Festhalten an ber frangöfischen Alliang nach ber Schlacht bei Leipzig auf bem Biener Rongreß mit bem Berluft von 367 DM. Landes mit 864,404 Einw. bugen, welche an Breugen famen, mabrend bem Ronigreich G. nur 271 DM. mit 1,182,744 Einw. verblieben. Die abgetretenen Gebietsteile bilben ben Sauptbestanbteil ber nunmehrigen preugischen Proving G. Die militärischen Erfolge Breugens 1866 führten ben Gin= tritt Gadfens in ben Norbbeutschen Bund berbei, welcher ber Borlaufer bes nun= mehrigen Deutschen Reichs fein follte.

Geiner Berfassung nach ift bas Ronigreich eine fonftitutionelle Erbmonarchie, welche fich auf die Berfaffungsur= funde vom 4. Gept. 1831 und die Aban= berungs= und Nachtragsgesete vom 31. Dez. 1849, 5. Mai 1851, 27. Nov. 1860, 19. Oft. 1861, 3. Dez. 1868 und 12. Dft. 1874 gründet. Das Gefet über bie Landtagswahlen batiert vom 3. Dez. 1868. Der König ift bas fouverane Oberbaupt bes Staats, und zwar ift bie Rrone erb= lich im Mannsftamm bes foniglich fachfifchen Saufes albertinischer Linie nach bem Rechte ber Erstgeburt und ber agnatischen Linealerbfolge. Bei bem etwaigen Erlöschen besselben succediert die ernefti= nische Linie bes Saufes G. Der Ronig bezieht eine Zivilliste von 2,940,000 Mt., wozu noch 321,855 Mt. Apanagen fommen. Das fonigliche Saus befennt fich gur fatholischen Ronfession. In ber Befetgebung und bei ber Besteuerung ift ber Ronig an bie Zustimmung bes Lanbtags gebunben, welch letterer fich nach bem Bweitammerfuftem gufammenfest. Bu

fammlung geboren folgende Mitglieber : | 1) bie volljährigen Bringen bes foniglichen Saufes; 2) ein Deputierter bes Sochftifts Deigen; 3) ber Befiter ber Berrichaft Bilbenfels; 4) bie Befiter ber fünf Schonburgichen Rezegherrichaften Glauchau, Walbenburg, Lichtenftein, Sartenftein und Stein burch einen aus ihrer Mitte; 5) ein Abgeordneter ber Universität Leip= gig; 6) ber Befiger ber Stanbesberrichaft Rönigsbrud; 7) ber Befiter ber Stanbes: herrichaft Reibersborf; 8) ber evangelische Dberhofprebiger; 9) ber Defan bes Dom= ftifts St. Betri zu Bauben und, im Fall ber Behinderung ober der Erledigung ber Stelle, einer ber brei Rapitulare bes Stifts; 10) ber Superintenbent gu Leip= gig; 11) ein Abgeordneter bes Kollegiat-ftifts zu Burgen; 12) bie Befiger ber Schönburgichen Lehnsherrichaften Rochsburg, Wechfelburg, Remiffen und Benig burch einen ihres Mittels; 13) zwölf auf Lebenszeit gewählte Abgeordnete ber Befiger bon Rittergutern und andern größern ländlichen Gütern; 14) gehn vom König nach freier Babl auf Lebenszeit zu ernennende Rittergutsbesiter; 15) bie erfte Magiftrateperfon ber Stabte Dresben und Leipzig; 16) bie erfte Magiftrateper= fon in feche bom Ronig zu bestimmenden Stabten; 17) fünf bom Ronig auf Lebens= geit ernannte Mitglieber. Die unter 3, 4, 6, 7 und 12 benannten Personen fonnen ihr Recht burch Stellvertreter ausüben. Die 3weite Rammer befteht aus 80 Abgeordneten, 35 ber Stäbte und 45 ber landlichen Wahlfreise. Die Stabt Dresben fendet 5, Leipzig 3, Chemnit 2 und 3widau 1 Abgeordneten, mahrend bie übrigen Stabte in 24 Wahlfreife verteilt find, beren jeder einen Abgeord= neten mahlt. Die Wahlperiode ift eine sechsjährige. Die Wahl ber Abgeordneten erfolgt bireft im geheimen Wahlverfahren mit Stimmzetteln. Bahlberechtigt ift jeber Staatsangehörige vom 25. Lebens= jahr an, welcher wenigsiens jährlich 3 Dit. Staatssteuern gablt; mahlbar jeber, ber bas 30. Lebensjahr erfüllt und wenig= ftens 30 Mit. Staatsfleuern zu entrich: ten hat. Bu jebem Befet ift übereinftim= mung ber beiben Rammern notwendig.

Diese wählen ihre Präsibenten selbst. Das Petitionsrecht können beibe Kammern nur gemeinschaftlich, das Beschwerberecht kann jede von beiden Kammern getrennt, das Recht ber Ministerantlage dagegen können sie nur vereint ausüben. Diese ist bei angeblicher Verfassung derechten. Die Entschelung dars den gegeben. Die Entschelung dars den Borständen und Mitgliedern der höhern Gerichte, teils von den Ständen zu wählenden Staatsgerichtshof zu nach einem durch Gese von 3. Febr. 1838 normierten Verfahren

1838 normierten Berfahren. Staatsverwaltung. Die oberfte Bermaltungeinftang bes Konigreiche ift bas Befamtminifterium. Gingelne Ministerialbepartements bestehen für bie Juftig, für die Finangen, für bas Innere, für ben Rrieg, für Rultus und öffentlichen Unterricht und für die auswärtigen An-gelegenheiten. Unmittelbar unter bem Gesamtminifterium fteben bie Dberrechnungstammer und das hauptstaatsardiv. Unter bem Finangministerium steben bie Generalbireftion ber foniglich fachfischen Gifenbahnen, die Boll = und Steuerbiref= tion und die Landrenten=, Landesfultur= renten= und Altererenten = Bantverwal= tung. Bum Zwed ber innern Lanbesverwaltung ift bas Staatsgebiet in vier Regierungsbezirfe ober Rreishaupt= mannichaften, und bie lettern find wiederum in Amtshauptmannichaf= ten eingeteilt, nämlich:

I. Kreishauptmannschaft (Regierungsbezirf) Dresden. A. Amtshauptmannschaften: Dresden, Pirna, Dippoldiswalde, Freiberg, Weißen, Großenhain. B. Die Stadt Dresden.

II. Kreishauptmannschaft Leipzig. A. Amtshauptmannschaften: Leipzig, Borna, Grimma, Oschat, Döbeln, Rochlig. B. Die Stadt Leipzig.

III. Kreishauptmannidaft Zwidau. A. Amtshauptmannidaften: Chemnik, Flöha, Marienberg, Annaberg, Schwarzenberg, Zwidau, Plauen, Auerbach, Ölsnik, Glauchau. B. Die Stadt Chemnik.

IV. Kreishauptmannichaft Bauten. Amishauptmannichaften: Zittau, Baufen, Löbau, Kameng. In Dresben besteht eine Königliche Poligeibirettion.

Die Städte Dresben, Leipzig und Chemnit find jedoch von ber Zuffanbigkeit ber lettern ausgenommen und ber betreffen= ben Rreishauptmannschaft unmittelbar unterftellt. Un ber Spite ber Rreishaupt= mannschaft feht ber & reishauptmann (in Dresben, Bauben, Leipzig und Bwidau), an ber Spige ber Umtehauptmannichaft ber Umtshauptmann. Jebe Umtehauptmannichaft bilbet zugleich einen Be= girteverband, vertreten burch bie Be= girtsversammlung, welche fich aus Bertretern ber Sochfibefteuerten, ber Stabte und ber Landgemeinden jufammenfett. Die Bezirkeversammlung, als Organ ber fommunalen Gelbstverwaltung, wählt ben Bezirksausschuß. Für jeben Regierungsbezirt eines Rreishauptmanns befteht ein Rreisausichuß, beffen Dit= glieber von ben Bezirksversammlungen und von den unmittelbaren Städten abgeordnet werben. Der Kreisausschuß bilbet zugleich für ben Bezirksausschuß bie Refursinftang. Außer ben Rreishaupt= mannicaften find bem Ministerialbevartes ment bes Innern noch bie Polizeibiref: tion in Dregben, bie Brandversicherungs= fommission und bas Landesmedizinal: follegium unterftellt.

Rechtspflege. Das Oberlandesgericht für das Königreich S. ift in Dresben errichtet worden, und außerbem find sieben Landgerichte mit den nachsiehend verzeichneten Amitgerichten in Funktion.

Landgericht Bauhen mit ben Amisgerichten: Bauhen, Bernstadt, Bischofswerda, Ebersbach, Grobifconau, Bernstut, Rameng, Königsbrück, Löbau, Reufalza, Neuftadt, Ofirit, Bulsnit, Reichenau, Schirgiswalde, Sebnit, Stolpen, Bittau.

Chemnih: Amaberg, Auguftusburg, Burgstädt, Chemnih, Ehrenfriedersdorf, Frankenberg, Limbach, Mittweida, Oberwiesenthal, Penig, Nochlih, Scheibenberg, Stollberg, Waldheim, Wolkenstein, Jihopau.

Dresden: Mtenberg, Döhlen, Dresden, Großenhain, Königftein, Lauenstein, Commahid, Meißen, Pitna, Rabeberg, Rabeburg, Riefa, Schandau, Bilsbruff.

Freiberg: Brand, Dippoldiswalde, Döbeln, Frauenftein, Freiberg, Dainichen, Lengefeld, Marienberg, Kossen, Oberan, Rohwein, Sayba, Tharant, 386tis.

Leipzig: Borna, Frohburg, Geithain, Grimma, Rolbit, Leipzig, Leibnig, Marfranfiabt, Mügeln,

Ofchat, Pegau, Strehla, Taucha, Wurgen, Amentau.

Plauen: Aborf, Auerbach, Elsterberg, Falkensiein, Alingentskal, Lengenfeld, Markneulirchen, Ölsnith, Pausa, Plauen, Neichenbach, Treuen, 3 widau: Sibenstod, Glauchau, Hartenstein, Hobenstein mit Ernstthal, Johanngeorgenstabt, Kirchberg, Krimmitschau, Uchtenstein, Löhnith, Meerane, Schneeberg, Schwarzenberg, Waldenburg, Werdau, Wildenfeld, Jwidau.

Die Mehrzahl ber Bevölferung gehört ber evangelischen Konsession an, und die oberste evangelische lutherische Kirchenbehörbe ist das evangelische Landeskonssischen in Dresden. Die Bertretung der Kirchengemeinden ist einer aus 35 Laien und 29 Geistlichen zusammengesetzen und 29 Geistlichen zusammengesetzen Genobe übertragen. Für die römischatholische Kirche fungiert das apostolische Bifariat zu Dresden als oberste Behörde, welchem das katholische Konsistorium dortselbst unterstellt ist. Beide siehen unter dem Kultusministerium.

Finangen. Die Staatseinfünfte find nach bem Staatsbudget pro 1881 auf 63,858,559 Mf. veranschlagt, und zwar find inebefondere die Steuern und Abga= ben mit 28,099,931 Det. in Einnahme geftellt. Mus ber Staatseifenbahnvermal= tung waren 23,219,530 Mf. und aus ber Landeslotterie 3,057,700 Mt. zu verein= nahmen. Die Ausgaben balancieren mit ber Staatseinnahme, und zwar find für die Zustiz 2,767,422 Mt., für die innere Landesverwaltung 7,137,803 Mt., für die Finanzverwaltung 5,372,041 Mt., für Rultus und öffentlichen Unterricht 6,559,180 Mf. und für bas Departement bes Answärtigen 148,870 Mf. in Ausgabe geftellt. Reben bem orbentlichen Bubget besteht noch ein außerorbentliches Staatsbubget, welches pro 1880 unb 1881 mit 1,081,200 Mt. aus ben verfügbaren Beftanben bes mobilen Staatsvermogens botiert war und für ben Stragen = und Bafferbau fowie für ben Staatseifen= bahnbau größere einmalige Ausgaben anwies. Die Staatsschuld bezifferte fich 1879 auf 663,270,725 Mt., ein Betrag, welcher jeboch burch ben Wert bes vor= Staatsimmobiliarbermogens banbenen und namentlich burch die Staatseifen= babnen mehr als gebedt wirb.

nordbeutichen Bunbes-, refp. ber nunmehrigen Reichsverfaffung fowie auf ber mit Breugen abgeschloffenen Militarfonvention bom 7. Febr. 1867. Die fachfifden Truppen formieren hiernach ein in fich geschlossenes (bas 12. beutsche) Armeeforps, beffen innere Berwaltung Gache bes Ronigreichs G. ift. Doch ift bie toniglich fachfische Urmee in ben Etat und in bie Abrechnung bes Reichsheers mit aufgenommen. Der Bochftfommanbierenbe bes Rontingente wird auf Borichlag bes Königs von bem Raifer ernannt. Die Generale werben von bem König unter Zustimmung bes Kaifers, als bes Bunbesfelbherrn, ernannt. Die Poft= und Telegraphenverwaltung ging mit bem Eintritt Cachiens in ben Norbbeutschen Bund auf biefen und in ber Folge auf bas nunmehrige Deutsche Reich über. 3m Bundesrat führt G. 4 Stimmen; in ben beutschen Reichstag entfendet es 23 Abgeordnete. Das Staatswappen ift ein Schild, welcher fünf ichwarze Balten in golbnem Relb mit ichrag rechts barübergelegtem grunen Rautenfrang zeigt, vom Sausorben ber Rautenfrone umbangen, bon ber Ronigsfrone bebedt ift und von zwei Löwen gehalten wirb. Die Landesfarben find Beig und Grun. Bgl. Böttiger, Beschichte bes Rurftaats und Ronigreichs S. (2. Aufl., neu bearbeitet von Flathe, 1867—73, 3 Bbe.); Engelhardt, Baterlandstunde für Schule und Saus im Ronigreich G. (neue Bearbeitung bon Flathe, 3. Muft. 1877); Böhmert, Statistifches Jahrbuch für bas Ronigreich G. (1881).

Sachfen-Altenburg, Bergogtum und Bunbesstaat bes Deutschen Reiche, 1322 qkm, 155,062 Ginw.; Saupt = und Refis bengitabt: Altenburg mit 26,240 Ginw. Die Staatsverfaffung ift bie einer tonflitutionellen Erbmonarchie. Un ber Spite bes Staatswesens ftebt ber Bergog (» 50= beite) aus bem Saufe Sachfen erneftinifcher Linie. Rach bem Erloschen ber Gothaer Linie diefes Saufes trat nämlich Bergog Friedrich von Silbburghaufen fein gefam= tes Land an Meiningen ab (12. Nov. 1826) und empfing bagegen bas Fürstentum

Das Militarmefen beruht auf ber | Ramburg und einiger Dorfichaften. Go entstand bas nunmehrige Bergogtum G., welches bemnächft ein mit Buffimmung ber alten Stände festgestelltes Grundgesets vom 29. April 1831 erhielt, bas aber 1848 und 1849 perschiebene 216= änderungen erfuhr, bis bann burch Befet vom 1. Mai 1857 eine Revision bes Grundgefetes, foweit es fich um die Bahlen jum Landtag handelte, erfolgte und endlich burch bas Bahlgefet vom 31. Mai 1870 ein bereits früher erlaffenes Bahl= geset (vom 3. Aug. 1850) wieberum in Birtfamfeit gefett ward. Siernach befteht ber Landtag aus 30 Abgeordneten, welche in birefter Wahl auf brei Jahre (Gefet vom 2. Mai 1872) gewählt mer= ben, und zwar werben 9 Abgeordnete von ber städtischen Bevölkerung, 12 von ben Bewohnern bes platten Landes und 9 von ben Böchftbefteuerten gewählt. Die oberfte Berwaltungsbehörde bes Bergogtums ift bas berzogliche Staatsministerium in Altenburg, welches in die brei Abteilungen für bie Juftig, für bie Finangen und für Angelegenheiten bes bergoglichen Saufes, für auswärtige, innere und Bollvereinsangelegenheiten, für Rultus und Militarfachen zerfällt. Bum Zwed ber innern Lanbesverwaltung zerfällt bas Lanb in die brei Bermaltungsbezirfe Altenburg, Schmölln und Roba, an beren Spige Landrate fteben. Gine Organisation von Rommunalverbanden höherer Ordnung (Rreisvertretung) eriftiert nicht. Ju= ftig. Das Bergogtum gehört zu bem Begirt bes gemeinsamen Thüringer Ober= landesgerichts ju Jena, es bilbet ben Land= gerichtsbezirf Altenburg, welch letterer bie Umtsgerichtsbezirfe Altenburg, Gifenberg, Rahla, Roba, Ronneburg und Schmölln umfaßt. Laut Militarfonvention mit Preußen vom 15. Sept. 1873, welche an bie Stelle ber frühern Konvention vom 26. Juni 1867 trat, gebort bas Rontin= gent bes Bergogtums bem preußischen Militarverband an, indem es mit ben Truppen von Schwarzburg = Rubolftabt und benjenigen ber beiden reußischen Fürftentumer gufammen bas 7. thuringifche Infanterieregiment Dr. 96 bilbet, welches Altenburg mit Ausnahme ber Graffchaft ber 8. Divifion und bem 4. beutiden

Finangetat bes Bergogtums balanciert für 1878 - 80 mit einer jahrli= den Etatseinnahme und -Musgabe bon 2,274,347 Mf. Die Aftiven betrugen gu Musgang 1878: 6,474,722 Det., welchen 1,847,676 Dt. Paffiva gegen= überftanben, jo bag ein überichug von 4,627,046 Dit, vorhanden war. Der Un= teil bes herzoglichen Saufes an bem Do= manialgut ift in bas Privateigentum besfelben übergegangen, wird nunmehr als Domanenfibeifommig bes bergogli= chen Saufes G. bezeichnet und hat bie Eigenschaft eines Familienfibeifommiß= guts. Im beutichen Bunbesrat führt bas Bergogtum eine Stimme, und gum beutfchen Reichstag entfenbet es einen 216= georbneten. Das fleinere Lanbes map= pen ift bas allgemeine fachfische, wel-ches fünf schwarze Balten in Golb mit bem barübergelegten grünen Rautenfrang zeigt, bebedt mit ber Bergogsfrone. Das größere Bappen enthält 21 Felber mit ben Zeichen ber Lanbesteile und ber übris gen Länder bes fächfischen Wesamthauses. Die Lanbesfarben find Beig und Grun. Bgl. Frommelt, Cachfen-altenburgifche Lanbestunbe (1838-41, 2 Bbe.).

Cachfen-Roburg-Gotha, Bergogtum und Bundesftaat bes Deutschen Reichs, befteht aus ben beiben getrennt verwalte ten Bergogtumern Roburg, 561 qkm, 56,674 Ginw., Hauptfladt: Koburg mit 15,742 Einw., und Gotha, 1405 qkm, 137,805 Ginw., Sauptstadt: Gotha mit 26,425 Ginw. Die Staatsverfaffung ift bie einer fonftitutionellen Erbmonar= die, und zwar hatte bas Bergogtum Ro= burg (bamals Roburg = Caalfelb) ichon 8. Mug. 1821 eine Berfaffungeurfunde erhalten. Rach bem Aussterben ber Gothaer Linie murbe bas Herzogtum Gotha mit Roburg vereinigt, welch letteres bas Fürstentum Gaalfeld und bas Amt Themar an Meiningen abtrat. Geithem führt bas Land die Bezeichnung G., boch be= hielten bie beiben Bergogtumer eine getrennte Berwaltung. In Gotha, woselbst noch bis bahin bie altstänbische Berfaffung bestanben hatte, wurbe 26. Marg 1849 ein neues Staatsgrundgefet publigiert, Rreife Meiningen, Silbburgbaufen und

Armeeforpe (Magbeburg) angehort. Der | bis bann in beiben Bergogtimern bie beftehenben Berfaffungen burch bas gemein-Schaftliche Grundgefet für bie Bergogtilmer Roburg und Gotha bom 3. Mai 1852 beseitigt wurden, welch letteres wieberum burch ein Nachtragsgeset vom 31. 3an. 1874 einige Unberungen erfahren bat. hiernach besteht ber Conberlanbtag für Roburg aus 11, ber für Gotha aus 19 Mitgliebern, und die 30 Mitglieber biefer beiben Speziallanbtage bilben ben gemein-Schaftlichen Lanbtag ber vereinigten Berzogtimer. Speziallandtage und gemeinfamer Lanbtag find nach bem Bringip bes Einfammerinftems organifiert. Die Babl ift eine indirefte burch Bablmanner, welche bann ben Abgeordneten ihrerfeits ju mablen haben. Die Bahlperiode ift eine vierfährige. Un ber Spipe bes Staatswefens fieht ber Bergog ( > Sobeit .) aus ber erneftinischen Linie bes Saufes Cachfen. Die Staateverwaltung leitet ein gemeinsames Staatsministerium, welches aus zwei Abteilungen besteht, von benen bie eine bie besondern Angelegenheiten von Roburg, die anbre biejenigen von Gotha mabraunehmen bat. Der birigie renbe Staatsminifter ift zugleich Borftanb ber einen Abteilung. Bum 3med ber innern Lanbesverwaltung zerfällt bas Ber-zogtum Gotha in bie brei Lanbratsamtsbezirke Gotha, Ohrdruf und Walters: haufen, während bas Bergogtum Roburg einen Landratsamtsbezirf (Roburg) bilbet. Gine fommunale Befamtvertretung (Kreisvertretung) ber einzelnen Bermaltungebegirte besteht nicht. Juftig. Die vereinigten Bergogtumer find bei bem gemeinschaftlichen Thuringer Oberlandes= gericht ju Jena mitbeteiligt. Das Berjogtum Gotha bilbet einen Landgerichts= bezirk für fich. Gip bes Landgerichts, welches bie Umtsgerichtsbezirke Gotha, Liebenflein, Ohrbruf, Tenneberg, Thal, Tonna, Wangenheim und Bella umfaßt, ift Gotha. Das Berzogtum Roburg ba= gegen mit ben Umtsgerichtsbezirfen Roburg, Königsberg, Reuftabt, Robach unb Sonnefelb gehört zu bem Begirf bes Land= gerichts Meiningen, welches außer für Roburg zugleich für bie meiningischen

Sonneberg und für die preußischen Rreife Schleufingen und Schmalfalben fungiert. Laut Militärkonvention mit Breugen bom 15. Gept. 1873, welche an Stelle ber frühern Konvention vom 26. Juni 1867 trat, ift bas Truppenkontingent in ben preußischen Militarverband mit aufgenommen; basfelbe bilbet mit ben Truppen von Sachfen-Meiningen zusammen bas 6. thuringifche Infanterieregiment Dir. 95, welches ber 22. Division und bem 11. Armeeforps (Raffel) angehört. Finangen. Der Domanentaffenetat weift für Roburg auf die Etatsperiobe 1879-85 eine jährliche Einnahme von 445,900 Det. und eine Musgabe von 291,400 Det., mithin einen überschuß von 154,500 Def. nach, wobon bie Gumme von 77,250 Mf. in bie Staatsfaffe u. ber gleiche Betrag in bie ber= zogliche Raffe fliegen follen. Für Gotha ent= balt ber Domanentaffenetat pro 1877-81 eine Jahreseinnahme von 2,102,221 Dif. und eine jährliche Musgabe von 1,258,715 Der überichuß von 843,506 DRf. foll jum Betrag von 322,006 Dif. in bie Staatsfaffe und gum Betrag von 521,500 Det. in bie herzogliche Raffe fliegen. Der Staatsfaffenetat für Roburg balanciert auf die Zeit von 1877-81 mit 878,900 Det. Sabreseinnahme und Ausgabe und ber Staatsfaffenetat für Gotha auf ebenbiefelbe Periode mit 2,433,200 Mt. Gin= nahme und Ausgabe pro Jahr. Die Staatsschulb betrug (30. Juni 1878) für Roburg 3,708,992 Mi., welchen 2,113,196 Det. Aftiva gegenüberstanden, jo baß fich ber eigentliche Schulbbetrag auf 1,595,796 Dit. reduzierte. Gotha hatte (30. Juni 1879) 7,205,856 Mf. Paffiva und 6,470,357 Mf. Aftiva auf= zuweifen, mitbin einen Rettofdulbbeftanb von 735,499 Det. 3m beutschen Bunbesrat führt bas Bergogtum eine Stimme; jum beutschen Reichstag entfenbet es zwei Abgeordnete. Das Staatsmappen ift bas allgemeine fachfische, welches fünf ichwarze Balfen in goldnem Feld mit bem barübergelegten grunen Rautenfrang zeigt. Die Landesfarben find Grun und Beig. Bal. Schulze, Beimatstunde für die Bewohner bes Herzogtums Gotha (1845-

thaischen Lanbes (1868-75, 3 Bbe.); Schultes, Sachfen-Roburg-Saalfelbifche Lanbesgeschichte (1818-21, 2 Bbe.).

Cadjen-Lauenburg, f. Lauenburg. Sachien : Meiningen (Meiningen= Silbburghaufen), Bergogtum und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 2468 akm u. 207,147 meift evangelisch = lutber. Einwohner; Saupt= und Refibengstabt: Deiningen mit 11,227 Ginm. Die Staatsverfaffung ift bie einer tonftitutionellen Erbmonarchie, und zwar hatte bas Bergogtum G. bereits 4. Gept. 1824 ein Grundgeset erhalten, mabrend im Bergogtum Gachfen-Silbburgbaufen 19. Marg 1818 ein neues Grundgefet an die Stelle ber bortigen altern lanbftanbifchen Berfaffung getreten war. Rach ber Bereini= gung beider Bergogtimer 1826 murbe mit einem biergu berufenen ftanbifchen Musfcuß ein gemeinsames Grundgeset vom 23. Mug. 1829 vereinbart und feftgeftellt (Rachtragsgesete vom 20. Juli 1871 unb 24. April 1873). Un ber Spite bes Staatswefens ftebt ber Bergog ( » Sobeit ») aus ber erneftinischen Linie bes Saufes Sachfen. Der nach bem Ginfammerfpftem organisierte Landtag besteht aus 24 Abgeordneten, bon benen 4 von ben bodifibe= fteuerten Grundbefigern, 4von benjenigen, welche bie bochfte Perfonalstener zahlen, und 16 von ben übrigen Angehörigen bes Herzogtums in allgemeinen Wahlen auf 6 Jahre gewählt werben. An ber Spite ber Landesverwaltung fieht bas bergog= liche Staatsministerium in Meiningen (Organifationegefete vom 14. Sept. 1848, 21. Febr. 1870, 8. Oft. 1873) mit ben Abteilungen für Angelegenheiten bes berzoglichen Saufes, bes Mugern, bes Innern, ber Finangen, für Rirchen= und Schuls fachen und für bie Juftig. Bum Bwed ber innern Bermaltung ift bas Land in die vier Rreife Meiningen, Silbburg= haufen, Conneberg und Caalfeld eingeteilt, welche unter Landraten fteben, benen » Rreisausichüffe als Rreisvertretun= gen beigegeben find. Juftig. Das Land gehört mit jum Begirt bes gemeinsamen Thuringer Dberlanbesgerichts gu Jena. Bufolge bes Staatsvertrags vom 17. Oft. 1847, 3 Bbe.); Bed, Geschichte bes go- 1878 fungiert bas Landgericht zu Meiningen für bie Rreife Meiningen, Silb- | burghaufen und Sonneberg, jugleich aber auch für bas herzogtum Roburg und für bie preugischen Rreife Schleufingen und Schmalfalben. Der Rreis Saalfelb gehört zu bem gemeinschaftlichen Landge= richt Rubolftadt. Das Bergogtum gerfällt in 162mtsgerichtsbezirte: Gisfelb, Grafen= thal, Belbburg, Silbburgbaufen, Ramburg, Rranichfelb, Meiningen, Bogned, Romhilb, Gaalfelb, Galzungen, Schalfau, Sonneberg, Steinach, Themar und Wa-fungen. Laut Militärkonvention mit Preugen vom 15. Cept. 1873, welche an bie Stelle ber frühern Konvention vom 26. Juni 1867 trat, ift bas Truppenfon= tingent in ben preußischen Militärverband mit aufgenommen; basfelbe bilbet mit ben foburg = gothaifden Truppen zusammen bas 6. thuringische Infanterieregiment Rr. 95, welches ber 22. Division und bem 11. Armeeforps (Raffel) angehört. Das Finang bubget 1880-82 zeigt in ber Einnahme: 4,640,565 Mf. und zwar 2,075,500 Mt. aus ber Domanentaffe und 2,565,065 Mf. aus ber Lanbestaffe; in ber Ausgabe: 4,123,100 Mf., barunter 394,286 Dit. aus ber Domanentaffe für bas bergogliche Saus. Die Staatsichulb betrug 1879: 12,372,273 Dit., welchen 11,588,440 Aftiva gegenitberftanben. 3m beutschen Bunbeerat hat bas Bergogtum eine Stimme; jum beutschen Reichstag entfendet es zwei Abgeordnete. Das ber= zogliche 28 appen zeigt einen quabrierten Sauptschild mit ben Bappenzeichen von Thuringen, Benneberg, Römbild, Meigen und einen gefronten Mittelfchilb mit bem grunen fächfischen Rautenfrang in ichwarggolbnem Felbe. Die Lanbesfarben find Grün und Beif. Bal. Brüdner, Landes= funde bes Bergogtums G. (1853, 2 Bbe.).

Cachfen=Beimar=Gifenach, Großber= zogtum und Bunbesstaat bes Deutschen Reichs, 3593 gkm, 309,503 Einw.; Saupt = und Refibengftabt: Beimar mit 19,967 Ginm. Die Staatsverfaffung ift bie einer konstitutionellen Erbmonarchie. Un ber Spipe bes Staats fteht ber Großbergog (»Rönigliche Sobeit«) aus ber erneftinischen Linie bes Saufes Gach=

ber Monarch feit bem Wiener Rongreß, welcher bem Land eine Bergrößerung um 31 DM. brachte. Schon 1816 hatte ber Großherzog Rarl August, als ber erfte beutiche Fürft, bem Land eine freisinnige Berfaffung gegeben; boch mußte bie ba= mals ichon gewährte Preffreiheit infolge ber Rarlsbaber Beichlüsse 1819 wieder aufgehoben werben. Die Berfaffunge= urfunde vom 15. Mai 1816 aber ift burch bas revidierte Grundgeset vom 15. Oft. 1850 ersest worden. Rach dem Wahlgesset vom 6. April 1852 besteht der nach bem Ginfammerfoftem organisierte Lanb= tag bes Großberzogtums aus 31 Abgeorb= neten. Bon biefen geht einer aus ber Wahl ber ehemaligen begüterten reichs= freien Ritterschaft hervor, mabrend 4 216= geordnete von ben größern Grundbefigern, 5 von ben Söchstbesteuerten gewählt werben und 21 aus allgemeinen, indirekten Wahlen hervorgeben. Die Wahlperiobe ift eine breijährige. Nach bem Organisationsgesetz vom 5. März 1850 ift bas Staatsministerium in Weimar bie oberfte Staatsverwaltungsbehörbe. Es ger= zerfällt in bas Departement ber Finangen, bas bes großberzoglichen Saufes und bes Rultus, bas ber Juftig und bas Departement bes Außern und bes Innern. Unter dem Departement des Innern fleben als Abministrativbehörben die Bezirfsbiref= tionen zu Beimar, Apolda, Gifenach, Dermbach und Reuftabt a. D. Juftig. Das Oberlandesgericht ju Jena (gemein-fames thuringisches Oberlandesgericht) fungiert als folches für bas Großbergog= tum G., für bie Bergogtumer Gachfen= Altenburg, Sachfen=Roburg=Gotha und Sachfen : Meiningen, für bie Fürftentümer Schwarzburg = Rubolftabt, Reuf al= tere Linie und Reuß fungere Linie und für bie preußischen Rreife Schleufingen, Schmalfalben und Biegenrud (Staatsverträge vom 19. Febr. 1877 und 23. April 1878). Je ein Landgericht be= ftebt zu Beimar für bie Umtsgerichtsbegirfe Allftebt, Apolda, Blanfenbain, Buttftabt, Grogrubeftabt, Jena, Biefelbach unb Beimar und in Gifenach für bie Amtsgerichtsbezirfe Gifenach, Beifa, Berftunfen. Den großherzoglichen Titel führt gen, Ilmenau, Raltennordheim, Lenge= feld, Ditheim und Bacha, während für bie ! Umtsgerichtsbezirfe Muma, Reuftabt a. D. und Beiba bas gemeinschaftliche reußiiche Landgericht zu Gera als folches fungiert. Laut Dillitar fonvention bom 15. Sept. 1873, welche an die Stelle ber frühern Konvention vom 26. Juni 1867 getreten ift, geboren bie großberzoglichen Truppen bem preugischen Armeeverband an und bilben bas 5. thuringifde Infanterieregiment (Großbergog von Gads fen) Mr. 94, welches ber 22. Division und bem 11. Armeeforps (Raffel) zugewiesen ift. Finangen. Rach bem Staatsbaushaltsetat für bie Finanzperiobe 1878 bis 1880 betrug bie Jahreseinnahme 6,766,805 Mf. unb bie Ausgabe 6,737,687 Det., fo bag ein überfchuß von 29,118 Det. etatisiert war; babei war die jährliche Gin= nahme aus ber Ginkommenfteuer mit 1,787,350 Mf., die aus ben inbiretten Steuern mit 1,039,030 Mf. veranschlagt. Für bas großbergogliche Saus maren jährlich 930,000 Mf. in Ausgabe gestellt, ferner 2,324,795 Mf. für bie Staatsverwaltung, 814,145 Mf. für Kirchen und Schulen und 207,613 Dit. für gemeinnütige Ausgaben. Die Staatsichulb betrug 1880: 7,026,704 Mf. und war, abgesehen bom fistalischen Grundvermögen, burch Aftiven mehr als gebedt. Das Großbergogtum ift im beutschen Bunbes: rat mit einer Stimme bertreten; jum beutschen Reichstag entfenbet es brei 216= geordnete. Das Landes mappen befteht in einem quabrierten Saupt= und einem Mittelfdilb, von benen erfterer bie Beiden bon Thuringen, Deigen, Benneberg, Blanfenhain, Neuftadt und Tautenburg enthält, mahrend ber lettere bas fachfifche Stammwappen zeigt, fünf fdwarze Balten in Golb mit bem grünen Rautenfrang. Das Gange ift mit bem Falfenorben umbangen und mit ber Ronigstrone bebedt. Die Landesfarben finb Schwarz, Grün, Golb. Bgl. Schüt, Das Staatsleben bes Großherzogtums S. (1861); Martin, Die Berfaffung bes Großbergogtums G. (1866); Rronfelb, Landesfunde (1878-79, 2 Bbe.).

Sachberftanbige (Erperten), Ber-

biet der Wiffenschaft oder ber Technik befonbers bewandert und ebendarum gur Begutachtung und Beantwortung von Fragen, welche bies Bebiet betreffen, por= jugoweise berufen finb. Sind berartige Fragen für bie Entscheibung einer Rechts= fache von Wichtigkeit, fo macht fich für ben Richter bie Buziehung von Sachver= ftändigen notwendig, und bas Butachten (Expertise) berfelben bilbet nicht nur für burgerliche Rechtsftreitigfeiten, fonbern auch für bas ftrafrechtliche Berfahren ein wichtiges Beweismittel, 3. B. wenn es fich bei Berbrechen gegen bas Leben um Feftstellung ber Tobesurfache burch ärztliches Butachten ober um Körperverlegungen u. bgl. hanbelt. Für ben Beweis burch S. gelten im allgemeinen ebenbiefelben Grundfate wie für ben Beugenbeweis (f. Beuge). Die Mustvahl ber Sachverftan= bigen foll nach ber beutschen Bivilprozeß= ordnung burch bas Gericht erfolgen; boch fann letteres bie Barteien gur Bezeichnung geeigneter Perfonen aufforbern, und wenn fich bie Barteien über bestimmte Berfonen als S. einigen, fo hat bas Bericht biefer Ginigung Folge ju geben, wenn es auch bie Wahl ber Parteien auf eine bestimmte Angahl beschränken fann. Die Parteien und ebenjo nach ber beutiden Strafprogefordnung im Strafprozeg ber Staats= anwalt, ber Privatflager und ber Ungeidulbigte fonnen G. aus ebenbenfelben Gründen, welche gur Ablehnung eines Richters berechtigen, ablehnen. Der gum Sachverftanbigen Ernannte bat im Straf= prozeß fowohl als in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten ber Ernennung Folge gu leiften, wofern er gur Erftattung von Butachten ber erforberlichen Art öffentlich beftellt ift, ober wenn er bie Wiffenschaft, bie Runft ober bas Gewerbe, beren Renntnis Borausfetung ber Begutachtung ift, öffentlich jum Erwerb ausübt, ober wenn er zur Ausübung berfelben öffentlich beftellt ober ermächtigt ift. Ebenfo ift auch berjenige gur Erftattung bes Gutachtens verpflichtet, welcher fich bagu vor Gericht bereit erflart bat. G., welche nicht, wie 3. B. bie Gerichtsärzte, im allgemeinen für bie Erstattung von Gutachten ber befonen, welche auf einem bestimmten Be- treffenben Art vereibigt find, haben ben abzuleiften, baß fie bas von ihnen gefor= berte Gutachten unparteiisch und nach bestem Wiffen und Gewiffen erftatten werben. Die wiffentlich falfche Abgabe eines Gutachtens feitens eines vereibigten Sachverftanbigen wirb als Meineib beftraft. Bur Beantwortung bon faufmannischen Fragen und zur Abgabe von han= belerechtlichen Gutachten (Parere) befteben zuweilen befondere Rollegien von Sachverständigen, wie z. B. bas Rollegium ber Alteften ber Berliner Raufmannichaft. Go follen auch nach bem Bundes= (Reichs=) Befet vom 11. Juni 1870, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerken, Abbilbungen, mufitalifchen Kompositionen und bramatifchen Werfen (Bunbesgefegblatt, S. 339 ff.), besondere litterarische und mufifalifche Sachverftanbigenber= eine gebilbet werben, bie auf Erforbern ber Berichte Butachten über technische Fragen abzugeben haben, welche ben That-bestand bes Nachbrucks von Schriftwerken, Abbilbungen und musikalischen Kompositionen ober ben Thatbestand unerlaubter Aufführungen bramatischer ober musika= lischer Werke ober ben Betrag bes baburch verursachten Schabens, beziehentlich ber Bereicherung betreffen. Die spätern Reichsgesete vom 9., 10. und 11. 3an. 1876 (Reichsgesethblatt, S. 4 ff.) baben biefe Bestimmung auch auf bie unbefugte Nachbildung von Berfen ber bilbenben Runft, von photographischen Werken und von Muftern und Mobellen ausgebehnt. Bgl. Inftruttion vom 12. Dez. 1870 über bie Bufammenfetung und ben Beichafts: betrieb ber Sachverständigenvereine (Bunbesgesetblatt, S. 621 ff.); Deutsche Zivilprozegordnung, §§ 367-379; Deutsche Strafprozegordnung, §§ 72-93; Deutfches Reichöftrafgefebbuch, SS 154 ff.

Sachwalter, f. Rechtsanwalt. ursprünglich ein bem beil. Jafob (engl. James) geweihtes Rlofter, bann foniglicher Balaft in Lonbon, baber man oft ben eng= lifchen Sof als ben Sof von G. und bas englische Ministerium als bas Kabinett von G. bezeichnet.

besonbern Sadverftanbigeneib babin | Satularisation, bie Umwandlung einer Gache ober einer Perfon aus einer geiftlichen in eine weltliche. Insbesonbere bezeichnet man bamit bie Einverleibung ber frühern geiftlichen Territorien in weltliche Staaten, wie fie zu Anfang bie-fes Jahrhunderts in Deutschland ftattgefunden hat. Bgl. Rleinschmibt, Die Säkularisation von 1803 (1878).

> Salarium (lat.), eigentlich im alten Rom bie Ration an Salz, welche fowohl Solbaten als Magiftratspersonen auf Reisen ober in ber Proving erhielten; ba aber biefe Gabe fpater in Gelb umgeman= belt warb, f. b. w. Gehalt ober Diaten einer Militar = ober Magiftratsperson; bann überhaupt f. v. w. Golb, Befolbung, baber ber frangöfische Ausbrud Salaire, f. v. w. honorar, Gehalt; falarieren, f. v. w. belohnen, Gebalt ausgablen.

> Salifdes Gefes, f. Thronfolge. Salutieren (lat.), begriißen, nament= lich bie formelle Chrenbezeigung erweifen, wie bie Galutation (Galut) ber Militars (Sonneurs), ber fogen. Schiffsgruß u. bal.

Salzmonopol, f. Salzfteuer. Salgfteuer, eine im Deutschen Reich und für bas Reich gur Erhebung fom= mende Berbrauchssteuer von bemjenigen Salz (Rodfalz), welches im Inland verbraucht werben foll. Das norbbeutiche Bunbesgefet vom 12. Oft. 1867 (Bunbesgesetblatt, G. 41 ff.) hob gunachft bas in einzelnen beutichen Staaten beftebenbe ausschließliche Recht bes Staats, ben Sanbel mit Galg zu betreiben (Galgmono= pol), auf und unterwarf bas jum inlänbifchen Berbrauch bestimmte, jowohl bas im Inland probuzierte als bas aus bem Ausland eingeführte, Salz einer Abgabe von 2 Thir. für ben Zentner Nettogewicht. Diefe Abgabe wurbe nach Ron= ftituierung bes Deutschen Reichs beibehalten, obgleich wiederholt Berfuche gemadt worden find, biefe Befteuerung eines notwendigen Lebensmittels au befeitigen. Befreit von ber G. ift nament= lich bas zu landwirtschaftlichen Zweden, b. h. gur Fütterung bes Biebe und gur Düngung, bestimmte Galg, ebenfo bas gu Satularifieren (lat.), berweltlichen; gewissen gewerblichen Bweden bestimmte sowie das bei Notständen und an Wohlstätigkeitsanstalten verabsolgte Salz. Der Ertrag der S. war z. B. pro 1880—81 mit 35,740,790 Mt. in den Neichshausbaltsetat eingestellt. Bgl. v. Aufseßbei Bölle und Berbrauchssteuern des Deutschen Neichs, in Hirths Munalen des Deutschen Neichs (1873, S. 117 ff.).

Camoa-Infeln, Infelgruppe im füb= lichen Großen Dzean, beftebenb aus 14 vulfanischen Inseln: Cavaii, Upolu, Tutuila, Mlanba u. a. Gin Freundschaftsvertrag mit bem Deutschen Reich, abge-ichlossen zu Apia auf ber Insel Upolu 24. Jan. 1879, sichert ben beutschen Reichsangehörigen bie gleichen Rechte in Samoa wie ben meiftbegunftigten Nationen. Der Safen von Saluafata ift ben beutschen Rriegsichiffen zur Benutung und Unlegung von Magazinen zur Berfügung gestellt. Die Firma Gobeffron in Sam= burg hatte auf ben G. Plantagen ange= legt, geriet aber in Bermogensverfall, und bie Blantagen gingen in ben Befit einer Deutschen Geehanbelsgesellschaft« über. Um jene Plantagen zu halten und an= geblich ben beutschen Erporthandel zu for= bern, wurde 1880 bem beutschen Reichstag von ben verbundeten Regierungen eine Borlage gemacht, wonach bas Deutsche Meich bis zur Sobe von 3 Brog, für ein Grundfapital von 10 Mill. Mt. auf ben Beitraum von 20 Jahren eine Dividen= bengarantie für jene Befellichaft übernebmen follte. Allein biefe Borlage wurde vom Reichstag namentlich auf Bamber= gers Ausführungen bin, wonach irgend welche Rentabilität bes Unternehmens nicht zu erwarten, abgelebnt. Gin beutiches Generalfonfulat ift in Apia errichtet.

Samos, Infel an ber Küste Kleinsasiens, seit 1832 besonberes Fürstentum unter türkischer Oberhobeit; 550 akm mit 37,701 zumeist griechisch-kathol. Einswohnern. Die Einnahmen bes Staats waren pro 1880—81 auf 3,104,949, bie Ausgaben auf 3,103,349 Piaster (a. 18 Pf.) veranschlagt.

San Domingo (Santo Domingo),

f. Santi.

Samaii. (ipr. ffanndwitich.), f.

Ctaatslegifon.

Sanität (lat.), Gefundheit; baher Sanitätspolizei, f. v. w. Gefundheitspolizei (f. d.); Sanitätsrat, Titel eines Mediziners; Sanitätsbehörden, bie mit der öffentlichen Gefundheitspflege be-

trauten Beborben.

Sanktionieren (lat.), bestätigen, Gejegeskraft verleihen; Sanktion, im
weitern Sinn die Bestätigung eines jeden
Beschlusses, Vertrags oder Gesegebenden
Gewalt, durch welchen der Regent den von
den beratenden oder gesetzgebenden Körpern beratenen und genehmigten Geseentwürfen seine Justimmung gibt und
sie dadurch mit gesehlicher Autorität be-

fleibet.

San Salvador, Republit in Bentralamerifa, 18,720 qkm mit 482,422 @inw.; Sauptstadt: San Galvabor mit etwa 16,000 Einw. Nachbem fich bas Land 1821 von ber fpanifchen Berrichaft unabhängig gemacht hatte, geborte es junachft gu ber zentralamerifanischen Union, ichloß fich bann bald an biefe, balb an jene ber gentral= amerifanischen Republifen an und hatte fcwere innere und außere Rampfe burch= jumachen. Geit 1853 ift G. ein völlig felbständiger Staat. Un ber Spite bes= felben ftebt ein auf feche Sabre gemählter Brafibent, welcher burch bie Minifier (Augeres, Juftig und Rultus; Inneres und öffentliche Arbeiten; Rrieg, Marine und Finangen; öffentlicher Unterricht) bie Exefutivgewalt ausübt. Die gefets= gebende Gewalt fieht bem Rongreß gu, be= ftebend aus einer legislativen Rammer von 24 Abgeorbneten und aus einem Senat von 12 Mitgliebern. Das Staats= gebiet ift in 10 Departements eingeteilt. Die herrichenbe Religion ift bie romifch= fatholifde. Das ftebenbe Beer ift 1000 Mann ftart, wozu aber noch 5000 Mann Miligtruppen fommen. Rach bem Staats= haushaltsetat pro 1876 betrugen die Gin= nahmen1,958,350, dieAusgaben1,760,850 Doll., fo bag ein überfcug von 197,500 Doll. zu erwarten ftanb. Gin Ronful bes Deutschen Reiche ift gur Beit in G. nicht vorhanden. Die Rlagge ift abwechfelnd blau und weiß geftreift (5 blaue und 4 weiße borigontale Streifen) mit welches zwölf weiße Sterne zeigt. Bgl. Squier, Die Staaten von Bentralamerifa (bentich von R. Andree, 1865); Son= nenstein, Descripcion del estado del

Salvador (1859).

Sansculotten (frang., fpr.ffang., »Dhnehojen«), zu Anfang ber erften frangofi= ichen Revolution Spottname ber revolutionaren Proletarier, bann mabrend ber Schredenszeit Ghrenname ber ertremften Revolutionsmänner. Gansculot: tismus, Bezeichnung für eine berartige Gefinnung.

Sanfibar (Bangibar), Infel an ber Offfufte Ufrifas, bildet mit ber gegenüber= liegenben Rifte bes Keftlanbs einen Staat, welcher unter einem Gultan ftebt. Die Infel ift 1597 qkm groß mit 1—200,000 Einw. Die Sauptftabt S. (ca. 80,000 Einw.) ift ein wichtiges Sanbelszentrum ber oftafrifanischen Rufte; Gip eines beut ichen Ronfulats.

Cardinien, bis 1860 felbftanbiges italienisches Königreich, umfaffend die Bergogtimer Gavoyen und Benua, Biemont und die Graffchaft Rigga mit ber Infel S.; 1376 Q.M. mit 5,167,542 Ginw.; jest, mit Ausnahme ber an Franfreich abgetretenen Bebietsteile Cavonen und Nigga, Bestandteil bes Königreichs Italien, beffen Ginigung ber farbinifchen Staatsregierung (Cavour) zumeift zu verbanten ift.

Savonen, ein früher zu Gardinien gehöriges, feit 1860 an Frankreich abgetretenes Herzogtum, ebemals (bis 1416) Graffchaft. G. ift bas Stammland bes gleichnamigen Fürftenhaufes, welches jest

über gang Italien berricht. Scabini (lat.), f. Schöffen. Shaden (lat. Damnum), in ber Rechts= fprache f. v. w. Bermögenenachteil, na= mentlich berjenige, welchen jemand burch bas ichuldhafte Sandeln eines andern er= leibet, sei es, baß es sich um eine wirkliche Minberung bes Bermogens (pofitiver S., damnum emergens) ober um einen entgangenen Gewinn (negativer G., lucrum cessans) handelt. Berbindlichfeit jum Schabenerfat wird begründet burch Bertrag, 3. B. Berficherungsvertrag,

einem roten Kelb in ber linfen obern Ede, | ges) Sanbeln und unmittelbar burch gefetliche Bestimmung, wie g. B. die Saft= pflicht (f. b.) ber Unternehmer für bie beim Gifenbahnbetrieb vorfommenden Tötungen und Rörperverlebungen.

Shafott (frang. Echafaud, fpr. eicha-

fob), Blutgerüft ju hinrichtungen.

Shandidrift, f. Basquill. Shandung, i.Unzuchtsverbrechen. Shakanweifung,f. Staatspapiere.

Shaumburg-Lippe (Lippe-Budeburg), Fürstentum und Bundesftaat bes Deutschen Reiche, 340 gkm mit 35,332 meift protest. Ginwohnern; Saupt- und Refibengfiadt: Budeburg mit 5007 Ginw. Die Staatsform ift bie einer fonfti= tutionellen Erbmonardie, normiert burch bas Lanbesverfaffungsgefet bom 17. Dov. 1868. An ber Spite bes Staatswesens fteht ber Fürst (»Durchlaucht«). Der nach bem Gintommenfoftem organifierte Landtag besteht aus 15 Mitgliebern, von be= nen 2 von bem Kürften ernannt werben, während 1 Abgeordneter von der Ritter= ichaft, 1 von ber Beiftlichkeit, 3 von ben Städten, 7 von ben Bauern und 1 von ben Studierten mit Musichluß ber Beiftlichfeit im bireften Wahlverfahren gewählt werben. Die Legislaturperiobe ift fechsjährig. Die oberfte Staatsbeborbe für die gesamte außere und innere Lanbesverwaltung ift die fürftliche Regierung gu Budeburg, welcher bie Bermaltungsamter in Budeburg und Stadthagen unterftellt find. Die firchlichen Ungelegenbeiten ber lutberifden Rirche werben von bem Konfistorium verwaltet. G. hat fich bem gemeinschaftlichen Dberlanbes-gericht in Olbenburg angeschloffen. Das Fürstentum hat ein eignes Landgericht in Budeburg und zwei Amtsgerichte in Budeburg und Stadthagen. Laut Dili= tärfonvention vom 25. Sept. 1873, welche an die Stelle ber frühern Konvention vom 30. Juni 1867 trat, leiften bie Wehrpflichtigen des Fürstentums ihre aftive Dienstzeit, insoweit fie jum Jager-bienft tauglich find, in einem zu Bildeburg ftebenben preußischen Jägerbatail-Ion (westfälisches Jägerbataillon Dr. 7), außerbem bei fonftigen foniglich preußiichulbhaftes (abfichtliches ober fabrlaffi- ichen Truppenteilen ab. 3m beutichen

Bundesrat führt S. eine Stimme und Rauffahrteischiffs, welcher in ber Regel entsendet jum beutschen Reichstag einen bom Reeder (f. b.) engagiert und bem-Abgeordneten. Die Staatseinnahme be- selben für Schiff und Ladung, Berhalten trug nach bem Lanbesfaffenetat 1880-1881: 507,293 Dit. und balancierte mit einer Ausgabe von bem gleichen Betrag. Die Staatsichulb besteht in einer Unleibe von 360,000 Mt., welche in 40 Jahren au amortifieren ift. Die Lanbesfarben find Blau, Rot, Beig. Das Bappen ift quadriert und enthält bie Beichen von Lippe, Schwalenberg und in einem Dits telfdilb von Schaumburg; Schilbhalter find zwei weiß gefleibete Engel.

Scheffel, f. Liter.

Schent, f. Munbichent. Sherbengericht, f. Ditracismus.

Shibboleth (bebr., »Rornahre«), bas Erfennungswort, an beffen Musiprache bie Wileabiter bie ihnen feindlichen Ephrais miter erfannten; daber f. v. w. Lofungs= wort. Der Ausbrud wird jest im poli= tifchen Leben oft gebraucht, um bas charaf= teriftische Mertmal einer Partei und einer gewiffen Gefinnung zu bezeichnen.

Schiedsmann, befonbere Beborbe, welche gur Berbeiführung und protofollarifden Aufnahme von Bergleichen, die unter ben Parteien vereinbart werben, bestellt ift. Chiebsmannsorbnung, Gefet über bie Einrichtung und über bas Berfahren ber Schiedsmannsgerichte, ins= besondere bie preugische Schiedsmanns= ordnung vom 29. Mars 1879. Auch in einigen anbern beutschen Staaten ift bie - Bezeichnung G. an Stelle ber früher üblichen eines Friedens = ober Bergleichs= richters angenommen worben. Bgl. Turnau, Die Schiedemannsordnung (1879).

Shiedsrichter (lat. Arbiter), berjenige, bem bie Entscheibung eines Rechts: ftreits burch übereinkunft ber Parteien, entweber unbedingt ober mit Borbehalt ber Berufung an das ordentliche Gericht, übertragen wird. Gewöhnlich ernennt jebe Partei einen G., und biefe einigen fich über Zuziehung eines Dritten als Ob-manns. Bgl. Deutsche Zivilprozegorbnung, §§ 851 ff.

Schiffer (engl. Master, frang. Capi-

ber Mannichaft und die überseeführung verantwortlich ift. Für bas Deutsche Reich find die Rechte und Pflichten bes Schiffers burch bas Sanbelsgesetbuch und burch bie beutide Geemannsordnung vom 27. Dez. 1872 (Reichsgesethlatt, G. 409 ff.) nor= miert. Geefchiffer muffen fich über ihre Befähigung burch ein Zeugnis ber gu-ftanbigen Berwaltungsbehörbe ausweisen, und zwar wird bei ber Schifferprüfung zwischen Prüfung für fleine und große Fahrt unterschieben, inbem man unter ersterer die Kabrt in der Rordfee bis gum 61.º nordl. Br. und in ber Offfee mit Gee= schiffen von 30 bis ausschließlich 100 Tonnen (gu 1000 kg) Tragfähigfeit verftebt, während unter großer Kahrt biejenige Geefchiffahrt verstanden ift, welche bie Grengen ber blogen Rüftenschiffabrt und ber fleinen Fahrt überschreitet. Die ge= bräuchliche Bezeichnung eines Schiffers in ber Umgangesprache ift Rapitan. Bgl. Deutsches Sanbelsgesetbuch, Art. 478-527,557ff.,665-679; Deutsche Seemanns= ordnung, SS 10 ff.; Befanntmachung, betreffend bie Brufung ber Geefchiffer unb Seefteuerleute auf beutschen Rauffahrtei= schiffen, vom 25. Sept. 1869 (Bundes-gesethlatt, S. 660 ff.).

Schiffsbefatung, f. Schiffsmann=

fchaft.

Shiffscertifitat, f. Schiffsregifter. Shiffsdirefter (Schiffsbispo= nent), f. Reeber.

Shiffsfreunde, f. Reeber.

Shiffsgruß, f. Geezeremoniell. Schiffspapiere. Shiffsjungen, f. Schiffsmann= idaft.

Shiffstlarierer, befonbers in ben Oftfeehafen i. v. w. Schiffsmatter.

Shiffsmatter (Frachtmatter, Schiffstlarierer), Berfonen, welche gewerbemäßig bie Berfendung gur Gee beforgen und in ber Regel amtlich ver= pflichtet find. Much beforgen bie G. in ber Regel bas Mustlarieren bes Schiffs fowie bas Ginflarieren ankommenber taine), ber Befehlshaber und Führer eines | Schiffe (f. Rlarieren).

fabung), bie jum Schiffsbienft beftimmte Mannichaft eines Schiffs, welche unter bem Rapitan ober Schiffer (f. b.) ftebt. Rach ber beutiden Geemannsorbnung werben auch bie Schiffsoffiziere mit Musichluß bes Schiffers gu ber G. gerechnet, besgleichen ift unter Schiffsmann auch jeber Schiffsoffizier mit Ausnahme bes Schiffers zu verfteben. Perfonen, welche, ohne gur G. gu geho= ren, auf einem Schiff als Maschiniften, Aufwärter ober in anbrer Gigenschaft angestellt find, baben biefelben Rechte und Pflichten wie bie eigentliche G. Diese Rechte und Pflichten find jest unter Mufbebung ber biesbezüglichen Borichriften bes beutschen Sanbelsgesethuchs burch bie beutsche Geemannsordnung normiert. Ramentlich barf hiernach niemand als Schiffsmann in Dienst treten, bevor er fich über Ramen, Beimat und Alter bor einem Seemannsamt ausgewiesen unb bon bemfelben ein Seefahrtsbuch ausgefertigt erhalten bat. Der mit bem Schiffsmann abgeschloffene Seuervertrag (f. Seuer) ift bor bem Geemannsamt gu verlautbaren (fogen. Unmufterung), und biefe Unmufterungeverhandlung wird bom Geemannsamt als Mufterrolle ausgefertigt (f. Schiffspapiere). Die Schiffsoffiziere werben Steuerleute (erfter, zweiter Steuermann, Bootsmann) genannt; bie Matrofen gerfallen in Boll= ober befahrene Matrofenund Leicht= matrofen ober Jungmanner; bie Schiffsjungen werben vielfach als Jungen Schlechthin bezeichnet. Bal. Deutsche Seemannsorbnung vom 27. Dez. 1872 (Reichsgeschblatt, S. 409 ff.).

Schiffspapiere (frang. Papiers de bord, Lettres demer), Dofumente, welche an Bord eines Schiffs jum Musweis für Schiff, Befatung und Labung gu führen finb. Diefe G., beren Erforbernis burch bie Befetgebungen ber einzelnen Staaten verschieden bestimmt ift, find namentlich zur Feststellung ber Rationalität und für ben Fall eines Geefriegs insbesondere gur Feststellung ber Neutralität bes Schiffs notwendig. Wefentlich find in biefer Sinficht bas fogen, Schiffscertifitat b.b. bes Reebers ober ber Mitreeber, ben

Shiffsmanufdaft (Schiffsbe = eine Urfunde gur Befdeinigung bes Gin= trage bes Schiffs in bas Schiffsre= gifter (f. Schiffsvermeffung), unb ber Defbrief. Rach bem beutschen Sanbelsgesethuch ift ferner für Geefchiffe bas Schiffsjournal obliga= torifc, in welches für jebe Reife alle erbeblichen Begebenheiten, feit mit bem Gin= nehmen ber Labung ober bes Ballaftes begennen ift, einzutragen finb. Die beutsche Seemannsordnung ichreibt ferner bie Dit= führung ber Mufterrolle vor, welche von ben Geemannsamtern auszustellen ift und Ramen und Nationalität bes Schiffs, Namen und Wohnort bes Schiffers, Namen, Bohnort und bienstliche Stellung jedes Schiffsmanns und die Beftimmungen bes Beuervertrags einschließ= lich etwaiger befonderer Berabrebungen enthalten muß. Insbesondere muß aus ber Mufterrolle erhellen, was ber Schiffsmannschaft für ben Tag an Speife unb Trant gebührt. Bgl. Deutsches Sanbels gefetbuch, Art. 480, 486-489, 592; Deutsche Seemannsordnung vom 27. Dez. 1872 (Reichsgesethblatt, G. 409 ff.), SS 10 bis 23, 34, 46 f., 57, 77, 80, 85, 99. Shiffspart , f. Reeber.

Schiffsprofureur (fpr. -or), bei ber Flugichiffahrt f. v. w. Schiffsmaffer (f. b.).

Shiffsregifter, amtliches Bergeichnis ber Rauffahrteifchiffe, welche gur Führung ber Nationalflagge befugt finb. Rad) bem beutschen Bunbes = (Reichs =) Befet vom 25. Oft. 1867 fann ein foldes gum Erwerb burch bie Geefahrt bestimmtes Schiff nur in bas G. besjenigen Safens eingetragen werden, von welchem aus bie Seefahrt mit ihm betrieben werben foll (Beimatshafen, Registerhafen). Die Behörben, welche bas G. gu führen haben (Regifterbeborben), find burch bie Landesgesetze zu bestimmen; gewöhn= lich find die mit der Handhabung ber freiwilligen Gerichtsbarfeit betrauten Ge= richtsbehörben bamit beauftragt. Die Eintragung bes Schiffs in bas G. muß enthalten: ben Ramen und bie Gattung bes Schiffs, feine Große und Tragfabigfeit, Beit und Ort ber Erbauung, die Un= gabe bes Beimatshafens, bie Bezeichnung

bes Gigentums bes Schiffs ober ber ein= gelnen Schiffsanteile beruht, bie Ratio= nalität bes Reebers ober ber Mitreeber und ben Tag ber Gintragung bes Schiffs. über biefen Gintrag bes Schiffs in bas S. wirb von ber Regifterbehörbe bas fogen. Gertifitat, b. h. eine mit bem Inhalt ber Eintragung übereinstimmenbe Ilrfunde ausgefertigt, welche jum Rachweis bes Rechts, bie Reichsflagge zu führen, erforberlich ift und zugleich bie Stelle eines Seepaffes vertritt. Bor Gintragung bes Schiffs ins G. und vor Ausfertigung bes Gertifitats barf bas Recht, bie Reichsflagge ju führen, überhaupt nicht ausgeübt werben. Es ift jeboch Schiffen von nicht mehr als 50 cbm Bruttoraumgehalt nachgelaf= fen, bie Deichsflagge auch ohne Gintragung in bas G. und Erteilung bes Certififats au führen. Bgl. Bundes= (Reichs=) Befet, betreffend bie Rationalität ber Rauffahrteis idiffe und ihre Befugnis jur Führung ber Bunbesflagge, bom 25. Oft. 1876 (Bunbesgesehblatt, S. 35 ff.); Anweisung für bie beutichen Schifferegifterbeborben, betreffend bie Gintragung ber nach ber Schiffsvermeffungsordnung vom 5. Juli 1872 ermittelten Bermeffungsergebniffe in bie Schiffscertififatsformulare, vom 5. 3an. 1873 (Reichszentralblatt, G. 156); Reichsgeset, betressent die Registrierung und die Bezeichnung der Kaussahrtei-schiffe, vom 28. Juni 1873 (Neichsgeset-blatt, S. 184); Bersügung des Reichs-kauzlers vom 13. Nov. 1873 über die Regiftrierung und Bezeichnung ber Rauffahrteifdiffe (Reichszentralblatt, S. 367).

Schiffsbermeffung, bie amtliche Musmeffung eines Schiffs, beren Ergebnis namentlich für bie von bem Schiff, g. B. für bie Benutung eines Safens, ju entrichtenben Abgaben maßgebenb ift. Die erfolgte G. und ber Raumgehalt bes vermeffenen Schiffs werben im fogen. De g= brief bescheinigt. Rach ber für bas Deutsche Reich erlaffenen Schiffsvermeffungsorb= nung erfolgt bie Bermefjung nach bem Metermaß burch bie von ben Landesregierungen bestellten Bermeffungsbeborben, über welchen bie Revifionsbehörben fteben.

Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung | meffungswesen wird von dem Reichsfang ler burch Schiffsvermeffungein= fpektoren ausgeübt. Das Bermeffungs: verfahren ift ber Regel nach ein »voll= ftanbiges«, nur ausnahmsweise ein sab= gefürztes«, namentlich bann, wenn bas Schiff gang ober teilweife belaben ober bie vollftanbige Bermeffung aus anbern Grun= ben unthunlich ift. In bem Degbrief ift fowohl ber Brutto = als ber Nettoraumge= balt bes Schiffs nach Rubifmetern und augleich nach ben entiprechenben britischen Registertone anzugeben. Unter Bruttoraumgehalt wird nämlich bas Ergebnis ber Bermeffung aller Raume bes Schiffs, in Rörpermaß ausgebrüdt, verftanben, während man mit Nettoraumgehalt bas nach Abzug ber Logisraume ber Schiffsmannichaft und ber etwaigen Dafdinen=, Dampffeffel= und Roblenraume fich er= gebende Resultat bezeichnet. Auch mehrere andre europäische Geemachte fowie bie norbameritanifche Union haben ihr Schiffs= vermeffungeverfahren neu reguliert, und nach vorgangiger Buficherung ber Wegen= feitigfeit ift von bem Reichstangler befannt gegeben worden, bag und inwieweit bie Schiffsvermeffungen jener Staaten in beutschen Safen anguertennen find; fo in Unfehung ber in banifchen, öfterreis difd-ungarifden und nordamerifanifden Schiffspapieren enthaltenen Bermeffungs= angaben burch Befanntmachung vom 21. Dez. 1872 (Reichszentralblatt, S. 163), für Franfreich und England burch Befanntmachung vom 2. Oft. 1873 (Ben= tralblatt, G. 316) und für Italien burch Befanntmachung vom 25. Aug. 1874 (Bentralblatt, S. 323). Enblich find burch Befanntmachung bes Reichsfanzlers vom 8. Juli 1874 (Bentralblatt, G. 282) über bas Ermittelungsverfahren und bie Mus: fertigung bes Megbriefs für Dampffchiffe, welche ben Suegfanal paffieren, im Unfclug an bie von ber internationalen Rommiffion gur Regelung ber Abgaben auf bem Guegfanal gefaßten Befchluffe befondere Bestimmungen gegeben worben. Bgl. Befanntmachung, betreffenb bie Schiffsvermeffungsordnung, vom 5. Juli 1872 (Reichsgesethblatt, S. 270) nebft for: Die Aufficht über bas gesamte Schiffsver- mularen A-E zu Degbriefen und nebit

Inftruftion bagu vom 23. Nov. 1872; leibung Schleswigs in Danemark mit Englische Rauffahrteischiffahrtsafte (Merchant shipping act) vom 10. Mug. 1874; Amerifanisches Gefet vom 6. Mai 1864; Danifches Gefet vom 13. Marg 1867; Ofterreichifch = ungarifches Befet bom 15. Mai 1871; Frangösische Defrete vom 24. Dez. 1872 und 24. Mai 1873; Stalienische Defrete vom 11. Mara 1873.

Schlägerei (Raufbanbel), ein in Thatlichfeiten ausgearteter Streit unter mehreren Berfonen. Wirb baburch ber Tob einer Berfon ober eine ichwere Rorperverlegung berbeigeführt, fo wird fcon bie Beteiligung an ber G. fcwer bestraft; ebenfo ift ber Gebrauch eines Meffers ober einer fonftigen gefährlichen Waffe bei einer G. mit Strafe bebroht (f. Rorperver:

legung). Shleichhandel, f. Schmuggelhan=

bel

Shleswig-Colfiein, Elbherzogtumer, bis 1863 burch Berfonalunion mit Dane= mark verbunden. Mit dem Tod König Friedrichs VII., 15. Nov. 1863, erlosch der Mannöstamm Friedrichs III.; in ben Derzogtümern hätte die agnatische Erbfolge eintreten und bamit bie Berfonalunion mit Danemark ibr Ende erreichen müffen. Gleichwohl nahm Ronig Chriftian IX. von Danemark als Rachfolger Friedrichs VII. bie Regierungs: nachfolge auch in ben Berzogtümern für fid in Anfprud, geftütt auf bas Londoner Protofoll vom 8. Mai 1852, welches zwi= ichen ben Großmächten, Danemart unb Schweben vereinbart worben war und bie Integrität ber banifden Monarchie für ein europäisches Intereffe erflärte. Auch war hier für ben Fall, bag mannliche Defgenbeng Friedrichs III. nicht vorhan-ben fein follte, bem Bringen von G.-Conderburg-Bludsburg (nunmehr Chriftian IX. von Danemart) und feiner männlichen Nachkommenschaft bie Regierungenachfolge gewährleiftet. Dagegen nahm ber anfangs von Preugen unterftuste Erbpring von G. : Muguftenburg, gestütt auf fein agnatisches Erbrecht, bie Thronfolge in ben Bergogtumern für fich in Unfpruch. Der König von Danemark jing nun fo weit, die formliche Ginver- neben und mit bem rechtsgelehrten Richter

Buftimmung bes Reicherats auszusprechen. Dies batte bie Rriegserflärung Breugens und Ofterreichs gur Folge, und Danemart wurde gezwungen, burch ben Frieben vom 30. Oft. 1861 feine Rechte an ben Bergogtimern, ebenfo wie an Lauenburg, an Ofterreich und Preugen abzutreten. Durch bie Gafteiner Konvention vom 14. Aug. 1865 fam Lauenburg (f. b.) an Preugen, wahrend bie Bermaltung in Schleswig von Preugen, bie in Bolftein aber von Ofterreich geführt wer= ben follte. Die großen Erfolge bes Rriege 1866 aber führten zu ber vollständigen Einverleibung ber Bergogtumer in bie preußische Monardie, welche burch Gefet vom 24. Dez. 1866 vollzogen warb. Bejüglich Norbichleswigs war in bem Prager Frieden vom 23. Aug. 1866 (Art. 5) aller= bings vereinbart worben, bag die befinitive Buteilung biefes Lanbesteils an Breugen ober Danemart von einer Bolfsabstim= mung abhängig gemacht werben follte. Doch wurde biefer Borbehalt burch ein Abkommen zwischen Preußen und Ofterreich vom 11. Oft. 1878 wieber befeitigt. Bal. Fid, Politifche Gefdichte bes banifch= beutschen Streits (1865); Thubidum. Berfaffungegeschichte Schleswig-Bolfteins (1871).

Shmähichrift (Schmachschrift), f.

Pasquill.

Schmungelhandel (Schleichbanbel, Bafderei, Ginidmargung), verbots= widrige Ginführung von Baren (Ron= terbanbe) in ein frembes Staats = unb Bollgebiet mit Sintergiehung bes Gin= gangszolls. Bur Befampfung bes Gdmug= gels besteben zwischen ben Grengstaaten meiftens besondere Ronventionen, fo gwi= iden Deutschland und Ofterreich bas Bollfartell von 1868 (§§ 5-8, 12, 26; Rorbbeutsches Bunbesgesetblatt 1868, G. 296 ff.).

Shoffen (Schöppen, lat. Scabini), im altbeutschen Brogegverfahren die Berichtsbeifiger, welche bas von bem Grafen als Borfitenbem bes Gerichts zu verfündigenbe Urteil zu finden (»ichopfen«) batten : im mobernen Strafprozeg Laien, welche aufammen in minber wichtigen Straffällen | urteilen. Rach bem beutiden Gerichts= verfaffungsgefet (§§ 25 ff.) find bie aus bem Umterichter ale Borfitenbem und zwei aus dem Bolf erwählten G., welche bei ber Enticheibung gleiches Stimmrecht mit jenem haben, gebilbeten Schöffen= gerichte für bie übertretungen fowie für biejenigen Bergeben guftanbig, welche nur mit Gefängnis bis gut 3 Monaten ober mit haft ober mit Gelbstrafe bis zu 600 Dit. bebroht find, ferner für Beleibigungen und Rorperverlepungen, bie im Beg ber Privatflage verfolgt werben, für ein= fachen Diebstahl und Betrug, einfache Unterfcblagung und Sachbeschäbigung, wofern ber Bertbetrag bes Berbrechens= gegenftands bie Gumme von 25 Det. nicht überfteigt, endlich für Begunftigung und Beblerei, wenn bie verbrecherischen Sanb= lungen, auf welche fich biefe beziehen, ebenfalls in die schöffengerichtliche Rom= peteng fallen. Außerdem fonnen noch anbre leichtere Bergeben bon ben Straf= fammern der Landgerichte an die Schöffengerichte verwiesen werben, wenn die Strafe voraussichtlich 3 Monate Gefängnis nicht überfteigen wird. Bgl. Boitus, Sand= buch für G. (1879).

Schoppen, f. Liter.

Chottland, f. Großbritannien. Schriftführer, in Berfammlungen und Bereinen eine vorzugeweise zur offiziellen Beurfundung ber Berhandlungen und Abstimmungen berufene Berion. Befonbere wichtig ift die Schriftführung für parlamentarifche Körperschaften, und zwar war es früher üblich und ift auch noch jest bei fleinern Landtagen gebräuchlich, daß die Regierung ben Ständen einen befonbern Beamten (Spubifus) als G. beigibt. Regelmäßig werben aber bie G. von ber Rammer felbft gewählt. Go mablt ins= besondere ber beutsche Reichstag nach ber Reichsverfaffung (Art. 27) feine G. felbit, und zwar werben nach ber Beschäftsorb= nung acht G. in einer einzigen Bahlhandlung nach relativer Stimmenmehrheit erwählt. Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Los, welches burch bie Sand bes Brafibenten gezogen wirb. Die Mahl ber G. fterleben, in Schleffen Scholtifei, Erbgeschieht fur bie Dauer jeber Seffion, boch Scholtifei, Scholzen= ober Scholtengut ge-

fann ber Gewählte nach Ablauf von vier Bochen gurudtreten. Bei Beginn einer neuen Legislaturperiobe und einer neuen Geffion innerhalb ber laufenben Legislaturperiobe ernennt ber Borfigende proviforifch bis gur Konftituierung bes Bor= ftanbe, zu welchem bie G. mit geboren, vier Mitglieber bes Saufes zu Schriftführern.

Shriftfaffig, fruber Bezeichnung für Rittergüter, beren Befiger unter ben obern Lanbesgerichten als erfter Inftang ftanben, im Begenfat zu ben amtofaffigen, beren Befiger bas Umt, in bem fie gelegen,

als erfte Inftang hatten.

Shriftvergleichung (lat. Comparatio literarum), die Bergleichung ber Sand= fchrift einer ihrer Echtheit nach zweifels baften mit einer unzweifelbaft von bem angeblichen Aussteller berrührenben Urfunde, um fo die Echtheit ober Unechtheit ber erftern barguthun. Die G. fann fowohl im Bivil- wie im Strafprozef als Beweismittel portommen. Gie erfolat regelmäßig unter Bugiebung von Gachverftändigen (Schreibverftanbigen). Bgl. Deutsche Bivilprozegordnung, S\$ 406 f.; Strafprozegordnung, § 93.

Schuldbrief, f. Dbligation. Schuldfrage, f. Thatfrage.

Schuldhaft, f. Saft.

Schuldner f. Obliga= Shuldverichreibung) tion.

Schultheiß (Schulge, eigentlich) Schulbheiß, neulat. Sculdarius, Scultetus, franz. Maire, engl. Bailliff, Mayor), ursprünglich berjenige Beamte, welcher bie Mitalieder einer Gemeinde gur Leiftung ibrer Schulbigfeit anzuhalten bat. welcher »beißt« (beischt), was jemanb fculbig ift; bann überhaupt f. v. w. Ge= meindevorsteber. Dabei wurde friiber awi= ichen Stadtidultheiß und Dorffcultheiß unterschieben, während für erftern jest bie Bezeichnung »Bürger= meifter« üblich ift. Das Unt bes Schult= beigen, welches jest durch die Wahl ber Bemeinde erfolgt, die aber ber obrigfeit= lichen Bestätigung bebarf, war früber auch vielfach mit bem Befit bestimmter Guter (Schulzengut, Schulzenleben, Bauermeinannt) verbunden, für welche fich die bar= auf bezügliche Bezeichnung teilweise noch jett erhalten bat.

Soutburger, f. Beifaffen. Chutfrift, f. Urheberrecht.

Schutgenoffen (Schutverwandte), f. v. w. Schutburger ober Beifaffen (f. b.). Gine besondere Rlaffe von G. machten ebebem die Schutjuben aus, welche erft burch ben Schutbrief bie Unterthanenrechte und zwar oft nur auf gewiffe Nabre erbielten.

Schutz und Trubbundnis, f. 211:

Schutvermandte, f. Beifaffen.

Schutzoll, f. Boll.

Schwarzburg : Rudolfladt, Gurften= tum und Bundesftaat bes Deutschen Reichs, 942 qkm mit 80,264 meift evangel. Ein= wohnern; Saupt= und Refidenaftadt: Ru= bolftabt mit 8747 Ginw. Die Staats= form ift die einer fonftitutionellen Erbmon= archie, für welche ein neues Grund = unb Babigefet 21. Dary 1854 erlaffen worden ift, bas aber burch Rachtragsgefete vom 21. Mara 1861 und 16. Nov. 1870 Umgeftal= tungen erfahren hat. Un ber Gpite bes Staatswefens fteht ber Fürft ("Durch= lauchta) aus bem Saus ber Grafen bon Schwarzburg. Der Landtag fett fich nach bem Ginfammerfpftem aus 16 Abgeordne= ten zusammen, von welchen 4 von ben Söchstbesteuerten und 12 in allgemeinen Bablen und zwar im bireften Bablverfahren jeweilig auf brei Jahre gewählt mer= ben. Das Land zerfällt in bie fogen. Ober= herrschaft (Rudolftabt) und in die Unterherrichaft (Frankenhaufen). Un der Spite ber Lanbes verwaltung fieht bas Staats= ministerium, welchem jum Bwed ber innern Landesverwaltung bie brei Lanbrats= ämter Rubolftabt, Ronigfee und Franfenhaufen unterftellt find. Juftig. Das Fürstentum ift bei bem gemeinschaftlichen thuringischen Oberlandesgericht ju Jena mitbeteiligt, bas gemeinsame Landgericht gu Rubolftabt umfaßt bie Amtsgerichtsbe= girte bes Landes (Frankenhaufen , Ronig= fee, Leutenberg, Dberweißbach, Rubol= ftabl, Schlotheim und Stadtilm) fowie djen = meiningifden Rreis Saalfeld. 15 Abgeordneten, von welchen 5 von bem

Laut Militärkonvention vom 15. Gept. 1873, welche an bie Stelle ber frühern Ronvention vom 26. Juni 1867 trat, gebort bas Kontingent bes Fürftentums bem preufischen Dillitarverband an. Das Kontingent bilbet mit ben Truppen von Sachfen : Altenburg und benjenigen ber beiben reußischen Fürftentumer gujammen bas 7. thuringische Infanterieregiment Nr. 96, welches ber 8. Division bes 4. beutschen Armeeforps (Magbeburg) qu= gewiesen ift. Finangen. Die Jahreseinnahme und = Musgabe balanciert nach bem Staatshaushaltsetat für bie Jahre 1879-81 mit 1,772,270 Mt., barunter 280,365 Mt. Ausgabe für bas fürstliche Saus. Die Staatsichuld beläuft fich auf 4,426,704 Mf. gegen 3,235,795 Mf. Aftiven. Im deutschen Bundesrat führt bas Kürftentum eine Stimme und entjenbet einen Abgeordneten zum Reichstag. Das fleinere 28appen ber beiben Fürftentümer S. und Schwarzburg-Sonderehaufen zeigt ben beutschen Reichsabler in Golb (gur Grinnerung an ben Raifer Bun: ther), bas größere enthält die Zeichen ber Landesteile, jenes fleinere Wappen und bas Beichen bon G. (einen golbnen Löwen in blauem Kelb), wird von feche gefronten Belmen bedect und von einem wilden Mann und einem wilben Weib gehalten. Die Landesfarben find Beig und Blau. Bgl. Sigismund, Landesfunde bes Für= ftentums S. (1862, 2 Teile).

Schwarzburg : Condershaufen, Für= ftentum und Bundesftaat bes Deutschen Reichs, 862 qkm mit 71,083 meift evangel. Einwohnern; Saupt = und Refibengstadt: Conbershaufen mit 6110 Ginw. Durch Berfaffungegefete bom 24. Gept. 1841. 12. Dez. 1849 und 8. Juli 1857 murbe bie Staatsform als biejenige einer fonfti= tutionellen Erbmonarchie festgestellt. Die bermalige Staateverfaffung grünbet fich auf bie Berfaffungsurfunde vom 8. Juli 1857, mobifiziert burch Gefete bom 24. 3an. 1860, 2. Aug. 1866 und 27. Dez. 1871. Un ber Spipe bes Staats fieht ber Fürft (»Durchlaucht«) aus bem Saus ber Grafen von Schwarzburg. Der Lanbtag ben preußischen Rreis Biegenrud und ben besteht nach bem Ginfammerspftem aus

Fürsten ernaunt, 5 von ben Sochftbe- | fteuerten und 5 in allgemeinen Bablen auf vier Jahre und zwar im indireften Wahlverfahren gewählt werben. oberfte Berwaltungsbehörde bes Fürftentume ift bas Staateministerium (Befet vom 17. März 1850) mit ben Abteilungen für Angelegenheiten bes fürftlichen Saufes und für das Auswärtige, für das Innere, für die Finanzen, für Kirchen-und Schulsachen und für die Justiz. Das Fürstentum zerfällt zum 3wed ber innern Berwaltung in bie vier Berwaltungs= bezirfe Sondershaufen und Ebeleben (fo= gen. Unterherrichaft), Arnstadt und Gebren (jogen. Oberherrichaft), welche unter Lanb= raten fteben. Juftig. Durch Staats-vertrag hat fich bas Fürftentum mit feinen fünf Umtsgerichtsbezirfen (Urnftabt, Gbeleben, Behren, Greugen und Gon= bershaufen) bem gemeinschaftlichen Ober= lanbesgericht zu Raumburg und bem Landgericht in Erfurt angeschlossen. Laut Militärfonvention vom 17. Sept. 1873, welche an bie Stelle ber Konvention bom 28. Juni 1867 trat, gebort bas Rontingent bes Fürstentums bem preußischen Militarverband an, und zwar bilbet basfelbe einen Bestandteil bes 3. thuringi= ichen Infanterieregiments Dr. 71 (Er: furt), welches bem 4. Armeeforps (Magbeburg) jugebort. Finangen. Die Sahreseinnahme beträgt nach bem Staats= haushaltsetat pro 1880—83: 2,119,391 Mt., bie Ausgabe 2,083,316 Mt., fo baß ein überichuß von 36,075 Det. verbleibt. Die Staatsschuld betrug 1880: 1,431,667 Mt., die Kammerichuld 2,067,086 Mt. 3m Bunbesrat führt G. eine Stimme; es entfenbet zum beutschen Reichstag einen Abgeordneten. Das Bappen ift bas= felbe wie für Schwarzburg - Rubolftabt. Die Landesfarben find Beig und Blau. Bgl. helmrich, Schwarzburgische Landestunde (1871)

Somebende Sould, Schulben, welche auf Berlangen ber Gläubiger fofort ober nach furger Rünbigungefrift gurudgegablt werben muffen, im Gegenfat ju einer folden Schulb, bei welcher eine langere Frift für bie Rudgablung gefichert ift.

Ronigreiche ber Standinavifchen Salb= infel: Schweben (fdweb. Sverige), 442,818 qkm, (1879) 4,578,901 Ginw., Sauptstadt: Stodholm (173,433 Ginm.); Rorwegen (ban. Norge, ichweb. Norrige), 318,195 qkm, (1875) 1,806,900 Ew., Sauptftabt: Chriftiania (76,054, infl. ber 1880 einverleibten Gemeinben 116,801 Gint.). Die Bevölferung Schwe= bens fest fich aus ben eigentlichen Schweben, welche germanifcher Abfunft find, aus Lappen und Finnen und fremben Ratio= nalitäten gufammen, mabrend in Ror= wegen außer ben eingebornen Rorwegern namentlich Quanen, b. b. Finnlander ober aus Kinnland Gingewanderte, und Lappen, in Rorwegen Finnen genannt, borbanben find. Die ichwedische Sprache gehört gu bem ffanbinavifden Zweig bes germani-ichen Sprachstamms. In Norwegen bat fich bie eigentliche Landessprache nur als Dialeft erhalten, bie Büchersprache ift bie banifche. Im Frieden von Riel 14. Jan. 1814 wurde Norwegen, welches bis da= bin ju Danemart gebort batte, von bem lettgenannten Staat an Schweben abge= treten und ift nunmehr mit biefem Ronig= reich in Form einer Realunion verbun= ben. Diese Union ift 4. Nov. 1814 von bem norwegischen Storthing angenom: men und durch bie Bunbesafte (Riksakten) vom 6. Aug. 1815 fanktioniert worben. Un ber Spite ber beiben Ronigreiche fteht ber Ronig aus ber Familie bes franzöfischen Marschalls Bernabotte (geb. 26. 3an. 1764 gu Bau, geft. 8. Marg 1844), welcher 21. Aug. 1810 von ben fcmebi= ichen Ständen jum Kronpringen von Schweben erwählt, 5. Nov. 1810 von bem König Karl XIII. aboptiert wurde und 5. Febr. 1818 als Rarl XIV. ben Thron beftieg. Die Staatsgrundgefete bes Ro= nigreiche Schweben find: die Ronftitution (Regerings-Formen) vom 6. Juni 1809, bas Erbfolgegeset vom 26. Sept. 1810, bie Preffreiheitsordnung vom 16. Juli 1812, ber Reichsaft vom 6. Aug. 1815 über bie Union mit Norwegen und bas Reichstagsgeset vom 22. Juni 1866. Die Burbe bes Ronigs (spon G. u. R., ber Goten und Wenben«) ift erblich. Der Schweden und Rorwegen, vereinigte | Konig muß ber protestantifchen Konfeffion angehören. Derfelbe ift bei ber Ausübung ber gesetsgebenben Bewalt und bei ber Besteuerung an bie Buftimmung bes Reichstags gebunden. Diefer besteht feit 1866 aus zwei Rammern, und zwar werben bie Abgeordneten gur Erften Ram= mer in indirefter Bahl, je einer auf 30,000 Ginm., auf neun, die gur Zweiten Rammer in ben größern Orten in biretter, in ben fleinern in inbirefter Wahl auf brei Jahre gewählt, Unter bem Reichs= tag febt der Generalprofurator bes Reichs= tage, welcher von jener Körperichaft all= jährlich zur Kontrolle ber Rechtspflege und ber Berwaltung ernannt wird. Diefer Generalprofurator ift augleich Borfitenber bes Romitees für bie Pregfreiheit, welches aus 6 Mitgliebern besteht, bie bom Reichstag jeweilig auf brei Jahre er= nannt werben. Much bie Mitglieber ber Rationalbant (7) und bes Kontors ber öffentlichen Schulb (ebenfalls 7) werben bom Reichstag abgeordnet, ebenjo bas Romitee ber 12 Staaterevijoren gur über: wachung ber Berwaltung bes Schapes, ber Bank und bes Kontors ber öffent= lichen Schuld. Die vollziehende Gewalt wird vom Ronig burch ben Staatsrat ausgeübt. Diefer befteht aus bem Staats= minifter und ben Chefs ber Minifterial= bepartements ber Juftig, ber auswärtigen Angelegenheiten, bes Rriegs, ber Marine, bes Innern, ber Finangen und bes Rultus und öffentlichen Unterrichts. Mußerbem find brei Mitglieber bes Staatsrats mit nur bergtenber Stimme und ohne Portefeuille vorbanden. Das Königreich Schweben gerfällt in bie brei Lanbichaften Svealand, Gotland und Morriand; es wird jum Zwed ber innern Bermaltung in 24 Lans (Lanbeshauptmannichaften), welche unter Gouverneuren fteben, und ben Stadtbezirf Stockholm mit einem Generalgouverneur eingeteilt. Die Lans zerfallen in 117 Boateien. Rechtepflege. Das oberfte Tribunal bes Königreichs befteht zu Stodholm; bagu fommen Ober= gerichte (zweiter Juftang) zu Stockholm, Jontoping und Chriftianftad und ein Dilitargerichtshof zweiter Inftang. Die berrschende Religion ift die evangelisch = luthe= rifde. Erfter Reichspralat ift ber Erg- abgeordneten (Stortbing) gegenüber nur

bischof von Upfala, unter welchem elf Bifchofe fteben. Es beftebt jeboch völlige Religionsfreiheit. Finangen. Die Staatseinnahmen bes Rönigreichs Schweben waren pro 1881 auf 74,995,000 Kronen (a 1 Det. 121/2 Pf.), die Ausgaben ebenfo boch veranschlagt. Wir bie Landtruppen waren 17,251,000 und für bie Marine 5,175,000 Kronen in bie Musgabe eingestellt. Doch bezieht bas Beer, ebenfo wie ein Teil ber Bivilbeamten unb ber Beiftlichen, feine Ginfunfte gum Teil aus gewiffen Rronlandereien, beren Gr= trag in bas Budget nicht mit aufgenom= men ift. Die Gesamtstaatsschulb betrug 31. Dez. 1879: 220,296,130 Rronen. Die idwebische Urmee besteht teile aus angeworbenen (varfvade), teils aus fantonierten ober eingeteilten (indelta) Trup= pen. Dazu tommen bie Landwehr (beväring) und die Milig ber Infel Gottland; auch bestehen freiwillige Schütenvereine, beren Befehlshaber vom Ronig ernannt werben. Die Linientruppen bestanben 1879 aus 26,669 Mann Infanterie, 4957 Mann Kavallerie, 4748 Mann Artillerie und mit ber Generalität und ben Benietruppen im gangen aus 37,396 Mann mit 234 Ranonen und 6647 Pferben. Dazu tommen 125,424 Mann Refervetruppen fowie 20,243 Mann gottlanbifche Milig und freiwillige Schüten. Die Rriegeflotte gablte 1879: 43 Dampfer, 10 Segelfchiffe und eine Ruberflottille von 87 Schaluppen, im gangen mit 373 Ranonen. Das idmedifche Bappen befieht aus vier Felbern, zwei mit brei golb: nen Rronen in blauem Felbe, bie beiben an= bern mit einem roten Lowen in golbnem Welb und brei blauen linten Schrägbalten und einem Mittelfchild mit fünf Relbern. Die Landesfarben find Gold und Blau.

Morwegen.

Das mit Schweben vereinigte Ronig= reich Norwegen fiellt fich ebenfalls als eine Erbmonarchie bar, welche nach ber Ronftitution bom 4. Nov. 1814 einen bemofratischen Charafter hat infofern, als Abel und fonftige Stanbesunterschiebe nicht vorhanden find und ber Ronig ben Beichlüffen ber Berfammlung ber Bolfs-

ein fuspenfives Beto bat. Das Stor : | wefentlichen aus ben Bollen (12,294,000 thing wird auf brei Sabre gewählt; bie Wahl ift indireft, und zwar werben in ben Raufftabten 37, in ben Landbiftriften 74 Abgeordnete gewählt. Das Storthing wählt bann aus feiner Mitte ein Biertel ber Mitgliebergahl ju einem besonbern Ausschus, welcher Lagthing genannt wird; im Gegensat hierzu bilben bie übrigen bas Dbelsthing. Auf biefe Weife werben zwei Rammern bergeftellt, welche getrennt verhandeln, mabrend gewiffe Begenftanbe, wie Abgaben und Bolle, im Blenum bes Storthings beraten werben. Dem Ronig fteht gur Musübung ber vollgiebenben Bewalt ein besonberer Staatsrat für Rorwegen gur Geite, welcher aus zwei Staatsministern und minbestens fieben Staatsraten besteben foll. Der eine Staatsminifter und zwei Staatsrate follen fich immer bei bem Ronig aufhalten, wenn biefer nicht in Rerwegen ift; bie übrigen bilben bie foniglich norwegische Regierung in Chriftiania, welcher bie innere Regierung ber Monardie übertragen ift. Bum Bwed ber innern Berwaltung zerfällt bas Reich in 20 Umter und 54 Bogteien, boch fteben bie Stabte Chriftiania und Bergen unter eigner Berwaltung. Jedem Amt fteht ein Amtmann vor. Fünf Amtleute (in Bergen, Chriftiania, Chriftianfand, Drontheim und Eromso) find Stiftsamt: leute, welche mit bem Bijchof bes Stifts aufammen bie Stiftsbireftionen bilben. Es werben nämlich in firchlicher Sinficht feche Stifter (außer ben bereits genann= ten noch Samar) unterschieben, welche unter Bischöfen fteben. Die evangelisch= lutherifche Konfession bilbet bie Staatsreligion, boch besteht völlige Religionsfreiheit. Berichtsverfaffung. In ben Stäbten bilben bie Stabtwögte, in Chris ftiania ein follegiales Stabtgericht, auf bem Lanbe die Gorenffriver ( gefdyworne Schreiber«) bie unterfte Inftang. Die Berufung gegen Urteile berfelben geht an bie Stiftsobergerichte in Chriftiania, Chriftianfand, Bergen und Drontheim. Gin oberftes Reichsgericht besteht in Chriftia= nia. Finangen. Direfte Abgaben und Steuern werben nicht erhoben. Das Staatseinfommen fest fich vielmehr im (ob und nib bem Balb), Glarus, Bug,

Rronen), aus ben Erträgniffen ber Brannt= weinsteuer und ber Malgfeuer und aus ben Ginnahmen aus bem Boit: und Telegraphenwesen zusammen. Die Gesamt-einnahme betrug 1878-79: 40,724,200 Kronen. Die Ausgaben beliefen fich in biefem Finangjahr auf 48,571,600 Rronen. Die Staatsichulben betrugen 30. Juni 1879: 99,632,000 Rronen, welchen an Aftiben 84,200,000 Kronen gegenüber= ftanben. Beerwefen. Die & Landbewaff= nung« zerfällt in die Linientruppen mit Referve, Train, Landwehr, Bürgerbewaff= nung und Lanbsturm. Jeber Staatsan-gehörige ift wehrpflichtig. Die Dienstzeit beträgt 10, für die Kavallerie 7 Jahre. Die Linientruppen (5 Brigaden Injanterie gu je 4 Bataillonen mit je 4 Rom= panien, 1 Jägerforps zu 5 Kompanien, 1 Brigabe Ravallerie, 11 Batterien Artil= lerie gu je 6 Befchüten) gablen 750 Offigiere und 18,000 Mann. Die Landwehr bient gur Berteibigung bes eignen Landes, bie Bürgerwehr jur Lofalverteibigung; ber Landfurm wird nur im Krieg organifiert. Die Rriegeflotte gablt 32 Dam= pfer mit 146 Ranonen, barunter 4 Monito= ren; 92 Gegel = und Rubericbiffe mit 149 Ranonen. Das Bapben Norwegens ift ber gefronte goldne Lowe auf rotem Kelb mit ber Streitart bes beil. Dlaf. Die Flagge ift rot, burch ein bunfelblaues, mit weißen Kanten eingefaßtes Kreug in vier Quabrate eingeteilt. Bgl. Jonas, Schweben und feine Entwidelung (1875); »Royaume de Suède. Exposé statistique« (1878); Rraft, Topographisk Handbog overKongeriget Norge (1845 bis 1848); Rorbenflucht, Die ichwediiche Staatsverfaffung (1861); E. S. Mibe= houg, Norges nuvaerende Statsforfatning (1875); Lilienberg, Sveriges Grundlagar och konstitutionella Stadgar (1877).

Someig (Schweiger Gibgenoffen= fchaft, Confédération suisse), republis fanischer Bunbesftaat, 41,389 gkm, (1880) 2,846,102 Ginw. Die burch ben Bund vereinigten Kantone find folgende: Bürich, Bern, Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben

und Lanbichaft), Schaffhaufen, Appenzell (Muger = Roben und Inner = Roben), St. Gallen, Graubunben, Margan, Thurgan, Teffin, Baabt, Ballis, Reuenburg und Benf. Bon biefen Rantonen find vier porberrichend reformiert, nämlich Appenzell-Außer-Roben, Zürich, Waadt und Schafsbausen, neun vorherrichend katholisch, nämlich Zug, Luzern, Unterwalden, Schwyz, Appenzell-Inner-Roben, Wallis, Urt und Tessin, während in den übrigen Rantonen bie Bevölferung eine gemischte ift. Im gangen waren 1880: 1,666,984 (58 Broz.) evangelische, 1,161,055 (40 Brog.) fatholifche und 7380 (0,3 Brog.) jübische Bewohner vorhanden. Die Bahl ber driftlichen Geftierer betrug 10,683. Römisch-fatholische Bischöfe refibieren au Lugern (Bafel), Chur, Freiburg (Lau-fanne), St. Gallen und Sitten. Seit 1876 hat ein altfatholischer Bischof (Bi= ichof ber Nationalbidgefe) in Bern feinen Gib. In ben protestantischen Dibgesen werben bie firchlichen Angelegenheiten von gemischten Beborben geleitet, beren Stellung und Bufammenfepung aber in ben einzelnen Rantonen, ba bas Rirchenwefen Kantonalsache, eine sehr verschiebenartige ift. Bas bie Sprachverhaltniffe anbelangt, fo gablte man 1870: 384,538 beut= fche, 133,575 frangöfifche, 30,079 italie= nifche, 8778 romanische und 48 anders iprechende Saushaltungen. Die Bunbesbauptstadt ift Bern mit 44,087 Ginw.

Berfaffung. Das bermalige Grund= gefet ber Schweizer Foberativrepublit ba: tiert vom 29. Mai1874. 3med bes Bunbes ift: »Behauptung ber Unabhängigkeit bes Baterlands gegen außen, Sanbhabung von Rube und Dronung im Innern, Schut ber Freiheit und ber Rechte ber Gibgenof= fen und Beforberung ibrer gemeinsamen Boblfahrte. Die einzelnen Kantone find fouveran, foweit ihre Souveranitat nicht burch bie Bunbesverfaffung beidrantt ift, und üben als folde alle Rechte aus, welche nicht ber Bunbesgewalt übertragen find. So ftebt insbesondere bem Bunde die Befetgebung zu über bas Beerwefen, über ben Betrieb von Gifenbahnen, über

Solothurn, Bafel (Stadt | bas Obligationenrecht mit Ginichlug bes Sandels= und Wechfelrechts, über bas Ilr= beberrecht an Werfen ber Litteratur und Runft, über Dag und Gewicht, über bas Beitreibungeverfahren und über bas Ron= furerecht, beegleichen bie Gefetgebung über bie gegen gemeingefährliche Epibemien und Biehfeuchen gu treffenden gefundheit&= polizeilichen Berfügungen. Auf anbern Bebieten bes privaten und bes öffentlichen Rechts fteht bagegen bie Gesetzgebung ben Rantonen gu. Die Staatsverfaffung ber lettern ift eine fehr verschiebenartige. In einzelnen Rantonen finbet fich noch eine unmittelbare Demofratie, mabrend in ben übrigen eine repräsentativ = demofratische Berfassung besteht, ohne bag jeboch im einzelnen eine große übereinstimmung ber Rantonalverfaffungen vorhanden mare. Dem Bund allein fteht bas Recht, Rrieg gu erflaren und Frieben ju ichließen, Bundniffe und Staatsvertrage, namentlich Boll= und Sanbelevertrage, mit bem Musland einzugeben, gu. Das Bollwefen, bas Boft- und Telegraphenwesen im gangen Umfang ber Gibgenoffenschaft ift Bunbes= fache. Die Dingprägung geht allein vom Bund aus. Die Fabrifation und ber Berfauf bes Schiefpulvers fteben ausschließ= lich bem Bund gu. Der einzelne Schweigerbürger hat aber als Schweizer und als Rantonalbürger eine boppelte Stellung. Jeber Rantonsbürger ift zugleich Schweis gerburger. Der niebergelaffene Schweiger= bürger genießt an feinem Wohnfit alle Rechte ber Rantonsbürger und bamit auch bie Rechte ber Gemeinbebürger, ausgenom= men ben Mitanteil an Bürger- und Rorporationsgütern und bas Stimmrecht in rein burgerlichen Ungelegenheiten. Gamt= liche Rantone find verpflichtet, alle Schweis gerbürger in ber Wesetgebung wie in bem' gerichtlichen Berfahren ben Bürgern bes eignen Kantons gleich zu halten. Das Schweizerburgerrecht, welches bie aftive und paffive Bahlfähigfeit für bie eib= genöffischen Wahlen begrundet, verleibt bem Schweizerburger innerhalb bes Bunbesgebiets völlige Freizugigfeit. Er bat bas Recht, fich innerhalb besfelben an jebem Ort niebergulaffen, wenn er einen iche Sandlungefähigkeit, über | Beimatichein ober eine anbre gleichbebeu-

fasiung, Art. 45).

Die oberfte Gewalt bes Bunbes wirb nach ber Bunbesverfaffung (Art. 71 ff.) burd bie Bunbesverfammlung ausgenibt, welche fich aus bem Nationalrat und bem Stänberat gufammenfest. Der Mationalrat (Conseil national) reprafentiert bie eigentliche Bolfsvertre: tung, und zwar ift hier bas Schweigervolf in feiner Gesamtheit vertreten, wie im beutschen Reichstag bas beutsche Bolf in feiner Gefamtheit vertreten ift. Der Rationalrat wird jeweilig auf brei Sabre in allgemeinen und bireften Bablen von bem Schweizervolk gewählt. Wahlfahig und wahlberechtigt ist jeber Schweizer, welcher bas 20. Lebensjahr gurudgelegt hat und nach ber Gefetgebung feines Rantons nicht vom Aftibburgerrecht ausgeschloffen ift. Raberes über bie eibgenöf= fifchen Wahlen und Abstimmungen ift burch Bunbesgeset vom 19. Juli 1872 bestimmt. Muf je 20,000 Geelen ber Befamtbevölferung wird ein Ditglieb gewählt; eine Bruchabl über 10,000 Seelen wird für 20,000 Geelen gerechnet. Rach ber Bolfszählung von 1870 zählt ber Rationalrat 135 Mitglieber und gwar für Burich 14, Bern 25, Lugern 7, Uri 1, Schwy 2. Unterwalben ob bem Balb 1. Unterwalden nid bem Balb 1, Glarus 2, Zug 1, Freiburg 6, Solothurn 4, Bafel-stadt 2, Bafelland 3, Schafshausen 2, Appenzell-Außer-Roben 2, Appenzell-Inner-Roben 1, St. Gallen 10, Graubun= ben 5, Margan 10, Thurgan 5, Teffin 6, Waabt 11, Wallis 5, Reuenburg 5 und Genf 4 » Rationalrate«.

Der Stanberat (Conseil des états) besteht aus 44 Abgeordneten ber Kantone. Geber Ranton mabit zwei Abgeordnete, in ben geteilten Rantonen jeber Lanbesteil einen Abgeorbneten. Der Stänberat ift bie Bertretung ber Gingelftaaten, abnlich bem beutschen Bunbesrat. Die Art und Weise, wie die einzelnen Kantone ibre Abgeordneten für diese Rorperschaft er= wählen, richtet fich nach ben einzelnen Kantonalverfaffungen. Bu beachten ift jeboch, baß bie Mitglieber bes Stanberats, ebensowenig wie bie bes nationalrats, an 7) Garantie ber Berfassungen und bes

tenbe Ausweisichrift befigt (Bunbesver- | Inftruftionen ibrer Babler gebunben find. Die Mitalieber beiber Rammern begieben Entschädigungen. Die Mitglieber bes Nationalrate und bes Bunbesrats fonnen nicht zugleich Mitglieber bes Ständerate fein. Die beiben Rate versammeln fich jabrlich einmal gur erbentlichen Sigung. Gie werben außerorbentlich einberufen burch Befdluß bes Bunbesrate, ober wenn ein Biertel ber Mitglieber bes Nationalrate ober fünf Rantone es verlangen. Jeber ber beiben Rate mablt aus feiner Mitte für jebe orbentliche und außerorbentliche Gigung einen Prafidenten und einen Bigeprafibenten. Für Bunbesgefete und Bunbesbeschlüsse ift die Buftimmung beiber Rate erforberlich. Bunbesgesete fowie allgemein verbindliche Bundesbeschluffe, welche nicht bringlicher Ratur find, follen über= bies bem Gesamtvolf gur Abstimmung (Referenbum) vorgelegt werben, wenn es von 30,000 ftimmberechtigten Schweis gerbürgern ober von acht Kantonen verlangt wirb. Das Rabere über biefe Bolfsabstimmung ift burch Bunbesgeset vom 17. Juni 1874 bestimmt. 3m einzelnen find aber folgenbe Wegenstände bem Befcaftsfreis ber beiben Rate überwiefen: 1) Befete über bie Organisation und bie Bablart ber Bunbesbeborben; 2) Gefete und Beichluffe über biejenigen Begen= ftanbe, zu beren Regelung ber Bund nach Maggabe ber Bunbesverfaffung befugt ift; 3) Bejolbung und Entichabigung ber Mitglieder ber Bunbesbehörben und ber Bunbestanglei, Errichtung bleibenber Beamtungen und Bestimmung ihrer Gehalte; 4) Wahl bes Bunbegrate, bes Bunbesgerichts, bes Ranglers sowie bes Generals ber eibgenöffischen Armee; 5) Bunbniffe und Bertrage mit bem Musland fowie Gutheißung ber Bertrage unter fich ober mit bem Musland; folde Bertrage ber Rantone gelangen jedoch nur bann an bie Bunbesverfammlung, wenn vom Bunbes= rat ober von einem anbern Ranton Gin= iprache erhoben wirb; 6) Magregeln für bie außere Sicherheit, für Behauptung ber Unabbangigfeit und Neutralität ber G., Rriegserflärungen und Friedensichlüffe;

ber Garantie: Makregeln für die innere Sicherheit, für Sandhabung von Rube und Ordnung; Amnestie und Begnabigung; 8) Magregeln, welche die Sandhabung ber Bundesverfaffung, bie Ba= rantie ber Kantonalverfaffungen, Die Erfüllung ber bunbesmäßigen Berpflichtungen jum 3med haben; 9) Berfügungen über bas Bunbesheer; 10) Aufstellung bes jährlichen Boranschlage und Abnahme ber Staatsrechnung fowie Befchluffe über bie Aufnahme von Anleben; 11) bie Oberaufficht über bie eibgenöffische Berwaltung und Rechtspflege; 12) Befchwerben gegen Entscheibungen bes Bunbegrate über 216: miniffrativftreitigfeiten; 13) Rompeteng= ftreitigfeiten zwischen Bunbesbehörben; 14) Revision ber Bunbesverfassung.

über solche Angelegenheiten verhandelt jeber Rat abgesonbert. Bei Wahlen (Biffer 4), bei Ausübung bes Begnadigungs: rechte und für Entscheidung von Kompe= tengftreitigkeiten (Biffer 13) vereinigen fich jeboch beibe Rate unter ber Leitung bes Präfidenten bes Nationalrats zu einer gemeinschaftlichen Berhandlung, fo daß die absolute Dehrheit ber ftimmenben Dit= glieber beiber Rate entscheidet. Jedem ber beiben Rate und jedem Mitglied berfelben fteht übrigens bas Borschlagsrecht (bie

Initiative) au.

Die oberfte vollziehende und leitenbe Behörde ber Gidgenoffenschaft ift ber Bunbesrat (Conseil fedéral), welcher aus 7 Mitgliedern befteht. Diefe werben von ber Bunbesversammlung aus allen Schweizerbürgern, welche als Mitglieber bes Nationalrats mablbar find, auf bie Dauer von 3 Jahren ernannt. Es barf jeboch nicht mehr als ein Mitglied aus bem nämlichen Kanton gewählt werben. Nach jeber Gesamterneuerung bes Natio= nalrate findet auch eine Befamterneues rung bes Bunbesrats fatt. Die in ber Bwijchenzeit erlebigten Stellen werben bei ber nachftfolgenben Situng ber Bunbesversammlung für ben Reft ber Umte: bauer wieber befest. Die Mitglieber bes Rand-ante bürfen feine andre Beam:

Bebiets ber Kantone; Intervention infolge | ben, noch irgend einen anbern Beruf ober Gewerbe treiben. Der Bundesrat wählt aus feiner Mitte auf bie Dauer eines Jahre ben Bunbespräsibenten (Président de la Confédération) unb ben Bundesvigepräfidenten. Der Bundespräfibent führt im Bundegrat ben Borfit. Der abtretende Präfident ift für bas nächftfolgende Sahr weber als Brafident noch als Bigepräsident mablbar. Das gleiche Mitglied fann nicht während zwei unmit= telbar aufeinander folgender Nabre bie Stelle eines Bigepräfidenten befleiben. Die Rangleigeschäfte bei ber Bunbesversamm= lung und bei bem Bunbegrat werben bon einer Bunbesfanglei (Chancellerie federale) beforgt, welcher ein Rangler vorfteht, ber von ber Bunbesversammlung auf 3 Jahre gleichzeitig mit bem Bunbes-

rat gewählt wird.

Bur Ausübung ber Rechtspflege, fo= weit dieselbe in den Bereich des Bunbes fallt, ift ein Bunbesgericht (Tribunal federal) bestellt, welches in Laufanne fei= nen Git hat. Dasfelbe befteht aus 9 Dit= gliebern und 9 Erfatmannern, die auf die Umtsbauer von 6 Jahren von ber Bundesversammlung gewählt werben. Bei ber Wahl foll barauf Bebacht genommen werben, bag alle brei Rationalsprachen vertreten find. Bum Mitglied bes Bun= besgerichts fann jeber Schweigerbürger ernannt werben, ber in ben Nationalrat wählbar ift. Die Mitglieber ber Bunbesversammlung und bes Bunbesrats sowie die von ihnen gewählten Beamten fonnen nicht gleichzeitig Mitglieber bes Bunbes= gerichts fein. Das Bunbesgericht urteilt über bürgerliche Rechtoftreitigkeiten gwi= iden bem Bund und ben Kantonen, zwi= ichen ben Rantonen untereinanber, ami= ichen dem Bund ober ben Kantonen einer= feits und Rorporationen ober Privaten anderfeite, wenn ber Streitgegenstand von einer durch die Bundesgesetzgebung gu beftimmenben Bebeutung ift und bie eine Partei es verlangt. Das Bundesgericht urteilt ferner über Rompetengfonflifte zwischen Bunbesbehörben einerseits und Rantonalbehörben anberfeits, über Strei= im Dienfte ber Gibgenoffen- tigfeiten ftaaterechtlicher Ratur zwischen in einem Ranton, beflei- ben Rantonen und über Beschwerben, be-

Rechte ber Bürger, fowie über folche von Brivaten wegen Berletung von Konforbaten und Staatsvertragen. Enblich urteilt bas Bunbesgericht und zwar unter Buziehung von Geschwornen, welche über bie Thatfrage entscheiben, in folgenben Straffällen: Sochverrat gegen bie Gibgenoffenschaft, Aufruhr und Gewaltthat gegen bie Bunbesbeborben; Berbrechen und Bergeben gegen bas Bölferrecht; politische Berbrechen und Bergeben, bie Urfache ober Folge berjenigen Unruhen finb, burch welche eine bewaffnete eibgenössische In-tervention veranlaßt wird; enblich in solden Källen, in benen eine Bunbesbeborbe bie von ihr ernannten Beamten bem Bunbesgericht zur ftrafrechtlichen Aburteilung überweift. Für bie Strafrechtspflege befteben bei bem Bunbesgericht eine Krimi= nalfammer, eine Unflagefammer und ein Raffationsgericht. Außerbem fungieren zwei Untersuchungerichter für bie beutsche und für die romanische G. 3m übrigen verbleibt die Rechtsprechung mit Borbehalt ber bem Bundesgericht eingeräumten Rom= petengen ben einzelnen Rantonen.

Beerwefen. Die G., beren Reutrali= tät von den Großmächten garantiert ift, barf, was ben Bund anbelangt, feine ftebenden Truppen halten. Das Bunbesbeer besteht aus ben Truppenförpern ber Rantone und aus allen Schweigern, welche zwar nicht zu diesen Truppenförpern geboren, aber nichtsbestoweniger militar= pflichtig find. Jeber Schweizer ift wehr-pflichtig. Ohne Bewilligung ber Bunbesbehörde darf fein Kanton ober in geteilten Kantonen fein Landesteil mehr als 300 Mann ftebende Truppen halten, die Land= jägerforps nicht inbegriffen. Die Berfügung über bas Bunbesheer mit Inbegriff bes gefetlich bazu gehörigen Kriegsmaterials fieht ber Gibgenoffenschaft zu. Die Militärverwaltung ift Sache bes Militär= bepartements, welchem je ein Waffenchef für Infanterie, Ravallerie, Artillerie und Benie fowie ein Chef bes Stabsbureaus unterftellt find. Für die Berwaltung bes Rriegsmaterials bestehen eine technische u. eine abministrative Abteilung. Das Oberfommando bes Bundesbeers ift einem Be- gelegt werben muß. Das Juftitut flammt

treffend Berlehung verfaffungsmäßiger | neral übertragen. Das Bundesbeer felbft befteht aus bem fogen. Muszug, b. b. ben Maunschaften vom 20. - 32. Lebensjahr, und aus ber Landwehr (bis gum 44. Lebensjahr). Der Beftanb ber ichweizeri= fchen Urmee betrug 1. 3an. 1879: 119,419 Mann im Auszug und 95,338 Mann in

ber Landwehr.

Kinangen. Die Ginnahme bes Bunbes (aus bem Bunbespermogen, ben 301len, ber Boft = und Telegraphenverwal= tung, ben Beitragen ber Rantone und ber Bulberverwaltung) war nach bem Bubget für 1880 mit 40,599,000 Frant, bie Musgabe (barunter 12,801,919 Fr. für bas Militar, 14,010,000 Fr. für bie Boft, 358,000 Fr. für bas Polytedynifum) auf 40,782,000 Fr. veranschlagt. Die Aftiven bes Bunbes betrugen Ende 1879: 43,609,843 Fr., die Paffiven 32,331,284 Fr.; itberfduß: 11,278,559 Fr. Das 28ap= pen ber Gibgenoffenschaft ift ein filbernes Rreug im roten Felbe; bie Lanbesfarben find Beiß u. Rot. Bal. Deber, Beichichte bes schweizerischen Bunbesrechts (1875 u. 1878); "Gibgenöffifche Bunbesverfaf= fung, Bunbesgefete unb Bunbesbeichtuffe-(1876); »Staatstalenber ber ichweizeris ichen Gibgenoffenschaft« (1880); Dubs, Das öffentliche Recht ber schweizerischen Gibgenoffenschaft (1877); Gareis und Born, Staat und Rirche inber G. (1877).

Schwerinstag, im parlamentarifchen Sprachgebrauch eine ber Erlebigung von Antragen aus ber Mitte ber Berfamm= lung und von Betitionen gewibmete Sigung (im beutschen Reichstag gewöhn= lich Mittwochs), nach ber auf Antrag bes frühern Minifters Grafen Schwerin im preußischen Abgeordnetenhaus getroffenen und auch auf ben Reichstag übertragenen

Ginrichtung fo genannt.

Schwurgericht (Jury, Gefdwor= nengericht), Gericht, bei welchem neben rechtsgelehrten Richtern aus bem Bolf gewählte Manner (Gefdworne), von benen Rechtstenntnis nicht verlangt wirb, an ber Rechtsprechung in ber Urt teilnehmen, daß der von ihnen nach mündlich geführter Berhandlung gefällte Bahr= iprud (Berbift) bem Urteil gu Grunbe

burgerlichen Rechteftreitigfeiten (Bivil= jury) als bei bebeutenbern Straffachen einberufen werben, und ward für bas Strafverfahren 1791 in Franfreich und nach frangösischem Borbild seit 1848 in ben meiften beutschen Staaten eingeführt. Rach bem beutschen Gerichtsverfaffungs= gefet follen die bei ben Landgerichten periobifch jufammentretenben Schwurgerichte über fcwere Berbrechen urteilen. Gie follen aus 3 richterlichen Mitgliebern (Schwurgerichtshof) mit Ginichluß bes Borfitenben (Schwurgerichte prafibent) und 12 Weschwornen (Beichwornenbant) befteben, bie über bie Schulbfrage entscheiben, inbem für jebes S. 30 Sauptgeschworne und aus biefen für jebe Sauptverhandlung je 12 Gefcmorne ausgeloft werben. Bur Leitung ber Beratung und Abstimmung mablen bie Geschwornen einen Obmann. Die Beschwornen haben bie ihnen am Schluß ber Sauptverhandlung vorgelegten Fragen mit Sa ober Dein zu beantworten. Es ift ihnen aber auch gestattet, eine Frage teilweise zu bejahen und teilweise zu vernei= nen. Der Bahripruch ber Geschwornen ift im Gibungszimmer bon bem Obmann fundaugeben. Es geschieht bies in ber Form, bag ber Obmann bie Borte fpricht : "Muf Ehre und Gewiffen bezeuge ich als ben Spruch ber Beichwornen«, bierauf aber bie von bem Borfigenden geftellten Fragen famt ben bon ben Wefdmornen barauf gegebenen Antworten verlieft. Auf Grund bes Spruche wird bas Urteil erlaffen, welches freifprechend ausfällt, wenn ber Angeflagte von ben Geschwornen für nichtschulbig erflärt wurde, im entgegen= gesetten Fall aber bie von ben Richter= beamten feftgefette Strafe ausspricht. Der Schwurgerichtsprafibent wird für jebe Sigungsperiode von bem Brafibenten bes auffanbigen Oberlanbesgerichts ernannt, während ber Stellvertreter besfelben und bie übrigen richterlichen Mitglieber von bem Brafibenten bes Landgerichte, bei welchem bas G. jufammentritt, aus ber Bahl ber Mitglieber bes Landgerichts be= itimmt werben. Das Umt eines Gefchwor-

aus England, wo Befdworne fowohl bei | von einem Deutschen befleibet werben. Bal. Deutsches Gerichtsverfaffungsgeset, \$\$ 79-99; Deutiche Strafprozegordnung, S\$ 276ff.; Mittermaier, Erfahrungen über bie Birtfamfeit ber Schwurgerichte (1865); Spe, itber bas G. (1864); Schwarze, Das beutsche G. (1865); Beinge, Gin beutsches Geschwornengericht (1865); G. Brunner, Die Ent= ftehung ber Schwurgerichte (1872); Gla= fer, Bur Jurufrage (1864).

Schwurgerichtshof, f. Schwurge:

Serutinium (lat.), Wahlprüfung, na= mentlich die Ermittelung des Ergebniffes einer Bahl ober einer Abstimmung, welche mit Stimmgetteln erfolgt ift; Gfruta= toren, die mit biefer Ermittelung beauftragten Perfonen. Much bie ber itbertra= gung eines geiftlichen Umtes voraus= gebenbe Unterfuchung über bie Befähigung bes bagu Berufenen wirb S. genannt.

Seenmt, f. Geerecht.

Seeauswurf, Gegenftanbe, welche außer bem fall ber Geenot eines Schiffs benislos geworben und von ber Gee auf ben Strand geworfen worden find (f. Geerecht).

Seebeute, f. Brife.

Seehandelerecht, f. Geerecht.

Sechandlung, preug. Sanbeleinftitut, 1772 in Berlin jur Bebung bes über= feeischen Sanbels Preugens gegrundet; betreibt jest vorzugeweise Bantgeschäfte und fteht feit 1848 unter bem Finang= ministerium.

Seemannsamter, f. Geerecht. Seemannshaus (Geemannsheim, engl. Sailor's home, bolland. Zeemanshuis), eine Unftalt, bie Geeleuten, mabrend fie am Land find, für billige Bablung eine gefunde und angenehme Wohnung, jugleich aber auch Gelegenheit jur Fortbilbung und gefelligen Erholung bar-bietet. Oft find bamit auch Sparkaffen, Ginrichtungen gur Aufbewahrung von Effetten ber Seeleute, Lefezimmer, Unterrichtsanstalten u. bgl. verbunben, inbem es ber 3wed ber Errichtung folder Geemannsbäufer ift, an Stelle eines oftmals roben und wiiften Lebens bie Geeleute nen ift ein Chrenamt; basfelbe fann nur jur Ordnung ju gewöhnen und ihnen

bie Gelegenheit zu einem anftandigen Un- gilt basfelbe für unverletlich, abgefeben terfommen und zu weiterer Ausbilbung gu verichaffen.

Seemannsordnung } f. Geerecht. Seepolizei

Seeproteft, Bericht eines Schiffers über

erlittene Havarie (f. b.).

Seerecht, Inbegriff ber auf Seewesen und Geeverfehr, insbesonbere auf Seehan= bel und Seefchiffahrt, bezüglichen Rechts= grundfate. Das G. bilbet, infoweit es fich babei um Rechtsverhaltniffe bes Brivatverfehrs handelt, einen Teil bes Privat= rechts und zwar, soweit babei ber Gee= handel in Frage fommt, bes Sandelsrechts (Brivaticerecht, Seehandels: recht). Goweit bagegen Fragen ber öffent: lichen Ordnung und Gicherheit. (Gee= polizei) zu entscheiben find, geboren die feerechtlichen Bestimmungen bem öffent= lichen Recht und, insoweit es fich endlich um bie Berfehrsverhaltniffe ber Geeftaa= ten untereinander banbelt, bem Bolfer= recht an (internationales G.). Das internationale G. insbesonbere beruht teile auf ben zwischen ben einzelnen Staa: ten abgeschloffenen völferrechtlichen Bertragen, teils auf feerechtlichem Gebrauch (Ufance). Der hauptmangel biefes wich= tigen Teils bes Bolferrechts ift aber ber. bağ im Rriegsfall bas Privateigentum gur Gee von ben friegführenben Mächten nicht refpettiert wird, mabrend bies im Landfrieg nach mobernem Bolferrecht allerbings geschieht. Zwar erklärten fich 1866 Breugen, Ofterreich und Italien bereit, bas fogen. Prifenrecht gegeneinander nicht zur Anwendung zu bringen, und ebenjo unterfagte 1870 eine Berordnung bes Nordbeutschen Bundes die Aufbringung und Wegnahme frangofifder San= belsichiffe burch bie Bunbesfriegemarine; allein biefe Berordnung mußte, ba Frantreich fich Deutschland gegenüber nicht zu berfelben Konzession verstand, wieder gu= rüdgezogen werben. Gelbft die Abichaf= fung ber Raperei (f. b.) ift noch nicht vollständig gelungen, ba sich bie nordame= rifanische Union dem hierauf gerichteten übereinfommen ber europäischen Gee= machte nicht angeschloffen hat. 2Bas bas neutrale Gigentum gur Gee anbelangt, fo fogen. Durchfudung erechte (f. b.).

von folgenden Beschränfungen, welche im Kall eines Seefriegs auch für bie Reutralen eintreten. Gine effettive Blodabe ift nämlich auch für neutrale Staaten verbindlich, und ein Blodadebruch wirb ihnen gegenüber ebenfo wie bem Feind gegenüber geahnbet. Gbenbasselbe gilt von ber Ginfuhr von Rriegstonterbanbe, b. h. vom Berforgen des Feindes mit Dit= teln gur Rriegführung burch eine neu= trale Macht. Große Schwierigfeiten machte früher bie Berbindung neutralen Guts mit feindlichem But, fei es, daß neutrales But auf feindlichen Schiffen ober feindliche Schiffe mit neutralem But angebalten wurben. Das frühere englische Spftem (»Frei Schiff, unfrei But; unfrei Schiff, frei Gut«) verlangte bier eine Tremmung bes feindlichen von bem neutralen Ber= mögen; es ließ alfo die neutrale Fracht und bas neutrale Schiff unangefochten, gestattete aber bie Wegnahme bes feinb= lichen Schiffs, auf welchem bie erftere, und ber feindlichen Ware, die auf bem lettern verladen war. Dies Spftem hatte für bie Meutralen ben ichweren praftifchen Rachteil, baß biernach auch bie neutralen Schiffe angehalten und nach feindlichem But burchjucht werben burften. 213 Repreffalie bagegen wurde baber eine Beitlang von Franfreich bas Spftem gur Unwendung gebracht, wonach bie feindliche Gigenschaft bes einen Teile, fei es bes Schiffs ober ber Fracht, auch ben Berluft bes bamit in Berbinbung gebrachten neutralen andern Teils gur Folge batte. 3m übrigen wurde gegenüber ber englischen Seepraris bas Suftem burchgeführt: »Frei Schiff, frei Gut; unfrei Schiff, unfrei Gute, b.h. alfo, die Gigenichaft bes Schiffs, als ber Sauptfache, ift für bie Behandlung ber Labung, als ber Debenfache, entichei= bend, ober, wie man bies auch ausbrudte, »die Flagge bedt bie Ladung«. Die Barifer Geerechtsbeflaration von 1856 ift aber noch weiter gegangen, indem fie ben Sat proflamierte: »Frei Schiff, frei But; unfrei Schiff, frei But«, alfo auch bie Freiheit neutralen Guts auf feindlichem Schiff anerfannte, unbeschadet jedoch bes

bag ein beutider Schiffer ober Steuermann ben Unfall ober beffen Folgen in= folge bes Mangels folder Gigenichaften, bie jur Ausübung feines Gewerbes erfor= berlich find, verschulbet hat, bemfelben burch Spruch bes Geeamts jugleich bie Befugnis gur Musübung feines Bewerbes entzogen werben. Bei Ablehnung bes Un: trage fteht bem Rommiffar, im entgegen= gefetten Fall bem baburch betroffenen Schiffer ober Steuermann bas Rechts: mittel ber Befdwerbe an bas Dberfee= amt gu. Bgl. Raltenborn, Grund: fabe bes prattifchen europäischen Geerechts (1851, 2 Bbe.); Tedlenborg, Die Freis beit bes Deers (1870); Stabenow, Deutsche Geeschiffahrtegefete (1875); Le= wis, Deutsches G. (1877-78, 2 Bbe.); Parbeffus, Cours de droit commercial (6. Muff. 1857); Ruffel, The new maritime law (1856); Esperion, Diritto diplomatico (1872-74, 2 Bbe.).

Seetrift (feetriftiges Gut), ein ber: laffenes Schiff ober fonftige befitslos geworbene Wegenftanbe, welche auf offener Gee treiben und von einem Fahrzeug ge-

borgen werben (f. Geerecht).

Seewarte (beutiche G.), Bentral: fielle für maritime Meteorologie, nach bem Mufter ber englischen und amerikanischen Nautical Observatories 1868 in Sam= burg gegründet und nunmehr in eine Reichsanftalt umgewandelt. Die G. hat bie Aufgabe, bie Kenntniffe ber Naturverhaltniffe bes Meers, foweit biefe für bie Schiffahrt von Intereffe find, fowie bie Renntnis ber Bitterungserscheinungen an ben beutschen Ruften gu fordern und jur Sicherung und Erleichterung bes Schiffahrtsberfehrs ju verwerten. Die Beichafte ber G. werben unter Leitung eines Direktors in vier Abteilungen fowie burd Sauptagenturen, Agenturen, Beobachtungeftationen und Signalftellen er= fter und zweiter Rlaffe verwaltet. Saupt= agenturen find errichtet zu Reufahrwaffer, Swinemunde und Bremerhaven.

Seemehr, f. Marine. Seemurf, f. Savarie.

Seezeremoniell, bie im Schiffsverfehr au beobachtenben Formlichfeiten, nament-

gegnungen auf hoher Gee und beim Befahren fremben Geegebiets zu erweisen find, wie ber fogen. Schiffsgruß, ber im Siffen ber Alagge und Abfeuern von Ranoneniduffen beftebt und burch ben Gegengruß erwibert wirb.

Seitenbermandte, f. Rollateralen. Settion (lat.), Berlegung, namentlich biejenige eines Leichnams (f. Toten= fcau); bann f. v. w. Abteilung, 3. B. bie Abteilungen ober Departements eines

Ministeriums.

Sefundarbahnen (Reben=, Bigi= nal=, 3weigbahnen), Gifenbahnen gur Bermittelung bes Lofalverfehre, unter Bulaffung gefrummter Linien und ftarferer Steigungen, früher meift fcmalfpurig angelegt.

Cefundieren (lat.), Beiftand leiften; Sefundant, Beiftand, insbefondere

beim Zweikampf.

Gelbftherrichaft, f. v. w. Mutofratie. Gelbftherricher aller Rengen, Titel, ben Iwan III. Wafiljewitsch, Großfürst von Mostowien, bei feiner Berbeiratung mit Cophie, ber Richte bes letten bygan= tinischen Raifers, zugleich mit bem byzantinischen Doppelabler im Bappen um 1470 annahm, und ben feitbem alle folgenben Baren bon Rugland führten.

Gelbfibilfe, eigenmächtiges Sanbeln jum 3med ber Geltenbmachung eines wirflichen ober vermeintlichen Rechts. Wie nämlich ber Sauptzweck bes Staats in bem Rechtsichut besteht, fo charafterifiert fich auch bas Wefen bes Rechtsftaats gerabe baburch, baß er bie Staatsbürger verpflich= tet, gur Geltenbmachung ihrer Rechte unb jur Befeitigung bon Störungen in benfelben ben Schut bes Staats, bie richterliche Gewalt bes lettern, anzurufen. Das rum ichließt ber Begriff eines moblgeorb= neten Staatswefens bie G. pringipiell aus. Gleichwohl bringt es die Unvollfommenbeit aller menschlichen Institutionen mit fich, baß bie G. als gang entbebrlich nie erscheinen fann, namentlich bann nicht, wenn in einem gegebenen fall bie Staatshilfe fich als unerreichbar barftellt. Dies gilt in erfter Linie von bem eigenmächti= gen Gous gegen einen widerrechtlichen die Chrenbezeigungen, welche bei Be- Angriff (f. Notwehr). Aber auch Kalle

aggreffiver G. fommen vor, und zwar ge= | bort babin namentlich bie eigenmächtige Pfanbung; auch bie Retention fann bierber gezogen werben. Der Regel nach ift aber bie G. icon im romifchen Recht grunbfatlich verboten. Bei ben germaniichen Bolferichaften bagegen gelang bie Beseitigung ber G., welche namentlich in bem fogen. Fehberecht bes Mittelalters ihren Ausbrud fand, erft nach und nach, bis ber Rechtszuftanb genugfam erftartt war, um bie G. einerseits unterbruden, aber auch anderfeits als entbehrlich erscheinen laffen zu fonnen. Reuere Strafgefet= bilder haben die G. vielfach bei Bermei= bung einer Belb : ober Befängnisftrafe fclechthin unterfagt. Das beutsche Reichs= ftrafgesetbuch bat biefen Weg nicht ein= gefchlagen. Es beftraft bie G. nur bann, wenn babei ber Thatbeftand eines beftimm= ten Berbrechens, g. B. einer Erpreffung ober einer Rötigung, vorliegt. Dies ift befonbers bann ber Fall, wenn bie G. in einen Wiberstand gegen die Staatsgewalt ober, von mehreren verübt, in einen Landfriedensbruch ober Aufruhr übergeht. Bon ber Maffe bes Bolfs unternommen, führt bie G. gur Revolution (f. b.). Bur Befei-tigung und zur Gubne eines Unrechts, welches von bem einen Staat bem anbern gegenüber begangen warb, find bie Staaten, wofern die Ausgleichung ber Differeng auf friedlichem Weg nicht gelingt, allerbings auf bie G., b. h. auf die Entscheidung burch Waffengewalt, angewiesen. übrigens ift in neuerer Zeit von S. im Bes gensab zur Staatshilfe auch noch in einem andern Sinn die Rede, inbem man bar unter bie Förberung wirtschaftlicher Intereffen burch eigne Rraft und burch ge= meinfames Wirten ber Intereffenten verfteht, ein Prinzip, auf welchem bas Institut der modernen wirtschaftlichen Genoffenschaften (f. b.) beruht.

Selbstverwaltung (Selbstregie erung, engl. Selfgovernment), Bezeichnung für die Staatsregierung, soweit sie den Staatsbürgern selbst übertragen und nicht von den unmittelbaren Organen der Begierungsgewalt ausgeübt wird. Das System der S. hat namentlich in England und Rordamerika seine Ausbildung

erhalten, und zwar hat es in ber englischen Monarchie einen mehr ariftofratischen Charafter, mabrend es in ber norbameri= tanifchen Union mehr bagu bient, bie Daffe bes Bolfs überhaupt an ber Staatsver= waltung teilnebmen zu laffen. In biefem Sinn bezeichnen bie Englander neben ber Jury und bem Inftitut ber Friebensrich= ter auch ihr Parlament und ebenjo bie Norbamerifaner ben Kongreß als Musfluffe ber G. Der Schwerpunft berfelben liegt jeboch in ber innern Berwaltung ober in ber fogen. Berwaltung im engern Sinn im Gegenfat gur Gefetgebung unb gur Juftig, und in diefer Beziehung ift man jest auch auf bem Rontinent bemübt, bas englische Borbild nachzuahmen. Die S. legt nämlich ben Schwerpunft ber Berwaltung in die Gemeinden und in beren organische Berbindungen (in England Rirdfpiele, Armenverbanbe, Graffchaften). So wird in Preugen nach ber neuen Rreis= verfassung die Berwaltung unter ftaatlicher Autorität burch die Gemeinden und burch bie Rommunalverbanbe (Amtsbezirfe, Rreife, Provingen) und beren Organe ausgeübt (f. Rreis). Die ftaatlichen Tunt= tionen werben bier ben Gemeinbebeborben übertragen; aus freier Wahl bervorge= gangene Rommunalfollegien treten an bie Stelle bireaufratisch organifierter Staats= behörden, Ehrenamter an die Stelle befolbeter Berufsämter, indem die Roften ber Berwaltung burch Rommunalabgaben auf= gebracht werben und bie freie Entwickelung bes Bürgertums aus fich felbit beraus im Begenfaß jur obrigfeitlichen Bevormun= bung und zur Regierung svon oben berabe angestrebt wird. Falsch aber ware es, biefe . S. als eine Trenming vom Staat unb von ber Staatsgewalt aufzufaffen. Die G. erfolgt vielmehr ftets unter fraatlicher Autorität. Der Staat regiert burch bie Rommunalbehörben, indem bas Wefen ber S. nach Gneifts Ausspruch gerabe in einer Berbindung von Staat und burgerlicher Gefellschaft zu fuchen ift. Bgl. Gneift, Gelfgovernment (3. Mufl. 1871).

Selfgovernment (engl., ipr. ffeligo-

Semiten, f. Juben.

Senat (lat.), obrigfeitliches Rollegium.

baß ein beutider Schiffer ober Steuermann ben Unfall ober beffen Folgen infolge bes Mangels folder Gigenschaften, bie jur Ausübung feines Gewerbes erfor= berlich find, verschulbet bat, bemfelben burch Spruch bes Secamts jugleich bie Befugnis gur Musiibung feines Bewerbes entzogen werben. Bei Ablehnung bes Untrage fteht bem Rommiffar, im entgegen= gefesten Fall bem baburch betroffenen Schiffer ober Steuermann bas Rechtsmittel ber Beschwerbe an bas Dberfee= amt gu. Bgl. Raltenborn, Grund: fabe bes praftifden europäischen Geerechts (1851, 2 Bbe.); Tedlenborg, Die Freibeit bes Meers (1870); Stabenow, Deutsche Geeschiffahrtsgesete (1875); Le= wis, Deutsches G. (1877-78, 2 Bbe.); Karbeijus, Cours de droit commer-cial (6. Aufl. 1857); Ruffel, The new maritime law (1856); Esperjon, Diritto diplomatico (1872-74, 2 Bbe.).

Seetrift (feetriftiges But), ein ver: laffenes Schiff ober fonftige befitblos geworbene Wegenstände, welche auf offener Gee treiben und von einem Sahrzeug ge-

borgen werben (f. Geerecht).

Seemarte (beutiche G.), Bentral: ftelle für maritime Meteorologie, nach bem Mufter ber englischen und ameritanischen Nautical Observatories 1868 in Samburg gegründet und nunmehr in eine Reichsanftalt umgewandelt. Die G. hat die Aufgabe, die Kenntniffe ber Naturberhaltniffe bes Meers, foweit biefe für bie Schiffahrt von Intereffe find, fowie bie Renntnis ber Witterungserscheinungen an ben beutschen Ruften gu fordern und gur Sicherung und Erleichterung bes Schiffahrtsverfehre ju verwerten. Die Gefchäfte ber G. werben unter Leitung eines Direftors in vier Abteilungen fowie burch hauptagenturen, Agenturen, Beobachtungeftationen und Signalftellen erfter und zweiter Rlaffe verwaltet. Saupt= agenturen find errichtet zu Reufahrwaffer, Swinemunde und Bremerhaben.

Seemehr, f. Marine. Seewurf, f. Savarie.

Ceegeremoniell, die im Cchiffsverfehr

gegnungen auf hoher Gee und beim Befahren fremben Geegebiete gu erweifen find, wie ber fogen. Schiffsgruß, ber im Siffen ber Flagge und Abfeuern von Ranonenschüffen besteht und burch ben Gegengruß erwibert wirb.

Seitenverwandte, f. Rollateralen. Seftion (lat.), Berlegung, namentlich biejenige eines Leichnams (f. Toten= ichau); bann f. v. m. Abteilung, 3. B. bie Abteilungen ober Departements eines

Minifteriums.

Cefundarbahnen (Deben=, Bigi= nal=, 3weigbabnen), Gifenbahnen gur Bermittelung des Lofalverfebrs, unter Rulaffung gefrummter Linien und flärferer Steigungen, früher meift fchmalfpurig angelegt.

Cefundieren (lat.), Beiftand leiften; Sefundant, Beiftand, insbesonbere

beim Zweikampf.

Selbftherrichaft, f. v. w. Mutofratie. Gelbftherricher aller Rengen, Titel, ben Iwan III. Bafiljewitich, Großfürft von Dostowien, bei feiner Berbeiratung mit Cophie, ber Nichte bes letten bygan= tinischen Raifers, zugleich mit bem byzan= tinischen Doppelabler im Bappen um 1470 annahm, und ben feitbem alle folgenden Baren von Rugland führten.

Selbfibilfe, eigenmächtiges Sanbeln jum 3wed ber Beltenbmachung eines wirflichen ober vermeintlichen Rechts. Wie nämlich ber Sauptzwed bes Staats in bem Rechtsschutz besteht, so charafterisiert fich auch bas Wefen bes Rechtsftaats gerabe baburd, bag er bie Staatsbürger verpflich= tet, gur Geltenbmachung ihrer Rechte unb gur Beseitigung bon Störungen in benfelben ben Schut bes Staats, bie richter= liche Gewalt bes lettern, angurufen. Das rum ichließt ber Begriff eines moblgeorb= neten Staatswesens bie G. pringipiell aus. Gleichwohl bringt es bie Unvollfommenbeit aller menschlichen Institutionen mit fich, bag bie G. als gang entbehrlich nie ericheinen fann, namentlich bann nicht, wenn in einem gegebenen fall bie Staats= bilfe fich als unerreichbar barftellt. Dies gilt in erfter Linie von bem eigenmächti= ju beobachtenben Förmlichkeiten, nament- gen Schut gegen einen wiberrechtlichen lich bie Ehrenbezeigungen, welche bei Be- Angriff (f. Notwehr). Aber auch Fälle

besteht nach bem organischen Statut von 1862 aus zwei verschiebenen Teilen, bem ftebenben Beer und ber Rationalarmee. Jeber Gerbe ift vom 20. - 50. Lebens: jahr bienftpflichtig. Die Dienftzeit im ftebenben Beer beträgt 3, ber Regel nach allerbings nur 2 Jahre, nach welcher bie Mannschaften noch 4 Jahre ber Referve und 24 Jahre lang ber Nationalarmee, welche aus zwei Aufgeboten besteht, angehören. Das flebenbe Seer bilbet eine Bri-gabe Infanterie gu 2 Regimentern, je gu 5 Bataillonen (im Frieden 700, im Rrieg 800 Mann ftart). Dazu fommen 4 Es: fabrons Ravallerie, 28 Feld = und 4 Be= birgsbatterien, 1 Bionier: und 1 Bonto: nierbataillon. Die Nationalarmee aber fann bis auf 125,000 Mann erften und 90,000 Mann zweiten Aufgebote gebracht werben. Das Bappen befteht in einem roten Schild, in welchem fich ein filbernes Rreng mit vier Fenerstählen in ben Eden befindet, und ift von einem mit einer Rrone bededten Purpurmantel umbullt. Die Rationalflagge ift rot, blau und weiß, mit vier goldnen Sternen im oberften roten und mit bem Wappen bes Kürftentums im blauen Mittelfelb. Bgl. Den= ton, G. und bie Gerben (1865); Ranit, S. (1868); Rante, S. und bie Türkei im 19. Jahrhundert (1879); Schwider, Politifche Gefchichte ber Gerben (1879).

Gervil (lat.), fnechtisch gefinnt, friedenb; im politischen Leben nennt man Gervile (querft in Spanien 1814) bie un= bedingten, charafterlofen Unbanger bes herrichenden Regimes; Gervilismus,

fnechtische Gefinnung.

Gervitut (lat.), Dienstbarkeit; Recht an einer fremben Sache auf Benutung berfelben für ein bestimmtes Gubieft. Lets= teres ift entweder ber jeweilige Gigentumer eines Grunbftiids (Reals, Brabials fervitut), wie g. B. bei ben gu Gunften des einen (bes »herrschenben«) an einem anbern (bem »bienenben«) Grunbftud beftellten Begegerechtigfeiten, ober eine be= ftimmte Berfon (Berfonalfervitut), wie namentlich beim Riegbrauch.

Seifion (lat.), Sigung, und zwar wirb bei parlamentarischen Körperschaften nicht Situngsperiobe, ber gange Zeitraum, für welchen bas Parlament jeweilig gufam=

menberufen ift, G. genannt.

Sezeifion (lat.), Trennung, Abfonberung. Gegeffioniften biegen im nordamerifanischen Bürgerfrieg bie für bie Trennung und felbftanbige Stellung ber Gubftaaten Wirfenben. Reuerdings ift ber Musbrud Gegeffioniften gur Bezeich= nung berjenigen Abgeordneten gebräuchlich geworben, welche aus ber nationalliberalen Fraftion ausgeschieben find und bie libe = rale Bereinigung (» Gruppe Forden= bede, Entichieden=Liberale) begrün= bet haben. Es ift bies ein Teil bes fogen. linken Flügels ber Nationalliberalen, ber 1880 aus biefer Partei ausschied, nachbem icon guvor ber Abgeordnete Laster, einer ber Mitbegrünber biefer Fraktion, aus berfelben ausgetreten war (f. National= liberal). Das Sauptbeftreben ber Ent= ichieben=Liberalen ift bie Bereinigung aller wirflich liberalen Glemente zu einer großen liberalen Bartei, welche an bie Stelle ber bisherigen Fraktionen treten würbe, in welche die liberale Partei gur Beit gerfällt. In biefem Ginn erflärten bie Mustretenben Kolgenbes: »Gine in fichern Bahnen rubig fortidreitenbe Entwidelung unfrer in Raifer und Reich ruhenden Ginheit wird nur aus ber Birffamfeit eines mahr= haft fonftitutionellen Spftems bervorgeben, wie es bie beutsche liberale Partei feit ihrer Grifteng unverrüdt erftrebt bat. Das einige Bujammengeben ber liberalen Bartei in ben wesentlichen Fragen, bas Aufhören verwirrender und aufreibender Rampfe verschiebener liberaler Fraftionen erscheint und als bie unerläfliche Borausfegung für bas erftrebte Biel. Weiter wird in ber Mustrittertfarung vom 1. Gept. 1880, welche von 17 Reichstagsmitgliedern (zum Teil auch Mitgliebern bes preugifchen Mb= geordnetenhaufes) und 12 Mitgliebern bes preußischen Abgeordnetenhauses unterzeichnet war, bas Biel ber Gezeffioniften in großen Bügen babin pragifiert: »Fefter Biderftand gegen die rudichrittliche Be-wegung, Fenhalten unfrer nicht leicht errungenen politischen Freiheiten ift bie gemeinschaftliche Aufgabe ber gefamten libe= nur bie einzelne Situng, fonbern auch bie ralen Bartei. Dit ber politifchen Freiheit geichnung für die Magiftratofollegien in ben beutiden Stabten bes Mittelalters. In ben freien Banfeftabten wird bie hochfte Regierungsbehorbe noch jest fo genannt, welcher zugleich Funftionen eines gefetgebenben Rorpers mit übertragen finb. In ber norbamerifanischen Union und in Franfreich wird bie Erfte Rammer G. ge= nannt. Auch bie Abteilungen von Juftigund Berwaltungebehörden werben fo bezeichnet, Genator, Mitalieb bes Genats.

Ceniorentonvent, eine aus bem ftubentischen Leben berübergefommene Begeichnung für ben aus ben Delegierten ber Fraftionen im beutiden Reichstag und im preugischen Abgeordnetenhaus gebilbeten Ausschuß, welcher bie Bahl ber Bertreter je: ber Fraftion in ben Rommiffionen, Fragen ber Geichäftsorbnung u. bal. vereinbart.

Cenjal (Matler), j. Borfe. Separation (lat.), Abjonderung, Tren: nung, j. B. einer Che; bann bie Bufam= menlegung bon Grunbftuden einer Alur. 3ft ber Grundbefit in einer folden febr geriplittert, jo empfiehlt es fich, bie Grundftude gu feparieren, b. h. fo gu bertauichen und gufammengulegen, bag jeber Grundeigentumer fein Befittum möglichft jufammenhangenb bergeftellt befommt, um eine rationelle Landwirtschaft au er-

möglichen. Cequeftration (lat.), bie Befchlagnahme eines ftreitigen Gegenstands jur einstweis ligen Bewahrung und Berwaltung burch einen Dritten. Gequefter, ber Mufbewahrenbe.

Cerbien, Fürftentum gwifden Bos: nien und ber Balachei, 53,410 qkm mit 1,654,955 Ginw.; Sauptftabt: Belgrab mit (1878) 26,970 Einw. Langwierige und blutige Rampfe und namentlich ber Aufftanb bes Miloid Obrenowitich 1815 brachten G. eine felbstänbige Berwaltung, wenn bas Land, zu beffen erblichem Für-ften Dilofch 6. Nov. 1817 erhoben ward, auch unter türfischer Oberhoheit blieb. Der Berliner Friede vom 13. Juli 1878 erflarte G., welches gubem eine territoriale Bergrößerung auf Roffen ber Tur- auf bie Nationalanleibe und 9,603,993 fei erhielt, für unabhangig. Die Staats = Din. auf bie ruffifche Unleibe famen.

nach Analogie bes romifden Cenats Be: | vom 29. Juni 1869 neu geregelt. Die fürftliche Burbe ift in ber Kamilie Dbrenowitich erblich. Der Gurft ift Trager ber Staatsgewalt und übt bie vollziehende Gewalt burd verantwortliche Dinifter (für Juftig; Augeres und Finangen; öffentliche Bauten; Rrieg; Inneres; Unterricht und Rultus), die gefetgebenbe Gemalt bagegen mit ber Bolfevertretung gufammen aus. Lettere ift die Stupidting, welche aus 160 Abgeordneten besteht, von benen 40 von der Regierung und 120 vom Bolf gewählt finb. Un bie Stelle ber frubern Erften Rammer ober bes Genats ift ein Staaterat getreten, welchem bie Borbereitung ber Gefete obliegt. Abgefeben bon ber Stabt Belgrab, ift bas Land in 21 Rreise eingeteilt, welche wiederum in Bezirfe zerfallen. Bebe Gemeinde vermaltet ibre Angelegenheiten felbftanbig, bie Staatsgewalt nibt mur in bestimmten fal= len ein Oberauffichtsrecht burch bie Boligeibehörden, bie Rreis= und Begirfevor= flanbe aus. Rechtspflege. Sochfte givil = und ftrafgerichtliche Beborbe ift ber oberfte Gerichte: und Raffationabof in Bel: grab, zweite Inftang ift bas Appellations= gericht dafelbit. Augerbem bestehen Rreisgerichte und Friedensgerichte. Gin Sanbelegericht zu Belgrad fungiert ale Schiede: gericht in Banbele: und Gewerbesachen. Die berrichende Religion ift bie griedifd-fatholifde. Das Dberhaupt ber ferbijden Rationalfirche ift ber Ergbijdof und Metropolit von G. gu Belgrad. Es befteht übrigens Religionsfreiheit. Fi= nangen. Das Bubget für 1880 ift mit 19,560,500 Dinar (Frant) an gewöhnli= den Ginnahmen und mit 19,520,478 Din. an gewöhnlichen Musgaben festgeftellt, fo baß fich ein überschuß von 40,022 Din. ergeben wurbe. Dazu fommen 7,462,754 Din, an außerordentlichen Ginnahmen, welchen 7,427,588 Din. an außerorbent= lichen Ausgaben gegenüberfteben, fo baß ein überichuß von 35,166 Din. ju erwar= ten fieht. Die Staatsichuld belief fich in= folge ber letten Rriege (Enbe 1879) auf 31,530,067 Din., wobon 22,936,074 Din. "faifung ift burch bie Ronftitution Militarmefen. Die ferbifche Urmee

zweiter König, ber Berr bes Borpalaftes, | jur Geite. Das Konigtum ift infofern erblich, als regelmäßig ber altefte Gobn bes Königs zum Nachfolger gewählt wird; immerbin ift aber eine folche Wahl, bie burch bas Ministerfonfeil erfolgt, notwenbig. Reben biefem Ronfeil besteht ber fogen. aroke Staaterat unter bem Borfits bes erften Königs, welcher fich aus Pringen bes foniglichen Saufes, Ministern und vom Ronig ernannten Staatsraten qufammenfest. Das Land zerfällt in 41 Provingen, welche jeweilig unter einem Rat erfter Rlaffe (phraya) fteben. Muger= bem find mehrere Fürften tributpflichtig. Die Einnahme bes Ronigs wird auf etwa 15 Mill. Mt. geschätt. Die Truppenmacht, von europäischen Offizieren eingeübt, ift eine geringe. Die Rriegsflotte befteht aus 14 Dampfern mit 51 Ranonen. Gin bent: fches Ronfulat ift in Bangfof errichtet. Bgl. Baftian, Die Bolfer bes öftlichen Uffen, Bb. 3 (1867); Greban (General fonful), Le royaume S. (4. Mufl. 1879).

Siderheitspolizei, f. Boligei. Siegelbewahrer (lat. Sigilli custos), in manchen Staaten einer ber bochften Staatsbeamten, bem bie Aufbewahrung ber Staats = und Regentenfiegel und bie Untersiegelung ber Staatsurfunden ans wertraut find. Im Deutschen Reich hatte ber Rurfürst von Mainz als Erzkanzler die Reichsfiegel zu verwahren. In Franfreich ernannte ber »Garde des sceaux« ober Groffiegelbewahreralle Beamten ber Reichstanglei und batte alle Erlaffe im Ramen bes Ronigs zu unterfiegeln; neuer= bings führt in Franfreich ber Juftigminifter biefen Titel. In England ift feit ber Ro-nigin Elifabeth bas Umt bes Großfiegelbewahrers (Lord keeper of the great seal) mit bem bes Lordfanglers vereinigt; nur für bas fleine fonigliche Giegel besteht noch ein besonderer Beamter (Lord privy seal), burch beffen Sanbe alles geben muß, ebe es mit bem großen Giegel bebrudt wirb.

Siegelmäßigkeit (lat. Jus insigniorum), eigentlich bas Recht, Wappen gu füh= ren, Borrecht bes Abels. In Bayern ber= fteht man barunter bas Borrecht bes Abels Urfunben burch beren Befiegelung bolle Beweisfraft zu verleihen. Dasfelbe befchränft fich aber auf nichtstreitige Rechts= geschäfte; auch vermag bie G. bie gefetlich vorgeschriebene Gintragung in ein öffent= liches Buch, z. B. in bas Sppothefenbuch,

nicht zu erfeten.

Signal (lat.), Zeichen zur Mitteilung von Rachrichten, Befehlen u. bgl. Go ift 3. B. bie Klaggenfprache ber Schiffe burch ein internationales Signalbuch bestimmt. Für die beutschen Gifenbahnen ift eine ge= meinsame Signalordnung burch Befanntmachung bes Reichstanglers vom 4. Jan. 1875 (Bentralblatt bes Deutschen Reichs, G. 73 ff.) publiziert worden, abgeandert burch Befanntmachung vom 12. Juni 1878 (Bentralblatt, S. 363).

Signalement (frang., fpr. amang), Beichreibung bes Mugern einer Berfon in Legitimationspapieren, Stedbriefen ac.

Signalordnung, f. Signal. Signatarmächte, Bezeichnung für bie Staatsregierungen, welche einen Staats: (Friebens=) Bertrag unterzeichnen (fig= nieren) und bamit die Garantie für die Musführung besselben übernehmen.

Signieren (lat.), unterzeichnen, zeich= nen, besonders ein Aftenftud mit blogem Ramenszug, z. B. mit bem Unfangsbuch= ftaben bes Ramens, zeichnen; Gignatur, Unterfdrift, Zeichnung, Bezeichnung. Silberwährung, f. 29a brung.

Simultan (lat.), gemeinschaftlich, ne= beneinander bestehend, 3. B. Gimul= tanfdule, biejenige Lehranftalt, bei welcher die Angehörigen verschiebener Ron= feffionen als Bleichberechtigte beteiligt find; Simultanfirche, Rirche, welche von Angehörigen verschiedener Ronfeffionen benutt wird.

Ciftieren (lat.), jum Stillftanb bringen, einstellen; vor Bericht ftellen; anfiedeln. Sittlichfeitspolizei, f. Polizei.

Sittlichfeitsverbrechen, f. Unguchts=

verbrechen.

Situng (Geffion), gemeinschaftliche Beratung eines Rollegiums, einer Berfammlung; baber Gigungsperiobe (Diat), bie Beit, in welcher eine parlamentarifde Rörperichaft zum gemeinfamen und der höhern Staatsbeamten, den eignen | Tagen aufammenberufen ift und aufam-

auf ber geficherten Grundlage wirtichaftlicher Freiheit ift bie materielle Wohlfahrt ber Nation bauernb verbürgt. Mur unter Wahrung ber fonftitutionellen Rechte, un= ter Abweifung aller unnötigen Belaftungen bes Bolfe und folder indireften Abgaben und Bolle, welche bie Steuerlaft vorwiegend jum Rachteil ber armern Rlaffen ber= fchieben, barf bie Reform ber Reichsfteuern erfolgen. Mehr als für jebes andre Land ift für Deutschland die firchliche und religiofe Freiheit bie Grundbebingung bes innern Friedens. Diefelbe muß aber burch eine felbftanbige Staatsgesetgebung ber= burgt und geordnet fein. Ihre Durchful-rung barf nicht von politischen Rebenzweden abhängig gemacht werden. Die unveräußerlichen Staatsrechte miiffen gemahrt und die Schule barf nicht ber firch= lichen Autorität untergeordnet werben.«

In ber Reichstagsfession von 1881 tra= ten au ben 17 Unterzeichnern jener Erflärung außer bem Abgeordneten Laster noch brei anbre (früher nationallibe= rale) Abgeordnete bingu, und fo erhöhte fich bie Bahl ber Gezeffioniften auf 21, barunter namentlich: Bamberger (geb. 22. Juli 1823 ju Maing, Rentier und Schriftsteller in Berlin), Braun (geb. 4. Mars 1822 zu Habamar in Raffau, Rechtsanwalt beim Reichsgericht in Leipgig), Mar v. Fordenbed (geb. 21. Oft. 1821 gu Münfter, Oberbürgermeifter von Berlin), Laster (geb. 14. Oft. 1829 gu Jarotichin in Bojen, Rechtsamvalt in Berlin), Ridert (geb. 27. Deg. 1833, früher unbefolbeter Stabtrat in Dangig, bann Landesbireftor ber Proving Preu-Ben, Gutsbesitzer in Boppot bei Dangig) und ber Freiherr Schent b. Stauffen = berg (geb. 3. Mug. 1834 au Burgburg, früher Staatsanwalt, jest Buts= befiter auf Rigtiffen bei Illm). Un= fange vielfach befpottelt, gewann bie G. bald eine größere Bebeutung, als man erwartet hatte. Doch werben erft bie nach: ften Bahlen über bas Refultat ber Bewegung eine Entscheibung und vielleicht eine neue Parteibilbung bringen. Ingwi= ichen haben aber bie Gezeffioniften im Reichstag ein wichtiges Binbeglied gwi- fteht bem Ronig eine Art Nebentonig ober

ift bie wirticaftliche eng verbunben, nur | ichen Nationalliberalen und Fortichritts= partei bergeftellt, und wenn die National= liberalen eine entschiedenere Saltung angenommen haben, fo find bie Gezeffioniften burch ihr Borgeben bier ficherlich nicht ohne Ginfluß gewesen. Das Barteiorgan ber Gruppe ift bie in Berlin erscheinenbe »Tribune«. Außerbem werben von bem Büreau ber Gezeffioniften bie Diberale Rorrefpondeng« und bie » Deutsche Reichs= forrefponbeng« berausgegeben. Gin mö= chenflich erscheinendes » Deutsches Reichs= blatt« foll bie Ibeen ber Entschieden-Libe= ralen in ben weiteften Rreifen bes Bolfs verbreiten. Außerdem ift ein Biberaler Bablverein für Deutschlanda gegründet, welcher bereits gablreiche Mitglieber bat. Bgl. Bamberger, Die G. (4. Mufl. 1881).

Cheriff (engl., fpr. icherrif, bom angel= fachf. sciregerefa, »hüter ober Richter ber Graffchafta), in England ber erfte Beamte ber Grafichaft. Jebe Grafichaft bat einen G. (High S.); nur Mibblefer bat beren zwei, von benen ber eine für bie Stadt London beftimmt ift. Der G. verwaltet die Polizei, leitet die Parlaments: mablen, treibt bie foniglichen Auflagen, Strafgefälle und Ronfistationsgelber ein und bringt bie Strafurteile gur Bollgiebung. Auch ichlägt er bie Geichwornen bor und ruft fie, nachbem er ben Brozeft inftruiert, gur richterlichen Entscheibung gufammen. Da bas Umt bes Cheriffs feine Befoldung trägt und mit bedeutendem Muf= wand verknüpft ift, so ift niemand vers bunden, es in vier Jahren zweimal zu übernehmen. Die Under-Sheriffs ober Bailiffs, feine Amtsgehilfen, werben vom G. ernannt, ber für beren Sanblungen verantwortlich ift. Auf ber Beigerung, bas Umt bes Cheriffs zu übernehmen, ftebt, mit Musnahme ber vom Befet vorgefebenen Falle, bobe Belbftrafe.

Siam, Ronigreich in Sinterinbien, 726,850 gkm mit etwa 5,750,000 Einw., barunter ca. 1 Mill. Malaien und 1 Mill. Chinefen; Sauptftabt: Bangtof mit 4-600,000 Einw. Die herrichende Religion ift ber Buddhismus. Die Staatsform ift bie einer absoluten Monarchie, und gwar

zweiter König, ber Berr bes Borpalaftes, | Urfunben burch beren Beffegelung volle jur Geite. Das Konigtum ift infofern erblich, als regelmäßig ber altefte Gobn bes Königs zum Nachfolger gewählt wird; immerbin ift aber eine folde Wahl, bie burch bas Ministerfonfeil erfolgt, notwenbig. Reben biefem Ronfeil befteht ber fogen. große Staatsrat unter bem Borfits bes erften Ronigs, welcher fich aus Bringen bes foniglichen Saufes, Ministern und vom König ernannten Staatsraten qu= fammenfest. Das Land zerfällt in 41 Provingen, welche jeweilig unter einem Rat erfter Rlaffe (phraya) fteben. Mußer= bem find mehrere Fürsten tributpflichtig. Die Einnahme bes Rönigs wird auf etwa 15 Mill. Mt. geschätt. Die Truppenmacht, von europäischen Offizieren eingeübt, ift eine geringe. Die Rriegeflotte besteht aus 14 Dampfern mit 51 Ranonen. Gin beut: fches Ronfulat ift in Bangfof errichtet. Bgl. Baftian, Die Bolfer bes öftlichen Mien, Bb. 3 (1867); Greban (General: foujul), Le royaume S. (4. Muft. 1879).

Sicherheitspolizei, f. Boligei. Siegelbemahrer (lat. Sigilli custos), in manchen Staaten einer ber bochften Staatsbeamten, bem die Aufbewahrung ber Staats = und Regentenfiegel und bie Untersiegelung ber Staatsurfunden ans vertraut find. Im Deutschen Reich hatte ber Kurfürst von Mainz als Erzkanzler die Reichsfiegel zu verwahren. In Franfreich ernannte ber »Garde des sceaux« ober Groffiegelbewahreralle Beamten ber Reichstanglei und hatte alle Erlaffe im Ramen bes Ronigs zu unterfiegeln; neuer= bings führt in Franfreich ber Juftigminifter biefen Titel. In England ift feit ber Ro-nigin Elifabeth bas Umt bes Großfiegelbewahrers (Lord keeper of the great seal) mit bem bes Lordfanglers vereinigt; nur für bas fleine fonigliche Giegel befteht noch ein besonberer Beamter (Lord privy seal), burch beffen Sanbe alles geben muß, ebe es mit bem großen Siegel bebrudt wirb.

Siegelmäßigkeit (lat. Jus insigniorum), eigentlich bas Recht, Wappen zu führen, Borrecht bes Mbels. In Bayern verftebt man barunter bas Borrecht bes Mbels Beweisfraft zu verleihen. Dasfelbe beichränft fich aber auf nichtstreitige Rechts= geschäfte; auch vermag bie G. bie gesetlich vorgeschriebene Gintragung in ein öffent= liches Buch, g. B. in bas Sypothefenbuch,

nicht zu erfeten.

Signal (lat.), Beichen gur Mitteilung von Rachrichten, Befehlen u. bgl. Go ift 3. B. bie Klaggenfprache ber Schiffe burch ein internationales Signalbuch bestimmt. Für die beutschen Gifenbahnen ift eine ge= meinfame Signalordnung burch Befauntmachung bes Reichstanglers vom 4. Jan. 1875 (Bentralblatt bes Deutschen Reichs, G. 73 ff.) publiziert worben, abgeandert burch Befanntmachung bom 12. Juni 1878 (Bentralblatt, G. 363).

Signalement (frang., fpr. amang), Befchreibung bes Mugern einer Berfon in Legitimationspapieren, Stedbriefen ac.

Signalordnung, f. Signal. Signatarmachte, Bezeichnung für bie Staatsregierungen, welche einen Staats-(Friebens:) Bertrag unterzeichnen (fignieren) und bamit die Garantie für bie Musführung besjelben übernehmen.

Signieren (lat.), unterzeichnen, zeich= nen, befonders ein Aftenftud mit blogem Ramenszug, g. B. mit bem Unfangsbuch= ftaben bes Ramens, zeichnen; Gignatur, Unterfdrift, Beidnung, Bezeichnung. Silbermahrung, f. 28abrung.

Simultan (lat.), gemeinschaftlich, nebeneinander bestehend, 3. B. Gimul= tanfdule, biejenige Lehranstalt, bei welcher die Angehörigen verschiebener Ron= festionen als Gleichberechtigte beteiligt find; Simultanfirche, Rirche, welche von Angehörigen verschiebener Ronfeffionen benutt wird.

Siftieren (lat.), zum Stillftand bringen, einstellen; vor Gericht ftellen; anfiedeln. Sittlichfeitspolizei, f. Boligei.

Sittlidfeitsverbregen, f. Unguchts=

verbrechen.

Situng (Seffion), gemeinschaftliche Beratung eines Rollegiums, einer Berfammlung; baber Gipungsperiobe (Diat), die Beit, in welcher eine parla= mentarifche Rörperichaft zum gemeinfamen und ber höhern Staatsbeamten, ben eignen | Tagen gufammenberufen ift und gufam=

menbleibt. Die Gigungen ber Reichs- | auch Beige aus ben faufafifden Gebirgsund Lanbtage find in ber Regel öffentlich, boch fonnen auf besondern Untrag auch gebeime Situngen ftattfinden, fo g. B. nach ber Weichaftsorbnung bes beutichen Reichstags, wenn es bon bem Prafibenten ober von gehn Mitgliebern beantragt wird. In ber geheimen G. ift alebann gunachft liber ben Musichluß ber Offentlichfeit gu beschließen. Die Sandhabung ber Disgiplin und bie Aufrechterhaltung ber Drd= nung in ben Gigungen (Gigungspoli= gei) find Cache bes Borfitenben. Die no= tigen Borichriften bierüber find in ber Geschäftsordnung enthalten. Für bie Sigungen follegialischer Behörden find in ber Regel ein für allemat gewiffe Sibungstage bestimmt, wie bies 3. B. im beutschen Gerichtsverfaffungsgefes für bie Schöffengerichte verordnet ift, beren Situngstage für bas gange Jahr im bor= aus feftzuftellen finb.

Sigilien (Ronigreich beiber G.), bis 1860 felbständige Monarchie mit ber Bauptftadt Reapel, die Infel G. und Unteritalien umfaffenb; 111,900 qkm mit 8,703,130 Ginm.; jest Bestandteil bes

Ronigreichs Stalien.

Standinabien, Salbinfel im Rorben Europas. Diefe Cfanbinavifche Salbinfel umfaßt bie Ronigreiche Rorwegen und Schweben, boch wird wegen Gleichartig= feit der Bevölferung gewöhnlich auch Dane-

mart gu G. gerechnet.

Stlaverei, ber Buftand eines Menfchen, worin er als rechtlofes, feiner perfonlichen Freiheit verluftiges Individuum Gigen-tum eines andern Menschen ift. G. findet fich im Altertum bei ben Sprern, Mapptern, Braeliten, befonders aber bei ben Griechen und Römern, indem namentlich bie Rriegsgefangenen ju Stlaven gemacht wurden. Durch bie Erhebung bes Chriftentums gur Staatereligion wurde fpa= ter bie Rechtlofigfeit ber Stlaven in mehr= facher Begiebung gemilbert, ebenfo erfolg= ten Freilaffungen in Maffe; boch überbauerte bie G. bie Bertrummerung bes oftromischen Reichs. 3m Drient batte bie G. einen milbern Charafter. Un ben

landern, Dabden für bie Barems, Rna= ben und Junglinge fur ben Dienft ber Großen, in welchem ihnen bie Laufbahn ju ben bochften Amtern und Ghrenftellen offen fieht. In Algerien, Tunis, Tripolis und Marotfo berrichte Sandel mit Chriftenfflaven, verbunden mit Geerauberei, bis ins 19. Jahrh. 1842 erfolgte bie Aufhebung bes Sflavenhandels und 1846 ber G. ber Weigen und Schwarzen burch ben Bei von Tunis. In Algerien bauerte bie Regerfflaverei fort unter ber frango: fifden Berrichaft bis 1848. In ben mobam= mebanifden Reichen im Innern von Afrifa besteht bis auf bie Wegenwart ausgebreiteter Sflabenhanbel. Bei ben alten Bermanen waren bie Unfreien Unterjochte und Rriegsgefangene. Erft feit bem 13. Jahrh. hörten die harte G. und ber Stlaven= handel auf, und die Unfreien verwandelten fich in Leibeigne (f. Leibeigenichaft) und Borige. In Spanien und Portugal bauerten infolge ber Rampfe mit ben Dauren G. und Stlavenhanbel bis in bas 16. Jahrh. fort. Bu einer neuen G., nämlich gur Ginführung von Regerfflaven in bie überfeeischen Rolonien ber Guropaer, gab ju Unfang bes 16. Jahrh. bie Entbedung Ameritas Beranlaffung. Geit 1506 führten bie Bortugiefen, bie Spanier feit 1511, bie Englander feit 1562, fpater auch bie Frangofen Regeriflaven nach ben ipaniichen und portugiefischen Rolonien. Die Abschaffung ber Regeriflaverei brachten querft bie Quafer feit 1727 in England und Nordamerita in Anregung. Geit 1788 wirfte Wilberforce, von Bitt, For u. a. unterftütt, im englischen Barlament für Abichaffung ber G.; aber erft 1807 feste bas Ministerium ben Abolition act of slavery « burch, wonach ber briti= fche Negerhandel 1. Jan. 1808 aufhörte. Infolge Berhandlungen ber Großmächte ju London gab Franfreich 1816 ben Regerhandel auf. Spanien und Portugal muß= ten 1814 im Frieden ju Wien auf ben Sflavenhandel nördlich vom Aquator vergichten. Spanien gab ibn 1817 gegen eine Entschäbigung von 400,000 Bfd. Sterl., Bofen ber Kalifen gab es meift nur Neger | Portugal gegen eine folde von 300,000 fflaven; boch faufen bie Turfen noch jest Bib. Sterl. auf. Brafilien ichaffte ben

Sklavenhandel burch Berträge von 1826 und 1830 ab. Deffenungeachtet wurde berfelbe von Portugiefen, Spaniern und Frangofen insgebeim fortbetrieben. 1831 gab bie britische Regierung alle Kronffla= ven frei. Um 28. Aug. 1833 erfolgte bie völlige Emanzipation der Sflaven in ben britifden Rolonien gegen Entschäbigung ber Bflanger mit 20 Mill. Bib. Sterl., anfange unter Beschränfungen, welche 1. Mug. 1838 aufgehoben wurden (Bahl ber Befreiten 639,000, auf Jamaifa allein 322,000). In Franfreich wurden erft in-folge ber Revolution von 1848 bie Sflaven in den Rolonien für frei erklart (250-300,000). Auch in ber nordame: rifanischen Union ward bie G. in ben nördlichen Staaten nach und nach ab= geschafft, mabrend biefelbe in ben Gud= ftaaten burch ben nur mit Gflavenarbeit erfolgreich zu betreibenben Baumwoll-, Buder = und Tabatbau mehr und mehr erftarfte (1860 waren in ben Gübftaaten 3,949,557 Regeriflaven). Der Miffouris fompromiß von 1820, wonach in ben Ge-bieten nörblich vom 36.0 bie G. für immer ausgeschloffen fein follte, warb 1845 burch bie Ranjas = Nebrasta = Afte aufgehoben, welche die Ginführung ber G. ben Un= fiedlern aller neuen Territorien freiftellte. Diefer Richtung entgegenguwirken, mar bie Aufgabe ber republifanischen ober Freibobenpartei, welche ben Ausschluß ber G. aus allen Territorien und Beschränfung berfelben auf ihre bisberigen Grengen anftrebte. Der Sieg berfelben 1860 burch Lincolns Babl zum Brafibenten führte jum Bürgerfrieg, in beffen Berlauf Lincoln 1. 3an. 1863 in ber Emangipations= proflamation alle Sflaven berinfurgierten Staaten für frei erflarte. Diefe Rriegs: maßregel ward burch bas bom Kongreß 31. 3an. 1864 beichloffene Amenbement jur Ronftitution ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa, welches bie G. im gangen Bereich berfelben für immer aufhob, gum Gefet erhoben und erlangte infolge ber Dieberlage ber Sezeffioniften 1865 thatfachliche Beltung. Bald barauf warb auch in Brafi= lien bie Stlaveneinfuhr verboten und 1871 bas Stlavenemangipationsgeset publi: giert, wie benn auch auf Cuba unter barten

Rämpfen die Befreiung ber Stlaven burdsgeführt warb. Dem abideulichen Oflaven= handel, welcher im Innern Ufritas und an ben Ruften getrieben wird, ben Gfla= venjagben, welche gange Lanbstriche zu ent= völfern broben (nach Livingftone werben jährlich minbeftens 350,000 Menfchen geraubt, von benen jedoch nur etwa 70,000 an ihrem Bestimmungeort lebend antom= men), wird neuerdings mit aller Energie von England entgegengearbeitet. 1877 wurde bie G. auf Dlabagastar abgeschafft und ein Bertrag amifchen England und Agypten geschloffen, nach welchem Agypten ben Regerhandel verbietet, englische und ägyptische Kreuzer zur Durchsuchung von Stlavenschiffen ermächtigt und bie G. in Mgypten in fieben, im Guban und in ben Grengprovingen binnen zwölf Jahren abguschaffen verspricht. Auch bem Import bon Rulis in Gubamerita und Auftralien, welcher thatfächlich bem Stlavenhandel gleichkam, ift neuerbings, namentlich von feiten Englands, wirtfam entgegengetre-ten worben. Bgl. Rapp, Geschichte ber G. in ben Bereinigten Staaten (1861); Del= geur, La traite des nègres (1877); Coo= per, Der verlorne Beltteil (a.b. Engl. von Sonaur, 1877); Bareis, Das beutige Bölferrecht u. ber Denichenhanbel (1879).

Stupichtina (Stuptschina), Begeichnung bes serbischen und bulgarischen Landtags, f. Serbien und Bulgarien.

Slawen, Bölfergruppe bes indogermanischen Stammes, welche in Oftslawen (Rosnier, Derzegowiner, Bulgaren, Dalmatier, Herzegowiner, Kroaten, Montenegriner, Serben, Slawonier und Stowenen) und Westslawen (Polen, Tschechen in Wöhmen und Möhren, Slowafen in Mähren und Mordungarn und Wenden oder Sorben in der Lausig und im Spreewald) zerfällt. Die panslawistischen Bestrebungen bezwecken die Errichtung eines gemeinsamen großen Slawenreichs.

Sodomie, f. Unguchtsverbrechen. Solamediel, f. 2Bechfel.

Sous-prefet (frang., fpr. ffuhprefah), f.

Unterpräfeft.

Couperan (fpr. ffum, frang. Souverain,

am bochften; baber Bezeichnung für ben Inhaber ber bochften Bewalt im Staat, welche von feiner andern Dacht abhängig ift. Diefe bochfte Staatsgewalt (Staats: bobeit) felbft wird als Couveranitat bezeichnet; baber Couveranitats= redite, f. v. w. Sobeitsrechte ober Rega= lien. Ferner wird ber Ausbrud G. auch gebraucht, um bie völlig felbständige und unabhängige Stellung eines Staats im Berbaltnis zu anbern Staaten zu bezeichnen. Ift biefe Gelbständigfeit gu Gunften eines andern Staats ober gu Bunften einer ftaatlichen Bereinigung beschränft, fo pflegt man ben alfo beidranften Staat als halbfouveran zu bezeichnen. Dies ift insbesondere ber Fall in Unsehung ber gu bem beutichen Gefamtftaat geborigen einzelnen beutschen Staaten. Gin anbres Berhaltnis, welches für bie abhängigen Staaten aber auch eine Beschränfung ber Couveranitat involviert, ift bas ber Bforte guibren Bafallenftaaten Bulgarien, Mapp= ten, Samos und Tunis; basfelbe wird gewöhnlich als Gugeranitatever= baltnis bezeichnet.

Covereign (ipr. fommerin), f. Bfunb

Sterling.

Sozialdemofratie, politifche Partei (Arbeiterpartei), welche bie Lofung ber fozialen Frage (f. Sozialismus) burch eine totale Umgestaltung ber beftebenben Berbaltniffe bes Staate und ber bürgerlichen Gefellschaft, namentlich burch bie Beseitigung jeglichen Rlaffenunter= ichiebs und burch bie Abichaffung ber fapitaliftifchen Produttionsweise, anftrebt. Die Sozialbemofraten wollen bie Lohn= arbeit beseitigt wiffen. Babrend jest bas Rapital in ben Sanben einzelner Berfonen ift, welche ben Arbeiter für feine Leiftungen ablohnen und biefe Leiftungen felbit für fich verwerten, foll nach ber fozialbemofratischen Theorie bas Rapital, als bas Arbeiteprobuft, allen Gliebern ber Befellichaft bei gleicher Arbeitspflicht nach gleichem Recht, jebem nach seinem vernunftgemäßen Bedürfnis, zu teil wer= ben. Allein abgesehen bavon, daß bie Be= feitigung ber fapitaliftifden Brobuftions: weise nach aller geschichtlichen Erfahrung | praftisch verwirklicht ward.

b. lat. supremus), ju oberft befindlich, in bas Reich ber Unmöglichkeiten geboren burfte, ift jenes Biel ber G. auch wegen ber Berichiebenheit ber Arbeitsfraft ber einzelnen und wegen ber Schwierigfeit einer objektiven Feststellung ber Bebürfniffe berfelben prattifch unausführbar. Bubem baut fich bas gange Programm auf bem unrichtigen Cat auf, bag bie Arbeit die alleinige Quelle alles Reich= tums fei, indem g. B. bie Bedeutung bes Arbeitsmaterials und namentlich biejenige bes Grund und Bobens nicht berüchlichtigt wird. Im übrigen find es hauptfachlich folgende Unforberungen, welche bie S. an ben Staat ftellt: Errichtung fogialiftifcher Produftivgenoffenichaften mit Staatshilfe; allgemeines, gleiches, bireftes Bahl- und Stimmrecht mit geheimer und obligatorifcher Stimmabgabe; birefte Befetgebung burch bas Bolt; Enticheibung über Rrieg und Frieden burch basfelbe; unentgeltliche Rechtspflege burch bas Bolf; unentgeltlicher Unterricht; Erflärung ber Religion als Privatfache; eine einzige pro= greffive Gintommenfteuer für Staat und Gemeinde anftatt aller bestehenden, inebefonbere ber bas Bolf belaftenben inbireften Steuern; ein den Gefellichaftsbedürfniffen entsprechenber Normalarbeitstag; Berbot ber Rinderarbeit und aller die Gefundheit und Gittlichfeit ichabigenben Frauenar= beit; Regelung ber Gefängnisarbeit; volle Gelbftverwaltung für alle Arbeiterhilfs= und Unterftützungsfaffen. Der fozialiftifche Staat foll fich nach ber Meinung ber Sozialbemofraten auf bie gange In-bividualität bes Menschen erftreden. Der Gingelne foll im Staat aufgeben. Rur freies Streben, für freies Ringen, für freiheitliche Entwidelung würde in einem folden Staatswefen fein Raum fein, welches die gefamte Probuttion gur Staats= fache machen und alle individuelle Ent= widelung auf bem Bebiet ber Arbeit burch eine Schablonenhafte Produftion erfeten wurde im bireften Wegenfat gu bem Bringip ber Gelbstbilfe, wie es inebefonbere von Schulge-Delitich in feinem Streit mit Laffalle, ber bie Staatshilfe als Dogma proflamierte, aufgestellt und verteibigt und in ben Genoffenschaften

Mit Ferdinand Laffalle (geb. 11. April | 1825 gu Breslau, geft. 31. Aug. 1864 in Benf infolge eines Duells mit Danto v. Radowiga) trat bie G. in Deutschland gu= erft in bie eigentliche politische Aftion ein und zwar zunächst auf nationaler Grund= lage. Laffalle grünbete 22. Mai 1863 ben Allgemeinen beutschen Arbeiterverein, melder bei bem Tob feines Grunders und erften Bräfibenten nicht gang 3000 Mitalie= ber gablte, Unter ben folgenben Brafiben= ten Bernhard Beder, Tolfe und Berl fam ber Berein zu feinem wirflichen Aufichwung, ba bie Unbanger ber Grafin Satfeld, ber Freundin Laffalles, ihm Dp= position machten und längere Zeit bin-burch als sogen. weibliche Linie ber beutschen G. unter bem Prafidium Förfter= lings, bann Frit Menbes einen Begen= verein unterhielten. Unter bem Brafi= bium Schweißers (1867-71) hob fich mar ber Allgemeine beutsche Arbeiter= verein wesentlich, erhielt jedoch an ber fogen. Gifenacher Partei, welche ihre Angehörigen als bie Ehrlichen« bezeichnete, einen gefährlichen Gegner, ber fich an bie Internationale anlehnte und entschieden fommuniftifche Tenbengen verfolgte. Un ber Spite biefer Bewegung ftanben Bebel (geb. 22. Febr. 1840 gu Roln, Drecheler= meifter in Leipzig) und Liebfnecht (geb. 29. Marg 1826 gu Giegen, Schriftsteller in Leipzig). Nachbem aber nach Schweiters Rücktritt vom Präfidium bes Allgemeinen beutschen Arbeitervereins Safenclever an bie Spite ber Laffalleaner getreten mar, erfolgte 1875 eine Berfcmelgung beiber Gruppen unter Proflamierung eines fommuniftischen Programme auf bem Partei= tag zu Gotha.

Seitbem nabm bie fozialiftifche Bewegung größere und gefährlichere Dimenfionen an, namentlich wegen ber Urt und Weife, wie die fozialbemofratischen Lebren gepredigt, wie ber Rlaffenhaß geschürt und wie ber Umfturg aller bestebenben ftaatli= den und gefellichaftlichen Berbaltniffe offen als bas Biel ber G. verfündet mard. Bablreiche befoldete Agitatoren bearbeiteten ihre »Provingen« planmäßig. Die fozialifti= fche Breffe beschäftigte allein 16 Benoffen-

fonal von mehreren Sundert Berfonen Binnen furgem war eine weitverbreitete und weitverzweigte fozialistische Tages= preffe geschaffen worben, bie gang Deutsch= land mit einem großen Det umfpannte. Das Zentralorgan ber Partei war ber in Leipzig erscheinenbe » Bormarts«. Daneben bestanden zahlreiche politische Lofalblätter, Arbeiterfreunde, Beobachter, Bolfsblatter, Tagesblätter, Bolfsfreunde, Freie Bref= fen zc. Bon einem mehr wiffenschaftlichen Standpuntt aus wurden bie fogialbemo: fratischen Angelegenheiten in ber » Reuen Befellichafte, Monatsichrift für Gozial= wiffenschaft, behandelt. Dazu famen die Butunft«, eine fozialiftifche Revue, und bie » Meue Belte, ein fogialbemofratifches Unterhaltungsblatt, welches als die »fozia= liftische Gartenlaube« bezeichnet wurde und es bis auf 40,000 Abonnenten brachte. Außerbem wurde bas Land mit zahlreichen Agitationsschriften, Flugblättern, Bes sprechungen und Erörterungen sozialifi: fcher Fragen formlich überichwemmt. Biergu tamen Schriften biftorifden und freireligiöfen Inhalts, Proletarierlieber= bucher, fozialiftifche Gebichtfammlungen, Romane und vor allem Ralender, welche bie Lehren ber G. in die weiteften Rreise ber Bevölferung und in bas bürgerliche Leben berfelben bineinzutragen bestimmt und ge= eignet waren; fo namentlich »Der arme Ronrad, illuftrierter Ralender für bas ar= beitenbe Bolfa, welcher in Leipzig beraus= gegeben und in jährlich 60,000 Gremplaren verbreitet murbe.

Gine außerordentliche Berbreitung und Bedeutung erlangte ferner bas fogialbemo= fratische Bereinswesen, und zwar waren es nicht bloß eigentliche politische Bereine, Urbeitervereine, Bolfsvereine, bemofratische Bereine u. bgl., fonbern auch Arbeiterfangervereine, Bilbungs-, Theater-, Unter-richtsvereine, Liebertafeln, Lieberhaine, bann auch Turns, Konfums und ähnliche Bereine und genoffenschaftliche Bereini= gungen einzelner Sandwerte, Arbeiter= unterftütungs- u. Rranfenvereine, welche im Sinn ber S. und für beren Zwede tha: tig waren. Go bestanben z. B. 26 größere Gewertichaftsverbindungen mit ca. 50,000 ichaftsbrudereien mit einem Geschäftsper- Mitgliebern, welche fich über mehr benn

lichen Ginnahme von etwa 400,000 Def. Much bie Statifiit ber Reichstagswahlen lagt bas Bunehmen ber fogialbemofratiichen Bewegung beutlich erfennen. Denn bei ben Wahlen von 1871 fielen ben Gogialbemofraten nur 3 Prog. ber abgegebes nen gültigen Stimmen, nämlich 117,893 von einer Gefamtzahl von 3,892,397, gu. Die Reichstagswahlen von 1874 bagegen ergaben bei ben enticheibenben Bablen von 5,259,155 abgegebenen gultigen Stim= men 340,078 fogialiftifche Stimmen, alfo nicht weniger benn 6,5 Brog, ber Gefamt= ftimmengahl. Wenn bann 1877 trop ber außerordentlichen Auftrengungen ber Go= gialbemofraten nur gwölf Abgeordnete ber= felben in ben Reichstag gelangten, fo maren boch bie Minoritäten, welche fich für bie fozialbemofratifchen Ranbibaten außer= bem ergaben, von febr bebenflicher Größe. Denn von 5,535,785 gultigen Stimmen entfielen 481,008, b. h. 8,7 Proz., auf fo= zialiftifche Randibaten. Ja felbft nach ber Muflojung bes Reichstags im Commer 1878, unmittelbar unter bem Ginbruck jener beiben Attentate, welche auf ben Raifer Bilhelm unternommen worden waren, ergaben fich bei einer Befamt: ffimmengahl von 5,811,159 gültigen Stimmen 420,662 fogialbemofratifche Stimmen, alfo 7,3 Brog., und bie Babl ber fogialbemofratifchen Mitglieber bes Reichstags verminderte fich nur um brei, alfo von 12 auf 9: Bebel (Dres: ben = Altftabt), Brade (Glauchau = Dee= rane), Fripiche (Berlin 4), Saffelmann (Duffelborf = Barmen), Raufer (Freiberg-Dberan-Sainichen), Liebfnecht (Stollberg: Schneeberg in Sachfen), Reinders (Stadt Breslau öftlichen Teils), Bablteich (Mitt= weiba-Frankenberg in Sachfen) und Biemer (Bichopau = Marienberg in Sachsen). Un Brades Stelle wurbe nachmals ber Sozialbemofrat Auer und für Reinbers ebenfalls bei einer Nachwahl ber fogialbe= mofratische Ranbibat Bafenclever gewählt. 3m Frühling 1880 aber murbe bei einer Nachwahl in Samburg ber Gozialbemo= frat Sartmann gewählt.

1200 Ortichaften erftredten, mit einer jahr | bar mit ber G. in Berbinbung gebracht werben. Gie waren die außere Beranlaf= fung zu bem fogen. Gogialiftengefet, welches für bie Angehörigen ber G. einen Musnahmezustand ftatuiert bat. Bunachft nur bis 31. Darg 1881 für gultig erflart, richtete fich bas bentiche Reichsge= fet vom 21. Oft. 1878 gegen bie gemein= gefährlichen Bestrebungen ber G. in erfter Linie gegen biejenigen Bereine unb fonftigen Berbinbungen, welche burch fogialbemofratifche, fogialiftifche und fommuniftische Bestrebungen ben Umfturg ber beftebenben Staats: ober Wefellichaftsordnung bezwedten, ober in benen folche Bestrebungen in einer ben öffentlichen Frieben, insbefonbere bie Gintracht ber Bevölferungeflaffen, gefährbenben Weife gu Tage treten würben. Muf Grund biefer gefehlichen Bestimmungen find zahlreiche Bereine verboten worben. Gbenfo geht bas Sozialiftengefet gegen Berfammlungen vor, in welchen Bestrebungen biefer Art ju Tage treten und beren Auflösung burch bie guftanbige Polizeibeborbe fta= tuiert ift ; ja, folche Berfammlungen tonnen bon bornberein unterfagt werben, wenn bie Unnahme burch Thatfachen gerechtfer= tigt ift, baß fie gur Forberung berartiger Beftrebungen beftimmt find. Beiter richtet fich bas Sogialiftengefet gegen bie Breffe ber G., und gablreiche Berbote find ingwischen in biefer Sinficht ergangen; jenes Det, welches die fogialiftifche Breffe über Deutsch= land gezogen hatte, ift völlig zerftort. Much bas Sammeln von Beitragen für bie Amede ber G. ift unterfagt. Enblich fann fiber Begirte ober Ortichaften, welche burch Bestrebungen ber bezeichneten Urt mit Befahr für bie öffentliche Sicherheit bes brobt find, ber fogen. fleine Belage= rungeauftand verhängt werben. Diefe Magregel bat namentlich bie Folge, bag Berfonen, von benen eine Befährbung ber öffentlichen Sicherheit ober Ordnung gu beforgen ift, ber Aufenthalt in ben betreffenden Begirten ober Ortichaften verfagt werben fann. Auch ben auf Grund bes Sozialiftengesetes verurteilten Agitatoren fann ber Aufenthalt in bestimmten Be-Die bereits erwähnten Attentate fonnen girfen ober Ortichaften unterfagt, und awar nicht unmittelbar, wohl aber mittel- | Ausländer konnen in folden gallen aus

fleine Belagerungezustand ift bis jest über Berlin und Umgegend fowie über Sam= burg und Umgebung verhängt worben. Das Gogialiftengefet felbft aber ift beging= lich feiner Gultigfeitsbauer bis 30. Gept. 1884 verlängert worden (Reichsgefet vom 31. Mai 1880), namentlich mit Rudficht barauf, bag man vielfach Umgehungen bes Befetes versucht und insbesonbere bie in Bürich erscheinenbe Zeitung »Der Gogialbemofrate fowie bas Organ ber revolu= tionar = fogialbemofratifchen Barteigenof= fen, bie von bem Gogialbemofraten Doft, welcher fich nach London begeben hatte, bort berausgegebene »Freiheit«, in Deutsch= land verbreitet hatte. Ubrigens ift ingwi= ichen im Lager ber G. felbft Bwiefpalt ausgebrochen. Die rabitalen Barteigenof= fen Saffelmann, welcher nach Umerifa entwichen, und Moft, gegen ben ingwischen felbit die englische Beborbe eingeschritten ift, wurden auf bem Rongreß, welchen bie Sozialbemofraten im August 1880 auf bent halbverfallenen Schloß Whoen in ber Schweiz abhielten, aus ber Partei ausgeftogen. Gobann haben bie Gogialbemo= fraten Finn und Rorner in Berlin fich ber driftlich-fozialen Richtung angeschlof-fen (f. Cozialismus). Diefer Berfegungeprozeß, in welchem die deutsche G. bermalen begriffen zu fein icheint, wird noch beschleunigt werben, wenn man fich bemüben wird, ber arbeitenden Rlaffe Bertrauen zu ben Magregeln ber Regie= rung einzuflößen und etwaige Grunde jur Ungufriebenbeit und jum Sag gegen bie besitenbe Rlaffe möglichft gu befeitigen. Bgl. Mehring, Die beutsche G. (2. Mufl. 1879); Finbel, Der innere Berfall ber S. (1880); Flegler, Gefchichte ber De= mofratie (1880, Bb. 1).

Sozialismus (neulat.), bas Streben, bie Berbaltniffe ber bürgerlichen Gefell= fchaft möglichfter Bervollfommnung gugu= führen; Gogialpolitit, die theoretische Entwidelung und praftifche Unwendung ber bierauf bezüglichen Grundfate; Go= Bialpolitifer, berjenige, welcher fich mit der Lofung ber Frage, wie die burgerliche Gefellschaft zu reformieren, und wie babei insbesondere bie Berhaltniffe der ar- fallversicherungsanstalten auf Roften bes

bem Reichsgebiet verwiesen werben. Der | beitenben Rlaffen (bes fogen. vierten Ctanbes) ju geftalten feien (fogiale Frage), beschäftigt. Die Gogialbemofratie (f. b.) will biefe Frage burch völlige Befeitigung bes Rlaffenunterfchiede und burch Aufhebung ber fapitaliftifchen Brobuttionsweise, überhaupt burch einen rabifa= len Umfturg ber bestehenden Berhaltniffe lofen. Dies Bestreben wird vielfach als S. bezeichnet, und S. alfo mit Gozialbe: mofratie ibentifiziert. Allein bies ift um beswillen nicht richtig, weil bie Löfung ber fogialen Frage von anbrer Geite auch auf anberm Weg im Rahmen bes bermaligen Staats angeftrebt wirb, fo namentlich von ben fogen. Ratheberfogialiften (f. b.) und von bem 13. Oft. 1873 in Gifenach gegründeten Berein für Gogialpolitit. Reuerdings ift biergu auch bie von bem Sofprebiger Stoder in Berlin ins Leben gerufene driftlich=fogiale Arbeiter= partei bingugefommen, beren Agitatio= nen fich jebod mehr gegen bie Liberalen richten und namentlich an ber mobernen Jubenbete fich beteiligt haben (f. Juben). Die Chriftlich : Gogialen find an ber fon= fervativen Partei in nabere Begiehungen getreten; fie verfolgen als Biel bie Ber= ringerung ber Rluft zwischen reich und arm und bie Berbeiführung einer größern öfonomifchen Gicherheit«, indem die Bartei seine friedliche Organisation ber Arbei= ter erftrebt, um in Gemeinschaft mit ben anbern Rattoren bes Staatslebens bie not= wendigen praftifden Reformen anzubabnen«. Dabei werben »arbeiterfreundlicher Betrieb bes vorhanbenen Staats: und Rommunaleigentums und Musbehnung besfelben, foweit es öfonomifc ratfam und technisch zuläffig ift«, empfohlen. Die neu= begrundete Partei bat jedoch bis jest nur wenig Berbreitung gefunden. Bichtiger ift die mehr und mehr bemerfbare Sin= neigung bes Fürften Bismard ju bem fogen. Staatsfozialismus. Sierun: ter ift basjenige Spftem ju verfteben, weldes die wirtschaftlichen Berhaltniffe moglichft burch ben Staat geregelt wiffen und bie Staatshilfe an bie Stelle ber Gelbit: bilfe feten will. Dabin geboren bas Streben nach Ginführung von Arbeiterun=

taats, von flaatlichen Altersverfor: von den Cortes gewählt. Aber schon im ingstaffen, bas Tabatsmonopol und nliche fraatliche Probuttionsbetriebe. er Staatsfozialismus führt zu bem om= potenten Staat, welcher bie Individua= at bes Gingelnen möglichft wenig gur eltung fommen laffen würde, wofern es utbar mare, daß biefes Ideal ber Gogia= ten praftifch verwirklicht werben fonnte. Il. Jager, Der moberne G. (1873); inben, Geschichte ber sozialen Frage 877); Tobt, Der rabifale beutsche S. Aufl. 1878); Mener, Der Emangitionsfampf bes vierten Stanbes (1874f., Bbe.); Schäffle, Quintessenz bes G. Mufl. 1878); Belb, G., Gozialbemo= itie und Sozialpolitit (1878); Suber, giale Fragen (1863 ff., 7 Sefte).

Sozialpolitit, f. Politit. Spanien (fpan. España), Ronigreich f ber Phrendischen Salbinfel, 495,625 m, mit ben Balearen und ben Kanaris en Infeln 507,716, mit ben Kolonien 2,011 gkm. Die Bolfegahlung vom Dez. 1877 ergab für bas Rönigreich, Balearen und Ranarien und bie Blage ber Riifte von Norbafrifa mit inbegrif= , eine Bevölferung von 16,625,860 nw. Sauptftadt: Mabrib mit 397,690 nw. Das Königreich fest fich biftorifch 3 14 Landschaften, meift ehemaligen nigreichen, gufammen, nämlich: Alt= b Reufastilien, Galicien, Afturien, n, Eftremabura, Andalufien, Dur-Balencia, Ratalonien, Aragonien, varra, ben bastifchen Provingen und ajorca. Kolonien. Zu Amerika: ba mit (1. Juli 1877) 1,394,516 nw. und Portorico (661,494 Ginw.); Ufrifa: Fernando Bo, Annobon (35,041 nw.); in Afien und Dzeanien: bie ilippinen, Marianen, Karolinen und feminfeln mit 6,036,800 Ginm. Rach Bertreibung ber Ronigin Mabella 68 folgte zunächst eine Regentschaft rranos, und nachbem die Randidatur Pringen Leopold von Sobengollern ben spanischen Thron 1870 wieber gegeben worben war, wurde 16. Nob. 70 ber Bring Amadeus, Bergog von fa, Bruder bes jest regierenden Ro-18 von Italien, jum König von G. fchränft (Bejet vom 20, Juli 1877). Die

Februar 1873 bantte berfelbe wieber ab. und bie Cortes proflamierten die Republif, welche zu Anfang 1874 wieberum burch eine Regentichaft Gerranos beseitigt warb. Der Aufftand zu Bunften bes Pratendenten Don Rarlos batte inzwischen größere Dimensionen angenom= men. Die Abneigung gegen biefen und ber Wunsch nach Rube und geordneten Berhältniffen machten bie Rudfehr ber Bourbonen (jüngere Linie) auf den Thron von S. möglich. Alfons XII., Sohn ber Ronigin Sabella und ihres Gemahls Franz be Uffifi, murbe 30. Dez. 1874 als Ronig proflamiert, und ibm gelang es, die Monarchie wiederum zu geordneten

Buftanben gurudguführen.

Gine neue Staatsverfaffungmurbe 30. Juni 1876 publigiert. Siernach ift bie frühere Thronfolgeordnung beibehalten, nach welcher bas weibliche Befchlecht gleiches Succeffionerecht wie bas mannliche bat. Rur in ber geraben Linie bat ber jungere Pring vor ber ältern Pringeffin ben Borgug. In ber Geitenlinie entscheidet bie Dabe ber Linie allein, ohne Rudficht auf bas Beichlecht. Die Succeffionefabigfeit ift vom romifch-fatholifden Glaubensbefenntnis abbangig. Die gefetgebenbe Bewalt übt ber Ronig gemeinfam mit ben Cortes aus, welche in zwei Rammern zerfallen, ben Genat und ben Rongreg ber Deputierten. Der Genat wird gebilbet 1) aus ben Senatoren vermöge eignen Rechte (ben foniglichen Bringen, Granben, Ergbischofen und bochften Staatsbeamten), 2) aus ben bon ber Rrone auf Lebenszeit ernannten Senatoren und 3) aus benjenigen Senatoren, welche burch bie Rorporatio= nen des Staats und burch die Bochftbefteuerten gewählt werben. Die Bahl ber Genatoren fraft eignen Rechts und ber bom Ronig ernannten Genatoren barf aufammen bie Rabl 180 nicht übersteigen. Ebensoviel Senatoren find zu mablen. Die Mitglieber bes Deputiertenfongref= jes werben von den Wahljuntas und zwar je ein Deputierter auf 40,000 Ginm. ge= wählt. Das aftibe Bablrecht ift burch einen Steuerzenfus von 25 Befetas beputierten erhalten feine Diaten. Die vollziehenbe Bewalt wird vom Ronig burch ben Ministerrat ausgeübt, welch letterm ein Staaterat jur Seite ftebt. In bem Minifterrat find außer bem Brafibenten ber Minister bes Augern, fobann ber Minister ber Juftig und ber Gnabe, ber Minifter bes Rriegs, ber Marine= minifter, ferner bie Minifter bes Innern, ber Finangen, ber Rolonien und endlich bes Sanbels und bes Aderbaus ber= treten. Der Staaterat besteht aus 33 vom Ronig ernannten Raten und aus ben Ministern. Er berat bie Regierungs= magregeln und enticheibet über Rompe= tengfonflifte zwijden Berichts = und Ber= waltungsbehörben. Bum Zwed ber in= nern Berwaltung ift bas Reich in 49 Provingen eingeteilt, an beren Spite für bie gefamte innere und ebenfo für bie Steuerverwaltung Gouverneure fteben, welchen Provingialbeputationen und ftanbige Rommiffionen ber lettern beigegeben find. Die Polizei wird in den Gemeinden von den Alfalben, in ben größern Stabten bon besonbern Boligeitommiffaren unter Aufficht bes Bouverneurs gehand= habt. Für bie Militarverwaltung in ben Provingen find Generalfapitane beftellt. Die berrichenbe Religion ift bie fatholifche. Es besteben Erzbistumerau Tolebo. Burgos, Granaba, Santiago, Saragoffa, Gevilla, Tarragona, Balencia und Ballabolib fowie 45 Bistumer.

Berichteverfassung. Die unterfte Unftang bilben bie Alfalben ber Gemein= ben als Friedensrichter. Außerbem besteben ca. 500 Untergerichtsbezirke mit einem Berichtshof erfter Inftang. Diefen find bie Appell= und Oberappellationegerichts= höfe übergeordnet. Gin höchfter Gerichte: hof fungiert ju Mabrid. Außerbem befleben geiftliche und Militärgerichte, San= belsgerichte, Berggerichte, Gerichte für Boft- und Strafenmefen und ein Berichts= bof für Steuerfachen. Seerwefen. Reuere Gefete haben bie allgemeine Behr= pflicht eingeführt, boch ift bie Losfaufung als vorübergebenbe Magregel geftattet. Die Dienstpflicht erftredt fich auf ben Beitraum von acht Jahren, bavon vier Jahre | mäßige Betrieb ber gur Berfendung von

Bahlperiode ift eine fünfjährige. Die De- im aktiven Beer; boch ift biefer Zeitraum thatfachlich auf zwei Sahre berabgeminbert. Die Friebensprafenggiffer wirb alljahrlich im Gtat festgefest. Gie betrug 1879-80: 90,000 Mann ohne Rarabiniere (Bollwächter an ber Grenze und an ber Rufte) und ohne Guardia civil (Gen= barmerie). Die Rriegsftarfe ber Armee aber ift auf 10,250 Offiziere, 426,557 Mann, 16,728 Bferbe und 13,112 Maultiere berechnet, fo daß bie mobile Urmee mit Staben, Sanitatsforps, Abminiftra= tionen 2c. sich auf rund 450,000 Köpfe belaufen murbe. Die Rriegsmarine umfaßt 117 Schiffe, von benen 1879-80: 100, barunter 10 Pangerschiffe, in Dienft geftellt waren. Die Bemannung betrug ca. 14,000 Matrofen mit 684 Marine offizieren und 7340 Mannichaften ber Marineinfanterie und Artillerie mit 495 Diffizieren. Die Finangen find infolge bes Bürgerfriege noch in einem bebentlichen Buftanb. Das Budget für 1880-1881 veranschlagt bie Ginnahmen bes Staats auf 792,150,792 Pefetas (a 80 Pf.), bie Ausgaben aber auf 829,158,576 Befetas, fo bag ein Defigit bon 37,007,784 Befetas in Musficht ftanb. Die Staats= schulben beliefen fich 30. Juni 1879 auf 12,916,046,162 Befetas.

Das Wappen ber Monarchie, welches von bem Orben bes Golbnen Bliefes um= geben ift und von zwei Löwen gehalten wird, enthält bie Wappenschilde von Raftilien und Leon und in ber Mitte bas Bappen bes foniglichen Saufes Bour= bon : Unjou mit brei goldnen Lilien in blauem Felbe, bas große Bappen auch noch die Bappenschilbe ber einzelnen Landesteile. Die Flagge ift golben, oben und unten mit zwei breiten roten Streis fen eingefaßt, mit bem fpanifchen Bap= pen in der Mitte. Die Landesfarben find Rot und Gold. Bgl. Laufer, Geichichte Spaniens vom Sturg Mabellas bis gur Thronbesteigung Alfons' (1877, 2 Bbe.).

Spedition (lat.), Beiterbeforberung von Baren und Gutern, welche nicht bireft an ihren Bestimmungsort verlaben werben fonnen. Speditionsgeschäft (Speditionshandel), ber gewerbsNamen für frembe Rechnung gegen Ber= gutung (Provifion, Speditionsge= bühren, Gpefen), bie regelmäßig nach= genommen wird. Spebiteur (fpr. -obr), Beidaftemann, ber Speditionegeichafte

treibt; fpedieren, weiterbeförbern. Sperrgefet, f. Brotforbgefet. Spezial debatte Spezialdistuffion | f. Debatte. Spezialmandat, f. Manbat.

Spielfartenftempel, im Deutschen Reich eine Stempelabgabe, welche für Rechnung bes Reichs von Spielfarten er= hoben wird und 0,30 Mt. für jedes Rartenfpiel von 36 ober weniger Blattern und 0,50 Det. für jebes andre Spiel beträgt. Bgl. Reichsgefet vom 3. Juli 1878, betreffend ben G. (Reichsgesethlatt, G.

133 ff.).

le it de ministration

Staat, bas öffentliche Gemeinwefen, welches eine auf einem bestimmten Bebiet anfäffige Bölferichaft in ber Bereinigung von Regierung und Regierten umfaßt. Freilich ift ber Begriff bes Staats, wie er bier gegeben, fein miffenschaftlich feftfteben= ber, benn es gibt in ber That nur wenige Begenftande, über welche bie Unfichten in gleicher Beife ausemanber geben wie über Bejen, Rechtsgrund und 3med bes Staats. Dabei ift aber auch noch zwischen bem eigentlichen Staatsbegriff, welcher auf wesentlich biftorischer Grundlage berubt, und ber Staatsibee, bie lediglich Sache ber philosophischen Spekulation ift, wohl zu unterscheiben. Lettere nämlich ftellt ben G. fo bar, wie er fein foll, er: fterer fo, wie er erfabrungemäßig ift. Run lehrt uns aber bie Weschichte, bag von ei= gentlichen Staaten erft bann bie Rebe fein fann, wenn eine größere Befamtheit bon Menfchen zu einem gemeinsamen Organismus vereinigt ift. Die Familie mag baber immerbin als die natürliche Grundlage und als ber Musgangepuntt biefer organischen Bereinigung betrachtet werben; ber G. felbft aber charafterifiert fich gerade im Gegenfat zur Familie ba= burch, bag feine Angehörigen nicht burch bas Band ber Berwandtichaft, fonbern burch eine besondere Organisation gujam= mengehalten werben, und bas Charafte: gefetgebenben Gewalt handelt ber Be

Gutern notwenbigen Geldafte in eignem | riftifde ebenbiefer Organisation befieht wieber barin, bag bier eine Bereinigung von Regierung (Staateregierung, Bouvernement) einerfeits und von Regierten (Staatsangehörigen, Staatsbürgern, Unterthanen) ans berfeits gegeben ift. Bo es an einer folden Organisation ober boch an ber Aufrechterhaltung ber ftaatlichen Orbnung fehlt, wo also Anarchie herricht, ba fann auch bon einem eigentlichen Staatemefen nicht bie Rebe fein. Enblich ift aber noch als mejentlicher Fattor bes Staatsbegriffs bas Borhandenfein eines bestimmten Bebiets (Staatsgebiet, Territorium) berbeit von Menichen bauernb niebergelaffen hat. Der Buftanb eines Romabenvolfs ift bie Negation bes Staatsbegriffs, welch letterer gerabe mit Rudficht hierauf von Bopfl babin pragifiert wird, baß ber G ber Buftand einer anfässigen Bolferschaft fei. Diejenigen Rechte nun, welche ber Staateregierung und beren Inhaber, bem Staatsbeherricher (Staatsober: haupt, Souveran), als foldem gufteben, bie fogen. Sobeiterechte, bilben ben Inhalt ber Staatsgewalt (Regierungsgewalt), welche namentlich infofern, als fie auch bas Recht bes Staats beherrichers jur Musübung ber Sobeits rechte auf bem bestimmten Staatsaebiet und in Unfehung ber auf bemfelben le benben Menfchen (Territorialitäts: pringip) bebeutet, als Couveranitat (Staatshoheit [f.b.], suprema potestas) bezeichnet zu werben pflegt. Das Subjett ber Staatsgewalt sowie bie Urt und Beife ihrer Ausübung burch erfteres, alfo bie Staats= und Regierungs form, werben burch bie Staatsverfaf jung (Ronftitution) bestimmt. Wenn man aber bie Staatsgewalt regelmäßig in bie gesetgebenbe, bie richterliche und bie vollziehende Gewalt einzuteilen pflegt, fo ift bies im Grund nur eine Bezeichnung ber verschiebenen Richtungen, nach benen bin bie Staatsgewalt thatig ift, und bas Charafteriftische ber mobernen fonftitutionellen Monarchie besteht gerabe barin, bag, foweit es fich um bie Musübung bet

Recht ber Mitmirfung burch bie von ibm gewählten Bolfevertreter (Reprajen= tatipperfaffung) gufteht. Die Staats: gewalt felbst aber ift und bleibt unteilbar, einheitlich und ausschließenb; fie bulbet feinen G. im G., und ebendarum muß fie auch insbesondere von der Rirche Unterordnung unter bie staatliche Autorität verlangen. Erager ber Staatsgewalt ift in ber Mon= archie ber Ginzelherricher, in der Re= publit bie Befamtheit ber Staatsangeborigen, und je nachbem in bem lettern Fall diese Gesamtheit wirklich im Befit ber Staategewalt ift, ober je nachdem biefe nur von einer bevorzugten Rlaffe ber Bevölkerung ausgeübt wird, pflegt man zwi= ichen Demofratie und Ariftofratie ju unterscheiben. Der einzelne Staats= bürger aber fteht ber Staatsgewalt und ihrem Inhaber gegenüber im Berhaltnis ber Unterordnung. Die rechtliche Begrun= bung biefes Berhältniffes, die Feftstellung bes Rechtsgrunds bes Staats, ift ein Problem, welches von Philosophen und Bubligiften auf bie verschiebenartigfte Beise zu lösen versucht worden ift, mab= rend anbre fich nicht ohne Grund bamit begnügten, ben G. und bas bamit gegebene Berhältnis ber Unterordnung ber Regierten als eine hiftorische Thatsache und ebendarum der philosophischen Recht= fertigung nicht bedürftig hingustellen. Dagegen finben wir icon im Altertum in ben Theofratien ber Orientalen bie fogen. »religiofe Theorie« vertreten, welche ben G. als eine göttliche Stiftung und die Einsehung ber Regierungsgewalt als einen Teil ber göttlichen Weltordnung überbaupt auffaßt, eine Theorie, welche man neuerdings als bie Lehre vom Ronigtum »bon Gottes Gnaben au modernifieren fuchte, wie bies 3. B. von Stahl gefchehen ift. Unbre wollen bie Entstehung bes Staats aus bem fogen. »Rechte des Starfern«, aus der übermacht, welche auch in bem Ausbrud »Staatsgewalt« angebeutet fei, berleiten, während auf ber entgegengesetten Geite ber G. (Batriardal= ftaat) auf bie vaterliche Bewalt guridge= führt und als eine Erweiterung ber Familie hingestellt wird. Eine weitere, früher | bes Rechts bewegen foll (Rulturfta at).

famtheit ber Regierten, bem Bolt, bas auch in Deutschland vielfach praktifch geltenb gemachte Theorie (Batrimonial= pringip) ftellt bie Staatsgewalt als Ausfluß des Gigentums (Patrimoniali= tat) am Grund und Boben bin. Es ift bies bie Theorie ber absoluten Monarchie, vermoge beren fich bie Staatsbeherricher gewiffermaßen als Eigentumer von Land und Leuten betrachteten, und welche au jenem Gat führen fonnte, ber Ludwig XIV. in ben Mund gelegt wird: »Der G. bin ich«. Auch ber fogen. »Bertragstheorie« ift hier zu gebenten, welche bie Entstehung bes Staats auf eine vertragsmäßige Unterwerfung ber Unterthanen unter bie Staatsgewalt gurudguführen fuchte und burch Jean Jacques Rouffeau (»Contrat social«) popular geworben ift, zuvor aber icon durch die Englander Sobbes und Lode vertreten worden war. Dagegen ift nach Kant, Karl Salomo Zacharia und Wilhelm v. humbolbt ber G. burch bas Rechtsgeset gerechtfertigt. 3m Bufam= menhang bamit bezeichneten biefe ben Schut bes Rechts als ben ausschließlichen 3med bes Staats (Rechtsftaat), eine Theorie, welche als fogen. "Manchester= theorie« in neuerer Zeit große und infofern auch praftische Bedeutung erlangt hat, als ibre Anbanger bie Staatshilfe möglichst auf ben Rechtsichut beschrantt wiffen wollen und im übrigen auf die Gelbstbilfe ber Staatsbürger verweisen, auf beren Bafis fich z. B. bie mobernen wirtschaftlichen Genoffenschaften aufbauen. Diefer Theorie fieht bie fogen. » Wohlfahrtsthev= rie« gegenüber, welche bie öffentliche Boblfabrt bes Staats und bie allgemeine Wohlfahrt feiner Angehörigen als ben Staatszwed bezeichnet, bamit aber freilich nicht felten zu einer Bevormundung bes Bolks und jum fogen. Polizei= fraat geführt hat. Den Borgug mochte eine vermittelnde Theorie verdienen, welche bas Recht allerdings als die Bafis und ben Sauptzwed bes Staats bezeichnet unb im übrigen bie Staatsbilfe nur als volferschaftliche Unterftützung zur selbstthätig freien Entwidelung ber Staatsangeborigen eintreten laffen will, indem bas ge-famte ftaatliche Leben fich in ben Angeln fich beftebenbes, felbftanbiges Bange, fon= feinen Beziehungen ju anbern Staats: forpern in Unbetracht. Dem einfachen Staatsbegriff entspricht zunächft allerbings ber Ginheitsftaat, b. h. ber völlig fouverane, für fich bestebenbe G. mit Ginem Staatsgebiet, welches ein und berfelben Staatsregierung unterftellt ift, bie es in einheitlicher Beife verwaltet. Es liegt aber in ber Natur ber Sache, bag fich zwischen verschiedenen Staaten, welche felbständig und unabhängig nebeneinander eriftieren, nach und nach die verschiebenartigften Un= fnüpfungspuntte ergeben und bie mannigfachften Berbinbungen auf bem Gebiet bes Sanbels und ber Inbuftrie, ber Wiffenichaft und bes politischen Lebens, fury bes geiftigen und materiellen Bolferverfehrs überhaupt, bilben muffen. Es fann bann aber auch nicht fehlen, baß fich für bie gleichmäßige Behand-Tung und Beurteilung berartiger Berhalt= niffe mit ber Zeit gewisse völkerrechtliche Grundfate Eingang und Anerkennung perichaffen.

Die in folder Beife verbunbenen Staaten bilben alsbann ein fogen. Staaten= inftem, und in biefem Ginn begann man feit bem 16. Nabrh, insbesonbere von einem europäischen Staatenfpftem gu fpreden. Es pflegen aber ferner nicht felten einzelne Staatsförper zu einander in eine noch engere Berbinbung gebracht und gur Erreichung eines beftimmten politischen 3meds gu einem fogen. Bunb vereinigt gu werben. Je nach ber Art und Beife biefer Bereinigung und je nach ber Be-Schaffenheit bes 3med's und bes Biele biefer lettern laffen fich bann aber wieberum verschiedene Unterarten eines folden Bun-

bes untericheiben.

1) Der Bund, zu welchem fich eine Mehrheit von Staaten vereinigt, ift nur ein vorübergebenber, gur Erreichung eines ebenfalls nur vorübergebenben, fpeziellen 3weds bestimmt und bestehend. Es ban= belt fich babei nur um bie Ausführung eines bestimmten politischen Blans gur gemeinsamen Löfung einer besonbern Auf- lichen Regierung unterftellt. Letteres fann gabe, welche fich bie verbunbeten Staaten aber im fonfreten Kall entweber fo m

Der G. fommt aber nicht nur als für gestellt haben. In folden Fallen fpricht man bon einer fogen. Alliang ober Roabern auch in seinem Berhaltnis und in lition. Go maren 3. B. bie gegen Rusland gerichtete Alliang ber Westmächte mit der Pforte vom 12. Marg 1854, der Bund zwischen Frankreich und bem bamaligen Ronigreich Garbinien gegen Ofterreich von 1859, bie Roalition Ofterreichs u. Breugens im banifchen Feldzug von 1864 und bas Bunbnis zwischen Breugen und Stalien gegen Ofterreich von 1866 Staatenbundniffe, welche lebiglich gur Realifierung eines vorübergebenben 3meds und feineswegs auf bie Dauer abgeschloffen

2) Der Bund ift ein auf die Dauer berechneter und beffeht gur Bermirflichung umfaffenber politischer 3mede. Die Berbinbung felbft trägt bier einen ftaatlichen Charafter; bie verbundeten Staaten treten britten Staaten gegenüber als ein völkerrechtliches Gange und als eine politische Korporation auf, ausgestattet mit ftanbigen Ginrichtungen gur Erreichung bes Bunbeszweds und regelmäßig unter einer ben Bund reprafentierenben Bentralgewalt vereinigt. Es find bies bie eigentlichen Staatenverbindungen (Staatenfuftem in biefem befonbern Ginn); auch werben berartige ftaatliche Bereinigungen nicht felten gerabezu als zufammenge: fette Staaten bezeichnet. Die Bereini gung mehrerer Staaten gu einem fogen. aufammengefetten hebt jedoch bie einzelnen verbündeten flaatlichen Griftengen feines wegs auf; biefelben behalten vielmehr ibn Spezialregierungen bei, ibre Staatsgebiete bleiben nach wie vor voneinander unter ichieben, und es verbleibt ben Gingelftgaten unter allen Umftanben eine gemiffe poli tifche Gelbständigfeit, welche freilich regels mäßig im Intereffe ber Gefamtberbinbung mehr ober weniger beschränft zu werben pflegt. Unberg bei ber Bereinigung meb rerer Staaten ju einem Ginheitsftaal Dieje bebt bie besondere Couveranitat ber bis babin nebeneinander beftebenben Staat ten völlig auf, indem fie beren Territorien mit einer gemeinsamen Sobeitsgrenze um gieht und einer gemeinsamen und einbeit

icheben, daß die zu einem Einheitsstaat zu- wird, welcher bereits bas Staatsoberhaupt fammengefügten Staaten nunmehr einen gang neuen G. bilben, wie bies g. B. burch Sarbinien mit ber Bründung bes Rönig= reichs Italien 1861 geschehen ift, ober fo, bag ber eine G. bem anbern einverleibt wirb. Im erftern Fall liegt bann eine fogen. Union in biefem besonbern Ginn por, mabrend man im lettern Kall von einer Inforporation zu iprechen pflegt, für welche bie Einverleibung ber 1866 anneftierten Staaten in bie preugische Monarchie ein nabeliegenbes Beispiel barbietet.

Bas nun aber bie zusammengesetten Staaten und ihre Unterarten im eingel= nen anbelangt, fo wird bier regelmäßig zwischen ben fogen. Unionen im engern Ginn einerseits und zwischen ben fogen. Ronfoberationen anderfeits unter= schieben. Es fonnen nämlich einmal ver= ichiebene, an und für fich voneinander getrennte und unabhängige Monarchien un= ter ein und bemfelben Couveran fteben, also burch bie Identität ber Berson bes Staatsbeherrichers miteinander verbun= ben fein (Union, unio civitatum). Dem fteht bann als anbre Form bes gufammen= gesetten Staate bie Ronfoberation (confoederatio) gegenüber, welche fich ba= burch fennzeichnet, bag verschiebene mehr ober weniger felbftanbige Staaten mit befonbern Regierungen und verschiebenen Souveranen vermöge einer besonbern ftaatlichen Berbindung zu einem neuen politischen Gesamtwesen vereinigt find. Bas bann fpeziell a) bie Union anbelangt, fo besteht bier wiederum ein Unterschied amifden ber Berfon alunion (unio personalis) und ber Realunion (unio realis). Die Personalunion ift dann gegeben, wenn zufälligerweise zwei ober meh= rere an und für fich felbständige Staaten unter bem Bepter ein und berfelben Berfon thatfächlich vereinigt finb, mas na= mentlich bann ber Kall ift, wenn infolge einer aufälligen übereinstimmung ber Thronfolgeordnung ein und biefelbe Du= naftie und ein und basfelbe Glieb berfel= ben gur Regierung über beide Länder berufen, ober wenn in einer Bablmonarchie

einer anbern Nation ift. Gine Berfonal= union ber erftern Art war g. B. bie Ber= einigung Englands und Hannovers, welche von 1714 bis jum 20. Juni 1837 bestand, mahrend für bie zweite Rategorie bie Berfonalunion Sachsens und Bolens unter August bem Starfen von Sachfen als Beispiel bienen mag. Ebenso fteben Luxemburg und Solland zu einander im Berhältnis ber Personalunion, und eben= basselbe war früher in Unsehung von Dä= nemart und Schleswig = Solftein ber Fall. Ift bagegen bie Bereinigung zweier ober mehrerer Staaten unter ebenbemfelben Staatsbeherricher burch bie Staatsgrund= gefete angeordnet, ift biefe Berbindung also von Rechts und Berfassungs wegen eine notwendige und unauflösliche, fo lieat eine Realunion vor. Die einzelnen Kronländer ericheinen bier zwar auch als besonbere Staaten, aber fie find verfaf= fungemäßig unter Ginem Bepter bereinigt. Gie ftellen fich infolge bavon in ihrer Berbindung und namentlich bem Ausland gegenüber als eine ftaatliche Be= famtheit bar, berengemeinfame Intereffen regelmäßig auch burch eine gemeinsame oberfte Regierungsbehörbe vertreten mer= ben, welcher bann ba, wo ein fonstitutio= nelles Regierungsfpftem beftebt, auch eine ftanbifche Gefamtvertretung ber vereinig= ten Bölkerschaften gur Geite ftebt. Die Realunion hat alfo mit ber Berfonalunion bas gemein, daß bier wie bort bie unierten Staaten besondere Staatsforper bilben, beren Souveran aber ein und biefelbe Berfon ift. Der Unterschied zwischen biefen beiben Staatsformen beftebt barin, baß biefe Gemeinschaft bes Monarchen bei ber Berionalunion eine gufällige und mog= licherweise nur vorübergebenbe, bei ber Realunion jedoch eine verfaffungemäßige und ebendarum notwendige ift. Damit bangt bann auch ber weitere Unterschied zufammen, daß bei ber Bersonalunion die Regierungen ber einzelnen Staatsgebiete formell als burchaus getrennte erscheinen, während fich bei ber Realunion zwar auch eine Separatverfaffung und eine Separat= verwaltung ber einzelnen Staaten porfinein Fürft an die Spige bes Staats gestellt | ben, neben biefen aber auch eine Befamtver=

licher Organismus ber unierten Staaten vorhanden find. Das Beifpiel einer Realunion bietet das Berbaltnis Ofterreichs und Ungarns nach bem Februarvatent vom 26. Febr. 1861 und ben Staatsgrundgefeten bom 21. Dez. 1867 bar; ebenfo fteben Schweben und Norwegen feit 1814 in Realunion, mahrend Schleswig und Solftein ebebem zu einanber im Berbaltnis ber Realunion, gur Krone Danemart aber beibe im Berhaltnis ber Berfonalunion

gestanden haben.

Bas b) bie fogen. Ronfoberation ober Köberation betrifft, fo tritt uns bier wieberum ein wichtiger Unterschieb entgegen, nämlich ber bedeutfame Begenfat gwi= ichen bem fogen. Bunbesftaat (Bun= besreich, civitas foederata s. composita, von ben italienischen Bubligiften stato federativo genannt) und bem fogen. Staatenbunb (lat. confoederatio civitatum, ital. confederazione degli stati). In beiben Fallen ift nämlich eine Mehrheit von Staaten gegeben, welche famtlich befonbere Staatsgebiete und besonbere Regierungen haben, auch, wofern ibre Berfaf= fung eine monarchische ift, unter verschiebe= nen Staatsbeherrichern fteben. In beiben Källen find ferner biefe Staaten zu einem Bund vereinigt, welcher im Gegenfat gu einer blog vorübergebenben Alliang auf Die Dauer berechnet ift und gwar in ber Beife, bag biefer Bund im völferrechtlichen Berfebr britten Staaten gegenüber bie Bebeutung einer völkerrechtlichen Korporation und eines politischen Organismus in Anfpruch nimmt, indem für die verbündete Staatengruppe eine Zentralgewalt errichtet ift, welche bie Besamtheit bes Bunbes gu repräsentieren bat. Diefen gemeinsamen Merfmalen gegenüber ftellt fich bann ber Unterschied zwischen beiben Staatsformen im wefentlichen folgenbermaßen bar. 3m Staatenbund ericheinen bie einzelnen verbünbeten Staaten als völlig fouveran, und bie Bentralgewalt, unter welcher fie vereinigt find, ift nur ein Musfluß ber Gouveränität ber einzelnen Staatsregierungen, aus beren Bertretern fich jene Bentral=

faffung und ein gemeinschaftlicher ftaat- | Staaten im Intereffe ber Gefamtheit we fentlich beschränft; die Bentralgewalt ftebt bier über ben einzelnen Regierungen, und diese befinden sich also zu jener in einem Subordinationsberbaltnis. Der Staatenbund ift ferner, ebenfo wie ber Bundes: ftaat, auf bie Dauer berechnet und perfolgt, wie biefer, bleibenbe politische 3wede; allein es find immer boch nur bestimmt abgegrenzte Aufgaben, welche er zu lofen fucht. Der Bundesftaat bagegen fucht die Aufgaben bes Staats überhaupt gu reali= fieren, ber Bunbeszwed fällt bier mit bem Staatszwed felbit zusammen. Der Staatenbund erscheint baber immer nur als eine politifche Benoffenicaft, er bat einen borzugeweife völferrechtlichen Charafter; ber Bundesstaat dagegen ift ein wirflicher ftaatlicher Organismus, er hat einen wefentlich ftaatsrechtlichen Charafter; ber Staatenbund ift ein bloker volferrechtlicher Berein, ber Bunbesstaat bagegen ein wirklicher G. Go war beispielsweise bie Schweiz feit 1815 nur ein Staatenbund, mabrend fie jest vermoge ber Berfaffung bom 12. Gept. 1848 ein Bunbesftaat ift; ebenfo find die Bereinigten Staaten von Nordamerika feit 1787 als ein Bunbesftaat fonflituiert. Bu beachten ift übrigens, bag von manchen Staatsrechtslehrern noch ein besonderer, wenn auch unwichtiger Unterschied zwischen Bundesstaat und bem fogen. Staatenftaat gemacht wird, je nachbem nämlich bie Bereinigung einer Mehrheit von Staaten zu einem Wefamt ftaat auf Bertrag und auf einer wenigftens äußerlich freien übereinfunft ber perbunbeten Staaten beruht, ober je nachbem fie burch bie Loderung eines urfprünglichen Ginheitsstaats berbeigeführt mot ben ift. Als ein Kall ber lettern Art und als ein fogen. Staatenflaat wird bann bas vormalige Deutsche Reich, bas bis jum Jahr 1806 bestand, aufgefaßt, welches allerbings in ben letten Jahrhunberten feines Beftebens, als die Landeshobeit ber einzelnen Territorien mehr und mehr erftarft mar, nichts weiter als ein bloger Foderativftaat gewesen ift. 218 Beifpiel eines Staatenbunds ift aber nament: gewalt zusammensett. Im Bunbesstaat lich ber vormalige Deutsche Bund anzu-bagegen ift die Souveränität ber einzelnen führen, welcher 1866 sein Ende erreichte.

Staatenbund war und als folder bie beutichen Staaten bloß burch ein ichwaches föberatives Band zusammenhielt und nicht ju einem wirflichen G. vereinigte, fonnte biefe Staatsform bem erwachten, wach= fenben und erstarkenben Nationalgefühl bes beutschen Bolks auf bie Länge nicht genügen, und es war baber fein blokes politisches Schlagwort, sondern bas mit immer größerer Entschiebenheit ausgefprochene Biel einer tief gebenden politi= ichen Bewegung, »baß man ben Deutschen Bund aus einem blogen Staatenbund um= wandeln muffe in einen Bunbesftaate. Diefe Aufgabe mar es benn auch, welche burch bas Berfaffungswert ber fonstituie renben Frankfurter Nationalversamm= lung, burch bie fogen. Reicheverfaffung vom 28. Mars 1849, gelöft werben follte. Freilich hat jenes Streben bamals fein gunftiger Erfolg gefront, aber es war boch ber erfte bebeutsame Unlauf zu bem großen Werf ber nationalen Ginigung unfers beutschen Bolfs, welche jest nach ben Er= folgen ber Jahre 1866 und 1870 mit ber Gründung des Norbbeutschen Bundes und mit ber Konftituierung bes neuen Deutiden Reichs zustande gebracht worben ift. Wie aber bamals bei Belegenheit ber Beratungen über die Feststellung ber Reichs-verfassung von 1849 die Frage über Wefen bes Staatenbunds und beffen Unterfchied vom Bundesftaat vielfach befprochen und erörtert worden ift, fo hat man auch in neuefter Beit nicht felten bie Frage aufgeworfen, ob benn unfer gegenwartiges Deutsches Reich nun wirklich ein Bundesftaat fei, und in ber That haben fich, wenn auch febr vereinzelt, Stimmen gefunben, welche biefe Frage verneinen. Allein bie herrichende Anficht, welche in bem Deuts fchen Reich einen Bunbesftaat ober Befamtstaat erblickt, wird gleichwohl bie richtige fein. Dies erhellt namentlich aus folgenden Bunften, welche zugleich ben Untericied amifchen »Staatenbund« und »Bundesftaat« weiter erläutern mogen.

In bem vormaligen Deutschen Bund waren bie einzelnen verbündeten Staaten völlig fouveran. Das Organ bes Bunbes,

Eben weil dieser Deutsche Bund ein bloßer | lediglich aus den Bevollmächtigten der eingelnen Bunbesregierungen gufammen. Der Angehörige ber einzelnen Staaten ftand zu biefem Bentralorgan bes Bunbes in gar feiner bireften Begiehung. Die Bundesbeschluffe erhielten in bem betref= fenden G. und für beffen Ungeborige erft baburch rechtsverbindliche Rraft, bag fie von der fraglichen Gingelregierung als Befet verfündigt wurden. Das Deutsche Reich bagegen hat bas Gefetgebungerecht eines wirflichen Staats. Die Reichsgefete, welchelinnerhalb bes Rombetenafreifes ber Reichsgesetzgebung erlaffen werben, geben ben Lanbesgeseten ber Gingelstaaten bor und erhalten ihre rechtsverbindliche Rraft für die Unterthanen bes Reichs und ber Einzelftaaten burch bie Berfündigung von Reichs wegen, welche im Reichsgefet= blatt burch ben Raifer erfolgt. Die gefetge= benden Kaftoren bes Reichs aber find Reichs= tag und Bunbegrat. Letterer entspricht bem vormaligen beutschen Bunbestag, infofern er fich aus inftruierten Bertretern ber verbünbeten Staaten gufammenfett. Im Reichstag bagegen ift eine nationale Bertretung bes gefamten Bolfs, abnlich bem Landtag bes Gingelftaats, gegeben, von welcher in dem blogen Staatenbund natürlich nicht bie Rebe fein fann. Ferner fteht an ber Spite bes beutschen Gefamt= ftaats ein einzelner Monarch, welcher bie Reichsgesete zu verfündigen und auszu= führen, auch bas Reich völferrechtlich gu vertreten hat und namens besfelben Krieg ju erflären und Frieben ju fchließen befugt ift. 3hm ftebt auch ein verant= wortlicher Minifter in ber Berfon bes Reichstanglers gur Geite. Bon einem folden fann im Staatenbund natürlich ebenfalls nicht die Rebe fein, weil es ja an einer einheitlichen Staatsgewalt und alfo auch an bem Träger einer folden fehlt, welchem ein verantwortlicher Minifter gur Seite fteben fonnte. Die Angeborigen ber einzelnen beutschen Staaten aber fteben, was ihre Unterthaneneigenschaft anbetrifft, in einem Doppelverhaltnis. Gie find Un= terthanen ihrer Ginzelregierung, Burger bes Einzelstaats, bem fie jeweilig ange-boren. Aber fie find auch zugleich Angeber Frankfurter Bunbestag, feste fich borige und Burger bes beutichen Gefamt-

beutider Staaten erideinen alfo im Berbaltnis zu einander nicht mehr wie früher als Ausländer, fondern als Gobne eines gemeinfamen Baterlands und Angeborige ein und besselben ftaatlichen Berbands. Ebenbarum fonnen fie bermoge ihres gemeinfamen Beimatsrechts (Bunbesin= bigenat) in jebem beutschen G. biefelbe rechtliche Behandlung wie ber Inlander beanspruchen. Unfer gemeinfamer beutscher S. berfolgt ferner biejenigen Bwede, welche fich ber G. überhaupt ftellt. Der frühere beutsche Staatenbund freilich hatte fich lebiglich ben Zwed gefest: »Erhaltung ber außern und innern Gicherheit Deutsch= lands und ber Unabbangiafeit und Unverletbarfeit ber einzelnen beutschen Staaten«. Der gegenwärtig unter bem Ramen »Deutsches Reich« bestehenbe Bund bage= gen ift nach ben Gingangsworten ber Ber= faffungsurfunde abgeichloffen »zum Schut bes Bunbesgebiets und bes innerhalb bes= felben gultigen Rechts fowie gur Pflege ber Wohlfahrt bes beutiden Bolfse. Allio auch hier ift ber Rechtsschut in ben Borbergrund gestellt, und es wird genügen, an die gemeinsame beutsche Berichteor= ganifation, an die Ginfetung eines Reichs= gerichts und an die umfaffenden Juftige= fete, welche bas Reich ergeben ließ, ju er= innern, um barguthun, bag jene Bufage in ber Reicheverfaffungeurfunbe feine leere gewesen ift. Dasfelbe gilt aber auch von ber Pflege ber Boblfahrt bes beutichen Bolts. Dan bente nur an bie reichs= gefetlichen Beftimmungen und Ginrich= tungen in Ansehung bes Poft = und Telegraphenwesens, ber Geeschiffahrt, bes Gifenbahnmefens, bes Gefundheitsmefens u. bgl. Bur Realifierung bes Staatszweds aber und zur Erreichung ber Biele, welche bie Staatsgewalt verfolgt, sowie zur Er= baltung bes Staatewefene überhaupt muf= fen ber Staatsgewalt im Bunbesftaat wie in jebem anbern Staat bie nötigen Mittel gur Berfügung fteben, und bie Gorge für bie Beschaffung biefer Mittel, ber Beaug ber Staatseinfünfte und bie Bermaltung und Berwendung bes Staatsvermögens find eine Aufgabe und ein Recht ber

ftaats. Die Unterthanen verschiebener | felben. Gerabe in biefer Beziehung geigt fich aber nochmals ber Unterschied zwischen bem einstigen Staatenbund und bem Bunbesftaat ber Wegemvart. Der frühere Deutsche Bund nämlich battegarfein eigent= liches Kinangwesen, sondern nur ein Raf= fenwesen, eine gemeinschaftliche Bunbes= faffe, indem er lediglich auf die Matrifu-Larbeitrage ber einzelnen Bundesmitglieber angewiesen war. Der Bund als folder hatte nicht die Finanghoheit und folgeweise auch nicht ben Rrebit eines Staats. Es war baber unmöglich, eine Bundesichulb zu fontrabieren, fo bag ber Bund für ben Kall einer notwendigen, nicht zu vertagenden Musgabe, wenn gerade bie Bundestaffe erichopft war, auf Boricuffe feiner Mitglieder angewiesen blieb. Unfer gegenwärtiges Deutsches Reich bagegen hat als ein wirklicher G. die Finanghobeit und auch ben Rrebit eines folden, es ift nicht blog auf die Matrifularbeitrage fei= ner Mitalieder angewiesen, fondern co bat. wenn auch noch feine bireften Reichsfteuern eingeführt find, doch andre dirette Gin= nahmen und zwar aus ben überschüffen bes Boft = und Telegraphenwefens, aus ben Reineinnahmen aus ben Böllen unb aus ben gemeinschaftlichen Berbrauchsfteuern; es ift alfo auch in biefer Beziehung ein wirklicher G. Beiter ift Die Gra füllung ber bem Reich in erfter Linie geftellten Aufgabe, ber Schut bes Bunbesgebiets nämlich, burch bie Rriegsmarine und burch bie Landmacht bes Reichs gefichert, welch lettere im Rrieg wie im Frieden ein einheitliches Beer unter bem Dberbefehl bes Raifers bilbet, beffen Befehlen alle beutschen Truppen unbedingt Folge gu leiften haben, mabrend gur Beit bes frühern deutschen Staatenbunds ein ftanbiges Rriegsbeer in Friebenszeiten nicht bestand. Dur für ben Rriegsfall follte ein foldes aus ben Kontingenten ber einzelnen Staaten gusammengesett und nur für ben Fall eines Bundesfriegs ein Bundesoberfelbherr gewählt werben; im übrigen war die Militarbobeit ber Gingelftaaten eine unbeschränkte. Endlich bat bas Deutsche Reich als ein wirklicher G. auch bas Gefandtichafterecht eines folden, Staatsgewalt, fie find bie Finanghobeit ber- | inbemes ein Borrecht bes Reichsoberhaupts

pfangen.

Die Berhältniffe und Beziehungen ber Staateregierung zu ben Staateunterthanen und zwischen ben lettern untereinan= ber, soweit fie fich auf ben G. beziehen, werben burch bas Staatsrecht (f. b.) geregelt; ebenbabin geboren auch biejenigen Rechtsfatungen, welche biefe Berhältniffe in einem zusammengesetten G. normieren und die für das Deutsche Reich das deutsche Reichsfraatsrecht bilben. Das Staats= leben bagegen und bie zwedmäßige Weftal= tung und Ginrichtung besfelben bilben ben Gegenstand ber Politif (f. b.), während bie rechtlichen Beziehungen verschiebener felbständig nebeneinander bestebenber Staaten burch bas Bolferrecht (f. b.) geregelt werben. Bgl. außer ben Lehr= budern bes Staatsrechts und bes beutichen Reichsstaatsrechts insbesonbere: Bait, Das Befen bes Bunbesftaats (in feinen "Grundzügen ber Politif«, 1862); Genbel, Der Bunbesftaatsbegriff (in ber "Reitschrift für bie gefamte Staatswiffen= fchaft« 1872, Bb. 18, G. 185 ff.); Der= felbe, Die neueften Geftaltungen bes Bunbesfraatsbegriffs (in Births allnnalen bes Deutschen Reiches 1876, G. 641 ff.); Sanel, Bur Rritit ber Begriffsbeftimmung bes Bunbesftaats, G. 78 ff. (1877); Brie, Der Bunbesftaat (1874).

Staatenbund, f. Staat (S. 551). Staatengeichichte, f. Staatswiffen=

ichaften.

Staatsabregbuch (Staatsabreß: falenber, Staatshanbbuch), Da= mengverzeichnis ber Staatsbeamten, entweber mehrere Staaten umfaffenb ober fich auf einen einzelnen Staat befchranfend; im engern Ginn bie amtlich abgefaßte überficht bes Staats= und Sofbaus= halte und aller ober boch ber höhern Staate: und hofbeamten unter hingufügung genealogischer und ftatistischer Rotigen. Babricheinlich ift ber frangofische »Almanach royal« (1679 bon bem Buch= handler Laurent Houry in Paris gegrundet) ber Borlaufer ber Staatsabregbücher. 3m 18. Jahrh. erschienen ähnliche Almanache nach und nach in allen, felbit

ift, Befandte zu beglaubigen und zu em= | wie inben verschiebenen Gebieten bes Deut= fchen Reichs. Die erften barunter waren: bas » Namenregifter für bie vereinigten Rieberlande« (1700), der » Preußisch=bran= benburgische Staatsfalendere (feit 1704), ber »Regensburger Komitialfalenber« (feit 1720), ber »Rurfachfifche Staatsta: lenber« (feit 1728), ber englische »Royal calendara (feit 1730) 2c. Much ber » Go= thaifche Genealogische Soffalenber ift bier ju nennen. Wie jest für bie meiften Staaten amtlich rebigierte Staatshandbücher herausgegeben werben, fo wird auch ein » Sandbuch für bas Deutsche Reich« vom Reichstangleramt bearbeitet und all= jährlich veröffentlicht.

Staatsangehörigfeit, f. Beimats=

recht, Staat (S. 546).

Staatsanwaltidaft (franz. Ministère public), die gur Wahrnehmung bes ftaatlichen Intereffes bei ber Rechtspflege und namentlich zur Betreibung ber öffentlichen Rlage wegen verbrecherischer Sanblungen bestellte Beborbe. Dem Altertum fremd, ift bas Inftitut bes öffentlichen Unflagers (Profureur, Profurator) besonbers in Franfreichaus- und in andern Staaten bem frangöfischen Mufter nachgebilbet worben. Rach bem beutschen Berichtsverfaffungs= gefet (SS 142 ff.) foll bas Umt ber G. bei bem Reichsgericht burch einen ober mehrere Reichsanwalte und burch einen Dber= reichsanwalt, bei ben Dberlandesgerichten, ben Landgerichten und ben Schwurgerichten burch einen ober mebrere Staatsanwalte, bei ben Umtegerich= ten und ben Schöffengerichten burch einen ober mehrere Umtsanwalte ausgeübt werben. In Zivilsachen tritt die G. nach ber beutschen Zivilprozegordnung nur in Che= u. Entmündigungsfachen in Thatig= feit. In Straffachen ift bie G. Draan ber Strafverfolgung und Strafvollftredung. Gie ift nach ber beutschen Strafprozeg= ordnung (§ 152) gur Erhebung ber öffentlichen Rlage berufen und ift ber Regel nach verpflichtet, soweit gesetlich nicht ein andres bestimmt ift, wegen aller gerichtlich ftrafbaren und verfolgbaren Sandlungen einzuschreiten, fofern zureichenbe thatfachliche Unbaltsbunfte vorliegen. Mur ausin ben fleinsten europäischen Staaten fo- nahmeweise bei Beleibigungen und bei

Rörperverletungen, foweit beren Berfolgung nur auf Antrag erfolgt, tritt ber Berlette felbft mit ber Privatflage vor Bericht auf, und auch felbft in biefen Fällen fann bie G. mit öffentlicher Rlage porgeben, wenn bies im öffentlichen Intereffe liegt. Bas bie Bornahme von Un= tersuchungshandlungen anbetrifft, so ift bie G. bem Richter nicht völlig gleichgeftellt, welchem gewiffe Untersuchungsbantlungen, wie eidliche Bernehmung, Erbreden von Briefen, vorbehalten find, mabrend anbre Untersuchungebandlungen, wie vorläufige Festnahme, Beschlagnahme, von ber S. nur vorgenommen werben burfen, wenn Gefahr im Bergug ift. Der G. fteht überhaupt bie Leitung einer Untersuchungsfache nur fo lange ju, als fie noch nicht die gerichtliche Borunterjudung beantragt ober, wofern eine folche nicht erforberlich, die Anflageschrift noch nicht eingereicht bat. Mit biefem Augenblid wird die G. Partei, und bie weitere Leitung und Enticheibung ber Gache gebührt bem Gericht. Die einmal erhobene öffentliche Rlage fann von ber S. nicht jurudgenommen werben. Die G. fann eine gerichtliche Entscheibung burch Rechts= mittel anfechten, auch die Wieberaufnahme eines burch rechtliches Urteil geschlossenen Berfahrens beantragen und zwar beibes auch zu Gunften bes Angeschulbigten. 218 Bollftredungsbehörbe hat bie G. außer für die Behändigung ber Labungen und Bustellungen auch für die Herbeischaffung ber Beweismittel Sorge zu tragen sowie bie Strafen ju vollstreden, boch fteht ben Amtsanwalten die Strafvollstredung nicht zu. Die Beamten bes Polizei = und Sicherheitsbienftes find Silfsbeamte ber G., und fie find in biefer Gigenschaft berpflichtet, ben Anordnungen ber Staatsan= walte Folge ju leiften. Bgl. Deutsches Gerichtsverfassungsgefet, §§ 142-153; Deutsche Strafprozegordnung, SS 152 ff., 414, 416, 36, 213, 483; Deutice Bivil-prozesorbnung, \$\$ 569, 595 ff.; v. Holtenborff, Die Reform ber G. in Deutschland (1864); Derfelbe, Die Um-gestaltung ber G. (1865).

Staatsarar, f. v. w. Fistus (f. b.). Staatsbahnen, f. Gifenbahnen.

Staatsbanfrott, Zustand, worfn ber Staat fich außer stande erffart, seinen finanziellen Berbindlichkeiten nachzukommen, insbesondere jeine Schulden voll-

frandig zu bezahlen.

Staatsbürger, im weitern Sinn jeber Staatsangehörige (j. Unterthan); im engern Sinn aber nennt man S. biejenigen, welche selbsithätig in der durch die Berfassung bezeichneten Weise an den öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen können. Zu den Rechten des Staatsbürgers (Staatsbürgersecht) in diesem Sinn gehören insbesondere die Jähigkeit zu öffentlichen Amtern und das aktive und passive Wahlrecht. Dieses Staatsbürgerzecht kann durch richterliches Anteil wegen Verstechen und durch Konkurs gang oder vorübergehend entzogen werden (s. Ehrensetze

rechte). Bgl. Unterthan.

Staatsbienft, berjenige Dienft, ber auf einem besondern, bon ber Staatsge= walt ausgebenben Auftrag beruht und ben Beauftragten jur Berwaltung beftimmter Staatsangelegenbeiten anweift. Siernach fcliegt man vom G. jeben Dienft aus, worin nur bie Erfüllung einer allgemeis nen Bürgerpflichtliegt, ferner jeben Dienft, ber, wenn auch zu seiner Ausübung eine Bevollmächtigung ober Bestätigung burch bie Staatsgewalt erforberlich ift, boch nicht Staatsangelegenheiten, fonbern nur Bripatintereffen betrifft, welche ben Staat blok mittelbar berühren, wie namentlich bie Funftionen ber Privat- und Sofbiener bes Fürften, ber Rorporations = und Bemeinbediener, ber Diener ber Rirche und aller, welche, wie Urzte, Abvotaten ac. nur die ihnen vom Bublifum anvertraus ten Angelegenheiten beforgen, endlich je: ben Dienft, ber, wenn auch auf öffentliche Bwede gerichtet, boch nicht vom Inhaber ber Staatsgewalt übertragen wird (Ditglieber ber Stänbeversammlung, Ge ichworne). Die Berufung jum G. geschieht burch bas Staatsoberhaupt, in ber Regel auf gutachtliche Borschläge ber vorgesehten Beborben: bei Gubalternbeam ten pflegt bie Unftellung bon ber Dberbehörbe felbft frafterteilter Bollmacht feitens bes Regenten auszugeben. Die Beidaftigung mit bem öffentlichen Dienft ift in

ber Regel eine ausschließliche, neben welder andre regelmäßige Erwerbsgeschäfte nicht betrieben werben burfen. Daber muß aber auch ber Unterhalt burch ausreichenbe Befoldung (Gehalt) und für ben Kall unverschuldeter Dienstuntuchtigfeit burch Bewährung eines Ruhegehalts (f. Ben= fion) gefichert werben. In ber Regel barf ber Staat ben Beamten nicht ohne weite= res entfernen, fofern er nicht durch Ber= geben ober burch ihm zugurechnenbe Dienft= unfähigfeit bie Entfernung verschulbet. Gbenfowenig tann ber Beamte feinen Dienft ohne weiteres verlaffen. Der Beamte ift dem Staatsoberbaubt Geboriam schulbig und für feine Sandlungen berantwortlich. Der Geborfam ift aber nur ein verfaffungsmäßiger; ber Befehl muß bon ber guffanbigen Beborbe und in ber gefehmäßigen Form ergangen fein und in ben Bereich bes Dienstes fallen, um Beborfam beanspruchen zu fonnen; auch darf nichts geforbert werben, was bem allgemeinen Gitten= und bem Rechtsge= jet entgegen ift. Gine eigentumliche Stellung nehmen die Richter und die Minister ein, welch lettere mit ihrer Berantwortlichfeit die Sandlungen bes Fürften beden. Im einzelnen find bie Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener (Staatsbeamten) in ben meiften Staaten burch besondere Befete geregelt; für bie beutschen Reichsbeamten insbesondere ift bies burch Reichsgeset vom 31. Marz 1873 (Reichsgesethlatt, S. 61 ff.) geschehen.

Staatseffetten, f. Staatspapiere. Staatsgarantie, bie von ber Staats= regierung übernommene Bürgichaft, vermoge beren fie für bie vertragemäßige Rüdzahlung und Berginfung einer von einem Dritten gewirften Schuld einfteht. Der hauptfächlichste Fall einer folchen S. ift der, baft ber Staat, um bas Ru= ftanbefommen eines im öffentlichen Intereffe wünschenswerten Gifenbahnbaus gu ermöglichen, ben Aftionaren eine bestimmte Dividende »garantiert«, b. h. alljährlich für einen gewiffen Brogentfat einsteht, für welchen er bann felbit aufgu= fommen hat, wenn und soweit die Ginnahmen ber Bahn nicht ausreichen. Regel= magig wirb aber eine folde Gifenbabn=

garantie seitens des Staats nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren übernommen, und zuweilen kommt dabei auch eine sogen. Rück garantie vor, welche darin besteht, daß gewisse bei dem Bahnbau besonders interessierte Gemeinden, Korporationen 2c. sich veryslichten, den Staat für den Fehlbetrag, sir welchen er eventuell aufzukommen hat, ganz oder teilweise schadlos zu halten.

Staatsgerichtshof, Gericktshof, welcher über die gegen einen Minister erhobene Anklage wegen Berfassungsverletung zu entscheiben hat. S. wird auch
bie zur Entscheibung von Kompetenzkonflikten zwischen Justiz und Berwaltung
bestellte Behörde (Berwaltungsgerichts-

bestellte Behörde (Berwaltungsgerichtshof) genannt, endlich auch das Ausnahmegericht für schwere politische Berbrechen, welche jetzt in Deutschland dem Reichsgericht zur Aburteilung überwiesen sind.

Staatshandbuch, f. Staat (S. 546). Staatshandbuch, f. Staatsabreß:

Staatshaushaltsetat, f. Ctat.

Staatshoheit (Souveranitat), bie bem Staat als foldem gufommenbe Unabhängigfeit, vermöge beren er felbst fich die Gefete feines Sanbelns gibt und an fremben Staaten nur bie gleiche Unabbangigfeit zu achten bat. Die G. ift mit bem Dafein bes Staats felbit gegeben, ohne daß es ber völkerrechtlichen Unerkennung bedarf; vielmehr fann und muß jeber Staat bie Achtung feiner G. von anbern Staaten forbern. Thatfachliche Berhaltniffe haben aber gur Bilbung halbfouveraner Staaten geführt, welche in gewiffer Beziehung der Oberhoheit (Gu= geränität) eines anbern unterworfen find, in welchem Berhältnis g. B. bie Donaufürftentumer bisher gur Pforte standen. Auch fommen in ben fogen. gufammengefesten Staaten Befdranfun= gen ber G. ber Gingelftaaten im Intereffe bes Gesamtstaats vor (f. Staat, S. 548).

Staatsflugheitslehre f. Politif. Staatslunft Staatsluffen f. Staatswiffen:

Staatsmann, f. Politif.

Staatsnoten, f. Staatspapiere.

Staatsobligationen, Staats: idulbideine, Effetten, Fonds), Schulbverschreibungen, welche iiber bie Einzelbeträge ausgestellt find, in welche eine vom Staat fontrabierte Schuld (Staatsichulb) zerlegt ift. Gine folche ift entweber verginslich ober unverginslich. Die über eine Schuld ber lettern Art ausgegebenen G. beißen Staatsnoten (Raffenicheine, Raffenanweifun= gen), wie bie beutschen Reichstaffenscheine gu 5, 20 und 50 Dif. (Gefet vom 30. April 1874), welche bei allen Raffen bes Reichs und fämtlichen Bunbesftaaten nach ihrem Mennwert in Bahlung angenommen und von ber Reichshaupttaffe für Rechnung bes Reichs jeberzeit bar eingelöft werben, ohne bag im Privatverfehr ein Zwang gu ibrer Unnahme ftattfindet. Die über verginsliche Staatsichulben ausgestellten S. find entweber eigentliche Staatsichulb= icheine (Staatsichuldbriefe) ober fogen. Schapanweifungen, welch lettere nur auf bestimmte und furge Beit, Taut Befanntmachung bes Reichstanglers bom 29. Oft. 1877 g. B. nur auf brei Donate, ausgegeben werben, während erftere, wenigftens für bie Staatsglaubiger, un= fündbar find. Werben babei außer Rapi= tal und Zinsen auch noch besondere Bramien zugefichert, fo ipricht man von einem Lotterie= ober Pramienanleben, und die barüber ausgefertigten G. beißen Bramienscheine (Bartialobliga-tionen, Lofe). Die Staatsichulbicheine Tauten entweder auf ben namen ober auf ben Inhaber (au porteur), find aber im erstern Fall übertragbar. Inhaberpapiere mit Pramien bürfen in Deutschland (Reichsgeset vom 8. Juni 1871) über= haupt nur jum Zwed ber Unleihe eines Bunbesftaats ober bes Reiche und nur auf Grund eines Reichsgesetes ausgege= ben werben. Funbierte Fonde beigen S., bei beren Musgabe ber Staat eine Sauptgegenstand bes Borfenverfebre. Bgl. zwijchen außerm und innerm G.

Staatspapiere (Staatseffekten, | Saling, Borfenpapiere, Bb. 2 (4. Muft. 1874).

> Staatspragis, f. Politit. Staatsprofurator, f. v. w. Staats=

anwalt.

Staatsrat, Rollegium, welches bie wichtigften Staatsangelegenheiten in Beratung giebt und bie Grundfage für beren weitere Behandlung feststellt. Durch bas Bertrauen bes Fürften aus bochgeftellten und erfahrenen Berfonen berufen, bat ber G. bie Mufgabe, Ginheit in bie Dafi= regeln ber einzelnen großen Berwaltungs= zweige zu bringen und bemnach teils bie Organisation ber Staateverwaltung im gangen, teils bie Grundlagen ber Gefetgebung, teils bie auswärtigen Berbalt= nisse zu beraten. In ber absoluten Mon-archie eine Art Ersat ber Bolksvertretung, pflegt er, wenn eine folche eingeführt wird und an Ginflug gewinnt, in gleichem Maß an Bebeutung zu verlieren. In manchen Staaten ift S. auch Titel fur bobere Staatsbeamte, namentlich für bie verantwortlichen Chefs von Ministerial= abteilungen, in Rugland auch für verbiente Gelehrte.

Staatsrecht (lat. Jus publicum), im weitern Ginn f. v. w. öffentliches Recht (f. Recht); im engern und eigentlichen und zwar im fubjettiven Ginn ber Inbegriff ber Rechte und Pflichten, welche burch bas Staatswefen für bie Regierung und für bie Regierten im Berhaltnis gu einander und für die lettern untereinander begrünbet, im objeftiven Ginn bie Befamtheit berjenigen Rechtsgrundfate, burch welche jene Rechte und Pflichten normiert werben. Je nachdem nun biefe Grundfate unmit= telbar aus bem Begriff und aus bem Befen bes Staats überhaupt abgeleitet und entwidelt werben, ober je nachbem es fich um biepofitiven Gagungen eines bestimmten Staats, 3. B. bes Deutschen Reichs, hanbelt, wird zwischen allgemeinem (philosophischem, natürlichem) und bebesondere Sicherheit ausbrudlich bestellt, fonderm (positivem, bistorifchem) G., im Gegenfat gur fogen. fcwebenben 3. B. bem G. bes Deutschen Reichs (Reichs Schulb; erftere werben auch fonfoli= ftaatsrecht), unterschieben. Ferner unbierte Fonds genannt. Der Staats | tericeibet man nach ben Wegenstänben, papier= ober Fondshandel bilbet einen auf welche fich jene Satungen beziehen,

je nachbem es fich eben um bie außern Berhaltniffe und die Stellung bes Staats anbern Staaten gegenüber ober um in= nere Staatsangelegenheiten handelt. Mit Rudficht auf Die Form ber Staatsregie= rung und bie Ausübung ber Staatsgewalt pflegt man endlich noch bas G. in Ber= faffungerecht und Bermaltungs= recht einzuteilen, indem man unter er= fterm biejenigen Normen verftebt, welche binfichtlich ber Regierungsform und in Unfebung ber Gubjefte ber Staatsgewalt gegeben find, mabrend bas Bermaltungs= recht aus benjenigen Normen besteht, welche bie Ausübung ber Staatsgewalt und ber barin enthaltenen einzelnen Regierungs= rechte felbft betreffen. Wur Deutschlandins= befondere mar gur Beit bes frühern Deut= ichen Reichs bie Ginteilung in Reichs= faatsrecht und Territorial= ober Lanbesftaaterecht von Wichtigfeit, in= bem man bamit bie auf Berfaffung und Regierung bes Reichs bezüglichen Gabungen ben für bie einzelnen Territorien befonbers gegebenen flagterechtlichen Beftim= mungen gegenüberftellte, eine Ginteilung, welche nach ber Grrichtung bes neuen Deutfchen Reichs, und nachbem fo bie bisherige Ginteilung in Bunbesrecht und Landes: ftaaterecht obfolet geworben, wieberum praktische Bedeutung gewonnen hat. Was die wissenschaftliche Bearbeitung bes Staatsrechts anbelangt, fo ift bie Abgren= jung feines Bebiete gegenüber bemjenigen ber Politif (f. b.), ebenfo wie bie fuftema= tifche Behandlung bes Gegenstands überhaupt, zwar erft in neuerer Zeit mit Erfolg versucht worben; gleichwohl ift bie ftaatsrechtliche Litteratur und namentlich die beutsche eine sehr reichhaltige. Die zahl= reichen Bubligiften bes 16. und 17. Jahrh., unter benen besonders Bufenborf, Leibnig, Cocceji und Thomafius zu nennen find, wurden von 3. 3. Mofer burch bie Grund= lichfeit, womit er in feinen gablreichen Schriften bie verschiebenen Zweige bes Staaterechts behandelte, und bon Pütter, bem größten Staaterechtslehrer bes porigen Sahrhunderts, übertroffen, welcher auf historischer Grundlage querft einer inftematifden Bearbeitung bes Staats= rechts bie Babn eröffnete.

Unter ben neuern Suftemen bes Staatsrechts find die von Klüber (4. Mufl. 1841), Zachariä (3. Aufl. 1865—67, 2 Bbe.), Zöpfl (5. Aufl. 1863), Helb (1856—57, 2 Bbe.) und Gerber (2. Aufl. 1869) hervorzuheben. Unter ben Bearbeitungen bes partifularen Staatsrechts, von welchen besonders die von Dobl (Bürttemberg), Bogl (Bayern), Milhaufer (Sachjen) und Biggers (Medlenburg) ju nennen find, fteht Ronnes »G. ber preußischen Mon-archie« (4. Aufl. 1881, 2 Bbe.) obenan. Ebenfo ift unter ben inftematifchen Bear= beitungen bes beutschen Reichsstaatsrechts ber Gegenwart bas Wert von Ronne (2. Muff. 1876-77) wegen feiner Reich= baltigfeit und Grundlichfeit von befonberer Bedeutung. Um die Bearbeitung bes allgemeinen Staatsrechts bat fich namentlich Bluntichli verdient gemacht, welcher in ber »Deutschen Staatslehre« (2. Aufl. 1880) auch eine populare Darftellung bes Staaterechts zu geben ber= fucht bat. Bgl. außer ben angeführten Lehr= und Sandbudern bes Staatsrechts: Bluntichli, Lehre vom mobernen Staat, Bb. 1: Allgemeine Staatslehre; Bb. 2: Mugemeines S. (5. Mufl. bes frühern » MU= gemeinen Staaterechte«, 1875); Bb. 3: Politif (1876); Laband, G. bes Deutsichen Reichs (1876); G. Meyer, Lehrbuch bes beutschen Staatsrechts (1878); Schulge, Lehrbuch bes beutschen Staats: rechts (1880); Sirth, Annalen bes Nordbeutschen Bunbes, jest als »Unna= Ien bes Deutschen Reichsa fort erscheinenb (1868 ff., 1871 ff.).

Staatbregierung, f. Regierung, Staat (S. 546).

Staatsrente, f. Rente.

Staatsiguldideine, f. Staatspa=

Staatssefretär, f. v. w. Minister (f. d.); in Preußen füspen die Bertreter ber verantwortlichen Minister den Amtstiel Un ter staats fe kret är, mäbrend im Deutschen Reich die Borstände einzelner Reichsämter, welche dem Reichskanzler als dem alleinigen verantwortlichen Minister des Reichs unterstellt sind, den Titel S. oder Unterstaatssefretär führen.

Staatsfervituten (öffentliche Ger=

Staatshoheit eines unabhängigen Staats= mefens im Intereffe und gu Gunften eines anbern Staats ober fonftigen Berechtig= ten. In biefem Ginn wurde fruber 3. B. bas bem haus Thurn und Taris zuflebende Boftrecht in den einzelnen beutichen Staaten als Staatsfervitut bezeichnet.

Staatsftreid, f. Revolution. Staatsverbrechen, f. Dajeftats=

verbrechen.

Staatsverfaffung, f. Staat (S.546 ff.). Staatswiffenichaften (Rameral= wiffenschaften), im allgemeinen Bezeichnung für diejenigen Wiffenschaften, beren Gegenstand ber Staat ift. Diefelben gerfallen in beschreibenbe (hiftorische) und lebrende (bogmatische) G. Bur erftern Rategorie geboren bie Staatenge= ichichte (politifche Befchichte), welche bie geschichtliche Entwidelung ber Staaten, und bie Statistif (f. b.), welche die bermaligen Buftanbe und bie bestehenben Staatseinrichtungen ichilbert. Die lettern gerfallen in die allgemeine Staats: lehre, welche von Begriff und Befen bes Staats und andrer politischer Berbanbe handelt, in das Staatsrecht (f. b.), welches bie rechtlichen Begiehungen gwi= ichen ber Staatsgewalt und ben Staatsangehörigen sowie zwischen ben lettern untereinander, und bas Bolferrecht (f. b.), welches bie rechtlichen Begiebungen ber verschiebenen Staaten zu einander behandelt. Dagu tommen aber noch biejenigen G., welche fich mit ben Mitteln gur Erreichung bes Staategwede beschäftigen, nämlich: bie Polizei- und bie Finang= wiffenichaft, bie Boltswirtichafts= lebre ober Nationalofonomie und die Politif.

Stadtgemeinde, f. Bemeinbe. Stadtphyfitus, f. Phyfitus.

Stadtrat (Rollegium ber Stabt= verordneten), die ftabtifche Rollegialbehörbe, welcher bie Berwaltung ber ftabtiichen Angelegenheiten obliegt, und die aus ben Stadtverordneten (Ratsherren, Genatoren) besteht. Das vollziehende Organ ibrer Beschlüffe ift ber Magiftrat (Burber lettere G. genannt und für bie Mit- für welchen ber Gemeinbevorfteber als G.

vituten), dauernde Beschränfungen ber | glieber besselben bie Bezeichnung » Stabt= rate« gebraucht.

> Stammattien f. Aftien = Stammprioritaten | gefellichaft.

Stammrolle, Bergeichnis ber im militärpflichtigen Alter ftebenben mannlichen Einwohner eines Orts; auch Lifte ber Mannichaften einer Rompanie, Esfabron ober Batterie.

Standarte (frang. Etendard), Kabne ber Ravallerie; Reichsbanner (f. Ban =

ner).

Stande, im juriftifden Ginn Bezeich: nung für bie verschiedenen Rlaffen bon Berfonen, welchen entweber vermöge ibrer Beburt (Beburteftande) ober infolge ibrer Berufsthatigfeit (Berufsftanbe. erworbene G.) gewiffe befondere Befugniffe zufteben ober befondere Berpflichtungen auferlegt find. Auf bem erftern Ginteilungsgrund beruht ber Unterschieb ami= fchen Abligen und Dichtadligen (f. Abel). auf bem lettern berjenige gwifden Bürger= und Bauernftand. Im gewöhnlichen Leben werden aber auch als G. gewiffe Rlaf= fen von Personen bezeichnet, welche wegen Bleichartigfeit ihrer Intereffen und ihrer Befchäftigung als zusammengehörig ju betrachten find, wie man benn 3. B. bon bem Gelehrten=, Beamten=, Sandwerfer= ftanb ac. ju fprechen pflegt. Auch wird ber Musbrud G. jur Bezeichnung ber Land= ftanbe gebraucht.

Standerat, in der Schweig (f. b.) Die eine Abteilung ber Bunbesperfammlung.

Standesbeamter, ber gur Beurfunbung ber Beburten, Beiraten und Sterbefälle bestellte ftaatliche Beamte. Das von ibm zu führende Stanbegregifter gerfällt in ein Geburts=, Beirats= und Sterberegifter. Die Führung und bie barauf bezüglichen Berhandlungen find toften= und ftempelfrei, abgesehen von ben Webühren für die Ginficht und für Mueguige aus bem Stanbegregifter. Die Bilbung ber Stanbesamtebegirfe und bie Besetzung ber Stanbesamter mit bem Standesbeamten und beffen Stellvertreter erfolgen burch bie bobere Bermaltungebeborbe, und zwar bilbet ber Regel nach germeisteramt). Mitunter wird aber auch jebe Gemeinde einen Stanbesamtsbezirt.

fungiert: boch fann bie Bermaltunge= ober | bie Gemeinbebehörbe bie Anftellung eines besonbern Standesbeamten beschliegen. Beiftliche und anbre Religionsbiener burfen bagu nicht bestellt werben. Bgl. Reichsgefet bom 6. Febr. 1875 über die Beurfunbung bes Berfonenftanbs (herausgeg.

von Sinidius, 1875).

Standesherren, f. Debiatifieren. Standrecht, bas fummarifche Berfahren bor ben Militärgerichten, welches nach Proflamierung bes Belagerungezu= ftands (f. b.) Blat greift; auch Bezeichnung folder Berichte felbft (Stanbgerichte). Die preugische, jest für bas Deutsche Reich, mit Musnahme von Babern und Burttemberg, gultige Militarftraf: gerichtsordnung unterscheibet zwischen Rriegsgerichten für bie jur bobern und Standgerichten für bie gur niedern Berichtsbarfeit geborenben Straffalle.

Statifit (lat.), im weitern Ginn »Darftellung auf Grund von gablreichen Beobachtungene, also nicht sowohl eine Wiffenschaft als vielmehr eine wiffen= ichaftliche Methode, welche auf jebes Gebiet menichlichen Biffens und menichlicher Thatigfeit Unwendung finden fann. Un= ter G. im engern Ginn bes Worts verfteht man bie giffermäßige Darftellung fozialer, ftaatlicher und volfswirtschaftlicher Buftanbe. Im einzelnen wird zwischen Bevolferungs-, Gifenbahn-, Gefundheits-, Gewerbe=, Kriminal=, Moral=, Mortali= tateftatiftif zc. unterschieben. Statifti= fer nennt man Gelehrte, welche fich vor= wiegend mit Maffenbeobachtungen ober beren Berarbeitung auf ftaatswiffenschaft= lichen Gebieten beschäftigen. Statifti= iche Bureaus, in ber Regel ftaatliche ober tommunale Anftalten gum Zwed ber Erhebung und Buftammenftellung ftatiftischer Daten über Bevölferungezuftanbe (Bolfsjählungen), Staats: und refp. Bemeinbeverhältniffe. Golde Büreaus entftanben in Frankreich (1800), Babern (1801), Italien (1803), Preußen (1805 von Stein gegründet), Diterreich (1810), Belgien (1831), Griechenland (1834), Hannover, Solland (1848), Gachien (1849), Rurheffen, Medlenburg (1851), Braunichweig (1853), Olbenburg (1855), getretenes Reichsgefet vom 20. Juli 1879

Rumanien (1859), in ber Schweig (1860), im Großbergogtum Seffen (1861), in Gerbien (1862), ben vereinigten thuringifden Landen (in Jena, 1864). Für bas Deutsche Reich, beifen Gingelftaaten alle nunmehr ftatiftifche Bureaus haben, be= ftebt ein besonberes Statiftisches Amt in Berlin. Das lettere ftellt feine eignen Erhebungen an, fondern verarbeitet biejenigen ber einzelnen Lanbesbureaus unb ber Reichs= und Bollvereinsbehörden. Geit neuerer Beit haben auch bie meiften Groß= ftabte eigne ftatiftifche Bureaus errichtet. Reben ben ftatiftischen Büreaus befteben zuweilen noch ftatiftifche Bentral= tommiffionen, jujammengefest aus Mitgliebern verschiedener Bermaltungs zweige, Bolfsvertretern und Theoretifern, welche über bie Art ber auszuführenden Arbeiten beraten. Internationale frati-ftifche Rongreffe von Bertretern ber amtlichen G. fanden ftatt in Bruffel (1853), Baris (1855), Wien (1857), London (1860), Berlin (1863), Florenz (1867), im Saag (1869), in Betersburg (1872), Peft (1876). 3wed bes in 7 Gef: tionen eingeteilten Rongreffes ift, Ginbeit in die amtlichen Statistifen ber verfchiebenen Staaten zu bringen und gleichformige Grundlagen für die fatistischen Arbeiten zu erlangen. Bgl. die Lehrbücher ber G. von Saushofer (1873), Blod (beutsch bearbeitet von S. v. Scheel, 1879) und über Moralftatiftif insbesondere bie Werfe von Drobifd (1867), Rnabb (1871) und v. Ottingen (2. Aufl. 1874). Mle popularer Abrig ber G. und ihrer Mufgabe ift G. Dapre »Die Gefebmä= Bigfeit im Befellschaftsleben« (1877) gu empfehlen. Die befannteften Bilfsmittel gur Drientierung über ftatiftifche Thatfachen (Bablenmaterial) finb: Rolb, Sandbuch ber vergleichenben G. (8. Muff. 1879); Subners jabrlich erscheinenbe »Statiftifche Tafel« und ber »Gothaifche Genealogische Hoffalenber«.

Statiftifde Webühr. Bur Berftellung einer für bie Bollgesetgebung fo wichti-gen Statiftit bes Warenvertehrs des deutschen Bollgebiets mit bem Mus= land ift burch ein 1. Jan. 1880 in Rraft

(Reichsgesethblatt, S. 261 ff.) angeordnet worben, bag alle Waren, bie über bie Grengen bes beutschen Bollgebiete ein-, aus- ober burchgeführt werben, einschließlich ber Berfenbungen aus bem Bollgebiet burch bas Musland nach bem Bollgebiet, nach Gattung, Menge, Berfunfte = und Beftimmungsland anzumelben find. Diefe Unmelbung bat bei ben bestimmten amtlichen Unmelbestellen, als welche zumeift bie Bollamter bes Grenzbegirfs fungieren, gu erfolgen und zwar in ber Regel ichrift= lid; nur bei bem fleinen Grengverfehr genügt mündliche Unmelbung. Diefer Berpflichtung unterliegen nicht: Genbungen gollfreier Waren im Gewicht von 250 g ober weniger fowie bie Begenftanbe, welche überhaupt frei von Eingangszoll find, wie Reisegerat, Mufterfarten, An-tiquitaten 2c. (Bollgefet vom 15. Juli 1879, § 5). Bur Dedung ber Roften aber wird bie fogen. ft. G. erhoben, welche in bie Reichstaffe flieft und bie für vervadte Waren für je 500 kg 5 Pf., bei un= verpacten Waren für je 1000 kg eben= falls 5 Pf., bei Rohlen, Rofs, Torf, Holz, Getreibe, Rartoffeln, Ergen, Steinen, Salg, Robeifen, Zement, Dungmitteln, Robstoffen gum Berspinnen und anbern Maffengütern in Wagenlabungen, Schif= fen ober Alogen für je 10,000 kg 10 Bf., bei Pferben, Maultieren, Gfeln, Rind= vieh, Schweinen, Schafen und Riegen aber für je 5 Stud 5 Pf. beträgt. Bon andern nicht in Umidließungen verwahr= ten lebenden Tieren wird die ft. G. nicht erhoben. Befreit von biefer Gebiibr finb im übrigen nur bie im Gefet fpeziell bezeichneten Gegenflande (§ 12), wohin na= mentlich alle Boftfenbungen geboren.

Statiftifches Amt, f. Statiftif. Statthalter, berjenige, welcher bie Stelle bes Landesberrn ober ber bochften Obrigfeit in einem Land ober einer Broving vertritt; Stadhouder, chemale in ben Bereinigten Dieberlanden berjenige, in beffen Sanden ein Teil ber oberften Staatsgewalt rubte, und ber befonbers im Krieg bas oberfte Kommanbo hatte; in Offerreich Amtstitel ber politischen Lans besbehörben (Statthaltereien) in ben | Form eines Stempels ober einer Stem=

einzelnen Rronlanbern.

Status (lat.), Stanb (3. B. bes Bermogens, bie Bilang), Buftanb; baber S. quo, ber Buftanb, bie Lage, in welcher fich etwas befand ober befindet, namentlich 8. quo ante (bellum), bie Lage, insbesons bere bie Gebiets = und Dachtverhaltniffe, wie fie vor einem Krieg waren. Die Romer bezeichneten mit S. auch bie brei Sauptfiufen ber Berfonlichfeit, nämlich Freiheit, romifches Bürgerrecht und Familienstand. Der Berluft eines folden S. involvierte eine Capitis deminutio (f.b.).

Statuten (lat.), Befete, Grundgefete, insbesondere bie Stiftungs = ober Grund= gefete einer Gefellichaft ober Rorporation. Bur Bültigfeit eines Statute verlangt man nach romifdem Rechte, bag alle Ditglieber gur Abstimmung berufen, zwei Dritteile wirflich erschienen find und von biefen ber Beschluß burch Mehrheit ber Stimmen gefaßt worben ift. Gollen bie S. auch für anbre, welche nicht gur Befellschaft geboren, verbindlich fein, fo ift ihre Beftätigung von feiten bes Staats

notivenbia.

Stedbrief, öffentliches Erfuchen um Teffnabme einer zu verhaftenben Berfon, welche flüchtig ift ober fich verborgen balt. Rach ber beutschen Strafprozegorbnung (§ 131) fonnen Stedbriefe von bem Richter fowie von ber Staatsanwaltichaft erlaffen werben. Ohne vorgangigen Saftbefehl ift aber eine ftedbriefliche Berfol= gung nur bann ftatthaft, wenn ein Reffgenommener aus bem Gefängnis entweicht ober fonft fich ber Bewachung entzieht. In biefem Fall find auch die Boligeibeborben gum Erlaß bes Stedbriefs befugt, Der G. muß eine Beschreibung ber Berfon bes Berfolgten (Signalement), foweit bies möglich, enthalten sowie bie bem= felben zur Laft gelegte ftrafbare Sandlung und bas Befängnis bezeichnen, in welches bie Ablieferung zu erfolgen bat. 3ft ein S. unnötig geworben, fo erfolgt beffen 28iberrufung (Stedbriefserledigung) auf bemfelben Weg, auf bem er erlaffen itt.

Stempelbogen } f. Stempelftener.

Stempelftener, Abgabe, welche in pelmarte erhoben wird. Für bas Dentide Reich ift zwijden Reichsftempel- | jur Rorreftur vorgelegt, worauf regelju unterscheiben. Für Rechnung bes Reiche werben bie Bechfelftempel= ftener und ber Spielfarten= ftem pel erhoben. Reuerdinge wird von bem Fürften Bismard bie Ginfüh= rung einer weitern Reichsftempelfteuer f. Schiffsmannichaft. angeftrebt. Es ift jeboch im Reichstag bas Projett einer Quittungofteuer von allen Parteien gleichmäßig verworfen wor= ben, für welche man aber auch in ber That taum etwas weiteres vorbringen fann, als bag biefe Steuer ziemlich einträglich ift, und bag eine folde G. auch in antern Ländern erhoben wird. Im Reichstag hatte fich für ben Quittungsftempel, melcher bon jeber Quittung, die über einen Betrag von 20 Mt. ober mehr lautet, mit 10 Bf. erhoben werben follte, nur ein Ber= treter, ber Gohn bes Fürften Bismard, gefunden. Gbenfo wurde bie weitere G. auf Chede und Giroanweisungen von ben meiften verworfen; nur insoweit biefe S. ben Charafter einer eigentlichen Borfenfteuer trägt, ift fie vom Reichstag angenommen worben. 2118 Lanbesftem= pelfteuer fommt, nachbem ber Zeitungs= ftempel in Deutschland abgeschafft ift, namentlich ber in Form von Stem = pelbogen (Stempelpapier) gur Er-hebung gelangenbe Stempel vor. Gewisse Urfunden burfen nämlich nur auf Stem= pelpapier geschrieben werben. Auch in Form von Gerichtstoften werben vielfach Stempelgebühren erhoben, fo namentlich ber Bertaufsftempel von Grundftuden, welcher g. B. in Breugen 1 Brog. beträgt, und beffen Ermäßigung von liberaler Seite mit Recht geforbert wirb, weil ba= rin eine unbillige Belaftung bes Grundvermögens, namentlich wenn bies verichulbet ift, erblidt werben muß.

Stenographie (griech., » Engidreibe= funft«) wird in parlamentarischen und fonftigen wichtigern Berfammlungen vielfach jum 3med fofortiger und vollständi= ger Aufzeichnung ber gepflogenen mundlichen Berhandlungen angewandt. Die ftenographischen Aufzeichnungen (Steno= gramme) werben bann balbthunlichft

fteuern und Landesftempelfteuern mäßig bie Beröffentlichung bes ftenographifchen Brotofolls (ftenographifcher Bericht) erfolgt.

> Sterberegifter, f. Stanbesbeamter.

Steuermann, f. b. m. Schiffsoffigier,

Steuern (Auflagen, Abgaben, Umlagen, Gefälle), Zwangszahlun-gen, welche an bie öffentlichen Korporationen für bie ftaatsrechtlichen Leiftungen berfelben von ben Gingelnen zu entrichten find. Je nachbem fie an ben Staat, an die Gemeinde, an den Kreis, an die Broving zc. zu gablen, fpricht man von Staate, Gemeinde-, Rreis-, Provingialfteuern 2c. Ferner wird gwischen bireften und in= bireften G. unterschieben. Jene bemef= fen fich nach ber Stenerfraft ber Gingel= nen und werben unmittelbar von biefen und zwar von ihrem Gintommen erhoben, jo die Gintommensteuer, die Grundrenten=, Rapitalrenten=, Gewerbe=, Diet= und Lobnsteuer und die Bermogens : (Grund :. Gebäude-, Rapital-, Erbichafts=) Steuer; biefe, die indiretten G. (Berbrauchs= fteuern), werben in ber Regel nicht von ben fteuerpflichtigen Konfumenten, fonbern von ben Berfäufern von Baren erhoben, indem diefe die Steuer vorschußweise an den Staat entrichten und fich burch einen Preisaufichlag beim Berfauf ichablos halten. Gie richten fich nicht nach ber Einnahme, fondern nach ber Ausgabe. Die Erhebung ber indireften G. finbet in betreff von Wegenständen bes innern Berfebrs bei einzelnen Borgangen ber Broduftion ober bes Umfates (im Deutichen Reich und für basfelbe Branntwein-, Brau=, Tabaf=, Buder= und Galgfteuer, f. die betreffenden Urtifel), in betreff aus= ländischer Berfehrsgegenstände beim Gin= ober Ausgang über die Grenze ftatt (Ginfubr-, Ausfubr-, Durchfubrzölle: f. Bolle). Außerorbentliche G. werden nur geitweilig und vorübergebend gur Dedung nicht regelmäßig wiederfehrender Bedürfniffe erhoben. Die Berhältniszahl zwischen bem Steuerfapital und ber barauf entfallenben Steuer ift ber Steuerfuß, nach übertragen und dem Redner gewöhnlich welchem bie G. ausgeschrieben werben.

Die Ginfommenfteuer wird vom Ginfommen ber Staatsbürger erhoben und ift eine progreffive, wenn fie bas größere Einfommen in fortschreitenb fteigenben Prozentjägen relativ bober trifft als bas fleinere (Brogreffivfnitem). Bei ber Rlaffen fteuer find bie Steuerpflichtigen nach ihrem Bermögen, Gintommen, Gra werb 2c. in bestimmte Rlaffen eingeschätt und werden zu bem gesetlich festgestellten Steuerbetrag ihrer Rlaffe berbeigezogen. Die Bewerbesteuer belaftet nur bas Ginfommen, welches aus Bewerb = und Sanbelsbetrieb erzielt wirb. Dagegen tragen manche fogen. G. mehr ben Charatter bon Gebühren, wie Stempelfteuer, Sporteln, Konzeffionsgelber, Batentab-gaben, Sunbefteuer u. bgl. Reuerdings bat bas inbirette Besteuerungsspftem an bem Fürften Bismard einen eifrigen Ber= teibiger gefunden. Gein Reformplan geht bahin, die indiretten G. bes Reiche zu ver= mehren und baburch Entlaftungen auf bem Bebiet ber bireften Befteuerung gu ermöglichen. Das Sauptbebenfen bagegen ift namentlich bies, bag bie inbireften G. vorzugsweise bie armern Bolfsflaffen belaften, weil biefelben nur bann ergiebig find, wenn fie Wegenstände bes allgemei= nen Berbrauchstreffen. Bgl. Soffmann, Lehre von ben G. (1840); Gifenbart, Die Runft ber Befteuerung (1868); Förftemann, Die bireften und inbireften G. (1867); v. Schäffle, Die Grundfate ber Steuerpolitit (1880); v. Schlor, über Steuerreform (1881); Ene ift, Die preußische Finangreform burch Regulies rung der Gemeindesteuern (1881); Fit= ger, Der Steuerreformplan (1881).

Steuer: und Wirtschaftereformer,

f. Agrarier.

Stigwahl, f. Bahl.

Stimmenmehrheit, f. Majoritat.

Stimmgettel, f. 2Babl.

Stolgebühren (lat. Jura stolae), die Gebühren, welche die Geiftlichen für fircheliche handlungen beziehen, jest meift Mcecibenzien genannt.

Storthing (ichweb.), bie reichsftänbische Bersammlung von Normegen (f. Schwe-

Strafbefehl, f. Gericht.

Strafe, bas wegen eines begangenen Unrechts über ben Thater verbangte libel. In biefem weitesten Ginn umfant ber Begriff ber G. zunächft biejenige G., welche fich als ber Ausfluß einer Erziehungsgewalt und eines gewiffen Auffichterechts charafterifiert. hierher gehört alfo g. B. bie Strafgewalt ber Eltern ben Rinbern, bes Lehrers ben Schülern, bes Dienftherrn bem Gefinde und bes Lehrherrn bem Lehr= ling gegenüber. Ferner ift auch die fogen. Disgiplinarftrafe, welche eine Dienft= behörbe bem Unterbeamten gegenüber in Bollzug bringen fann, unter ben Begriff ber G. in biefem allgemeinen Ginn gu fubfumieren, ebenjo bie Drbnung 8= ftrafe (3mangeftrafe), welche eine öffentliche Behörde androben und in Bolljug feten fann, um bie Befolgung einer amtlichen Berfügung, g. B. einer Borlabung, zu erzwingen. Auch bie jogen. Ron= ventionalftrafe, b. h. bie vertrage= maßig festgesette G., welche für ben Wall ber Richterfüllung ober ber nicht rechtzeitigen Erfüllung einer Berbinblichfeit, a. B. bei Abichluß eines Baufontrafts, ausbebungen wird, ift bier gu erwähnen. 3m engern und eigentlichen Ginn aber verfteht man unter G. bie fogen. Rechts= ftrafe, welche unmittelbar auf eine Befetesvorschrift gurudguführen und wegen Berletung berfelben in Bollgug gu bringen ift. Sanbelt es fich babei um bie übertretung einer polizeilichen Boridrift. fo liegt eine Boligeiftrafe vor, mabrend man bei übertretung eines eigentlichen Strafgefeges von einer Rriminalftraje fpricht. Rach ben Strafmitteln wird gwi= ichen Tobesftrafe, Freiheits= und Bermögensftrafe unterschieben. Die früher üblichen geschärften Tobesftrafen. wie 3. B. bas Rab, bas Lebenbigverbrennen u. bgl., find, ebenfo wie bie verftummelnben und bie in forperlicher Buchti= gung beftebenben Leibesftrafen, wenigftene in allen zivilifierten Lanbern, abgeichafft. Ehrenftrafen fommen nach Abichaffung gewiffer beschimpfender Strafen, wie g. B. ber Brangerftrafe, nur noch als Rebenstrafen bor, b. b. als bie Folgen anberweiter, in erfter Linie erfannter Strafen, fo 3. B. ber Berluft ber

feninftem bes beutschen Reichsftrafgefet= buche insbesondere find folgende Sauptftrafen julaffig: 1) Tobesftrafe; 2) Freibeitsftrafe und zwar: Ruchthaus, Gefang= nisftrafe, Feftungshaft, Saft; 3) Gelbftrafe; 4) Berweis. Die Rebenftrafen bes beutfchen Strafgefegbuche find : 1) Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte; 2) Polizeiaufficht; 3) Ausweifung von Ausländern; 4) überweifung an die Landespolizeibehörde; 5) Einziehung ober Konfistation (vgl. bie betreffenden Artifel). Das beutsche Dili= tarftrafgesetbuch fennt außer ber Todes= ftrafe bie Freiheitsftrafen: Arreft, Gefangnis und Festungshaft. Ift Bucht: bausftrafe verwirft, ober wirb auf Ent= fernung aus bem heer ober ber Marine ober auf Dienstentlaffung erfannt, ober wird bas militärifche Dienftverhältnis aus einem andern Grund aufgelöft, fo geht bie Strafvollstredung auf bie burgerlichen Behörden über. Wo die allgemei= nen Strafgefete Belb- und Freiheiteftrafe wahlweise androhen, barf, wenn burch bie ftrafbare Sanblung jugleich eine militä= rifche Dienstpflicht verlet worben ift, auf Gelbstrafe nicht erfannt werben. Enblich tommen gegen Berfonen bes Golbaten= ftanbe nach bem beutiden Militarftraf= gefesbuch folgende Chrenftrafen vor: Ent= fernung aus bem heer ober ber Marine, gegen Offiziere Dienstentlaffung, gegen Unteroffiziere Degradation und gegen Un= teroffiziere und Gemeine Berfetung in die zweite Rlaffe bes Golbatenftands.

Strafgerichtsbarfeit ; f. Gericht. Straftammer Straftolonien, f. Deportation. Strafmilderungsgrunde, f. Dil=

bernbellmftanbe.

Strafprozeg (Rriminalprozek, Strafverfahren), bas gerichtliche Ber= fabren, welches für biejenigen Falle geordnet ift, in welchen es fich um bie Un= terfudung und Bestrafung von Berbrechen handelt; auch Bezeichnung für bas Straf= progegrecht, b. b. für bie Befamtheit berjenigen Rechtegrundfate, welche jenes Berfahren regeln; Strafprozegorb=

burgerlichen Ehrenrechte. Rach bem Stra- | fenben Befet, wie es fur bas Deutsche Reich in ber Strafprozegordnung vom 1. Febr. 1877 gegeben, bie 1. Oft. 1879 in Rraft getreten ift. Die Buftanbigfeit ber Behörden in Straffachen ift burch bas beutsche Gerichtsverfassungsgeset vom 27. Jan. 1877 bestimmt und zwar im Un-schluß an bas Reichsstrafgesethuch. Letteres teilt nämlich, bem frangofischen Gy= ftem folgenb, die Berbrechen ein in: Berbrechen im engern Ginn, Bergeben und übertretungen. Siernach ift ein Ber= brechen eine Sandlung, welche mit bem Tob, mit Buchthausstrafe ober mit Festungshaft von mehr als 5 Jahren bebroht ift, alfo 3. B. Mord, Bochverrat, Rotzucht. Gine mit Festungehaft bis gu 5 Jahren, mit Gefängnis (von 1 Tag bis gu 5 Jahren) ober mit Gelbftrafe bon mehr als 150 Dit. bedrobte Sandlung ift ein Bergeben, fo g. B. ber einfache Dieb= ftabl, Chebruch, die einfache Rorperver= legung u. bal. Gine it bertretung endlich ift eine mit Saft (bis zu 6 Wochen) ober mit Gelbftrafe bis zu 150 Det. bebrobte handlung. Diese übertretungen bilben bas eigentliche Gebiet ber ftrafrichterlichen Thätigfeit ber Amtsgerichte. Aber auch gewiffe leichtere Bergeben, namentlich bie= jenigen, welche nur mit Befangnis bis gu 3 Monaten oder mit Saft oder mit Gelb= ftrafe bis zu 600 Mf. bebroht find, geboren bor ben Amtsrichter, welcher in Straffachen unter Zuziehung von je zwei Schöffen Recht fpricht (Schöffen= gericht). Go gehört 3. B. bas Bergeben bes einfachen Diebstabls, wenn ber Wert bes Weftohlenen 25 DRf. nicht überfteigt, vor bas Schöffengericht, ebenfo bie Beleidigung und Korperverletung, welche im Weg ber Privatklage verfolgt wird. Much ift es ben Straffammern ber Land= gerichte nachgelaffen, eine Reibe leichterer Bergeben auf Antrag ber Staatsanwalt= ichaft an bas Schöffengericht zu verwei= fen, wofern in bem einzelnen Fall voraus= fichtlich feine bobere Strafe als Wefangnis bis ju 3 Monaten ober Gelbftrafe bis gu 600 Mf. eintreten wird. Gur biejenigen Bergeben aber, welche nicht vor bie Schofnung, Zusammenfaffung solder Ror- fengerichte gehören, find die in der Be-men in einem erschörfenden und umfaf- fegung mit funf Richtern erkennenden 36\*

big. Die Buftanbigfeit ber lettern, bei welchen bas Laienelement nicht vertreten ift, erftredt fich aber auch auf leichtere Berbrechen, welche bochftens mit fünfjahri= ger Buchthausstrafe bedroht find, ferner auf Berbrechen jugenblicher, noch nicht 18 Jahre alter Personen, auf gewisse Un= juchtsverbrechen, auf ben ichweren Dieb= ftabl und ichwere Sehlerei, auf Betrug, Diebstahl und Sehlerei im wiederholten Rudfall, enblich auch auf die in verschiebenen Reichsgeseten, wie g. B. im Bantgefet, für ftrafbar erflärten Sandlungen. Dem eigentlichen Strafverfahren (Saupt= verfahren) bei bem Landgericht gebt eine Boruntersuchung voraus, wenn bies von ber Staatsanwaltichaft ober von bem Angeschulbigten beantragt wirb. Der gur Führung von Boruntersuchungen bei bem Landgericht bestellte Unterfuchungs= richter barf am Sauptverfabren feinen Unteil nehmen. Die Sauptverhandlung felbft findet ftatt auf bie von ber Staats= anwaltichaft erhobene Rlage bin und nach vergangigem Bermeifungsbeichluß ber Straffammer, Die schweren Berbres den aber geboren bor bas bei ben Lanb= gerichten periobifch zusammentretenbe Schwurgericht, beftehend aus brei richterlichen Mitaliebern und zwölf Geschwornen, welch lettere über bie Schulb- ober Thatfrage zu entscheiben haben. In biefen Fällen muß ftete eine Boruntersuchung ftattfinden. über die gegen Raifer ober Reich gerichteten Berbrechen bes Sochver= rats und bes Lanbesverrats enticheibet bas Reichsgericht nach vorgangiger Boruntersuchung. Berufung, welche eine nochmalige Entscheidung ber Sache in thatsächlicher wie in rechtlicher Sinficht berbeiführt, ift nur gegen Urteile ber Schöffengerichte gulaffig; fie geht an bie Straffammer bes Lanbgerichts. Strafurteile ber Landgerichte und ber Schwurgerichte bagegen find nur burch bas Rechtsmittel ber Revision anfechtbar, burch welches lediglich eine nochmalige Prüfung ber Rechtsfrage berbeigeführt wirb, inbem einer Berletung ber Gefete berube. Ent- lis Carolina = C. C. C.) ein einbeit-

Straffammern ber Lanbgerichte auftan= | gegen bem frubern gemeinrechtlichen Strafprozegrecht, wonach die Gerichte von Amis wegen gegen ben Berbrecher einschritten (fogen. Inquisitionsprozeft), hat bie beutiche Strafprozegordnung ben mobernen Unflageprozeg aboptiert, wonach bie Gröffnung einer gerichtlichen Unterjudung burch bie Erhebung einer Rlage bedingtift, und zwar regelmäßig ber öffentlichen Rlage ber Staatsanwaltschaft und nur ausnahmsweise, wie g. B. bei Beleibigungen, ber Brivatflage bes Berletten. Augerbem hat bie beutiche Strafprozeß= ordnung bas Pringip ber Mündlichfeit und für bas Sauptverfahren bas ber Df= fentlichfeit ebenfalls angenommen, mabrenb für bie Unabhängigfeit ber Berichte in bem Gerichtsverfaffungsgefet bie nötigen Garantien gegeben find. Bgl. Meves, Strafverfahren nach ber bent= ichen Strafprozegordnung (3.2/ufl. 1879); v. Solgenborff, Sandbuch bes bent: fchen Strafprozegrechte in Gingelbeitra= gen (1877-79, 2 Bbe.); Dochow, Reichsftrafprozeß (2. Aufl. 1879); Rommentare gur Strafprozegordnung von Lowe, Schwarze, Thilo u. a.

Strafredt (Rriminalrecht), im objeftiven Ginn Inbegriff ber Rechtoregeln über ftrafbare Berbrechen (Jus poenale); im fubieftiven Ginn bie Befugnis, wegen verübten Unrechte Strafe gugufügen (Jus puniendi). Dabei pflegt man bas G. im erftern Ginn in natürliches (all: gemeines, philosophisches) unb po: fitives G. einzuteilen, je nachbem es fich um ftrafrechtliche Grundfage banbelt, welche wir burch Denfen als bie ber 3bee ber Gerechtigfeit und ben fogialen Berbaltniffen entsprechenben erfennen, ober um bie gegebenen Strafrechtenormen eines bestimmten Staats. Die rechtlichen Untersuchungen über ben letten Grund und 3med ber Strafe aber werben Straf= rechtstheorien genannt. Das politive beutsche G. insbesondere beruhte in alteret Beit auf altgermanischen Rechtsgewohnbeis ten und auf Satzungen bes romifchen und fanonifden Rechts, bis 1532 in ber pein die Revision nur darauf gestütt werden lichen Gerichtsordnung Rarls V. fann, bag bas angefochtene Urteil auf (fogen. Carolina, Constitutio criminahierdurch geschaffene Rechtseinheit wurde jedoch schon im Lauf des 18. Jahrh. da= burch wefentlich abgeschwächt, bag bie Barte jenes Befegbuchs mit ber fortichrei= tenden humanität durch einen freilich im einzelnen vielfach abweichenden Gerichts= gebrauch gemilbert wurde. Rach und nach aber entstanden in den einzelnen beutschen Staaten besondere Strafgesetbucher, na= mentlich bas Sofephinische Gefegbuch von 1787 und bas Strafgejegbuch bes allge= meinen preußischen Landrechts von 1794; and ber französische Code penal von 1810 fand in Deutschland Eingang und war für einzelne beutiche Strafgesetzgebungen bon besonderm Ginfluß. Go entstand ber Unterschied zwifden gemeinem beutiden und partifularem G., indem ichließ= lich faft alle beutschen Einzelstaaten ihre befondern Strafgefetbücher hatten. Die= fer Berriffenheit bes Rechtszuftands murbe jeboch burch bas Strafgefegbuch bes Dordbeutschen Bunbes vom 31. Mai 1870 ein Ende gemacht, welches nach Begründung bes Deutschen Reichs als Reichsftraf= gefetbud von neuem bubligiert und auch im Reichstand Elfaß - Lothringen eingeführt warb. Gin besonderes Militarftrafgesethuch für bas Deutsche Reich ift 20. Juni 1872 erlaffen worben. Bgl. bie Lehr= bücher bes beutichen Strafrechts von Ber= ner (11. Aufl. 1880), Sugo Mener (1875) und Schüte (2. Aufl. 1874) fowie Solbendorff, Sandbuch bes beutschen Strafrechts in Ginzelbeitragen (1877-79, 2 Bbe.); Rommentare bes Reichsftrafge= fetbuche lieferten Oppenhoff, Schwarze, Rudorff, Meyer = Thorn, Jahn, Blum, Buchelt, Rubo u. a.

Straffachen, f. Rechte.
Strafversetung, Disziplinarstrase, welche in der Bersetung eines Beamten in ein andres Amt von gleichem Rang besieht; zumeist mit einer Schmälerung des Gehalts verbunden, welche z. B. nach dem deutschen Reichsbeamtengeses vom 31. März 1873 (Reichsgesehblatt, S. 61), § 75, nicht über ein Künstel des Diensteinsommens eines Reichsbeamten betragen soll. Statt der Berminderung des Diensteinstommens fann auch eine Geld-

liches Strafrechtsbuch gegeben warb. Die | ftrafe ausgesprochen werben, welche ein hierdurch geschaffene Rechtseinheit wurde | Drittel bes jährlichen Diensteinkommens jeboch schon im Lauf bes 18. Jahrh. ba- nicht übersteigt.

Strandamt, f. Geerecht.

Strandgut, f. Geerecht, Stran-

Strandrecht, f. Grundruhrecht. Etrandrift (firandtriftige Sut), Gegenftände, die infolge eines Geeunfalls von ber See gegen ben Strand getrieben

und von bem Strand aus geborgen wers ben; f. Seerecht.

Strandung, bas Auflaufen und Reft: figen eines Schiffs auf bem Strand, auf einer Rlippe ober auf einer Sandbant. Birb bie G. abfichtlich bewirft, um bas Scheitern bes Schiffs zu vermeiben, fo ge= bort ber baburch verurfachte Schaben gur fogen. großen Savarie (f. b.). Die in ber= brecherifcher Abficht mit Wefahr für bas Leben andrer berbeigeführte G. aber wirb nach bem beutschen Reicheftrafgesetbuch (§ 323) mit Buchthaus nicht unter 5 Jahren und, wenn baburch ber Tob eines Deniden verurfacht worben ift, mit Bucht= haus nicht unter 10 Jahren ober mit lebenslänglichem Buchtbaus bestraft. Wurbe eine folde G. fabrlaffigerweife verurfacht, fo tritt (§ 326) Gefängnisftrafe ein. Wer enblich ein Schiff, welches als foldes ober in feiner Ladung ober in feinem Fracht= lohn versichert ift, sinken ober ftranden macht, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren und zugleich mit Gelbftrafe von 150-6000 Mt. bestraft (§ 265). Für bas Deutsche Reich ift bas Strandungs= wefen im übrigen burch die Strandungs= ordnung vom 17. Mai 1874 geregelt, na= mentlich gilt bies von ben Rechtsverhält= niffen in Unfehung bes fogen. Stranb= guts und von ben Befugniffen ber Stranbamter (f. Geerecht).

Straßenpolizei, f. Bolizei. Straßenrand, f. Raub. Strenger Arreft, f. Arreft.

Strite (engl., for. fireit), gemeinsame Arbeitseinstellung jum 3med ber Erzwingung besserer Lobn- und Arbeitsbebingungen; strifen, die Arbeit in solcher Beise einstellen (f. Arbeitseinstellung).

Stubenarreft, f. Mrreft.

Stuprum (lat., »Notzucht«), f. Un=

guchteverbrechen.

Subaltern (lat.), untergeordnet, in niedern Graden stehend. Subalterns beamte, Beamte, welche nicht die höhern Staatsprüfungen abgelegt haben und bei einer Behörde in untergeordneter Thätigskeit angestellt sind; Subalternofitzziere, die niedrigste Rangsuse der Offiziere, zu welcher die Premiers und Sestonbeleutmants gehören.

Subdatarius (lat.), f. Dataria. Subditus (lat.), f. Unterthan.

Submittieren (lat.), an ben Minbestforbernden vergeben; Submission, die Ausbietung von verlangten Lieferungen

an ben Minbeftforbernben.

Subordinieren (lat.), unterordnen; Subordination, Unterordnung; beim Militär die Pflicht der Untergebenen zum unbedingten Gehorsam dem Borgesetten gegenüber, deren Berletung streng bestraft wird (s. Insubordination). Bon subordinierten Behörden ist namentlich im Gegensatzu toordinierten bie Rede, indem der erstere Ausbruck die Unterordnung der einen Behörde (Unterbehörde) unter die andre (Oberbehörde), der letztere dagegen das Rangieren mehrerer gleichzeichner Behörden nebeneinander bezeichnet.

Subsidiare Alage, f. Privatklage. Subsidien (lat.), hilfsmittel, insbesonbere hilfsgelber, welche ein Staat bem andern bezahlt, um diesen in der Kriegführung ju unterftüten. Subsidientraktat, f. Allianz.

Subffription (lat.), f. Unleihe.

Substituieren (lat.), an eines anbern Stelle sehen; Substitut, Stellvertreter, Amtsvertreter; Substitution, Stellsvertretung, auch die Anordmung einer solden, namentlich seitens eines Prozesbevollmächtigten, welcher seine Bollmacht auf einen andern überträgt; Substistutorium, die zur Beurfundung dessen ausgesiellte Urfunde.

Succedieren (lat.), nachfolgen; Succeffor, Rechtsnachfolger; Succeffion, Rechtsnachfolge, insbesondere Thron-

folge (f. b.).

Suffraganbifdof, f. Bifdof.

Suffrage universel (frang., fpr. fuffrabid uniwerfell), allgemeines Stimmrecht

(f. b. und Wahl).

Superintendent (lat.), Oberauffeher; in evangelischen Ländern Titel des ersten Beistlichen einer Ephorie ober Diözese, über welche derfelbe die Aufsicht zu führen hat. über sämtlichen Superintendenten einer Provinz sieht in Preußen der Generalf uperintendent, welch letztere Bezeichnung übrigens in manchen Staaten auch als Ehrentitel vorkommt.

Surtaxe (frang., fpr. ffürtar), Buichlagstare; S. d'entrepôt, Untericheidungszoll,

f. Entrepot.

Suspendieren (lat.), zeitweise auf beben, entheben, namentlich ein Geset zeitweilig außer Birfjamfeit, einen Beamten zeitweilig außer Thätigfeit seben; Suspension, vorläufige Dienstentietung.

Suftentation (lat.), f. Apanage. Suzeränität (frz.), Oberhoheit, Ober-lebnöherrlichkeit, Inbegriff berjenigen Rechte, welche ber Beherrscher eines souveränen Staats über halbsouveräne Staats über bet türfische Sultan über Serbien und bie Donaufürspientumer, ausübte; auch s. v. w. Sou-

veränität. Syndifatsberbrechen, f. Beugung

bes Rechts.

Synfratie (griech., Ditherrschafte), Bezeichnung für die jogen. Reprajentativversafflung, in welcher das Bolf ein Mitwirkungsrecht bei den wichtigsten Regierungshandlungen hat, im Gegensatz zur jogen. Autofratie, in welcher ein unumischandirter Monarch an der Spite des Staats ftebt.

Synodals und Presbyterialberjassung, in der protestantischen Kirche diesenige Einrichtung, bei der Synoden und Presbyterien (Kirchen älteste, Kirchenvorstände) eine repräsentative Kirchengewalt ausüben. Das Presbyterium, aus dem Geistlichen und einer Anzahl von Gemeindegliedern bestehend, bildet den Borstand einer Lofalfirche. Die Synoden zerfallen in Kreiss, Diözesan oder Provinzials und Landessynoden und bilden, aus Geistlichen und Laien bestehend, eine

auffleigenbe Inftang. Die Landesfynobe | letterer ben Staatsbeamten bie ausschließübt mit bem Landesherrn gufammen bie gesetgebenbe Gewalt in ber Rirche aus und nimmt in ber Regel burch einen ftanbigen Ausschuff an wichtigern Bermaltungemagregeln bes Rirchenregiments teil, insofern in ben meiften Rirchenverfaffungen noch eine Berbindung ber Gyno= bal- mit ber altern Konfistorialverfasjung (f. Konfiftorium) befteht, bei welch Baben, Deutsch : Ofterreich.

liche Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten gufteht. Synobalverfaffung befteht insbesondere in ben reformierten Rirchen Franfreichs, Englands, Schottlands, ber Dieberlande und Nordamerifas, in ben fchweizerischen Rantonen Baabt u. Genf, in ben acht alten preugischen Provingen, in ber banrifden Rheinpfalz, in Oldenburg,

Tabatsmonopol, f. Tabatftener. bom Tabaf erboben wird. 3m Deutschen Reich ift neuerbings eine wefentliche Gr= höhung ber T., welche für Rechnung bes Reichs entrichtet wird, burch bas Reichsgeset vom 16. Juli 1879, betreffend bie Befteuerung des Tabafs, ftatuiert worben. Diese Steuer, welche vom 1. April 1880 an von bem innerhalb bes Bollgebiets er= zeugten Tabat erhoben wird, beträgt für das Jahr 1880: 20, für das Jahr 1881: 30 und für das Jahr 1882 und die Folgezeit 45 Mf. für 100 kg, während sie früher 4 Mf. betragen hatte. Für Tabafspflanzungen auf Grundftiiden von weniger als 4 Ar Alachengehalt tritt an= ftatt biefer Gewichtsfteuer Die Befteuerung nach Maggabe des Klächenraums ein. Die T. beträgt hier für ein Quabrat= meter ber mit Tabaf bepflangten Grund= fläche jährlich für 1880: 2 Pf., für 1881: 3 Bf. und für bas Jahr 1882 und für bie Folgezeit 4,5 Bf. Dazu fommt ber erhöhte Gingangezoll auf Tabat ( Tabat = poll). Diefer Boll ift feit 25. Juli 1879 von 12 auf 421/2 Mt, pro Zentner Rohtabaf erhöht worden, indem Tabafsblätter und =Stengel fowie Tabaffaucen mit einem Roll von 85 Mt. pro 100 kg belegt find, mabrend von Zigarren und Bigarretten 270 Mf. und von anberm fabrizierten Tabat 180 Mt. pro 100 kg erhoben werben. Trop diefer außer= orbentlichen Mehrbelastung bes Tabafs

| Sein 3beal ift bas Tabatsmonopol, Tabatfieuer, Berbrauchsfteuer, welche | b. h. bie alleinige Fabrifation von Tabat in Regierungsanstalten und ber alleinige Bertauf von Tabat burch bie Beauf= tragten ber Regierung für Rechnung ber lettern. Das Tabafsmonopol besteht namentlich in Ofterreich, Italien und Franfreich und ift bort allerbings eine ausgiebige Finangquelle. Allein in jenen Staaten wurde bas Monopol au einer Beit eingeführt, in welcher bie bortige Tabafsinduftrie nur wenig entwidelt mar, während es fich in Deutschland um einen blübenben Induftriezweig banbelt, welcher auf biefe Weife vernichtet werben wurde. Gine bon ber Reichsregierung berufene Enquetefommiffion berechnete, bag eine billige Entschädigung ber Tabatsfabrifan= ten die Summe von etwa 687 Mill. Mit. erfordern würde. Ebenbiefelbe Rommiffion fprach fich mit acht gegen brei Stimmen gegen bas Monopol aus. Gleichwohl gablt bas Monopolprojeft besRanglers gablreiche Unbanger; auch bat fich bie württem= bergische Regierung ebenso wie ber bortige Landtag für bas Monopol ausgesprochen. Muf ber anbern Geite ift ein Sauptarqu= ment gegen bas Tabafsmonopol bies, bag wesentlich die geringern Gorten es find, welche bas meifte einbringen, fo bag es fich alfo dabei vorzugsweise um eine Belaftung ber wenig bemittelten Bolfeflaffen handeln würde. In Franfreich, wo ber Aufschlag beim Monopol regelmäßig 430 Prog. beträgt, werben auf bie aller= hat Gurft Bismard befanntlich erflart, billigfte Gorte, ben fogen. Raporaltabat, »baß ber Tabat noch mehr bluten muffe« | 597 Broz. Ruten verrechnet, fo baß fich

5 Mf. pro Pfund ftellt. Rach der Enquete wurden in Deutschland im Tabafsbau 63,000 Menfchen beschäftigt. Der Per= fonalstand ber Robtabatsbandlungen ift 11,700. Außerbem bestanden 1878: 15,000 Kabrifationsbetriebe mit einem Berfonalbestand von 132,000 Menschen. Dem fteben in Frankreich, wofelbit bas Monopol am einträglichsten ift, indem es 51/2 Mf. pro Ropf ber Bevolferung und pro Jahr einbringt gegen 21/3 Mt. in Dfterreich-Ungarn und 21/2 Mt. in Italien, in 16 Manufakturen, welche ben fran-göfischen Gesamtbebarf beden, nur 16,000 Arbeiter gegenüber. Übrigens wird für bas Monopol in Deutschland neuerbings burch bie faiferliche Tabafsmanufaftur in Strafburg ber Boben bereitet, welche aus ber frangöfischen Monopolverwaltung übernommen worben ift, außerhalb bes Reichslandszahlreiche Filialen gründet und ber Privattabafsinduftrie eine läftige und unbillige Ronfurreng macht. Der beutsche Reichstag hat gwar 1880 in einer Refolution fich gegen eine weitere Erhöhung ber T. und gegen das Monopol ausgesprochen; bies ichließt jeboch felbstverständlich nicht aus, bag ber Fürft Bismard bei günftiger Gelegenheit auf feine Lieblingsibee gurudfommen und auf diese Beise ben Berfuch machen wirb, bie Reichstaffe burch eine Einnahme zu füllen, welche fich ber bubgetmäßigen Kontrolle ber Bolfsvertretung möglichst entziehen würbe.

Tabor, Bezeichnung für flawifche, befonbers tichechische, Bolfsversammlungen. Tafelgüter (lat. Bona mensalia),

jum Unterhalt bes landesherrlichen Sofs, besonders in ben ehemaligen geiftlichen Staaten , bestimmte Büter.

Tagegelber, f. v. w. Diaten (f. b.). Zagesordnung, für Berfammlungen und für die Gigungen von Rollegien die Reibenfolge und bas Bergeichnis ber gur Beratung tommenden Wegenftanbe, welche im voraus festzustellen find. Dies ift ber Regel nach Sache bes Borfitenben. So wird nach ber Geschäftsordnung bes beutiden Reichstags vor bem Schluß einer je-

ber Breis biefer billigften Sorte auf | Erbebt fich bagegen ein Wiberfpruch, fo entscheibet ber Reichstag felbft barüber, ob biefer Wiberfpruch begründet ift. Die T. felbit wird ben Mitgliebern bes Reichetags und bes Bunbesrate burch ben Drud mitgeteilt. Der Ausbrud sur I. über= geben « bebeutet, bag ein Antrag ober eine Borlage nicht weiter bistutiert und baß biefer Wegenstand verlaffen werben foll. Dabei wird amifden ein facher und motivierter T. unterschieben, je nach: bem bies ohne ober mit Angabe von Grunben geschieht. Rach ber Beschäftsorbnung bes beutschen Reichstags insbesonbere fann ber Antrag auf einfache T. zu jeder Zeit gestellt werben und bedarf keiner Unterftubung. Nachbem ein Rebner für und ein Rebner gegen benfelben gebort morben ift, erfolgt barüber ber Beichluß bes Saufes. Im Lauf berfelben Distuffion barf jeboch ber einmal verworfene Untrag auf I, nicht wiederholt werben. Gbenfo fonnen Antrage auf motivierte T. au ieber Zeit vor Schluß ber Berhandlungen gestellt werben. Saben berartige Untrage jeboch bem Reichstag noch nicht gebruckt vorgelegen, fo muß, fofern fie angenom= men werben, in ber nachften Gibung nach erfolgtem Drud und Berteilung nochmals obne Distuffion barüber abgestimmt merben. Die Untrage auf motivierte T. finb bor ben übrigen Amendements gur 216stimmung zu bringen, über Antrage bes Bunbesrats fann nicht jur E. übergegan= gen werben.

Tagfahrt, f. Termin.

Taleman (fdweb.), ber Sprecher bes Bauernftands auf ben ichwebischen Reichs:

Talon (frang., fpr. -long), Binsleifte

(f. Roupon).

Tarif (arab.), Bergeichnis von Breis:, Lohn = ober Bertfagen, fo insbefonbere ber Zollabgaben (Zollfarif), wie 3. B. ber beutsche Zollarif von 1879 (f. 3011), bes Preises frember Müngen bei ber Aunahme in öffentlichen Raffen (Dina= tarif), ber Gifenbahnfrachtfate u. bal. In letterer Beziehung fpricht man insbesondere bon einer Gifenbabntarif= ben Plenarfigung die E. für die nachfte politit; tarifieren, auf einen E. Sigung burch ben Prafibenten verfunbigt. bringen; tarifierte Dungen, folde

beftimmter Rurs gegeben ift.

Tarieren, abichaten; Tare (Tara: tion), Schähung, Wertbestimmung einer Sache burch (meift vereibete) Wertschäter (Taratoren); obrigfeitliche Breisbeftim= mung für gewiffe Lebensbedürfniffe ober Dienftleiftungen (f. Gewerbegefet: gebung); auch Bezeichnung für gewiffe Bebühren und Abgaben, J. B. Stempeltare u. bgl.

Te Deum (namlich laudamus, »herr Gott, bich loben wire), Anfangsworte und Bezeichnung bes fogen. Ambrofianischen Lobgesangs, welcher namentlich nach großen Giegen und fonftigen wichtigen Greigniffen angestimmt wirb.

Teilnahme am Berbrechen, bie Betei: ligung mehrerer Berfonen an einer ftraf= baren Sandlung. Diefe mehreren Berfonen, welche fich an ber Ausführung eines Berbrechens beteiligen, werben in bem beutschen Strafgesetbuch als Mitthä= ter, Unftifter und Gehilfen (§ 50) flaffifigiert. Mitthater, Mitichulbige, Romplicen einer verbrecherifchen That find biejenigen, welche ein Berbrechen in gemeinsamer Beise begeben, ober wie das deutsche Reichsstrafgesetbuch (§ 47) fagt: » Benn mehrere eine ftrafbare Sand= lung gemeinschaftlich ausführen, fo wird jeber als Thater bestraft«. Wird bagegen bie berbrecherische That von einer Berson (bem fogen, phofifden Urbeber) ausgeführt, welche biergu von einer andern (bem fogen. intellettuellen Urheber) burch Geschenke ober Beriprechen, burch Drohung, burch Migbrauch des Ansehens ober ber Gewalt, burch absichtliche Berbeiführung ober Beforberung eines Irrtums ober burch andre Mittel vorfätlich beftimmt worben war, jo ericheint biefer lets tere als Unftifter (f. b.), welcher gleich bem Thater bestraft wirb. Sat bagegen ber Teilnehmer bem Thater zur Begehung bes Berbrechens ober Bergebens nur burch Rat ober That wiffentlich Silfe geleiftet, fo wird berfelbe als Behilfe bezeichnet. Die Strafe bes Webilfen richtet fich nach ben Grundfagen über die Bestrafung bes

Mungen, benen burch ben Mungtarif ein | bed, Dielebrevon ber T. (1868); Schute, Die notwendige T. (1869).

Telegraphenwejen, im Deutschen Reich, abgesehen von Bayern und Burttemberg, ebenso wie bas Postwesen für Reichsfache erflärt und bem Reichspoft= amt unterftellt (f. Boft). Die Angabl ber Telegrapbenanstalten im Reichstelegra= phengebiet beträgt (1881) 5668. 3m Betrieb befindlich find 60,292 km Telegraphenlinien mit 215,909 km Leitungen (einschließlich 5236 km unterirbische Telegrapbenlinien mit 35,780 km unterirbischer Leitungen) sowie 39,350 km Rohr= leitungen und 24,389 km Kabelröhren= linien mit 39,279 km Rabelröhren. Bur Bermittelung telegraphischer Korresponbeng bienen ferner 2816 Gifenbahntele= graphenstationen. Gine Telegraphen= ordnung für bas Deutsche Reich ift 21. Juni 1872 (Reichsgesethblatt, G. 213 ff.) erlassen. Eine Abanberung berselben ist burch Berordnung vom 24. Jan. 1876 (Reichszentralblatt, S. 101 ff.) versügt worden. hiernach wird für bas gewöhn= liche Telegramm auf alle Entfernungen eine Grundtare von 20 Bf. ohne Rudficht auf die Wortzahl und baneben eine Worttare von 5 Pf. filt jedes Wort erhoben. Die im telegraphischen Berfebr zugelaffenen, ber Abreffe voranguftellenden furgen Beiden, welche für je ein Wort gegablt werben, find folgenbe: D. für »bringenbes Telegramm«, für welches bie breifache Tare eines gewöhnlichen Telegramms gur Er= hebung fommt, und welches ben Borrang bei ber Beforberung bor ben übrigen Brivattelegrammen bat; R. P. für »Untwort bezahlta (als Gebühr für das vorauszu= bezahlende Antworttelegramm wird regelmaßig die Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von gehn Worten berechnet); T. C. für \*follationiertes Telegramm«, wofür die Salfte ber Gebühr für bas ge= wöhnliche Telegramm felbft berechnet wirb; C. R. für & Empfangsanzeige« (für eine folde ift biefelbe Bebuhr wie für ein gewöhnliches Telegramm von gehn Worten ju entrichten); F. S. für » Dachzusenben«; P. P. für Boft bezahlt«; X. P. für ser-Berfuche und ift biefen entsprechend gu preg bezahlt«. Gine Bemabr fur bie rich= ermäßigen (f. Beihilfe). Bgl. Langen = | tige überfunft ober bie überfunft und Bustellung ber Telegramme innerhalb be- Inland begangenen Berbrechen ber inftimmter Frift leiftet bie Telegraphenverwaltung nicht. Es wird jedoch die ent: richtete Gebühr für jebes Telegramn erftattet, welches burch bie Schulb ber Telegraphenverwaltung gar nicht ober mit bebeutenber Bergogerung in die Sande bes Abreffaten gelangt ift, besgleichen für bas follationierte Telegramm, welches infolge Berftummelung erweislich feinen 3med nicht bat erfüllen fonnen.

Termin (lat., »Tagfabrt«), in ber Rechtsiprache bie bestimmte Beit, gu melcher etwas geschehen muß; Berichtstag,

Amtstag.

Territorialarmee, f. Franfreich. Territorialhoheit, bie Wefamtheit ber Befugniffe, welche ber Staatsgewalt in bezug auf bas Staatsgebiet gufommen; im ebemaligen Deutschen Reich f. v. w. Lan= beshoheit im Wegenfat au ber Reichsbobeit.

Territorialfoftem, f. Territorium. Territorium (lat.), Grund, Bezirt, auch f. v. w. Staatsgebiet. In ber norbamerifanischen Union versteht man unter T. (territory) ein burch Rongregafte abgegrengtes Gebiet, bas bie gur Aufnahme in ben Staatenverband erforberliche Ginwohnerzahl noch nicht bat und von einem Bouverneur regiert wirb. Territorial, ein bestimmtes T. betreffend, bamit verfnupft. 3m Staatsrecht verfteht man unter Territorialpringip biejenige Theorie, welche bas Staatsgebiet als bie Grundlage ber Staatsgewalt und bes Staats felbft auffaßt; nicht gu bermed: feln mit bem mittelalterlichen Batrimonialpringip, wonach der Landesherr als Gigentumer bes Staatsgebiets betrachtet wurde. Im Rirchenrecht verftand man früber unter Territorialfuftem biejenige Theorie, nach welcher bem Landes: beren bie Musübung ber gefamten Rirchengewalt als Ausfluß ber Staatsgewalt gu= fteben follte, ein Grundfat, welchen man durch die Formel ausbrückte: "Cnjus regio, ejus religio ( Bem bas Land gebort, nach bem richtet fich bas Religionsbefenntnis«). Im Strafrecht bezeichnet man mit Territorialpringip ben früher vielfach verteibigten Grundfat, wonach nur die im

lanbifden Strafgewalt unterliegen follten.

Terrorismus (lat.), Schredensberrichaft, Bewaltherrichaft; Terrorift, Anbanger eines folden Spftems; terrori: fieren, eine Gewaltherrichaft ausüben.

Teftament (lat.), letter Wille, lett willige Erbeinsetung; politifdes I., bie Rieberichrift eines Staatsmanns, welche beifen Ibeen über bie fünftige bolitifche Entwidelung eines Bolfs und über biejenige Regierungeweise enthält, welche ibm gegenüber zu beobachten fein möchte.

Testimonium (lat.), Beugnis; 3. B. t. morum, Sittenzeugnis; t. paupertatis,

Armutsgeugnis 2c.

Testis (lat.), f. Beuge.

Thaler, beutsche Gilbermunge, = 3 Mart, früher = 30 Gilbergroichen, auf ben Musfterbeetat gefett. Der Rame fommt von einer querft in Roachimothal

geprägten Minge ber.

Thatfrage (Goulbfrage), bei einem Berbrechen bie Frage, ob ber Angeschulbigte ber ihm gur Laft gelegten Sandlung ichulbig fei ober nicht, im Wegenfat gur fogen. Rechtsfrage, b. b. ber Frage, unter welche Bestimmung bes Strafgefet buchs die That zu subsumieren und wie fie gu beftrafen fei. Bur Beantwortung ber I. werben bei ichwereren Berbrechen

Beidmorne jugezogen. Theofratie (griedifch, > Gottesberr fcafte), diejenige Regierungsform, bei ber die Gottheit felbst als ber eigentliche Berr icher betrachtet wird, welcher burch feine Diener regiert. Dies mar insbesondere bie Unichauungeart bes jubifden Bolte, meldes Jebovah durch ben Richter, Briefter (Briefterftaat) und Bropbeten bebertfche. Renerbinge bat Bluntichli baint die Bezeichnung Ibeofratie und für die Musartung biefer Staatsform bei ben Gögendienern ben Musbrud 3bolofras tie vorgeschlagen. Much ber alte agoptis iche Staat und ber altinbijde Staat maren Briefterstaaten, wie benn überhaupt bit meiften orientalifden Staaten troß ber monarchijden Form einen theofratifden Charafter haben.

Thing (island.), f. Ding. Thron (griech.), ber burch erbobte Stelbeit ausgezeichnete Git für fürftliche Berfonen; das Attribut ber Berrichergewalt. Der I. ift ftets in einem befondern Gaal (Thronfaal) aufgestellt und rubt ge= wöhnlich auf einem Gestell, zu bem mebrere Stufen führen. über bem Seffel ift in ber Regel ein Thronbimmel angebracht, b. b. eine an ber Wand befestigte verzierte geltartige Dede mit prächtigen, meift aus Geibe und Golbftoff bestehenben Behängen. Jest wird ber T. von ben Fürsten nur bei feierlichen Gelegenheiten benutt, wo ber Fürft als Trager ber Berricherwurbe auftreten muß. Chm= bolisch bezeichnet T. die Berrichermurbe ober Berrichergewalt felbft, baber bie Mus= brude: ben E. besteigen, jemand vom E. ftopen 2c., Thronerbe, Thronleben, Thron-räuber (Ulurpator) 2c.

Thronentjagung, f. Abbanfung. Thronfolge (Thronerbfolge, Guc= ceffion), ber Gintritt bes Regierungs= nachfolgers in bie Souveranitätgrechte bes bisberigen Monarchen. In Erbmonarchien ift dies ein Borrecht ber berrichenden Dn= naftie, welches burch die Staatsverfaffung und durch hausgesetze regelmäßig in aus-führlicher Beise normiert ist. Die T. richtet fich nach bem Grundfat ber Unteilbarfeit bes Staatsgebiets und nach bem ber Erfigeburt (Brimogenitur). Da bie früher liblichen ganberteilungen gwi= ichen ben verschiebenen Gobnen eines Fürften gur Berfplitterung ber Dacht und ju einer Schwächung bes Glanges biefer Kürstenhäuser führten, wurde in Deutschland gunächst für bie Rurfürsten bas Recht ber Primogeniturerbfolge festgeftellt. Sausgefete anbrer fürftlicher Saufer adoptierten das Pringip, welches jest fast in allen Staaten und namentlich in allen beutschen Staaten gum Staatsgrundgefet geworden ift. Das Thronfolgerecht wird durch ebeliche und leibliche Abstam= mung (Defgenbentenerbfolge) begründet. Außerbem ift es aber notwenbig, baß bie Che eine ebenbürtige war (f. Cbenbur= tigfeit). Rach ben meiften Berfaffungen find ferner Abstammung burch Manner und männliches Weichlecht erforberlich (agna=

lung, fostbare Stoffe und funftreiche Ar- | chen Staaten ift bie fognatische T., b. h. die T. von Frauen und von Mannern, bie bon Frauen abstammen, überhaupt ausgeschloffen. Es ift bies bas fogen. Galifde Befet, welches, von ben falischen Franken stammend, auf bas Thronfolgerecht in der frantischen und fpater in ber frangofifchen Monarchie über= ging. In andern Staaten besteht nur ein Borgug bes Mannestamme por bem Weibsstamm, indem eventuell bei bem Aussterben bes erftern bie tognatische E. gulaffig ift. Diefer lettere Grunbfat gilt 3. B. in Babern, Gachien und Burttem= berg, während bie preußische Berfassung (Art. 53) bestimmt: »Die Rrone ift ben foniglichen Sausgesetzen gemäß erblich in bem Mannsftamm bes foniglichen Saufes nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber agnatischen Linealerbfolges. In England und in Spanien ift fogar eine mit ber agnatischen vermischte weibliche T. (successio promiscua) Rechtens, indem nur bie Göbne bes regierenben Monarchen unb beren mannliche Defgenbeng einen Borgua por ben Töchtern baben, mabrend bie Toch= ter und beren Defgenbeng bie Brüber und anbre Agnaten in ber Seitenlinie ausfcliegen. Die Thronfolgeordnung ift regelmäßig bie Linealfolge, verbun-ben mit ber Brimogeniturordnung, b. b. ber Erftgeborne und bei feinem vor ber Thronerlebigung erfolgten Ableben beffen erftgeborner Defgendent fuccedieren. In Ermangelung jeder Defgenbeng fommt ber Erfigeborne ber bem letten Regenten nachften Linie (b. h. die Gefamtheit ber burch einen gemeinsamen Stammvater verbunbenen Berfonen) an bie Reibe. Bgl. Schulge, Das Recht ber Erftgeburt in ben beutschen Fürstenhäusern (1851); Seffter, Die Sonderrechte ber fouveranen und ber mediatifierten, pormals reichsfländigen Baufer Deutschlands (1871).

Thronrede, bie Rebe, mit welcher ber Monarch ober an beffen Stelle ein verantwortlicher Minifter bie Gigungen ber Bolfsvertreter eines fonstitutionellen Staats eröffnet Gie bezeichnet bie von ber Landesvertretung zu behandelnden Begenftanbe und gibt jugleich eine Dartifde ober mannliche E.). In mans legung ber außern und innern Berbaltniffe bes Staats. Die T. wird baber que femige bervorzubeben, wonach T. ben gefetgleich als Programm bes Minifteriums, welches ihren Inhalt zu vertreten bat, angefeben und bei befonderer Berantaffung bon ber Rammer in einer Abreife beantwortet.

Thurn und Taris, mediatifiertes beutiches Fürstenhaus, bas früher im Deutiden Reich und in ben ibanischen Rieberlanden mit bem Poftregal belieben mar, und beifen Boftverwaltung in mehreren beutichen Rleinstaaten bis gur Grunbung bes Rorbbeutiden Bunbes bestanb (j. Poft).

Tiara (griech.), urfprunglich bie Ropibebedung der altperfifchen Ronige, jest bie

breifache papitliche Rrone.

Tierqualerei, die übertretung, beren fich berjenige ichuldig macht, ber öffentlich ober in Argernis erregender Beife Tiere bosbaft qualt ober rob migbandelt, wird nach bem beutiden Strafgejegbuch (§ 360, Rr. 13) mit Saft bis in 6 Wochen ober mit Gelbstrafe bis gu 150 Def. bestraft.

Tiers-état (frang., fpr. tjahra-eta), ber britte Stand; in Franfreich ebedem ber Bürgerftanb, welcher neben bem Abel und bem Rlegus bie britte Rurie ber Reichsftande (Etats généraux) bildete.

Times (engl., ipr. teime, >Beitene), Eitel bes bebeutenbften Organs ber englifden Zeitungspreffe, in London eridei-nend. Die Zeitung, welche als »London daily universal Register 13. 3an. 1783 von dem Buchbruder John Balter ge-grundet ward, führt ben Titel T. feit 1786.

Timofratie (gried.), Staateverfaf= jung, nach welcher bie politischen Rechte ber Staatsbürger fich nach bem Bermogen und Gintommen berfelben richten, wie bies im alten Rom nach ber Berjaffung bes Gervius Tulling ber Fall war.

Zirol, gefürflete Grafichaft, Rronland ber biterreichischen Monarchie (f. Diter=

reichellngarn).

Titel (lat.), Bezeichnung bes Amtes, bes Ranges und ber Burbe einer Berfon, baber man zwischen Amts -, Ehren = und Stanbestitel unterscheidet; Titulatur, Betitelung; titular, nur bem I. nach, 3. B. Titularrat, Titularprofessor. Unter ben nericiebenen fonftigen Bebeutungen

lichen Grund bezeichnet, vermöge bellen jemand ein Recht ausübt, 3. B. Befittitel.

Todesftrafe, bie hinrichtung eines Berbrechere wegen eines ju ichulben ge: brachten Berbrechens. Babrend bas als tere Strafrecht mifden geicharfter (qualifigierter) und einfacher I. unteridieb, bat bie fortidreitenbe Sumanitat, wenigstens in allen givilifierten Lanbern, bie geicharften Tobesftrafen, wie Rad, Pfablen, Bierteilen, Feuertob, befeitigt, und jo fennt bie moderne Strafgefebaes bung nur bie einfache E., welche in ben meiften Staaten, namentlich auch in Deutschland, burch Enthauptung und gwar meiftens mittels bes Fallbeile, in England, Ofterreich und Amerifa burch Erwürgen am Galgen und in Spanien burch Bruch ber Salemirbel (Garrotte) erfolgt. Als militarifche E., welche aber nach Berhangung bes Belagerungeguftanbe auch gegen Ziviliften gur Unwendung fommt, ift bas Ericiegen gebrauchlich. Die früber allgemein übliche Dffentlichfeit ber Bollftredung der T. besteht nur noch ausnahmeweise, 3. B. in Franfreich und Stalien; fonft wird biefelbe regelmäßig in einem umichloffenen Raum (jogen. In: tramuranbinrichtung) bollgogen, fo feit 1869 auch in England. Rach ber beutiden Strafprozegordnung muffen gur Bollftredung ber I. zwei Gerichtsperfo-nen, ein Beamter ber Staatsamwaltichaft, ein Gerichteschreiber und ein Befangnisbeamter jugezogen werben. Der Ortevorfand aber bat zwolf Berjonen aus ben Bertretern ober aus andern achtbaren Dit: gliedern der Gemeinde abzuordnen, um ber Sinrichtung beiguwohnen. Außerdem ift einem Geiftlichen von bem Religions befenntnie bes Berurteilten und bem Berteibiger fowie nach Ermeffen bes bie Bollftredung leitenben Beamten auch anbern Personen ber Butritt zu gestatten. Der Leidnam bes Singerichteten ift ben Ungeborigen besfelben auf ibr Berlangen jur einfachen, ohne Feierlichfeiten vorzunehmenden Beerdigung ju verabfolgen. Un ichwangern ober geiftesfranten Berfonen barf bie E. nicht vollstredt merben. 12. ift bier namentlich noch bie- Ihre Bollftredung ift überhaupt nur gulaffig, nachbem bie Entschließung bes Staatsoberhaupts ergangen ift, von bem Begnabigungsrecht feinen Gebrauch ma= chen zu wollen. Das beutsche Reichs= ftrafgefet bebroht mit ber I. ben voll= endeten Mord und ben als Hochverrat ftrafbaren Mordversuch, welcher an bem Raifer, an bem eignen Lanbesberrn ober während bes Aufenthalts in einem Bunbesitaat an bem Lanbesberrn besfelben verübt wurde. Außerbem bebrobt bas beutsche Militärftrafgesethuch auch bie ichwerften Militarverbrechen, wie g. B. ben Rriegsverrat, Fahnenflucht und Feig= beit bor bem Reinb, Thatlichfeiten gegen Borgefette im Feld, militarifchen Mufrubr bor bem Keind, mit bem Tob. Auch ba, wo die T. abgeschafft ift, wie in Sol= land, Portugal, Rumanien, in ber Schweig und in einigen norbamerifanischen Staaten, bezieht fich biefe Abschaffung nicht auf bas Kriegs= und Rotrecht. Bgl. Deut= fches Strafgesetbuch, §§ 13, 32, 80, 211; Deutsche Strafprozegordnung, SS 485 f.; Deutsches Militärftrafgesetbuch, SS 58, 63, 73, 84, 97, 107 f., 133, 159; Mitter= maier, Die T. (1862); Betel, Die T. (1870); v. holtenborff, Das Ber= brechen bes Morbes und bie E. (1875).

Tolerang (lat.), Dulbung, befonbers religiöfe, baber man früher obrigfeitliche Berfügungen, welche in biefem Sinn erlaf= fen wurden, als Tolerangebifte bezeich= nete. Beutzutage ift faft in allen Staaten vollständige religiofe Dulbung gewährleiitet, wenn auch die traurige Antisemitenbe= wegung ber Neuzeit barthut, daß nicht alle bamit einverftanben find (f. Juben).

Tonne, f. Gramm. Tontine (nach bem Erfinder » Tonti« benannt), eine für mehrere Berfonen unter ber Bebingung flipulierte Rente (f. b.), bag die Anteile ber fierbenden Empfänger ben noch lebenben zuwachsen follen.

Torpedo, ein mit Erplofivftoff ge= füllter, unterfeeisch angebrachter Rörper, welcher gur Berftorung feindlicher Schiffe bestimmt ift, querft 1805 von Julton angewendet und nach bem Zitterrochen be-nannt. In der beutschen Marine werben bie Torpedos besonders gur Ruftenverteibigung angewendet. Dazu find auch be: Ronigreichs Stalien bilbet.

fondere Torpedoboote bestimmt. Tor= pebobepots befteben in Wilhelmshaven

und in Friedrichsort bei Riel.

Tortur (lat., Folter), bie ehebem gur Erpreffung von Geftanbniffen gegen einen Ungeschuldigten zur Umwendung gebrachte Marter. Die E., welche namentlich von Thomafius, Beccaria, Boltaire u. a. befampft ward, ift in Deutschland querft im preußischen Staate burch Friedrich b. Gr., in Franfreich aber erft 1789 ganglich ab-

geschafft worden.

Tory und Whig (engl., Mehrzahl Tories und Bhigs), Rame ber beiben großen politischen Barteien in England, welche fich feit Rarl II. gegenübersteben und, ba in England bas parlamentarifche Regierungefuftem beftebt und biernach bas Ministerium aus ber Parlamentemajori= tat bervorgeht, fich in ber Regierung ablofen. Geit ber Parlamentereform bon 1867 find ftatt beffen bie Bezeichnungen Konservative (Tories) und Liberale (Whigs) gebräuchlicher. Der Ausbruck T. foll angeblich von dem Ruf: "Tar a ry« (»Romm, o Rönig«) berrühren. Urfprüng= lich wurden fo fatholische Räuberbanben genannt, welche unter Rarl I. unter bem Bormand royaliftifcher Tenbengen Irland verwüfteten. Whige hießen urfprünglich fpottweise fromme Bauern in Schottlanb. Unbre leiten bas Wort von Whig, b. h. Dünnbier ober Molte, ber. Wieber anbre bringen bas Wort mit Whigam in Berbinbung, b. b. ein Inftrument, beffen fich schottische Bauern jum Antreiben bes Biebs bebienten. Jene ursprünglichen Schimpfnamen wurden mit ber Beit gu Parteinamen, welche fich bis auf die Gegen= wart erhalten haben.

Toscana, Lanbichaft in Mittelitalien, bis 1859 felbständiges Großbergogtum (22,025 qkm) unter einer Geitenlinie bes Saufes Sabsburg = Lothringen, weldes nach bem Rrieg von 1859 auf Grund bes Beschlusses einer nach Florenz einberufenen Nationalversammlung und einer Bolfsabstimmung burch Defret Biftor Emanuels vom 22. Marg 1860 mit bem Ronigreich Sarbinien vereinigt ward unb jest einen Bestandteil bes nunmehrigen

Tote Gand (lat. Manus mortua), Bezeichnung für juristische Bersonen, namentlich für Kirchen, Klöser und milbe Stiftungen, insofern dieselben als Grundeigentümer der Regel nach über ihr Grundeigentum nicht beliebig verfügen können.

Totenicau (Leichenicau), die amt= liche Befichtigung einer Leiche. Dabei ift zwifden polizeilicher und gericht= licher T. ju unterscheiben; erftere finbet nach ber Gefetgebung ber meiften Staaten bei jebem Tobesfall gur Feststellung bes ein= getretenen Tobes ftatt, und bie Beerdigung der Leiche barf nicht eber erfolgen, als bis ber amtlich verpflichtete Toten beich auer ben Totenschein ausgestellt bat. Gine gerichtliche T. (Obbuttion) findet bagegen nur bann ftatt, wenn Anhaltspuntte dafür vorhanden find, daß jemand eines nicht natürlichen Tobes gestorben sei, ober wenn ber Leichnam eines Unbefannten gefunden wirb. Das über bie Ergebniffe einer folden aufgenommene Protofoll wird Dbduftionsprotofoll (Leichen= befichtigungsprotofoll, Aundbe= richt, Funbicein, Visum repertum, Parere medicum) genannt. Im einzelnen zerfällt bie Obbuftion in folgenbe Afte, welche in biefem Protofoll getrennt au behandeln und barauftellen find: 1) bie Borgeigung ber Leiche an folche Berfonen, welche ben Berftorbenen bei Lebzeiten ge= fannt haben, wofern folche zu erlangen, und an ben etwaigen Angeschulbigten gur Biebererfennung (Refognition); 2) bie außere Obbuttion, vorzugeweise Obbuttion (Leichenschau, Leichen= be fichtigung) genannt, welche fich mit ben Fundumftanben, mit ber außern Gr= icheinung bes Leichnams nach Große, Befcblecht, Alter, Rorperbau zc. und mit ben äußerlich wahrnehmbaren außergewöhn= lichen Erscheinungen, etwaigen Bunben, Fleden, Berletungen ac., beschäftigt; 3) die innere Obbuttion (Geftion, Leichenöffnung), b. b. bie funftge-rechte Berlegung bes Leichnams gum 3med einer innern Besichtigung, welche sich, foweit es ber Buftanb ber Leiche geftattet, auf die Offnung ber Ropf =, Bruft = und Bauchhöhle erftreden muß. Dabei ift jeber

wenn berfelbe mit der Todesurfache im Bufammenhang ftebt. Insbesonbere ift bei ber Geftion eines neugebornen Rinbes bie Untersuchung mit barauf gu richten, ob basfelbe nach und mabrend ber Geburt gelebt bat, zu welchem 3wed bie fogen. Lungenprobe (f. b.) angeftelltwirb, unb ob bas Rind reif ober wenigstens fabig ge= wefen ift, bas Leben außerhalb bes Dutterleibs fortgufegen; 4) ein furges Gutachten ber Mediginalpersonen über bie Todesurfache, vorbehaltlich eines etwa er= forberlichen ausführlichern Butachtens, welches benfelben noch besonbers abgefor= bert wird und burch Grunde ber Wiffenichaft zu unterftüten ift. Die Obbuftion ift im Beisein bes Richters vorzunehmen. und zwar foll nach ber beutschen Strafprozegorbnung (§ 87) bie gerichtliche Lei-chenschau unter Buziehung eines Arztes, bie Leichenöffnung von zwei Arzten, unter welchen fich ein Gerichtsarzt befinden muß, borgenommen werben; bemjenigen Urgt, welcher ben Berftorbenen in ber bem Tob unmittelbar vorausgegangenen Rrantbeit behandelt bat, foll die Leichenöffnung nicht übertragen werben, wenn er auch zu berfelben mit zugezogen werben fann, um aus ber Rrantheitsgeschichte Aufichluffe gu geben. Ift bie Bugiehung eines Argtes bei ber Leichenschau nach bem Ermeffen bes Richters entbehrlich, so fann fie bier auch gang unterbleiben. Liegt ber Berbacht einer Bergiftung vor, fo foll nach ber Strafprozef: ordnung (\$91) bie Untersuchung der in ber Leiche ober fonft gefundenen verbächtigen Stoffe burch einen Chemifer ober burch eine hierfür bestebenbe Fachbehörbe, nach Befinden unter Singugiehung eines Urgtes, erfolgen. Ubrigens fann bie Offnung ber Leiche auch gang unterbleiben, wenn schon die außere Besichtigung die Tobesurfache flar erfennen und fich von ber Gettion ein wefentliches Refultat für biellnterfudung ichlechterbinge nichterwarten laft.

Leichenöffnung), d. h. die kunkgerechte Zerlegung des Leichnams zum Zwett
einer innern Besichtigung, welche sich, soweit es der Zustand der Leiche gestattet,
auf die Össinung der Kopf=, Brustauchbeble erstrecken muß. Dabei ist jeder
anomale Zustand sestung eines Menschen, wird. Durch das Vorhandensein der Töbauchbeble erstrecken muß. Dabei ist jeder
anomale Zustand sestung (s. d.).

burch ben Mangel ber überlegung von fätlichen I. wird je nach ber Berschiedenbem Berbrechen bes Morbes (f. b.). Der T. ift bie im Affett begangene absichtliche, widerrechtliche Totung, welche, weil burch die leidenschaftliche Erregung bas Bewuftfein bes Thaters als getrübt erscheint, mit geringerer Strafe bebroht ift als ber Morb. Das beutiche Reichsftrafgefetbuch beftraft ben Totichlager mit Buchthaus von 5-15 Jahren. Dabei gilt es als Strafer= höhungsgrund, wenn ber E. an einem Berwanbten aufsteigenber Linie ober wenn er bei Unternehmung einer ftrafbaren Sandlung verübt wurde, um ein der Musführung ber lettern entgegentretenbes Sinbernis zu beseitigen, ober um fich ber Ergreifung auf frischer That zu entziehen. Mis strafmilbernbes Moment wirb es ba= gegen angesehen, wenn ber Totschläger ohne eigne Schulb burch eine ihm ober einem Ungebörigen zugefügte Digband: lung ober ichmere Beleidigung von bem Getöteten zum Born gereigt und bierburch auf der Stelle zur That hingeriffen worben war. In biefem Fall, ober wenn fonftige milbernbe Umftanbe vorliegen, foll auf Gefängnisstrafe bon 6 Monaten bis 3u 5 Jahren erfannt werben. Bgl. Deut-iches Strafgefetbuch, §§ 212—215.

Totung (Tötungsverbrechen), bas Berbrechen besjenigen, welcher wiberrecht= licherweise ben Tob eines andern Menschen verurfacht. hiernach fällt alfo ber Gelbft= mord nicht unter ben Begriff ber ftrafbaren T., ebenfowenig bie T. im Rrieg nach Rriegsrecht ober bie rechtmäßige T. eines jum Tob Berurteilten und bie T. im Rall ber Notwehr (f. b.). Ebenfo ift bie Abtreibung ber Leibesfrucht, welche ein erft im Werben begriffenes Menfchenleben gerftort, bier auszuscheiben. Je nachbem aber ber Tötenbe mit ober ohne Absicht hanbelte, wird zwischen vorfählicher und fahr= läffiger (fulpofer) T. unterschieden. Lettere wird nach bem Strafgefetbuch bes Deutschen Reiche (§ 222) mit Befängnis bis ju 3 Jahren und, wenn ber Thater ju ber Aufmertfamteit, welche er fahrlaffi: gerweise aus ben Mugen fette, vermöge feines Amtes, Berufs ober Gewerbes befonbers verpflichtet war, mit Befängnis

heit bes Thatbestands wieberum zwischen Mord, Totichlag und Rindesmord unterschieben (f. b.). Dazu fommen noch bie T. im Zweifampf (f.b.) und bie T. eines Einwilligenben, welche nach bem beutschen Strafgefetbuch (§ 216), wofern ber Thater burch bas ausbrückliche und ernftliche Berlangen bes Getoteten gur That bestimmt worden war, mit Wefang= nis von 3-5 Jahren geahndet wird. In allen biefen Fallen muß aber ber Tob bie zurechenbare Folge einer Sanblung bes Thaters fein. Die fogen. tobliche Korper= verletung (f. b.) endlich, bei welcher ber Tob bes Berletten bie nicht beabsichtigte Folge ber Berletung ift, fällt nicht unter ben Begriff ber T.

Trabanten, Leibmache hober Berfonen; bann f. v. w. unbebingt ergebene Befolgichaft, 3. B. biejenige eines Barteiführers.

Trades' unions (engl., fpr. trebbs jub-

nions), Gewertvereine (f. b.).

Tradition (lat.), übergabe, Befigiiber= tragung; in der fatholijden Rirde die burch munbliche überlieferung fortgepflanzte göttliche Belehrung, die neben ber Beiligen Schrift als Duelle ber Offenbarung gilt.

Traftat (lat.), Berhandlung, Bertrag, namentlich zwischen verschiebenen Staaten abgefchloffen, baber g. B. bie Bafen, welche in China (f. b.) vertragsmäßig ben Frem: ben geöffnet find, Traftatshafen genannt werben. Insbesondere berfteht man unter Traftaten Borverhandlungen, welche bem eigentlichen Abschluß eines Staatsvertrage vorhergeben.

Transactio (lat., Transaction),

Berhandlung, Bergleich.

Tranfithandel, f. Durchfuhrhanbel. Transleithanien, die jenfeit bes Leithafluffes gelegenen Länder ber ebemaligen ungarischen Krone, also f. v. w. Ungarn, im Wegenfat zu Gisleithanien, ben biesfeit ber Leitha gelegenen öfterrei= difden Kronlandern,

Tratte (ital.), traffierter ober gezogener Wechsel; Traffant, ber Biebende, Musfteller; Traffat, ber Bezogene (vgl.

Wechfel).

Treasure (engl., ipr. traid'r), Schat; bis zu 5 Nabren bestraft. Bei ber por- Treasurer. Schabmeifter: Lord High Finangminifter; Treasury, Schattam: mer, Schabamt.

Triardie (griech., »Dreiherrichaft«), Staatsform, bei welcher brei Regenten

an ber Spike bes Staats fteben.

Trias (griech.), in ber Politif fomobl ein Staatenfuftem, welches auf ber Bereinigung breier Staaten berubt, als ein Bundnis breier Staaten.

Tribut (lat.), Abgabe, welche unterworfene Bolferschaften ober Länder, bie gu einem anbern Staat in einem gewiffen Abhangigfeiteverhaltnis fleben, bem Gieger ober bem Gugeran entrichten muffen;

tributar, tributpflichtig.

Trifolore (lat.), bie breifarbige Rationalflagge und Nationalkofarde moberner Bölferschaften, urfprünglich gegen bie Regeln der Beralbit, fo g. B. die beutiche I. »Schwarz-Rot-Golb«, welche baburch entstand, daß man mit den beutschen Far= ben Schwarz-Gelb die rote Karbe berjenigen Fahne verband, mit welcher bie beutschen Raifer ebebem ben Blutbann verlieben.

Tripolis, Lanbichaft in Morbafrita, am Mittelmeer, unter türfifder Regent= fchaft; ca. 1,033,349 gkm mit etwa 1,010,000 Ginw. Hauptstadt: Tripolis mit 30,000 Einw. Das Land wird von einem türfischen Generalgouverneur regiert, mabrend es bis 1835 unter erblichen

Bafchas geftanben batte.

Trudinftem (v. engl. truck, fpr. trod, » Taufch«), bas Berfahren ber Arbeitgeber, ibre Arbeiter nicht in barem Gelb, fon= bern gang ober teilweise mit Waren abzulohnen. Das I., vielfach gemigbraucht und gur Bedrückung ber Arbeiter ausgebeutet, ift jest verboten. Die beutiche Bewerbeordnung (§§ 115 ff.) hatte basfelbe ursprünglich nur in Ansehung ber Kabritarbeiter unterfagt, mabrend es bie Gewerbeordnungsnovelle von 1878 verall= gemeinert hat. hiernach find bie Gewerbtreibenben verpflichtet, bie Löhne ibrer Arbeiter bar in Reichsmährung auszugablen; fie bürfen benfelben feine Waren freditieren. Die Berabfolgung von Lebensmitteln an die Arbeiter, fofern fie zu einem ben Breis erfolgt, fallt jedoch nicht unter Ginw. Sauptfladt: Ronftantinopel

Treasurer, Großschafmeister, f. v. w. bie vorstebenbe Bestimmung. Auch tonnen ben Arbeitern Wohnung, Feuerung und Landnutung, regelmäßige Befoftigung, Arzneien und ärztliche Silfe fowie Berfzeuge und Stoffe zu ben ihnen übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei ber Lohnzahlung verabfolgt werben.

Tunis (Tunefien), turt. Bafallen= ftaat in Nordafrita, ca. 116,348 gkm mit etwa 2,100,000 Ginto.; Sauptftadt: Tunis (ca. 125,000 Ginm.). Die Bevolferung besteht jum überwiegenden Teil aus Mohammebanern (Arabern u. Mauren), etwa 45,000 Braeliten, 25,100 Ratholifen, 400 Griechisch-Ratholischen und 100 Protestanten. Die »Regentschaft« T. befindet fich seit 1575 unter türkischer Oberhoheit. Un ber Spite bes Staats: wefens fteht ein erblicher Bei, welcher ben Titel »Befiger bes Ronigreiche T. führt. Der gegenwärtig regierenbe Bei, Mobammed Es Sabot (feit 23. Gept. 1859), hat bas Land zu europäisieren verfucht und ibm eine Art Ronflitution gegeben. Derfelbe fteht jeboch nach ben Demonstrationen im Frühjahr 1881 mefentlich unter bem Ginfluß Franfreichs. beffen Beftreben es ift, I. als eine Art Bubehör von Algerien zu behandeln. Die Staatseinnahmen beliefen fich 1874 bis 1875 auf 6,832,300 Frank, welchen 6,296,850 Fr. Ausgaben gegenüberftanben. Die Staatsichulb ift, bant ben Bemübungen einer europäifchen siinangkommissions, auf 125 Mill. Fr. vermin-bert. Die reguläre Armee (7 Regimenter Infanterie, 4 Bataillone Artillerie und eine Abteilung Ravallerie) beläuft fich auf ca. 20,000, bie irreguläre auf ca. 10,000 Mann. Die Rriegsmarine besteht in einem Aviso = und einem Transportdam= pfer. Ein beutiches Generalfonfulat ift in Tunis errichtet. Bgl. Desfoffes, La Tunisie (1877

Türtifdes Reid (Türfei, Demanifches Reich), bas gefamte unter bem Gultan (Babijchah) in Konftantinopel ftebenbe Länbergebiet, welches Teile von Guropa, Afien und Afrifa umfaßt; mit allen mittelbaren und unmittelbaren Bedie Anschaffungskoften nicht übersteigen= sitzungen 6,365,500 gkm und 45,578,000

mit ca. 600,000 Einte. Der Haupthes stanbteil bes Reichs ift bie europäische Türfei, ben größten Teil ber Balfanhalbinfel und bie zugehörigen zahlreichen Infeln umfaffend, mit 4,422,646 Ginw. Cobne bie Bajallenftaaten). Die bisheri= gen Bafallenstaaten Rumanien und Ger= bien find burch ben Berliner Frieben vom 13. Juli 1878 für unabhängig erflart. Da= gegen wurde ber Proving Oftrumelien eine autonome Berwaltung burch einen besonbern Gouverneur zugeftanben, in bem Fürstentum Bulgarien ein tributärer Bafallenftaat geschaffen und Bosnien un= ter bie öfterreichische Dberbobeit geftellt, wenn bies Land auch bem Ramen nach mit ber Türfei vereinigt blieb. Dagu fommen bas tributare Fürftentum Gamos und die Schutsftaaten Mappten und Tunis (f. bie betreffenben Artifel). Die Bevölferung ber europäischen Türfei befteht zum größern Teil aus Glawen (Ger= ben und Bulgaren), ferner aus Türken, Albanefen, Briechen, Rumanen und Ticherteffen. Rach ber Konfession ftanben 1864; 3,609,606 Mobammebanern (außer ben eigentlichen Türken auch bie meiften 211banefen und ein Teil ber Bosnier und Bulgaren) 4,792,443 Chriften gegenüber. Lettere bekennen fich größtenteile gur griedijd-tatholifden Rirde, beren Dberhaupt ber Batriard von Konftantinopel ift, unter welchem 49 Metropoliten und Erg= bifchofe und 52 Bifchofe fteben. Dane= ben waren 540,000 romifche Ratholifen, 150,000 armenische Christen und 75,165 Juben vorhanden. Christen und Juben ift gegen Erlegung eines Ropfgelbe freie Religionsilbung gestattet, auch feit 1854 volle Rechtsfäbigfeit quaefichert. außereuropäischen Besitzungen ber Türfei umfaffen in Afien bie Salbinfel Rlein= afien (Anatoli, Ratolien) mit ben gugeborigen Infeln, Armenien, Defopotamien und Arabien; in Afrika außer ben Schutstaaten bie Generalftatthalterichaft Tripolis.

Staatsverfassung. Diehöchstewelts einer zugleich richterlichen und priestersliche Macht vereinigt sich mit dem Kalis lichen Körperschaft, ist. Ichen Korperschaft, ist. Ichen Korperschaft, weige ber Berwaltung sind besondern welcher seinen Untertignen als Rachfolger Ministern unterstellt, nämlich dem Mis-

bes Propheten gilt, feine Autorität un= mittelbar von Gott ableitet, Bewahrer bes Gefetes und mit ber Bollgiehung besfelben beauftragt ift. Der Thron ift erb= lich im Saus Demans, bes erften Gultans ber nach ibm benannten Osmanen (1299. Die Groberung Konstantinopels burch die Türken erfolgte 29. Mai 1453). Der Sof bes Gultans beift bie Sobe Pforte, wie ber Gultan Urchan bas Thor feines Palaftes genannt hatte. Den Titel » Gultanine führen nur die Schwestern ober Töchter bes Großberrn. Die Mutter bes lettern führt ben Titel Walibe-Gultane (Gultanin Mutter); fie bat nach bem Gultan ben erften Rang im Reich. Die Frauen bes harems zerfallen in mehrere Rangflaffen, unter benen bie fieben eigentlichen Frauen (Rabynen) bes Gultans bie erfte Rangftufe einnehmen. Dem Ramen nach ift bas türkische Reich feit 23. Dez. 1876 eine fonftitutionelle Mon= ardie; allein biefe Nachahmung ber fon= ftitutionell = monardifden Berfaffungen bes Abendlands mit Preffreiheit, Beti-tions- und Berfammlungsrecht fowie Bleichheit vor bem Gefet, unbeschabet ber thatfadlich noch immer vorhandenen Sfla= verei, ift bis jett ohne praftifche Bedeutung geblieben, namentlich auch bie Konfti= tuierung einer Reichsverfammlung, welche nach ber Berfaffungeurfunde aus einem Genat und einer Deputiertenfam= mer besteben foll. Die Mitglieber bes Senats werben vom Gultan auf Lebensgeit ernannt; bie Bahl berfelben barf ein Drittel ber Deputierten nicht überschreiten. Die Mitglieder ber Deputiertenfammer follen, ein Mitglied auf je 50,000 mann= liche Ottomanen, auf vier Jahre vom Bolf gewählt werben.

An der Spike der Staatsverwalstung sieht der Präsident des Ministersonseils, früher Großwe sir genannt. Die geistliche Gewalt des Kalisats wird durch den Scheich uld Islam ("Hoheite) repräsentiert, welcher She der Ulenas, einer zugleich richterlichen und priesterlichen Körperschaft, ist. Ihm sieht die Ausstegung der Gesetz zu. Die einzelnen Ministern unterstellt, nämlich dem Mischliern Ministern unterstellt, nämlich dem Mischliern Ministern unterstellt, nämlich dem Mischliern unterstellt.

bem Rriegsminifter (Gerastier), Finangminifter, Marineminifter (Rapuban-Bafcha), Großmeister ber Artillerie, Minifter bes Innern, Chef bes Generalftabs, Finanzminifter, Dinifter ber öffentlichen Arbeiten, Polizeiminifter, Minifter bes öffentlichen Unterrichts, Minifter bes Sanbels und Aderbaus und bem Intenban= ten bes Evtafs, b. h. ber ben Dofcheen und frommen Stiftungen geborigen Buter. Alle wichtigern Dagregeln werben von einem Ministerfollegium (Diman), an bessen Beratungen auch ber Scheich ul Islam teilnimmt, beraten. Bebufs ber innern Berwaltung wird bas Reich in Bilajets ober Generalstatthalterichaf= ten eingeteilt, beren Borftanbe ben Titel »Wali« (Generalgouverneur) führen. Die Wilajets gerfallen in Canbichats (Begirfe), an beren Spite Bouverneure (Du= tefarrifs) fieben. Die Sanbichafs wieberum find in Ragas (Diftrifte) eingeteilt, welche von einem Kaimafam (Gouverneurleutsnant) verwaltet werben. Gin höchfter Berichtshof besteht in Konstantinopel.

Die Finangen bes Reichs befinben fich, besonbere infolge ber letten Rriege, in ber traurigften Berfaffung. Gine befondere Finangfommiffion von neun Dit= gliebern, barunter vier Europäer, bat bie schwierige Aufgabe, Ordnung hineinzubringen. Das Defizit pro 1880 wurde auf 342,272,960 Biaster (a 18 Bj.) ober 61,609,133 Mf. veranschlagt, die Gesamt-flaatsschulb auf 1,590,887,433 Piafter. Die Urmee, welche ju Enbe bes Rriegs von 1875 - 78 ganglich begorganifiert war, ift in ber Reorganisation begriffen und foll ichon jest wieber ca. 300,000 Mann betragen. Diefelbe wirb aus bem ftebenben Beer, ber Lanbwehr (Rebife) unb bem Lanbfturm (Muftabfis) gufammengefest. Die Dienftzeit beträgt 20 Jabre, bavon 4 im aftiven Seer (1 3abr Ur-Taub), 9 in ber erften und zweiten Referve | machtigt batte; beutzutage f. v. w. Defpot und 8 im Landfturm. Durch Befet von (f. b.).

nifter ber auswärtigen Angelegenheiten, 1869 ift bie allgemeine Wehrpflicht ein-

geführt.

Die Urmee beftebt aus 155 Regimentern Infanterie ober 620 Bataillonen, 36 Bataillonen Jäger, 109 Regimentern Ka-vallerie ober 545 Esfabrons (unter Diefen 432 aftive, 108 Depot= und 5 Lofal= essabrons), 18 Regimentern Keldartille-rie oder 72 Bataillonen mit 288 Batterien, 18 Pionier= und 18 Trainba= taillonen.

Die Rriegsflotte ift wefentlich ge= fcwacht aus bem Krieg bervorgegangen, auch find brei Pangerichiffe an bie Engländer verfauft worden. Die Flagge ift rot und weiß mit bem Salbmond. Das Bappen bes türfischen Reichs ift ein gruner Schilb mit filbernem Monbe, bem Emblem, welches Mohammed II. mach ber Eroberung von Konftantinopel auf feine Fahnen feten ließ. Den Schild um= gibt eine Lowenhaut, auf welcher ein Turban mit einer Reiherfeber liegt; binter bemfelben ftehen ichräg zwei Stanbarten mit Rofichweifen. Bgl. Bianconi, Ethnographie et statistique de la Turquie d'Europe et de la Grèce (1877); Bellmald und Bed, Die heutige Tirfei (1877); Ariftardi Bei, La legislation ottomane (1873 ff., 4 Bbe.); Ba= fer, Die Türfen in Europa (beutsch 1878).

Turnus (neulat.), bie Reihenfolge, in welcher bie mehreren Berfonen ober Rorporationen guftebenbe Musibung eines Rechts ober einer Pflicht von einem gum

anbern übergeht.

Tutel (lat.), Bormunbichaft; Tutor. Bormund; Tutorium, bie über bie Beftellung eines Bormunbe ausgefertigte Urfunde, welche zugleich zur Legitimation besfelben bient.

Enrann (griech.), im alten Griechen= land Bezeichnung für einen unumidrant= ten Berricher, welcher fich in einem freien Staate ber Berrichaft (Thrannis) be-

übertretung, f. Strafprogeg. überverficherung, biejenige Berfiche rung, bei welcher ber Berficherte die Ber= ficherungsfumme absichtlich bober angibt, als fie fich nach bem wirklichen Werte ber verficherten Gegenftanbe ftellen wurde. Gine folche it. wird nicht felten in betritgerischer Absicht bewirft.

itbermanderung, f. Musmanbe=

überweifung an die Landespolizeis behorde, eine Rebenftrafe, auf welche nach bem beutschen Reichsftrafgesethuch gegen Lanbftreicher, Bettler und gegen Frauenspersonen, welche gewerbsmäßig Ungucht treiben, unter gewiffen Borausfehungen neben ber verwirften Saftftrafe von bem Gericht erfannt werben fann. Diefe überweifung fann ferner auch gegen benjenigen ausgesprochen werben, ber fich bem Spiel, Trunt ober Dlugiggang ber= gestalt bingibt, bag er in einen Buftand gerat, in welchem zu feinem Unterhalt ober jum Unterhalt berjenigen, gu beren Ernährung er verpflichtet ift, burch Ber= mittelung ber Beborbe frembe Bilfe in Unipruch genommen werben muß. Much mer, wenn er aus öffentlichen Urmenmit= teln eine Unterftützung empfängt, fich aus Arbeiteschen weigert, die ihm von ber Beborbe angewiesene, feinen Rraften angemeffene Arbeit zu verrichten, und wer nach Berluft feines bisberigen Unterfom: mens binnen ber ihm von ber guftanbigen Beborbe bestimmten Frift fich fein anberweites Unterfommen verschafft bat und and nicht nachweisen fann, bag er foldes, ber von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet, nicht vermocht habe, fann burch Richterspruch ber Landesvolizeibeborbe überwiesen werben. Lettere erhalt burch biefe richterliche überweisung bie Befugnis, bie verurteilte Berfon entweber bis au 2 Rabren in ein Arbeitsbaus unterzubringen, ober zu gemeinnütigen Arbeiten ju verwenden. Bgl. Deutsches Reichsftraf= gefesbuch, SS 361, Nr. 3-8, 362.

utas (v. ruff. ukasat, »befehlen«), in

birigierenben Genat ergebenber legislati= per ober abministrativer Erlaß.

Manen, Reiter, welche mit Gabel und Rarabiner und mit einer Lange bewaffnet find. Die U. famen als regulare Truppe querft bei ben Polen vor, worauf ihre eigentümliche Uniform, die vieredige polnifche Mite (Gapta) und ber Rod von befonberm Schnitt (Ulanfa), binweift. Der Rame ift tatarifchen Urfprunge und bedeutet eigentlich f. v. m. Bactere, Tapfere.

Ultima ratio regum (lat.), »ber lette Grund der Königes, b. h. die Ra= nonen; eine angeblich von Lubwig XIV.

querft gebrauchte Wendung.

Mitimatum (neulat.), im völferrecht= lichen Berfehr bie Schlugerflärung bes einen Teile, an welcher er unwiderruflich festzuhalten gesonnen fei. Wird bas U. von bem andern Teil verworfen, fo find Ab= bruch ber biplomatischen Berhandlungen und Eröffnung friegerifder Magregeln bie regelmäßige und notwendige Folge.

Ultra (lat.), jenfeite, barüber binaus; über bas rechte Dag binaus; baber Bezeichnung für eine ertreme politische Richtung. Die Unbanger einer folden werben als Ultras und bie Richtung felbft wird als Ultraismus bezeichnet.

Illtramontan (lat.), jenfeit ber Berge (ultra montes, b. h. jenseit ber Alpen) gelegen, Bezeichnung für die romifche Rurie und ihren Ginfluß, auch für biejenigen Unbanger berfelben, welche ben gangen Schwerpuntt bes Ratholigismus sjenseit ber Berge«, b. h. nach Rom, ver= legen möchten. Die beutiche ultramontane Partei ber Begenwart, Die im Reichstag und im preugischen Abgeordnetenhaus unter bem Ramen Bentrum (f. b.) vertre= ten ift, befampft bie ftaatliche Autoritat, fofern biefe bie Unterordnung ber Rirche un= ter bie Staatsgewalt in Unfpruch nimmt.

Umzugstoften, die einem Beamten bei beffen Berfetung gewährte Bergütung für bie Roften ber überfiebelung. Der Betrag ber U. ift in ben meiften Staaten gefetlich bestimmt; auch findet fich viel-Rugland ein direft vom Raifer ober vom | fach bie Borfchrift, bag bie Il. nur bei

unfreiwilliger Berfetung gezahlt, alfo namentlich bann nicht gewährt werben, wenn fich ber Beamte gu ber anberweiten Stelle felbft gemelbet hatte. Bei bem Muf= ruden in eine beffer botierte Stelle muß fich ber Beamte regelmäßig die Gehaltser= höhung beserften Jahrs ober boch beserften Balbjahrs auf die U. anrechnen laffen.

Uncle Sam (engl., fpr. onti ffam), scherzhafte Bezeichnung ber Bereinigten Staaten von Rorbamerifa und ihrer Regierung, auf die Bezeichnung United States of America, abgefürzt U. S. Am.,

aurückzuführen.

Unfallverficherung, diejenige Berficherung, welche Arbeitern für ben Fall, bak fie in ihrem Arbeiterberuf am Leben ober an ber Gefundheit geschäbigt werben, eine Rente ober eine Rapitalentschäbigung für ben Betroffenen ober für beffen Sinter= bliebene fichert. Bu ben Unfallverfiche rungen geboren auch bie fogen. Saft= pflichtverficherungen, beren 3med es ift, in folden Fallen eine Entichabis gung zu gewähren, in welchen Gifenbabnen, Bergwerts: unb Fabrifunternehmer auf Grund bes Saftpflichtgefetes (Reichsgeset vom 7. Juni 1871) verun= gludten Arbeitern ober beren Sinter= bliebenen gegenüber jum Schabenerfat verpflichtet find (vgl. Berficherungsmefen).

Unfehlbarfeit, Dogma ber tatholifchen Rirche, wonach biefelbe und insbesondere ihr Oberhaupt, ber Papft, in Glaubens-fachen nicht irren fann. Die Anhänger biefes Dogmas (Infallibilität) wer-ben Infallibiliften genannt, im Begenfat ju ben Anbangern bes Altta= tholigismus (f. Altfatholifen). Die 11. in Gachen bes Glaubens und ber Lehre war icon von frühern Bapften und zwar insbesondere von Innocenz III. in Infpruch genommen worden; die Berfundis gung berfelben als Dogma erfolgte jeboch erft auf bem vatifanischen Rongil (f. b.) in Rom 18, Juli 1870. Anfangs nur wenig beachtet, zeigte fich bas Dogma von ber U. balb als im bireften Gegenfat zu ber mo= bernen Auffaffung von ber Stellung ber Rirde gum Staat flebenb, inbem es bie (f. Staat, S. 549). In fircblicher Sin-Rudfehr zu ber mittelalterlichen Supre- ficht verfleht man unter Il. bie Bereinigung

matie bes Papftes und ber tatholifden Rirche bem Staat gegenüber, wenigstens in religiofen Dingen und in firchlichen Un= gelegenheiten, bebeutet. Das Unfehlbar= feitsbogma ift benn auch als ber eigentliche Ausgangspunkt für ben gegenwärtig namentlich in Deutschland zwischen Rirche und Staat ausgebrochenen Rulturfampf au bezeichnen (f. Rirchenpolitif).

Unfundierte Sould, f. Staats:

papiere.

Ungarn (ungar. Magyarország, lat. Hungaria, franz. Hongrie, engl. Hungary, türf. Magyaristan, slawon. Vengria), Königreich, öftliche Salfte ber öfterreichisch = ungarischen Monarchie (Transleithanien). Der ungarifde Staat erscheint ebenso wie ber öfterreichische als ein völlig unabhängiger und im Berhaltnis ju Diterreich gleichberechtigter Staat, welder mit bem öfterreichischen nicht nur burch bie Perfon bes Monarchen, fonbern auch burch organische Ginrichtungen und gemeinfame Ungelegenheiten verfaffungemäßig verbunden ift, also zu biefem in bem Berbaltnis ber Realunion febt. G. Ofterreich-Ungarn.

Uniform (lat.), bie gleichmäßige Dienitfleibung von Militarperfonen und gewiffen Zivilbeamten. Unbefugtes Tragen einer U. wird im beutschen Reichsftraf= gesetbuch (§ 360, Rr. 8) mit Saft bis zu 6 Wochen ober mit Gelbstrafe bis zu 150

Mf. bedrobt.

Union (lat.), Bereinigung, Berbinbung, namentlich ber Bund mebrerer Staaten; baber Bezeichnung für bie Bereinigten Staaten von Norbamerita, beren Anhänger Unioniften, im Gegenfat gu ben fübstaatlichen Konfoberierten, mabrend bes Bürgerfriegs genannt wurben. In Deutschland versuchte Preugen 1850 eine U. ber Mittel = und Rleinftaaten unter preußischer Führung guftande gu bringen, zu welchem 3med bas Erfurter Unionsparlament berufen warb. Ramentlich wird aber bas Berbattnis zweier Staaten, welche unter ein und bemfelben Gouveran fteben und baburch miteinander verbunden find, U. genannt

getrennter Rirchenparteien zu einer ge- meift nach bem Dufter ber wiffenschaftmeinfamen (»unierten«) Rirche, wie fie in Breugen 31. Oft. 1817 in Unfebung ber Lutheraner und ber Reformierten ftatt= hatte und banach in andern Staaten, 3. B. in Baben und in Beifen-Darmftabt, Rach= abmung fand, baber bie Anbanger und Berteibiger ber evangelischen U. Unio= niften genannt werben. Bgl. 3. Duil= Ier, Die evangelifche U. (1854); Schen= fel, Der Unioneberuf bes evangelischen Brotestantismus (1855).

United States of America (engl., fpr. juneited ftehts of amerrita, abgefürgt U. S. Am.), bie Bereinigten Staaten von

Norbamerifa.

Universal (univerfell, lat.), allgemein, allumfaffend; baber Univerfal= monardie, ein monardifder Staat, welcher bie gange givilifierte Belt unter Ginem Oberhaupt vereinigen follte, wie bas Reich ber römischen Imperatoren. Seit Karl b. Gr. tritt bie Ibee ber Uniperfalmonarchie auch bei ben Germanen bervor, indem man fich ben Raifer (j. b.) als ben herrn ber Chriftenbeit bachte. eine Auffaffung, welche ber nationalen Entwidelung Deutschlands gang befonbers nachteilig gewesen ift.

Universitas personarum (lat.), Rechtsperfonlichkeit, welche an eine Dehr= beit phyfifder Individuen gefnüpft ift; 3.B. eine Gemeinbe. Bgl. Berfon.

Universität (lat. Universitas literarum, Sochichule), öffentliche Lehran= ftalt, in welcher bie Biffenfchaften vollftanbig und in fpftematifcher Ordnung gelehrt und bie bochften Burben (afabemifche Grabe) ber Biffenschaft erteilt werben. In Deutschland bestehen gegenwär= tig 20 Universitäten, nämlich 9 in Preußen (Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Greifswald, Salle, Riel, Ronigsberg und Marburg), 3 in Bayern (München, Gr= langen und Burgburg), 2 in Baben (Heibelberg und Freiburg), 1 in Bürt-temberg (Tübingen), 1 in Sachsen (Leip-zig), 1 in Gessen (Gießen), 1 in Thüringen (Jena), 1 in Medlenburg (Roftod) und 1 in Gliag-Lothringen (Stragburg). Daneben besteben polytedmifche Soch-

lichen Sochichulen organifiert finb.

Unteradt, f. Acht.

Unteramendement, f. Amenbement. Unterhaus, bas Saus ber Gemeinen im englischen Parlament, f. Großbri=

tannien (G. 232).

Unteroffizier, Bezeichnung ber unterften militarifchen Befehlshaber, welche bem gemeinen Golbaten unmittelbar por= gefett finb. Dan unterscheibet babei in Deutschland Unteroffiziere mit Portepee (Feldwebel, Bachtmeifter, Dberfeuermer= fer) und ohne Portepee (Gergeanten, Feuerwerfer und gewöhnliche Unteroffi= giere). Unteroffigierichulen befteben in Biebrich, Ettlingen, Julich, Marien= berg i. G., Botsbam, Beilburg unb Weißenfels.

Unterpräfett (Sous-préfet), in Frant= reich ber Berwaltungschef eines Arron= biffemente (f. b.). In Elfaß=Lothringen ift ber Umtstitel IL in »Rreisbireftor« umgewanbelt worben.

Unterscheidungszoll, f. v. w. Surtaxe

d'entrepôt (f. Entrepot).

Untericiebung eines Rindes ober vorsätliche Berwechselung eines solchen wird nach bem beutschen Reichsstrafgesets buch (§ 169) mit Wefangnis bis gu 3 Jahren und, wenn bie Sandlung in gewinnsuchtiger Abficht begangen wurde, mit Buchthaus bis ju 10 Sahren beftraft.

Unterialagung (Unterichleif, lat. Interversio), bie wiffentliche, rechtswibrige Bueignung einer fremben, beweglichen Sache, welche fich im Befit ober im Bewahrfam bes Thaters befindet. Der Thatbestand ber U. fällt also infofern mit bem bes Diebstahle (f. b.) zusammen, ale bier wie bort eine Gache ben Begenftanb bes Berbrechens bilbet, welche eine beweg= liche und eine frembe, b. b. einem anbern gehörige, ift. Cbenfo ift ber fubjettive Thatbestand bei beiben Berbrechen berfelbe, inbem für beibe Borfaplichfeit ber Sandlung, ferner bas Bewußtfein, baß bie Sache eine frembe, und endlich bie Abficht, fich bie Sache gugueignen, erforberlich find. Berichieben find bie beiben Delifte aber infofern, als es fich bei ichulen und Runftafabemien, welche gu- bem Diebstahl um die Begnahme einer

bei ber U. bagegen um bie Rueignung einer folden Gache handelt, welche fich bereits im Gewahrfam bes Thaters befindet. Go fällt g. B. ber fogen. Funb= biebftahl, b. h. bie wiberrechtliche Bueignung einer gefundenen Sache, nicht unter ben Begriff bes Diebstahls, fon= bern unter ben ber II., weshalb auch ba= für bie Bezeichnung . Funbunterfchlagung . richtiger ift. Als ichwerer Fall ber U. er= fceint es nach bem beutschen Reichsftraf= gesetbuch, wenn dem Thater bie unter-ichlagene Sache anvertraut war (fogen. Beruntreuung). Das Reichsftrafge-fegbuch läßt bier Gefängnisstrafe bis gu 5 Jahren eintreten, mahrend es bie eins fache U. nur mit Gefängnis bis ju 3 Jahren bebrobt. Beim Borbanbenfein milbernber Umftanbe fann aber auch auf Gelbstrafe bis ju 900 Det. erfannt werben. Wie beim Diebftahl, wird auch bei ber 11. ber Berfuch beftraft. Cbenfo haben beibe Berbrechen es miteinander gemein, daß bie That nur auf Antrag bes Ber= letten ftrafrechtlich verfolgt wirb, wenn ber Betrag bes Berbrechensgegenstanbs nur ein geringer ift und ber Berlette mit bem Thater in Kamiliengenoffenschaft ober häuslicher Gemeinschaft lebte. Diebstahl und II., welche von Berwandten auffteis gender Linie gegen Berwandte absteigen= ber Linie ober von einem Chegatten gegen ben anbern begangen worben, bleiben ftraflos. Wird eine U. bon einem Beamten an Gelbern ober andern Sachen verübt, welche er in amtlicher Gigenschaft embfangen ober im Gewahrfam bat, fo wird bie That als besonderes Amtsver= brechen (f. b.) beftraft. Bgl. Deutsches Reichsftrafgefetbuch, SS 246 ff., 350 f. Unterftaatsfefretar, f. Staatsfe=

fretär.

Unterflügungswohnfis, berjenige Gemeinbeverband, welcher gur Unterflütung einer bilfebebürftigen Berfon aus öffent= lichen Mitteln als verpflichtet erscheint; auch Bezeichnung für ben Unspruch eines Silfsbedürftigen auf eine berartige Unterflützung burch einen bestimmten Gemeindeverband. Für ben Morbbeutschen Bund

Sache aus bem Gewahrfam eines anbern, figes burch Gefet bom 6. Juni 1870 (Bunbesgesetblatt, S. 360 ff.) in einheit: licher Beife geregelt. Dies Befet ift jett auch auf Die fubbeutschen Staaten, mit Musnahme Baberns und Gliaß-Lothringens, erftredt worben. In Babern (Ge-fete vom 16. April 1868, 23. Febr. 1872) ift ber Unfpruch auf Armenunterftugung burch ben Befit bes Beimatrechts in einer Gemeinbe bebingt, mabrend in Gliaf: Lothringen nach bem bort geltenben frangöfischen Recht ein Unspruch auf Urmen= unterftütung weber bem Staat noch ben Bemeinben gegenüber befteht. Rach bem angeführten beutichen Reichsgefet bagegen werben folde Unterftützungen an bie Ungehörigen ber Staaten, in welchen bas Befet gilt, burch bie Ortsarmenver= banbe fowie burch die Landarmen= verbande gewährt, und gwar fonnen bie Ortsarmenberbanbe aus einer ober mehreren Gemeinden ober Gutsbegirfen gufammengefest fein, mabrend bie Landarmenberbande entweder mit bem Staats: gebiet bes betreffenben Bunbesftaats, melcher bie Funftionen bes Lanbarmenverbands felbft übernimmt, gufammenfallen, ober besonbers fonstituiert werben und bann in ber Regel aus mehreren Orts: armenverbanben jufammengefett find. Die innere Organisation biefer Orte- und Landarmenverbande, bie Urt und das Dag ber im Fall ber Gilfsbeburftigfeit gu gewährenden öffentlichen Unterftütung und die Beschaffung ber erforberlichen Mittel werben burch bie Lanbesgesetze= bung (val. 3. B. bas preußische Armen= pflegegeset vom 8. Marg 1871) geregelt, welche auch barüber Bestimmungen gu treffen bat, in welchen Fallen und in welcher Weise ben Ortsarmenverbanden bon ben Landarmenverbänden ober von anbern Stellen eine Beihilfe gu gemahren ift, jowie barüber, ob und inwiefern fich bie Landarmenverbanbe ber Ortsarmenberbanbe als ihrer Organe behufs ber öffentlichen Unterftugung Silfsbedürftiger bebienen burfen. Bas bie Unterftugung felbft anbelangt, fo ift gu biefer gunachit berjenige Ortsarmenverband verpflichtet, in beffen Begirt fich ber Silfsbedurftige wurde bas Recht bes Unterftugungswohn- bei bem Gintritt ber Silfsbedurftigfeit

befindet, porbehaltlich bes Anspruche auf l Erstattung ber Roften und auf übernahme bes Bilfebebürftigen gegen ben biergu berpflichteten Armenverband. Bu biefer Erstattung und übernahme ift aber berjenige Ortsarmenverband, in welchem ber Unterflütte ben Il. hat, verpflichtet. Wenn jeboch Personen, welche im Gefindebienft fteben, Gefellen, Gewerbsgehilfen ober Lehrlinge, an bem Ort ibres Dienftverhaltniffes erfranten, fo hat ber Ortsarmenverband bes Dienstorts bie Berpflichtung, ben Erfrantten die erforberliche Rur und Berpflegung ju gewähren. Gin Unfpruch auf Erstattung ber baburch verur= fachten Roften erwächft in folden Rallen nur bann und insoweit, als bie Rranten= pflege über ben Zeitraum von feche Bochen binaus fortgefett wurbe. Sat ber Unterftütte innerhalb eines bestimmten Orts= armenverbande einen U. nicht, wie bies 3. B. bei Bagabunden regelmäßig ber Fall ift, fo ift zur Unterftütung besfelben berjenige Lanbarmenverband verpflichtet, in beffen Begirf fich jener bei Gintritt ber Silfsbedürftigfeit befand, ober, falls er in hilfsbedürftigem Buftand aus einer Straf=, Rranten=, Bewahr = ober Beilanftalt ent= laffen wurde, berjenige Landarmenverbanb, aus welchem feine Ginlieferung in die Unftalt erfolgte.

Der U. wird aber begründet: 1) burch Aufenthalt, 2) burch Berebelichung, 3) burch Abstammung. Durch Aufenthalt infofern, ale berjenige, welcher innerhalb eines Ortsarmenverbands nach gurudgelegtem 24. Lebensjabr zwei Jabre lang ununter: brochen feinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, baburch in bemfelben ben Il. er: wirbt. Ferner teilt bie Chefran vom Beit= punttber Cheschliefung ab ben Il. bes Dlan= nes; endlich teilen bie ehelichen Rinber ben 11. bes Baters, uneheliche benjenigen ber Mutter. Entfteben über die Berpflichtung gur Unterftügung bilfsbebürftiger Berfo= nen zwischen verschiedenen Armenverban= ben Streitigkeiten, fo fommt es, was bas Berfahren anbetrifft, barauf an, ob bie fireitenben Teile ein und bemfelben Bunbesftaat ober ob fie verschiebenen Staaten angeho= ren. Im erftern Fall find bie Landesge= fete bes betreffenben Staats maggebenb, brogeg.

mabrend für Differengen amifchen ben Armenverbanben verschiebener Staaten in bem Gefet vom 6. Juni 1870 befonbere Borichriften in Unfehung bes Berfahrens gegeben finb. Much in biefem Fall wird nämlich zunächst von ben nach Daggabe ber Landesgesetzgebung fom= petenten Behörben verhandelt und entichie= ben, und zwar im Berwaltungsweg und burch biejenige Beborbe, welche bem in Unfprud genommenen Armenverband vorgesett ift. Dieje Beborben fonnen Untersuchungen an Ort und Stelle ver= antaffen, Beugen und Sachverftanbige taben und eiblich vernehmen und überhaupt ben angetretenen Beweis in vollem Umfang erheben. Gegen bie burch fchrift= lichen, mit Grunben gu verfebenben Beichluß zu gebende Entscheidung findet nur Berufung an bas Bunb esamt für bas Beimatsmefen ftatt. Letteres ift eine ftandige und follegiale Beborbe mit bem Git in Berlin, bestebend aus einem Borfigenben und minbeftens vier Mitgliebern, welche auf Borichlag bes Bunbegrate vom Raifer auf Lebenszeit ernannt werben. Bu ber Beichlußfaffung find minbeftens brei Mitglieber jugugieben. Die Beru= fung ift binnen einer Braffusivfrift von 14 Tagen, von ber Behandigung ber angefochtenen Enticheibung an gerechnet, bei berjenigen Beborbe, gegen beren Entichei-bung fie gerichtet ift, schriftlich anzumel-ben. Der Gegenpartei fteht bas Recht zu einer binnen vier Wochen nach ber Behanbigung einzureichenben fchriftlichen Wegen= ausführung zu. Die Entscheibung bes Bunbesamte erfolgt gebührenfrei in Bf= fentlicher Gigung nach erfolgter Ladung und Anhörung ber Parteien; gegen bie Enticheibung ift ein weiteres Rechtsmittel nicht gulaffig. Bgl. Stolp, Das bentiche Reichsgefet über benll. (1871); Arnolb, Freizugigfeit und U. (1872); Eger, Das Reichegeset über ben U. (1875). Die Entscheibungen bes Bunbesamts für bas Beimatswefen werben gefammelt und berausgegeben von Wohlers (1873 ff.).

Untersudungshaft (Unterfu= dungsarreft), f. Saft.

Unterfudungsprozeß, f. Unflage= progeß.

dungerecht.

Untersuchungerichter, berjenige Rich= terbeamte, welcher gur Führung ber Boruntersuchung, wo eine folde erforberlich, bestellt ift. Rach bem beutschen Gerichts verfaffungsgefen (§§ 60, 64, 72) ift bei jedem Landgericht minbestens ein Il. und war jeweilig auf bie Dauer eines Jahrs au ernennen. Die Bestellung erfolgt burch bie Landesjuftigverwaltung. Der U., welder bei einem Berbrechen ober Bergeben bie Boruntersuchung geführt hat, barf in biefer Untersuchungsfache nicht Mitglieb bes erfennenben Gerichts fein, auch nicht bei einer außerhalb ber Sauptverhand= lung erfolgenben Enticheibung ber Straffammer mitmirfen. Bgl. Deutsche Straf-

prozefordnung, § 23.

Unterthan (lat. Subditus), im allge= meinen jeber, welcher einer bestimmten Staatsgewalt unterworfen ift. In biefem Sinn ift auch ber Frembe ober Auslänber, welcher fich in einem Staate, bem er nicht angehört, aufhalt, 11. ber Regierung biefes Staats. Denn bie Gefete bes Staats fin= ben auch auf ben Auslander, welcher fich innerhalb bes Staatsgebiets zeitweilig aufhält (subditus temporarius), Unwenbung, wofern er nicht, wie die Gefandten fremder Dlachte, bes Rechts ber Erterri= torialität (f. b.) genießt. Diejenigen Fremben insbesondere, welche im Inland Grundbefit haben, werben Land faffen (subditi reales, Forenfen) genannt. Gie find ben inlandischen Gefegen jebenfalls, infoweit biefe fich auf ben Grund= befit beziehen, ober insoweit fie ausbrudlich auf die Forenfen mit ausgebehnt find, unterworfen. Im engern und eigentlichen Sinn versteht man aber unter Unterthanen, gerade im Wegenfat zu ben Fremben ober Ausländern, die Angehörigen eines gewiffen Staats, bie zu ber Staatsgewalt in einem bauernben Berhaltnis perfonlicher Unterwerfung fteben (Inlanber, Staatsangehörige, Bolfegenof= fen, Regierte). Die Unterthanen= daft ift bier gleichbebeutend mit bem Beimaterecht (f. b.). Diefe eigentlichen Unterthauen find natürlich, ebenfo wie

Untersuchungsrecht, f. Durch fu= | gebiets aufhalt, ber Staatsgewalt unter worfen, und ebenfo genießt nach mobernem Bolferrecht ber Frembe gleichwie ber Inlander ben Schutz bes Staats und feiner Gefete. Aber gleichwohl besteht swischen beiben boch ein wefentlicher Iln= terichieb, welcher fich in besondern Bflichten, aber auch in befonbern Rechten bes Unterthanen zeigt. Denn ber U. bat nicht blog im Inland, sondern auch im Musland einen Unipruch auf ben Schut feis nes heimatlichen Staats, wie 3. B. bie beutsche Reichsverfassung (Art. 3) ausbrudlich erklärt: Dem Ausland gegen: über haben alle Deutschen gleichmäßig Unipruch auf ben Schut bes Reichs .. Augerbem hat aber ber Inlanber auch ein Recht auf ben bauernben Aufenthalt im Beimatstaat; er fann nicht, wie ber Frembe. ausgewiesen und ebensowenig, felbit megen eines im Musland begangenen Berbrechens, an eine ausländische Regierung ausgeliefert werben. Ferner garantieren bie Staate verfassungen ber Reuzeit bem Inlander regelmäßig gewiffe Urrechte ober Grund= rechte (f. b.), wie: die Unverletlichfeit ber Perfon, ber Wohnung und ber Bapiere (Briefgeheimnis), bie Freiheit ber perfonlichen und ber wirtschaftlichen Bewegung (Freizilgigfeit, Wewerbefreibeit, Muswanberungsfreiheit, Berebelichungefreiheit), die Unverletlichkeit bes Gigen= tums, abgesehen von Fällen bes Staatsnotrechts, bie Preffreiheit, Befenntnisfreiheit und bas Beschwerbe= und Betitionsrecht. Endlich ftebt ben Unterthanen auch ber Anspruch auf öffentliche Unterftütung im Fall ber Berarmung gu. Auf ber andern Geite ift aber ber U. nicht nur, ebenfo wie ber Frembe, ber Staatsregie rung und ihren Organen gegenüber gu gefetlichem Behorfam verpflichtet, fonbern es find ihm auch gegen ben beimatlichen Staat bejondere Pflichten auferlegt, wie bie Pflicht gum Militarbienft, gu Rriegsund Militarleiftungen, jur Entrichtung gewiffer Abgaben, jur übernahme be-ftimmter Bffentlicher Amter und jur Leis ftung gewiffer Gemeinbebienfte.

Die Unterthanenschaft ift aber ferner bie Boraussehung bes Staatsburgerber Frembe, ber fich innerhalb bes Staate | rechts, b. b. bes Rechts ber Teilnabme an

ben eigentlichen politischen Rechten und allgemeine Stimmrecht (f. b.) abop= insbesonbere an ben Wahlen ber Bolfsber= treter in bem mobernen Reprafentativftaat. Der Genuß biefes Staatsbürgerrechts ift, abgesehen von bem Erforbernis ber Unterthaneneigenschaft, gunachft burch mannliches Geschlecht und burch Bolljährigfeit bedingt. Die politischen Rechte fteben ben Frauen und ebenfo ben forperlich und geiftig noch nicht jur Reife gelangten Männern nicht zu. In lehterer Beziehung ift nur in manchen Staaten bie politische Bolljährigfeit mit ber bürgerlichen in übereinstimmender Beife normiert, fo in England, Frankreich und Nordamerika mit bem 21. Lebensjahr. In anbern Staaten bagegen, wie im Deutschen Reich und in einzelnen beutschen Staaten, aber auch in Italien und Spanien, beginnt die politische Großjährigfeit später als bie bürgerliche, nämlich erft mit bem 25., in Ofterreich fogar erft mit bem 26. Lebens= jahr, mabrend in einzelnen Schweizer Rantonen bas politifche Stimmrecht früher ale die bürgerliche Bolljährigfeit, nämlich idon mit 20 Nabren, eintritt. Außerbem fett bas Staatsbürgerrecht aber auch ben Bollgenuß ber bürgerlichen Ehrenrechte fowie volle Dispositionsbefugnis voraus, baher Bevormunbete, wie Geistesfrante ober Berschwenber, Sträflinge und im Konfurs ober Fallitzustand befindliche Berfonen ober folche, welche eine öffent= liche Armenunterftütung beziehen, bes Staatsbürgerrechts nicht teilhaftig finb. Ein weiteres Erforbernis bagegen, welches in ben driftlichen Staaten bis in bie neuere Beit binein aufgestellt marb, nam= lich driftliches Glaubensbefenntnis, ift burch neuere Befete in ben meiften Staaten beseitigt, fo insbesonbere burch bas nordbeutsche Bundes= (Reichs=) Gefet vom 3. Juli 1869, wonach alle noch bestehen= ben, aus der Berichiedenheit des religiöfen Befenntniffes bergeleiteten Befchrantun= gen ber burgerlichen und faatsburger: lichen Rechte für aufgehoben erflärt find. übrigens wird die Ausübung bes aftiven Bahlrechts auch in manchen Berfaffungs= urfunden von einer gewiffen vermögens= rechtlichen Gelbständigfeit abhangig gemacht, wahrend andre neuerbings bas ichen Beidmiftern und zwischen Ber-

tiert haben. Für bas Deutsche Reich aber ift schließlich noch barauf hinzuweisen, bag bier ein boppeltes Unterthanenverbaltnis, die Staatsangeborigfeit im Gingelftaat und zugleich bie Reichsangeborig= feit, besteht, und bag bie Reichsangehöri= gen vermöge bes fogen. Bunbesinbige= nats (f. b.) im Berhaltnis gu einander nicht als Musländer, wenn fie auch ver-Schiebenen Gingelstaaten angeboren, fonbern vielmehr als bie Burger eines ge= meinsamen Staats und die Genoffen eines gemeinfamen Baterlands ericheinen.

Unterthaneneid, f. Sulbigung. Untreue, im ftrafrechtlichen Ginn bie abfichtliche Berletung einer Rechtsver= bindlichfeit, welche fich jugleich als Berletzung befondern Bertrauens barfiellt. In biefem Ginn ftraft bas beutsche Reichs= ftrafgefesbuch (§ 266) bie von Bevollmäch= tigten, Bormunbern, obrigfeitlich ober lettwillig bestellten Berwaltern fremben Bermögens, Felbmeffern, Maflern, Buterbestätigern und andern im Dienfte bes öffentlichen Bertrauens ftebenben Berfo= nen verübte U. mit Gefängnis bis gu 5 Jahren und nach Befinden mit Berluft ber bürgerlichen Chrenrechte. Daneben fann, wenn die U. begangen wurde, um fich ober einem anbern einen Bermögensvorteil zu verschaffen, auch noch auf Gelbstrafe bis gu 3000 Dit. erfannt werben. Die von einem öffentlichen Beamten verschulbete II. wird als Umteverbrechen (f. b.) bestraft.

UnbordenfliceVerjährung (3mme= morialverjährung), Rechtevermu-tung, bag ein über Menschengebenten binaus bestehenber Rechtszuftand irgenb= wann und irgendwie auch rechtsgültig begrundet worden fei; namentlich an ben unvorbentlichen Befit gefnüpft.

Unguchtsverbrechen (Unguchtsbe= Sittlidfeiteverbrechen. lifte. Fleif desverbrechen), ftrafbare Sand= lungen, welche mit einer rechtswidrigen Befriedigung bes Gefchlechtstriebs in Berbindung fteben. Dazu gehören: Blut = fcanbe (Ingeft), b. h. Beifchlaf zwifchen Bermandten auf = und absteigender Linie (Migenbenten und Defgenbenten), gwi=

(Schwiegereltern und Schwiegerfindern). Notzucht (stuprum violentum), Nötis gung einer Frauensperfon gur Dulbung bes außerebelichen Beifchlafe burch Gewalt ober Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib ober Leben. Berleitung einer Frauensperfon gur Geftattung bes Bei= ichlafs burch Borfpiegelung einer Trauung ober burch Erregung ober Benutung eines andern Brrtums, in welchem fie ben Beifchlaf für einen ehelichen hielt. (Die Beftrafung tritt nach bem beutschen Straf= gefetbuch in bem lettgebachten Fall nur auf Antrag ein.) Schanbung (stuprum non voluntarium nec violentum), außer= ebelicher Beifchlaf mit einer geiftesfranfen ober einer in willen= ober bewußtlofem Bu= ftand befindlichen Frauensperson, wird als Rotzucht bestraft, wenn ber Thater bie Frauensperson absichtlich in biefen Buftanb verfette. Dabdenichanbung, Berführung eines unbescholtenen Dabchens, welches bas 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, jum Beifchlaf. (Die Ber= folgung tritt bier nach bem beutschen Strafgefetbuch nur auf Untrag ber GI= tern ober bes Bormunde ber Berführten Ungüchtige Sandlungen, welche Bormunder mit ihren Pflegebefohlenen, Eltern mit ihren Rindern, Beiftliche, Lebrer und Ergieber mit ihren minberjährigen Schülern ober Böglingen, Beamte mit Berfonen, gegen welche fie eine Unterfuchung zu führen haben, ober welche ihrer Dbhut anvertraut find, Beamte, Argte ober anbre Medizinalpersonen, welche in Befängniffen ober in öffentlichen Anftalten beschäftigt find, mit ben bier aufgenom= menen Berfonen bornehmen; unguchtige Sanblungen, welche mit Gewalt an einer Frauensperfon borgenommen werben, ober ju beren Dulbung biefelbe burch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben genötigt wirb, und unguchtige Sandlungen mit Berfonen unter 14 Jahren. Wibernatürliche Ungucht, fei es, baß fie zwifden Berfonen mannlichen Weichlechts (Baberaftie) ober von Menfchen mit Tieren begangen wirb (Gobomie). L'erlegung ber Schambaftigfeit burch un= Buchtige Sandlungen, burch bie ein offent- ftellt find, mit Saft bis gu 6 Bochen, wenn

fdmagerten auf = und abfteigenber Linie | liches Argernis gegeben wirb, fowie burch unguchtige Schriften, Abbilbungen ober Darftellungen, bie verfauft, verteilt ober fonit verbreitet, ober an Orten, welche bem Bublifum juganglich find, ausgestellt ober

angeschlagen werben.

Augerbem gahlt bas beutsche Reicheffrafgefetbuch noch bie Bigamie ober Dop: pelebe zu ben Il., b. b. bas Gingeben einer neuen Gbe feitens eines Chegatten, bevor bie Che besfelben aufgelöft ober für ungültig ober nichtig erflart ift. Gbenfo wird eine unverheiratete Berfon wegen Bigamie beftraft, wenn fie mit einem Chegatten eine Che eingeht, obgleich fie weiß, bag letterer verheiratet ift. Auch ber Chebruch wird bon bem Reichsftrafgefetbuch als II. bebanbelt. hierunter ift bie wiffentliche Berletung einer beftebenben Gbe burch ben außerebelichen Beijchlaf folder Berfonen zu verfteben, von benen menigftens bie eine verheiratet ift. Ginb beibe Berfonen verheiratet, fo fpricht man von einem Doppelebebruch, mabrent, wenn nur eine Berfon verheiratet, ein einfacher Chebruch begangen ift. Die Beftrafung bes Chebruche (Befängnis bis ju 6 Donaten) tritt jeboch nur auf Untrag bes verletten Chegatten ein und zwar nur unter ber Borausfegung, bag eben wegen bes Chebruche bie Che geschieben morben ift.

Enblich wird noch bie Ruppelei uns ter ben U. bes Reichsftrafgefegbuche mit aufgeführt. hierunter ift bas gewohnheitsmäßige ober eigennütige Gelegenbeite ichaffen gur Ungucht gu verfteben, meldes mit Gefängnisftrafe bis gu 5 Jahren bebrobt ift. Much fann auf Berluft ber bur: gerlichen Chrenrechte fowie auf Bulaffigfeit von Boligeiaufficht erfannt werben. Dit Buchthausstrafe aber wird bie (fchwere) Ruppelei beftraft, wenn fie binterliftiger weise ober von Eltern, Beiftlichen, Lebrern ober Erziehern an deren Rinbern ober Bflegebefohlenen verübt wird. Mußerebelicher Beifchlaf ober gewerbomanige Um jucht ift an und für fich nach bem Reichsftrafgesetbuch nicht mehr friminell ftrais bar; letteres bebroht nur biejenigen Beiba perjonen, welche wegen gewerbemäßiger Ungucht einer polizeilichen Aufficht unter-

fie ben in diefer Sinfict gur Siderung ! ber Gefundheit, ber öffentlichen Ordnung und bes öffentlichen Unftanbs erlaffenen polizeilichen Boridriften zuwiderhandeln; besgleichen folche Frauenzimmer, welche, obne einer folden Aufficht unterftellt gu fein, gewerbemäßig Ungucht treiben. Bgl. Deutsches Reichsftrafgefetbuch, SS 171-184, 361, Nr. 6.

Ungurednungsfähigfeit, f. Bured =

nung. Urheberrecht (Mutorrecht, fogen. gei= fliges ob. litterarifches Gigentum), das Recht, über die Beröffentlichung und Bervielfältigung eines Produtts ber Bif= fenschaft ober Kunft ausschließlich zu ver= fügen. In Deutschland wurden durch Beschlüffe bes vormaligen beutschen Bunbes= tags zuerft allgemeine Dagregeln gegen ben Radbrud, b. h. bie mechanische Ber= vielfältigung eines Schriftwerks ohne Benebmigung bes Berechtigten, veranlagt, bis die Gesetgebung bes Nordbeutschen Bunbes und bes nunmehrigen Deutschen Reichs in wirksamer und umfaffenber Beife bas U. überhaupt unter ben Schut bes Gefetes ftellte. Das Bunbes= (Reichs=) Befet bom 11. Juni 1870 normiert bas 11. an Schriftwerfen, Abbilbungen, mufifalischen Kompositionen und bramatischen Werfen, welche es gegen Nachbruck und refp. gegen unbefugte öffentliche Mufführung icutt. Durch Gefet vom 9. 3an. 1876 wird auch bas II. an Werfen ber bilbenben Runfte und burch Gefet vom 10. Jan. 1876 bas U. an Photographien gewahrt. Gin weiteres Befet vom 11. San. 1876 behanbelt bas U. an Duftern und Mobellen. Die Schutfrift beftebt nach ben Befeten vom 11. Juni 1870 und 9. 3an. 1876 in ber Lebenszeit bes Antore und einem weitern Zeitraum bon 30 Jahren. Anonyme und pseudonyme fowie bie von Uniberfitaten. Atabemien und fonftigen juriftifchen Berfonen, öffent= lichen Unterrichtsanftalten und Gefell= ichaften herausgegebenen Werte werben 30 Jahre lang nach ihrem Erscheinen, posthume Werte 30 Jahre lang nach bem Tobe bes Urbebers geschütt. Bei Photo= graphien ift die Schutfrift eine fünfjabrige.

wird der Schut gegen Nachbilbung (Mu= fterichut) nur bann gemahrt, wenn er basfelbe gur Gintragung in bas bei ber auftanbigen Berichtsbehörbe gu führenbe Mufterregifter angemelbet und bei biefer ein Eremplar niebergelegt hat. Die Schutfrift ift bier eine ein- bis breifahrige nach ber Bahl bes Urhebers (Gebühr: 1 Mf. pro Jahr). Sie fann bis auf höchstens 15 Jahre verlängert werben (Gebühr für jedes weitere Jahr bis jum 10. Jahr infl. 2 Wit., von 11—15 Jahren 3 Wit.). Das U. geht auf bie Erben bes Urhebere über und fann burch Bertrag ober lettwillige Berfügung gang ober teilweise auf anbre übertragen werben; es geht bei Portraten und Portratbuften von felbft auf ben Befteller über. Auf bie Baufunft findet bie Befetgebung über bas Il. feine Unwen= bung. Folgen einer Beeintrachtigung bes Urheberrechts find: Entschäbigungepflicht, Ronfistation, Gelbstrafe, bie im Unvermogensfall in Gefängnis umgewandelt wirb. Für ben Schut von technischen Er= findungen forgt bie Patentgesetgebung (f. Patent). Bgl. Rloftermann, Das U. an Schrift= und Kunftwerken (1876).

Urfunde (lat. Documentum, Instrumentum), im weitern Ginn jeber außere Gegenstand, burch welchen eine Thatfache bewiesen werben foll, alfo auch 3. B. ein Beuge ober ein Sachverftanbiger; im en= gern Ginn aber ein leblofer Wegenstand, beffen Beschaffenheit bie Ginwirfung einer menschlichen Thätigfeit erfennen und bar= aus auf die Art und Beife biefer Thatigfeit ichließen läßt. Siernach geboren alfo nicht nur geschriebene ober gebrudte Muffate, welche man im engften Ginn als Urfunden bezeichnet, fondern auch Greng= zeichen, Müngen, Denfmaler, Bilber 2c. au ben Urfunden. Man unterscheibet ba= bei zwischen öffentlichen und zwischen Privaturfunden. Erftere find folde, welche von einer öffentlichen Beborbe innerhalb ber Grengen ihrer Amtsbefugnis ober von einer mit öffentlichem Glauben verfebenen Berfon, insbefondere von einem Rotar, innerhalb bes biefer Perfon guge= wiesenen Weschäftsfreises in ber vorge= ichriebenen Form aufgenommen find. Ur= Dem Urbeber eines Mufters ober Mobells | funden, welche nach Form und Inhalt fich mutung ber Echtheit für fich, b. h. fie gelten im Rechtsstreit jo lange als echt, bis bas Gegenteil vom Beweisgegner bargethan ift. Rach ber beutschen Zivilprozeß= ordnung (§ 402) fann jeboch bas Bericht auch von Umte wegen, wenn es bie Echtbeit einer öffentlichen U. für zweifelhaft halt, die Beborbe ober bie Berfon, von welcher bie U. errichtet fein foll, gur Erflärung über die Echtheit veranlaffen. Privaturfunden bagegen, b. b. folche Urfunben, bie von Privatperfonen ausge= ftellt find, haben nur bann bie Bermutung ber Echtheit für fich, wenn bie Echtheit ber barunter erfichtlichen Namensunter= fdrift feftftebt, ober wenn bas unter ber U. befindliche Sandzeichen einer bes Schreis bens untunbigen Perfon gerichtlich ober notariell beglaubigt ift. Außerbem muß bie Echtheit einer Privaturfunde, welche vom Beweisgegner nicht anerkannt wird, bon bem Beweisführer bewiesen werben, was 3. B. burch Gibeszuschiebung ober auch burch Schriftvergleichung (f. b.) geicheben fann. Offentliche Urfunden liefern in ber Regel ben vollen Beweis ber barin beurfundeten Thatfachen. Privaturfunben bagegen liefern nur bafur vollen Beweis, bag bie in benfelben enthaltenen Erffarungen von den Ausstellern abge= geben find. Befinbet fich eine U. in ben Banben bes Prozeggegners, fo fann ber Beweisführer von biefem bie Berausgabe (Ebition) ber U. verlangen. Aus Urfunben, welche von einem beutschen Bericht ober von einem beutschen Rotar innerhalb ber Grengen feiner Amtsbefugniffe in ber vorgeschriebenen Form aufgenommen find, fann nach ber beutschen Zivilprozegords nung (§ 702), fofern bie U. über einen Unfpruch errichtet ift, welcher bie Bahlung einer bestimmten Gelbfumme ober bie Leiftung einer bestimmten Quantitat anbrer vertretbarer Sachen ober Wertpas piere jum Gegenstand bat, bie fofortige Zwangsvollstredung fattfinden, wofern fich ber Schuldner in ber U. ebenbiefer 3wangevollstredung unterworfen bat. verner fann ein Anspruch, welcher bie Bablung einer bestimmten Belbfumme ober die Leiftung einer bestimmten Quan-

als öffentliche barftellen, haben bie Ber- titat andrer vertretbarer Sachen ober Wertpapiere jum Gegenstanb bat, im Ur= fundenprozeß geltend gemacht werben. wenn bie famtlichen zur Begrundung bes Unfpruchs erforderlichen Thatfachen burch Urfunden bewiesen werben. Diefer Urfundenprozeg (Grefutipproze B) daraf= terifiert fich als ein fummarifches Brogef verfahren, in welchem bas erteilte Urteil ftets als vorläufig vollftredbar zu erflären ift. Mis Beweismittel find in diefem Brogeß für die Echtheit ober Unechtheit einer Urfunde fowie für anbre als bie gur Begründung bes flägerischen Unipruche erforderlichen Thatfachen nur Urfunben und Gibeggufchiebung geftattet. Berloren gegangene Urfunden fonnen im Weg ber Amortifation (f. b.) ober bes Aufgebotsverfahrens für ungultig erflärt werben. Bgl. Deutsche Zivilprozegordnung, SS 308 ff., 555 ff., 648, 702; Briegleb, Einleitung in die Theorie der fummaris

ichen Prozesse (1859).

Urfundenfälichung, bas Berbrechen besjenigen, welcher in rechtswidriger 216ficht eine inländische ober ausländische offentliche Urfunde ober eine folche Brivaturfunde, welche jum Beweis von Rechten und Rechtsverhaltniffen von Erheblichfeit ift, verfälicht ober fälichlich anfertigt und bon berfelben zum Zwed einer Taufdung Bebrauch macht (beutsches Strafgefes buch, § 267), wird mit Gefängnis von 1 Tag bis ju 5 Jahren bestraft. Wird bie U. in ber Abficht begangen, fich ober einem anbern einen Bermögensvorteil gu ber ichaffen ober einem andern Schaben quaufügen, fo tritt Buchthausstrafe ein. Der U. gleich werben mehrere abnliche Delitte beftraft (uneigentliche Urfunbenfals ich ungen), wie ber wiffentliche Gebraud einer falichen ober gefälichten Urfunde gum 3wed ber Täuschung, die Bernichtung, Unterbrüdung und Beschädigung von Urfunden gum 3wed ber Benachteiligung anbrer, Falfdungshanblungen in Begug auf Stempelpapier u. bgl. Bgl. Reichs ftrafgefesbuch, SS 267-280.

Urfundenprojeg, f. Urfunbe. Urfundsperjonen, bie gur Beurfun bung gewiffer Thatfachen amtlich bestell ten und innerhalb ihrer Berufefpbare mit gestatteten Berfonen, wie Stanbesbeamte

und Motare.

Urlaub (Beurlaubung), die geit= meilige und nur vorübergebenbe Entbin= bung von gewiffen bienftlichen Funttio= nen. über bie Dauer bes Urlaubs, welcher Beamten verwilligt werben fann, und über die Stelle, welche ihn erteilt, befteben regelmäßig befonbere Dienftvorschriften. Bum Gintritt in ben Reichstag bebürfen Beamte nach ber Reichsverfaffung (Art. 21) feines Urlaubs. Ebenbasfelbe gilt nach verichiedenen Berfaffungeurfunden für ben Gintritt von Beamten in bie Land= tage ber betreffenben Staaten, jo g. B. in Breugen, Babern und Bürttemberg, mabrend in anbern Staaten bas Begenteil ber Fall ift, g. B. im Ronigreich Sachfen. Mitglieder einer Rammer fonnen auf für= gere Beit von bem Prafibenten berfelben beurlaubt werden; für die Erteilung eines längern Urlaubs ift bagegen regelmäßig bie Bustimmung ber ständischen Rörper-Schaft felbft erforberlich. Go fann nach ber Beichäftsordnung bes beutiden Reichs= tags (§ 63) ber Prafibent bis gur Daner von 8 Tagen U. bewilligen; für eine langere Beit fann bies nur ber Reichstag; Urlaubegefuche auf unbestimmte Zeit find unstatthaft. Für die beutschen Reichsbeam= ten ift bas Urlaubswesen burch Berord= nung vom 2. Nov. 1874 (Reichegefetblatt, S. 129) geregelt. Gine Berfürzung bes Gehalts tritt nur ausnahmsweise bei befonbers langem U. ein. Unteroffiziere und gemeine Golbaten erhalten ebenfalls bei fürzerm U. ihre Löhnung fort, mabrend fie bei längerer Beurlaubung nur Marich= verpflegungsgelber ober Berpflegung bis gur Anfunftin ber Beimat zu beanfpruchen haben. In allen Staaten fommen Di= litarbeurlaubungen (Urlaubsipftem) ber Griparnis wegen regelmäßig gu gewiffen Beiten in größerm Umfang vor.

Urlifte, Bergeichnis berjenigen Berfonen, welche in einer Gemeinde wohnhaft und jur Befleidung bes Amtes eines Schöffen ober eines Beschwornen tauglich finb. Rach bem beutiden Gerichtsverfassungs= gefet (§§ 36 ff., 85) foll bie 11. für bie

öffentlichem Glauben (publica fides) aus- für bie Auswahl ber zum Schwurgericht (f. b.) zu berufenben Beichwornen bienen.

Urrechte, die bem Menichen angebor= nen und unveräußerlichen fogen. Den=

idenrechte (f. Grunbrechte).

Uriprungscertififate, amtliche Beug= niffe jur Bescheinigung bafür, bag eine Bare in einem gewiffen Land ober Ortverfertigt worden, um baburch freie Ginfuhr ober Berminderung bes Bolles zu erzielen.

Uruguan (Republica oriental del U.), fübamerifan. Freiftaat, 186,920 gkm mit 440,000 Ginw.; Sauptstadt: Montevi= beo mit 91,167 Ginm. Die Entftebung bes Freiftaats batiert vom 25. Mug. 1825, an welchem Tag bie in ber Stabt La Floriba versammelten Deputierten bie Unabban= gigfeit bes Landes von Spanien proflamierten. Nachdem bann zwischen Buenos Apres, mogu U. als Beftanbteil biefes ebemaligen fpanifchen Bigefonigreichs gebort batte, und Brafilien 27. Aug. 1828 ein Unerfennungsvertrag guftanbe gefommen war, wurde U. als felbständige Republit anerfannt. Die Berfaffungsurfunde ber= felben batiert bom 10. Gept. 1829. Un ber Spite bes Staatswesens fteht ein je auf 4 Jahre gewählter, aber nach Ablauf ber Bahlperiode wieber mahlbarer Brafibent als Inhaber ber Erefutivgewalt. Die gesetgebende Gewalt wird von einem Senat, bestebenb aus 9 Mitaliebern, unb bon einer Deputiertenkammer ausgeübt. Un ber Spipe ber Staatsverwaltung fteben bie Minifter bes Mugern, bes Innern (zugleich für Juftig, Aderbau, of= fentlichen Unterricht und Rultus), ber Finangen und bes Rriege und ber Da= rine. Das Staatsgebiet ift in 13 Departements eingeteilt. Die Rechtspflege wird burch Richter und Gefdworne ausgenbt. Der Code Napoléon ift als Befetbuch eingeführt. Die Urmee besteht aus 5 Bataillonen (zusammen 1664 Mann) Infanterie, 1 Regiment (232 Mann) Kavallerie, 1 Regiment (294 Mann) Ur= tillerie und 20,000 Mann Nationalgarben. Die Staatseinnahmen waren pro 1876 auf 8,470,608 Pefos (1 Peso nacionale = 4 Mf. 20 Bf.) peranichlagt. barunter 5,612,117 Befos Ginnahme aus Muswahl ber Schöffen auch jugleich als U. ben Bollen. Die Staatsichulb belief fich

1879 auf 47,611,485, ber Betrag bes ausgegebenen Papiergelbs auf 6,055,062 Befos. Die Flagge besteht aus vier borigon= talen blauen Streifen in weißem Relb mit einer filbernen Sonne. Bgl. Franden= berg, Darftellung ber politischen Berbalt= niffe ber Republif U. (1866); »Résumé statistique pour l'exposition universelle de Paris par la direction de statistique de la république U. (1878); Mulhall, Handbook of the River

Plate republics (1878).

Urwahl, bie Babl von Bablman= nern burch bie aftiv Bahlberechtigten (Urmabler), auf welche bann bie Babl ber Abgeordneten felbft burch bie Bablmanner folgt. Dieje fogen. inbirefte 23 ahl war friiber in ben fonftitutionellen Staaten allgemein üblich, fie ist es noch 3. B. bei ben Wahlen für bas preußische Abgeordnetenhaus. Zeht ist vielfach an ihre Stelle, g. B. bei ben Wahlen für ben beutichen Reichstag, bie birette Wahl (f. Bahl) getreten.

Urmahler, f. Urmahl.

Miance (frang., ipr. üjangff), bergebrachte Gewohnheit, namentlich im Gegenfat gur Gesetesvorschrift eine im Sandelsverfehr von bem Raufmannsftand bevbachtete Gewohnheit (Sanbelsgebrauch), welche nötigenfalls burch taufmannifches But= achten (Barere) festauftellen ift.

Ujualinterpretation (lat.), f. 3nter=

pretieren.

Usucapio (lat.), Erfitung, erwerbenbe Berjährung; baber usufapieren, bas Gigentum einer Sache burch längern Befit berfelben erwerben.

Ujurpieren (lat.), fich bes Befiges einer Sache bemächtigen, baber Ufurpation, bie Unmagung bes Befites, einer Befugnis, befonders ber öffentlichen Bewalt. Ge ift dies insbesonbere eine Bezeichnung für bie gewaltsame Berbrangung bes legitis men herrichers, für ben Umfturg ber bisberigen Berfaffung und auch wohl für bie Unterbrudung ber Gelbständiafeit eines Staats. Ift ein Ufurpator in ber That in ben Befit ber Staatsgewalt gelangt, fo muß ber nachmale etwa restaurierte rechtmäßige Landesberr bie von jenem potgenommenen Regierungshandlungen in ihren thatfächlichen und rechtlichen Folgen anerfennen, indem die Nichtbefolgung biejes Grundfages ju offenbaren Unbilligfeiten führen würde.

Usus (lat.), Gebrauch, Berfommen. Ususfructus (lat.), Niegbrauch.

Utilitarismus (neulat., Dugliche feitotheorie), bie von bem britifden Rechtsgelehrten Jeremias Bentham (geit. 1832) aufgestellte Theorie, wonach es ale Grunbfat ber Moral und ber Staatsverwaltung bingeftellt wirb, ber größtmöglichen Angahl von Denichen ben größtmöglichen Duten zu verschaffen.

Uti possidetis (lat., \*wie ibr befiste). Bezeichnung für ben Befitsftanb und im römischen Recht für eine Befisflage (interdictum u. p.); neuerbings ein beim Abschluß eines Waffenstillstands gur Bezeichnung bes militärischen Besithfiands gebräuchlicher Ausbruck.

Utriusque juris doctor (lat.), Dol: tor beiber Rechte, bes romifchen und bes fanonischen Rechts nämlich.

Baccination (neulat.), f. 3 m p f = | Bater begangene Morb, fonbern f. v. w.

Bagabund (Bagant, lat.), Lanbfireider; vagabunbieren (vagieren), fich als jolder umbertreiben.

Bafall, Lehnsmann (f. Leben). Batermord (lat. Parricidium), im Bermanbtenmord überhaupt (f. Mord).

Batifan (lat.), die Refibeng bes Bapfies in Rom, an die Betersfirche angebaut; baber oft zur Bezeichnung ber papfilicen Macht gebraucht.

Belleitäten (lat. frang.), Belüffe; nat weitern Ginne nicht nur ber an bem eignen | mentlich im politischen Leben oftmale gur Bezeichnung eines blogen Wollen ohne Die Armee beträgt ca. 12,000 Mann; bie Ernft und ohne Energie gebraucht.

Benezuela (»Rlein=Benedig«, Ber= einigte Staaten von B.), Foberativ: republit in Gubamerifa am Antillen= meer, welche 20 Freiftaaten, 3 Territorien und ein fogen. Bunbesland (District federal) umfaßt; 1,137,615 gkm mit 1,784,197 Ginm. (meift Mulatten und Bambos); ca. 24,000 Frembe, barunter viele Deutsche. Sauptftabt: Caracas (48,897 Ginw.). Bunachft unter fpani= ider Berrichaft (von Rarl V. bem Mugs: burger Banthaus Welfer verpfändet). erflärte bas Land 5. Juli 1811 feine Un= abhängigfeit und ichloß fich 1819 ber Fo= berativrepublif Rolumbien (f. b.) an, welche fich 17. Nov. 1831 in die brei Freiftaaten B., Neugranaba und Ecuabor auf= löfte. Bis 1863 war B. eine in Provin= gen eingeteilte Republit, in welchem Sahr ber Staat burch ben Sieg ber Foberaliften über die Unitarier in einen Bunbesstaat umgewandelt warb, beffen Berfaffung 22. Deary 1864 feftgeftellt und publigiert murbe. Dieselbe ift 27. Dai 1874 revidiert und erneuert worden, nachdem die Unitarier, welche 1868 über die Föberalisten gesiegt hatten, wiederum aus der Regierung verbrangt worben waren. Un ber Gpipe bes Bunbes fieht ber auf zwei Sabre gewählte Prafibent, welcher mit ben Di= niftern (für Inneres und Jufig, für Muße= res, für die Finangen, für Rrieg und Da= rine, für öffentliche Arbeiten und für ben Staatsfredit) die Erefutivgewalt ausübt. Die gesetgebenbe Bewalt fieht ber Boltspertretung zu, bestehend aus bem Rongreß und bem Abgeordnetenhaus. Die berr= schende Religion ift die katholische; ein Erzbischof resibiert zu Caracas. Eben: bafelbft beftebt ein oberftes Bunbesgericht, beffen Brafibent, folange ber Brafibent ber Republit noch nicht gewählt ift, in ber Zwischenzeit die Funktionen bes lettern wahrzunehmen hat. Die Ginzelstaaten haben felbständige Regierung und Rechts= pflege und ebenfo felbständige Legislative. Die Einnahmen bes Roberativitaats maren für bas Etatsjahr 1880 - 81 auf 4,680,000, bie Ausgaben auf 4,448,000

Rriegsflotte besteht aus zwei fleinen Dampfern und zwei armierten Schonern mit 8 Beschüten. Gin beutscher Beichäftsträger refibiert zu Carácas. Deutsche Ronfulate bestehen zu Ciudad Bolivar und zu Carácas. Die Flagge ift gelb, blan und rot.

Venia aetātis (lat., » Nachficht bes Miters«), Großjährigfeitserflarung (f. MIter).

Berbal (lat.), f. Real.

Berbalinjurie (lat.),f.Beleibigung. Berbalnote, im biplomatifchen Ber: febr Note einer Regierung an ihren Befandten, welche, blog gum Borlefen be= ftimmt, mehr ben Charafter einer fonfibentiellen Mitteilung an bas jenfeitige Rabinett trägt.

Berbannung (lat. Relegatio), im MI: tertum als Strafe und als politische Maß= regel üblich (f. Eril); heutzutage noch in Form der Deportation (f. b.) und der Mus: weifung (f. b.) vorfommenb.

Berbefferungsantrag, f. Mbanbe=

rungsvorichlage.

Berbrechen (lat. Crimen, Delictum; Delift), wiberrechtliche, mit öffentlicher Strafe bebrohte Sanblung. Die Ginteilung ber B. nach ihrer Schwere und Straf= barfeit in B., Bergeben und übertre: tungen ift befonders für ben Strafprozeft (f. b.) von Wichtigfeit.

Berbringung, f. Deportation. Berditt (lat.), Wahrspruch ber Geidwornen, f. Schwurgericht.

Beredelungsverfehr, biegollfreie überführung von Wegenständen über die Bollgrenze jum 3wed ber Bearbeitung unb Berarbeitung mit ber Bestimmung ber Rückjenbung in vervollfommnetem (verebeltem) Buftanb. Der B. ift namentlich für die Textilinduftrie Deutschlands und Ofterreichs von großer Bebeutung unb spielt ebendarum in der beutsch-öfterreichi= ichen Sanbelspolitit eine wichtige Rolle.

Berein (Mffociation, Roalition), bie auf die Dauer berechnete freiwillige Berbindung mehrerer Berfonen zu einem bestimmten 3wed; Bereinerecht (Recht ber freien Affociation), die Befugnis Benegolanos (à 4 Mart) veranichlagt, ber Staatsburger, fich zu bestimmten ge592 Berein.

fetlich erlaubten 3meden zu vereinigen ! und zu verbinden. Dit biefem Recht fteht bas Berjammlungsrecht in unmittelbarem Zusammenhang, b. h. bas Recht ber Staatsburger, fich friedlich zu bestimm= ten Zweden jufammengufinben gur gemeinsamen Erörterung bestimmter Angelegenheiten. Das freie Bereins= unb Berfammlungsrecht ift ein Musflug ber perfonlichen Freiheit ber Staatsbürger, welches nur insoweit Beschränfungen burch bie Staatsgewalt unterliegt, als es bie Rudficht auf bie Erhaltung bes Staats und auf die Erhaltung ber ftaatlichen Orbnung unbedingt erheifcht. bat ber Staat an ber Entwidelung bes Bereinswesens, welche für bas Wohl bes Bolts von ber bochften Bebeutung ift, bas lebhafteste Interesse, jumal ba die Ber= eine vielfach fich Aufgaben ftellen, welche mit ben Zweden bes Staats in unmittel= barer Berbindung fteben und bie Erfüllung ber Aufgaben bes Staats bem lets= tern erleichtern. Dan bente nur g. B. an bie landwirtschaftlichen Bereine, welche bie ftaatliche Fürforge für bie Bebung ber Landwirtschaft gang wesentlich unter-ftugen, an bie in vollswirtschaftlicher Sinficht fo unendlich wichtigen beutschen Ge= noffenschaften, an die Rriegervereine, welche für bie Erhaltung bes Rationalbewußt= feins im Bolf von entschiebener Bebeutung find, und an die Turnvereine, beren Bichtigfeit für bie Wehrfraft ber Ration nicht zu unterschäten ift. Während nun nach frangofischem Recht, welches zur Beit auch noch in Elfaß = Lothringen gilt, alle Bereine von mehr als 20 Berfonen einer obrigfeitlichen Genehmigung bedürfen, ift eine folche in Deutschland für Bereine, welche feine politischen Zwede verfolgen, regelmäßig nicht erforberlich. Auf ber andern Seite wird aber ein B. nur ba= burch zum Bermögenssubjeft, b. b. er er= langt nur baburch Rechtsperfonlichfeit ober forporative Rechte, bag er vom Staat als folder anerfannt wird, fei es auf Brund eines allgemeinen Rechtsfates, fei es auf Grund eines befonbern Staatsafts, welcher einem bestimmten einzelnen B. bie Korporationsrechte verleiht und ihn ba=

Gine folde Korporation unterscheibet fich von bem ftaatlich nicht anerfannten B. baburch, bag fie burch ihre Borftanbe im öffentlichen Leben und namentlich vor Gericht in rechtsgültiger Beife vertreten wird, und baß fie auf ihren Namen Bermögen erwerben und Schulben fontrabieren fann. Die Rechtsperfonlichfeit aber wird bem B., wie gefagt, entwe-ber burch allgemeine Rechtsvorschrift ober burch besondere staatliche Berleihung beigelegt. Im erstern Fall erflärt bas Ge-jet, baß gewisse Bereine, welche beftimmte Zwede verfolgen und gewiffe gefetlich vorgeschriebene Bedingungen erfüllen, als Korporationen anerkannt find. Dies ift nach bem beutschen Genoffenschaftsrecht in Ansehung von eingetragenen Erwerbs = und Wirtschaftsgenoffen= ichaften ber Fall (f. Genoffenichaf= ten), chenjo bei eingetragenen Aftiengesellschaften, welche nach bem beutschen Bundes = (Reichs =) Gefet vom 11. Juni 1870 ber staatlichen Genehmigung nicht mehr bedürfen. Andre Bereine bagegen muffen, wofern fie als Korporation auftreten wollen, ausbrücklich um bie ftaatliche Genehmigung nachsuchen, mögen fie wirt: schaftliche, gefellige, fünftlerische, wiffenschaftliche ober sonftige Zwede verfolgen. Gie find aber auch regelmäßig feinerlei gesetlichen Beschränfungen unterworfen. Unbers verhalt es fich bagegen mit ben politischen Bereinen, welche jest, wo das öffentliche Leben ein viel regeres ift als früher, von großer Bebeutung für Staat und ftaatliches Leben find. Auf Diefem wichtigen Gebiet ift bas Recht ber Bereinsfreiheit in Deutschland erft jelt 1848 jur Geltung gelangt. Gin Bunbes: beschluß vom 5. Juli 1832 hatte alle politifchen Bereine ichlechthin verboten und bie Abhaltung von Bolfsversammlungen einfach von ber Genehmigung ber ftaatlichen Organe abhängig gemacht. Rad bem Borgang Franfreiche machte fich aber feit 1848 eine entgegengefette Strömung geltend; bie bamale verabfaßten beutiden Grunbrechte ftatuierten bas freie Bereins und Berfammlungsrecht, und obgleich ein weiterer Bundesbeichluß vom 13. Juli burch ju einer Rorporation macht. 1854 bies Recht thatfachlich in feiner brat-

Ermeffen ber einzelnen Bunbesregierun= gen abhängig zu machen fuchte, war und blieb basselbe boch in ben feit 1848 gu= ftanbe gefommenen Berfaffungsurfunden ausbrüdlich anerkannt. Budem murbe bas Bereins : und Berfammlungerecht in vielen einzelnen beutschen Staaten burch besondere Gefete geordnet, fo in Breugen burch Gefet vom 11. Marg 1850, einges führt in den neuen Brovingen burch Berordnung bom 25. Juni 1867 und in Lauenburg burch Gefet bom 28. Juni 1876; in Bayern burch Gefet vom 26. Jebr. 1850, in Sachjen burch Gefet vom 22. Nov. 1850, in Bürttemberg burch Gefet bom 2. April 1848, in Baben burch Befet vom 21. Rov. 1867 und in Seffen= Darmstadt burch Berordnung vom 2. Oft. 1850. Die wichtigften Bestimmungen bicfer Gefete find folgenbe: » Politische Ber= eine, b. h. Bereine, welche fich mit ber Er= örterung öffentlicher Ungelegenheiten beichäftigen, muffen Statuten und Borfteber haben, welche, zumeift ebenfo wie bie Mit= glieber, ber Beborbe anguzeigen finb. Musgeschloffen ift bie Aufnahme von Frauen, Schülern und Lehrlingen, nach ben meiften Befegen überhaupt von minderjähri= gen Berfonen, und nach bem Reichsmili= tärgeset vom 2. Mai 1874 auch von Mislitärpersonen. Ein politischer B. soll ferner nur als örtlicher B. gebulbet werden und barf baber nicht mit anbern politi= ichen Bereinen in Berbinbung treten.

Bas bie Berfammlungen anbetrifft, fo iftawifden Bereinsverfammlungen, b. h. folden, an benen nur Mitglieber bes Bereins teilnehmen, und öffentlichen Berfammlungen ju unterscheiben. Für folche Bereinsversammlungen, für welche Ort und Zeit ftatutenmäßig ober burch Bereinsbeschluß feststeben, ift eine porgangige Anzeige bei ber Obrigkeit nicht erforderlich; bagegen muffen öffentliche Berfammlungen (Boltever famm= Tungen) regelmäßig eine bestimmte Beit, meift 24 Stunden, juvor bei ber guftanbigen Polizeibeborbe angemelbet werben, bie fo berechtigt wie verpflichtet ift, die Berfammlung zu verbieten, wenn Gefahr für bas öffentliche Bobl ober für bie öffent- Land zerfallt in folgende 38 Staaten mit

tifden Bermirflidung wieberum von bem I liche Sicherheit babei obwaltet. Die Boli= gei barf auch ju jeber Berfammlung Beamte ober anbre Bevollmächtigte aborb= nen. Der Bertreter ber Polizeibehörbe fann die Berfammlung auflofen, wenn Befetwidrigfeiten barin vorfommen. Bei einer folden Auflösung haben fich alle Unwesenden fogleich zu entfernen. Dili: tärpersonen burfen nach bem beutschen Militärgefet an berartigen Berfammlun= gen überhaupt nicht teilnebmen. Befonbere Bestimmungen bestehen nach einzel= nen Gefetgebungen für Berfammlungen unter freiem Simmel, benen öffentliche Aufzüge gleichstehen. Alle Berfammlun= gen burfen nur unbewaffnet ftattfinden. Der Art. 4 ber beutschen Reichsverfassung hat bas Bereinswesen in ben Rompetengfreis ber Reichsgesetzgebung gezogen; gleichwohl fehlt es leiber jur Beit noch an einem Bereinsgejet für bas Reich, burch welches biefer wichtige Begenftand in ein= heitlicher Beise normiert würde. Doch ift für die nichtpolitischen Erwerbs- und Birtichaftsgenoffenschaften bie Regelung biefer Branche bes Bereinstvefens im Beg ber Reichsgesetzgebung bereits erfolgt. Das Reichsmahlgeset gestattet auch die Bilbung von Bereinen gum Betrieb ber ben Reichstag betreffenben Wahlangelegenbei= ten. Besonbere Beidranfungen find endlich burch bas beutiche Sozialistengefet vom 21. Dft. 1878, beffen Gulfigfeitsbauer burch bas Reichsgesetz vom 31. Mai 1880 bis zum 30. Gept. 1884 verlängert worben ift, ftatuiert worben. Bgl. Gierfe, Das beutsche Genoffenschaftsrecht (1868-73, 2 Bbe.); v. Stein, Berwaltungslehre, Teil 1, Abt. 1, III (2. Aufl. 1860).

Bereinigte Staaten bon Rolumbien, f. Rolumbien.

Bereinigte Staaten von La Plata, Argentinifche Republit.

Bereinigte Staaten von Mordame: rifa (United States of America, Nord= ameritanische Union), Bunbesitaat, melder bas gange norbamerifanische Reft= land awischen ben britischen Befigungen im Rorden und Merito im Gilben um= faßt; 9,333,655 qkm mit (1880) 50,152,595 Ginw. (f. nachstehenbe übersicht). Das

bem unabhängigen Bundesbistritt Columbia, in welchem die Bundeshauptfladt Basbington gelegen ift, und 10 Territorien, b. h. folden Gebieten, welche die zur Aufnahme in den Staatsverband erforberliche Einwohnerzahl noch nicht besten:

| Staaten und<br>Territorien | Ein-                 | rtanten<br>ngreß   | Rongreffe ber Einzelstaaten |                            |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                            | (1. Juni<br>1880)    | Repräsen<br>in Rot | Sena-<br>toren 1            | Reprä-<br>fentan-<br>ten 1 |
| Staaten:                   |                      |                    |                             | -01                        |
| Mabama                     | 1 262 794            | 8                  | 33(4)                       | 100(2)                     |
| Mrtanjas                   | 802564               | 4                  | 31(4)                       | 93(2)                      |
| Colorado                   | 194649               | 1                  | 13(1)                       | 26(1)                      |
| Connecticut                | 622 683              | 4                  | 21(1)                       | 241(1)                     |
| Delaware                   | 146 654              | 1                  | 9(2)                        | 21(2)                      |
| Floriba                    | 267 351              | 2                  | 24(4)                       | 52(2)                      |
| "Georgia                   | 1539048              | 9                  | 44 (4)                      | 175 (2)                    |
| Minois                     | 3078669              | 19                 | 51(4)                       | 173(2)                     |
| Indiana                    | 1978 362             | 13                 | 50(2)                       | 100(2)                     |
| Jowa                       | 1 624 620<br>864 686 | 9                  | 50(4)                       | 100(2)                     |
| Charles .                  | 995 966              | 3                  | 40 (4)<br>33 (2)            | 80(2)<br>107(1)            |
| Aller Andrew               | 1648 708             | 10                 | 38(4)                       | 100 (2)                    |
| *Louisiana                 | 940 103              | 6                  | 36(4)                       | 111(2)                     |
| Draine                     | 648 945              | 5                  | 31(1)                       | 149(1)                     |
| *Marhland                  | 934 632              | 6                  | 26(4)                       | 85 (2)                     |
| Massachusetts .            | 1 783 012            | 11                 | 40(1)                       | 240(1)                     |
| Midigan                    | 1636 381             | 9                  | 32(2)                       | 100(2)                     |
| Minnesota                  | 780 800              | 3                  | 41(2)                       | 106(1)                     |
| "Miffiffippi               | 1 131 592            | 6                  | 34(4)                       | 112(2)                     |
| *Miffouri                  | 2168804              | 13                 | 33(4)                       | 131(2)                     |
| Nebrasta                   | 452 433              | 1                  | 13(2)                       | 39(2)                      |
| Menada                     | 62265                | 1                  | 25(4)                       | 50(2)                      |
| Rem Sampfhire.             | 346 984              | 3                  | 12(1)                       | 348(1)                     |
| Rem Jerjen                 | 1130892              | 7                  | 21(3)                       | 60(1)                      |
| New York                   | 5 083 810            | 33                 | 32(2)                       | 128(1)                     |
| "Nordcarolina .            | 1400047              | 8                  | 50(2)                       | 118(2)                     |
| Ohio                       | 3 198 239            | 20                 | 36(2)                       | 105(2)                     |
| Oregon                     | 174 767              | 1                  | 30 (4)                      | 60(2)                      |
| Benniplvanien .            | 4282786              | 27                 | 50(4)                       | 201(2)                     |
| Mhode = Jiland .           | 276 528              | 2                  | 36 (4)                      | 72(1)                      |
| *Subcarolina               | 995 622              | 5                  | 33(4)                       | 124(2)                     |
| "Tennessee                 | 1542463              | 10                 | 25 (2)                      | 75 (2)                     |
| "Teras                     | 1592574              | 6                  | 30(4)                       | 90(2)                      |
| Bermont                    | 332 286              | 3                  | 30(2)                       | 236(2)                     |
| Birginien                  | 1512806              | 9                  | 42(4)                       | 132(2)                     |
| "Westvirginien .           | 618 443              | 3                  | 24(2)                       | 65 (1)                     |
| Wisconstn                  | 1315480              | 8                  | 33(2)                       | 100(1)                     |
| Zusammen:                  | 49 369 595           | 293                | -                           | -                          |

<sup>1</sup> Die in Parenthese () beigefügten Bahlen bebeuten bie Amtsbauer ber Genatoren und Repräfentanten.

| Territorien:       |       | Finte. (1. 3u | ni 1880) |
|--------------------|-------|---------------|----------|
| Masta              |       | . 27          | 500      |
| Mrijona            |       | . 40          | 441      |
| Columbiabiftrift . |       | . 177         | 638      |
| Datota             |       | . 135         | 180      |
| Idaho              |       | . 32          | 611      |
| Montana            | + + + | . 39          | 157      |
| Rew Megico         |       | . 118         | 430      |
| Iltah              |       | . 143         | 106      |
| Bajhington         |       | . 75          | 120      |
| Whoming            |       | . 20          | 788      |
| Indianergebiet .   |       | . 10          | 000      |
| 9                  | ulamm | en: 890       | 791      |

Während die Bevöllerung 1790: 3,929,827 Einw. betrug, ift biefelbe infolge ber großartigen Einwanderung in diefem Jahrhundert ungemein rafch gestiegen:

| Jahr | Einwohner  | Bunahme    | Proj. |
|------|------------|------------|-------|
| 1830 | 12866 020  | 3 227 889  | 34    |
| 1840 | 17 069 453 | 4 203 433  | 33    |
| 1850 | 23 191 876 | 6122423    | 36    |
| 1860 | 31443321   | 8 251 455  | 36    |
| 1870 | 38 925 598 | 7482277    | 24    |
| 1880 | 50 152 595 | 11 226 961 | 30    |

Die Zahl ber Cinwanderer mit Ginichluf berjenigen, welche ihren bauernben Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten zu nehmen nicht beabsichtigten, betrug

| 1872: | 498 823 | 1876: | 224860  |
|-------|---------|-------|---------|
| 1873: | 483 459 | 1877; | 190 361 |
| 1874: | 325 913 | 1878: | 227 161 |
| 1875: | 259 339 | 1879: | 322971  |

Die Zahl der eigentlichen Einwanderer belief sich in der Zeit von 1820 — 78 auf 9,968,115. Unter den 322,971 Untömmelingen des Jahrs 1879 befanden sich 250,565 Einwanderer, welche sich nach der Nationalität folgendermaßen verteilten: Großbritannien 18424 Guroda . 184211

| Großbritannien  | 78424   | Europa          | 184 211 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Deutschland     | 43 531  | Britifd . Ame-  |         |
| Frantreich      | 4121    | tila            | 53 267  |
| Schweden und    |         | Weftindien      | 1318    |
| Norwegen .      | 26 147  | Merifo          | .550    |
| Schweig         | 3834    | Bentral - Ame-  |         |
| Solland         | 1199    | rita            | 27      |
| Danemart        | 3582    | Siibamerita .   | 90      |
| Spanien u. Por- |         | China           | 9 189   |
| tugal           | 1110    | Japan           | 7       |
| Stalien         | 9042    | Auftralien      | 1008    |
| Belgien         | 753     | Anbre Länber -  | 834     |
| Ofterr Ungarn   | 7777    | Muf ber Gee ge- |         |
| Rugland         | 4679    | boren           | 34      |
| übriges Europa  | 62      | Insgesamt:      | 000 505 |
| Bufammen:       | 184 211 | : malelener:    | 230 300 |

rung von 1870 unterschieben: 33,592,245 Weiße (86,3 Proz.), 4,886,387 Farbige (meist Reger, ca. 1/9 Mulatten), 324,266 Indianer, barunter 25,731 givilifierte, und 63,254 Chinefen. Die Stlaverei (f.b.) ift feit 31. Jan. 1864 aufgehoben. Es befteht vollftanbige Religionsfreiheit. Nabezu 60 verschiebene Rirchen und Geften find innerhalb ber Union vertreten. Die Zahl ber Katholiken wurde 1830 auf 450,000, 1840 auf 900,000, 1850 auf 1,233,000, 1860 auf 41/2 Mill. und 1867 auf 5 Mill. gefchätt. Es befteben 11 Erzbistumer (Baltimore, Boston, Cincinnati, San Francisco, St. Louis, Milwaufee, Oregon, New Orseans, New York, Philadelphia und Richmond) und 50 Bistimer. Dazu kommen etwa 6 Mill. Methodisten, 3 Mill. Baptiften, über 2 Mill. Presbyterianer, ca. 2 Mill. Anglifaner, 120,000 Juben 2c.

Staatsverfaffung. Die Unabhan= gigfeitserflärung von junachft 13 Rolonien gegenüber bem englischen Mutter= land erfolgte 4. Juli 1776. Im Frieden 3u Berfailles 3. Sept. 1783 wurde bie Unabhängigfeit ber Bereinigten Staaten von England anerkannt. Die 17. Gept. 1787 beschloffene Konstitution bilbet noch jest die Grundlage der nordamerikani= ichen Berfaffung. Sie ift 15mal Abanberungen unterworfen worben, gulept 30. Diarg 1870, als man ben ebema= ligen Stlaven Stimmrecht verlieb. Die Bereinigten Staaten von Rorbamerifa bilben einen Bunbesftaat, welcher fich aus (38) Einzelftaaten gusammenfest, bie, soweit nicht die Gesamtverfaffung beichränkend einwirft, fouveran find und ibre eigne Staatsberwaltung baben. Die Einzelstaaten haben innerhalb ihrer Buftanbigfeit eine eigne Befetgebung, Rechts= pflege und Berwaltung; fie haben eine befonbere bemofratifche Berfaffung und eine nach bem Zweifammerfuftem geordnete Bolfsvertretung (Kongreß). Die Erefutivgewalt biefer Einzelstaaten ift jeweilig einem Gouverneur übertragen. Für ben gemeinsamen Staat ift eine besonbere Staatsgewalt tonftruiert, und zwar orbnet bie Ronftitution eine gefetgebende, beitebeichlug ber beiben Rammern guffande

Nach ber Farbe wurden unter ber Bevölfe- eine erefutive und eine richterliche Gewalt an. Die Gesetgebung ift Gade bes Ron= greffes ber Bereinigten Staaten. Der Rongreß muß fich wenigstens einmal im Jahr versammeln; er tritt, wenn nicht anderweit bestimmt wird, am ersten Mon= tag im Dezember zusammen und zwar am Git ber Bunbesregierung. Der Rongreß fest fich aus bem Genat und aus bem Saus ber Reprafentanten gufammen. Bum Genat entfendet jeber Staat ohne Rudficht auf feine Große zwei Genatoren, welche von ber Legislatur bes betreffenben Staats auf fechs Jahre gewählt werben. Alle zwei Jahre wird ein Drittel bes Genats, welcher im gangen aus 86 Mitglie= bern besteht, neu gewählt. Um Senator werben zu fonnen, muß man 30 Jahre alt, 9 Jahre Burger ber Union unb gur Zeit ber Bahl Ginwohner besjenigen Staats fein, von welchem man gewählt wird. Der Prafibent bes Genats ift gu: gleich Bigeprafibent ber Union. Er ift nicht flimmberechtigt, ausgenommen bei Stimmengleichheit, in welchem Fall feine Stimme ben Ausschlag gibt. Das Reprafentantenhaus besteht aus 293 Mitgliedern, welche von ben einzelnen Staaten in allgemeinen Bablen auf zwei Jahre gewählt werben. Die Territo= rien find burch Delegierte vertreten, welche nur beratenbe, feine beschließenbe Stimme haben. Um jum Reprafentanten gewählt werben zu fonnen, muß man 25 Jahre alt, 7 Jahre Bürger ber Bereinig= ten Staaten gewesen und gur Beit ber Bahl in bem betreffenben Staat anfaffig fein. Genatoren und Repräsentanten er= halten außer ber Bergutung ber Reife= toften 20,000 Dit. Jahresgehalt. Rein Mitglieb bes Genats ober bes Reprafen= tantenhauses barf mahrenb ber Dauer feines Manbats von ber Unioneregierung zu einem Staatsamt berufen werben, welches in biefer Zeit neu errichtet oder höher botiert worden ift; auch tann fein Beamter ber Unioneregierung jugleich Mitglieb einer von jenen beiben Körperschaften fein. Der Brafibent ber Union hat ben bon bem Rongreß beschloffenen Gefeben gegenüber, welche burch übereinstimmenben Debr-

ben Gesethentwurf genehmigen ober mit feinen etwaigen Einwenbungen an basjenige Haus, von welchem er ausging, qu= rutfenben. Stimmen aber alsbann in beiben Säufern je awei Drittel ber Mit= glieber für ben Entwurf, fo erhalt berfelbe gleichwohl Gesetzestraft. Was ben Rompetengfreis bes Rongreffes anbetrifft, fo fteht ihm bas Recht zu, Abgaben, Befalle, Steuern und Bolle autzuerlegen; für die Landesverteibigung wird von ihm Fürforge getragen; Unleihen bedürfen feiner Genehmigung; bas Mung =, Maß= und Bewichts=, bas Patentwefen wie auch bas Boftwefen find ber Buftanbigfeit bes Rongreffes unterftellt, chenjo bie Gesetzgebung über die Naturalisation, die Regelung bes Banbels und bie Entichei= bung über Krieg und Frieben. Die Union garantiert jebem Ginzelstaat die republis fanische Staatsform und ichutt biefelbe gegen feinblichen Ginfall wie gegen ein: beimische Ungriffe auf Unfuchen ber Legislatur ober ber vollziehenden Gewalt bes bestrafenden Staats. Die vollziehende Bewalt in bem Gefamtbunbesstaat ift bem Brafibenten übertragen, welcher auf vier Jahre gewählt wird und wieber mahlbar ist. Die Bräsidentenwahl erfolat durch Wahlmanner, welche von ben stimmfähi= gen Bürgern ber einzelnen Staaten ge= wählt werben. Ihre Zahl beläuft sich so boch wie die Zahl ber Senatoren und ber Repräfentanten zusammengenommen, welche ber betreffenbe Staat in ben Rongreß ber Union entfendet. Die Bahlmanner haben den Bräsidenten und Bigepräsibenten zu mählen. Das Wahlergebnis wird von ben Gingelstaaten bem Brafi= benten bes Senats mitgeteilt, welcher in öffentlicher Situng beiber Baufer bie Bablurfunden öffnet und bie Stimmen gablt. Sat fich eine absolute Mehrheit nicht ber= ausgestellt, fo mabit bas Reprafentanten: haus burch Stimmzettel ben Prafiden= ten aus benjenigen brei Kanbibaten aus, welche die meisten Stimmen haben. Bei dieser Wahl hat die Repräsentation eines jeben Staats nur eine Stimme. hat fich für ben Bigeprafibenten feine absolute

tommen, ein sufpensives Beto; er tann | nat aus ben beiben Ranbibaten, welchebe meiften Stimmen erhalten baben. Bit sident und Bizepräsident mussen minke ftene 35 Jahre alt und geborne Bürgerbu Bereinigten Staaten fein. Der Brufiben bewohnt als Amtswohnung bas meige Daus in Balhington; er bezieht 50,000 Dollar und ber Bigeprafibent 10,000 Doll. Jahresgehalt. Der Prafibent if p gleich höchfter Befehlsbaber ber Lanb: und Seemacht. Die von ihm ausgehenben & nennungen von Beamten beburfen tere stätigung bes Senats. Dem Prafibenten steht bas Rabinett zur Scite, bestehend aus ben fünf Staatsfetretaren für Aus martiges, für ben Schat, bas Innen, ben Krieg und für bie Marine, aus bem Beneralposimeister (Postmaster general) und bem Generalftaatsanwalt (Attor-

ney general).

Gerichtsverfaffung. Rebenben Be richten ber Gingelftaaten besteben beson bere Unionsgerichte, beren Mitglieber vom Brafibenten auf Lebenszeit ernannt und nur durch ben Kongreß angeflagt und ihm Stellen entfest werben fonnen. Die rich terliche Gewalt ber Union erftrect fich auf alle Gegenstände, welche unter bie Gefet gebung ber Bereinigten Staaten fallen, auf Streitigkeiten verschiebener Staaten untereinander, Prozesse eines Gingelftaate mit ber Union, Streitigfeiten amifden Bürgern verschiebener Staaten, Rechts fälle, welche die Abmiralität und die Seegerichtsbarkeit betreffen, zc. Ginoberfter Gerichtshof (Supreme court), aus neun Richtern bestehend, tritt alliährlich in Washington zu Gerichtsfigungen gufammen. Die zweite Inftang bilben bie Rreisgerichte (Circuit-courts). Die Bereinigten Staaten find nämlich in neun Berichtefreise eingeteilt, und in jebem berfelben wird jährlich zweimal ein Rreisgericht abgehalten. Der Diftrift Columbia bilbet einen besondern Berichtefreis. 218 unterfte Inftang ber Unionegerichtebarfeit fungieren bie Begirtegerichte(Districtcourts), beren in jebem Staat minbeftens eine besteht. Sie werben von bem Begirfe: richter allein abgehalten, welchem ein Staatsanwalt und ein Bereinigte Staa: Mehrheit ergeben, so mählt ihn ber Se- ten-Marichall zur Seite fteben. Neben

biesen Unionsgerichten ift noch ein mit fünf Richtern besehrer besonberer Beschwer bes bot (Court of claims) in Bassinington vorbanden, welcher über Ansprüche und Beschwerben gegen die Regierung entscheibet.

Finangen. Rach bem Gtat für bas Fi= nangjahr 1880-81 waren bie Ginnahmen ber Bereinigten Staaten auf 288 Mill. Doll. (44,198 Mf.) veranschlagt, bie Ausgaben auf 238,269,138 Doll. In ber Ginnahme waren unter anderm die Bolle mit 152, die innern Steuern mit 116 Mill. Doll. in Rechnung gestellt. Die Erigeng bes Rriegsminifte= riums beträgt 38,876,829 Doll., biejenige bes Marinebepartements 14,884,148 Doll., während für ben Zivildienft, einschließlich ber öffentlichen Arbeiten 2c., 60,233,905 Doll. in ben Etat eingestellt find. Die Staatsichuld belief fich 1. Juli 1879 auf einen Effektivbetrag von 1,996,414,965 Doll., ausschlieflich einer für die Bacific= eisenbahn fontrabierten Schuld, beren Binfen in Papiergelb zu gablen find, und welche 1. Juli 1877: 64,623,512 Doll. betrug. Kriegswesen. Die reguläre Urmee (25 Regimenter Infanterie, 10 Regimenter Kavallerie, 5 Regimenter Artillerie, 1 Bataillon Genietruppen 2c.) hat einen gesetlichen Effektivbestand von 2153 Offizieren und 25,000 Mann. Sie bilbet ben Rern, um welchen fich im Rriegsfall bie Miligtruppen ber Gingelstaaten formieren follen. Für bie Miliz gilt nämlich ber Regel nach jeber maffenfähige Burger vom 18. - 45. Jahr als bienftpflichtig, Die Beeresergangung ber regulären Armee erfolgt burch Anwerbung auf je fünf Jahre. Kriegsmarine. Die Zahl ber famtlichen Kriegsichiffe betrug 1879: 138 mit 1053 Kanonen, barunter 24 Pan= zerschiffe und 59 Schraubenbampfer. Die Flagge ber Bereinigten Staaten befleht aus fieben roten und feche weißen borigon= talen, miteinanber abwechselnben Streifen, in ber obern Ede ein fleines Rarree mit fo viel weißen, zu einem großen Stern vereinigten Sternchen (»Sternenbanner«), als bie Union Staaten gablt. Das Bap= pen ber Union ift ein ichwarzer Abler, welder in ber einen Rlaue ein Bunbel Pfeile, in ber anbern einen Dizweig halt. Die

Felber geteilten Schilb gebilbet, beffen oberes Felb blau ift, mabrent bas untere filberne Felb feche fentrechte Balfen burch= fcneiben. Der Abler halt im Schnabel ein Band mit ber Inschrift: »E Pluribus Unum«; er ift von 13 weißen Ster= nen, ber Babl ber erften Staaten ber Union, umgeben. Bgl. Ratel, Die Bereinigten Staaten von Norbamerifa (1878-80, 2 Bbe.); Schlief, Die Berfaffung ber nordamerifanischen Union (1880); »American Almanac« (1830); »Statistical abstract of the United States (1880); v. Solft, Berfaffung und Demofratie ber Bereinigten Staaten von Rorbamerifa (1873); Derfelbe, Berfaffungsgeschichte berBereinigten Staaten (Bb. 1, 1878); Bancroft, History of the United States (beutsch, 1847-74, 10 Bbe.); Laboulage, Geschichte ber Bereinigten Staaten (a. b. Frang. 1870, 3 Bbe.); Rapp, Geschichte ber beutschen Ginwanderung in Die Bereinigten Staaten (1868); Derfelbe, Aus und über Amerika (1876, 2 Bbe.).

Bereinsrecht, f. Berein. Berfallzeit, f. Bechfel.

Berjaffung, Staatsform, überhaupt bie Organisation eines Gemeinwesens, wie man benn 3. B. von der Gemeinwesens, wie nung, Kreisversaffung u. bgl. spricht. Insbesonbere wird die sandiffandische B. hierzunter verstanden; auch bezeichnet man mit B. die Bersassung urfunde (Konstitution), in welcher die gesehlichen Normen hierüber enthalten sind (f. Staat, S. 546 ff.).

Jahre. Kriegsmarine. Die Zahl ber fämtlichen Kriegsichissetrung 1879: 138 mit 1053 Kanonen, barunter 24 Panzerschisset und 59 Schraubenbampser. Die Flagge ber Vereinigten Staaten bestehet aus sieben roten und sechs weißen horizontalen, miteinander abwechselndem Streisen, wie eines Karree mit sowiel weißen, zu einem großen Sternemanners), als die Union Staaten zählt. Das Wapen der Union ist ein schwarzer Woler, welscher in der einen Klaue ein Bündel Pseilige und noch andern Wortlichen Worten eine werden, in der andern klaue ein Bündel Pseilige weräns verlangen. In manchen Staaten ist ein der andern einen Nawei in der Ablers wird durch einen in zwei in der Perssicherung auch Brust des Ablers wird durch einen in zwei in der Verpslichtungsseid der Verlagen.

bigungeeib ber Staatsburger überhaupt mit aufgenommen.

Berjaffungerecht, f. Staaterecht. Bergeben, f. Strafprojeg.

Bergiftung, f. Rorperverlegung. Berhaftung, f. Saft.

Berifigieren (lat.), burch Brüfungeines Sachverhalts beffen Richtigfeit bartbun;

aud f. v. w. eiden (i. b.).

Berjahrung, bas Erlofden von Rechten burch Richtausübung berfelben (er: lofdende B.) fowie ber Erwerb von Rechten feitens eines Richteigentumers burd einen eine bestimmte Reibe von Sabren fortgejesten Befit (erwerbende B. ober Erfigung). Die Rlagverjährung tritt nach gemeinem Recht regelmäßig nach 30 Jahren ein, boch haben Partifular: gefete vielfach fürzere Berjabrungefriften eingeführt. Go verjähren g. B. nach preußischem Recht Forberungen ber Fabris fanten, Raufleute, Rramer, Sandwerfer 2c. für Waren und Arbeiten in 2 Jahren. Bechielflagen gegen ben Arreftanten ber= jähren nach ber beutichen Bechfelordnung in 3 Jahren, Regreganspruche gegen ben Aussteller bes Wechsels und gegen Bormänner in fürzerer Frift und zwar, wenn ber Bechsel in Europa gablbar, in ber Regel in 3 Monaten. Rach bem beutschen Sanbelsgesethuch verjähren Klagen bes Käufers gegen ben Berfäufer wegen Mängel ber Bare binnen 6 Monaten von der Lieferung an; Ansprüche an ben Spediteur und Frachtführer binnen einem Jahr: Rlagen aus Berficherungen und Forberungen an einen Gefellichafter aus Unsprüchen gegen eine Sanbelsgesellschaft in 5 Jahren; Rlagen gegen einen Genoffenichafter aus Uniprüden gegen bie Benoffenschaft verjähren nach bem beutschen Genoffenschaftsgeset in 2 Jahren. Erfigung findet bei beweglichen Gachen in 3, bei unbeweglichen in 10, Abwesenben gegenüber in 20 Jahren ftatt. Unvorbenfliche B. ober Immemorialver: jahrung tritt bei einem Befitftand ein, beffen Unfang über Menschengebenten hinausliegt. Im Strafrecht findet fowohl Strafvollftredung (ber erfannten Strafe) rafter allgemein verbindlicher Rechtenor

mitunter auch in ben allgemeinen Sul- | flatt; fo verfahren z. B. nach bem beutichen Strafgesetbuch Tobesftrafe und lebens: langliche Freiheitsftrafe in 30 Jahren: bie Strafverfolgung bei Berbrechen, bie mit folder Strafe bebroht find, berjabrt in 20 Jahren. Bgl. Reichsftrafgefenbuch, \$\$ 66-72.

Berflarung, bie bom Schiffer und ber Mannicaft vor einer Beborbe abgelegte, eventuell beeibigte Ausjage über bie Ereigniffe auf einer Reife. Grundlage ber= jelben ift bas Schiffsjournal (Log= buch). Gine B. ift erforberlich, wenn bem Schiff ein Unfall paffiert ift, um bie Uniprude bes Reebers (f. b.), bes Ber-ficherers, refp. bie Schuld bes Schiffers ober ber Mannichaft feststellen gu fonnen.

Berfümmerung, f. Urreft. Berlette Richterpflicht, f. Beugung bes Rechts aus Barteilich feit.

Berleumdung, f. Beleibigung. Berluft der burgerlichen Chrenrechte. f. Chrenrechte.

Bermadtnisnehmer, f. Fibeifom= miB.

Bermogen, im vollewirtschaftlichen Sinn die Summe ber einer Berfon gus ftebenben Güter; in ber Rechtswiffenichaft wird bas Bermogensrecht als eine Ilnterabteilung bes Privatrechte bem Berfonenrecht gegenübergeftellt und in Gadenrecht, Recht ber Forberungen (Obligationenrecht) und Erbrecht eingeteilt. Bermögensftrafe, f. Strafe.

Berordnung, im Gegenfat gum Gefet eine allgemeine ftaatliche Anordnung, welche ohne Mitwirfung ber Bolfsvertretung lediglich von Organen ber Regierung ausgeht. Die Berordnungen bienen namentlich bagu, um gum Zwed ber Musfübrung ber Gefete bie nötigen Bestimmungen gu treffen (Musführungsberorb: nungen). Golde Berordnungen werben namentlich auf bem Gebiet ber Bermaltung erlaffen, um die Organe ber lettern mit Infiruftion barüber zu verfeben, in welcher Beife und in welchem Ginn fie ein Befet jur Musführung bringen follen (Reglements, Inftruftionen, Ber-waltungsverorbnungen), Mande B. ber Strafberiolgung als auch B. ber Berordnungen haben aber auch ben Cha-

bat für biefe Rategorie ben Ramen » Rechts= verordnungen« vorgeschlagen. Derartige Berordnungen fonnen aber nur erlaffen werben, wenn und soweit ber Monarch ober die Staatsbeborben burch bas Gefet bagu ermächtigt find. Dies gilt auch für bie Berordnungen, welche im Deutschen Reich und für basselbe erlaffen werben follen. Das Berordnungsrecht fann nämlich hier bon bem Raifer, vom Bunbes= rat, vom Reichstangler ober von gewiffen andern Reichsbehörben ausgeübt werben. Die Stelle, von welcher im gegebenen Fall bie Ausführungsverordnungen erlaffen werben sollen, wird regelmäßig in dem betreffenden Reichsgeset selbst bezeichnet. Es fommt aber auch vor, daß die einzelnen Landesregierungen mit dem Erlag ber nö: tigen Berordnungen betraut werden. Bon besonderer Wichtigfeit find in den Gingel= ftaaten bie Boligeiverordnungen, bie jedoch einen mehr lofalen Charafter haben, indem den Orts- und Begirfspolizeibehörben vielfach in einem gewiffen Umfang bas Recht eingeräumt ift, orts = und begirfs= polizeiliche Berordnungen zu erlaffen und ihre Richtbefolgung mit bestimmten Strafen, namentlich mit Gelbstrafen, gu belegen. Endlich enthalten viele Berfaffungs: urfunden auch bie Bestimmung, wonach die Regierung in Zeiten, wo ber Landtag nicht versammelt ift, fogen. Notver= ordnungen für befonbers bringenbe Fälle erlaffen barf. Gine folche B. hat ben Charafter eines provijorifchen Gefetes. Zebenfalls find aber biefe Notverordnungen ben Kammern bei ihrem nach= ften Bufammentreten vorzulegen, und falls die Buftimmung ber Stanbe nicht erfolgt, die B. alfo nicht gum Befet erhoben wird, ift biefelbe wieberum außer Rraft zu feten. Bgl. außer ben Lehrbüchern bes Staatsrechts: Gneift, Berwaltung, Juftig, Rechtsweg 2c. (1869).

Berfammlung, f. Berein. Berfiderungspramie, f. Bramie. Berficherungswefen. Derjenige Bertrag, vermöge beijen ber eine Kontrabent (Berficherer) bem anbern (Berficher= ten, Berfi erungenehmer) gegen

men fur alle Staatsangeborigen. Man | (Bramie) ben Schaben gu erfeten berfpricht, welcher ibn aus einer bestimmten Befahrtreffen follte, wirb Berficherung genannt. Die bem Berficherten gur Beurfundung biefes Bertrags vom Berficherer ausgestellte Urfunde beigt Police. Regel= mäßig werben berartige Berficherungen von besondern Berficherungeanfta 1= ten und Berficherungsgefellichaf= ten übernommen. Diejenige Rategorie ber lettern, bei welcher eine größere Un= gabl von Berfonen gufammentritt unb fich burch Bertrag verpflichtet, ben für ben Einzelnen aus der bestimmten Gefahr entstehenden Schaben gemeinschaftlich gu tragen, bezeichnet man als bie Begen = feitigfeitsgefellichaften. Bei biefen besteht regelmäßig bie Ginrichtung, bag jebes Mitglied einen bestimmten Beitrag unter ber Bebingung bezahlt, bag bie nach Dedung ber Schaben und ber fonftigen Beichäftstoften verbleibenben überichuffe ben Mitgliebern in Form einer Divibende zurudgegeben, mabrend umgefehrt bie lettern auch zur Bablung von Rachichuf= fen herangezogen werben, wofern fich ein Defizit ergeben follte. Die Berfiche rungsaftiengefellichaften bagegen find regelmäßig fo eingerichtet, bag ber Berficherte eine fefte Pramie zu entrichten bat. Die Aftionare ichiegen bas Aftien= fapital gufammen, welches ben Berficherungenehmern für die Erfüllung ber ihnen gegenüber eingegangenen Berpflichtungen haftet. Der am Ende bes Beichaftsjahrs fich ergebende Reingewinn fliegt alsbann als Divibende ben Aftionaren gu, unb ein etwaiges Defigit ift aus bem Refervefonds ober aus bem fonftigen Bermögen ber Gefellichaft zu beden. übrigens fom= men auf bem Gebiet ber Lebensverfiche= rung reine Aftiengesellschaften nur noch felten bor, indem bie meiften Berficherungs= aftiengesellschaften, wenigstens bei Lebens= verficherungen, ihren Berficherten einen Unteil am Reingewinn gewähren. Unter Lebensverficherung im engern Sinn verfteht man die Berficherungeiner Gumme, welche beim Tobe ber verficherten Berfon fällig wird. Es fommen jedoch auch Berficherungen sauf den Erlebensfalla (Ren= eine bem erstern zu entrichtenbe Gebubr tenverficherung, Aussteuerverficherung zc.)

ber Berficherte einen bestimmten Termin erlebt, wie 3. B. bei der Raifer Bilbelmo-Spende (f. b.). Die erfte Lebensverfiche= rungegesellichaft wurde 1705 gu London gegrundet. Die alteften beutichen Bejell= icaften biefer Art find: die Lubeder, Gothger und Leipziger. Rachft ber Gee= verficherung ift die Feuerverfiche= rung bie altefte Art ber Berficherungen. Gruren bavon finden fich in Deutschland icon ju Ende bes 16. Jahrh., und in England ift bie erfte berartige Befellicaft 1666 gegründet worden. Für Feuerberficherung besiehen übrigens auch öffentliche Anfialten. Außerbem ift ber Sagel :. ber Spothefen=, ber Rrebit= und ber Invalibitateberficherung zu gebenfen. In die letigebachte Rategorie gehören bie gablreichen Anappichafts-, Gifenbahn-, Beamten-, Arbeiterpenfionsfaffen zc. Much die Eransportverfiche= rung (Gee-, Fluß-, Gifenbabn-, Boftverficherung ac.) ift von großer Bichtigfeit für ben öffentlichen Berfebr. Bei ber Gee:, Transport= und Feuerverficherung insbefonbere fpielt auch bie Rudverfiche= rung eine wichtige Rolle, beren Befen barin besteht, bag ber Berficherer eine übernommene Berficherung einem anbern Berficherer gang ober teilweife überträgt und fich für ben Fall, bag er feinem Berficherungenehmer für einen Schaben auftommen muß, feinerfeits an dem Rudverficherer ichadlos balt.

Bielfach erörtert ift neuerbinge bie Un= fallverficherung, und namentlich bas Arbeiterunfallverficherungegefet bes Fürsten Bismard, welches er 1881 bem Reichstag vorlegte, bat gablreiche Betitionen und Erffarungen fowie eine gange Brofdurenlitteratur bervorgerufen. Uber feinen Gegenstand ift feit langer Beit in ber Preffe jo viel bisfutiert worden wie über biefen. Rach ber Regierungevorlage follten nämlich alle in Bergwerfen, Galinen, Aufbereitungsanftalten, Brüchen und Gruben, auf Werften, in Anlagen für Bauarbeiten (Baubofen), in Fabrifen und | von Staatsangeborigen jebe Berechtigung Buttenwerfen beschäftigten Arbeiter fowie absprach. Die fonservativafleritale Mabiejenigen Betriebsbeamten, beren Jahres- joritat bes Reichstage nahm endlich ben

por, bei melden bas Berfiderungsfapital | arbeitsverbienft an lobn ober Gebalt nicht ober eine Jahrebrente fällig wirb, wenn | über 2000 Dt. beträgt, gegen bie Folgen ber beim Betrieb fich ereignenben Unfalle verficert werben. Die Arbeiter ber Landund Forftwirtschaft sowie bie Gifenbahn: bedienfteten jollten babei nicht berüdfichtigt werben. Für jene Rategorien von Arbeitern aber follte ber Berficherungs: amang eintreten. Der Reichstangler wollte biefe Berficherung bei einer allgemeinen Reicheverficherungeanstalt in Berlin bewirft haben; bie Debrheit bes Reichstage, namentlich bas Bentrum, entichieb fic jeboch für Landesverficherungsanftalten und gab biefem partifulariftifden Stand: puntt burch bie Bestimmung Ausbrud: Seber Bunbesftaat bat eine für feine Rechnung zu verwaltende Landesverfiche rungeanstalt zu errichten, bei welcher bie Berficherung für alle innerhalb besfelben belegenen Betriebe, soweit nicht biefes Gefet Musnahmen gulagt, ftattfindet; für mehrere Bunbesftaaten fann eine gemein: fame Lanbesanftalt errichtet werben ..

Augerbem wurde von ber Reichsregierung bas Berlicherungemonopol verlangt, b. b. neben ber fraatlichen Berficherung follten Unfallverficherungen bei Privatanftalten nicht gestattet fein, mabrend ber Reichstag wenigstens eine genoj: fenichaftliche Berficherung burch bie Betriebsunternehmer und burch Invaliben-(Rnappichafte-) Raffen ftatuieren wollte. Die Berficherungspramie betreffent, fo follten diefelbe nach der Regierungsporlage 1) für biejenigen Berficherten, beren 3abresarbeitsverdienft 750 Mf. und weniger betrage, gu 3/s ber Unternehmer, gu 1/s bas Reich, 2) bei einem jahrlichen Ber-bienft von 750-1000 Mt. gu 3/s bet Unternehmer und gu 1/3 ber Berficherte. 3) bei einem jabrlichen Berbienft bon über 1000 Def. gur Salfte ber Unternehmer und gur andern Salfte ber Berficherte begablen. Allein ber unter 1) gebachte Reiche jufduß erregte bie erheblichften Bebenten. indem man benfelben gang mit Recht ale eine Urt Almojen bezeichnete und einer folden Gabe an eine bestimmte Rlaffe

Die Berficherungsprämie ift zu 2/s vom Betriebaunternehmer, gu 1/3 vom Ber= ficherten aufzubringen«. Diefe Belaftung ber Arbeiter trot bes Berficherungszwangs, die Ablehnung ber Reichsanstalt und bas Berficherungsmonopol waren es befonbers, welche bie Liberalen bewogen, gegen bas Gefet ju ftimmen, jumal ba ber Staatsfozialismus, welcher bamit inauguriert werben follte, die erheblichften Bebenfen erregen mußte und es vielen als weit rich= tiger erschien, fatt beffen lieber bas Saft= pflichtgeset einer verbeffernden Revision ju unterziehen. Das Gefet ift zwar von ber Mehrheit bes Reichstags angenom= men worden, allein bas Zustanbefommen besfelben ift gleichwohl fehr fraglich, ba ber Fiirft Bismard gwar bereit war, bie Reicheanstalt fallen zu laffen, eine Bela= ftung bes Arbeitere aber für völlig ungu= läffig erflärte. Bgl. bie Banbbucher bes Berficherungswesens von Mafius (1846), Schmibt (1871), Gallus (1874), Lemde (1874); Biegand, Die Lebensverfiche= rung (2. Mufl. 1867); Rarup, Hanbbuch ber Lebensversicherung (1874); Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäß bem beutigen Recht (1877); Derfelbe. Der Arbeiterverficherungszwang (1881).

Berftaatlichung ber Gifenbahnen,

f. Gijenbahnen.

Berftridung, f. Freibeitsftrafe. Berfiummelung (lat. Mutilatio), bie= jenige Körperverletung, infolge beren ein Glied verloren geht. Gelbft verft ummes Tung zu bem 3med, fich baburch bem Di= litärbienft zu entziehen, wird nach bem beut= ichen Reichestrafgesetbuch (§ 142) mit Befängnis bis ju 5 Jahren und nicht unter einem Jahr bestraft; auch tann auf Berluft ber burgerlichen Chrenrechte erfannt werben. Denjenigen, welcher einen andern auf beffen Berlangen gur Erfüllung ber Wehrpflicht untauglich macht, trifft biefelbe Strafe. Bgl. Deutsches Militar= ftrafgesetbuch, § 81.

Berfuch eines Berbrechens ober Ber: gehens (lat. Conatus, Ronat) liegt bann vor, wenn ber Entichlug, ein Berbrechen

Borfchlag ber Kommiffion bes lettern an: | führung bes Berbrechens ober Bergehens enthalten, bethätigt, bas beabfichtigte Berbrechen ober Bergeben felbst aber nicht gur Musführung gefommen ifi. Der B. wird nach bem beutschen Reichsftrafgefet= buch bei eigentlichen Berbrechen (f. b.) ftete, bei Bergeben nur in benjenigen Fallen bestraft, in welchen bies bas Gefet ausbriidlich bestimmt. Das versuchte Berbrechen ober Bergeben ift milber zu bestrafen als bas vollenbete. Bei übertretungen ift ber Berfuch überhaupt nicht ftrafbar. Auch bleibt ber Berfuch als folder ftraflos, wenn ber Thater bie Ausführung ber beabsich= tigten Sandlung aufgegeben bat, ohne baß er an biefer Ausführung burch Umftanbe gehindert worben ift, welche von feinem Willen unabhängig waren, ober wenn er ju einer Beit, ju welcher bie Sandlung noch nicht entbedt war, ben Gintritt bes jur Bollenbung bes Berbrechens gehörigen Erfolgs burch eigne Thatigfeit abgewenbet bat. Bgl. Deutsches Strafgesetbuch, §§ 43 bis 46; Bar, Bur Lehre bom Berfuch und Teilnahme am Berbrechen (1859).

Bertagen, bie Befchlußfaffung ausfeben, vom altbeutschen stagen«, b. b. Bericht halten; wird jest hauptfächlich von ben Stänbeversammlungen und abn= lichen Korporationen gefagt, wenn beren Beratungen auf einige Beit ausgesett werben. Das Recht ber Bertagung fieht regelmäßig bem Staatsoberbaupt, bem beutichen Reichstag gegenüber bem Raifer, zu. Die meisten Berfassungen und fo auch die beutsche Reichsverfaffung (Art. 26) enthalten aber bie Bestimmung, baf bie Bertagung mabrend berfelben Seffion nicht wiederholt und ohne Buftimmung ber Rammer einen bestimmten Beitraum, nach ber beutschen Reichsverfaffung 30 Tage, nicht überfteigen barf. Durch eine folche Bertagung wird bie Kontinuität ber Berhandlungen nicht unterbrochen; bie Rammer bleibt in ihrer alten Ronflituierung, Borftanb und Rom= missionen bauern fort, und bie Arbeiten werben bei bem Wieberbeginn ber Gigun= gen einfach wieber aufgenommen. Unbers beim Schluß bes Parlaments. Sier ift ober Bergehen zu verüben, burch hand- für die wieder zusammentretende parlalungen, welche einen Anfang ber Aus- mentarische Körperschaft eine anderweite

Ronftituierung erforberlich, eine Neuwahl | innern Berwaltungstbatigfeit geboren bringen etwaiger Borlagen und etwaiger bas jur endgültigen Beratung famen (fogen. Distontinuitat ber Sigungs: ber Sitzungen auf bestimmte Beit, Die Abbrechung ber Berhandlungen an bem einen Tag, um fie an einem andern bezeichnet. Rach ber Beschäftsorbnung bes beutschen Reichstags (§ 53) bedarf ein folder Bertagungsantrag ber Unterftütung von 30 Mitgliedern. Wenn folche erfolgt, fo wirb alsbalb ohne weitere Dto= tivierung bes Antrags und ohne Distuf= fion über benfelben abgestimmt. Bird ber Antrag auf Bertagung von ber Majorität angenommen, fo wird die Beratung bes betreffenden Wegenstands abgebrochen, um an einem andern Tag wieber aufgenom= men und fortgefett zu werben.

Bertranensvotum, f. Botum. Bertretbare Sachen, f. Fungible Sachen.

Beruntrenung, f. Unterichlagung.

Bermahrung, f. Saft.

Bermaltung (Mominiftration), junachft Bezeichnung für bie Staatsverwaltung überhaupt, b. h. für die Ausübung ber faatlichen Regierungsge= walt (Erefutivgewalt, Erefutive, vollziehenbe Bewalt), im Wegenfas gur Gefetgebung und gur Rechtspflege (Juftig). Siernach fallen alfo bie 23. ber auswärtigen Staatsangelegenheiten (po= litifche Regierung), bas Beerwefen, bie Staats : ober Finangwirtichaft, bie Unstellung ber Beamten und die überwachung ihrer Amtsjührung (welche man, insoweit es fich babei um Juftigbeamte handelt, als Juftigverwaltung gu bezeichnen pflegt) sowie bie innere B. mit unter biefen Begriff, mabrend man im engern Ginn mit B. nur bie innere B.

ber Kommissionen und ein erneutes Gin= aber insbesonbere folgende Gegenftanbe: Bevölferungswesen (Bagwejen, Untrage, bie in ber vorigen Sigung nicht Bolfsgablung, Beurfundung bes Berfonenftands, Beimatswejen, Angelegenbeiten ber Staatsangehörigfeit), ferner bie perioden). Aber auch bie bon den B. bes geiftigen Lebens (Pflegichafts=, Bil-Rammern felbst ausgebenbe Unterbrechung | bungswefen), namentlich bas Bolfsichulwefen und bie B. ber Bregangelegenbeiten, bann bas gange Webiet ber Boligei (f. b.), fobann bie B. bes wirtschaftlichen wieber aufzunehmen, wird als Bertagung Lebens, wohin die Ablösung von Grundlaften, Separationen, Erpropriationen, bie Ungelegenheiten bes Bafferrechts, bas Berficherungs =, Berfehrs =, Dag =, Gewichts und Geldwefen, ferner die B. einzelner wirtschaftlicher Unternehmungen gehören, wie Landwirtschaft, Fabrif: und Bewerbewefen, Berg-, Jagd-, Forft- und Fischerei-wefen, enblich die B. bes gesellschaftlichen Lebens, bes Familien=, Befinde=, Armen= und Bereinswesens. Auch ber Ausbrud Berwaltungelebre wird regelmäßig mit Rudficht auf jenen engern Begriff von B. gebraucht, und ebenjo veritebt man unter Bermalt ung Brecht vorzugeweife biejenigen Rechtenormen, welche fich auf bie Musübung ber Regierungsgewalt in Sachen ber innern B. beziehen. Ramentlich im Gegenfat ju ben Juftig= fachen, bie infolge ber Trennung ber Juftig von ber B. von ben Berichtobe hörden zu erledigen find, werden bie Ungelegenheiten ber innern B. Bermaltungs: fachen (Abminiftrativfachen) genannt, welche vor bie Bermaltungs: behörben (Bemeinbebehörben, Landrat, Regierungspräfibent, Oberpräfibent u. a.) gehoren. Bu beachten ift aber, bag gemiffe Rechtsfachen, welche nur mittelbar bas öffentliche Intereffe berühren und im Grund ale Brivatrechteffreitigfeiten und ebendarum ale Juftigfachen ericheinen, aus Bwedmäßigfeitegrunben ben Gerichte behörden entzogen und an die Bermal: tungebehörben gur Berhandlung und Ent fcheibung verwiesen find, wie g. B. Strei bezeichnet, welche Loreng v. Stein als »bie tigkeiten zwischen Befinde und Dienft: Berwenbung ber Macht und ber Mittel berrichaft ober zwischen Lehrling und Lehr bes Staats für bie gorberung bes Gingel- berrn. Dan bezeichnet biefe Ungelegen: nen in feinen individuellen Lebensverhalt= | beiten als abminiftratib=Contentiofe niffene befiniert. In ben Rreis biefer Gachen und bie entsprechende Thatigfeit

pflege (Abminiftrativjufiig). Um aber nicht nur für folche Brivatrechteftrei= tigfeiten, fondern auch für Fragen bes öffentlichen Rechts, die pringipiell von den Berwaltungsbehörben zu enticheiben find, bie Garantien richterlicher Unabhängig= feit u bie Borteile unbefangener richter= licher Prüfung ju gewähren, find in neuerer Zeit für die Berwaltungspflege überhaupt besondere Bermaltungs= gerichte (in Breugen a. B. Begirtsver= waltungegerichte und bas Dbervermaltungsgericht) geschaffen worben, so in Preugen burch bas Gefet vom 3. Juli 1875, betreffend bie Berfaffung ber Ber= waltungegerichte und bas Bermaltunge= ftreitverfahren, und burch bas für ben Geltungsbereich ber Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 erlaffene Gefet vom 26. Juli 1876, betreffend die Buftanbigfeit der Berwaltungsbehörden und ber Berwaltungegerichtsbehörben. übrigens ift bie moderne Berwaltungsgesetgebung bemüht, die staatliche B. vielfach burch bie Selbsiverwaltung ber Kommunalverbanbe zu erfeten (f. Selbstberwaltung). Bgl. Stein, Berwaltungslehre (1865 bis 1868, 7 Teile); Derselbe, Handbuch ber Berwaltungslehre (2. Aufl. 1876); Gneift, B., Juftig, Rechtsweg zc. (1869); Rösler, Lehrbuch bes deutschen Bermaltungerechte (1872 ff.); Pfiger, Reform ber Berwaltungerechtspflege (1873); R. 3. Schmibt, Die Grundlagen ber Ber= waltungsrechtspflege (1878); Meigner, Bandbuch für Verwaltungsbeamte (1878).

Berwaltungsrat, f. Muffichtsrat. Bermaltungsverordnung, f Ber= orbnung.

Bermandtenmord, f. Morb.

Bermeis, bie Erflarung, bag bie Sanblungeweise beffen, bem ber B. gegeben wird, eine fehlerhafte, ungefetliche gewefenfei, wogegen Burechtweifung (Ref= tijigierung, Reftififation) bie Erflarung auedrudt, bag ber andre von einer irrigen Unficht ausgegangen fei. Der B. fommt namentlich als Diszipli= narftrafmittel, bagegen als öffentliche Strafe nur ausnahmsweise und zwar V. zu, für welches bie bofliche Formel nach bem beutschen Strafgesetbuch (§ 57) | »Le roi s'avisera« gebräuchlich ift.

ber Behörben als Bermaltung erechte | insbesonbere nur bei jugenblichen Bersonen unter 18 Jahren und nur bei bejon= bers leichten Bergeben und übertretungen, welche von folden verübt wurden, gur Unwendung.

Bermeifungsbeichluß, f. Straf:

prozeB.

Beterinarpolizei, f. v. w. Tiergefund= beitspolizei (f. Befunbheitspolizei). Veto (lat., »ich verbiete«), die Befug= nis, burch Biberfpruch einen Befchluß gu entfraften und somit die Ausführung bes= felben gu binbern. Ift bamit bas Er= gebnis eines Beschluffes ganglich befeitigt, fo ift bas V. ein unbedingtes ober abfo= lutes; fann aber burch Ginlegung bes V. ein Beichluß in feinen Folgen nur aufgeschoben, bei gleichmäßiger Bieber= holung aber fpater nicht abgelehnt mer= ben, fo ift es ein bedingtes ober fufpen= fives V. In ber romifchen Republit batte jeber Bolfstribun bas Recht, burch jein V. die Beschlüffe bes Genats für un= gültig zu erflären. Im ehemaligen Ro= nigreich Polen ward bas zuerft 1652 ge= gebene Beispiel burch ein Gefet als ein beständiges Recht festgeftellt, daß auf dem Reichstag ein einzelner Landbote burch feinen Biberfpruch (»Nie poz walam«, »ich erlaube es nicht«) bie von den übrigen Mitgliebern genehmigten Beschlüsse un= gultig machen fonnte. Im frubern Deutschen Reich batte ber Raifer ben Beichluffen bes Reichstags gegenüber ein absolutes V., mahrend nach ber gegen= wartigen Reichsverfaffung bie Gefete burch ben übereinstimmenden Mehrheitsbeschlug bes Bunbesrats und bes Reichs= tage juftanbe fommen, ohne bag bem Raifer als foldem auch nur ein fufpen= fives V. guftanbe, wie bies im Intereffe ber Machtstellung bes Raifers neuerbings vielfach gewünscht wird. Steht boch auch bem Brafibenten ber nordamerifanischen Union ein suspenfives V. gu, und follte ein foldes doch auch nach ber Reichsber= fassung von 1849 bem beutschen Raifer eingeraumt werben. In England ftebt ber Krone verfaffungemäßig, wenn auch nur felten geubt, bas Recht bes absoluten

Vidi (lat., sich habe gesehens) bient, mit Ramensunterschrift oder Namenssignatur versehen (in der Abfürzung Vid.), als schriftliches Bekenntnis über die ersolgte Mitteilung und Einsicht einer Schrift. Vidimus hingegen ist die dewisten. Vidimus hingegen ist die dewieslende Erklärung eines öffentlichen Beweiselbe mit dem Original gleichlautend beie; daher Bidimierung, wosür andre Fidemierung, abgeleitet von in sidem, d. h. beglaubigt, schreiben. Stammverwandt mit V. und Vidimus ist das Wort Visum (s. Bisserung) auf Reisepässen.

Bidimieren (lat.), mit bem »Vidi«

(f. b.) verfeben.

Bichfeuche, f. Rinderpeft. Bichfeuchengefes, f. Gefunbheits=

Biebfterben, f. Rinberpeft.

Bigilante-Fall, f. Durchfuchungs=

recht.

Bifar (lat.), ber Stellvertreter eines Beamten im Dienst, so: faiserliche Bifare, im Mittelalter bie Satthalter in ben italienischen Stäbten; Reichsvifare, in Deutschland bie nach bem Tob eines Kaisers bis zur Wahl eines neuen bas Amt bes Kaisers verwaltenben Fürsten; Bifare bes Kaisers verwaltenben Fürsten; Bifare bes Kapstes (Großvifare) müssen Karbinäle sein; Bifare bes Stifis, bes Kapitels, ber Domsherren, an Stiftskirchen bie an ber Stelle ber Domsherren Jungierenben; apostolischer B. (vicarius apostolicus), ber Siellvertreter bes Papstes ba, wo kein Bischof seinen Sits bat.

Birilftimme, die Befugnis eines Einzelnen, als solder seine Meinung abzugeben und in einer Stimmenzählung für sich gerechnet zu werden; namentlich im Gegenfag zur Kuriaffimme (f. b.).

Bifferung (lat.), die Einschrift bes Visum (vgl. Vidi), Zeichen, daß man etwas gesehen hat, auf einen Baß ober in ein Arbeits- ober Gesindebuch geschrieben ober gestembelt.

Bifitationsrecht, im Bölferrecht f. v. w. Durchsuchgungsrecht (f. b.); auch bas bem Staatsoberhaupt zustehenbe Recht ber Oberaufsicht über bie Amtsführung ber Behörben, insbesondere ber Gerichte.

Visum (lat.), f. Vidi und Bifierung. Visum repertum (lat., Fund fein, Fund bericht), ber auf amtliche Betanlaffung verfaßte Bericht eines Arztes über die bei einer medizinischen Untersuchung, besonders einer Totenschau (f. b.), gefundenen Resultate nebst ben darauf gegründeten Schlußfolgerungen.

Bize...(lat., anflatt\*), in Berbinbung mit Amtstiteln zur Bezeichnung eines Stellvertreters gebräuchtich, 3.B. Bizefanzler, Bizefonig, Bizepräsident z. Zemander vices wahrnehmen, heißt im Staatsleben als Bertreter eines Beamten fungieren.

Biginalbahnen, f. Gefunbarbab-

nen.

Bolf (lat. Populus), die Gesamtheit der unter einer gemeinsamen Staatstegierung vereinigten Angehörigen eines bestimmten Staats (s. Nation); dann die große Menge der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zu der durch politische Stellung, Keichtum und Bildung hervoragenden Arisofraute, in welcher Beichung man auch von Bolfsbildung und Bolfsunterricht spricht; in noch engerm Sinn die sogen. arbeitenden Klassen gegenüber der politischen Aristen gegenüber der politischen Aristen den Bestigen und industriellen Unternehmern; endlich wohl auch Bezeichnung der rohen, ungedildeten Wenge, des Pöbels.

Bolferrecht (lat. Jus gentium, internationales Recht, Droit des gens, Law of nations, Diritto internazionale), ber Inbegriff ber Rechtsgrundfabe, welde im Berfehr fouveraner Staaten un= tereinander Geltung beanspruchen. Info-weit biefe Normen lediglich aus der Ratur ber wechfelfeitigen Berhaltniffe ber Gtaaten überhaupt gefolgert merben, alfo lebiglich auf subjektive rechtsphilosophische Anichauung gurudguführen find, fpricht man von allgemeinem ober philosophiichem B., während man biejenigen Rechtsgrundfage, welche auf ausbrudlidem ober ftillidweigenbem Abereinfom= men bestimmter einzelner Staaten beruben, als praftisches ober positives B. bezeichnet. Praftifches europäifches B. insbesondere werben biejenigen Rechteres geln genannt, welche bie Staaten und zwar zunächft die driftlichen Staaten ber

ibnen beberrichten und folonifierten Länber anbrer Beltteile verpflichten. Geit bem Parifer Frieden von 1856 ift auch bie Tirfei in bas fogen. europäische Rongert mit aufgenommen, während bie norbame= rifanische Union sich nicht unbedingt an jene Rormen binbet und namentlich ben Abmachungen ber europäischen Staaten über bie Raperei (f. b.) nicht beigetreten ift. Bas die Quellen bes positiven Bolfer: rechts anbelangt, fo beruben biefelben gu= nachft auf ben von einzelnen Staaten mit= einander abgeschloffenen Staatsverträgen, bann auf bem Bertommen ober ber völfer= rechtlichen Gewohnheit. Die Sauptvertrage, welche bier in Frage fommen, finb: ber Bestfälische Friede von 1648, ber Friede von Utrecht von 1713, bie Wiener Kongregafte vom 9. Juli 1815, die fogen. Seilige Allianz vom 25. Sept. 1815, bas Nachener Ronferenzprotofoll vom 24. Mai 1818, ber Parifer Friede vom 30. Märg 1856, die Genfer Ronvention vom 22. Mug. 1864, welche bas Glenb ber Rriegführung, namentlich für Bermundete, ju milbern fucht, die Betersburger Konvention vom 11. Dez. 1868 über bie Ungulaffigfeit bes Gebrauchs explosiver Geichoffe aus Sanbfeuerwaffen und ber Berliner Friede vom 13. Juli 1878. Auch bie Sanbels= und Schiffahrtsverträge fowie die internationalen Boft- und Telegraphenverträge ber Reugeit gehören bierber. Infofern aber, als es in Ansehung ber volferrechtlichen Normen an einer gemeinsamen richter-lichen Autorität fehlt, welche beren Erzwingbarteit garantierte, ift bem B. aller= bings nicht mit Unrecht ber Charafter eines eigentlichen Rechts abgefprochen worden; bie praftische Unwendbarkeit bes Bölferrechts bangt eben zumeift bon ben Machtverhältniffen ber beteiligten Staaten ab. Um fo beachtenswerter ift es baber, baß man in neuerer Zeit wieberholt in Streitigfeiten völferrechtlicher Natur bie Entscheidung eines Schiedegerichts angerufen bat (f. Schiedsrichter). Much wird eine Robifitation bes Bolferrechts angestrebt, welche ichon von Bentham an= geregt und zu ber neuerbinge von Bluntichli in seinem Wert »Das moberne B. ber bas B. in öffentliches B., b. b. bas

europaifden Bolfericaften fowie ber von | givilifierten Staaten , als Rechtsbuch bargeftellte (3. Aufl. 1878) ein wertvoller

Beitrag geliefert worben ift. In neuerer Zeit hat namentlich bas Institut für B. (Institut de droit international) fich um bie Förberung bes internationalen Rechts große Berbienfte erworben. Es ift bies eine unabhängige internationale Gefellichaft, welche in biefem Ginn vorzugsweise burch Ronferen= gen von Rechtsgelehrten und Bubligiften verschiebener Länder zu wirfen sucht. All= jährlich finbet eine Situng fatt, an welder bie wirklichen Mitglieber (membres effectifs), beren Bahl jest 60 beträgt, mit Stimmrecht teilnehmen. Gbenfo groß fann die Bahl ber fogen. Associés fein, welchen nur eine beratende Stimme gu= fteht. Bu folden Mitarbeitern follen na= mentlich Manner berufen werben, welche burch Spezialtenntniffe bem Inftitut nüts= lich fein fonnen. Die Berfammlungen werben in ber »Revue de droit international « unbauszuasweise im » Annuaire « bes Institute veröffentlicht. Bon befonderer Wichtigkeit war namentlich ber 1880 in Orford abgehaltene Rongreß, auf weldem unter anberm ein von Guftav Monnier in Genf, bem Prafibenten ber Internationalen Befellichaft gur Pflege im Feld verwundeter Krieger, ausgearbeitetes handbüchlein bes Kriegsrechts vorgelegt und für geeignet befunden ward, den babei intereffierten Regierungen gu beliebi= ger Benugung bei bem Erlag ihrer friege= rechtlichen Normen unterbreitet gu merben. Richt zu verwechseln mit bem Inftitut für B. ift ber Berein für Re= form und Rodififation bes Bolferrechts (Association de droit international ober Association pour la réforme et la codification de droit des gens). Dies ift ebenfalls eine Gefellichaft von Rechtsgelehrten, Staatsmannern, Bubligiften und Beichäftsleuten, welche, verschiedenen Ländern angehörig, fich alle jährlich einmal jufammenfinden. Dief-Rörperschaft hat fich namentlich um bas internationale Privatrecht und gwar insbefondere um bas Geerecht große Berdienfte erworben. Geinem Inhalt nach gerfällt

Berfehr ale Staaten , und bas interna: tionale Privatrecht, worunter man bie Rechtsgrundfage verfteht, nach welchen bei ber Rollifion ber Gefete verichiebener Staaten in Bezug auf Rechtsverhaltniffe ihrer Unterthanen ju verfahren ift. Bu bem öffentlichen ober eigentlichen B. geboren inebefondere bie Mormen über Iln= abhangigfeit, Gleichheit und Gelbfterhal= tung ber einzelnen Staaten, ferner bas Recht ber völferrechtlichen Ehre, bas Bertrage: und Befanbtichafterecht, die Grundfage über bie Staatsvertretung nach außen, über Krieg und Frieben, über bas Recht ber Reutralen und über bas internationale Geemejen (f. Geerecht). Die wiffenschaftliche Bearbeitung bes Bolferrechts beginnt mit Grotius, welcher 1617 fein berühm: tes Wert De jure belli ac pacise (beutsch von Kirchmann, 1871, 2 Bbe.) fdrieb. 3hm folgten: Gobbes, Bufendorf, Mojer, Klüber und Zacharia, unter ben Reuern Seffter und Bluntidli, ber Englanber Phillimore und ber Amerifaner Wheaton. Bgl. Heffter, Europäisches B. (6. Muff. 1873); Oppenheim, Gp= ftem bes Bolferrechts (2. Aufl. 1866); Bheaton, Elements of international law (8. Mufl. 1866); Bulmerinca, Praris, Theorie und Robififation bes Bolferrechts (1874); v. Bar, Internationas Ies Privat : und Strafrecht (1866).

Bolfsherrichaft, f. Republif. Bolfspartei, f. Liberal. Bolfsjouberanitat, f. Republit.

Boltsverfammlung, f. Berein. Boltsvertretung, die Teilnahme ber Regierten an ben wichtigsten Regierungshanblungen, namentlich an ber Gefetgebung burch gewählte Bertreter (f. Bahl); auch Bezeichnung für biefe Bertreter (Bolfovertreter, Abgeordnete, Deputierte, Landstände, Reprafentanten) felbft. Die B. ift für bas moberne Staatsleben von ber größten Wichtigfeit und zwar fowohl in ber reprasentativen Demofratie (f. d.) als in der fonstitutionellen Monarchie (f.b.). Dabei ift ber Gegenfat zwischen ber beutigen reprasentativen (parlamentari= iden) und ber frubern ftanbifden Mon- | Spfteme: bas Sandels- ober Derfanarchie besonbers hervorzuheben, inbem | tilfpftem, welches ben Bolfewoblitant

Recht unabhangiger Staaten in ihrem in ber lettern bas Bolf nur nach gemiffen Stanben vertreten war, welche ibre Gtan besintereffen mahrzunehmen batten, mab rend bie moberne B. bas Bolf in feiner Gesamtheit reprasentiert, wie 3. B. bie beutiche Reichsverfassung von ben Reiche tagsabgeorbneten fagt: »Die Mitglieber bes Reichstags find Bertreter bes gefamter Bolfe und an Auftrage und Instruftionen nicht gebunben«. Gleichmobl ift fur bie B. der frühere Rame » Landstande« (Land: tag) immer noch gebrauchlich. Für bie größern Staaten besteht nach bem Borgang Englands (Dber = unb Unterbaus) bie Einteilung in die Erfte und 2meite Rammer (3. B. in Preugen Berrenbaus und Abgeordnetenhaus), wabrend in fleinern Staaten nur eine . Bolfereprafentation« (Gin= u. 3 weitammerinftem) vorhanben ift. Die Erfte Rammer lept fic aus Mitgliebern zusammen, welche teile vermöge erblichen Rechte gur Mitgliebidaft berufen, teils von ber Rrone ernannt find. Rur ein gemiffer Teil ber Ditalieber mirb in manchen Staaten von bestimmten Rorpericaften aus ben Rreifen ber Regierten gewählt. Die Erfte Rammer foll auf dieje Beije einen mehr ftetigen, bie Zweite einen mehr beweglichen Charafter befommen. Die Erfte Rammer ift fur bas fonfervative, bie Zweite mehr für bas libe rale Element geschaffen. über die Bolls: bertretungen ber einzelnen Staaten val. die betreffenden Artitel (a. B. Breugen, Franfreich sc.) und ben Art. »Reichstage.

Bolfswirtichaftslehre (Rational: ober politifde Ofonomie), bie Lebre vom Gein und Geinsollen ber Bolfs - und Staatewirtschaft, b. h. bie Biffenichaft, welche die Regeln und Befete gu erforiden fucht, nach benen fich bas wirticaftliche Leben ber Bölfer, insbesondere bie Brobuftion, Berteilung und Ronfumtion ber Probutte, welche bem Menfchen notwenbig, nütlich ober angenehm find, ober bie einen Taufchwert reprajentieren, auf ben berichiebenen Rulturftufen entwidelt; eine auf Erfahrung bernhende Wiffenschaft und erft in ber neuern Zeit fpftematifc aus gebildet. Aufgestellt wurden befonbere biet

als bas Probuft weifer Regierungsmaß= | regeln betrachtete und namentlich auf ftaatlichen Schutz ber nationalen Arbeit bebacht mar; bas phyfiofratische ober öfonomiftifde Spftem, welches ben Landbau als bie Quelle alles Rational= reichtums betrachtete, und bas Indu-ftriesusten Abam Smiths, welches in ber menschlichen Arbeit bie Quelle aller Büter fieht und gleichmäßige Beforberung ber Induftrie, ber Arbeit, bes Sanbels und ber Bobenbearbeitung von feiten bes Staats empfiehlt, ben lettern aber nicht in die Production und Konfumtion eingreifen und fie regeln laffen will, vielmehr babei von dem Bringip ber Bewerbe= und Sanbelsfreiheit (f. b.) ausgeht. Letteres Suftem, langere Beit hindurch bas berrschende, ift neuerdings vom schutzöllneri= ichen Standpuntt aus vielfach angegriffen worben, namentlich vom Berein für Sogialpolitit (Ratheberjogialiften), mabrend ber polfsmirtichaftliche Rongreß (Prafibent: Rarl Braun) ben freihandlerifchen Standpuntt ber fogen. Manchefterpartei vertritt. Rachbem aber ber Rurft Bismard fich zu ichutzöll= nerifden Grundfagen befehrt batte, folg= ten ihm die Scharen feiner Unbanger in bas schutzöllnerische Lager, und ber Bolltarif von 1879 besiegelte ben vorläufis gen Gieg bes Schutzolls über ben Freibanbel in Deutschland (f. Boll). Bal. Birnbaum, Bolfsmirtichaftliches Leris fon (1881, vorliegender Sammlung: »Meners Fachlerifa« angehörenb); bie Lehrbücher ber B. von Bagner und Raffe (2. Aufl. 1879 ff.), Rofcher (Bb. 1: »Grundlagen ber Nationalofonomie«, 14. Aufl. 1879; Bb. 2: \* Matio= nalotonomie bes Aderbausa, 7. Mufl. 1873; Bb. 3: » Nationalotonomie bes San= bels und Gewerbfleifes «, 1881), Birth (1855-73, 4 Bbe.); fürgere von Man= golb (2. Aufl. 1873), Schober (2. Aufl. 1872), Kaufmann (1880), Richter (1881) u. a. Zeitschriften: Deutsches Handlichter, Arbeiterfreunds, verschies dene »Korrespondengen«, Silbebrands "Nabrbücher für Nationalotonomie und Statistife, Beitschrift für Staatswiffen-

Schafte u.a. Bal. Rofcher, Befchichte ber Rationalofonomit in Deutschland (1874); Mor. Mener, Die neuere Rationaloto: nomie in ihren Sauptrichtungen (2. Muff.

Bolfswirtichafterat, ein für bie Begutachtung wirtschaftlicher Gefete und Berordnungen, welche wichtigere wirtichaftliche Intereffen von Sanbel, Gewerbe, Land= und Forftwirtschaft betreffen, in Breugen 17. Nov. 1880 ins Leben gerufe= nes Rollegium. Der B. hat namentlich auch zu allen auf ben Erlag von Reichs= gefeben und Reichsverordnungen begug= lichen Unträgen Breugens im Bunbesrat, soweit fie für bas gedachte wirtschaftliche Bebiet von Bebeutung find, feine beratenbe Stimme abzugeben. Der B. befteht aus 75 auf die Dauer von fünf Jahren jeweilig Bufammenberufenen. Bon biefen werben 45 burch die Minister ber öffentlichen Urbeiten, für Sandel und Gewerbe und für Landwirtschaft berufen. Es werden näm= lich je 30 Personen von ben Bertretern bes Sanbels, ber Induftrie und ber Land= wirtichaft, im gangen alfo 90 Berfonen, ber Regierung prafentiert, und aus biefen werben je 15 Mitglieber für hanbel, Gewerbe und Land: und Forftwirtschaft ausgewählt. Dazu fommen noch 30 von ben Ministern unmittelbar berufene Mitglieber, bon benen minbestens 15 bem Sanb= werfer- und bem Arbeiterstand angehören muffen. Der B. gerfällt in bie brei Get= tionen für Sandel, Gewerbe und Land= und Forftwirtschaft, und jede Geftion wählt wiederum aus ihrer Mitte einen Musichuß (Seftionsausichuß), welcher ausfünf Mitgliebern befteht. Die 15 Mitglieber ber Geftionsausschüffe bilben bann mit weitern 10 von ben oben bezeichneten Di= niftern zusammen ben permanenten Musidug bes Bolfswirtichafterate. Den Borfit im B., in ben Geftionen und ben Musichuffen führt einer jener Minifter ober ein von biefen als Bertreter bestellter Beamter. Ift nun auch bas Beftreben ber Regierung, fich fachverftanbigen Beirat in wirtschaftlichen Fragen zu erholen, nur zu billigen , fo würbe boch eine aus freier Entschließung ber beteiligten Rreife berichafte, "Beitschrift für beutsche Bolfswirt- vorgebenbe Begutachtung an Stelle einer

Intereffenbertretung unter bem Ginflug | Deutides Reid 1871, 1875, 1. Des. 1880. ber Regierung vorzuziehen fein, gang abgefeben bavon, bag ber B. in feiner jetigen Form bas Unfeben bes Barlaments zu ichmalern geeignet ift. Immerbin wird aber erft abzuwarten fein, ob und inwieweit fich bie Institution bewährt. Ubrigens ift bie Ausbehnung ber lettern auf bas Reich in Musficht genommen.

Bolfsgahlung, die periodische amtliche Befiftellung ber Bevolferungsgahl eines Lanbes. Bei ber großen Bebeutung ber Bolfogablungen für bie Reftstellung ber Behr: und Steuerfraft eines Staats und ber Begiehungen gwifden bem Stanbe ber Bevölferung und ihrer Bewegung (Ge-burten, Trauungen, Todesfälle, Ausund Ginwanderung) wibmen bie Statiftit und bie Staatsverwaltung in ben einzel= nen Rulturlandern ben Bolfszählungen in neuerer Beit die größte Aufmerksamkeit, und bie Technif u. Dethobit ber B. ift mehr und mehr ausgebilbet und vervollfomm= net worden. Die bringend wünschenswerte itbereinstimmung in dem Bolfsgablungs: verfahren zwischen ben einzelnen Staaten ift namentlich auf ben ftatistischen Ron= greffen (f. Statiftif) angeftrebt, unb auf bem achten statistischen Kongreß in St. Betersburg (1872) ift bereits ein in= ternationales Programm für die Bolfszählungen aufgestellt worben, welches freilich noch nicht allenthalben gur Ausführung und Durchführung gefommen ift. Ramentlich foll bie B. in ben verschiebenen Staaten foweit als möglich an einem ein= gigen Tag vorgenommen werben ober bie Aufnahme fich boch auf einen bestimmten Tag und eine bestimmte Stunde beziehen. Die Bolfsgählungen find jum minbeften einmal innerhalb eines Jahrzehnts und zwar in ben Sahren, beren Endzahl bie Bahl 10 ober beren Bielfaches ift, vorzunehmen. Die letten und nachften Bolfsgablungen ber wichtigften Staaten fallen auf folgende Zeitpuntte:

## I. Europa.

Belgien 1846, 1856, 1866, 1876, 31. Deg. 1886 (?) (ber jehige Buftand ber amtlichen Statiftit macht bie Einhaltung bes Termins fraglich).

Danemart 1840, 1845, 1855, 1860, 1870, 1. Febr.

Frantreich 1821-66 alle 5 Jahre, 1872, 1876, 1881.

Griechenfanb 1838, 1849 1851, 1860, 1870, Anfang 1879.

Grogbritannien 1801, alle 10 Jahre, 3. April 1881.

3talien 1861, 1871, 31. Deg. 1881. Rieberlande 1829, alle 10 Jahre, 1. Deg. 1869 (bie Bablung, welche 1. Deg. 1879 batte erfolgen follen, unterblieb).

Rormegen 1815, alle 10 Jahre, 31. Dej. 1875. Ofterreid. Ungarn 1850-51, 1857, 1869, 31. Des. 1880.

Portugal 1863, 1. 3an. 1878. Rumanien 1859-60-7

Rugland, Geelenrevifionen für 1858, 1867. 1870-7

Someben 1750-1875 je fünfjahrige tibernichten 31. Dez. 1880 (Summarien aus ben Parodial. regiftern).

Comeia 1850, 1860, 1870, 1. Des. 1880. Serbien 1860, Dezember 1874 ( .. - . 1). Spanien 1857, 1860, 31. Dez. 1877.

II. Amerita und anbre augereurapaifche ganber.

Britifde Rolonien in Amerita und Auftralien jumeift 1851, 1861, 1871, 1881.

Bereinigte Staaten bon Rorbamerifa feil 1790 alle 10 Jahre, Juni 1880.

Brafilien 1872 (?). Migerien 1856, 1861, 1866, 1872, 1876. Unbre frangofifche Rolonien jumeift 1876. Britif c. Indien 1860-72. Japan 1874.

Die wesentlichen Erhebungen ber B. follen fich nach bem Betersburger Brogramm auf folgenbe Momente begieben: Bor: und Buname; Geschlecht; Alter; Berhältnis jum Saupte ber Familie ober bes Sausstands; Bivilftano; Beruf ober Beidaftigung; Religionebefenntnis; im gewöhnlichen Berfehr gefprochene Sprache; Renntnis bes Lefens und Schreibens; Berfunft, Geburtsort und Staatsangebo rigfeit; Wohnort und Ort bes Aufenthalte am Bahlungstag (ob bauernd oder vorüber gebend anwesend, refp. abwesend); Blind beit, Taubheit, Blobfinn, Rretinismus und Geiftesfrantheit. Bur Bermeibung von Migverftandniffen und Doppeljah lungen ift zu unterscheiben: 1) bie fattifche ober ortsanweienbe Bevöllerung (Population de fait ou présente); 2) bie Wohnbevölferung (Population de séjour habituel ou domiciliée),

b. b. die ortsanwesenbe Bevolferung mit Singurednung ber im Moment ber Bahlung nur vorübergebend 216= wesenben und Abrechnung ber nur vorübergebend Unwesenden; 3) bie einbeimi= fche Bevölferung (Population de droit), b. h. biejenige, welche im Bahlungsort bas heimatsrecht besitht. Egl. Engel, Die Methoben ber B. (1861); Korösi, Projet d'un recensement du monde (1881); Behm und Bagner, Die Bevolferung ber Erbe (feit 1872, bis jest 6 Bbe.).

Bolliahrigfeit, f. Alter.

Bollgiehende Gewalt (Grefutiv= gewalt, Erefution), die Staatsgewalt, insofern fie mit ber eigentlichen Staats= regierung befaßt ift, alfo bie verwaltenbe Thätigfeit ber Staatsgewalt im Wegenfat jur richterlichen und gur gefetgebenben

(val. Bermaltung).

Borläufige Fefinahme, f. Saft. Vormundichaft (Tutel, Ruratel), Schutgewalt über hilfsbeburftige Berfonen (Dunbel, Bupillen) burch einen obrigfeitlich bestellten Beiftand (Bor= mund, Tutor, Rurator). Die B. gerfällt in bie Altersvormundichaft, B. über minberjährige Personen (in Deutschland unter 21 Jahren), welche nicht in väterlicher Gewalt fteben, und bie Buftanbsvormundichaft über Beiftestrante, notorifche Berichwenber, fogen. brefthafte Berfonen, wie Blinbe, Taubstumme, welche ihre Ungelegenheiten nicht felbft beforgen tonnen. Auch tommen bloge Bermegensfuratelen vor, 3. B. über bas Bermogen eines Abwesenben, eines Berichollenen 2c. Das Bormunbichaftewefen ftebt unter ftaatlicher Oberaufficht, welche regelmäßig burch bie guftanbige Berichtsbehörde (Dberbormunb= f d a f t) ausgeübt wirb; boch fungieren als Obervormunbichaftsbehörde zuweilen auch besondere Behorden, wie Bupillen= ämter, Puvillenrate, Bupillentollegien. Bgl. Rraut, Die B. (1835-59, 3 Bbe.); Christiani, Das Amt bes Bormunds (2. Aufl. 1876).

Borfit, f. Brafibium.

Borunterfuchung (Borverfahren), im Strafprozeg bas Stadium ber ichrift= lichen und protofollarischen Borerörterun= gen im Wegenfat gur mundlichen unb öffentlichen Sauptverhanblung (Sauptverfahren). Die B. hat ben 3wed, bas Untersuchungsmaterial zu fam= meln und bie gegen ben Angeschulbigten vorliegenden Berbachtegrunde fo flar gu ftellen, bag Entichliegung barüber gefaßt werben fann, ob gegen benfelben Unflage zu erheben und bas Sauptverfahren 311 eröffnen fei ober nicht. Rach ber beutichen Strafprozegordnung findet bei fogen. übertretungen und ben fonft vor die Umtsgerichte verwiesenen geringfügigen Straffachen eine B. überhaupt nicht, bei ben vor bie Landgerichte gehörigen Berbrechen und Bergeben bagegen nur bann ftatt, wenn bies von ber Staatsanwaltichaft ober vom Angeschulbigten beantragt wird. Bei ben bon ben Schwurgerichten abzuurteilenben ichweren Berbrechen aber ift die B. obliga= torifch. Dasfelbe gilt von benjenigen Ber= brechen, welche in erfter Inftang bom Reichsgericht abzuurteilen find. Bur Guh= rung ber B. ift ein besonderer Unter= fuchung Brichter bei jebem Landgericht ju beftellen, boch fann die Rubrung berfelben ober bie Bornahme einzelner Unter= fuchungehandlungen auch einem Umterichter übertragen werben. Bgl. Deutsche Strafprozegorenung, SS 176-195.

Votum (lat.), eigentlich f. v. w. Gelübbe, bann Butachten, namentlich ein in einer beratenden Berfammlung abgegebe= nes Urteil. Das V. ift entweber mitent= fcheibend (V. decisivum) ober bloß gut= achtlich (V. consultativum), ober es gibt bei Stimmengleichbeit (Vota paria) ben Musichlag (V. decisivum in specie), was regelmäßig von bem V. bes Borfigenden gilt. Bertrauens :cber Migtrauens = botum beißt bas von einem Landtag ober einer fonstigen Rorperschaft abgegebene Urteil, welches fundgibt, ob man zu einer (2. Aufl. 1876); Dernburg Bormunds bestimmten Perfon Bertrauen ober Migburch Abstimmung erflären, verwilligen.

Bachtmeifter, f. Felbwebel. Baffenrecht (Baffen= und Behr= bobeit, Militargewalt, lat. Jus armorum), bas Recht, eine ftebenbe bewaffnete Macht zu unterhalten, ift ein ausschließ= liches Soheitsrecht bes Staatsoberhaupts und als foldes im mobernen Staatsrecht allgemein anerfannt. Außerbem verftebt man unter 23. bas Recht, Waffen zu tra= gen (port d'armes), welches früher jedem Freien guftand, jest aber vielfach polizeis lichen Beschränfungen unterliegt. Da= mentlich geftatten bie Bereinsgefete Bolfsverfammlungen regelmäßig nur unbewaff=

neten Perjonen.

Baffenruhe, f. Baffenftillftanb. Baffenftillftand, Bertrag zwifchen friegführenden Teilen wegen Unterbredung ber Feindseligkeiten auf eine befrimmte Beit ober bis zu erfolgenber Muf= fündigung. 3ft ber 28. ein allgemeiner, welcher für alle Arten von Beinbfeligfeiten auf bem gangen Rriegeschauplat gelten foll, fo fann er nur von ben friegführenben Regierungen geschloffen werben; hat er bagegen nur für gewiffe Truppenteile, Begenden und Linien Geltung, fo wird er von den oberften Befehlshabern abgefchlof= jen. Die von beiden Teilen mabrend bes Baffenstillstands ober einer teilweisen furgen Waffenrube einzunehmenben Stellungen werben gewöhnlich burch eine Demarfationelinie getrennt. Baufig wird auch nur auf wenige Stunden ein 2B. geichloffen und zwar behufs ber Beerdigung ber Toten, Fortichaffung ber Bermunbeten, Auswechselung ber Gefangenen fowie mabrend bes Parlamentierens. Der 2B. ift für bie fontrabierenben Teile mit bem berabrebeten Anfangspunkt verbinblich, für Ginzelne bagegen nur erft von bem Beitpunft erhaltener Renntnis an. Gin Bruch bes Waffenstillstands gilt als Berletung bes Bölferrechts. Gin allgemeiner 23. ift gewöhnlich Borläufer bes Friebens. Friiber find Baffenftillftanbe felbft auf eine Reibe von Jahren geschloffen worben; namentlich bie Türken schlossen aus religiösen Brunben mit ben Chriften nur Baffen- Deutschland allgemein üblichen fanbi-

ftillftanbe auf 20 - 30 Jahre, feinen

Frieden.

Bahl, bie Urt und Beife, wie bie gur Bertretung einer Körperschaft (Berein, Gemeinde, Rreis, Bolf 2c.) bestimmten Berfonen berufen werben. 3m Bereinswesen richtet fich eine berartige 2B. regelmäßig nach ben Bereinsflatuten, mabrenb für die Gemeinde=, Rirchen=, Landtags= mahlen u. bgl. gesetliche Bestimmungen maggebend find. Die 23. ber Bolfevertreter ift entweber eine unmittelbare (birefte) burch bie Wahlberechtigten (Bahler) felbit, wie in England, Norbamerifa, Franfreid, Belgien, Italien, in ben meisten ichwei-gerischen Kantonen und bei ben Wahlen jum beutschen Reichstag, ober eine mittel-bare (inbirette) 2B. Bei biefer lettern wählen nämlich bie Wahlberechtigten (Il r= mabler) gunachft burch fogen. Urmabl Bahlmänner, burch welche fobann erft bie 2B. ber Abgeordneten felbft erfolgt, jo in Spanien, Breugen, Bayern und in vielen beutschen Gingelftaaten. Die Befugnis jum Bahlen (jogen. aftives Bablrecht) und bie Fabigfeit, gewählt werben gu fonnen (jogen. paffives Bahlrecht), fowie bas zu beobachtenbe Bahlverfahren (Bahlmodus) find burch befonbere Bablgefese (Babl: ordnung, Bahlreglement) felige fiellt, so 3. B. durch die preußische Ber-ordnung vom 30. Mai 1849, welche auch für bie neupreußischen Webietsteile gilt, für die Wahlen zum preufischen Abgeordnetenhaus, burch bas babrifche Wefet vom 4. Juni 1848, bas fachfifche Wefes vom 26. Marg 1868 ac. Für bas Deutsche Reich find bie für bie Reichstagsmablen mas gebenben Beftimmungen in bem Bundes (Reiche:) Befet vom 31. Mai 1869 (Bunbesgesetblatt, G. 145 ff.) und in bem Wahlreglement vom 28. Mai 1870 (Bunbesgesetblatt, S. 275) ff.) enthalten.

Bezüglich biefer Bahlgefetgebungen im allgemeinen find berfchiebene 28 abifp: fteme zu unterscheiben. Bunachft finden fich nämlich noch Spuren bes früher in

Stanbe ibre jeweiligen Bertreter (Land: ftanbe) mablten, welch lettere also nicht Bertreter ber Gesamtheit ber Staatsburger, fonbern nur ihres fpeziellen Standes waren. Die meiften mobernen Staatsver= faffungen haben jeboch biefen Stanbpuntt verlaffen und bas Reprafentativfuftem aboptiert, wonach ber Bolfsvertreter bie Befamtheit bes Bolts reprajentiert. Aber gleichwohl laffen noch viele Bahlgefete bei ber 23. der Abgeordneten für die Zweite Rammer ober ba, wo bas Ginfammerinftem befteht, ber Landtagsabgeordneten überhaupt nicht lediglich bie Ropfzahl ent= scheiben; fie legen vielmehr einen gewissen Steuerzensus zu Grunde. Go find 3. B. in Offerreich biejenigen, welche gar feine ober nur gang geringe Steuern gablen, vom Wahlrecht gänzlich ausgeschloffen. Das preußische Wahlgeset vom 30. Mai 1849 hat für die (indirette) 28. jum 216= geordnetenhaus ein Dreiflaffenfuftem eingeführt. Siernach zerfallen die Urwähler in Sochft-, Mittel- und Niebrigftbe-fleuerte, und jebe biefer brei Klaffen hat je ein Drittel ber Wahlmanner zu mablen. In England haben bie Baushaltungevor= ftande bas Recht, an ben Wahlen für bas Unterhaus teilzunehmen. Ebenso ift in Die Bahlgesete verschiedener beutscher Gingel= ftaaten bas Erforbernis eines eignen Saus= ftanbs (Altenburg, Roburg-Gotha, Olben= burg, Reuf ältere Linie) ober ber Zahlung birefter Staatssteuern, überhaupt ober in einem bestimmten Betrag (Breugen, Babern, Beffen, Sachfen u. a.), mit aufgenommen. In Frantreich, in ber Schweig, in manchen nordamerifanischen Staaten und nun auch für die Wahlen gum beutichen Reichstag ift bagegen basallgemeine, gleiche, birefte Bablrecht (allgemeines Stimmrecht, Suffrage universel) ein= geführt. hiernach werden gur Ausübung bes aftiven Bablrechts, abgesehen von bem allgemeinen Erforbernis bes mannlichen Beichlechts, nur bie Staatsangehörigfeit, Bollgenuß ber bürgerlichen Ehrenrechte und ein gewiffes Lebensalter erforbert. Schon die Frankfurter fonstituierenbe Nationalversammlung hatte nämlich nach

fcen Spftems, wonach einzelne bestimmte | April 1849, betreffend die Wahlen ber Abgeordneten zum Bolfsbaus, das allgemeine Stimmrecht einzuführen gefucht, indem fie bestimmte, bag an biefen Wahlen jeder unbescholtene Deutsche, welcher bas 25. Lebensjahr gurudgelegt, teilgunehmen befugt fein folle. Freilich war biefem Gefet eine praftische Berwirflichung nicht befchieben; es blieb jeboch bas immer ent= ichiebener auftretenbe Berlangen nach Ginberufung einer beutschen Gesamtvolkever= tretung auf ber Bafis bes allgemeinen und bireften Bablrechts, und als nach ben Er= folgen bes Jahrs 1866 ber Rordbeutsche Bund errichtet warb, ift bem Liberalismus von feiten ber verbiinbeten Regierungen bie Konzeffion ber Aufnahme bes allge= meinen Stimmrechts in bie norbbeutsche Bundesverfaffung vom 1. Juli 1867 gemacht worden. Auch die nunmehrige Reichsverfassung (Art. 20) erffart, bag ber Reichstag aus allgemeinen und biref= ten Wahlen hervorzugehen habe, und bas nunmehr aud auf die fübbeutiche Staatengruppe ausgebehnte und jum Reichsgefet erhobene nordbeutsche Wahlgeset vom 31. Mai 1869 enthält (§ 1) bie jenem Frantfurter Bablgefet analoge Bestimmung, baß jeder (Rord=) Deutsche, welcher bas 25. Lebensjahr zurückgelegt bat, in bem Bunbesftaat, in welchem er feinen Wohnfit habe, Babler für ben Reichstag fei. Gine Ausnahme (Bahlgefet, § 3) findet nur fatt für biejenigen, über beren Bermögen Konfurs = ober Fallitzustand erflärt mor= ben ift, für bie unter Bormundschaft ober Ruratel fiebenben Perfonen, für folche, bie eine Armenunterstützung beziehen ober im letten ber 28. vorhergegangenen Sahr bezogen haben, endlich auch für biejenigen, welchen infolge rechtsfräftigen Erfennt= niffes ber Bollgenuß ber ftaatsbürgerlichen Rechte entzogen ift. Es find dies aber famtlich Musnahmen, welche bereits in bem angezogenen Gefet ber Frankfurter Natio= nalversammlung aufgestellt worben maren. Dagegen ift eine Abweichung von bem lettern infofern bemerkenswert, als nach bem gegenwärtigen Bablgefet (§ 2) für Perfonen bes Solbatenstands, bes heers und ber Marine bie aftive Bablberechti= frangofischem Mufter burch Befet vom 12. gung fo lange ruht, ale biefelben fich bei

ben Kahnen befinden, eine Beschränkung, welche bas Frankfurter Wefet nicht ents hielt, indem es vielmehr (§ 11) bas Bahl-recht ber Goldaten und Militärpersonen ausbrudlich ftatuierte. Enblich ift auch noch barauf binguweisen, bag befanntlich als Gegengewicht für das allgemeine Stimmrecht von feiten ber verbunbeten Regierungen an ber Diatenlofigkeit ber Reichstagsabgeordneten festgehalten wird.

Die Erforderniffe ber paffiven Babl= fähigfeit find in ber Regel biefelben wie für die Musübung bes aftiven Wahlrechts. Das beutiche Reichsmablgefet (§ 4) fügt für bie Reichstagsabgeordneten noch bie Bestimmung bingu, bag ber Randibat einem beutschen Staat feit minbeftens einem Jahr angehören muß. Dicht mabl= bar find bie Mitglieber bes Bunbesrats, wie benn auch in ben beutschen Gingelstaaten ber Grunbfat gilt, bag niemanb gleichzeitig Mitglied ber Erften und Zweiten Rammer fein fann. In manchen Staa= ten, g. B. in Preugen, ift übrigens für bie Abgeordneten ein höheres Lebensalter erforderlich, zumeift von 30 Jahren. Die 23. von Beamten ift gwar in allen Staas ten gestattet, abgeseben von einzelnen 21 u3= nahmen, welche gewiffe Beamtenfategorien betreffen, wie 3. B. bie attiven Staatsmi-nifter, bie nach fachfischem, und bie Ditglieber ber Oberrechnungsfammer, bie nach preukischem Recht nicht mablbar finb. Die Frage aber, ob die Beamten gur Un= nahme ber 23. einer bienftlichen Genehmigung und zum Gintritt in die Rammer bes Urlaubs bedürfen, ift in ben einzel= nen Gefetbüchern berichieden beantwortet. Rach ber beutiden Reicheverfaffung (Urt. 21) beburfen Beamte gum Gintritt in ben Reichstag feines Urlaubs.

Faft alle Bablgefete erforbern für bie Gultigfeit ber 28. bie abfolute Stimmenmehrheit aller im Wahlfreis abgegebenen Stimmen, b. h. ber Bablfanbi= bat muß mehr als bie Salfte aller abgegebenen Stimmen auf fich bereinigen. Stellt fich bei einer 2B. eine abfolute Stimmenmehrheit nicht beraus, fo ift nur unter ben beiben Ranbibaten anberweit zu mablen, welche bie meiften Stim-

(engere D., Stidwahl). Bei Stim: mengleichheit enticheibet bas Los. Der Beitraum, für welchen bie Abgeordneten verfassungsmäßig zu wählen find, wird Wahlperiode (Legislaturperiode) genannt. Ihre Dauer ift für ben beutichen Reichstag auf 3, für die deutschen Gingellanbtage teile auf 6, teile auf 4, teile auf 3 Jahre feftgefest. Erlebigt fich ein Dan: bat por Ablauf biefes Zeitraums, fo ift für ben Reft ber Bablperiobe eine Rad: wahl vorzunehmen, mabrend für ben Fall ber Auflösung ber Rammer gu einer Reumabl fämtlicher Abgeordneten, wie nad Ablauf einer Legislaturperiobe, alfo wie berum auf eine volle Bahlperiobe, ju fdreiten ift. In England und in einem großen Teil von Morbamerifa ift bie 2B. öffentlich und mundlich, im Deutschen Reich und in ben meiften beutschen Gingelftaaten bagegen ift fie gebeim. Der Babler übergibt feinen Bahlgettel (Stimmgettel) fo gufammengefaltet, baß ber barauf ber zeichnete Dame verbedt ift, und ber Bablgettel wird uneröffnet in bas auf bem Babltifch ftebende Wefaß (28 ablurne) niebergelegt. Für jebe Gemeinbe ift eine Lifte famtlicher Wahlberechtigten (28abl= lifte, Bablerlifte) angufertigen unban jebermanns Ginficht öffentlich aufzulegen. Bum Bwed ber Reichstagewahlen gerfällt bas beutsche Reichsgebiet in 2Bablfreife. welch lettere wiederum jum 3wed ber Abstimmung in Bahlbegirte gerfallen. Für jeben Wahlfreis wird ein Wabl: fommiffar und für jeben Wablbegirf ein Bablborfteber ernannt. Die end gultige Wahlprufung fieht regelmäßig ber betreffenben parlamentarifden Rorperichaft felbit zu; nach ber Beichäftsorb nung bes beutichen Reichstags beftebt ju biefem Bwed eine befondere Bablprufungstommiffion (f. Reichstag).

Bablvergeben, b. b. übertretungen ber Borfdriften, welche jum Gous bes Wahlrechts erlaffen finb, insbefonbere Beeintrachtigungen ber Bablfreibeit, werben ftrafrechtlich geabnbet. Dabin ge-boren namentlich bie fogen. 28 ablbeitedung und bie Bablfalichung. Let tere, b. b. bie vorfähliche Berbeiführung men im erften Wahlgang erhalten batten eines unrichtigen Ergebniffes ber Babb

Wahlergebniffes, wird, wenn fie von einer Berfon begangen wurde, die in einer of= fentlichen Angelegenheit mit der Samm= lung von Bahl = ober Stimmgetteln ober Bahlzeichen ober mit ber Führung ber Beurfundungsverhandlung beauftragt ift, nach bem beutschen Reichoftrafgefegbuch (§ 108) mit einer Befängnisftrafe von einer Boche bis zu brei Jahren bestraft. Bird die handlung von jemand began= gen, welchem eine berartige Funttion nicht oblag, fo tritt Wefängnisftrafe von einem Tag bis zu zwei Jahren ein. Denjenigen aber, welcher in einer öffentlichen Angelegenheit eine Wahlstimme fauft ober verfauft, bebroht bas bentide Strafgefegbuch (§ 109) mit Befängnisstrafe von einem Monat bis zu zwei Jahren. Auch fann auf Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erfannt werden. Endlich foll berjenige, welcher einen Deutschen mit Gewalt ober burch Bebrohung mit einer ftrafbaren Sanblung verhindert, in ber Musiibung feiner ftaatsbürgerlichen Rechte zu mablen ober ju ftimmen, mit Gefängnis nicht unter feche Monaten ober mit Festunge: baft bis ju funf Jahren bestraft werben (Reichsftrafgefesbuch, § 107). Bgl. Sare, Treatise on the election of representation (4. Aufl. 1873); Naville, Die Bablreform in Guropa und Amerifa (a. d. Franz. von Wille, 1868); Bait, Grundzuge ber Politif (1862); Mohl, Staaterecht, Bolferrecht und Bolitif, Bb. 1 (1860); Blunticili, Politif (1876).

Bahlariftofratie, f. Demofratie. Bahlbefledung, Bergeben besjenigen, welcher in öffentlichen Ungelegenheiten eine Bablftimme fauft ober verfauft; nach bem beutschen Reichsstrafgesetbuch (§ 109) mit Gefängnisftrafe von einem Monat bis gu mei Jahren bebroht. 28ahl (S. 610).

Wahlfapitulation (lat. Capitulatio caesarea), im frühern Deutschen Reich ein feit Raifer Rarl V. (1519) bei jeber Rai: fermahl zwischen bem Raifer und ben Rur: fürften vereinbartes Reichsgrundgefeb, welches bie Bedingungen, unter benen bie Bahl erfolgte, und bie Beichranfungen ber faiferlichen Machtvollfommenheit ent- | ger Borteil, ba ber allgemeine Bertmeffer

banblung ober bie Berfälichung eines | bielt. Die 2B. wurde nachmals bei jeber Raiferwahl erneuert, benn wenn man fich auch 1711 über eine beständige 28. geeinigt hatte, fo waren both jeweilige Bu= fate üblich und gulaffig.

Bahlmonardie, f. Monardic. Bahlprüfungs - Kommiffion, Reichstag (©. 478).

28ahlredt, f. 28ahl (G. 610).

Bahlreid, im Begenfat jum Erbreich basjenige Reich, beffen Regierung bem Regenten nur für feine Berfon übertragen ift. Dit bem Tobe bes gewählten Regenten ift in bem 23. ber Thron erlebigt. Golche Bahlreiche waren bie Republit Bolen und bas chemalige Deutsche Reich.

Bahlvergehen, f. Bahl (S. 612). Bahrfprud, f. Schwurgericht

Bahrung, ber in einem Land gefeslich eingeführte Mungfuß, b. b. bie gefetliche Bestimmung über ben burch Gewicht und Teingehalt bebingten Bert der Dungen; bann bas Berhaltnis ber Ginbeit biefes Mingfußes zur Golb= ober Gilbergewichtseinheit an eblem Metall, Je nachbem nun bie Sauptmaffe bes in einem Land umlaufenden Gelbes in Golb = ober in Gilbermungen beftebt , unterscheibet man gwifden Golbe und Gilbermab= rung. Lettere ift in Rugland und Gpanien die berrichenbe, mabrend bie Goldwährung neuerbings von Deutschland angenommen worben ift, nachbem fie bereits in Danemart, Schweben, Großbritannien, Portugal und Nordamerifa Geltung erlangt hatte. Ofterreich und Italien haben bem Ramen nach ebenfalls Goldwährung, in Birflichfeit aber Bapiermabrung. Franfreich, Belgien, die Dieberlande und bie Schweig haben ein gemischtes Spftem (Bimetalliemus), b. h. Golb: und Gilbermahrung (Doppelmahrung). Für die Ginführung biefes lettern Spftems wird gegenwärtig in Deutschland ftarf agi= tiert, boch fpricht gegen biefelbe namentlich bie leichte Berichiebbarfeit bes Bertverhaltniffes zwischen Gold und Gilber. Da= gegen ift Gold nicht nur ein bequemeres Bahlungsmittel, sonbern auch in feinem Wert weniger ben Berfehreschwanfungen unterworfen, und ebenbies ift ein wichti=

möglichft feststeben und möglichft wenig | bas Begnabigungerecht, bie landesberr: Beränderungen unterliegen foll. Die Reichsregierung bat allem Unichein nach in biefer Frage noch nicht befinitiv Stellung genommen, und ber Rampf bat überhaupt noch nicht zu einer völligen Rlarung ber Situation geführt. Bgl. Neu-wirth, Der Kampf um die W. (1881). Balblinger, f. Ghibellinen. Balbed (B.-Byrmont), Fürstentum

und Bunbesftaat bes Deutschen Reichs, 1121 gkm, 56,548 Ginw.; Saupt= und Refibengftabt: Arolfen mit 2476 Ginw. Das Land besteht aus bem eigentlichen Fürftentum 23. und bem Fürftentum Burmont, Letteres bilbet einen Rreis für fich, während 2B. in die brei Rreife ber Twifte, bes Gifenberge und ber Gber gerfällt. Die Staatsform ift die einer fonftitutionellen Erbmonarchie, normiert burch bie Berfaffungeurfunde vom 17. Mug. 1852. Un ber Spite bes Staats fteht ber Fürft (Durchlauchta). Die Bolfs: vertretung ift nach bem Ginfammerfpftem organifiert, und zwar besteht ber Landtag bes Kürftentums aus 15 burch allgemeine. indirefte Bahl ermählten Abgeordneten, 12 aus bem Fürftentum 2B. und 3 aus bem Fürstentum Pormont. Die Schwierigfeit einer felbständigen Bermaltung bes fleinen Staatswesens führte nach ber Gründung bes Nordbeutschen Bunbes ju einem Unschluß bes Fürftentums an Breugen auf Grund eines Accessionsper= trage vom 18. Juli 1867, welcher 22. Oft. b. 3. bon ben Lanbflanben genehmigt wurde. Demaufolge behielt 2B. gwar eine felbitanbige Wesetsgebung, soweit von einer folden nach ber Reichsverfaffung noch bie Rebe fein fann; bie Staatsverwaltung aber ging 1. 3an. 1868 auf Preugen über, welches biefelbe burch einen Lanbesbireftor und bie ihm unterftellten Beborben ausübt. Der Bertrag ift 1. 3an. 1878 auf gehn Jahre erneuert worben, inbem bem Fürften bei biefer Belegenheit einige Opfer auferlegt wurden, welche ber 11m= ftand, daß berfelbe bie Domaneneinfunfte behalten hatte, und bag Preußen bis ba= bin gu ben Berwaltungefoften nicht un= bedeutenbe Bufchuffe leiften mußte, als

lichen Rechte in Unfebung ber Gefetgebung und bas Rirchenregiment verblieben. Die Bermaltung ber vier Rreife wirb nach ber Kreisorbnung vom 16. Aug. 1855 bon Kreisamtmännern mahrgenommen, welchen eine fommunale Rreisvertretung (Rreisvorstand) beigegeben ift. Bas bie Rechtspflege anbetrifft, fo ift das Fürstentum 23. bem Oberlanbesgericht zu Raffel unterftellt; ebenfo fungiert für bie brei waldedischen Amtsgerichte Arolfen, Korbach und Wilbungen bas preußische Land: gericht zu Raffel als Landgericht, während das Kürstentum Pyrmont mit dem Amtsgericht zu Bormont bem preußischen Oberlanbesgericht zu Gelle und bem Lanbgericht ju Sannover zugewiesen ift. Lauf Mis Litartonvention vom 6. Aug. 1867, refp. 24. Nov. 1877 bilben bie malbedi ichen Truppen einen Bestanbteil ber foniglich preußischen Armee, und zwar ift gur Aufnahme walbedischer Webroflichtigen vorzugeweise bas 3. heffische In: fanterieregiment Dr. 83 bestimmt, weldes bem 11. Armeeforps (Raffel) angehört. Übrigens bestand schon bor Grun: bung bes Nordbeutschen Bunbes eine Dilitarfonvention mit Breugen. Finangen. Die Staatseinnahme balancierte 1880 mit ber Ausgabe in bem Betrag von 973,404 Mf., barunter 310,000 Mf. 311 fcug aus ber preußischen Staatsfaffe. Die Staatsichulben begiffern fich pro 1. Mai 1881 für W. auf 2,198,700, für Burmont auf 271,800 Dt. Bum beutichen Bunbesrat entfenbet 2B. einen Devollmächtigten und ebenfo gum beutiden Reichstag einen Abgeordneten. Das 2Bappen von 2B. zeigt acht Felber, für 2B. mit einem ichwarzen achtftrabligen Stern auf goldnem Grund, für Phrmont mit einem roten Unferfreug in Gilber, von einem Burpurmantel umgeben und mit bem Würftenbut bebedt.

Balgende Grundflude, f. Dismem:

brieren.

Bandlungsfehler, f. Gemabra:

mängel.

Bappen (f. v. w. Baffen), bie Abgei den gewiffer Familien, Bereine, Stabte, geboten ericheinen lieg. Dem Fürften find Ctaaten und fonftigerRorpericaften, mein mit allerlei Emblemen gegierte Schilbe. | fummarifchen Berfahren, welches bann Bal. bie in ben einzelnen Canberartifeln über die Staatsmappen gegebenen Notigen.

Bappenrecht, f. Abel. Bartenichut. Wafferhoheit, bas Dberauffichterecht ber Staatsgewalt über alle Rugungen ber öffentlichen Fluffe und Geen; baber bas Recht, gewiffe Ordnungen barüber borguichreiben, beren Beobachtung gu überma= chen (Bafferpolizei) und zu verlangen, bag feine größere Unlage an einem Fluß ohne Ungeige bei ber bobern Beborbe und ohne beren Leitung gemacht werbe.

Bediel (frang. Lettre de change, engl. Bill of exchange) bezeichnet jowohl bas Wechselversprechen als auch ben Wechfelbrief, b. h. eine Urfunde, wodurch der Mussteller (Traffant) fich gur Zahlung einer gewiffen Gumme zu einer bestimm= ten Zeit (Berfallzeit) an eine beftimmte Berfon (Remittent) entweder felbst verbindlich macht (Sola = ober trodner 2B., Gigenwechfel), ober einen Dritten (Traffat, Bezogenen) mit biefer Bahlung beauftragt (Eratte ober gezogener BB.). Der Bezogene wird Acceptant, nachbem er ben 28. angenommen (acceptiert), b. h. fich gur Bablung besfelben burch einen Bermert auf bem 23. felbit (Accept) verpflichtet hat. Dies geschieht gewöhnlich baburch , bag ber Bezogene feinen Ramen ober feine Firma auf die Borberfeite bes Bechfels fdreibt. Die über Berweigerung ber Annahme ober ber Zahlung eines Wechfels ober gur Beurfundung ber Bermogensunficherheit eines Bezogenen auf= genommene gerichtliche ober notarielle Urfunde beift Wechfelproteft. Die gefetlichen Borichriften, welche fich auf bas Bechfelgeschäft beziehen, bilben bas Bech = felrecht, einen wichtigen Bestandteil bes Privatrechts. Für bas Deutsche Reich ift bas Wechfelrecht burch bie nunmehr gum Reichsgeset erhobene allgemeine beutsche Wechselordnung vom 1. Mai 1849 nebft ben fogen. Mürnberger Rovellen von 1857 normiert. Dieje ift auch in ben cisleithanischen Ländern von Ofterreich-Ungarn in Rraft. Die formelle Rraft bes Wechsels

eintritt, wenn im Urfundenprozeg Un= fprüche aus Wechseln flagend geltend ge= macht werden (vgl. beutsche Zivilprozeß-ordnung, §§ 555 — 567). Das früher übliche Grefutionsmittel bes 2Bechfel= arrefts (Bechfelftrenge) ift nach bem Borgang des englischen und frangofischen Rechts in Deutschland burch Bundes= (Reichs =) Gefet vom 29. Mai 1868, in Diterreich burch Wefet vom 4. Mai 1868befeitigt. Meuerdings find Unläufe gegen bie allgemeine Wechfelfahigfeit ("Bech= felfähig ift jeber, welcher fich burch Bertrage verpflichten fann«) genommen mor= ben; namentlich fuchte ein Untrag bes Grafen Wilhelm von Bismard im Reichstag eine Beschränfung berfelben in Unsehung von Sandwerfern, Offigieren und Beamten berbeiguführen ; boch fanden biefe Beftrebungen wenig Anflang, und ber beutiche Kuristentag insbesondere bat fich gegen eine Ginschränfung ber allgemeinen Wechselfäbigfeit ausgesprochen. Lebrbuder des Wechselrechts und Kommentare ber allgemeinen beutschen Wechselordnung find namentlich von Renand, Bachter, Bartmann und Bernhardt berausgegeben.

Bechielftempelftener, im Deutschen Reich eine burch Reichsgeset vom 4. Juni 1879 feftgefette, für Rechnung bes Reichs zu erhebende Abgabe von Bechieln. Diefe Stempelabgabe, welche burch Muffleben von Stempelmarten entrichtet wird, beträgt von einer Bechfeljumme von 200 Mf. und weniger: 10Pf, bon200 - 400Wf.: 20Pf., von 400-600 Wf.: 30 Pf., von 600-800 Wf.: 40 Pf. und von 800-1000 DRf.: 50 Bf. Bon jedem fernern Taufend Mart ber Wechselsumme find 50 Bf. mehr gu entrichten, und zwar wird babei jebes angefangene Taujend für voll gerechnet.

Wehrhoheit, f. Baffenrecht. Wehrpflicht, bie Berpflichtung gum Beeresbienft. Un Stelle bes frühern Berbefuftems trat im vorigen Jahrhundert bie Aushebung und Konffription ber Unterthanen gum Dilitarbienft, und bem preußiichen Staat gebührt bas Berbienft, unter Ausschluß der Stellvertretung das Bringip ber allgemeinen 28. gu Anfang bieberuht auf bem Bechfelprogeg, einem | jes Jahrhunderts eingeführt zu haben, ein

Reich aboptiert worden ift und auch in ben meiften anbern europäilden Staaben Eingang gefunden fat. Die bentiche Rrichsverfaffung (Mrt. 57) erflärt ausbrüdlich: . Beber Deutiche ift mehrrellichtig und fann fich in Mutubung biefer Pflicht nicht verftimmt, bag jeber mehrfabige Deutsche ift, jumit 7 Jahre lang, in ber Regel vom bollenbeten 20. bis jum beginnenben 28. Lebensjafte, bem ftebenben heer und gwar bie erften 3 Jahre bei ben Sahnen, bie letten 4 Jahre in ber Referve und bie folgenben 5 Jahre in ber Lanbtvehr angeboren foll (f. Erfagwefen). Reben biefer Dienft: pflicht befieht bie Lanbfturmpflicht (f. Landfturm). Die feemannifche Bevollerung bes Reichs, einschlieglich bes Majdinenperjonals und ber Schiffshantwerfer, ift gwar vom Dieuft im Lanbbeer befreit, bagegen jum Dienft in ber taiferlichen Marine (f. b.) verpflichtet. Des nabern ift bie 28., von welcher nur bie Mitglieber ber regierenben und ber mebiatifierten Fürfienhäuser ausgenommen find, burch bas nunmehr auch auf bie fübbeutichen Staaten ausgebehnte Bunbesgeseh vom 9. Rov. 1867, betreffend bie Bervflichtung jum Kriegsbienft, burch bas Reichemilitärgefes vom 2. Mai 1874 und die Novelle zu diesem vom 6. Mai 1880 normiert. Auf Grund biefer gefetlichen Beftimmungen ift bie beutiche Bebrorb= nung vom 28. Gept. 1875 (nebft Rad) tragen) erlaffen. Bgl, Schmibt, Die 2B. im Deutschen Reich (1877).

Behrftener, Steuerprojeft bes Rürften Bismard, wonach biejenigen, welche vom Dienft im Beer ober in ber Marine aus: geschloffen ober ausgemuftert, ferner biejenigen, welche ber Erfagreferve 1. ober 2. Klaffe ober ber Geewehr 2, Rlaffe über= wiesen werben, und endlich biejenigen, welche vor erfüllter Dienftpflicht aus jebem Militarverhaltnis ausscheiben, einer bireften Steuer unterworfen werben foll= ten. Die 23. follte nach ber Regierungs= vorlage jährlich 1-3 Prog. vom Gintom= men bes Steuerpflichtigen auf die Daner von höchstens 12 Jahren betragen, abge-

Spflem, welches jest fur bas Dentiche 4 Md. Allein bies Brejeft, beffen Ertrag ger jabelich 16,090,000 IRL., für fpatere Beiten aber auf 19,680,000 IRL. beranblant murbe, fant bei feiner Bartei bes Reidetuge rechten Beifall, numentlich um bestrellen nicht, weil es ber Muffal fung, bağ bie allgemeine Wehrpflicht nicht treten laffene. Weiter ift im Art. 59 bes nur eine Bflide, fonbern auch eine Gbre

Beibbifdef, f. Bifdef.

Belfen (Guelfen), beutides Burfengefchlecht, im Mittelalter in Deutschland befonbere machtig (Beinrich ber Stelle, heinrich ber lowe). Der Rame (sjunge hundes) foll bem Geschlecht burch einen Ahmen besielben, Jienbrand, Gobn bes Grafen Barin von Altorf, welch letterer ein Beitgenoffe Raris b. Gr. mar, gegeben worben fein. 3m Mittelalter war ber Rame 28. jugleich eine Bezeichnung fur bie Gegner ber faiferlichen Bartei (Baiblin: ger ober Ghibellinen); in Stalien wurden namentlich bie Unbanger bes Bapftes jo bezeichnet. Bu bem welfischen Sans geboren bie fonigliche und bie bergogliche Linie bes Saufes Braunfdweig, ben welchen bie erftere in England, bie lettere in Braunidweig regiert, wahrend fie in Sannover 1866 bepoffebiert ward. Die hartnädigfeit, mit welcher Georg V. von Sannover an jeinen Ehronrechten fefthielt, indem er bie jogen. Belfenlegion errichtete, führte gur Beichlagnahme bes fogen. Beljenfonde (f. Sannover). 23. werben jest vielfach bie bannoveriden Bartifulariften, welche die Bieberberftellung des Konigreichs Sannover erftreben, genannt.

Weltpoftverein, f. Poft.

Wettin, fachf. Grafengeschlecht, welches im 10. Jahrh. querft vorfommt. Das Saus 2B. erhielt 1068 bie Martgraffcaft Meißen, 1263 Thüringen und 1423 bas Rurfürstentum Gachien. Bon ibm ftam: men bie gur erneftinischen Linie bes Saufes Gachien geborigen großbergoglich unb bergoglich fächfischen Baufer und bie albertinifde Linie bes Saufes Cachjen (f.b.) ab.

Whig, f. Torn. Biderfeblichfeit (Biberlebung Biberftand gegen bie Staatege feben von einer jahrlichen Ropffteuer von | walt), berjenige Wiberftand, welcher bet Gewalt ober Bedrohung mit folder geleiftet wirb. Das beutiche Strafgefetbuch bebroht benjenigen, welcher einem Beamten, ber gur Bollftredung von Gefeben, Befehlen und Anordnungen ber Bermaltungsbehörden ober von Urteilen und Berfügungen ber Gerichte berufen ift, in ber rechtmäßigen Ausübung feines Amtes burch Gewalt ober burch Bebrohung mit Bewalt Widerftand leiftet ober einen folchen Beamten mabrend ber rechtmäßigen Musübung feines Umtes thatlich angreift, mit Befängnis von 14 Tagen bis gu 2 Jahren. Ber es unternimmt, burch Gewalt ober Drohung eine Beborbe ober einen Beamten gur Bornahme ober Unterlaffung einer Amtshandlung zu nötigen, wird mit Gefängnis von 3-5 Jahren beftraft. Wirb die That von mehreren verübt, fo tommen bie Strafbestimmungen über Auflauf (f. b.) und Aufruhr (f. b.) in Anwendung. Wer ferner öffentlich vor einer Menschenmenge ober burch Berbreitung ober öffentlichen Unschlag ober öffent= liche Musftellung von Schriften ober an= bern Darftellungen jum Ungehorfam gegen Gefete ober rechtsgültige Berorbnungen ober gegen bie von ber Dbrigfeit innerhalb ihrer Buftanbigfeit getroffenen Anordnungen aufforbert, wird mit Gelbftrafe bis zu 600 Dtf. ober mit Wefangnis bis zu 2 Jahren beftraft. Gleiche Wefang= nisftrafe trifft benjenigen, welcher eine Berfon bes Golbatenftanbaufforbert ober anreigt, bem Befehl bes Obern nicht Geborfam zu leiften. Befondere Strafporichriften befteben enblich in Unfehung ber 2B. gegen Forft= ober Jagobeamte, 2Balb= eigentumer, Forft= und Jagoberechtigte ober beren Auffeber, ferner für bie Befreiung von Befangenen und für Meuterei (f. b.) ber Gefangenen. Bgl. Deutsches Reicheftrafgefetbuch, SS 110-122.

Biederaufnahme Des Berfahrens ift nach mobernem Strafprozegrecht, obaleich ein rechtsfräftiges verurteilenbes ober freisprechenbes Ertenntnis vorliegt, fo= wohl zu Gunften als auch zu Ungunften bes Angeschuldigten gulaffig. Letteres ff., 541 ff.; Deutsche Strafprozefordnung, tann nach ber beutschen Strafprozeforb- 88 44 ff., 234, 399 ff. G. Wiederausnung inebefonbere bann gefcheben, wenn nahme bes Berfabrens.

Dbrigfeit bei einer Amtshanblung burch | ber freigesprochene Angeflagte nachträglich bor Bericht ober außergerichtlich ein glaubwürdiges Beständnis ber ftrafbaren Bandlung ablegt. Bu Gunften eines verur= teilten Ungeschuldigten bagegen fann bie 23. erfolgen, wenn neue Thatfachen ober Beweismittel beigebracht werben, welche die Freisprechung des Ungeflagten ober boch in Anwendung eines milbern Strafgefetes eine geringere Beftrafung besfelben zu begründen geeignet find, ober wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf weldes bas Strafurteil gegründet mar, burch ein andres rechtsfräftig geworbenes Urteil wieder aufgehoben ift. Bu Gunften wie gu Ungunften bes Angeschulbigten fin= bet ferner die 2B. ftatt, wenn eine in ber Hauptverhandlung gegen ober für ben Angeschuldigten als echt vorgebrachte Urfunde fälfchlich angefertigt ober verfälfcht war, wenn ein Beuge ober Sachverftan-biger fich burch Beeibigung eines gegen ober für ben Ungeflagten abgelegten Beugniffes ober abgegebenen Gutachtens einer Berletung ber Gibespflicht schulbig gemacht, ober endlich, wenn bei bem Urteil ein Richter, Weschworner ober Schöffe mitgewirft bat, welcher fich in Beziehung auf bie Gache einer Berletung feiner Umtepflichten schulbig gemacht hatte. Im burgerlichen Prozes ift eine W. im Weg ber Richtigkeitstlage ober im Weg ber Biebereinsetung in ben borigen Stand (f. b.) möglich. Bgl. Deutiche Strafprozegordnung, SS 399-413; 3i= vilprozegordnung, SS 541-554.

Wiedereinsehung in ben borigen Stand (Restitution, lat. Restitutio in integrum), die Bieberaufbebung eines nach den Grunbfägen des ftrengen Rechts eingetretenen Rachteils aus Gründen ber Billigfeit, insbesondere wegen Minber= jährigfeit, Abmefenheit, Irrtum zc. Das moderne Recht hat die 28. namentlich als Rechtsmittel für ben Brogen beibebalten. 3. B. jur Beseitigung der Rechtsnachteile, bie burch bie unverschulbete Berfaumnis von Friften und Terminen erwachjen find. Bgl. Deutsche Zivilprozegordnung, §§ 208

Biedernahme, f. Reprife.

Biener Schlufafte, f. Deutscher Mr. 10. Bunb (S. 116). Will

Bilbbiebftahl (Bilbbieberei), bie Beeintrachtigung frember Jagb burch wiberrechtliche Zueignung von jagobaren Tieren. Bar bas Bilb bereits im Befit bes Jagbberechtigten ober fonft in bas rechtmäßige Gigentum eines anbern übergegangen, befand es fich g. B. in einem Bebege, in einer Parfanlage, jo liegt fein 2B., sonbern ein eigentlicher Diebstahl (f. b.) vor. Das beutiche Reichsftrafgefet= buch bedroht benjenigen, welcher an Orten, an benen zu jagen er nicht berechtigt ift, bie Jagb ausubt, mit Wefangnis bis gu 3 Monaten ober mit Gelbftrafe bis gu 300 Mf. Während die ftrafrechtliche Berfolgung überhaupt früher nur auf Untrag bes Jagbberechtigten eintrat, ift bas Erforbernis bes Antrags burch die Novelle jum Strafgefetbuch (Gefet vom 26. Febr. 1876) auf Angehörige des Jagoberechtig= ten beschränft. Auch ift in diesem Kall bie Burudnahme bes Untrags gulaffig. 2118 ftraferhöhenbes Moment wird es ferner bezeichnet, wenn bem Bilb nicht mit Schiengewehr ober Sunben, fonbern mit Schlingen, Regen, Fallen ober anbern Borrichtungen nachgestellt, ober wenn bas Bergeben mabrend ber gefetlichen Schongeit, in Balbern, gur Rachtzeit ober gemeinschaftlich von mehreren begangen wird. Wird unberechtigtes Jagen gewerbemäßig betrieben, fo tritt ausschlieglich Wefangnisftrafe und zwar von 3 Monaten bis au 5 Nabren ein; auch fann in biefem Kall auf Berluft ber bürgerlichen Ebrenrechte fowie auf Bulaffigfeit von Boligei= aufficht erfannt werben. Allgemein ift die Einziehung ber Werfzeuge, mit benen bas Nagdvergeben berübt murbe, angeordnet, gleichviel ob fie bem Berurteilten geboren ober nicht. übrigens ift auch ichon ber= jenige ftrafbar (Gelbftrafe bis zu 60 Det. ober Saft bis zu 14 Tagen), welcher ohne Genehmigung bes Jagoberechtigten ober obne fonftige Befugnis auf einem fremben Jagogebiet außerhalb bes öffentlichen, jum allgemeinen Gebrauch bestimmten

Reichsftrafgesetbuch, §§ 292-295, 368

Wildfangsrecht, f. Frembenrecht Wildfrevel, f. Jagbrecht. Wilhelms-Spende, f. Kaiser Wilhelms-Spende.

Billfür ("Strafenpolizeiordnunge),

Bolizci.

Wirficaftsreformer, f. Agrarier. Wittelsbach, deutsches Kürstengeschlecht welches Albo von Friedrich Barbaross mit dem Herzogtum Bayern beliehen ward, indem dasselbe Heinrich dem Löwen abgenommen und an Otto von B. der geben wurde. Das Haus LK teilte sich 1294 in eine psälzische und eine baprische Linie, welch lettere 1623 die Kurwürde erlangte, aber 1777 ausstarb. Die pfälzische Linie hatte sich in mehrere Linien geteilt, welche aber bis auf die Linie zwei brücken ausstarben, die noch jetzt Laven beberricht.

Wittum, f. Apanage. Witwenjahr, j.v. w. Gnabenjahr (f.b.). Witwenpenfion, f. Penfion. Bohlfahrtspolizei, f. Polizei (417). Bohnort, f. Domizil.

Bollfatt (engl. Woolsack), im Oberhaus bes engl. Parlaments Bezeichnung für ein großes, bierectiges, mit rotem Tuch bebecttes Kijsen ohne Rüd's und Seitenlehne, welches bem Lord-Kanzler als Sig bient. Auf bem B., ber noch altem Herfommen als außerhalb bes Hauses befindlich gedacht wird, nehmen auch die bei ber Entischibung gewisser Prozesse zur Albgabe ihres Gutachtens ins Oberhaus berusenen, aber nicht als Mitglieder beseichben fungierenden und beshalb nicht stimmberechtigten Richter Platz sowie dieseinigen Peers, welche sich der Abstimmung entbalten wollen.

Bradgut, versuntene Schiffstrummer ober sonitige Gegenstande, bie vom Meeresgrund heraufgebracht werben (f. See-

recht).

Genehmigung bes Jagdberechtigten ober ohne sonftige Befugnis auf einem fremben Jagdogebiet außerhalb bes öffentlichen, zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Begs, wenn auch nicht jagend, boch zur Zagd ausgerüstet betrossen wird. Egl. mums von Kapitalzinfen. In letzterer

brobt, mehr als 5 Prog. und im San= beleverfehr mehr als 6 Prog. Binfen gu nehmen. Gin Bundes = (Reichs =) Gefet vom 14. Nov. 1867 hat jedoch diefe 2Bu= dergefete befeitigt. Reuerbinge ift man freilich vielfach mit bem Bunfch nach Bieberherstellung ber lettern bervorgetreten, ohne jedoch eine berartige Befchran-fung bes Binsfußes burchzuseten. Da= gegen hat ein Gefet, welches ben B. mit Strafe bebroht, unterm 24. Dai 1880 für bas Deutsche Reich Geltung erlangt. Dasfelbe erflärt es für 28. und bedroht es mit Gefängnisftrafe bis gu 6 Monaten und zugleich mit Belbstrafe bis zu 3000 Mf. (§ 302 a - d bes Reichsftrafgefets= buchs), wenn jemand unter Ausbeutung ber Rotlage, bes Leichtfinns ober ber Un= erfabrenheit eines anbern für ein Darleben ober im Fall ber Stundung einer Gelb= forderung fich oder einem Dritten Bermögensvorteile verfprechen läßt, welche ben üblichen Bingfuß bergeftalt überschreiten, daß nach ben Umffanden des Falles die Bermögensvorteile in auffälligem Dißverhältnis zu ben Leistungen fteben. Much fann in einem folden Fall auf Berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben. Roch ftrengere Strafe tritt ein, wenn jemand fich ober einem Dritten bie wucher= lichen Bermögensvorteile verschleiert ober wechfelmäßig ober unter Berpfandung ber Ehre, auf Ehrenwort, eidlich ober unter ähnlichen Berficherungen ober Beteuerungen verfprechen läßt, ober wenn ber 28. gewerbs = ober gewohnheitsmäßig betrieben wird. Die in einer folden wucherifden Abficht abgeschloffenen Bertrage find nichtig. Db nun das Gefet von praf= tifcher Wirfung fein wird, ift febr fraglich, ba es für ben Richter außerorbentlich schwer ift, für ben einzelnen Fall festzu-stellen, ob die Merkmale des Buchers wirklich begründet und vorhanden find. Bgl. Endemann, Bebeutung ber Bucherlehre (1866).

Buchergefete, f. Bucher.

Burttemberg, Königreich und Bun- Stanbesherren besteht aus ben Prinzen besstaat bes Deutschen Reichs, 19.504 bes königlichen Hauses, ben Häuptern ber genden Teil evangelischen Einwohnern. ben Bertretern ber stanbesherrlichen Ge-

Beziehung war es früher mit Strafe be- Haupt- und Residenzstadt: Stuttgart brobt, mehr als 5 Broz. und im San- mit 117.021 Einw.

|                    | QRilom.  | Einw.   |
|--------------------|----------|---------|
| Redarfreis         | . 3327   | 622 358 |
| Schwarzwaldtreis . | . 4778   | 472646  |
| Jagftfreis         | . 5139   | 407479  |
| Donaufreis         | . 6265   | 467649  |
| Rujammer           | 1: 19504 | 1970132 |

Un ber Spite bes Staatsmefens, mel: ches fich als eine konstitutionelle Erbmonarchie barftellt, fteht ber Ronig, beffen Rrone im Mannsftamm bes Saufes 23. nach ber Linealerbfolge und bem Erftge= burterecht erblich ift. Rach bem Erloschen bes Mannsftamms fuccebiert bie weißliche Linie, boch tritt bei ber Defgenbeng bes alsbann regierenben foniglichen Saufes bas Borrecht bes Mannsstamms wieber ein. Das urfprünglich gräfliche Saus 2B. führte feit 1495 ben Bergogstitel, bis basfelbe 1803 für ben Berluft feiner Befitsungen auf dem linken Rheinufer neben einer Entschäbigung burch neun Reichsftabte und mehrere geiftliche Territorien bie Kurwurde erhielt. Durch ben Unichluß an Napoleon I. erlangte bas württembergische Saus 1. Jan. 1806 ben Ronigstitel. Die Bivillifte bes Ronigs beträgt bermalen 1,835,257 Mf., wozu noch 328,347 Mf. an Apanagen für bie Mitglieber bes foniglichen Saufes fommen. Der Rönig ift hinfichtlich ber Gefetgebung und ber Besteuerung an bie Bustimmung bes Landtage gebunden. Rachbem nam= lich 1805 bie altstänbische Berfassung Bürttemberge befeitigt worden war, wurde an Stelle bes abfoluten Regiments, melches feitbem geführt worden, burch Ber= faffungourfunde bom 25. Gept. 1819 eine fonftitutionell-monardifde Berfaffuna gegeben, beren Rormen jeboch burch ipatere Gefete bom 26. Marg 1868 und 23. Juni 1874 teifweise modifiziert worben find. Der Berfuch einer burchgreifenben Berfaffungsveränderung nach 1848 war vergeblich. Die Bolfsvertretung fest fich nach bem Zweifammerinftem aufammen. Die Erfte Rammer ober die Rammer ber Stanbesberren befteht aus ben Bringen bes foniglichen Saufes, ben Sauptern ber fürftlichen und gräflichen Familien und

bem eine Reichs - ober Rreistagsitimme rubte, endlich aus ben bom Ronig lebens= länglich ober erblich ernannten Mitgliebern, beren Bahl ben britten Teil ber übrigen Mitglieber nicht überfteigen barf. Bu erblichen Mitgliebern foll ber Ronig nur folche Gutebeliger aus bem fanbes: berrlichen ober ritterschaftlichen Abel er= nennen, bie von einem mit Gibeifommiß belegten Majoratsgut ein jährliches Ginfommen von mindeftens 6000 ft. bezieben. Die Mitglieber ber Zweiten Rammer geben aus bireften Bablen bervor (Gefet vom 26. Märg 1868), und gwar werben 13 Mitglieder von bem ritterschaftlichen Abel, 6 von ber protestantischen und 3 von ber tatholischen Beiftlichfeit, 7 von ben größern Stabten und 63 von ben Lanbbegirfen gewählt. Dazu tommt noch ein Bertreter ber Universität Tübingen. Die Wahl-

periode ift eine fechsjährige.

Durch Bertrag mit bem Rorbbeutschen Bund vom 25. Nov. 1870 ift 28. bem Deutschen Bund und nunmehrigen Deut= ichen Reich beigetreten. Dabei find aber ber Krone 28. besondere Reservatrechte eingeräumt worden, nämlich folgende: Die Besteuerung bes inländischen Branntweins und bes inländischen Biers ift, ebenso wie für Baben und Babern, ber Lanbesgefet= gebung bes Königreichs vorbebalten, und ber Ertrag biefer Steuern flieft in bie Landestaffe. Ferner ift bie Berwaltung bes Boft = und Telegraphenwesens in 28. ebenfo wie in Bayern Lanbesfache. Die Gesetgebung bes Reichs beschränkt fich in diefer Sinficht ber Rrone 23. gegenüber auf folgende Wegenstände: Die Borrechte ber Poft und ber Telegraphie, bie rechtlichen Berhältniffe biefer beiben Unftalten gum Bublifum, die Portofreiheiten und bas Bofttarwefen, letteres jedoch ausschließlich ber reglementarifden und ber Tarifbe= ftimmungen für ben internen Berfehr innerhalb Burttembergs, und unter glei: der Beidranfung bie Feftstellung ber Gebühren für bie telegraphische Korresponbeng. Ebenfo ftebt bem Reich bie Regelung bes Boft = und Telegraphenverfehre mit bem Ausland gu, ausgenommen ben eig=

meinschaften, auf beren Befitungen ebe- mit feinen bem Reich nicht angeborigen Radbarftaaten nach Makgabe bes Art. 49 bes Postvertrags vom 23. Nov. 1867. Un ben aus ben übrigen Bunbesftagten gur Reichstaffefliegenden Ginnahmendes Boitund Telegraphenwesens bat 2B. ebenfowenig wie Bayern Anteil. Endlich find 28. gewiffe Sonberrechte in Unfehung bes Militarmefens, allerbings nicht fo weit gebenbe wie bem baprifden Ctaat, eingeräumt. Rach ber Militär fonvention mit Preußen vom 21 .- 25. Nov. 1870 find nämlich die foniglich württembergifden Truppen bem Oberbefchl bes Ronige von Preugen als bes Bunbesfelbberen unterftellt; allein biefe Truppen follen ein in fich geichloffenes (bas 13.) Urmeeforpe bilben, welches für die Dauer friedlicher Berhalt= niffe in feinem Berband und in feiner Gliederung erhalten bleiben und im eig: nen Land bislogiert werben foll; eine biervon abweichende Anordnung bes Bundesfelbheren sowie die Dislogierung anbrer beutscher Truppenteile in bas Ronigreich 28. foll in Friedenszeiten nur mit Buftim: mung bes Ronige von 2B. erfolgen, fofern es fich nicht um Befehung fub = ober weftbeutscher Festungen handelt. Beiter ift bas verfaffungsmäßige Recht bes Raifers, ben Söchstfommandierenden eines jeben Rontingents und alle Festungstommandanten zu ernennen, auch innerhalb bes Bunbes: gebiets Festungen angulegen, ber württem: bergifchen Staatsregierung gegenüber befdrantt. Die Ernennung bes Sochfttommanbierenben erfolgt vielmehr burch ben Ronig von 28. nach vorgängiger Buftim= mung bes Raifers, und über bie Ernennung ber Westungefommandanten und bie Anlegung von Festungen innerhalb bes Ronig= reiche foll ber Raifer fich guvor mit bem Ronigvon B. ins Benehmen feben; ebenfo, wenn er einen von ihm zu ernennenben Offizier aus bem württembergifden Urmeeforps mablen will. Ferner foll gur Bermittelung ber bienftlichen Begiebungen bes württembergifchen Armeeforvs gu bem beutschen Bunbesbeer ein birefter Schriftenwechjel zwischen bem preußischen und württembergifden Ariegeministerium fattfinden. Endlich foll bie württemnen unmittelbaren Berfehr Burttembergs | vergifche Regierung jederzeit in bem Bunbesausschuß für bas Landheer und bie

Reflungen vertreten fein.

In ben beutschen Reichstag entjenbet 28. 17 Abgeordnete; jum Bundedrat kann es 4 Bertreter abordnen, entsprechend ber Stimmenzahl, welche ihm in dieser Körper-

fchaft zusteht.

Un ber Spite ber Staatevermal= tung fieht bas Staatsminifterium, welches fich aus ben Reffortminiftern ober ben Chefe ber einzelnen Minifterialbeparte= ments zusammenfett. Daneben beftebt ein Geheimer Rat, für welchen außer ben Ministern noch ordentliche u. außerordent= liche Mitglieber vom König ernannt wer= ben. Dem Staatsministerium ift ein Ber : waltungegerichtshof unterftellt. Die einzelnen Departemente bes Minifteriums find biejenigen für bie Juftig, die auswartigen Angelegenheiten, das Innere, bas Rirchen- und Schulwesen, bas Kriegswesen und die Finangen. Die von bem erftge= bachten Departement mahrzunehmenbe Juftigverwaltung erftredt fich auf bas in Stuttgart errichtete Oberlanbesgericht, bie acht Landgerichte und die Amtsgerichte bes Ronigreiche (f. unten). Dem Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten find bie Archivbireftion und bie Generalbireftion ber Staatseifenbahnen und ber Bobenfeebampfichiffahrt, bie Generalbireftion ber Boffen und Telegraphen und ber Rat ber Berfehrsanftalten unterftellt. Bon bem Departement bes Innern reffortieren bie vier Rreisregierungen, an beren Spite Brafidenten ober Direftoren fteben. Das Land zerfällt zum Zwed ber innern Berwaltung in bie vier Rreife: Redarfreis (Bauptstadt: Ludwigsburg), Schwarzwald= freis (Reutlingen), Jagftfreis (Ellwangen) u. Donaufreis (Illm). Die Rreife gerfallen wiederum in Dberamtebegirfe, welche jeweilig unter einem Oberamtmann fteben.

I. Redarfreis. Stuttgart (1. Stadtbireftion, 2. Oberamt), Audwigsburg, Boblingen, Leonberg, Balbingen, Maulbronn, Bradenheim, Besigheim, heilbronn, Redarfulm, Weinsberg, Badnang, Narbach, Waiblingen, Kannjiabt, Eftlingen.

II. Schwarzwalbtreis. Reutlingen, Urach, Mittingen, Auftingen, Rottenburg, Dorb, herreinberg, Katw. Reuenbürg, Ragold, Freubenfladt, Sulz, Oberndorf, Rottweil, Auftlingen, Spai-

dingen, Balingen.

III. Jagftereis. Ellwangen, Reresheim, heibenheim, Kalen, Gmünd, Weigheim, Schornborf, Gall, Shringen, Künzelsau, Mergentbeim, Gerabronn, Kraifsbeim.

1V. Donaufreis, Ulm, Blaubeuren, Shingen, Laupheim, Biberach, Lettfirch, Wangen, Tetfinang, Ravensburg, Walblee, Saulgau, Riedlingen, Münfingen, Geislingen, Kirchheim, Göpbingen.

Justizorganisation. Nach ber neuen Gerichtsorganisation besteben in B. ein Oberlandesgericht zu Stuttgart und die im nachstehenden bezeichneten acht Landgerichte mit folgenden Amtsgerichtsbezirken:

Ellwangen (Amisgerichte: Aalen, Ellwangen, Smund, Beibenheim, Neresheim, Schornborf, Welgheim);

Sall (Gailsborf, Sall, Krailsheim, Küngelsau, Langenburg, Mergentheim, Ohringen);

Heilbronn (Badnang, Besigheim, Bradenheim, heilbronn, Marbach, Maulbronn, Nedarjulm, Baihingen, Weinsberg);

Ravensburg (Biberach, Leutfirch, Ravensburg, Riedlingen, Saulgau, Tetmang, Waldjee, Mangen):

Rottweil (Balingen, Freudenstadt, Horb, Obernborf, Nottweil, Spaichingen, Sulz, Auttlingen); Stuttgart (Böblingen, Effingen, Annstatt, Leonberg, Ludwigsburg, Stuttgart (Stadtbireftionsbegirt), Stuttgart [Oberamisbegirt), Waild-

lingen); Tübingen (Herrenberg, Kalw, Ragold, Reuenbürg, Rürtingen, Reutlingen, Kottenburg, Tübingen, Urach);

UIm (Blaubeuren, Ehingen, Geistingen, Göppingen, Kirchheim, Laubheim, Münfingen, UIm).

Die Stadt Stuttgart bilbet einen befonbern Berwaltungsbezirf, welcher einer foniglichen Stadtbireftion unterftellt ift. Dem Oberamtmann ift eine Umteverfammlung als Kommunalvertretung bes Bezirks beigegeben, welche aus Abgeord= neten ber Gemeinberate besteht, welch lettere in ben einzelnen Gemeinben ben Bemeindevorftanben (Schultbeigen) als beidließende Berfammlungen gur Geite fteben. Dem Ministerium bes Innern find außerbem ein Mediginalfollegium, eine Bentralftelle für Landwirtschaft und Landesfulturfachen, bie Landgestütstom= miffion, das Dberbergamt, bie Forftbireftion und bie Bentralstelle für Bewerbe und Sanbel unterfiellt. Für bas Stragen= und Wafferbauwefen und ebenfo für bas lungen bes Minifieriums, Abteilung bes Innern. Bonbem Minifterialbepartement ber Finangen reffortieren die Oberfinang= fammer unter Oberleitung bes Departe mentechefe mit ber Domanenbireftion, ber Forfibirettion und bem Bergrat als 216= teilungen, ferner bie Oberrechnungsfam= mer, bas Steuerfollegium, bas statistifch topographische Bureau und die Ratafter= fommiffion. Die uniert : protestantische Rirche fteht unter bem foniglichen Ron= fiftorium ju Stuttgart, welch letteres bie Rirchen- und Schulgefete handhabt. Bei ber firchlichen Gesetzgebung wirft bie Lanbesinnobe mit, beren Mitglieber teils vom König berufen (6), teils von ber evange= lifch-theologischen Kafultat ber Landesuniberfität Tübingen und von den 49 Diogefansynoben ber Monarchie (51) ge= wählt werben. Das Land zerfällt nämlich in feche evangelische Generalsuperinten= bengen, beren Borfteber ben Titel »Bralaten« führen. Unter ihnen fteben bie Defane mit ihren Sprengeln. Für jeben Sprengel befteht eine Diozesanspnobe, welche fich aus ben famtlichen orbentlichen Beiftlichen und ebenfo vielen Rirchenalteften ber Pfarrgemeinben zusammenfest. Die innern Angelegenheiten ber fatholifden Rirche werben in 2B. von bem Lanbesbischof zu Rottenburg mahrgenommen, welcher ber oberrheinischen Rirchenproving (Erzbistum Freiburg i. Br.) angehört. Die verfaffungsmäßige Behörde, burch welche bie ber Staatsregierung guftebenben Rechte gegenüber ber fatholischen Rirche ausgeübt werben (Gefet vom 30. Jan. 1862), ift ber fatholische Rirchenrat.

Sochbauwesen besteben besondere Abteis | Konigreichs maren für bas Finangiabr 1880-81 auf 49,958,401 Mt., die Musgaben auf 53,674,593 Det. veranschlagt, jo bag ein Defigit von 3,716,192 Det. gu erwarten ftand, welches im Beg ber Unleihe gebedt werben follte. Die Ginnahme aus ben bireften Steuern mar bierbei auf 12,522,215, bie aus ben inbireften Steuern auf 10,745,255 Mt. veranschlagt. Der Ertrag aus ben Berfehrsanstalten ift mit 14,301,600 und ber aus ben Domanen mit 6,885,409 Mf. eingestellt. In ber Ausgabe kommt die Erigenz der Justa mit 3,603,885 Mt., die der innern Ber-waltung mit 4,790,641 Mt., die des Kirchen= und Schulwefens mit 8,091,397 Dt. und diejenige ber Finangen mit 3,066,228 Dit. in Rechnung.

Das württembergifche Staatswap= pen ift ber Lange nach geteilt und ent halt rechts brei quer übereinanber geftellte ichwarze Birichgeweihe auf golbnem Brund (wegen 28.) und links brei fcmarge Löwen übereinander ebenfalls auf Goldgrund (megen Sobenstaufen und Schmaben). Auf bem Bappenichild rubt ein mit der Königsfrone gezierter Ritterbelm; Schilbhalter find ein schwarzer Lowe und ein goldner Sirich. Gine Banbichleife unter bem Chilb zeigt bie Devife: > Furcht. log und trem«. Die Landesfarben find Rot

und Schwarz.

Bgl. Dobl, Staatsrecht bes König reichs 28. (2. Aufl. 1840); Frider, Berfaffungsurfunde für bas Ronigreich IB. (1865); »Das Königreich 28.«, berausgeg. bom fonigl. ftatiftifch-topograpbifden Bureau (1863); Staiger, Geichichte Burttemberge (1875); Pleibel, Sand Finangen. Die Staatseinnahmen bes | buch ber Baterlandstunde (2. Muft. 1877).

mung.

Bahlungsbefehl, f. Gericht.

(Bahringer) befinden. Das großber- | fes noch jest ben Titel » Bergog von R.

Bahlung bes Saufes, f. 21 b ft i m= | zogliche Saus Baben (f. b.) fammt aus bem Geschlecht ber Bergöge von 3. (Schwaben), indem der Bergogstitel fpater mit Bahringen, Dorf im bab. Rreis Freis bem eines Marfgrafen von Baben perburg, bei welchem sich die Ruinen bes tauscht ward; boch führen ber Großbergog alten Stammichloffes ber Bergoge von 3. und bie Pringen bes großbergoglichen bau

Bangibar, f. Canfibar.

Bar (ruff., frang. Schreibweise Czar ober Tsar, v. lat. Caesar), Berrichertitel bei ben öftlichen Glamen (Bulgaren, Gerben, Ruffen). Der Großfürft Bla= bimir II. von Rugland (1113-25) war ber erfte, welcher ben Titel 3. annahm, ben feit Iwans II. Krönung (1547) alle ruffifden Berricher führten. Beter I. ver= taufchte ibn 1712 mit bem Titel »Raifer«; boch führen die Raifer von Rugland noch jett von einzelnen Teilen bes Reiche (Rafan, Aftrachan, Sibirien, Taurifche Cherfones) ben Titel 3., wie Alerander I. 1815 ben eines Baren von Bolen annahm. Die Bemahlin bes Baren bieg Bariga und ber Thronfolger Barewitsch, jest Cefa: rewitich, feine Gemablin Cefaremna.

Belleninftem, f. Freiheitsftrafe. Benfur (lat.), Brufung, Prufungs: zeugnis. Die fogen. Buchergenfur, b. b. bie polizeiliche Einrichtung, wonach alle Bucher und fonftigen Drudfachen, insbesondere auch Zeitungen, bor ihrem Ericbeinen von einem ftaatlich bagu bes rufenen Benfor geprüft werben mußten und nur nach beffen Buftimmung veröffentlicht werben burften, ift jest in ben meiften Staaten ber Breffreiheit gewichen. Die Einführung ber 3. erfolgte zumeift auf Anordnung ber Papfte und wurde auch in Deutschland zuerst von den firch= lichen Beborben gehandhabt, bis fie bann auf ftaatliche Organe überging und im 18. Jahrh. faft in allen beutschen Länbern bestand. Die beutsche Bundesafte (Urt. 18) ficherte zwar eine einheitliche Befetgebung über die Breffe au, welche auf bem Grund: fat ber Breffreibeit beruben follte; allein ein Bundesbeichluß vom 20. Sept. 1819 bielt für alle Beitungen, Beitschriften und Bucher bis ju 20 Bogen bie 3. aufrecht, bis burch Bunbesbeschluß vom 3. Marg 1848 bie 3. befinitiv befeitigt und bie Pregfreiheit proflamiert warb. Unbre Staaten, wie England (1694), Schweben (1809), Dänemart (1770) und Franfreich (1791, 1814, 1827), waren mit der Abichaffung ber 3. ichon früher vorgegangen. In Rugland befteht bie Bucherzenfur noch jest. Die Theaterzenfur wird noch in ben meiften Staaten gehandhabt.

Benfus (lat. Census), im alten Rombie in ber Acgel alle fünf Jahre worgenommene Schätung ber römischen Bürger, baher man benn auch heutzutage von einem Z. spricht, insofern gewise politische Rechte an ben Rachweis eines bestimmten Bermögens geknüpft sind, wie sich z. B. in Breußen das Wahlrecht zum Abgeordentenhaus nach einem gewissen Z. bestimmt, der nach der Steuer friert ist. Auch versieht man unter Z. zuweilen eine Bolkszählung.

Bentner (v. lat. centum, shunberts), in Deutschland, der Schweig und Dänemark ein Handelsgewicht meist von 100 Bfd. Der deutschland gestlantner hat jest 50 kg. Ein 3. (oder 100 Bfd.) neuen deutschen Handelsgewichts ift gleich 106.9 Bfd. alten Gewichts in Preußen, 89,286 Bfd. in Bayern, 89,28 Bfd. in Österreich und 107 Bfd. 3 Vot 1,3 Quentchen in Sachjen.

Bentral (lat.), im Mittelpunft befind= lich, nach bem Mittelpunkt hinwirkenb; baber 3. B. Bentralbehörde, biejenige Behörde, von der eine größere Angahl von Behörden reffortiert , welche die einzelnen Zweige eines Teils ber Bermaltung gu beschäftigen haben; Bentralgewalt, bas gemeinsame Organ einer bundesstaat= lichen Bereinigung mehrerer Staatsfor= per. Bentralisieren, auf einen beftimmten Mittelpuntt binleiten, gufam= menfaffen, fonzentrieren; Bentralifa= tion, dasjenige Suftem ber Staatoverwaltung, bei welchem alle Funktionen möglichft in einem Saupt= und Dittel= puntt bes Staatsgangen gufammengefaßt werben, alle Kaben thunlichft in einer Sand zusammenlaufen und bie gange Staatsthätigfeit von einem Saupt ausgeht, welches von einer Stelle aus bas Bange und bas Gingelne leitet. Den Gegenfat bilbet bie Dezentralifation. Diefe nimmt für bie einzelnen Glieber, für bie einzelnen Teile bes Staatsgangen eine möglichfte Gelbftanbigfeit in Unfpruch. Die größte Bentralisation fand in Frantreich unter Ludwig XIV. ftatt, welchem man nicht umfonft bas befannte Wort in ben Mund legt: »Der Staat bin ich!« Die viel erörterte Frage aber, welchem von beiben Spftemen ber Borgug gu geben fei,

funbes Staateleben gerabe durch bie 2Bech= felwirtung amifchen beiben Grundfagen und burch eine harmonische Berbindung beiber Spfteme bebingt. Go ift in ber auswärtigen Politit ficherlich möglichfte Bentralisation erforberlich; Die Leitung ber Staatsangelegenheiten, infofern fie fich auf ben Berfehr mit fremben Staaten beziehen, muß eine einheitliche fein. Das= felbe gilt von ber Militarverwaltung. Es erhöht bie gesamte Streitfraft bes Lanbes, wenn bie einzelnen Streitfrafte möglichft in einer Sand fongentriert find, wenn auch eine Dezentralisation bei ber Busammenfebung ber einzelnen Beeresforper unver: meiblich und notwendig ift. Auch auf bem Gebiet ber Gefetgebung wird bas Berlangen nach Bentralisation nicht mit Un= recht ausgesprochen. Die Berriffenheit ber beutschen Gesetgebung, welche jett von bem neuen Reich mühfam befeitigt wird, ift auf die frübere Dezentralisation que rudguführen, welche fait jebem Dorf, jeber Stabt, jeber Benoffenichaft, jebem Terris torium und jebem Landesteil ein befonberes Recht ichuf. Gleichwohl barf aber auch bas Pringip ber gefetgeberifchen Uniformitat nicht auf bie Spite getrieben werben. Denn es gibt Stammeseigentum= lichteiten, geographische Eigenartigfeiten, besondere Lebensbedürfniffe einzelner Berufaflaffen ac., welche befonbere Beriidfichtigung verbienen. Borgugsweise aber find es bas Bebiet ber innern Berwaltung, bas Gebiet ber Polizei und ber Rultur= pflege, welche ber Dezentralisation ein geeignetes Welb barbieten. Bier ift benn auch bie moberne Gefetgebung bemüht, bem Pringip ber Gelbstverwaltung Rechnung zu tragen, indem fie ftaatliche Funftionen auf die Gemeinden und auf bie Rommunalverbande überträgt, unbeichabet jeboch ber einheitlichen Leitung bes gefamten Staatsorganismus und info= fern wieberum gentralifierend (f. Gelbit= verwaltung).

Bentralamerifa (Mittelamerifa), bas fcmale Berbinbungsland gwifchen

täßt fich schlechterbings nicht mit Ja ober temala, honduras, Nicaragua und Can Rein beantworten; vielmehr ift ein ge- Salvabor (f. Die betreffenben Artifel), welche frufer einen Staatenbund bilbeten, jest aber felbftanbige Staaten firb. Mugerbem gehören ju 3. Britifd Sonburas und Panama, letteres ein Mitglied ber Bereinigten Staaten von Rolumbien (f. Ro:

lumbien).

Bentrum (lat. Centrum), in ber poli: tijden Sprache bie Wefamtheit berjenigen Mitglieder einer parlamentarischen Ror perichaft, welche eine mittlere Parteiftellung zwijden ber Rechten und ber Linten einnehmen und bies auch äußerlich burd bie Babl ihrer Blate in ber Ditte (sim 3.«) bes Sigungsfaals anbenten. beutschen Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus ift es jur Beit bie ultramontane ober flerifale Bartei, welche fich biefen Ramen beigelegt bat. Angeb: lich sfür Bahrheit, Freiheit und Recht. wirfend, bat bie Bentrumsfraftion mit großer Babigfeit und Energie ben Rampf für bie papftliche Machtitellung und für bie möglichfte Freiheit ber fatbolifden Rirche gegenüber ber ftaatlichen Autorität aufgenommen. Bur Erreichung biefes Bweds hat fich bie flerifale Partei mit altpreußischen Liberalen, wie ben beiben Reichensperger und bem ingwijden bet ftorbenen Dtallindrobt, mit verichiebenen Beiftlichen, wie mit bem Bifchof v. Ret teler, Domfapitular Moufang, Pfarrer Westermaber u. a., mit hannöperichen Partifulariften, Windthorft an ber Spibe, mit babrifden Partifulariften, wie Borg. mit ungufriedenen Beamten, wie mit bem in feinem Ehrgeig gefrantten Gavigno, gujammengethan; and protestantifde Welfen und Bolen hielten fich jum 3. Durch ihr Eintreten für bie vermeint: lichen Rechte ber Rirche gewann bie Bartei in bem fatholischen Abel zablreiche Unbanger, nicht minber aber auch im Bolf burch bemagogische Umtriebe, burd ben Ginfluß ber Beiftlichfeit und burd ihre von ben fogen. Begfaplanen rebi gierte Breffe. Golange ber Wurft Bie mard eine liberale Politit verfolgte und mit ber nationalliberalen Bartet gufam: Norbamerifa und Gubamerifa, umfaf= men an bem gefetgeberifchen Ausbau bes fand bie funf Freiftaaten Coffarica, Bua- neuen Reiche arbeitete, verbielt fich bas

schieben oppositionell, so zwar, bag man bie Anhänger besselben schlechthin als Reichsfeinde bezeichnete. Aber unbekummert und unentwegt bielt bie Partei in bem fogen. Rulturfampf aus, ermutigt burch die Rurie in Rom und burch die Bijchofe, und bei ber Reichstagewahl vom 10. Jan. 1874 flieg bie Bahl ber Ben= trumsfraftion auf 91 Mitglieber. Bei ben Wahlen für bas preußische Abgeord= netenhaus 1876 und für ben Reichstag ju Anfang 1877 behauptete bas 3. bant einer vorzüglichen Organisation feinen Besitftand; ja, die nach ben beiben Attentaten auf den beutschen Kaiser 1878 erfolgte Auflösung bes Reichstags unb bie bamals von ber preußischen Staatere= gierung begunftigte Agitation gegen bie Nationalliberalen famen zumeift bem 3. zu gute, beffen Mitglieberzahl auf 103 flieg. Satte boch bie ultramontane Partei, wenn es auf einen Wahlerfolg antam, felbit ein Bufammengeben mit ben Sozialbemofraten nicht verschmäht, wie in Maing und im erften Dindener Bablfreis, mogegen fie umgefehrt in Offenbach und in Elberfelb bie Gogialbemofraten unterftütt hatte. Dagegen brachte bie Geffion von 1879 einen merfwürdigen Umschwung in ber Taftif bes Zentrums. Bereits im Som= mer bes vorhergebenben Jahrs hatte ber papftliche Rungius Mafella mit Bismard in Riffingen Berhandlungen angefnüpft, welche eine Beenbigung bes Rulturfampis bezweckten und welche allerdings zu keiner Beilegung besfelben, wohl aber zu einer Annäherung geführt hatten. Das 3., in ber hoffnung auf einen gunstigen Absichluß ber Berhandlungen, lieh nunmehr bem Fürsten Bismard seine Unterflügung in ber von bem Reichstangler inaugurier= ten Schutzollpolitit und in ben Bestrebun= gen besselben nach einer wirtschaftlichen Umgestaltung ber beutschen Berhältniffe und ermöglichte fo bas Buftanbetommen bes neuen Bolltarifs. Die Entlaffung Falfs war ber Preis bafür. Die Konfer-vativen aber ftimmten ihrerfeits bem Frandenfteinschen Antrag (bes Bentrums)

3. ber Reichsregierung gegenüber ent- 130 Diff, Dif. in einem Jahr überfteigen wurde, ben einzelnen Bundesftaa-ten nach Maggabe ber Bevölferung, mit welcher fie zu ben Matrifularbeiträgen berangezogen würden, zu überweisen fei, und fo famen bas Tabatfteuergejes und ber Bolltarif ohne und gegen die Stimmen ber Rationalliberalen, welche nun entbebrlich geworben waren, guftanbe. Die flerifal= fonservative Roalition war schon zuvor burch bie Bahl bes Freiherrn v. Franden= ftein zum erften Bigepräfibenten bes Reichs= tags befiegelt worben, während man bis bahin bas 3. als reichsfeinblich von ben Prafibentenfigen ichlechthin ausgeschlof= fen hatte. Bei ben Reuwahlen gum Abge= ordnetenhaus im Berbft 1879 ruftete fich bas 3. mit besonberm Gifer, um auch im Abgeordnetenbaus bie Liberalen im Berein mit ben Konfervativen aus bem Welb gu ichlagen und bie Regierung gur Burudnahme ber Maigefete gu zwingen. Durch bie Unterftützung ber Ronfervatis ven und burch die Konniveng ber Regierung gelang es benn auch bem 3., die Bahl feiner Gige im preufifden Abgeordneten= haus bis auf 95 zu bringen. Inzwischen hatten aber die im Berbst 1879 wieber aufgenommenen Berhandlungen mit ber Rurie, bie bamals burch ben Rarbinal Jacobini bertreten mar, wieberum gu feinem Resultat geführt. Das 3., welches fich für feine guten Dienfte in ber Bollund Steuerfrage ichlecht belohnt fab, fehrte baber zu ber frühern oppositionellen Stellung gegen die Regierung gurud, mas bem Fürsten Bismard Beranlaffung gab, in ber Reichstagsfigung vom 8. Mai 1880 bem 3. ben Febbehanbiduh hinzuwerfen und bie übrigen Parteien aufzuforbern, ihm gegen bas 3. beizustehen. Auch in ber Rachsession bes preußischen Abgeorbnetenhaufes im Commer 1880 verbielt fich bas 3. ber Regierung gegenüber nach wie vor oppositionell, indem es fogar gegen bas entgegenfommenbe Buttfameriche Gefet ftimmte, welches ber Staats= regierung bei Sanbhabung ber firdenpolitischen Gesetze eine gewisse bisfretionare Gewalt einräumt. Die »würdige Burud: ju, wonach berjenige Ertrag ber Bolle und | baltunge, welche bie Mitglieber bes Benber Tabafffeuer, welcher bie Gumme bon trums bei ber Rolner Dombaufeier im

Berbit 1880 beobachteten, hatte gubem | eine Berftimmung bes Fürften Bismard und eines Teils ber Konfervativen bem 3. gegenüber gur Folge, und fo fam es, bag bas 3. im preugischen Abgeordnetenbaus bei ber Wahl bes Prafibiums ausgeichloffen warb. In ber Reichstagsfesfion von 1881 bagegen wurde ber Freiherr b. Frandenstein bant einer tonfervativ= fleritalen Alliang wieber gum erften Bige= prafibenten gewählt, und bas 3. nahm in ber gangen Geffion eine zuwartenbe Baltung ein, indem die Mitglieber besfelben es flüglich vermieben, fich für ober gegen bie Reformplane bes Kürften Bismard in entschiedener Weise zu engagieren. Der er= flärte Führer bes Bentrums ift ber ichlagfer= tige Ludwig Bindthorft (Bahlfreis: Meppen, baber »bie Perle von Meppen«), geb. 17. Jan. 1812, hannövericher Staatsmi= nifter a.D., zulest Kronoberanwalt in Gelle. Unter ben bervorragenbern Mitgliebern ber Fraftion find insbesonbere Graf v. Balles ftrem, Freiherr zu Frandenftein, Freiherr v. Seereman-Bundwyt, Freiherr v. Sert= ling, Majunte, Moufang, bie beiben Reidenfperger, Freiherr v. Schorlemer-Mift, Beftermager u. ber Freiherr v. Bu-Rhein gu nennen. Das offizielle Organ ber Partei ifibie von Majunte rebigierte » Germania«, feit 1. Jan. 1871 in Berlin ericbeinenb.

Beremoniell (frang.), Inbegriff ber bei gewiffen feierlichen handlungen gu beobachtenden Formlichfeiten und Gebrauche (Beremonien). Sierber gebort namentlich bas Staats= unb hofgere= moniell, welches für Staatshanblungen und für bas hofleben maggebend ift. Bolferrechtliches 3. wird bas im Berfehr ber Staatsregierungen untereinanber übliche 3. genannt. Beremonien= meifter, Beamter, welcher über Beob= achtung bes Beremoniells bei Sof gu wachen bat. Beremonialien, biejenis gen Angelegenheiten, welche fich auf bas 3. beziehen. Bgl. Geegeremoniell.

Berichlagung, f. Dismembrieren. Bettelbanten, f. Bank. Beuge (lat. Testis), eine bei einer Rechtstache unbeteiligte Person, welche über Wahrnehmungen, die fie gemacht, ausfagen (bevonieren) foll, Erfolgt bie Bu: Bartei ober mit bem Angeichulbigten in

giehung von Beugen jum Bred ber Beurfundung eines Rechtsafts, 3. B. bei einer Testamentserrichtung, fo fpricht man von Inftruments: ober Golennitate: gengen. Goll bagegen bem Richter über zweifelhafte Thatfachen burch Beugenvernebmung Gewigheit verschafft werben, fo werden die Beugen Beweiszeugen genannt. In Ansehung ber Beweistraft ber Beugenausfagen unterschieb bie bisberige gemeinrechtliche Prozeftheorie zwifden völlig glaubwürdigen (flaffifden) und unglaubwürdigen Beugen. Man bezeichnete nämlich gewiffe Berfonen ale Schlechthin unfabig gur Ablegung eines Reugniffes (testes naturaliter inhabiles), weil ihnen die Fähigfeit gur Babrnehmung ober gur Mitteilung bes Babrgenommenen fehle, wie Kinder, Bahn-finnige, Stumme, Blinde und Taube. Im Gegenfat zu biefen wurden biejenigen Perfonen, welche zwar an und für fic nicht unfähig waren, bie Wahrheit ausgufagen, bei benen es jeboch ungewiß war, ob fie die Wahrheit fagen wirrben, ale verbächtige Zeugen (testes suspecti per se) bezeichnet, wie z. B. Meineibige und Unmünbige. Endlich kam noch die Rategorie berjenigen Beugen bingu, welche nur in bezug auf eine bestimmte Rechtsfache als verbächtig erschienen, fei es, weil fie ein eignes Intereffe an ber Cache batten, fei es wegen Bermanbtichaft, megen eines befonbern Pflichtverhaltniffes, wegen Freundschaft ober Feindschaft zu einer Bartei. Bu ben verbächtigen (nicht völlig glaub: würdigen, nicht einrebefreien) Beugen in biesem Sinn gehörten namentlich Che-gatten und Berlobte. Die neue beutsche Justiggesetzgebung hat jedoch diesen Standpuntt aufgegeben. Gie gibt bie Beurtet lung ber Glaubwürdigfeit eines Beugen le biglich bem richterlichen Ermeffen anbeim.

Dabei ift im Pringip bie Beugnie: pflicht als allgemeine und erzwingbare Burgerpflicht anerkannt. Folgende Per-fonen können jedoch bas Zeugnis ber-weigern: ber Berlobte einer Partei und im Strafprozeg ber Berlobte bes Beidulbigten; ber Chegatte einer Bartei ober bes Beidulbigten; berjenige, welcher mit einer

geraber Linie verwandt, verschwägert ober werden fonnte. Dies icheiterte jeboch an burch Aboption verbnnben ober in ber Seitenlinie bis jum britten Grab ber= wandt ober bis jum zweiten Grad ber= fcmagert ift; Beiftliche in Ansehung besjenigen, was ihnen bei ber Ausübung ber Seelforge anvertraut ift. In burgerlichen Rechtsftreitigfeiten find außerbem gur Ber= weigerung bes Beugniffes Berfonen berech= tigt, welchen fraft ihres Umtes, Stanbes ober Gewerbes Thatfachen anvertraut find, beren Gebeimhaltung burch die Natur berfelben ober burch gefetliche Borichrift geboten ift, in betreff ber Thatfachen, auf welche fich bie Berpflichtung gur Berfchwiegenheit bezieht. Außerbem fann in einem Bivilprozeg ber 3. bas Beugnis verweigern über Fragen, beren Beantwortung bem Beugen ober einem feiner Angeborigen einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaben berurfachen, ober beren Beant= wortung ihm ober einem feiner Ungeborigen gur Unebre gereichen ober bie Befahr ftrafrechtlicher Berfolgung gugieben, ober über Fragen, welche ber 3. nicht murbe beantworten fonnen, ohne ein Runft = ober Gewerbegeheimnis ju offen= baren. Für ben Strafprozeg find ferner ber Berteibiger bes Angeschulbigten in Ansehung besjenigen, was ihm in biefer Eigenschaft, und ebenfo Rechtsanwalte und Arzte in Unfebung besjenigen, mas ihnen bei Ausübung ihres Berufs anvertraut ift, zur Berweigerung bes Zeugniffes berechtigt. Diefelben burfen jeboch bas Beugnis nicht verweigern, wenn fie von ber Berpflichtung jur Berfcwiegenheit entbunden find. Endlich fann im Straf= prozeg jeder 3. bie Mustunft auf folche Fragen berweigern, beren Beantwortung ibm felbft ober einem feiner Angehörigen bie Gefahr ftrafgerichtlicher Berfolgung zuziehen würbe.

Eine weitere Ausnahme von ber allgemeinen Beugnispflicht (Beugnis= wang) wollte ber Reichstag gu gun= ften bes Rebafteurs, bes Berlegers, bes Druders und bes Silfsperfonals ber Breffe für ftrafrechtliche Untersuchungen ftatuieren, in welchen ber Rebatteur einer periobischen Drudichrift wegen einer barin abbem Wiberipruch ber Bunbesregierungen. Dabei ift jeboch zu berücksichtigen, bag nach § 54 ber Strafprozefordnung jeber 3. die Ausfunft auf folde Fragen verweigern fann, beren Beantwortung ibnt bie Gefahr ftrafrechtlicher Berfolgung gugieben würbe. Rach bem Reichspreggefet § 20) ift nun fur Sanblungen, beren Strafbarteit burch ben Inhalt einer periobifden Drudidrift begründet wird, ber verantwortliche Redafteur als Thater zu bestrafen, wenn nicht burch besondere Umftanbe bie Unnahme feiner Thater= schaft ausgeschloffen wirb. Rach jenem allgemeinen Grundfat fann alfo ber Rebatteur bas Beugnis verweigern, wenn es fich barum handelt, burch feine Bernehmung zu ermitteln, wer eine in ber fraglichen Drudfchrift veröffentlichte Bufchrift

eingefandt habe.

Die Beugenvernehmung felbft beginnt bamit, bag ber 3. über Bor- und Bunamen, Alter, Religionsbefenntnis, Stand ober Gewerbe und Wohnort befragt wird. Erforderlichen Falls find ihm Fragen über folde Umftanbe, welche feine Glaubwürdigfeit in der vorliegenden Sache betreffen, insbesonbere über feine Begiebun= gen gu ben Parteien, im Strafprozeg gu bem Beschuldigten ober Beschäbigten, vor= julegen. Der Regel nach ift jeber 3. vor ber Bernehmung mit bem Beugeneib gu belegen; boch fann bie Beeibigung auch aus befonbern Grunden, namentlich wenn Bebenfen gegen ihre Bulaffigfeit obwalten, bis nach Abichluß ber Bernehmung ausgesett bleiben. Der Zeugeneid gebt babin, »baß ber 3. nach bestem Wiffen bie reine Wahrheit fagen (gefagt), nichts verschwei= gen (verschwiegen) und nichts bingufeten werbe (bingugefest habe) a. Unbeeibigt find zu bernehmen: Berfonen, welche gur Beit ber Bernehmung bas 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ober wegen mangeln= ber Berftanbedreife ober wegen Berftanbed= fcmade von bem Befen und ber Beben= tung bes Gibes feine genügenbe Borftel= lung haben; bie megen Meineibs Berur= teilten; Personen, welche binfichtlich ber ben Wegenstand einer ftrafrechtlichen Ungebrudten Bufdrift ftrafrechtlich verfolgt terfuchung bilbenben That als Teilnehmer,

bereits verurteilt find; Berfonen, welche bei bem Ausgang eines Rechtsftreits un= mittelbar beteiligt find; endlich in burger= lichen Rechtsftreitigfeiten bie meiften Ber= fonen, welche bas Zeugnis an und für fich verweigern fonnten, von biefer Befugnis aber feinen Gebrauch gemacht haben. Die Entschäbigung, welche Zeugen für bie gu ibrer Bernehmung erforberliche Zeitver= faumnis zu beanspruchen haben, ift burch Reichsgeset normiert. Bgl. bie Gebühren= ordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 (Reichsgesethlatt, S. 173 ff.); Deutsche Strafprozehordnung, §§ 48 ff.; Zivilprozegordnung, §§ 338 ff.; S. B. Oppenheim, Die Preffe und ber Beugniszwang (in ber » Gegenwart« 1877, Rr. 14); Dochow, Der Zengniszwang (1878)

Binfen, Bergütung für bie Benutung eines einem anbern angehörigen fteben= ben (Diet=, Bachtgins) ober umlau= fenben, zumal Gelbfapitals (Interef= fen, 3. im engern Ginn). Der Magftab, nach welchem die 3. eines Rapitals berech= net werben, beißt Binsfuß, ber gewöhn= lich in Prozenten ausgebrückt wird, und beffen Bobe, mit Rudficht auf ben Grab ber Gicherheit, Angebot und Rachfrage bestimmen. Bertragemäßige 3. (Ron= ventionalzinfen) find nach Aufbebung ber Buchergesete rüdfichtlich ber Sobe an feine Beschränfung gebunden; boch ift bas Rehmen von Binfeszinfen (Unato: gismus), abgejeben vom Sandelsverfebr, regelmäßig noch unterfagt. Bejetliche 3. (Legalzinfen), insbesonbere Berjugezinfen, find entweber im Befet aus= brudlich firiert, fo bie hanbelsrechtlichen 6 Prog., ober es werben landesübliche 3., meift 5 Prog., berechnet.

Binsleifte, f. Roupon. BinBrente, f. Rente. Binsmucher, f. Wucher. Birfularnote, f. Dote.

Birtulieren (lat.), im Umlauf befindlich fein, ein namentlich von einem Rund= erlag (Birfular) gebrauchlicher Aus-brud; Birfularbepefche, eine biplomatische Mitteilung (Birkularnote) an

Begunftiger ober Sehler verbächtig ober einen Teil berfelben, bei welchen ein Rabinett vertreten ift.

> Bitieren (lat.), laben; Bitation, Labung, namentlich gerichtliche Labung; Ebiktalzitation, Labung in öffentliden Blättern und burch öffentlichen Un= ichlag; Realzitation, Borführung bes auf mundliche ober fcbriftliche Labung nicht Erschienenen bor bie guffanbige Behorbe.

Bivil (lat.), ben Bürgerftanb betreffend, bürgerlich, im Gegenfat zu militärisch, baber man von bem 3., ber Gesamtheit ber Zivilisten, b. b. ber Angehörigen bes Bürgerstands (Zivilftands), im Gegenfat jum Militar, bon Bivilbeamten, Bivilgerichtsbarteit, Bivilingenieuren, Bivilgouverneuren ac. im Gegenfat gu Militarbeam ten, Militärgerichtsbarfeit, Militaringe nieuren ober Ingenieuroffizieren, Dillitärgouverneuren zu fprechen pflegt, bom Bivilfabinett bes Monarchen im Ge genfaß gum Militartabinett, von ber Biviluniform im Gegenfat zur militatiichen Uniform ac. Ziviletat ift berjenige Teil bes Bubgets, welcher ben Staate haushalt, abgesehen von ben Militaraus: gaben und bon ber Sofhaltung bes Dionarchen, anbetrifft; ibm fteben bie Bivil-Lifte (f.b.) und ber Militaretat gegenüber. Enblich gebraucht man ben Ausbrud 3. auch im Gegenfat ju friminal, baber 3ivilrecht (f. b.) im Wegenfat gum Rri minalrecht, Bivilprozeg (f. b.) im Be genfaß zum Rriminal- ober Strafprozeg. Bivilfammer, Bivilfenat, biejenigen Abteilungen eines Kollegialgerichts, welche in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten gu ent: icheiben haben (f. Gericht). - In einem anbern Ginn ift ber Ausbrud 3. gleich bedeutend mit human, gebilbet, billig, baber man von zivilifieren in bem Ginn von bilben und von Zivilisation gleich bebeutend mit Rultur fpricht und unter givilifierten Staaten bie Rulturftaaten verftebt.

Bivilbergung, f. Bergelobn.

Bivilehe, f. Che. Bivillifte, bie gefetlich bestimmte Jahresrente, welche ein Monarch zu feinem ftanbesgemäßen Unterhalt, namentlich Die famtlichen Regierungen ober boch an auch jur Beftreitung ber Roften feiner Sof-

haltung, bezieht. Diefelbe ift entweber für | fen anheimgestellt, ob ich ihn beshalb veralle Zeiten festgesett, ober fie wird auf bie Lebenszeit bes Fürften ober auf eine jeweilige Kingnaperiode mit ben Ständen vereinbart. Dhne Bewilligung ber Stanbe ift eine Erböbung berfelben nicht gulaffig.

Bivilprozef (lat.), Inbegriff ber Rechts-grundfage über bas Berfahren, um burgerliche Rechtsansprüche zur gerichtlichen Unerfennung und gur rechtlichen Birt-famteit gu bringen (Bivilprozegrecht, Bivilprozeftheorie); bann bies Berfabren felbit im allgemeinen (Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfei= ten, Progegverfahren) ober in einem einzelnen gegebenen Fall, b. b. in einem bestimmten burgerlichen Rechteftreit; 31= vilprozegordnung, ausführliches Gefet, woburch bas gerichtliche Berfahren in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten geordnet ift. Den Gegenfat jum 3. bilbet junächst der Straf= ober Kriminal= progeg, und biefer Wegenfat beruht in folgenbem: Es ift bie Sauptaufgabe bes Staats, bie Angeborigen bes lettern in ihren Rechten ju fcuten. Bu biefem 3med muß einmal die gesetgebende Wewalt bes Staats thatig fein, welche bie Rechte und Pflichten ber Gingelnen im Berhältnis zu einander und im Berhältnis jur Gefamtheit feststellt und regelt. Es muß aber auch außerbem bafür Gorge getragen werben, baß jebe Berletung ber bestehenben Rechtsordnung möglichft vermieben und bag ber Rechtszuftanb bes Staats und feiner Angehörigen thunlichft aufrecht erhalten werbe. Jebe Rechts-verletzung charafterifiert fich als ein relatives ober als ein absolutes Unrecht, b. h. fie erscheint als Rechtsverletung, weil fie bas besonbers begründete Recht eines Einzelnen nicht respettiert, ober fie erscheint an und für fich als eine Ber= letung ber ftaatlichen Rechtsorbnung über= haupt, als eine wiberrechtliche Erhebung bes Einzelwillene über ben ftaatlichen Gefamtwillen, als ein ftrafbares Unrecht. Der Schuldner, welcher mir eine Summe Belbes, bie er mir aus einem Rechtsge= schäft, das ich mit ihm abschloß, schulbet, nicht rechtzeitig gewährt, verlett meine Bri=

flagen und gur Erfüllung feiner Berbind= lichkeit anhalten will ober nicht. Der Dieb bagegen, welcher mir eine Gumme Belbes entwendet, verlett baburch die ftaatliche Rechtsordnung überhaupt, und ebendarum läßt ber Staat gur Gubne bes begangenen Unrechte und gur Sanftion und Wieberherftellung ber berletten Rechts= ordnung bie Beftrafung bes Berbrechers eintreten. Der Strafrichter hat es alfo mit ber Untersuchung von Berbrechen gu thun, mabrend ber Zivilrichter ober Brozegrichter über Privatansprüche im bürgerlichen Prozegverfahren rechtlich Entichei= bung fällt. Aber bamit allein ift bas Bebiet bes Zivilprozeifes noch nicht völlig gen gegrengt. Es ift vielmehr bem ftreitigb= Gerichtsverfahren auch noch basjenige Bebiet ber Rechtspflege entgegenzustellen, auf welchem zwischen den beteiligten Berfonen ein Streit nicht obwaltet, und in bem bie richterliche Thatigfeit mehr aus bem Grund eintritt, um Rechte ju fichern und Rechtsverhältniffe flarzustellen und gu ichuten. Es ift bies bas Gebiet ber fogen. freiwilligen Berichtsbarfeit, wobin 3. B. bas gerichtliche Spotbefenwefen, bas Grundbuchwefen, bie Berlautbarung gewiffer Bertrage, bas Bormundichaftsmefen u. bgl. geboren. Endlich ift aber ber Umftand, baß im 3. nur Brivatrechtefragen gum Mustrag und gur Enticheibung fommen, auch um beswillen zu betonen, weil hierin berUnterschied zwischen ber ftreitigen Rechtspflege und der fogen. Bermaltungerechtepflege begründet ift. Be= genftand bes Bivilprozeffes fonnen nämlich nur Privatrechtsfachen fein, b. h. Rechtsanspruche, bei welchen ein öffentliches Intereffe nicht fonfurriert, bie vielmehr bem Bebiet bes burgerlichen Rechts (Bivilrechts) entnommen find, auf welchem ber Gingelne feinen Mitmenfchen als Gingelnen gegenüberftebt. Rommen bagegen auf bem Gebiet bes öffentlichen Rechts, bei welchem es fich um bie Intereffen ber Befamtheit bes Staats ober ftaatlicher Rorporationen handelt, und in welchem nicht nur Rechts =, fondern auch Zwedmäßig= feitsfragen in Unbetracht fommen, Streis vatrechtsfpbare, und es ift meinem Ermef= tigfeiten vor fo haben die Berwaltungs:

Anlegung und Benutung einer öffent-lichen Strafe u. bgl. Bu beachten ift jeboch, bag ausnahmsweise aus Zwedmäßigfeitegrunden mitunter auch gewiffe Brivatrechtsftreitigfeiten vor bie Bermaltungsbehörden verwiesen find, wie z. B. Gewerbestreitigfeiten zwischen Lehrherren und Lehrlingen, Gefindeftreitigfeiten ac. Es find bies bie fogen. Berwaltungsrechts: ftreitigfeiten im engern Ginn (jogen. Berwaltungs = ober Abministrativ= ju ftig). Aber wenn auch nach bem bisber Ausgeführten bas Privatrecht bas eigent= liche Gebiet bes Zivilprozesses ift, fo er= fcheint boch auch bei folden ftreitigen Brivatrechtsfachen ber Staat in gewiffer Sin= ficht als mitbeteiligt. Denn es ift mit einem geordneten Staatswefen fchlechter= bings unverträglich, bag in berartigen Fällen ber Berlette auf feine Gelbithilfe angewiesen ware, welche einerseits oft male nicht ausreichend fein und anberfeits nicht felten zu weit geben und ebenbarum die staatliche Ordnung felbst gefährben würde. Darum gehören folde Unfprüche vor ben von Staats wegen bestellten Richter, und barum muffen auch bas Berfah= ren, in welchem über berartige Unfprüche entschieben wird, und bie Art und Weise, wie auf Grund bes Richterspruchs ichließ: lich die zwangsweise Geltendmachung bes Rechtsanspruche erfolgen foll, burch bas Befet ein für allemal feftgeftellt fein.

Bas aber nun bie Rechtsgrundfate über das Zivilprozegverfahren ipeziell in Deutschland anbetrifft, fo mar bis vor furgem gerade auf biefem wichtigen Bebiet, welches die Rechtsverhältniffe jedes Gingelnen berührt, eine Rechtseinheit burchaus nicht vorbanden. Es bestand vielmehr bis 1. Oft. 1879 ber Gegenfat zwischen gemeinem beutiden 3. und bem par= tifularen ober befonbern 3. eingel: ner beutider Staaten. Grundlage bes gemeinen beutschen Bivilprozeffes, ber früher in Deutschland allgemein üblich war unb auf gemeinrechtlichen Quellen beruhte, waren bas römische und bas fanonische Recht. Un bie Stelle bes einheimischen

behörden zu entscheiben, fo g. B. über die | Jahrh. ab allmählich ber bei ben geiftlichen Berichten ausgebilbete ichriftliche 3., und die Rechtsprechung gelangte mehr und mehr in die Banbe rechtsgelehrter Richter, burch beren Ginflug und Ginwirfung Die fremben Brogegnormen noch ichneller und leich= ter als bas fremde Privatrecht in Deutschland Eingang fanden. Bur Bollenbung aber fam bies Prozegverfahren burch bie Anwendung und weitere Musbildung bei ben Reichsgerichten, bis endlich bie Reichsgesetgebung biefen burch bie Braris geregelten Prozefzustand fanktionierte und verschiedene auf den 3. bezügliche Reichs gefete, wenn auch feine vollftandige Reichsgivilprozegordnung bingufügte, jo namentlich: bie Reichstammergerichtsorb nung bon 1495, gulett erneuert und bervollftanbigt 1555, ben Deputationsabichieb bon 1600 und ben jüngften Reicheabichieb von 1654. Diefe Gefete hatten jeboch gunächst nur bas Berfahren bei ben Reichs gerichten gum Wegenstand. Bei ben Lanbesgerichten bilbete fich im Unichlug an jenes Berfahren burch ben Gerichtage brauch in den einzelnen Territorien ber Landesprozeg aus, für welchen ber Reichsprozeß als jubfibiare Rechtsquelle betrachtet wurde. Ramentlich war unter biefen Landesprozeffen ber fachfifche 3. von befonberer Bebeutung. Die neuere Beit brachte bann vielfach an Stelle ber frühern einzelnen Gefete über verschiebene Teile bes Prozegrechts umfaffenbe Bivilprozegordnungen, jo namentlich in Breufen bie allgemeine Gerichtsorbnung von 1795, woran fich bann Gefete von 1833, 1846 und 1849 über bas Prozegverfahren und über bie Gerichtsorganisation anschloffen; bann bie braunichweigische Prozegordnung vom 19. Marg 1850, bie hannoveriche vom 8. Nov. 1850, bie olbenburgische vom 2. Nov. 1857, bie babifche bom 18. Dara 1864, die württembergische vom 3. April 1868 und bie baurische von 1869, welch lettere fich im wefentlichen an bas frangöfische Prozegrecht anlehnte. überhaupt ift bas frangofische Recht auf bie moberne beutsche Zivilprozeggesetgebung von befonberm Ginfluß gewesen, ja ber frango munblichen Berfahrens vor Schöffen aus | fifche Code de procedure civile von 1806 bem Laienstand trat nämlich vom 13. hatte fich fogar in Rheinpreußen und in

tifcher Geltung behauptet. Diefe Berriffenheit bes Rechtszuftande auf bem givilprogeffnalischen Gebiet hatte aber ichon gur Beit bes vormaligen Deutschen Bunbes au einem Beichluß bes Bunbestage Beranlaffung gegeben, wonach in Sannover ein 1866 veröffentlichter Entwurf zu einer allgemeinen beutschen Zivilprozegordnung ausgearbeitet marb. Allein bie ju Sannover tagende Kommission war von Preußen nicht mitbeschickt worben, vielmehr murbe in Berlin ein »Entwurf einer Prozegord= nung in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten für ben preußischen Staat aufgestellt. Nach ber ingwischen erfolgten Gründung bes Rordbeutichen Bunbes aber murbe auf Grund bes Art. 4 ber Bunbesverfaffung, welcher bas gerichtliche Berfahren in ben Rompetengfreis ber Bunbesgesetgebung hineinzog, unter Berückfichtigung des ban= nöberichen und bes preußischen Entwurfs ber Dentwurf einer Prozekordnung in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten für ben Nordbeutschen Bund« ausgearbeitet. Nach ber Errichtung bes neuen Deutschen Reichs beschloß endlich ber Bundesrat behufs befinitiver Feststellung eines beutschen Bivilprozegentwurfs bie Ginfepung einer aus gehn Mitgliedern gebildeten Kommiffion, welche unter bem Borfit bes preugischen Juftizminiftere Leonbardt zusammentrat und ihre Arbeiten 7. Mars 1872 abfcblok. Der Entwurf ber beutschen Rivilprozegordnung aber ward von dem Reichs: tag famt ben Entwürfen einer beutschen Strafprozegordnung und eines beutschen Gerichtsverfassungsgesetes einer besondern Rommission von 28 Mitgliedern (ber fogen. Juftigfommiffion) überwiefen, bis bann im Berbft 1876 ber Entwurf vor bas Plenum bes Reichstags gelangte, welches ihn fast mit Stimmeneinhelligfeit annahm. Die Bublifation ber nunmehrigen beutschen Zivilprozefordnung erfolgte 30. Jan. 1877. Sie trat 1. Ott. 1879 gleichzeitig mit ber Strafprozegordnung, bem Berichtsverfaffungsgefet und mit ber Konfursordnung in Kraft. Bur vollstänbigen Normierung bes beutichen gericht= lichen Berfahrens in einbeitlicher Beife waren noch bas Berichtstoftengefet vom ber Grundfat obenan geftellt: »Die rich-

Rheinheffen bis in die neuefte Zeit in prat- 18. Juni 1878, die Gebührenordnung für Berichtsvollzieher vom 24. Juni 1878, bie Gebührenordnung für Zeugen und Sach-verständige vom 30. Juni 1878, die deutsche Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 und bie Gebührenordnung für Rechtsan= walte vom 7. Juli 1879 hinzugekommen. Auf biefe Beife ift benn auf bem wichtigen Gebiet bes Bivilprozegrechts bie langerfehnte Rechtseinheit in Deutschland ber-

geftellt.

Beguglich ber leitenben Grunbfate, welche bas beutsche Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten gegenwärtig beberrichen, ift junachst an bas gemein= rechtliche Berbot ber fogen. Kabi= nettsjuftig und an bas Bringip ber richterlichen Unabhangigfeit gu erinnern, Grundfate, welche ichon gur Beit bes frühern Deutschen Reichs reichs= gefetlich anerfannt und in allen bent= ichen Staaten berfaffungsmäßig gewähr= leiftet find. Die Richter und Die Recht= fprechung find hiernach von einer Beeinfluffung burch bie Regierungsgewalt völlig unabhängig geftellt. Richt nur, baß ber Regent in einer ftreitigen Rechtsfache nicht etwa felbst und unmittelbar entscheiben und in ben Gang bes Berfahrens eingreifen barf, fondern die Unterfuchung und Entscheidung einer Zivilprozeffache foll auch unter feinen Umftanben bem guftanbigen Gericht entzogen und etwa einer Berwaltungsbehörbe übertragen werben. Ebensowenig barf bie Rechtsbilfe verweigert ober verzögert werben. In letterer Sinficht ift auch in ber beutschen Reichsverfaffung (Art. 77) vorgefeben, bag, wenn in einem Bunbesftaat ber Fall einer Juftigverweigerung eintritt und auf gefetlichem Weg ausreichende Silfe nicht erlangt werben fann, es bem Bunbesrat obliegen foll, erwiesene, nach ber Berfaf= fung und ben bestehenben Wefeten bes betreffenben Bundesftaats ju beurteilende Beschwerben über verweigerte ober gehemmte Rechtspflege anzunehmen und barauf die gerichtliche Silfe bei ber Bunbes= regierung, bie ju ber Beschwerbe Unlag gegeben bat, zu bewirken. Auch ift in bem beutschen Gerichtsverfaffungsgeset (Art.1)

terliche Gewalt wird burch unabbangige, nur bem Gejet unterworfene Gerichte ausgelibte. Damit bangt auch bie vollftan= bige Erennung ber Juftig und ber Berwaltung zusammen, welche jest in gang Deutschland burchgeführt ift, indem allent= balben für bie Juftig= und für bie Ber= waltungsfachen bejondere Beborben ein-

gefett find.

Um aber bie Unparteilichfeit und bie Gründlichfeit ber richterlichen Enticheibung noch mehr zu fichern, bat die mo= berne Gesetgebung bas Pringip ber richterlichen Enticheibung burch Rollegialgerichte mehr und mehr gur Unwendung gebracht. Freilich ift bamit ein größerer Beit- u. Roftenaufwand und auch eine größere Umftanblichfeit bes Berfahrens verfnüpft, und ebenbies lägt es als gerechtfertigt ericeinen , wenn in gering= fügigen und besonbere bringlichen gallen auch noch im modernen Prozegverfahren bie Enticheibung burch Gingelrichter (Amterichter) erfolgt (f. Gericht). Gelangt jeboch eine einzelrichterliche Sache im Weg ber Berufung an bas Dbergericht, jo erfolgt bier ftete bie Entscheibung burch ein tollegialifch befestes Gericht, jo bag alfo auch für jene Gache bie Diöglichfeit einer eingehenden Brufung burch ein Richter= follegium gegeben ift. Es ift namlich ein ichon im romifchen Recht anerfannter Grundfat, daß es ben ftreitenben Teilen gestattet fein muß, gegen richterliche Enticheibungen, burch welche fie fich beschwert fühlen, sau appellierene, b. b. bei einem höbern Richter Beschwerbe gu führen und eine nochmalige Prufung und Enticheis bung ihrer Sache berbeiguführen. Die beutiche Bundesafte von 1815 nun garantierte ben Bundesangeborigen bas Recht ber brei Inftangen. Allein fo zwedmäßig bie Einrichtung bes Inftangenguge auch im Intereffe ber Unparteilichfeit und ber Gründlichkeit ber richterlichen Enticheibung fein mag, fo liegt boch barin bie Befahr ber Berichleppung und ber Berteurung ber Prozesse, und ebenbarum bat man es fich neuerbings angelegen fein laffen, bas Berufungerecht auf ein gewiffes Rach ber deutschen Zivilprozegordnung Recht, burch Fragen in ben munblichen

insbesonbere ift gegen bie Endurteile ber Umtegerichte, beren Kompeteng, foweit es fich um vermögenerechtliche Unfprüche handelt, bis jum Betrag von 300 Dit. reicht, Berufung an bas guftanbige Lanbgericht und gegen Endurteile ber Landgerichte in erfter Inftang Berufung an bas guftandige Dberlandesgericht gulaffig. Begen fonftige beichwerende Berfügungen ift in ber Regel Beichwerbe an bas Berufungegericht nachgelaffen. Die britte Inftang, bas Reichsgericht ober ber bochfte Lanbesgerichtshof, aber fann nur bei land: gerichtlichen Gachen angerufen werben und zwar mit bem Rechtsmittel ber Rebifton, welches gegen bie in ber Berufungs: inftang bon ben Oberlanbesgerichten erlaffenen Enticheibungen gegeben ift, wofern es fich um die angebliche Berlegung einer Rechtenorm burch bas angefochtene Erfenntnis banbelt, und wofern bei Rechtsftreitigfeiten über vermögenerechtliche Unipruche ber Bert bes Beichwerbegegenftande ben Betrag von 1500 Dit. itberfteigt.

Im übrigen ift ber gemeinrechtliche Grundfat bes medfelfeitigen Bebors (Audiatur et altera pars) auch in ber neuen beutschen Zivilprozefordnung allenthalben gur tonfequenten Mus = unb Durchführung gebracht. Das Gericht barf nämlich nie auf einseitiges Borbringen einer Partei eine Enticheibung ju Ungunften ber anbern treffen, wofern nicht ber lettern Gelegenheit jur Berteibigung negeben mar. Werner ift auch bie fogen. Berbanblungemarime beibehalten, b. b. ber Grundjas, wonach bas Gericht bei feinen Entscheidungen an die Bortrage und Unträge ber Parteien gebunben ift. Rur biejenigen Thatfachen und Beweismittel biirfen, abgefeben von Gbe= und von Ent= munbigungsfachen, vom Gericht berudfich: tigt werben, welche von ben Barteien felbft porgebracht find, und auf welche fich bie Parteien felbit in ihren Bortragen berufen haben. Reiner Partei foll mehr jugeiprochen werben, ale fie felbft verlangte: nur jur Tragung ber Prozepfoften fann eine Bartei verurteilt werben, auch obne bag bie Gegenpartei ausbrudlich barauf Mag gurudguführen und einzuschränfen. angetragen bat. Much bat ber Richter bas

Berbandlungen barauf binguwirfen, bag unflare Untrage erlautert, ungenügenbe Ungaben ber geltenb gemachten Thatfachen ergangt und die Beweismittel bezeichnet, überhaupt alle für bie Feststellung bes Sachverhältniffes erheblichen Erflarun-

gen abgegeben werben.

Bervorzuheben ift ferner bas Pringip ber Dunblichfeit und ber Unmit= telbarfeit ber Berhandlung, welches den neuen beutschen 3. völlig be-herrscht. Freilich ist dies nicht so zu verfteben, als ob in bem mobernen Brogeß= berfahren gar feine schriftlichen Aufzeich= nungen vorfamen. Der Schwerpunft bes Berfahrens liegt aber allerbings in ber mundlichen Berhandlung, und die ichrift= lich zu redigierenden Entscheidungen bes Berichts follen fich nicht auf die Brogeßschriften ber Parteien allein ober boch bauptfächlich, sondern vielmehr in erster Linie auf die mundliche Rebe und Wegenrebe ber Parteien in ber gerichtlichen Ber= banblung ftuben. Die Schriftfate ber Barteien, welche namentlich im landge= richtlichen Berfahren zwischen benfelben gewechselt werben, haben jumeift einen vorbereitenden Bwed mit Rudficht auf bie nachfolgende mundliche Berhandlung, wenn auch einzelne Prozefichriften, wie na= mentlich bie Rlage felbit, die bei Bericht ein= gereicht wird, von wefentlicher Bebeutung find. übrigens fann die Rlage im amtegerichtlichen Berfahren auch mundlich gu Brotofoll bes Berichtsichreibers erflart werben. Wichtig ift ferner ber Grundfat besunmittelbaren Brogegbetriebs burch bie Parteien. Hiernach gescheben nämlich, wenigstens ber Regel nach, La-bungen, Zustellungen und sonstige prozesjualifche Magregeln nicht mehr, wie früher, burch bas Gericht, fonbern vielmehr unmittelbar burch bie Barteien felbft mittels ber von ihnen beauftragten Gerichtsvoll= gieber ober, infofern es fich um Ladungen und um bie Buftellung von Schriftfagen banbelt, auch burch bie Boft. Endlich ift aber auch ber Grundfat ber Offent= lichfeit bes Berfahrens besonders hervorzuheben. Die münbliche Berhand: bie Berfündung ber gerichtlichen Urteile | 1879); Gaupp, Die Livilprozeftorbnung

und Beichlüffe gescheben öffentlich. Musgeschloffen ift die Offentlichfeit, wenn es fich um fogen. Entmundigungsfachen, b. b. um bie Bevormunbung einer Berfon wegen Beiftesfrantheit, banbelt. Ebenfo ift bie Offentlichfeit in Ghefachen auf Untrag einer Partei auszuschließen, und fie fann überhaupt in jeber Gache für bie Berhandlung, nicht aber für Berfunbung des Urteils burch Gerichtsbeschluß ausgeschloffen werben, wenn fie nach bem Ermeffen bes Berichts mit Gefahr für die öffentliche Ordnung ober für bie Sittlichfeit verbunben fein würbe.

Bas bas Berfahren im einzelnen anbetrifft, jo ift wiederum zwischen dem orbentlichen (regelmäßigen) Prozegverfab= ren und den besondern Arten bes Ber= fahrens zu unterscheiben. Das orbentliche Berfahren aber ift vor bem Landgericht ein umffänblicheres als por bem Amtsgericht im einzelrichterlichen Berfahren. Für bas Berfahren vor ben Landgerichten und allen Gerichten höherer Inftang beftebt ber fogen. Unwaltszwang, b. b. jebe Partei muß fich durch einen bei bem Brozeggericht zugelaffenen Rechtsanwalt vertreten laffen, wenn fie nicht felbft gu ben Rechtsanwalten gebort (UnwaltsprojeB). Für biejenigen Rechteftreitigfeiten (Parteiprozeffe) bagegen, welche por den Amtsgerichten verhandelt werden, be= fteht fein Unwaltszwang. Befondere Ur= ten des Berfahrens find: ber Urfunden= und Wechselprozeß, bas Mahnverfahren (f. b.), bas Berfahren in Chefachen, in Entmunbigungsfachen und bas porbereis tenbe Berfahren in Rechnungsfachen, Auseinanberjegungen und ähnlichen Brogeffen. In ausführlicher Beife ift ferner bie gerichtliche Zwangsvollftredung (f. b.) in der neuen Prozefordnung normiert bis auf die Borichriften über die gerichtliche Hilfsvollstredung in das unbewegliche Bermögen, welche ber Landesgesetzgebung ber einzelnen Staaten überlaffen find. Dagegen enthält bie Reichszivilprozeforb= nung ausführliche Borichriften über bas Aufgebots- ober Ebittalverfahren und über bas ichieberichterliche Berfahren. Bgl. lung bor dem erfennenden Gericht fowie Fitting, Der Reichszivilprozeß (4. Auft.

für bas Deutsche Reich (1880); Meyer, | Aussuhrzölle find jest fast überall besei-Anleitung gur Prozegpraris nach ber Bivilprozegordnung vom 30. 3an. 1877 (1879); Buchelt, Die Zivilprozegord= nung für bas Deutsche Reich (1879,2 Bbe.); Ausgaben und Kommentare ber Bivilprozegordnung von Sarwen, Schelling, Seuffert, Strudmann und Roch, Wilmowsfi und Levy, Zimmermann u. a.; populare Bearbeitungen bes beutschen Bivilprozegrechts von Bender, Feige, Fuche, Selbig, Meng, Rapp u. a. Bivilrecht (burgerliches Recht), f.

b. w. Brivatrecht, b. b. basjenige Recht, welches bie Lebensverhältniffe ber Menichen untereinander insoweit normiert, als ber Menich als Gingelner feinen Mitmen= ichen als Gingelnen gegenüberfieht (f. Recht); im engern Ginn wird namentlich bas auf romisch-rechtlichen Gagungen beruhenbe Privatrecht fo genannt; Bibi= Lift, ein Renner ober Lebrer biefes Rechts=

aweigs.

Bivilfiand, f. Berfonenftanb. Bivilverforgungsichein, bie Befcheini= gung, welche Militarperfonen (Militar= anwärtern) bebufs Erlangung einer Bivilbienftstellung ausgestellt wirb. 3m Deutschen Reich erhalten Invaliden biefen Schein, wenn fie fich gut geführt haben. Die Ganginvaliben erhalten ibn neben ber Benfion, ben Salbinvaliben wird er nach ihrer Wahl an Stelle ber Penfion verlieben, wenn fie minbeftens zwölf Jahre gebient haben. Unteroffiziere, bie nicht als Invaliben verforgungeberechtigt find, erlangen burch zwölfjährigen aftiven Dienft bei fortgesetter guter Führung ben Unfpruch auf ben Zivilverforgungeichein. Bgl. Reichsgeset vom 27. Juni 1871, betreffend bie Benfionierung und Berfor: gung ber Militarperfonen 2c., \$\$ 58 und 75; Abanderungegeset bazu vom 4. April 1874, § 10.

301, Abgabe, welche auf bie Gin=, Durd)= ober Musfuhr von Waren gelegt ift. 3ft für bie in ein Land eingeführten Waren ein 3. gu entrichten, fo fpricht man von einem Gingangszoll; find bagegen die Waren, welche aus einem Land ausgeführt werben, mit einem 3. belegt, fo wird biefer

tigt, ba es ja im Intereffe jebes Staats liegt, bağ feine Ungehörigen möglichft viel und möglichst ungehindert erportieren, Rur für gewiffe Robstoffe, beren bie bei mifche Induftrie notwendig bedarf, fann ein Musfuhrzoll zum Zwed ber Befchranfung bes Erports berfelben unter Umftanben als gerechtfertigt erscheinen. Es besteht im Gegenteil heutzutage vielfach bas fogen. Rüdzoll fu ftem, wonad man ben für Waren, die man aus bem Aus: land bezog, entrichteten 3. als fogen. Rud: golf (engl, drawback) gang ober teil: weise erstattet befommt, wenn man bie verzollte Bare wieberum ins Ausland geben läßt. Ift für burchgebenbe Baren ein 3. gu entrichten, fo wird von einem Durchgange= (Musgangs=, Tranfit=) Boll gefprochen. Der fogen. Unter: icheibungszoll, welchen man neuer bings in Borichlag gebracht, mit bem man Waren belegen will, bie nicht bireft aus bem Urfprungsland importiert werden, bat wenig Unflang gefunden (f. Entrepot). Gin Musgleichungszoll wird für bie Ginfuhr folder Erzeugniffe erhoben, bei welchen binfichtlich ber Befteuerung noch eine Berichiedenheit ber Gefetgebung un ter mehreren zu einem gemeinschaftlichen Bollfoftem vereinigten Staaten beftebt. Differentialgolle find ermäßigte Boll anfate für Waren, die aus einem Land eingeführt werben, mo bie Erzeugniffe bes ben 3. erhebenben Lanbes ebenfalls ge wiffe Bollbegunftigungen genießen (Dif. Die babei be ferentialzollipitem). fonbers gunftig geftellten Staaten werben »meiftbegunftigte« genannt. Gind bei ber Auferlegung eines Bolles lebiglich finangielle Rudfichten enticheibenb, ift er mitanbern Worten nur als eine Ginnabmequelle bes Staats anzusehen, wie g. B. ber Beiro leumzoll, fo wird berfelbe ale Finang goll bezeichnet. Den Wegenfat bagu bil bet ber Schutgoll, b. b. ein Gingange: goll auf Gegenstände, welche im Inland probuziert werben, ber burch feine Bobe ben inländischen Industriezweig, welcher mit bem ausländischen angeblich nicht in fonfurrieren bermag, fchüten foll (Bro: als Ausfuhrzollbezeichnet. Dergleichen | bibitivgoll). Wirb eine berartige MasBoll. 635

erlegung gleicher ober abnlicher Bolle erwidert, fo fpricht man von Retorfions= gollen. Es fann bies unter Umftanden ju einem fogen. Bollfrieg und gu fogen. Rampfgollen führen. Die Bollverbalt= niffe ber einzelnen Staaten im wechfelfeitigen Bertchr find vielfach burch San= belsvertrage geordnet. Gin besonderes Bollfartell enthält alsbann regelmäßig bie bezüglich des wechselseitigen Bollichupes an ber Bollgrenze getroffenen Bereinbarungen. Der Bollichut wird burch eine militarifch organifierte Mannichaft (Grengauffeber, Bollmachter, Douaniers) mahrgenommen. Die Gin= richtungen und Borichriften, welche gur fichern Erhebung ber Bollabgaben für notwendig erachtet werben, find im Bollgejet (Bollordnung) enthalten. Der Bolltarififteine flaffifigierte Bufammen= ftellung ber zu bergollenben Wegenstände mit Angabe ber von benfelben im einzelnen zu erhebenben Bollfatte, welche entweber nach bem Breis ber Waren (ad valorem) in Prozenten ober nach ber Stückabl ober nach Dag und Gewicht erhoben werben. Für bas Deutsche Reich ift 1879 ein neuer Bolltarif erlaffen worben, welcher auf bem Bebiet bes Bollwefens einen vollständi= gen Umschwung berbeigeführt bat. Die frühere preußische Zollpolitit, wie fie auf ben Deutschen Bollverein übergegan= gen war, bewegte fich wefentlich auf bem Boben des Finangollfpftems und naberte fich bemienigen ber Sandelsfreiheit (f. b.). Es war bis in die neueste Zeit die berr= fchende Anficht, baß ber Schutzoll nur einzelnen Großinduftriellen Borteile gewähre, daß er die Ronfumenten in un= billiger Weise belafte, und bag er auch im finanziellen Intereffe nicht zu billigen fei, ba ber Schutzoll, je mehr er ichütt, befto weniger einbringt. Auch ber Fürft Bismard mar früher ein Gegner bes Schuts= zolls, bis er fich in feinem Brief an ben Bunbesrat vom 15. Dez. 1878 (fogen. Degemberbrief) an bem Spftem bes Schutzolls befannte. Daburch wurde bie Partei ber Schutgollner (Protettioniften) in Deutschland wesentlich geftartt, indem biefelbe nunmehr ben Schut ber natio- | gogen werben, überwiefen. 1880-81 ma-

regel von bem Nachbarftaat mit ber Auf- | nalen Arbeita auf ihre Fahnen ichrieb und einen Wettlauf ber Intereffenten nach Schutzöllen eröffnete. In biefer Sinficht haben fich namentlich die Angehörigen ber Gifeninduftrie bervorgethan. Die Mgra: rier (f. b.) wurden burch die Getreibegolle (f. b.) und burch beren Erhöhung gewon= nen, und ber neue Bolltarif fam mit Bilfe bes Zentrums burch bie Unnahme bes Frandensteinschen Untrage (f. b.) guftanbe. Bejonbere Bebenfen erregen außer ben Getreibezöllen namentlich ber Betro-leumzoll (f. b.), bie Bolle auf Speck, Schmals und Butter, die Biebgolle und andre auf notwendige Rabrungs = und Gebrauchsmittel gelegte Bolle. Die Bollpolitif bes Fürften Bismard bat beshalb vielfache Angriffe erfahren, boch läßt fich bas lette Bort über biefe Politit, welche mit der Borliebe bes Ranglers für bas in= birefte Steuersuftem gujammenhangt (f. Steuern), jur Beit noch nicht fprechen, ba ber Tarif noch zu furze Zeit in Rraft ift und die Folgen besfelben auf dem wirtichaftlichen Gebiet fich augenblicklich noch nicht voll und gang überfeben laffen.

Das Deutsche Reich bilbet ein gemeinichaftliches Bollgebiet, umgeben von einer gemeinsamen Bollgrenze. Die Sansestäbte Bremen und Samburg find als Freishäfen außerhalb diefer Grenze zu belaffen, fo lange, bis fie ihren Ginichlug in biefelbe beantragen (Art. 34 ber Reichsver= faffung). Auch ift ein bem 3med entipredenber Begirf ihres ober bes umliegenben Bebiets (Freihafengebiet) von ber Bollgrenze auszuschließen. Die Aufhebung ober boch die Beichränfung biefer Freihafen= ftellung ift jedoch vom Fürften Bismard in Angriff genommen. Übrigens umfaßt bas Bollgebiet bes Deutschen Reichs auch noch bas Großberzogtum Luremburg und bie bem babrifchen Bollfuftem angeschlof= fene öfterreichische Gemeinde Jungholg. Rach bem Frandensteinichen Antrag wird berjenige Betrag ber Jahreseinnahme aus ben Böllen und aus ber Tabaksteuer, welcher die Summe von 130 Mill. Mf. überfteigt, ben einzelnen Bunbesftaaten nach Maggabe ber Bevölferung, mit welcher fie zu ben Matrifularbeitragen berange=

ren bie Reichseinnahmen aus ben Bollen | faffungsmäßigen Anteil nahm. Beibe mit 166,851,000 Dt. etatifiert, wahrend fie pro 1881-82 auf 188,250,000 Mf. veranschlagt find. Bgl. Lehr, Schutzoll und Freihandel (1877); Bertram, Zolltarif vom 15. Juli 1879 (1880).

Bollparlament, f. Bollverein. Bollpolitit, f. Bolitit.

Bolltarif, f. Tarif.

Bollverein, Deutscher, die gwischen mehreren beutschen Staaten, gunachft un= ter Unidlug an Breugen, guftanbegetommene Bereinigung, wonach im we= fentlichen unter Bugrundelegung bes preußischen Bollipftems im Innern bes Bereinsgebiets alle Bollichranten wegfie-Ien, an beffen Grengen aber Bolle für gemeinsame Rechnung erhoben und nach ber Einwohnergabl unter bie einzelnen Bereinsstaaten verteilt wurben. Derfelbe trat nach Auflösung verschiedener gegen Breußen gerichteter Zollverbande unter einzelnen beutschen Staaten 1. 3an. 1834 ins Leben, junachft auf bie Dauer von acht Jahren. Er umfaßte bamals 18 beutiche Staaten. Es traten noch bei: 1835 Bej= fen = Somburg, Baben und Raffau, 1836 Frantfurt, 1838 Balbed, 1842 Braun-Schweig, Lippe und Luremburg, 1851 und 1852 Sannover und Oldenburg. 2Babrend ber Bertragsperiobe 1854-65 gehörten bem 3. famtliche beutschen Staaten, mit Ausnahme Ofterreichs, ber beiden Medlenburg und ber Sanfestäbte, an. Der lette Bollvereinsvertrag batiert vom 16. Mai 1865 und follte vom 1. Jan. 1866 bis Ende 1877 laufen, marb aber burch die Ereigniffe von 1866 befeitigt. Muf anbern Grundlagen beruhte ber 8. Juli 1867 zwischen bem Rordbeutschen Bund, als einem einheitlichen Bollgebiet, einerfeite und Babern, Burttemberg, Ba= ben und Beffen anderfeits auf zwölf Jahre abgeschloffene Bollvereinsvertrag. Die Dr= gane bes neuen Bollvereins waren ber Bollbundesrat, bestehend aus einem Rollegium von Abgefanbten (Beamten) ber einzelnen Bollvereinsregierungen, in welchem Preugen ben Borfit führte, und bas Bollparlament, die Berfammlung ber Bolfsabgeordneten bes Bollvereins, welche an ber Bollvereinsgesetzgebung ver- Reichstaffe erhoben wird. Rach bem Bun-

Naftoren brachten bas Bereinszollgefes vom 1. Juli 1869 guftanbe, welches mit 1. 3an. 1870 in Wirffamfeit getreten ift. Dasfelbe enthält in 21 Abidnitten eine überfichtliche Bufammenftellung aller für bie Bollabfertigung, Bollerbebung und Bollfontrolle fowie für die Bestrafung ber Bollvergeben gültigen Bestimmungen. Der 3. felbit erlangte mit ber Grundung bes Deutschen Reichs infofern feinen Abichlug, als nach ber Reichsverfaffung vom 16. April 1871, Art. 33, Deutschland ein ein: heitliches Boll- und Handelsgebiet mit gemeinschaftlicher Bollgrenze und mit Bre men und Samburg als Freihafen bilbet. Die Gefetgebung über bas gefamte Bollwefen ift Reichsfache (f. 3011). Bgl. Dit= mar, Der Deutsche 3. (2. Auft. 1867-1868, 2 Bbe.); Beber, Der Deutsche 3., Geichichte (2. Muff. 1871).

Budthausftrafe, bie bartefte Freibeiteftrafe, ift nach bem beutichen Strafgefet buch (SS 14 ff.) entweder lebenslänglich ober zeitlich (1-15 Jahre), wird in einer besondern Strafanstalt verbüßt und ift mit Zwangsarbeit verbunden. Gie giebt bie bauernbe Unfähigfeit gum Dienft im Reichobeer und in ber Reichomarine fowie bie bauernbe Unfähigfeit jur Befleibung öffentlicher Umter nach fich. Die 3. fann gang ober teilweife in Gingelhaft vollzogen werden. Bei langern Buchthausstrafen fann bon bem fogen. Beurlaubungs: fuftem Gebrauch gemacht werben. Biet nach fann nämlich ein Berurteilter, nachbem er brei Biertel ber 3. verbüßt und fich mahrend biefer Zeit gut geführt bat, mit feiner Buftimmung porläufig entlaffen werben. Dieje vorläufige Entlaffung, welche durch die oberfte Juftigauffichtobe borbe verfügt wird, fann jeboch bei ichled ter Führung bes Entlaffenen, ober wenn berfelbe ben ibm bei ber Entlaffung auf erlegten Berpflichtungen zuwiderhandelt, von jener Beborbe miberrufen merben. Bgl. Freiheitsftrafe.

Buderfleuer, Abgabe, welche im Deut: fchen Reich von bem aus Rüben und ans bern inländischen Erzeugniffen bargefiell ten Buder und Girup zu gunften ber

betreffend bie Besteuerung bes Buders, wird die Steuer vom inlandischen Ruben= juder mit 80 Bf. vom Bollgentner ber gur Buderbereitung bestimmten roben Rüben erhoben. Deben diefer 3. besteht ein Gingangszoll, welcher bom auslänbischen Buder und Girup erhoben wird. Der Bolltarif von 1879, welcher bie Gate bes Hefetses vom 26. Juni 1869 in dieser Sinsicht nicht abgeändert hat, belegt den raffinierten Zucker mit 30 Mt., den Rohnicker mit 24 Mt. und den Sirup mit 15 Mf. Eingangszoll pro 100 kg. Bgl. v. Auffeß, Die Bolle und Berbrauchs-fteuern bes Deutschen Reichs (in Sirths -Annalen bes Deutschen Reichse 1873, G. 117 ff.).

Bunft, f. Gewerbegefengebung. Buredinung (lat, Imputatio), bas llr= teil über das Berhältnis einer Thatfache gu ihrem Urheber ober ber Ausspruch, bag ir= gend eine Person als Urfache einer That betrachtet werben muffe. Die 3. fest voraus nicht allein Burednungsfähig= feit (imputabilitas) bes Sanbelnben, b. h. Bolleinficht ber ftrafrechtlichen Berantwortlichfeit, fonbern auch Bureden= barkeit der Sandlung, d. h. eine berartige Beschaffenheit des Geschehenen, baß bas lettere auf ben freien Willen einer Perfon als die Urfache bes Erfolgs gurud= auführen ift. Die Regation ber Burechnungsfähigfeit ift bie Ungurechnungs= fähigkeit. Das beutsche Reichsftrafge= fetbuch nimmt lettere bann als vorhanden an, wenn jemand gur Beit ber Begehung einer fonft ftrafbaren Sandlung fich in einem Buftanb von Bewußtlofigfeit ober frankhafter Störung ber Beiftesthätigfeit befand, burch welchen feine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Augerbem ift bas Rinbesalter wegen ber ibm mangelnben Ginficht in bas Strafbare feiner Sandlungen von ftrafrechtlicher Berantwortlichkeit frei. Das öfterreichische Strafgesetbuch fett bier bas vollenbete

bes = (Reichs =) Gefet vom 26. Juni 1869, | buch infofern eine Zwischenstufe, als ber Ungeschuldigte in biefem Alter freigufprechen ift, wenn er bei Begehung ber That bie gur Erfenntnis ihrer Strafbarteit er= forberliche Ginficht nicht befag. Im entgegengesetten Fall ift bas jugendliche Alter ein Strafmilberungsgrund. Endlich er= flärt bas Reichsstrafgesetbuch auch Taub= ftumme bann für ftraffrei, wenn fie bie gur Erfenntnis ber Strafbarfeit einer von ihnen begangenen Sandlung erforderliche Einsicht nicht besitzen. Dagegen hat bas beutsche Strafgesethuch ben Standpunkt ber gemeinrechtlichen Doftrin verlaffen, welche den Zustand des höchsten Affetts für ein Moment ber Ungurechnungsfähigfeit erachtete. Der Affett fann wohl unter Umftanben, wie g. B. beim Totichlag, ein Strafminderungegrund fein; er fann auch als Grund einer franthaften Störung ber Beiftesthätigfeit ober ber Bewußtlofigfeit in Frage fommen; aber einen felbftanbi= gen Grund gur Ausschließung ber Burechnungefähigfeit fann berfelbe nicht abgeben, ba bie Beherrichung ber Leibenschaften als eine fittliche Pflicht aufzufaffen ift. Musfcluß ber Burechenbarteit, alfo Straflofigfeit einer gurechnungefähigen Berfon wegen einer an fich ftrafbaren Sanblung, tritt nach bem Reichaftrafgefegbuch bann ein, wenn ber Thater burch unwiberfteb= liche Gewalt ober burch eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andre Beife nicht abwendbaren Gefahr für Leib ober Leben feiner felbft ober eines Unge= hörigen verbunden war, zu ber Sandlung genötigt worden ift, und ebenfo, wenn er fich im Buftand ber Notwehr (f. b.) ober bes Rotftands (f. b.) befunden bat. End= lich kann auch ein thatsächlicher Jertum ober ein Michtwiffen einen Strafaus: ichließungsgrund abgeben, infofern namlich, als, wenn jemand bei Begebung einer ftrafbaren Sandlung bas Vorhandensein von Thatumftanben nicht fannte, welche jum gesetlichen Thatbestand gehören ober bie Strafbarteit erhöhen, ihm biefe Um= 14., das deutsche Reichsstrafgesethuch das stände nicht zuzurechnen find. Untenntnis 12. Lebensjahr als Altersgrenze sest. Der bes Strafgesetes (Rechtsiertum) ift da-Lebensabichnitt zwischen bem vollenbeten gegen tein Strafausschließungsgrund. 12. und bem vollendeten 18. Lebensjahr Bgl. Deutsches Reichsstrafgesetbuch, §§ aber bilbet nach dem beutiden Strafgefes | 51 ff .; Casper, Sandbuch ber gericht

lichen Mebizin (5. Aufl. 1871); Krafft= Ebing, Grundzüge ber Kriminalpfocologie (1872); Hoppe, Die Zurechnungsfähigfeit (1877).

Burechtweifung, f. Bermeis. Bufammenlegung ber Grundflude,

f. Separation.

Buftandigfeit, f. Rompeteng. Buftandsvormundichaft, f. Bor:

munbichaft.

Zwangsanleihe, f. Anleibe.
Zwangsdienst, Bezeichnung für Diensteistungen, beren Verrichtung auf Grund allgemeiner oder besonderer Verpslichtung gefordert und erzwungen werden kann. In die erste Kategorie gehören die als Ausstuh der allgemeinen Bürgerpslicht erscheinende Wehrpslicht und die Verpslichtung zu Kriegsleistungen, während unter den auf besonderer zwirkechtlicher Verpslichtung dernichten Zwangsdienstlichtungen namentlich die Fronen hervorzuheden sind.

Zwangsenteignung f. Erpro=

priation.

Bwangsfaffe, f. Silfsfaffen. Bwangsftrafe, f. Strafe.

Zwangsvollstredung (Silfsvoll= firedung, Erefution), die gwangsweise Ausführung einer behördlichen Unordnung, insbesondere eines Richter-fpruchs. Für bas Deutsche Reich ift bie gerichtliche 3. in bürgerlichen Rechtsftrei= tigfeiten nunmehr burch biebeutsche Bivilprozegordnung (\$\$ 644 ff.) in einheitlicher Beife normiert; nur bie 3. in bas unbewegliche Bermögen richtet fich nach ben Landesgeseten. Die Pfandung einer beweglichen, forperlichen Sache erfolgt burch ben Gerichtsvollzieher (f. Pfanbung), während die gerichtlichen Sandlungen, welche bie 3. in Forberungen und andre Bermögenerechte zum Gegenftand haben, Sache bes Bollftredungsgerichts find. Bollftredungsgericht ift ber Regel nach bas Umtsgericht, bei welchem ber Schuldner feinen allgemeinen Gerichtsftanb bat. Für die 3. in ein Grunbftud ift bas Umtegericht guftanbig, in beffen Bezirk bas Grundstild gelegen ift. Sat ber Schuldner nicht eine bestimmte Geldfumme zu leiften, fonbern eine fonftige progen erlaffen werben. Die 3. erfolgt auf bewegliche Cache ober eine Quantitat be- Grund einer mit ber Bollftredungsflau-

weglicher Sachen berauszugeben, fo finb ibm biefelben burch ben Berichtsvollzieher weggunehmen. Sanbelt es fich um bie Berausgabe einer unbeweglichen Gache, fo hat ber Berichtsvollzieher ben Schulb: ner aus bem Befit zu feten und ben Gläubiger in ben Befit einzuweisen. Goll ber Schuldner eine Sandlung vornehmen, und ift biefelbe berartig, bag ihre Bornahme auch burch einen britten vorgenommen werben fann, fo ift ber Glaubiger von bem Prozeggericht erfter Inftang auf Untrag gu ermachtigen, auf Roften bes Schuldners bie Sandlung vornehmen au laffen. Rann die Sandlung aber burch einen britten nicht vorgenommen werben, fo ift ber Schuldner burch Gelbftrafen bis jum Gefamtbetrag bon 1500 Mf. ober burch Saft zur Bornahme jener Sanblung anzubalten, eine Bestimmung, Die jeboch bann nicht zur Anwendung fommt, wenn es fich um die Gingehung einer Ghe han= belt, und im Fall ber Berurteilung gut Berftellung bes chelichen Lebens nur insoweit, als die Landesgesetze die Erzwingung ber Berftellung bes ehelichen Lebens für gulaffig erflaren. Sanbelt es fich um bie Unterlaffung einer Sanblung, fo ift ber Schuldner bon bem Prozeggericht erfter Inftang wegen etwaiger Zuwiberhand-lungen zu einer Gelbstrafe bis zu 1500 Mt. ober gu haft bis gu 6 Monaten gu verurteilen. Das Dag ber Wefamtftrafe barf jeboch 2 Jahre Saft nicht überfteigen. übrigens fann in folden Källen ber Gläubiger auch Feststellung feines rechtlichen Intereffes burch Richterfprud im Bege gerichtlicher Klage verlangen. Ift ber Schulbner gur Abgabe einer Billenserklärung vernrteilt, jo gilt biefe Erflärung als abgegeben, fobalb bas Ut= teil bie Rechtsfraft erlangt bat. Die 3. finbet auf Grund rechtsfraftiger Endurteile fatt. Es fonnen aber auch noch nicht rechtsfräftige Urteile für vorläufig vollftredbarerflart werben, 3. B. Streitigfeiten wifden Bermietern und Mietern; mande Urteile find fogar ohne besondern Untrag für vorläufig vollftredbar zu erflären, 3. B Urteile, bie im Urfunben= ober Wechfel:

(vollftredbare Ausfertigung), welche von bem Gerichtsschreiber bes betreffenden Berichts erteilt wirb. Die Bollftredungeflaufel (>Borftebenbe Ausfertigung wird bem N. N. jum 3wed ber 3. erteilt«) ift ber Ausfertigung bes Urteils am Schluß beizufügen, von bem Berichteschreiber zu unterschreiben und mit bem Berichtsfiegel zu verfeben. Aufer auf Grund rechtsfraftiger ober für vorläufig vollstredbar erklärter Urteile findet bie 3. auch aus gerichtlichen Bergleichen, ferner aus Bollftredungsbejehlen, welche auf Grund eines Zahlungsbefehls erlaffen find (f. Mahnverfahren), und aus Urfunden statt, welche von einem beutichen Gericht ober von einem beutschen Notar innerhalb ber Grenzen feiner Umtebefugniffe in ber vorgeschriebenen Form aufgenommen find, sofern die Urfunde über einen Unfpruch errichtet ift, welcher bie Bahlung einer bestimmten Gelbsumme ober die Leiftung einer bestimmten Quan= Wertpapiere zum Gegenstand hat, und ber

fel verfebenen Ausfertigung bes Urteils Schulbner fich in ber Urkunde ber fofortigen 3. unterworfen hat. Was die zwangs-weise Bollftredung von Strafurteilen anbetrifft, fo richtet fich biefelbe nach ben Lanbesgeseten, indem ber Erlag eines Strafvollzugsgefetes für bas Deutsche Reich zwar in Aussicht genommen, aber noch nicht erfolgt ift.

Zweigbahnen, f. Sefunbarbahnen. 3weitammerinftem, f. Gintammerinftem.

Zweitampf (Duell), ein zwischen zwei Gegnern nach bestimmten Regeln ftattfinbenber Rampf mit töblichen Baffen zur Austragung eines Ehrenhandels, wird nach bem beutschen Reichsstrafgeset= buch (SS 201 ff.) mit Festungshaft beftraft, ebenfo die Berausforberung bazu und die Unnahme einer folden. Auch die Rartell= trager, welche ben Auftrag zu einer Berausforberung übernehmen und ausrichten, find strafbar, es fei benn, bag fie ernstlich bemüht gewesen, ben 3. zu verhindern. Setundanten und bie jum 3. jugezogenen titat andrer vertretbarer Sachen ober Beugen, Arzte und Bunbargte find ftraflos.

3mifdenreich, f. Interregnum.



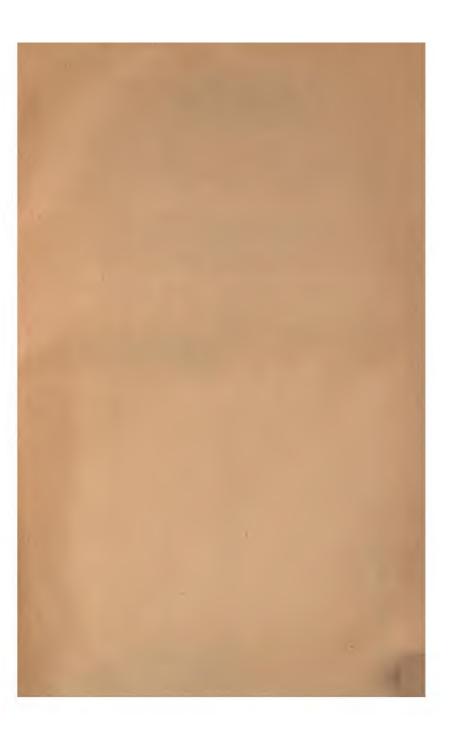

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | , |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493



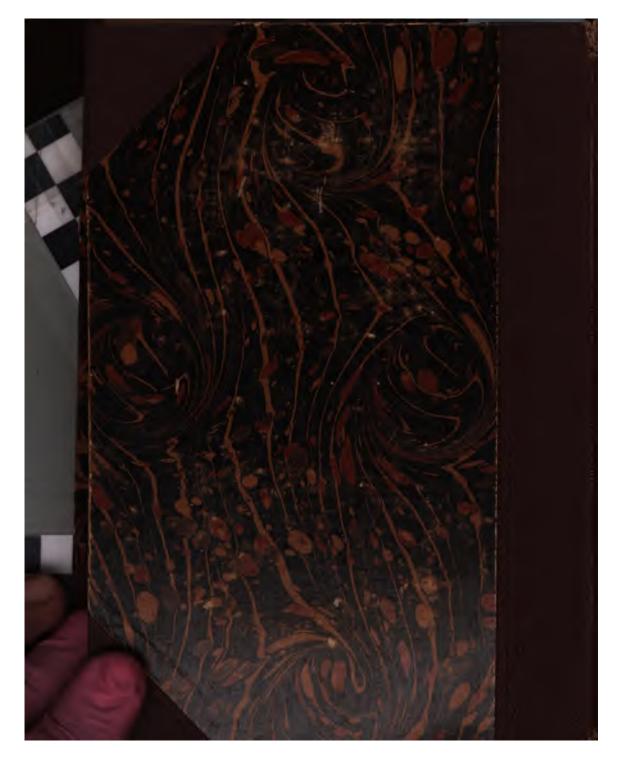